

#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

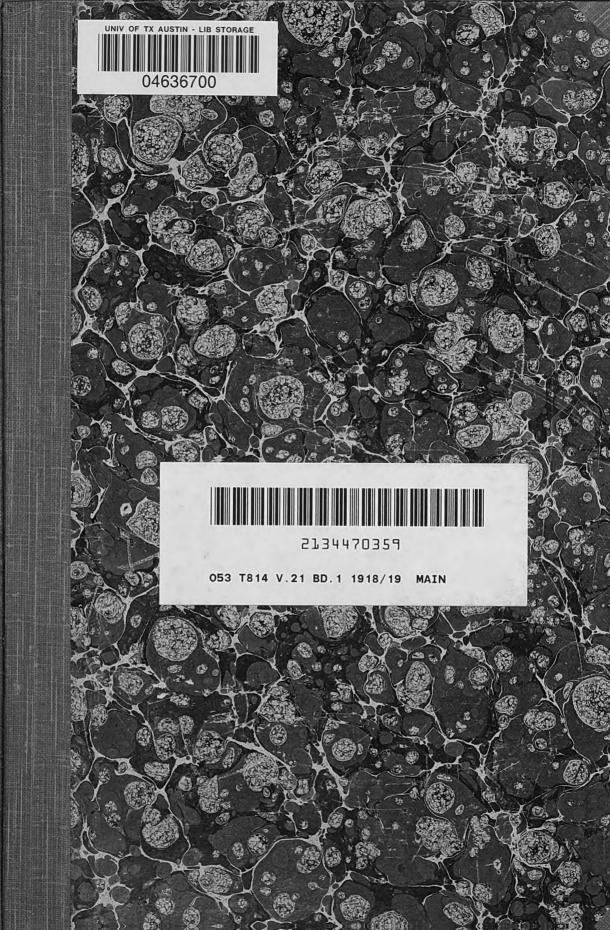





THE LIBRARY
OF
THE UNIVERSITY
OF TEXAS

053 T&IA v21 I9I8/I9

053 1814 V.21 1918/19 -

# Der Türmer

# Monatsschrift für Semüt und Seist

Herausgeber: J. E. Freiherr von Grotthuß

Sinundzwanzigster Jahrgang • Band l
(Ostober 1918 bis März 1919)



Stuttgart Sürmer-Berlag Greiner und Pfeisser

Drud von Greiner und Pfeiffer, Stuttgart

Digitized by Google

## THE LIBRARY THE UNIVERSITY OF TEXAS

## Inhalts=Verzeichnis

|                                        | @eD.       |                                            |       |
|----------------------------------------|------------|--------------------------------------------|-------|
|                                        | Geite      |                                            | Geite |
| Bate: Landschaft                       | 515        | Roch: Bu Tale!                             | 72    |
| Berner: Das Pferd                      | 18         | — Herbstlied                               | 123   |
| — Traum und Tod                        | 212        | Roppin: Ottober                            | 28    |
| — Die Welt                             | 313        | Lehmann: Der Einsiedler                    | 519   |
| Brauer: Urlaub im Herbst               | 8          | Lüdtle: Die schwerste Stunde               | 60    |
| — Der Berwundete                       | 327        | - Dorffirche im Elfaß                      | 335   |
| Braun: Und einmal doch                 | <i>5</i> 8 | Massé: Alte Häuser                         | 525   |
| Bruch: Die Bergpredigt                 | 229        | Michaeli: Des Curmhahns Morgenlied         | 293   |
| Doberer: Müd                           | 417        | Seidel: Trost                              | 119   |
| Forstreuter: Mönch Beron und der       |            | Schellenberg: Nebel                        | 114   |
| Waldvogel                              | 166        | — Wintersonett                             | 235   |
| Frank: Das große Ziel                  | 161        | — Ich schreite                             | 497   |
| — Beimtehr                             | 206        | v. Stern: Die goldene Stadt                | 401   |
| v. Grotthuß: Mein Voll!                | 1          | Walter: Blauer Wanderer                    | 173   |
| Haud: Gegenwart                        | 171        | Weihnacht: Leben                           | 231   |
| — Hermannsvolk                         | 222        | v. Weiß-Ruckteschell: Liebe                | 413   |
| Bein: Winter im Stadtpart              | 220        | v. Weltien: Wedruf                         | 67    |
| Helbig-Tränkner: Beimkehr              | 23         | v. Wolzogen: Entschleiert euch!            | 121   |
| Jungnidel: Der blinde Goldat           | 422        | Ziegler: Mein Cal                          | 16    |
| Aopen                                  | en v       | ınd Stizzen                                |       |
| Bracht: Leben                          | 162        | R: Gedanten                                | 168   |
| Brettauer: Warum?                      | 526        | Schlaitjer: Philosophie des Magens .       | 319   |
| Forstreuter: Maria und Zoseph auf dem  |            | Schmidt: Muschi                            | 329   |
| Schiff                                 | 230        | Schultheis: Die Königin                    | 59    |
| Boffer: Meilensteine                   | 516        | - Berbstfadeln und Flammen                 | -113  |
| Buch: Junter Ottos Romfahrt 294. 402.  | 498        | — Anderer Leute Baufer                     | 221   |
| Rreis: Lebensläufe                     | 68         | Schüfler: Gioconda als Retterin            | 9     |
| — Der erledigte Schiller               | 244        | Spier-Frving: Der zeitgemäße Lebe-         |       |
| jur Linde: Der Penbelschlag            | 17         | jüngling                                   | 120   |
| — Immortellen                          | 172        | Teffi: Der Hirsch                          | 418   |
| Maller: Die Inspettion                 | 24         | Eriebnigg : Eine Christnacht auf der Pußta | 207   |
|                                        | Qluf       | fäße                                       |       |
| p. Arbenne: Der Offizier in ber beut-  | ·          | Brandt: Alte Gärten                        | 543   |
| schen Republik                         | 426        | Brenner: Bidzadturs                        | 70    |
| Bahr: Deutsch-Ofterreich und bas Reich | 414        | Buet: Literatur und Nationalbewußtfein     | 439   |
| Bante: Die Seminarmusitfrage           | 131        | Diedroß: Mannermangel und Kinder-          |       |
| Boed: Evangelische Kirchensorgen       | 509        | armut                                      | 129   |



|                                        | Gelle       |                                          | Ceite              |
|----------------------------------------|-------------|------------------------------------------|--------------------|
| Doerschlag: Bolschewismus, Entente-    |             | Mannhart: Schwarz-weiß-tot oder          |                    |
| beeinfluffung und Kriegsgefangene      | 76          | Schwarz-rot-gold?                        | 346                |
| Fidus: Wirklichkeitskunst              | 551         | Munz: Goethes politische Abermachung     |                    |
| Frank: Nach dem Kriege                 | 232         | in Rom durch das Wiener Kabinett         | 531                |
| Fröhlich: Stille Nacht — heilige Nacht | 238         | Paulsen: Gedichtsprache und Alltags-     |                    |
| Seistige Lebensmittelnot               | 31          | sprache                                  | 362                |
| Söhring: Der Gartenstadtgedanke im     |             | Radetin: Wie erlebt der Bauer den        |                    |
| Siedlungswesen                         | 240         | Rrieg?                                   | 169                |
| - Der Einfluß von Arbeitslohn und      |             | Reide: Vor der Frauenwahl                | 338                |
| Arbeitszeit auf die Konturrenzfähig-   |             | v. Rofen: Revolution und Preffe          | 430                |
| teit der industriellen Produttion .    | 323         | Sch .: Die englische Arbeiterschaft, Die |                    |
| Gr.: Hindenburg der Sieger             | 249         | Internationale und der Welttrieg .       | 179                |
| - Ein Reichsamt für Grenz- und Aus-    |             | — Der Triumph der Lüge                   | 314                |
| landdeutschtum                         | 534         | Schäff: Geschichtliches Werben           | 57                 |
| - Der Wille dur Illusion               | 153         | Schlaitjer: Bandlergeift und Bunger .    | 247                |
| - Undere seben wir uns wieder          | 201         | Schmelzer: Die Juden in der Regicrung    | 336                |
| - Das alte Lied, das falfche Lied, das |             | - Ein Bekenntnis jur tonfervativen       |                    |
| Lied, das Lied von der deutschen       |             | Idee                                     | 435                |
| Treue                                  | 305         | Schmidt: Die Bedeutung ber beutschen     |                    |
| - Aus den Blutentagen von Deutsch-     |             | Ralifalze für uns und unfere Gegner      | 124                |
| Byzanz                                 | 340         | Schnikler: Spartakus                     | 347                |
| - Wie tommen wir aus Schande und       |             | Scholastitus: Verfehlte Schulmeisterei.  | 131                |
| Elend heraus?                          | 393         | Schröder: Hoffende Seele                 | 29                 |
| — Deutschlands Bertrummerung —         | -           | Schubert: Deutsche Zeitungspolitik       | 61                 |
| Angelsachsens Verhängnis               | 423         | St.: Antonie Adamberger                  | 447                |
| Baefde: Um Grabe                       | 122         | — Neues von Franz Stassen                | 449                |
| — Kronprinzentragodie                  | 174         | - Um Goethe                              | 545                |
| — Fluchbeladen?                        | 236         | — Rarl Goepfart                          | 560                |
| Hart: Die Kunst als Neubildnerin des   | 200         | — Merlin                                 | 35                 |
| deutschen Volkes                       | 442         | — Theater und Kino                       | 79                 |
| — Kunst und Politik                    | 547         | - Ermanarich, der König                  | 80                 |
| Hellwig: Lichtspiel und Politik        | 115         | - Runftlerifder Frontmedfel auf Befehl   | 133                |
| Hend: Der Deutsche ohne Monarchie      | 489         | — Unser Prozeß Cassier                   | 182                |
| Ralau vom Hofe: Wie unsere Flotte      | 103         | - Das Glud im Sause Lubendorff .         | 259                |
| persagte                               | 333         | — Selma Lagerlöf                         | 260                |
| Remmerich: Das "Daimonion" des         |             | — Neue Romane                            | 262                |
| Solrates                               | 250         | — Erinnerungsbücher                      | 367                |
| Rg.: Die Entwertung des Geldes         | 30          | - Weihnachten in der altdeutschen        | 301                |
| Rliche: Arbeiter als Autoren           | <i>5</i> 28 | Malerci                                  | 373                |
| Rnag: Seelischer Aufbau                | 289         | — Sozialismus und Kunst                  | 453                |
| Rreusch: Einmischungen und Hem-        | 209         | — Dürer als Nothelfer                    | 556                |
|                                        | 73          |                                          | 330                |
| mungen                                 | 13          | Cangmann: Die Butunft unserer Felb-      | 768                |
| Ruhaupt: "Wo war der liebe Gott        | 0           | büchereien                               | 364                |
| mährend des Weltkrieges?"              | 2           | Teutsch: Die böhmische Frage             | 19                 |
| Rühner: Der Lakai                      | 105<br>17   | Conjes: Vergesellschaftung des Wirt-     | <i>E</i> 04        |
| gur Linde: Der Pendelschlag            | 377         | schart Stadt und Sant Gant in            | 520                |
| Lüdte: Vollschöre                      | 311         | Weber: Stadt und Land — Hand in          | 017                |
| v. Lüttgendorff: Weinende und lachende | 538         | Hand                                     | 21 <b>3</b><br>223 |
| 9.1000                                 | ಎಎರ         | ZOUGE: DIE EDMANISME BEMENST             | 22.5               |

| Bespro                                 |       | e Schriften                             |             |
|----------------------------------------|-------|-----------------------------------------|-------------|
| Bernstein: Aus den Jahren meines       | Seite | "Peffenkunst"-Ralender                  | Geit<br>379 |
| Erils                                  | 369   | Heyder: Runst und Leben                 | 379         |
| Bibl: Der Tod des Don Carlos (Kron-    | 009   | Rohne: Cllernbroot                      | 26          |
| prinzentragodie)                       | 174   | Rury, Ffolde: Aus meinem Jugendland     | 37          |
| Bodensee-Buch                          | 373   | Mandt: Ein deutscher Arzt am russischen | <b>U</b> 1. |
| Sicholt: Roms lette Tage unter der     | 0.0   | Sofe                                    | 36          |
| Tiara                                  | 369   | Mann, Th.: Betrachtungen eines Un-      | 500         |
| Sjellerup: Der goldene 8weig           | 263   | politischen                             | 43:         |
| Goethes dramatischem Schaffen, Von     | 545   | Mauthners (Frit) Erinnerungen :         | 370         |
| Soethe-Jandbuch                        | 545   | Meister Johann Dietz                    | 36          |
| Goethe in vertraulichen Briefen seiner | 343   | Naumann: Weihnachten in alideulscher    |             |
| Beitgenossen                           | 546   | Malerei                                 | 37:         |
| Soethes Sohn                           | 546   | Ponten: Der babylonische Turm           | 269         |
| Grube: Am Hofe der Runft               | 370   | Ströver: Die goldene Pforte             | 371         |
| Jaun: Zugenderinnerungen eines blin-   | 510   | v. Tempelhoff: Das Glud im Hause        |             |
| den Mannes                             | 372   | Ludendorff                              | 259         |
| Haupimann: Der Reger von Soana .       | 264   | Bahn: Das zweite Leben                  | 26          |
| July main. See seeger von Count .      | 204   | Sugir. Dub factite cevers               | 20          |
| Ð                                      | ffene | Halle                                   |             |
| Umjonjt?                               | 351   | "Ein schmachvolles Rapitel"             | 5/11        |
| Das gwze Schämen                       |       | "ent jaymayooneo mapitet                | J41         |
|                                        |       |                                         |             |
|                                        | Liter | atur                                    |             |
| Abamberger, Antonie                    | 447   | Gedichtsprache und Alltagesprache       | 362         |
| Alte Garten                            | 543   | Seistige Lebensmittelnot                | 31          |
| Arbeiter als Autoren                   | 528   | Runsttalender                           | 372         |
| Berliner Theaterrundschau: Die Kunst   |       | Runftlerischer Frontwechsel auf Befehl  | 133         |
| als Neubildnerin des deutschen         |       | Lagerlöf, Selma                         | 260         |
| Boltes                                 | 442   | Lichtspiel und Politik                  | 115         |
| — Kunst und Politik                    | 547   | Literatur und Nationalbewußtsein        | 439         |
| Deutsche Zeitungspolitik               | 61    | Merlin                                  | 35          |
| Der erledigte Schiller                 | 244   | Neue Romane                             | 262         |
| Die romantische Bewegung               | 223   | Sozialismus und Kunst                   | 453         |
| Die Bukunft unserer Feldbüchereien .   | 364   | Stille Nacht — heilige Nacht            | 238         |
| Erinnerungsbücher                      | 367   | Theater und Kino                        |             |
| Ermanarich, der König                  | 80    | Um Goethe                               | 545         |
| •                                      |       | ,                                       |             |
| Bil                                    | dende | 2 Runst                                 |             |
| Oürer als Nothelfer                    | 556   | Sozialismus und Kunst                   | 453         |
| Runstlalender                          | 372   | Unser Prozeß Cassirer                   | 182         |
| Künstlerischer Frontwechsel auf Be-    |       | Weihnachten in der altdeutschen Malerei | 373         |
| febl                                   | 133   | Wirklichkeitstunft                      | 551         |
| Neuse pon Franz Stallon                |       | Ru hon Qunithoilagen                    | 569         |



|                                                           | M<br>Seite         | usit                                                                                                                                                                                                                                                                  | Geite      |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Die Seminarmusikfrage                                     | 131                | Stille Nacht — heilige Nacht                                                                                                                                                                                                                                          | 238        |
| Soepfart, Karl                                            | <i>5</i> 60        | Vollschöre                                                                                                                                                                                                                                                            | 377        |
| Künstlerischer Frontwechsel auf Be-                       |                    | Wirklichkeitskunst                                                                                                                                                                                                                                                    | 551        |
| fehl                                                      | 133                | Bur Notenbeilage                                                                                                                                                                                                                                                      | 39         |
| Türm                                                      | ers                | <b>Tagebuch</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| Der Krieg                                                 | 41                 | lungennot — Unter welchem Zeichen? — Der Streit um des Kaisers Bart?                                                                                                                                                                                                  | 186<br>266 |
| lands Künsten — Das unverstandene                         | 95                 | sammenbruch                                                                                                                                                                                                                                                           | 354        |
| Selbstverständliche                                       | 8 <i>5</i>         | Das große Tollhaus an der Spree — Die Zentrale der Reichszersetzung. Die alte Geschichte — Verwalter der eigenen Kontursmasse — Unsern Gehorsam kann nichts ermüden — Die Taktik der Verzweiflung — England und der Volschewismus — Eine Frage zur Gelbsteinschätzung | 462<br>563 |
| Qu                                                        | j der              | Warte                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| Abolf Hoffmanns Befähigungenachweis,                      |                    | Das ist der Friede — —                                                                                                                                                                                                                                                | <b>5</b> 5 |
| Herrn                                                     | 391                | Das unartige Rind                                                                                                                                                                                                                                                     | 581        |
| Allrussisch, aber nicht allbeutsch!                       | <i>5</i> 3         | Das Weib Frankreich                                                                                                                                                                                                                                                   | 102        |
| Als hatten wir gesiegt!                                   | 392                | Der englische und der deutsche Geist .                                                                                                                                                                                                                                | 283        |
| Angst vor der Intelligenz, Die                            | 582                | Der entscheidende Grund                                                                                                                                                                                                                                               | 283        |
| "Alftronomische Bahlen"                                   | <i>5</i> 80        | "Der Tag"                                                                                                                                                                                                                                                             | 485        |
| Auch die Schmaroker fordern!                              | 583                | Der Traum von unseren "blauen                                                                                                                                                                                                                                         |            |
| Auch eine "deutsche" Partei                               | 54                 | Jungens"                                                                                                                                                                                                                                                              | 388        |
| Auf falscher Fährte                                       | 473                | Der ungeheuerliche Betrug                                                                                                                                                                                                                                             | 475        |
| Aus Schiebers glüdlichen Tagen                            | 55                 | Deutschbaltische Landeswehr und ihr                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| "Berliner Cageblatt"-Geift                                | 483                | Sant                                                                                                                                                                                                                                                                  | 576        |
| Beschneibung der Diplomatie                               | 101                | Deutschöhmen, ein einheitliches —                                                                                                                                                                                                                                     | ~~         |
| Bismard für die Sozialdemokratie                          | 488<br>57.5        | Hungergebiet!                                                                                                                                                                                                                                                         | 52<br>486  |
| Bolschewistische Morde im Baltenland Bratianu Triumphator | <i>5</i> 75<br>148 | Deutsche Jugenotten                                                                                                                                                                                                                                                   | 488<br>388 |
| Bürgerliche Streitbrecher                                 | 584                | Die andere Seite des Defaitismus .                                                                                                                                                                                                                                    | 383        |
| "Das gefräßigste Räubervolt"                              | 487                | Die Antwort des Mutterlandes                                                                                                                                                                                                                                          | 149        |
| Das "Glud" der Großen                                     | 47                 | Die deutschen Kriegsgefangenen                                                                                                                                                                                                                                        | 483        |
| Das hätte ich nicht getan!                                | 54                 | Die neue Freiheit"                                                                                                                                                                                                                                                    | 149        |

| Inhalts-Verzeichnis                     |             |                                         | VII        |
|-----------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|------------|
|                                         | Geite       |                                         | Gelbe      |
| Die Schande im Osten                    | 385         | Neuer Baltan, Ein                       | 482        |
| Die "Schuldigen"                        | 285         | Neues oder altes System?                |            |
| Die Wurst und der wohldressierte Hund   | 100         | Nicht verzweifeln!                      | 380        |
| Port Diktatur — hier demokratische Auf- |             | Niederdeutsches Vollstum an der Front   | 104        |
| löfung                                  | 98          | O du tapferes Rüczugsherz!              | 384        |
| Ein "Ausblid auf die Zukunft"?          | 99          | Pazifistische Galons                    | 98         |
| Ein schönes Stücklein Nächstenliebe .   | 392         | Polen, Die                              | 281        |
| Eine deutsche Frau über den U-Boot-     |             | Politische Propaganda und ihr Opfer-    |            |
| Krieg                                   | 102         | lamm, Die                               | <i>5</i> 3 |
| Eine Entgleisung                        | 200         | Polnisch                                | 51         |
| Eine Erinnerung                         | <b>52</b>   | Prämiierung der Fahnenflüchtigen        | 287        |
| Eine kleine Erinnerung                  | 151         | Prostriptionsliste der Volksregierung . | 150        |
| Eine padagogische Schuttruppe für den   |             | Rathenaus Prophetenblid, Herrn          | 473        |
| Geist Abolf Hoffmanns                   | 480         | Revolutionare Großzügigkeit             | 479        |
| Eingestedte Ohrfeigen                   | 484         | Revolutionsgewinnler                    | 476        |
| Einige bescheibene Anfragen             | 284         | Revolution und Kunst                    | 152        |
| Empfang heimtehrender Krieger           | 485         | Rousseausche Schiniaren                 | 104        |
| "Erbärmlicher Boche"                    | 281         | Säuglinge des Bolichewismus, Die .      | 476        |
| Erlenntnis?                             | 475         | Scham, wo ift bein Erroten?             | 287        |
| Erzberger, Ein Bruber bes Berrn         | 150         | Scheidemann und Bismard                 | 574        |
| Es fiel ein Reif in ber Frühlingenacht  | 282         | Schmachvolles Rapitel, Ein              | 384        |
| Evangelische Landestirche Preugens, Die | 288         | Schuld der Sozialdemotratie, Die        | 474        |
| Feindeslob                              | 51          | Schwere Antlagen gegen das Bentrum      | 577        |
| Geistige Rat, Der                       | 288         | Selbstbestimmungerecht - "eine Phrase"  | 282        |
| Gefinnungstüchtiger Lehrer, Ein         | 480         | So ist es getommen                      | 477        |
| Gleiches Recht für alle?                | 390         | Sozialdemotratischer Freiheitsbegriff . | 479        |
| Haltung!                                | 381         | Spartatus marschiert                    | 286        |
| Hang zum Kotau, Der                     | <i>5</i> 80 | Spotten ihrer felbst!                   | 100        |
| Harafiri                                | 390         | Sprechende Zahlen                       | 200        |
| Harden und das "Faustpfand" an          |             | Straflose öffentliche Verhetzung        | 578        |
| Belgien                                 | 49          | Trogti, Der bayerische                  | 285        |
| Harben, Maximilian ober Fibor Witt-     |             | Unmögliche Figur, aber eifernen Be-     |            |
| łowsti?                                 | 483         | stand                                   | 574        |
| Harben als Gehilfe ber Entente          | <i>5</i> 80 | Unfer Rechtsanwalt — ber Reichstags-    | •••        |
| Herrliche Tage!                         | 478         | prāsibent                               | 56         |
| Im Birtus                               | 579         | Unverdiente Buchtigung, Eine            | 150        |
| In Österreich entdeutscht               | 578         | Vaterland auf Kündigung?                | 481        |
| Ja, Bauer                               | 56          | Verlorene Liebesmüh — Boches bleibt     |            |
| Raiser und Elsaß-Lothringen, Der        | 285         | ihr bod!                                | 486        |
| Rein "Phantom"                          | 480         | Verrat in der Ostmart, Der              | 577        |
| Rulturpropaganda                        | 151         | Verraten und verkauft                   | 387        |
| Runst und Politik                       | 151         | "Vielleicht war es gut, daß wir den     | 301        |
| Lettische Bolscheiti auf dem Sprunge    | 148         | Rrieg verloren?"                        | 478        |
|                                         | 387         | Terrer bettotell?"                      |            |
| Lichtblid, Ein                          |             | Vom guten Con                           | 584        |
| Lubendorffs "Grundsehler"               | 386         | Von Goethe zu Erzberger                 | 575        |
| Modetanz, Der neueste beutsche          | <i>5</i> 6  | Washinn!                                | 582        |
| Mostau in Berlin                        | 477         | Was das Auswärtige Amt nicht ge-        | 10         |
| Nachschrift zur Rebe des Prinzen Max    | 40          | wufit hat                               | 48<br>579  |
| PUR 27ADØR                              | 48          | YARE BAT DIE YERRIIITING GEMANTY        | 5/8        |

| Wie follen wir uns zur "Voltsregierung"  ftellen?  198 Kcnien ins Stammbuch  Wien | idni      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ftellen?                                                                          | Geit<br>5 |
| Wien                                                                              |           |
| Wir Stlaven!                                                                      |           |
| Runstbeilagen und Illustrationen  Duschet: Landregen                              |           |
| Duschet: Landregen                                                                | 48        |
| Duschet: Landregen                                                                | •         |
| Fidus: Anbetung der Hirten 5/6 Sander-Herweg: Wendentaufsteln                     | Đel       |
| — Frühmesse                                                                       | 1         |
|                                                                                   | :         |
|                                                                                   | •         |
| — Dämmerwellen 9 Tips: An der Rlosterpforte                                       |           |
| Gärtner: Leuchtende Stunden 8                                                     |           |
| Aotenbeilage                                                                      |           |
| G                                                                                 |           |
| Sast: Bulgarisch 1 Wetzel: Lob der Musik                                          | . 1       |
| Singesandte neue Schristwerke                                                     |           |
| Auf den Beilagen.                                                                 |           |
| Briefe                                                                            |           |
| Auf den Beilagen.                                                                 |           |





Un der Rlosterpforte

C. Tips

Beilage zum Türmer



XXI. Jahrg.

Erstes Oktoberheft 1918

Beft 1

## Mein Volk! Von J. E. Freiherrn von Grotthuß

Wie lieb' ich dieses Volt, Das mich so tief verwundet, An fremdem Wesen siecht, Am eignen nicht gesundet! — Was lebt' ich noch, Wenn ich an dich nicht glaubte? Aur du allein, du siehst ihn nicht, Den Königsreif auf deinem Haupte!

Ward Stolzeres erschaut, Als was dir ward beschieden? Daß alle Wut der Welt Sich stürzt auf beinen — Frieden? Nackt, ohne Schwert, Ließt du sie bänger zittern Als vor des Höllenschlundes Brand Und Gottes grimmigen Gewittern! Sekreuzigt warbst du viel, Du Heilandsvolt der Erden, Und wieder schreit die Welt: Er soll gekreuzigt werden! Dem Heiland galt's! Ward je ein höher Gut dem Erden? Sekreuzigt hundert-, tausendmal — Doch sterben? — Sagt, was ist das? —

Wie lieb' ich dieses Volt, Das ich so heiß besehde, Wie nur mein eigen Blut In stiller Bornesrede. — Ein Matel nur Ist, der dem Herrn die Freiheit raubte: Daß er ihn nie und nie erschaut, Den Herrenreif auf seinem Haupte!

1

## "Wo war der liebe Gott während des Weltkrieges?" Von W. Kubaupt

er Botaniker Johannes Reinke, dem wir das tief schürfende Buch "Die Welt als Cat" verdanken, erzählt in Heft 2 seiner "Naturwissenschaftlichen Vorträge" (Eugen Salzer, Heilbronn):

"Ich wohnte einst einer Aufführung von Gorkis Nachtaspl bei. Die Zuschauer folgten mit Ausmerksamkeit der Darstellung. Dennoch brachte das Geräusch, welches durch leichte Bewegung der vielen Menschen erzeugt wurde, es mit sich, daß mir einzelne Worte entgingen. Da richtete einer der Vagabunden aus tiesstem Vertrauen heraus an den Pilger die Frage: "Väterchen, gibt es einen Gott?" Und wie auf Rommando herrschte absolute Stille im Saal, dis die Antwort gekommen war. Es war ein Moment äußerster Spannung, atemloser Ruhe. Die große Frage der Menscheit war gestellt. —

"Die große Frage der Menscheit" wird auch heute gestellt, — heute, wo wir die Wahrheit des Dichterwortes: "Ein furchtbar wütend Schrecknis ist der Arieg" in nie geahnter Weise ersahren haben. — Von jeher haben, wie die Vergangenheit lehrt, große Ratastrophen, wie Ariege, Erdbeben, "Feuersbrünste, Hungersnöte, verheerende Seuchen, Iberschwemmungen u. a. die Menschen zu Fragestellungen und philosophischen Grübeleien über den Ursprung des Seins, über Wert, Zwed und Ziel des menschlichen Lebens angeregt, und schon immer sehen wir zwei Sedantenströmungen miteinander ringen: einerseits ist es der Slaube an Gott und eine göttliche Lentung des Geschehens und andererseits der Zweisel am Dasein eines Weltlenters, der Glaube an ein blindes Fatum, oder an die Zwangsläusigkeit des Geschehens und damit die Leugnung einer sittlichen Weltordnung.

Wir stehen gegenwärtig im Mittelpunkt eines gewaltigen Erlebens und Werbens, dem nichts der Vergangenheit, nichts der menschlichen Geschichte Angehöriges an die Seite gestellt werden kann.

Es hat früher auch große Umwälzungen in Gestalt von schrecklichen Kriegen gegeben, es sind Ströme von Blut gestossen: so 3. B. als Rom das Herrschaftszepter über die Völker schwang und später, als es unter den Hammerschlägen der Germanen zugrunde ging, — als die Hunnen nach Besiegung der Alanen und Goten mordend und sengend Europa übersluteten, — als die mongolischen Eroberer Oschengis-Chan und der lahme Timur — oder Tamerlan genannt — wie Gewitter der Hölle ganz Mittel- und Ostasien verwüsteten, Millionen von Menschen hinschlachteten und unzählige Denkmäler der Kunst vernichteten —, als der große Napoleon seinen blutigen Willen den Völkern auszwang und Millionen seinen eitlen Eroberungsplänen opferte, aber ein Krieg von der Größe und Gewalt des heutigen, — ein Krieg, an dem die auf einen kleinen Bruchteil alle Völker der Erde beteiligt sind, — ein Krieg, der auf der Erde und unter der Erde, auf dem Wasser

und unter dem Wasser, ja sogar in schwindelnden Höhen des Luftreichs mit gleicher Rücksichslosigkeit und vernichtender Gewalt geführt wird, — ein Krieg, in dem die Summe aller technischen Errungenschaften gegeneinander ausgespielt wird, — ein Krieg, der mit Mitteln arbeitet, die unsern Planeten Erde in buchstädlichem Sinne erzittern und erbeben machen, — ein Krieg, der uns vor die furchtbare Tatsache einer Welthungersnot stellt, — ein solcher Krieg hat — wie schon gesagt — nach Umfang und Wirtung kein Vergleichsbild in der Geschichte.

I.

Große Ursachen haben große Wirtungen. Ein Maßstab für die Größe der in der Gestalt dieses Weltbrandes wirtenden Ursache ist die gewaltige Erschütterung, die der Bau des äußeren Lebens dis tief hinad in das unterste Steingefüge ersahren hat, sind die schwer empfundenen Eingriffe in die wirtschaftlichen Daseinsbedingungen des Menschen, unter deren hartem Druck alle Völker, auch seindliche und neutrale, seufzen.

Aber nicht nur unser äußeres Leben wird durch diesen Krieg so start berührt, seine erschütternden Wirtungen greifen auch auf das Innenleben über; die Welt der Werte ist nicht weniger bedroht durch Umsturz als die Welt der Sachen; das unsichtbare Reich der Gedanken nicht weniger als das Reich des Ausgedehnten, des Wäg- und Meßbaren.

Soviel ist sicher und schon heute deutlich erkennbar: wenn die Kämpfe da draußen auf blutiger Walstatt erst zum Stillstand gekommen sind, dann wird ein Kampf der Seister, ein Feder-, Wort- und Sedankenkrieg entbrennen, der an Wucht, Größe und Zähigkeit dem Kampse mit stählernen Wafsen in nichts nachsteht. Schon heute werden die Schlacht- und Ausmarschpläne zu diesem Seistertrieg ohnegleichen entworfen. Wie es unter der dünnen Decke des als lästigen Zwang empfundenen Burgfriedens gärt, das haben die jüngsten Debatten im Pause unserer Volksvertretung bewiesen.

In Fabriken und Werkstätten, in Kasernenstuben und Schützengräben, daheim und draußen im Kampsgebiet wird die "Frage der Menscheit" gestellt und beantwortet, und nicht immer sind es Antworten, die dem Ernst und der Würde des Gegenstandes entsprechen. — Für viele sind die bei dieser Frage in Betracht kommenden Probleme schon längst "gelöst", und zwar gelöst im verneinenden Sinnc. Für sie heißt es mit Nietsiche: "Gott ist tot", "Gott bleibt tot", und diese mit der nachten, kalten Wahrheit sich angeblich bedende Aufsasssung hat durch den Welttrieg eine praktische Stärkung erfahren.

Nach diesem Gedankengang wird der alles Herkömmliche vergewaltigende Krieg der größte Umwerter alter Werte sein; durch ihn werden nicht nur unsere wirtschaftlichen, sozialen, politischen Sinrichtungen von Grund auf geändert und erneuert, auch das geistige Leben, die Welt der Gedanken wird einen ganz andern Buschnitt erhalten. Vor allem wird der Wirklichteitssinn des Menschen eine Schärfung ohnegleichen erfahren und längst überlebte Anschauungen religiöser, sittlicher, philosophischer Art beseitigen; der an der nüchternen Erfahrung gestählte Wille wird ohne Zagen alte Taseln zerbrechen und viele mürbe gewordene Fäden geheiligter

Tradition ohne Rummer zerreißen. Es heißt da allerdings für den Menschen, sich selbst Stärke anzüchten; es heißt, sich mit Entschlossenheit auf den Boden der neuen Wahrheit stellen, hohe, schöne Träume aufgeben und mit unerschrockenen Ödipusaugen das aus einer entgötterten Welt emportauchende blasse Sphinzgesicht anblicken. Der Mensch muß eben lernen entsagen und muß wissen, daß Entsagung zu allen Zeiten der Ansang zu neuen Erkenntnissen und neuen Offenbarungen war. Das macht den Menschen nicht ärmer; es schafft vielmehr einen neuen, höheren Lebensstil.

Daß das Bekenntnis: "Gott ist tot" das Leben nicht entidealisiert, beweist ja die Philosophie eines unserer führenden Geister, die Gedankenwelt Arthur Schopenhauers. Er hat unter Hinweis auf die unermeßlichen Leiden und augenfälligen Unvollkommenheiten der Welt, die Fehler, Torheiten und Laster der Menschen, das Ringen, Zappeln und Quälen um die öde, elende, kahle, nichts abwerfende Eristenz den Glauben an Gott eine Sinnlosigkeit und nawe Ungereimtheit genannt.

Sibt es nun ein Erleben in der menschlichen Geschichte, das diese Ansicht des Philosophen glänzender rechtsertigte als das Erleben dieses Arieges? Nie hat es so viel Schmerzen, Leiden, Alagen, Tränen, so viel bitteres Weh und Geschrei auf Erden gegeben als jetzt, nie hat die Welt so viel Haß, Lüge, Neid, Verleumdung, Heuchelei und Scheinheiligkeit, so viel Bestechung, Verrat und Niedertracht gesehen als während dieser Völkerkatasstrophe. — "Wo war nun der liebe Sott während des Weltkrieges?" — — Es gibt in der Tat — so meint man — teine bessere Probe auf das weltentgötternde Erempel Schopenhauers als das Elend und die erschreckenden Laster und Leiden der zurückliegenden Ariegsjahre.

Aber wir brauchen nicht bei Philosophen oder gar mystischen Grüblern in die Schule zu gehen, wir brauchen uns auch nicht bei der Vergangenheit Aredit für die Gegenwart zu holen. Die moderne Naturwissenschaft, der wir so vieles auch in bezug auf die erfolgreiche Führung dieses Weltkrieges zu danken haben, hat uns gezeigt, daß das gesamte Naturgeschehen ein nach dem Geseh von Ursache und Wirkung geregelter Ablauf von Vorgängen und raumzeitlichen Veränderungen ist, die in so enger und inniger Verbindung stehen, daß für ein überkausales Wirken einer die Vorgänge beeinflussenden und lenkenden Macht kein Raum bleibt. Wo gibt es da Lüden, Maschen, Spalken und Fugen, in denen sich Geist betätigen könnte; Geist ist nur ein bloßes Wort, eingeklemmt in eine Lüde menschlicher Erkenntnis.

Treffend hat die Lückenlosigkeit und Einheitlickeit alles Seschehens die moderne Naturphilosophie dum Ausdruck gebracht. Nach ihr ist die Welt ein Sanzes, das in allen seinen Teilen, in allen wechselnden Zuständen und Erscheinungsformen sich restlos dem naturwissenschaftlichen Begriff der Energie unterordnen lätt. Das gilt sowohl nach der Seite des Körperlichen wie des Seistigen. Energie ist eben alles in allem; sie ist das ewig Bewegende und Bewirkende in dem Reiche der Ausdehnung und im Reiche des Gedankens. Die Einheitlickeit des Geschehens aber ist dadurch gewährleistet, daß Energiearten beständig ineinander übergehen, daß sie sich gegenseitig vertreten, ohne daß dabei im geringsten Energie verschwinden und verloren gehen kann. Alle Beränderungen in Natur und Leben, alle Bewe-

gungen törperlicher und auch geistiger Art werden durch Spannungsunterschiede hervorgebracht, wobei es ein Gesetz ist, daß immer, wie z. B. bei der Elektrizität, Energie von Punkten höherer Spannung nach Punkten geringerer Spannung abfließt. Wilh. Ostwald hat dies das Gesetz des "energetischen Gesälles" genannt.

Unter dieses Gesetz ist auch der heutige Weltkrieg nach Entstehung und Verlauf zu stellen.

Der Arieg ist, wie eine große Tageszeitung in einem Artitel aussührte, entstanden durch ein "Migverhältnis in der Verteilung der Weltkräfte", durch eine unnatürliche, im wesentlichen aber ohne "Schuld" entstandene "Überspannung dieser Kräfte". Da der Überspannung eine Entspannung folgen mußte, so stellt sich die "innere Logit" des Krieges als eine in den Bahnen mechanischer Ordnung sich bewegende Spannung und Entspannung von Kräften dar, die den Stempel fälliger Notwendigkeit, der Zwangsläufigkeit trägt, wobei es müßig ist, die Schuldfrage zu stellen.

II.

Auf der Grundlage einer gesicherten und sestgefügten Ordnung des Naturwaltens bauen wir unser irdisches Arbeitsprogramm, unsere Zukunftshoffnungen, Zukunftspläne und Zukunftsersolge auf. Es ist für jeden eine stille Voraussehung, daß ebenso wie heute auch morgen und übermorgen die Sonne im Osten aufgeht und im Westen untergeht, wir rechnen mit dem unablässigen Wechsel von Tag und Nacht, mit dem Wechsel der Jahreszeiten, hervorgerusen durch die Eigenbewegung unseres Sestirns und durch seine Bewegung um die Sonne. Wir dauen in Friedenszeiten Seschüße, fertigen Sewehre und Maschinengewehre an, in der sessen gemessehten Hunggesehen angemessen Jandhabung in die seindlichen Reihen Bresche schlagen werden. Wir bilden unsere Soldaten sorgfältig aus in der Aberzeugung, daß ein gut geschultes Beer im Kriege mehr leistet als eine mangelhaft vorgebildete Truppe, und die Ersahrung hat uns recht gegeben.

Alle diese Beispiele zeigen, daß wir uns in Natur und Leben unter die Herrschaft des Ursachengesetzes stellen und daß die großen Richtlinien des Naturgeschehens auch in der Geisteswelt Geltung haben. Ist nun aber das Kausalitätsgeset im Bereich des mechanischen Geschehens, wo es nur geradlinige Bewegungen gibt, ein zuverlässiger Faden, an dem wir uns irrtumsfrei vorwärtstasten können, so wird die Sache schon schwieriger da, wo wir uns auf geistiges Gediet begeben. Dier ist der Boden der Berechnungen schon viel unsicherer und schwankender, hier gibt es Kurven und Kreuzwege, und es ist sehr oft nicht ratsam, an der Hand tausaler Berechnungen Wechsel auf die Zukunft zu nehmen. Aber abgesehen davon, daß es häusig unmöglich ist, die sich kraus verwirrenden Fäden der Willensbestrebungen tausal zu ordnen; auf den höheren Ebenen des geistigen Lebens, im Reiche der Werte greift noch etwas in das Spiel der Kräfte ein, das sich der Berechnung entzieht: es ist die sittliche Kraft, die je nachdem stärkend oder schwächend auf die Berwegungen wirkt.

Damit etwas geschieht, mussen Spannungen und Spannungsunterschiede (Intensitätsbifferenzen) vorhanden sein. Das gilt ebenso vom Geistigen wie vom

Körperlichen. Das erkannte schon der griechische Weise, als er den Satz prägte: "Der Streit ist der Dinge Vater".

Auch der Weltkrieg ist ein Ergebnis von Spannungsunterschieden, er ist, wie wir schon sagten, die kausale Folge einer Kräfteüberspannung; Gold- und Machthunger, Selbstsucht, Habsucht, Hab und Neid traten auf ihren Höhepunkten mit sittlichen Kräften des Fleißes und solider Strebsamkeit in Gegensatz und entluden sich in der Richtung des geringsten Widerstandes. Deutschland war damit in den Weltbrand eines furchtbaren Völkerstreites verwickelt.

War es nun eine starre Notwendigkeit, daß die Entspannung in der Richtung erfolgte, wie sie erfolgt ist? Mußten sich unbedingt Leid, Not, Elend, Armut, Kriegsverderben an die Fersen dieser Entladung heften? Das ist die große Frage — das punctum saliens. . . Wir meinen nicht.

Sittliche Kräfte der Duldsamkeit, das große Gebot des Meisters: Liebe deinen Nächsten als dich selbst, oder allein schon der Grundsatz: "Leben und leben lassen" hätten dem Geschehen ein anderes Flußbett gegraben und die dunklen Gewalten zur Unwirksamkeit verurteilt.

Hier gibt es also Möglichkeiten. Hier betreten wir den Boden sittlicher Berpflichtungen und damit den heiligen Boden sittlicher Freiheit.

Aber in der Welt der Werte tritt in der ursächlichen Verknüpfung der Dinge noch etwas anderes in Erscheinung, das erstens ein Erweis der großartigen Harmonie des Weltganzen ist und uns zum andern zur Anerkennung einer sittlichen Weltordnung zwingt.

Jedes Unsittliche, jedes Böse trägt in sich selbst sein Gericht, und es folgt ihm ganz leise und still die unentfliehbare Strafe. Für jede schlechte Tat kommt einst die Stunde, wo sie von der ausgleichenden Gerechtigkeit getroffen wird, für jedes Verbrechen der Augenblick, der es seinem inneren Gericht überliefert.

Im Anfang war die Vernunft, und diese Vernunft hat nicht nur die Oinge in den Richtlinien von Ursache und Wirtung geordnet, sie hat sie auch da, wo wir das Reich der Werte betreten, den Gesehen einer sittlichen Weltordnung unterworfen. "Die Vergeltung," sagt Emerson in seiner Schrift: "Die Sonne segnet die Welt", "ist unzertrennlich von den Oingen. . Verbrechen und Strase wachsen auf einem Stamm. Die Strase ist eine Frucht, die unvermutet in der Blüte der Lust reift, die sie verbarg. . Personen und Ereignisse mögen eine Zeitlang zwischen dir und der Gerechtigteit stehen, aber es ist nur ein Aufschub. . Der Dieb bestiehlt sich selbst, der Verrüger betrügt sich selbst. . Die menschliche Arbeit in allen ihren Formen, vom Zuspisen eines Pfahls die zum Ausbau einer Stadt oder eines Epos ist eine ungeheuere Illustration der vollkommenen Ausgleichung des Weltalls."

Dieser Weltkrieg wird allen Völkern das Schickal bereiten, das sie verdienen; er ist ein Sericht, durch das alle hindurch müssen, ohne Wahl und Unterschied. Der Weltkrieg ist, wie die Alten sagten, ein Wert der Nemesis divina, die ihrer nicht spotten läßt, die "die Wache hält im Weltall und kein Vergehen ungezüchtigt läßt". Die strasende göttliche Serechtigkeit wirst in diesem Rampse ohnegleichen jedes Volk auf die Wage des Weltgerichts, und heute heißt es schon von vielen: "Gewogen und zu leicht erfunden." An dieser Wage gibt es keine Falschgewichte und

teine Fretumer der Registrierung; jedes Volk rückt gemäß seinem "Eigengewicht", gemäß seinem innern Werte schnell oder langsam je nachdem der Stelle zu, an die es gehört, und im geschichtlichen Urteil kommender Geschlechter wird manches Volk einen andern Plat einnehmen als in den zweiselhaften Schähungen der in Vorurteilen befangenen Menschen von gestern und heute.

Was aber von den Völkern gilt, das gilt auch von den Personen, die auf der Schaubühne dieses gewaltigen Rampses auftreten und schon aufgetreten sind: das gilt von einem Jindenburg und Lord Ritchener, von einem Poincar6, Grey, Lloyd Seorge, einem Wilson, Clemenceau, d'Annunzio, einem Bratianu und Venizelos, einem Zar Nikolaus und Raiser Wilhelm II. Alle steigen und sinken nach Maßgabe ihres Sigengewichts, und je weiter sich die Dinge gestalten, um so klarer werden wir erkennen, daß die Würsel Gottes immer auf die richtige Seite fallen.

Diese Scheidung der Seister und Völker ist uns die sichere Sewähr für das Walten einer sittlichen Weltordnung; hier stoßen wir unverkennbar auf die Fußspuren des lebendigen Sottes, der auch im Weltkriege da war, wo er immer gewesen ist und immer sein wird.

Es liegt zwar wenig Vernunft in der vom Abgeordneten Abolf Hoffmann gelegentlich der vorjährigen und diesjährigen Beratung des Kultusetats gestellten Frage: "Wo war der liede Gott während des Weltkrieges?" — aber es liegt doch immerhin Vernunft darin, und dieser Umstand hätte den Fragesteller, ehe er stagte, erst einmal Anlaß zu der Betrachtung geden sollen, von wessen Gnaden er denn die Vernunft zu seiner Frage erhalten hat? Empfing er die Vernunft zu bieser Frage aus dem ewigen Vorn der göttlichen Urvernunft oder aus einem blinden Wirbel räumlicher Bewegungen, mechanischer Orucke und Stöße?

Indessen wir brauchen nicht erst in das obere Stockwert der Welt der Werte emporzusteigen, um die Fußspuren Gottes zu entdeden, auch im Gerüst und Gebält der unteren Naturwelt, wo nur meßbare und zählbare Bewegung herrscht, zeigt sich das Wirten und Walten einer ewigen Vernunft.

Wir möchten den sehen, der uns beweisen wollte oder könnte, daß Sonnen, Planeten und Monde und die Ordnung ihrer Bewegungen blindem Zufall ihr Dasein verdanken, der uns beweisen könnte, daß die Obersläche unseres Erdgestirns und der Wechsel ihrer Erscheinungen, der reiche Wechsel von Meeren und Kontinenten, von Flüssen, Sweigen, Inseln, Wäldern, Tälern, Wiesen und Hügeln ohne Willen, Zweit und Absicht zustande gekommen sei, der uns erklären könnte, wie blinde Kräfte aus einem zusammenhanglosen Sewirr von Stoffteilchen wunderbare Organismen, Pflanzen, Tiere, Menschen, sehende Augen, hörende Ohren gebildet haben.

Ist die Welt nichts anderes als ein unbegrenztes Energiemeer, in dem die Wogen mechanischen Seschehens in unablässiger Folge dumpf und eintönig aufeinanderschlagen, in dem es nur Spannungen und Entspannungen im Sinne des "energetischen Gefälles" gibt; ist sie etwas, in dem teine Dauer ist, in dem ewiger Wechsel das Beständige darstellt, in dem jedem Werden ein Entwerden, jedem Plus ein Minus folgt, dann ist der Mensch, der zu dieser Einsicht kommt, die elendeste der Areaturen, dann steht über seiner Seschichte ein erschütterndes Umsonst!

Siner meiner Bekannten äußerte sich gelegentlich einer Unterhaltung über den Ausgang und das Ende dieses schrecklichen Weltbrandes in folgender Weise:

"Es wäre zum Aufschreien, wenn unser Tapfern da draußen umsonst geblutet umd gelitten hätten, wenn unser Hindenburg umsonst seine Siege erfochten, umsonst feindliche Festungen, die als uneinnehmbar galten, zerbrochen, umsonst tief in Feindesland eingedrungen wäre, wenn wir geschwächt und verarmt ohne Gewinn aus diesem Ringen hervorgingen."

Wäre es aber nicht viel bitterer und schmerzlicher, wenn unsere Brüder ihr Blut vergossen hätten, bloß um eine geschichtliche Spannung zur Entspannung zu bringen, wie es deren unendlich viele gegeben hat und noch unendlich viele geben wird? Wäre es nicht ein unerträglicher Gedanke, wenn dieses Leben, Ringen und Kämpfen nur ein nutsloses Wogen und Wallen, ein planloses Auf und Ab ohne Ewigkeitswert und Ewigkeitsziel wäre?

Alle Dinge, auch Not und Leid dieses Weltkrieges, erhalten erst dann einen Sinn, wenn sie geschaut werden in Gott, wenn wir sie betrachten sub specie aeternitatis, wenn wir sie werten im Lichte der Ewigkeit.

Wer erkannt hat, daß unser Planet und das Leben auf ihm nicht Zweck, sondern nur Mittel ist, daß Sinn und Ziel aller räumlichen Bewegung im Überräumlichen liegt, wem die Geschichte mehr ist als ein dumpfer, verworrener Traum der Menschheit, für den erübrigt sich die Frage: "Wo war der liebe Gott während des Weltkriegs?"



#### Arlaub im Herbst . Von Helene Brauer

Einmal von Todesschau und Tod Weit die Seele gewandt. Ein Weg durch Astern weiß und rot, Ein Weg durch eigenes Land.

Beiße Nächte in blutigem Schein, Tage, todesbereit, — Beut soll das alles vergessen sein In Ottoberherrlichteit.

Beut will ich vergessen Grauen und Jarm Und den Schrei, wenn ein Leben zerreißt, Beut will ich nur an deinem Arm Wissen, was Beimat heißt.

Und ob mir turze Stunden nur Ins Herz mein Garten loht, — Ich trag' das Bild von der eignen Flur Mit fort in den fernen Cod.



## Sioconda als Retterin Grzählung von Wilhelm Schüßler

1.

Is ich vor bald zehn Jahren in Paris war, um die Runftschätze kennen die lernen, die dort aufgehäuft sind, war mein liebster Gang in den Louvre und zur Mona Lisa, die dis zur großen Revolution im Besit der Könige von Frankreich war.

Ich konnte stundenlang vor diesem selksamen Bilde weilen und mich bemühen, in das Seheimnis Lionardos einzudringen. Und jedesmal, wenn ich wiederkam, schien die Sioconda schadenfroher zu lächeln, ironisch, wie mir scheinen wollte, mit jenem Zuge um Augen und Mund, wie ihn vornehme Frauen noch haben, selbst wenn sie leiden...

Einige Tage schon war es mir aufgefallen, daß ein alter Herr mit feinem Aristokratenkopf und in gewählter Rleidung mein ständiger, aber stummer Begleiter bei meinen Besuchen vor dem Gemälde Lionardos war. Er beachtete mich kaum, ließ sich neben mir auf einem der Sosas nieder und blieb etwa eine Stunde in der Betrachtung Mona Lisas versunken sitzen. Dann erhob er sich mit einem Seuszer und verschwand langsam aus dem Saale.

Dies dauerte etwa zwei Wochen, während deren ich, um es offen zu sagen, ebensosehr aus geheimer Neugierde, ob der alte Herr wieder erscheinen würde, den Louvre besuchte, als aus Sehnsucht nach der Mona Lisa.

Endlich fragte ich eines Tages, als der Greis eben verschwunden war, einen der Saaldiener, ob er den Namen und den Stand des alten Herrn wisse, der Tag für Tag, ohne einen zu versäumen, die Sioconda besuche?

"Gewiß, mein Herr", erhielt ich zur Antwort. "Es ist der Graf d'Orville, einer der größten Runsttenner Frankreichs, ja der Welt."

"Und warum", fragte ich weiter, "besucht er stets nur das Gemälde des großen Lionardo? Weshalb nicht die vielen anderen Kunstwerke, die augenscheinlich keine Anziehungskraft für ihn besitzen?"

"Das weiß ich nicht, weiß niemand. Bekannt ist nur, daß er seit über vierzig Jahren jeden Tag eine Stunde hier verbringt; ja, in der letzten Zeit will man bemerkt haben, daß er seine Besuche vor jenem Gemälde sogar verlängert. Doch —"

Hier wurde unser Gespräch unterbrochen und ich beschloß, nächster Tage den Greis selbst in ein Gespräch über die Gioconda zu verwickeln; vielleicht konnte ich von dem großen Kunstkenner das Geheimnis Lionardos erfahren!

2.

Ich weiß noch, es war ein erster strahlender Sommertag, als ich den Louvre wieder betrat. Die Beleuchtung war ganz einzigartig schön und ich war wieder in den unendlichen Liebreiz des Gemäldes, der Farbentöne versunken, als der Graf d'Orville sich neben mir niederließ.

Ich beobachtete eine halbe Stunde Schweigen, bis ich begann: "Nicht wahr, mein Herr, das Studium des großen Lionardo muß unendlich sein, wie es sein Geist war?"

Lebhaft wandte sich der Greis mir zu und sagte mit liebenswürdigem Lächeln: "Sie haben recht, vollkommen recht, mein Herr! Er ist der größte Rünstler!"

"Ich bemühe mich", entgegnete ich, "schon lange, diesen Riesengeist zu erfassen, allein nur um zu erfahren, daß es unserem Geschlechte nicht möglich ist! Das Lächeln der Gioconda wird nie mehr gelächelt; es gehört vergangenen, großen Beiten an..."

"Za", rief der Graf lebhaft. "Sie sprechen mir aus der Seele. Große Zeiten! Vornehme Zeiten! Ach, wie ich sie liebe und wie ich die Gegenwart hasse und verachte!"

Ich betrachtete ihn mit Erstaunen und scheuer Ehrfurcht, als ich entbeckte, daß seine Augen glühten und er, gleich einem Propheten, sich erhob und wie von einer Vision gefesselt ins Leere sah.

Ich wußte nicht, was ich antworten sollte und schalt mich gerade, die Ruhe des Greises gestört zu haben, als er sich wieder setze und in mildem Tone fortsuhr:

"Sie wundern sich, mein Herr, mich täglich vor der Sioconda zu treffent Ich will es Ihnen sagen, warum ich komme: es ist nicht nur wegen des Kunstwerkes selber, das ich zwar über alles stelle, was Menschenhand hervorgebracht hat; aber das ist es nicht allein. Dies Semälde ist für mich ein Symbol. . . . ein Symbol der Vornehmheit, der Aristotratie schlechthin inmitten einer trüben und verworrenen Zeit der Sleichmacherei, der Demokratie, der pöbelhaften Politik, der Massenschaft und Massen-Umschmeichelung . . . der kleinen Leute. Die Sioconda ist mir ein Symbol der großen Vergangenheit und hat", schloß er leiser redend, "mit ihrem Lächeln auch eine unvergängliche Bedeutung für mein Seschlecht."

"Für Ihr Geschlecht?"

"Gewiß," sagte er eifrig und sich umsehend, ob keine Lauscher in der Nähe seien, "für das Leben und Sterben meines Großvaters und auch für das Leben der Königin Marie Antoinette."

"Wie ist das möglich?" rief ich. "Darf ich hoffen, den Zusammenhang von Ihnen zu erfahren und dadurch Lionardo und der Mona Lisa näher zu kommen?"

"Ja, mein Herr, ich will es Ihnen erzählen; denn ich sehe, daß Sie nach Erkenntnis streben, und ich glaube, Sie werden mich verstehen!

3.

Mein Großvater, Gaston Graf d'Orville, ein naher Verwandter der Herzöge von Larochesoucauld, hatte sich, nachdem er in jungen Jahren seine Gattin, eine Angehörige des Hauses Ligne, verloren, ohne sich weiter um seinen einzigen Sohn, meinen Vater, zu tümmern, in das Treiben der beginnenden Revolution gestürzt. Von Ehrgeiz verzehrt, es seinem Freunde, jenem Grafen von Mirabeau gleichzutun, den Rops erfüllt von untlaren Vorstellungen über die Lage der unteren Klassen und die angeblichen Naturrechte jenes ungebildeten Gesindels, beleidigt

durch Burücksetzungen, die er am Hofe des Königs erfahren, beschloß er, nachdem er seinen Namen geändert, da er unter den Herrschenden nicht die erste Rolle spielen konnte, wenigstens den Acheron in Bewegung zu sehen.

Glauben Sie, mein Herr, daß es mir eine unendliche Qual bereitet, von jenen Verirrungen meines Großvaters zu erzählen. Aber auch Sie werden milber urteilen, wenn Sie die ganze Geschichte erfahren haben!

Aus dem Verlauf der großen Revolution wird Ihnen ohne Zweifel der Name jenes Abgeordneten Duras bekannt sein, der sich durch das Creiben gegen den Hof und die Aristokratie und durch seine glänzende, hinreißende Veredsamkeit einen großen Namen gemacht?"

3ch bejahte. Wie oft hatte ich nicht von jenem Manne gehört!

"Zener Duras, der mit solchem Erfolge alle Spuren seiner Herkunft verwischt hat, war in Wahrheit Gaston Graf d'Orville, mein Großvater!" fuhr der Greis fort.

Er zögerte, schwieg eine Beitlang und sammelte sich, indem er seine Blicke auf Lionardos Meisterwerk ruhen ließ. Dann endlich suhr er fort:

"So sehr es mir widersteht, ich muß erzählen, daß mein Großvater bald einer der Hauptführer der revolutionären Massen war und in dem lang ersehnten Triumphe einer sast unbedingten Herrschaft über den versührten Pöbel schwelgen tonnte. Nach Mirabeaus Tod stand er mit in der ersten Reihe jener Redner, die zu jeder Tages- und Nachtzeit von Freiheit, Sleichheit und Brüderlichkeit sprachen und die Begehrlichkeit des Volkes, aller Elenden, zu schlecht Weggekommenen, Hungrigen und Sierigen die zum Wahnsinn auszustachen vermochten.

Bald zeigte es sich, daß er die Geister, die er gerusen, nicht mehr bannen tonnte und daß er, um sich als Führer zu behaupten, der Menge immer neue, immer heiligere Güter opfern mußte. Denn Sie wissen es ja, mein Herr, der Pöbel ist nicht zufrieden, dis alles gleich, d. h. alles, was ihn, was seinen gemeinen Durchschnitt überragt, einen Kopf kürzer gemacht ist!

Der Gleichheitswahnsinn feierte wieder einmal Orgien, als eines Abends in einer wüsten Versammlung der äußersten Linken der Ruf laut wurde, daß nur der Tod des Königspaares, insonderheit aber Marie Antoinettes, der Fremden, der Spionin, der Österreicherin, die Revolution und ihre Errungenschaften sichern könne ... Duras, alias Graf d'Orville, stutte. Er sah plötslich in einen Abgrund, den er bislang nicht hatte sehen wollen, wenn er ihn auch dunkel mochte geahnt haben. Aber war er nicht mehr start genug, ihn zu schließen, den rollenden Rädern in die Speichen zu fallen?

Er versuchte es. Aber in einem tosenden Lärm gingen seine Worte fast vollständig verloren. Nur das Geschrei: Verräter, Aristotrat! war zu hören; und nach Verlauf von kaum zehn Minuten war er von der Tribüne gerissen und von johlenden Männern und Weibern umgeben, die ihn bedrohten und beschimpsten. Er brängte sich, so gut es gehen wollte, durch; geschlagen, bespien. Er kochte vor Wut und Enttäuschung. Das war das Volk, das er zu lenken hoffte, dem er schmeicheln mußte! War's da nicht besser, dem einen König zu gehorchen und zu dienen, als diesen namenlosen Vielen?

Während er sich dies überlegte und noch immer die Scharen der Empörten mühsam abwehrte, ohne einen rettenden Ausgang aus dem Saale zu entdeden, tauchte plötzlich seine Freundin, Marie Lavisse, eine junge Heldin der Revolution, eine Dame der "Halle", vor ihm auf. Sie hatte seinen Bewerbungen bisher eifrig getrotzt und ihn dadurch nur immer mehr in eine rasende Leidenschaft gestürzt, die ihn fast von Sinnen brachte.

,3ch zeige dir den Ausgang, Bürger Duras,' zischte sie jetzt, ,denn ich liebe dich, trot der Schmach von heute abend!'

Er folgte ihrer Gestalt, die hin und wieder aus der Menge auftauchte, und sand, als die Wütenden endlich von ihm abließen, eine sast unsichtbare Tapetentür, durch die er schleunigst entschüpfte. Beschämt, vor Wut und Empörung ditternd, mit zerrissenen Kleidern, und andererseits vor Liebe vergehend, trat er binaus und sand Narie Lavisse am Eingang auf ihn wartend. Schweigend hängte sie sich an den Arm meines Großvaters, der vor Erregung nicht sprechen konnte und führte ihn zu seinem Hause. Sein Herz schlug ihm dis zum Halse, als sie ihn, heute zum ersten Male, in seine Wohnung begleitete. Sie setze sich auf seine Knie, schmiegte sich an ihn und sagte leise und in zärtlichem Ton:

"Graf d'Orville!"

Mein Großvater zucke zusammen und verfärbte sich. Sie hatte also irgendwie seinen Namen ersahren! Er war in tödlicher Gesahr, wenn seine aristotratische Herkunft der großen Masse bekannt wurde, besonders nach dem heutigen Abend! Mit einem Gemisch von Haß und Liebe sah er Marien in die Augen und sagte: "Du wirst mich nicht verraten!?"

Sie machte sich aus seiner glühenden Umarmung frei und sagte: "Nein, denn ich liebe dich; und ich werde die Deine sein, morgen, morgen in der Nacht... Aber —"

Mein Großvater erhob sich zitternd vor Leidenschaft und wollte sie an sich ziehen. Aber sie entwand sich ihm und sah ihn kalt an, als ob sie rechnete.

"Aber Marie, Marie, warum nicht heute, jest gleich?" rief Duras — benn ich will ihn so nennen, solange er in den Händen des Pöbels ist.

,3ch habe eine Bedingung!' sagte Marie fest.

"Welche, welche? Ich erfülle dir jede!" rief Duras jett völlig außer sich und mit jagenden Pulsen.

"Die Königin muß sterben! Morgen abend. Und du mußt der Führer sein! Denn ich liebe dich, aber ich muß stolz auf dich sein können, wenn ich dir gehören soll! Einen Abend wie den heutigen würde meine Liebe nicht noch einmal ertragen! Oder glaubst du, du könntest noch unser Führer sein, wenn du dich länger widersetzlest? Oder, fügte sie leise mit einem Kahenblick hinzu, "wenn erst alle wissen, daß du ein Graf bist?"

Duras stockte eine Zeitlang der Herzschlag. Die widersprechendsten Empfindungen bestürmten ihn. Die Leidenschaft, die Gier nach Mariens Besitz, die da in ihrer eigentümlichen, fast brutalen Schönheit vor ihm stand, die Furcht, verraten zu werden, die Besorgnis, seine alte Führerstellung einzubüßen, wenn er der Menge nicht gehorchte, kämpfte mit den alten aristokratischen Instinkten, den Sesinnungen eines Ehrenmannes einen schweren Kampf. Konnte er, ein d'Orville, sich an die Spize eines wilden Haufens von Mördern stellen? Sab es einen Ausweg?

Marie trat näher, beugte sich zu ihm herab, so daß ihre biegsam-starte Gestalt ihn berührte und ihre dunkelbraunen, ungeordneten Flechten ihn im Antlik streiften, kühte ihn leidenschaftlich auf den Mund, sprang dann eilig und mit der Miene einer Siegerin zur Tür und rief:

.Mun?

Und kaum hatte Duras Zeit, mit irrenden, heißen Blicken zu rufen: "Ja, ich bin bein!" so war sie schon aus dem Zimmer verschwunden."

4.

"Ach, mein Herr," seufzte hier der Greis an meiner Seite, indem er ein Spikentaschentuch nahm und sich die Stirn trocknete, "erlassen Sie es mir, die etelhaften Sinzelheiten der Vorbereitung jenes Sturmes auf den Königspalast zu erzählen, in dem das unglückliche Perrscherpaar gefangen war! Senug, mein Großvater, jener Ouras, war der Führer, der leidenschaftlichste Agitator, der am Tage nach jenem Zusammentreffen mit Marie Lavisse sich an Reden, Aushehen, Vorbereiten selbst überbot und seine alte Stellung völlig zurückgewann. Seine Seliebte hatte Grund, von neuem stolz auf ihn zu sein!"

Hier schwieg ber alte Graf wieder und betrachtete eine Zeitlang die lächelnde Mona Lisa vor uns.

"Ja," sagte er dann, mit einem heiteren Blicke aufatmend, "ja, die Sioconda hat die Königin, hat ihn, hat seine Ehre und die seines Geschlechtes gerettet! Aber hören Sie weiter.

Stellen Sie sich jenen Abend vor, wo ein brüllender Hause von mehreren Tausend Sansculotten, viele mit den roten Freiheitsmützen auf dem Ropf, unter den ohrenbetäubenden, aufreizenden Klängen der ewig wiederholten Marseillaise, bei dem flackernden Schein der Faceln das Königsschloß umtobt, umbrandet, die eisernen Sitter niederreißt, die Schüsse, den Widerstand der Wachen nicht achtet und ins Schloß dringt, um die Königssamilie zu ermorden! Stellen Sie sich vor, wie jene, verängstigt, notdürftig bekleidet, sich im Schlaszimmer der Königin verbirgt, in der rührenden Vorstellung, daß dieser Raum auch dem Pöbel heilig sei!

Wie eine Flut, die die Dämme durchbricht, brauste die Menge der trunkenen, mordgierigen, dis zum Wahnsinn gebrachten "Freiheitsmänner" die Treppen hinan und durchsucht, erfüllt bald jedes Gemach mit ihrem Lärmen, Fluchen, Singen und dem Gedonner ihrer Tritte. Duras immer voran, Marie Lavisse dicht hinter ihm; beide im Taumel der Leidenschaft und der Gier, die ihre Wut, ihren Wahnsinn auf den höchsten Grad steigert. Duras glüht im Fieder; er weiß in diesen Stunden nur eines: noch heute wird Marie Lavisse die Seine! Alles andere ist aus seinem Sehirn verschwunden.

Das Dröhnen der Tausende von Menschentritten, das Gejohle, das Geschei, der Lärm, durch den die Klänge der Marseillaise kreischen und an allen Nerven reißen, hat den höchsten Grad erreicht, als Duras und seine Geliebte an

Digitized by Google

der Spike des größten Jaufens endlich das Vorgemach zum Schlafzimmer der verhaßten Königin erbrechen. Ein einziger Schlag mit der Art, die Duras über seinem Haupte schwingt, genügt, um die zierliche Tür, auf der zwei Liebesgötter eingeschnikt sind, zu sprengen. Die beiden stürzen hinein und hinter ihnen dringt die Menge nach, die plöhlich, wie vor etwas Ungeheurem, den Atem anhält und verstummt.

"Bier ift es!' treischt Marie. "Wir haben sie! Es lebe die Freiheit!"

"Es lebe die Revolution!" donnert es hinter ihr. Und die Marseillaise wird tausendstimmig gesungen, geschrien, gebrüllt.

Immer neue Massen drängen nach. Aber sie stocken, können nicht weiter, stutzen.

Was geht vor? It die Königin entkommen?

Nein! etwas, was keiner geabnt, was keiner begreifen kann!

Der Führer, was ist mit ihm?

Das Vorgemach der Königin ist von einigen Faceln erhellt, die ein zuckendes Licht verbreiten; die Fenster sind geöffnet, und so fällt hin und wieder ein Strahl des Mondes durch die jagenden Wolken auf ein Bild an der Wand, auf das einzige Bild in jenem Zimmer...

Ein seltsames Bild!

Gioconda!

Mona Lisa!

Sie lächelt geheimnisvoll . . .

Ouras, der gerade vorwärts stürzen und die Tür zum Schlafzimmer der Königin zertrümmern will, wirft einen flüchtigen Blick auf das Meisterwerk des größten aller Künstler, das König Franz dereinst erwarb.

Er stutt, erbleicht, bleibt stehen und starrt, während Schauer auf Schauer ihn durchrieseln, entgeistert der vornehmen Frau ins Angesicht.

Mit dem wechselnden Licht beleben sich ihre Züge immer mehr; immer seltsamer wird ihr Lächeln. Unnahbar. Und jett wieder überlegen, ironisch. Und jett wird es mahnend und fragend.

Und jest ... Duras fürchtet vor Grausen den Verstand zu verlieren ... jest spricht sie sogar zu ihm, aber so leise, daß nur er ihr Geflüster vernimmt:

"So weit also," spricht Gioconda mit einem bittersüßen, einem ironischen Lächeln, aber nicht ohne Mitleid in ihren Zügen, "so weit also seid Ihr, Graf d'Orville, gesunken, daß Ihr um des Leibes einer Dirne willen einer Königin ans Leben wollt! So weit also! ... Ach, wie unvornehm! ....

Und sie lächelt von neuem, aber diesmal resigniert, als erkenne sie darin den Lauf der Welt, in der das Edle zugrunde geht.

Eine schrille Stimme wedt ihn aus seinem turzen Traum.

"Was heißt das?" schreit Marie Lavisse ihm ins Ohr. "Vorwärts! Gleich haben wir sie!"

Dann aber kommt die Reihe, zu erbleichen, zu staunen an sie selber. Denn rasch wie der Blitz springt der Graf d'Orville vor die Tür zum Schlafgemach der Königin, wendet sich gegen den Haufen der Nachdrängenden und ruft mit furcht-

barer Donnerstimme, indem er die Art über seinem Haupte schwingt und mit der anderen freien Hand die rote Müze weit von sich wirft:

"Aur über meine Leiche! Ich schüße die Königin! Ich, der Graf d'Orville!" Die Menge stutt, als ob sie nicht recht gehört. Und in diesem kurzen Augenblich, mit der Schnelle eines Gedankens, schaut er noch einmal zur Gioconda hin-

über und sieht, wie sie lächelt, befriedigt, ermunternd.

"So war es recht, Herr Graf! Das Vornehme läßt sich nicht erstiden in der Gemeinheit und im Pöbel! Sie waren doch schließlich sich selber treu!"

Er atmet tief auf.

Und dann brüllt, donnert, johlt es um ihn her: "Verräter! Verräter!" Ein entfesselter Orkan.

Marie Lavisse voran.

Sie entreißt ihrem Nachbarn eine Art, springt vor und schlägt ihn, der sich gegen andere verteidigen muß, zu Boden. "Das war dein Lohn!"

Er aber verhaucht sein wildes und tapferes Leben, indem er seinen letzten Blid auf Mona Lisa ruhen läßt.

Sie lächelt noch immer befriedigt, ruhig, erhaben ob diesem Sturme unter ihr.

Sie hat schon viel gesehen!

"Das Vornehme stirbt zwar und geht unter. Aber doch in Ehren!"

5.

Der Greis schwieg erschüttert.

"Berstehen Sie jetzt, mein Herr, was dieses Gemälde, dieses Lächeln mir bedeutet?

Mona Lisa hat, indem sie meinen Großvater zur Besinnung, zum Widerstand brachte, die Königin und die Ihren in der Cat gerettet, denn jene kurze Zeit benutzten diese, um durch einen geheimen Ausgang zu entkommen. Und Sioconda hat damit auch die Ehre meines Geschlechtes gewahrt!"

Mir lag eine Frage auf ben Lippen. Er schien es zu merten.

"Sie wollen wissen, mein Freund," sagte der Greis in gütigem Con, "woher ich die Zusammenhänge kenne, diese Geschichte meines Großvaters, die Sie soeben pernommen?

Einfach genug! Der Tob von der Hand jener Dirne, der plögliche Widerstand des geseierten Volksmannes Duras, jene unerklärliche Sinnesänderung im Augenblick der Entscheidung ist ja bekannt, und die Gelehrten haben viele Bücher darüber geschrieben, indem sie jenen platten, abgeschmackten und im Grunde so nichtssagenden Auf des Pöbels, der stumpsen Masse, "Verräter!" wiederholen und ohne Prüfung nachbeten.

Aber ich versichere Sie: ich weiß es besser, ich allein und — Sie! Es war Sioconda, die ich um so inniger liebe, je düsterer die Gegenwart wird und je mehr das Wele, die Vornehmheit stirbt! Ja, Mona Lisas Lächeln ist es gewesen, das meinen Großvater im letzten Augenblick seines Lebens emporhob auf jene Höhen, die dem Pöbel für ewig unerreichbar, unfaßbar bleiben und die nur für Menschen von Erziehung, Kultur, Tradition und Vornehmheit geschaffen sind...

Bezweiseln Sie noch die Wahrheit meiner Behauptung, die Richtigkeit meiner Erkenntnisse?" flüsterte der Greis, meinen Arm berührend und auf die Sioconda weisend. "Ich ditte Sie, sehen Sie hin! Mona Lisa lächelt mir Beisall, als wollte sie sagen: So ist es! Glauben Sie ihr! mein Herr. Ich kenne sie schon ein halbes Jahrhundert und länger. Sie kennt alles und weiß alles, aber sie versteht auch alles, und so wird sie mir, hoffe ich, auch verzeihen, daß ich Ihnen, einem Fremden, unser beider Geheimnis vertraut habe.

Ah, sie stimmt mir zu! Sehen Sie, wie sie lächelt?"



### Mein Tal · Von Hermine Ziegler

So sab ich dich in jedem Traum: Still bingebettet zwischen Fels und Cann, Wie eine tuble Wallfahrtstlaufe, Die sich dem Wandter aufgetan Weitab dem tödlichen Gebrause. -Und nun ift's fuße Wirklichkeit! Die alten Wege gruß' ich heimatfroh, Das Rirchlein und die Bäuserzeile, Der Firste grunbemoostes Strob Und jeden Stein und jede Meile Und beibe Bande stred' ich bin. - -Indes die Gassen steben menschenleer, Rur Greife fpaben in ben Euren, Aus Aderfurchen beig und schwer Seb' ich die Frauen Lasten führen Und Kinder lenten das Gespann. In allen Bügen steht ein hartes Wort, Ein jedes Bery bat seine Rlage, Die brennt in tiefer Unruh' fort Und löst sich schluchzend erst zutage, Wenn überm Dorf die Sterne ftebn. -Die Zeit geht stumm am Glodenstuhl vorbei, Manch frisches Rreuz steht bei ben alten, Und selbst der Jugend schneller Schrei Bleibt echolos zurüdgehalten Von dieser armen Ginsamteit.

3ch weine in ben hellen Sonnenschein, Daß meines Jerzens Festen beben. Da mischt ein leiser Trost sich ein: Auch du hast beinen Teil gegeben, Mein kleines Tal.



## Der Pendelschlag

### Von Otto zur Linde

n dem stillen Zimmer rauscht leis und weich die Flamme des Gaslichts.

Bescheiden an der Wand schlägt der Uhrpendel seinen unermüdlichen Schlag. Seine metallene Scheibe glänzt schüchtern nur das helle Caslicht zurück.

Tid, tad. — Ein Hub, ein Fallen. Und ein Rhythmus der Unermüdlichteit. Des Maßes. Der zählbaren Unzählbarteit. Der endlosen Unendlichteit. Did, tad.

Das Ohr lauscht hin, sobald der Geist zurücklehrt von den Flügen in die Welt der Gedanken.

Das Ohr lauscht hin. Tid, tad. — Zwischen den zwei Schlägen immer ein leiser Ton des Hebelwendens. So daß ein Rhythmus sich ausschwingt, vom Tid zum Tad, regulierend, und das Ohr einsummend.

Lausch' lange hin! Dann ... breht sich der Ahythmus um. Und es geht nun vom Cad zum Did. So ist der Pendel auch der Künder ewigen Weltgesetes. Es biegt sich alles rund zum Anfang zurück. Die Erde, die Sonne, die Welt und das Leben aus dem Tode in den Tod.

Und steht der Pendel still, so vermag dein Auge dieses Grausige nicht in sich zu fassen. Wer lange dem Pendel zusah, und ihn stillstellt, der sieht ihn pendeln am Ort. Der sieht die Grausigkeit.

Und bist du ungeduldig des Sid, des Sad, du entrinnst ihm nicht. Und reist du in ängstevoller Wut der Uhr den Pendel ab, so glott dich an ein Zifferblatt, so tot, so wahnsinnerzeugend, daß du flehst: wer gibt der Uhr wieder ein Pendel?

Tid, tad. — Das Gesicht der Uhr ist ihr Zifferblatt. Es kann dir nur freundlich bliden, wenn ihr Berz (das Pendel) schlägt.

Das Gesicht der Uhr ist ihr Zifferblatt. Das Pendel ihr Berz.

Aber sie verfolgt dich auf deinen Wegen. Und die Zeit geht mit dir. Und in deinem Ohr rauscht dein Blut den Pendelschlag, das Tidtad des Lebens. Bis in den Tod. Ou entrinnest nicht.

So verfolgt dich die Uhr und der Pendelschlag. Du sitzest und schickt dein Träumen in die Höhen der Sterne. So rauscht leise mahnend unter dir, wie aus tiesem Brunnen, das Ticktack des Pendelschlags.

So befreunde dich. Und befriede dich. Der Uhrschlag deines Lebens ist streng ausgemessen. Und deiner Uhr entrinnst du nicht.

Und die metallene Scheibe des Pendels an der Uhr in meinem Zimmer glänzt freundlich und bescheiden das Gaslicht zurück.

Ich will dich doch nicht stillstellen, du bescheidene Uhr. Ich will doch aufdieben dein Wert, daß du gehst in Friede und Freundlichkeit mir.

Und wenn so leise, fast unhörbar, wandert dein Ticktack in die Träume meines Lebens, so ist ein Maß in dir, freundlich. Und ich will nicht deine Lästigkeit, dein Mahnen und dein ruheloses Störenlassen über mich kommen und mein Werk. Es ist eine Seele im Weltgesetz, die ist nicht totes Maß allein, die kehrt wie Licktack immer doch in sich zurück. So ist eine Heimat und ein Hafen. Und ein Schaffen der Seele. Und auch der Tod ist nicht stillgestellt. Sein Pendel geht und kehrt am Ort.



### Das Pferd . Von Karl Berner

Roch über steilen Dächern sangen Glocken Ein neues Sieceslied nach Rampf und Grauen: Ameibeder ichwebten Ablern gleich im Blauen: Der bunten Kahnen flatterndes Krohloden Sing überm mächtig flutenden Gedrange Der dicht gescharten, frohgemuten Menge. Ein schwerer Wagen rollte übers Bflafter. Zwei alte Gaule dran mit steifen Knochen: Von durst'aen Bremsen war die Saut zerstochen. Dak da und dort ein roter Tropfen bina. Aus brauner Pfeife rauchte seinen Knaster Der alte Fuhrmann, der zur Seite ging. Die Räber knarrten unter schweren Stammen. Die standen einst gleich trok'gen Lanzenknechten In sturmburchbeulten, sternenleeren Nächten Auf unfrer Berge waldgefronten Rammen. Und wenn des Treibers Sust und Sott ericoll. Den muden Pferden jede Aber ichwoll: Die Stränge strafften sich, die Rüstern schnoben. Die Gifen knirschten und die Funten ftoben.

Und plöhlich rif mit jähem Rud der Strang. Der Rappe stand noch einen Atem lang Und stürzte dann auss harte Pflaster nieder, Gab teinen Laut, und stredte müd die Glieder. Der Braune stutzte, senkte still das Haupt Zum Weggenossen, den der Tod geraubt; Die Nüstern gingen schnuppernd hin und her. Wie kam es nur? Mir war das Berz so schwer!

Da recte sich der Fuchs, sein Wiehern klang, Daß sich die Träne mir ins Auge zwang ... "Der Gaul ist hin", hört' ich den Alten brummen, Alls ich des Tieres brechend Auge sah — Mir war's, als hört' ich Trauergloden summen, Und alle waren meinem Herzen nah, Die still und treu in Fron und Gram erbleichen Und sterben unter unsichtbaren Streichen.



## Die böhmische Frage Von Ottokar Teutsch

n der "Vosssischen Beitung" sind mehrere Aufsätze erschienen, die den lebhaftesten Widerspruch aller deutschnationalen Kreise in Österreich hervorrusen müssen. Es ist dort in einer Weise über die tschechische Frage gesprochen worden, als ob die Jussischen von heute die unschuldigsten Lämmlein von der Welt wären, die tein Wasser trüben könnten, als ob die Deutschen in Österreich und namentlich in Böhmen die Jauptschuld träse, wenn immer noch der Streit um den "Nachtwächter in Czaslau" die Gemüter zwischen Eger und Triest bewege...

Es ist tief beklagenswert, wenn sich nach vier Jahren blutigen Weltringens, in dem die Tschechen wahrlich ihr wahres Gesicht gezeigt haben, noch ein Berliner Blatt finden konnte, das solchen irreführenden Aufsähen die Spalten öffnet. Was der leider begnadigte Hochverräter Kramarsch und seine Leute wollen, das hat der tschechische Abgeordnete Dr. Stransky in offener Reichsratssizung ausgerusen: Auf den Trümmern Österreichs soll mit Hilse der Entente das tschecho-slowakische Königreich errichtet werden. Mit zynischem John haben tschechische Abgeordnete es gut geheißen, daß Hunderttausende von tschechischen und südssaussischen Soldaten fahnenflüchtig geworden sind. Nackter und frecher ist noch niemals der Hochverrat gepredigt worden als zu Prag und Laibach in diesem Weltkriege. Das kann den Reichsdeutschen nicht oft genug gesagt werden.

Der neue Ministerpräsident Freiherr von Sussaret hat die Errichtung eines deutschen Rreisgerichtes in Trautenau durch die amtliche "Wiener Zeitung" bekanntgegeben. Sofort stürmten die Hussiten zum Ministerpräsidenten und legten Bermahrung gegen dieses deutsche Rreisgericht ein. Die Morgensternbrüber "warnten" ben Ministerpräsidenten por jeder Konzession an die Deutschen! Trautenau ist ein rein deutsches Gebiet, mit einem großen deutschen Hinterlande. Seit Aahrzehnten wird dieses Kreisgericht von der Bevölkerung verlangt, weil sie beute an das rein tschechische Rreisgericht in Ziein angeschlossen ist. Die Errichtung eines deutschen Rreisgerichtes in Trautenau ist eine Verwaltungsfrage, die mit der Politik gar nichts zu tun hat; bennoch wüten die Tschechen in ihren Blättern und in Versammlungen gegen diese Magnahme, als ob ihnen das größte Unrecht auf der Welt geschehen sei. Das ist die alte tschechische Taktik der Einfouchterung, die fie feit 1865 mit dem größten Erfolg betreiben. Stets ift die Wiener Regierung vor den maklosen Unsprüchen der Tschechen mutig Schritt vor Schritt zurückgewichen. Sowie die Tschechen merkten, daß diese ihre Taktik Erfolg hatte, sekten sie bei jeder Gelegenheit mit dem heulenden Chor ihrer Schreibälse ein. In Versammlungen und schließlich im Parlament am Franzensring selbst. Fast immer haben die Dichechen bisber ihren Zwed erreicht. Von der Regierung aber gilt das derbe Wort, das einst der alte Blücher gesprochen bat: "Mit vollen Hosen kann man nicht reiten." ...

Es handelt sich nicht nur um den "Nachtwächter in Casslau". Dieser "Wit" darf die Reichsdeutschen nicht über die ungeheure Gefährlichteit der tschechischen Frage hinwegtäuschen. Das Kreisgericht in Trautenau soll errichtet werden, so sagt der neue Ministerpräsident. Aber wann es errichtet werden soll, das hat er bis heute noch nicht verraten! Da liegt der Hase im Psesser, da haten die Hussissericht ein: In der Wiener Beitung darf wohl stehen, daß in Trautenau ein Kreisgericht errichtet werden soll, aber wann dieses Kreisgericht wirklich "amtiert", wie man in Österreich so schön sagt, das steht in den Sternen geschrieben.

Um was handelt es sich eigentlich in diesem deutsch-böhmischen Streit? Die Deutschen wollen in ihren Wohnsiken ungestört von tschechischer Bublarbeit ibrer Arbeit nachgeben. Der Deutsche will sich seinen Grund und Boden por tichechischen Eroberungsgelüsten sichern. Deshalb wollen die Deutschen in Ofterreich die nationale Abgrenzung in Böhmen durchgeführt wissen. Das Kreisgericht in Trautenau ist nur ein erster Schritt auf diesem Wege. Der frühere Ministerprafibent Dr. von Seibler, der fallen mukte, weil er so unporsichtig mar, pon einem "beutschen Rurs" au sprechen, bat bereits die Rreiseinteilung in Bobmen amtlich verkundet. National abgegrenzte Kreise sollen geschaffen werden, in denen die Deutschen por den Eroberungsgelüsten der Tichechen gesichert wohnen und arbeiten können. Dagegen aber lebnen fich die Tichechen mit geradezu fangtischer Wildbeit auf. Denn die Libussantel wollen Böhmen, Mabren und Schlesien. sowie einen Teil von Ungarn, in dem Slowaten wohnen, zu einem tichecho-flowatischen Königreich vereinen. In Baris und London, neuerdings auch in Washington und Rom werben die lieben Tichechen freundlich ermuntert, diesem Riele auguftreben. Geschäftige Agenten sind in Ofterreich am Werte, mit bem Gelbe bes Lord Northeliffe diese Gedanken überall zu verbreiten! In den tichechischen Landesteilen Böhmens herrscht eine Stimmung, die man nur mit dem Worte Landesverrat bezeichnen tann. Neuerdings verlangen die tichechischen Bauern im Schleichbandel — der nirgends mehr blübt, als in Tichechovien — für ihre Butter und Gier von ben Städtern Gewehre und Munition. Den Wiener Blättern ift die Mitteilung biefer Catfache von ber Benfur geftrichen worben. In den tichechischen Reitungen aber tann man es lesen, wie dringend die tichechiiden Bauern fich nach Gewehren und Rugeln febnen... Warum mobi?

Die deutschöhmische Frage ist keine "innere" Angelegenheit Österreich-Ungarns. Denn die Tschechen begehren für ihr zukünftiges Königreich auch einen Teil von Preußisch-Schlesien, von dem sie behaupten, daß dort Tschechen in der Mehrzahl wohnen. Die Ungarn haben sofort, als die Tschechen Anspruch auf Teile ihres Gebietes erhoben, in energischer Weise bei der Wiener Regierung Einsprache gegen diese slawische Anmaßung erhoben. Warum tut die preußische Regierung nicht dasselbe? Die Tschechen verlangen doch einen Teil von Preußisch-Schlesien, also hätte die preußische Regierung alle Ursache, den frechen Jussiten gehörig auf die Finger zu klopfen! Es ist ja sehr schön, wenn man immer auf dem "korrekten" Standpunkt steht, sich nicht in die "inneren" Angelegenheiten Österreichs einmischen zu wollen, diese Korrektheit wird ja auch von Kramarsch und Genossen sehr den Volken über ob es dem deutschen Volke nützlich ift, wenn man in der Wilhelmstraße zu allen Prager Frechheiten schweigt, das überlassen wir dem Urteil der reichsdeutschen Bevölkerung...

Graf Taaffe, der viel zu lange Ministerpräsident in Zisleithanien war, hat immer nach dem Grundsatze regiert "divide et impera". Er hat stets ein Volkgegen das andere ausgespielt. Damals waren die liberalen Deutschen leider mächtig — die "Berbstzeitlosen", wie Vismarck sie spöttisch nannte —, die in ihrer weltbürgerlichen Verträumtheit nie auf den Gedanken kamen, ihre Macht im Parlament dazu auszunutzen, die deutsche Staatssprache für Österreich sestzulegen. Damals wäre es glatt und ohne jede Aufregung gegangen. Heute ist es auf parlamentarischem Wege unmöglich, die deutsche Staatssprache einzusühren, weil nicht nur die Polen, Sschechen und Südslawen dagegen sind, sondern weil auch die sich der deutschen Sprache bedienende Sozialdemokratie in allen Fragen kläglich versagt, die dem Deutschtum in Österreich nützen könnten.

Im ersten Jahre des Krieges, als die tschechischen Verrätereien dem greisen Raifer Frang Josef fo ichweres Berzeleid bereiteten, da war der Ministerprasident Graf Stürgth entschlossen, durch ein taiserliches Patent eine Neuordnung der Dinge in Österreich zu schaffen: Die deutsche Staatssprache, die Rreiseinteilung in Böhmen und die Vormachtstellung des deutschen Staatsvolkes sollten für alle Zeiten durch ein taiserliches Patent festgelegt werden. Graf Stürgth fiel durch die Revolvertugeln eines fanatischen Revolutionärs, des Sohnes des Führers ber öfterreichischen Sozialdemokratie deutscher Zunge, aber beileibe nicht deuticher Gefinnung. Der Morber bes Ministerprasibenten ift, wie die meisten Führer der deutschen Sozialdemokratie in Ofterreich, judischer Rasse. Mit dem Tobe des Grafen Stürgth ift auch dieser Blan begraben, benn der junge Raiser Rarl hat unzweideutig erklärt, er wolle nur parlamentarisch regieren. Auf diesem Wege aber ist die deutsche Staatssprache und die Vormachtstellung ber Deutschen — die nur jum Vorteile des Gesamtstaates Ofterreich ist — nicht au erreichen. Der Sinn des Ausgleiches 1866 mar, daß in Transleithanien die Madjaren, in Bisleithanien aber die Deutschen der herrschende Volksstamm sein follen. Die Madjaren haben mehr erreicht, als sie in ihren tühnsten Traumen hoffen konnten. Die Deutschen aber sind hinter den bescheidensten Erwartungen aurückgeblieben...

Wie will nun die Wiener Regierung die deutschöhmische Frage lösen? Die Tschechen wollen ganz Böhmen erobern. Das sagen sie offen heraus, das genügt ihnen nicht einmal, sie wollen auch Mähren und Schlesien, einen Teil Ungarns und Preußens. Wenn man die Deutschen in ihren Wohnsitzen schüßen will, so muß man sie vor der Eroberungsgier der Tschechen sichern. Wird die Regierung in Wien dazu die Entschlußtraft sinden? Die Votschaft hör' ich wohl, allein mir sehlt der Slaube... Den Tschechen wird das Erobern wirklich nicht schwer gemacht. Die Freizügigkeit gestattet ihnen, das ganze Sediet Ofterreichs, in dem Deutsche wohnen, als ihr Jagdrevier zu betrachten. In Wien sind tschechschen Jochsiche Erusbanken errichtet, denen leider auch aus den Kreisen der reichsdeutschen Jochsindung der

Dresdner Bank mit der Zivnostenska Banka in Prag ist in deutschnationalen Kreisen Österreichs schon oft erörtert worden. Aber das Großkapital denkt eben international und pfeist auf den "Nachtwächter von Czaslau", wie die geistreichen Börsenblätter höhnisch zu sagen pflegen. Wo jetzt ein deutscher Bauer im Rampse für das Vaterland gefallen ist, da tauchen sofort bei der Witwe geschäftige tschechische Agenten auf, die ihr den Grund und Voden abschwatzen. Dann zieht flink in das einstmals deutsche Bauernhaus der neue tschechische Besitzer ein. Das geschieht fast täglich in Oberösterreich, das ereignet sich jede Woche in Niederösterreich, das kann man jeden Monat in Kärnten, Mähren, Schlesien, im Salzkammergut und auch in Tirol erleben. Aber die Regierung in Wien spielt immer unentwegt den Vogel mit dem berühmten langen Halse...

Mit eiserner Zähigkeit, unterstützt durch die Geldmittel des Feindes, setzen die Schechen ihren Eroberungszug in Österreich fort. Sschechische Dienstboten, Handwerker, Arzte, Abvotaten und Fabrikanten werden in alle Kronländer des Kaiserstaates geschickt. So geht die Sache seit Jahrzehnten, die Regierung sieht alles und duldet alles. Man scheint also in Wien entschlossen, die Stellung der Deutschen in der Monarchie preiszugeben? Zu diesem Schlußmuß man doch unerbittlich kommen, denn die Unentschlossenheit der vielen Jahrzehnte bat iene unhaltbare Lage geschaffen.

Es handelt sich jest nur noch um die Frage: Will die Regierung den Deutschen in Österreich schülen, daß er auf seiner deutschen Scholle deutsch bleiben tann, oder will sie den slawischen Eroberungszug, an dem auch Polen und Südslawen teilnehmen, weiterdulden? Will man in Wien ein slawisches Österreich schaffen? Diese Fragen müssen laut und vernehmlich gestellt werden. Auch von Berlin aus. Denn für die Reichsdeutschen heißt es "tua res agitur"!

Die Deutschen wollen die Sschechen in Österreich nicht vergewaltigen. Aber die Eschechen wollen die Deutschen vergewaltigen, das ist des Pudels Rern. In ihren tschechischen Bezirten mögen die Jussiten ruhig ihre Sitten und ihre Sprache pflegen; da mögen sie ihren nationalen Idealen nachgehen. So lange das Sefüge des Sesamtstaates nicht darunter leidet, wird der Deutsche den Slawen niemals hindern, sich in seiner Eigenart auszuleden. Aber der Sscheche ist ebenso wie der Pole und Südslawe von wilder Eroberungsgier gepackt. Da gibt es teine "Verständigung" mehr, dieser Ramps muß ausgetragen werden durch das Recht des Stärteren. Nun ist der Deutsche unbedingt der Stärtste in Österreich, wenn die Regierung sich auf seine Seite stellt. Der Deutsche ist weitaus der größte Steuerträger im Lande, er zahlt nicht nur die meisten Gelder in die Staatstasse, er leistet auch die größten Blutopfer auf dem Felde der Ehre. Während Sschechen und Südsslawen zu Junderttausenden zum Feinde überliesen, haben die Deutschen überall ihre Treue zum Staat mit ihrem Blute besiegelt. Soll es auch hier wieder heißen: Dant vom Jause Österreich?

Der junge Raiser Rarl will das Beste. Davon sind die Deutschen überzeugt. Raiser Rarl hat es den deutschen Abgeordneten wiederholt gesagt, wie er die Leistungen der Deutschen für den Gesamtstaat Österreich zu schätzen weiß. An dem guten Willen des jungen Raisers zweiselt tein einsichtiger Deutscher.

Aber es ist höchste Beit, daß dieser junge Raiser endlich Ratgeber erhält, die seine freundlichen Gedanken für die Deutschen in die Tat übersehen. Graf Polzerhodit — der mit dem sattsam bekannten Prosessor Lammasch zusammen die unglüdselige Amnestie für Kramarsch und Genossen ausgeheckt hat — ist nicht mehr im Amte. Der deutschsihlende, ehemalige Ministerpräsident Dr. von Seidler ist Chef der kaiserlichen Ranzlei geworden. Aun mögen von da aus die Fäden gesponnen werden, nun möge man endlich mit Eiser und Bedacht an dem neuen Gewande wirken, das Frau Austria in Zukunft tragen soll! Die tschechische Gefahr ist zu bannen, man muß nur wollen. Wie Goethe lehrt: "Der Worte sind genug gewechselt, laßt mich auch endlich Taten sehn!.."



## Heimkehr · Bon Helene Helbig-Tränkner

Wie wird es sein, wenn wieder du wie einst Geborgen trittst auf deiner Beimat Schwelle, Den Fuß dir nett am Uferrand die Welle Und du das alte Gluck zu finden meinst?

Wie wird es sein, wenn an der Holztür lehnt Dein Weib, das Jahre dir die Stürme raubten, Und, was des Hoffens nimmer wert wir glaubten, Herzschlag zu Herzschlag drängt, wie wir ersehnt.

Wie wird es sein? — Dein Kindlein spielt im Sand, Des Stimme an dein Ohr noch nicht geklungen; Kommt es dir selig wohl ans Herz gesprungen, Fühlt es des Blutes Bann am Druck der Hand?

Wie wird es sein? Wird durch der Jahre Flucht Sich deines Denkens Straße zu mir winden, Wird deine Seele zu der meinen finden, Die dich in bangen Stunden heiß gesucht?

Wird all das Glüd, in dessen mildem Schein Wir zukunstssel'ge Jahre vor uns sahen, Aus deiner Jand mein Leben noch empsahen, Wenn du erst wiederkehrst? — Wie wird es sein!



# Die Inspektion

## Von Fritz Müller

h, Sie, Herr Inspettor?" sagte der Rettor überrascht, "ich hatte teine Ahnung —"

"Freut mich," sagte der Inspektor knapp verbindlich, "Inspektionen mussen ungeahnt sein, sonst sind sie Kaffeevisiten."

"Nun, vor solchen wären wir im vierten Kriegsjahr ziemlich sicher", scherzte der Rektor und klappte sein Tagebuch zu. um mit dem Ansvektor zu geben.

"Nein, Herr Kollege, nicht begleiten," wehrte der Inspektor etwas steif ab, "ich inspiziere stets allein. Zwei Augen sehen mehr als vier, auch im Kriege, nichts für unaut also —"

Der Rektor lächelte etwas gezwungen.

"Das heißt," lenkte der Inspektor ein, "Ihre Anstalt ist natürlich stets dieselbe, für jede Augenzahl, im Frieden wie im Krieg: musterhaft." Er wollte verbindlich aussehen. Aber es wurde eine Grimasse. Das Schmeicheln lag dem gefürchtetsten der Inspektoren nicht.

"Musterhaft?" sagte der Rettor offen, "wenn Sie bedenken, daß wir jett im vierten Kriegsjahr —"

Den Inspektor straffte es. Reine Spur Verbindlichkeit mehr. Vorgesetzter um und um: "Herr Rollege, es ist unser Stolz, daß unsre Schulen auch im Krieg benselben Geist —"

"Nein, der Geist ist überhaupt nicht umzubiegen. Der ist, was er war. Aur was die Unterrichtstechnik anbetrifft — die meisten Lehrer im Feld — wir haben da und der auf die Aushilse pensionierter Kräfte zurückgreisen müssen, denen die modernen pädagogischen Vorschriften noch nicht so in Fleisch und Blut —"

Bim-bim-bim, die schrille Zehnuhrglode schnitt den Faden ab. Die beiden Männer sahen sich während des langen Bimmelns kest an. Sie waren beide aus solchem Material, daß sie das Gespräch stumm fortsehen konnten. Bis zum Ende. Bim, klappte die Glode ein letztes Mal nach: "Vielleicht benützen Sie die Pause, Herr Inspektor, um den Schulhof, die Ausa und die Klassenräume nachzusehen. Wenn ich Sie auch dabei nicht begleiten darf — Sie wissen ja Bescheid?"

Der Inspektor nickte und ging. Der Nektor arbeitete weiter im Journal an einer Liste. Aber er war nicht bei der Sache. Unruhig stand er auf, ging zur Türe, legte unschlüssig die Hand auf die Klinke. Aber da ward ihm der Entschlüß von außen aus der Hand genommen: Ein altes kleines Männchen trippekte herein. Zwei gute Augen schauten aus den großen Brillengläsern. Schwarzgelb schlotterte ihm ein dünngewordener Sehrod um den Körper: "Herr Rektor, der einberusene Kollege hat als neues Aufsathema "Vaterland" im Klassenbuch vermerkt."

"Ich weiß es. Ein schönes Thema."

"Darf ich nicht ein andres nehmen?"

"Ein anderes nehmen? Warum?"

"Große Dinge kann man in der großen Zeit so schwer zergliedern. Das

Vaterland, die Jungens fühlen's jett als Ganzes auf den Gassen, im Rummer der Familien besser, als wenn ich sie's in Wort und Schrift zergliedern lasse."

"Mag sein, Herr Kringeldanz, jedoch das Thema steht im Lehrplan."

"Dann mochte ich es wenigstens frei behandeln lassen, darf ich?"

"Dispositionen schreibt der Lehrplan gleichfalls vor, Berr Aringeldanz. Ich selber hatte nichts dagegen, gar bei diesem Thema. Aber wenn Besuch kommt —"

Die Glode bimmelte schon eine ganze Weile. Der alte kleine Lehrer hatte schwerhörig die Hand am Ohr. "Nichts dagegen", hatte er erfaßt und war, befriedigt grüßend, den Gang entlang gegangen, seiner Klasse zu, deren Vertretung er jetzt im zehnten Jahre seiner Pensionierung übernommen hatte.

"Kinder," fing er seine Stunde an und strich sich durch die Fülle seiner alten Haare, "Kinder, der neue Aufsat heißt "Baterland". Eigentlich müßten wir eine ordentliche Sliederung mit Einleitung, Ausführung und Schluß machen. Aber was ein richtiges Baterland ist, das verträgt keine Einleitung und keinen Schluß. Nur eine Ausführung. Und die will es frei haben, ganz frei, ohne a und b und c. Also könnte ich euch gleich wieder heimschicken: macht's zu Jause. Aber ihr seid nun einmal da. Machen wir also zusammen ein paar Spaziergänge im Baterland, kreuz und quer, wie's kommt. Dazu denkt euch selbst das eurige dazu, und dann zu Jause, los: Baterland. Weißgerber, schau' dir mal das Wort an: Baterland — sehlt da nicht etwas?"

Der Weißgerber ist unsicher. Er wüßte schon was. Aber wenn er sich blamierte —

"Vielleicht die — die Mutter?" sagt er zaghaft.

"Fein erraten, Weißgerber, Vaterland ist auch ein Mutterland. Und nicht nur das. Was ist es noch? Schriekelmann, ich seh's dir an, du weißt's."

"Ein Rinderland, Berr Lehrer."

"Stimmt. Also: Vater, Mutter, Kind. Soviel seid ihr auch zu Hause. Das Vaterland muß größer sein. Aun, Hans Dorsenmaier, was gehört noch dazu?" "Die Felder."

"Gut. Wär' das Feld tein guter Kamerad von uns, der uns Brot gibt, gäb' uns der Wald tein Hold, der Fluß tein Wasser, das Bergwert teine Kohle, die Lüfte teinen Sauerstoff, der's Blut rot macht, was dann? — Nun, weiß es niemand?"

"Dann adjüs, Vaterland!" sagte wagemutig eine Stimme hinten.

"Getroffen, Franz Schindler!" sagte der alte Lehrer und spazierte vergnügt zwischen den Bänken herum, mit seinem dünnen schwarzgelben Gehrock die Bänke und die Kinderwangen streisend. "So, nun zählen wir zusammen: Vater, Mutter, Kinder, Felder, Wälber, Wasser, Eisen, Rohle, Lüfte. Kommt als Summe das heraus, wofür wir kämpfen, wofür wir hungern, wofür eure Väter draußen bluten; oder fehlt noch was? Nun, Hans Schallhammer?"

"Es fehlt noch was."

"Ja, aber was? Seine Luft, die wir atmen, sein Wasser, das wir trinken, sein Brot, das wir essen — es genügt nicht, um's zu lieben. Es kommt noch was dazu?"

Hier versagte die Rlasse. Der Lehrer setzte sich auf einen Banktisch, strich einem Schüler übern Scheitel: "Na, Fritz Schöller, was war deine größte Freude? Nicht lang besinnen — heraus, was durch den Ropf schießt, auch wenn's dumm scheint. Also, was war deine — ?"

"Als wir den Tyras 'kriegt hab'n."

"Siehst du, gar nicht dumm. Und dein größter Schmerz?"

"Als der Enras g'storben ist."

"Aha, jest haben wir's: Was wir darin erlebt haben, in höchster Freud und höchstem Schmerz, das ist des Vaterlandes Seele. Und um die, nur um die, ist's uns zu tun. Worüber also wirst du uns in deinem Aussach was erzählen, Fris Schöller?"

"Abern Tyras."

"Und über die, die um ihn waren. Da war sicher einer, der ihn gar nicht mochte?"

"Ja, der Thomas mit dem diden Stod."

"Und jemand, der ihm sehr gut war?"

"Ja, die schiefe Gret'."

"Also Tyras, Thomas, Gret' und Fritz zusammen in einer Schüssel umgerührt, Blasen steigen auf, das gibt Gedanken. Blasen platzen, das gibt Saten. Aus den Blasen steigt ein feiner Ouft, herb und süß zugleich, wie — na, wie bei Mutters Teigschüssel, die ihr zu Weihnachten rühren durftet. Und was euch da in euren Nasen prickelt, so daß ihr's nie vergäßt und wenn ihr hundert Jahre würdet, das ist, recht verstanden, ein Stück vom?"

"Vaterland", fiel die Rlaffe ein.

"Freilich nur ein Stück. Das Sanze können wir nur ahnen. Wie ein jeder auch von diesem Riesenkriege nur ein Stück sieht, und ahnt doch das Sanze. Wer übers Sanze redet, macht meistens doch nur Worte. Wir wollen mehr. Wir wollen was Erlebtes. Stößinger Max, was hat dich am meisten gefreut, aber die Wahrheit, bitte, die blanke Wahrheit?"

"Als die Ferien angefangen haben."

"Aha, und als sie zu Ende waren, war's dein größter Rummer. Gut also, der Max Stößinger schreibt sein Stuck Vaterland an seinen Ferien ab. Und du, Kurt Schwallinger?"

"Ich — ich hab' einen großen Bruder — Er stockte. Er sah auf den schwarzen Armflor. "— gehabt", ergänzte er gesenkten Blicks.

"Gut, Rurt Schwallinger, dein Stück Vaterland heißt "Gehabt" — es ist tein kleines Stück, werd' ihm gerecht. Aun noch einige aus den hintren Bänten. Kreuzer Joseph, wie heißt dein Erlebnis? Aun? nicht flunkern, Joseph, aus deinen Augen les' ich doch die Wahrheit. Also?"

"Einmal — einmal hat's — hat's gedonnert, als ich — als ich was gesagt bab', was — was nicht ganz wahr war."

"Schön, du wirst uns also ein Stud Vaterland um ein Sewitter und die Wahrheit herumschreiben. Und du, Hermann Götz, was weißt du?"

"Nir."

"Wirklich gar nichts? Besinn' dich doch, wo's gar so schön war — als du — als du —?"

"Als ich auf dem Heuwagen liegen hab' dürfen", platte er heraus. Und trübsinnig setzte er hinzu: "Aber dann bin ich herunterg'fall'n."

"Genügt schon. Hermann, du wirst dein Vaterland auf einem Heuwagen in die Rlasse fahren. Ein andrer fährt's in der Karosse spazieren. Es ist sehr die Frage, wo es besser sist . . ."

Und so ging der Lehrer von Bank zu Bank, fragend, scherzend, ernst herausholend, über Stirnen streichend, und immer Aug' in Aug'. Und so eifrig, daß er den Weg zum Katheder nicht zurücksand. Aber wie er sich jeht umdrehte, erschrat er doch und suhr sich durch seinen alten Haarwald: Auf dem Katheder saß was Strenges, Dünngescheiteltes —

"Ich bin der Inspektor. Sie haben mich nicht eintreten hören. Ich habe Ihrer Stunde beigewohnt und muß sagen —"

Bim-bim, bim-bim, die Stunde war zu Ende. Der alte Lehrer zitterte kaum merkbar in der Stimme, als er, der Klasse zugewendet, sagte: "Heute über acht Tage, Kinder, vergeßt nicht, eure Vaterlandsstücke vorzulegen — jeht in den Hof — Herr Inspektor, ich stehe zur Verfügung." Die Klasse leerte sich.

Der dunne Scheitel blätterte in einem amtlichen Büchlein: Anweisungen für den Unterricht im deutschen Auffatz.

"Herr Rollege" — er blidte anfangs gar nicht auf — "Herr Rollege, Ihre Art zu unterrichten, bedt sich nicht mit den Vorschriften. Zunächst ist es pädagogischer Grundsak, die ganze Klasse im Auge zu behalten. Das kann man nur vom Ratheder. Was die Aufsakbesprechung betrifft, so vermisse ich zu meiner Verwunderung jede Disposition des Begriffes Vaterland. Dann muß ich zu meinem Erstaunen selfstellen, daß Sie eigentlich jedem Schüler ein andres Thema gaben. Alle diese Dinge verstoßen so elementar gegen den Lehrplan, daß ich nicht umbin kann —"

"Bevor Sie Ihren Satz vollenden, Herr Inspektor — wollen Sie nicht das Ergebnis abwarten?" sagte eine wieder festgewordene Stimme.

"Welches Ergebnis?"

"Nun, die Auffätze, die aus der Besprechung in einer Woche sprießen werden, Herr Inspektor."

"Ich kann nicht so lang warten. Ich muß mein Urteil heute fällen. Und da muß ich sagen, daß aus Ihrem Unterricht —"

"Leute hervorgegangen sind, die es trot der — hem, der mangelnden Disposition zu etwas gebracht haben im Leben", unterbrach ihn das alte Lehrergesicht, in dem es seltsam zuckte.

"Go, wer zum Beispiel?" sagte der Inspettor ironisch.

"Bum Beispiel ein gewisser Bans Wieninger."

"Erlauben Sie, so heiße ich!"

"Und ich Peter Kringeldanz, haben Sie Ihren alten Lehrer ganz vergessen, Herr Inspektor?" Er hielt ihm die alte Hand hin.

"Wahrhaftig," sagte der Inspektor mit selksam verdrehten Zügen und schlug

Carlo Service

1

zögernd ein, "freut mich, freut mich ungemein. Es ist aller Achtung wert, daß Sie in so späten Jahren noch vertretungsweise eingesprungen sind, dem Vaterland zuliebe, dem wir alle dienen."

"Jeder in seiner Weise, Herr Inspektor."

Hier kämpste der Inspektor sichtbar mit sich selbst. "Sie haben recht, lieber Herr Rollege — es läutet eben — Sie haben frei — darf ich Sie nach Haus begleiten? — ich hab' noch einen Augenblick im Rektorat zu tun — erwarte Sie am Tore ..."

Im Nektorszimmer ging der Nektor nervös auf und ab: "Es foll mir alles recht sein," dachte er, "wenn ihn der Zufall nur nicht zu Herrn Kringelbanz — Ah, Herr Inspektor, schon zuruck?"

"Ja, ich hospitierte in der Rlasse von Berrn Rringeldanz."

"Natürlich," dachte der Rektor, "das Unerwartetste ist immer das Wahrscheinlichste. Hem, Kringeldanz?" fuhr er laut fort und tat, als zöge er den Stoffplan zu Rate, "vermute, Aufsatstunde, Thema Vaterland — hem, ist noch von der alten Schule — kann sich in den neuen Lehrplan nicht recht finden — Sie müssen schon verzeihen, Herr Inspektor, wenn er etwa hinsichtlich eines Mangels an Disposition —"

"O bitte, Herr Kollege, man kann dem Vaterlande mit und ohne Dispositionen dienen — ich komme wieder nachmittags — jetzt möchte ich Herrn Kringeldanz nach Haus begleiten ..."

Als die beiden über den Schulhof gingen, konnten es der Rektor und die Schüler der inspizierten Rlasse sehen, als sie sich ein wenig von den Stühlen hoben.

"Merkwürdig," murmelte der Rektor, "Arm in Arm? Und ich hab' bestimmt gedacht, daß es beim "Baterlande" krachen würde — na, kenn' sich einer bei den Anspektoren aus ..."

"Aha," dachten die Schüler, "Arm in Arm? Sicher fragt ihn unser Lehrer ab nach seinem Stücke Vaterland ..."



#### Oktober · Von Richard O. Koppin

Rot hängt der Wein an meinem Gartenzaune, Tiefblaue Astern blühen aus den Beeten, Der blasse Rebel flieht vor eines späten Nachsommertages leichter Julilaune.

Und an der Berge grauer Schattenmauer Lehnt stumm der Herbst im odergelben Kleide, Die welke Hand nachsinnend über beide Tauseuchte Augen spannend, tief in Trauer.



# Hoffende Seele Von Dr. A. Schröder

eele, du Innerstes und Herrlichstes im Menschen! Wie haben dich viele erdrückt und schier vergessen über den äußerlichen, allzu handgreiflichen Dingen des Lebens! Sie hören nur mit einem halben Ohre hin, wenn jemand eindringlich von dir reden möchte. Es dünkt

sie wie ein ferner, seltsamer Klang, wie ein Ton aus dunkler, verworrener Melodie des Mittelalters, bestenfalls wie eine romantische Weichmütigkeit. Was soll man heute damit anfangen? Der moderne Mensch, so sagen die ganz klugen Lebenskünstler, braucht gute Nerven und vor allem eine beträchtliche Masse Rückslosigkeit; er darf sich nicht verblüffen lassen, muß es immer nur möglichst schlau anfangen, und im übrigen genieße er das dischen Erdendasein, so gut es eben geht! Tausende trotteln mit dieser allbekannten Weisheit durchs Leben. Sie merken es nicht, wie jämmerlich darüber das innerste Leben verkrüppeln kann. Aber seltsam, es kommen doch Stunden, wo es wie grelles Scheinwerserlicht über die Seele blitzt, und dann sieht man die Seele in ihrer freudlosen, friedlosen Dürstigkeit; und die Seele hebt an zu reden, — es ist ein müdes, zages Stammeln von gesuchtem und nicht gefundenem Slück. Die Seele hält Selbstgericht. Es gähnt und ächzt eine innere Not. Das Leben sieht schal und öde aus.

Muß das so sein? Es gibt auch eine freudige, hoffende Seele. Da schwingt ein bejahender, träftiger Lebenston — trot allem und allem! Willst du's Zbealismus nennen, deutschen Zbealismus? Ja, das ist eine hohe innere Wirklickeit. Wir wollen sie nicht totsagen, wenn sich auch kleingeistige, ichsüchtige Brutalitäten um sie sammeln. Das Deutsche der Seele und die Seele des Deutschen kann doch nicht zerbrochen werden. Der Glaube an die Ideen muß wachsen, das ärmliche Kleinkrämertum der Jamster- und Wucherinteressen muß abnehmen. Doffende Seele, schau' mit frohen, blanken Augen in die Zukunft, ja auch in die deutsche Zukunft! Es steht dir wohl an, einen wundersamen Friedenshauch zu ahnen und zu preisen, aber keine törichte Schwäche verwirre das tapfere seelische Denken! Hoffende deutsche Seele, bein vaterländisches Hochziel kann nur auf einen starken deutschen Frieden weisen!

Poffende Seele, sei, was du sein tannst und sollst, eine feste, stolze Lebensburg! Es muß ein unermüblicher Schwung und Rhythmus in den Menschen sein, wenn die Rede vom Glück kein bloßes Gerede bleiben soll. Der lange Krieg hat viel Kultur entzweigeschlagen, und manches persönlichste Gut ist auch in Stücke gegangen. Der Schmerz will sein Recht und soll es haben. Aber es kommt ihm nicht zu, die unbedingte Alleinherrschaft zu haben. Dem Sterben solgt immer ein neues Leben. Das ist uraltes, heiliges Gesetz. Wir heißen euch hoffent So rusen wirklich die Stimmen der Geister, die Stimmen der Besten, der Erfahrensten. Prüse dich, meine Seele, und es wird dir ein Ahnen, nein, eine innerste, herrlichste Gewißheit leuchten: ein gut Teil deines eigensten Wesens ist Hoffnung, wunderstarte, nicht totzukriegende Hoffnung. Freue dich, lebe, schaffe, herrsche, du hoffende Seele! . . .

Der Turmer XXI, 1





# Die Entwertung des Geldes

🎖 er jeht im Reichsschakamt als Hilfsreferent beschäftigte Dr. jur. et phil. Rubolf Dalberg behandelt in seinem neuen, im Schükengraben entstandenen Buche "Die Entwertung des Geldes. Eine Untersuchung der Einwirtung von Rreditanspannung und Gelbumlauf auf Preisniveau und Valutastand, mit besonderer Rücksicht auf Rriegs- und Ubergangswirtschaft". (Berlin 1918, Puttkammer & Mühlbrecht.) Die fo ungemein wichtige Tatsache, bag man beute für eine bestimmte Geldmenge weniger wirtschaftliche Guter taufen tann als früher, bag mit anderen Worten die Mart heute höchstens 50 Pfennig wert ift. Schon in seiner früheren Schrift "Die Entthronung des Geldes" (Heft 30 ber finanzwirtschaftlichen Beitfragen) hat Dalberg biese Frage, das sog. Anflationsproblem oder wie er selbst diese Erscheinung definiert, "die Rlarlegung derjenigen Umstände und Kräfte, bie Breise und Valuta nicht von der Marktlage ber einzelnen Guter, sondern von der Finanzlage ber gangen Bollswirtschaft aus beeinflussen", berührt. In seinem neuen Wert erörtert er eingebend alle Umstände, die zur Erklärung der Inflationserscheinung in Betracht tommen können und sekt sich mit den bisher in dieser Hinsicht aufgestellten Theorien (Quantitätstheorie usw.) auseinander. Um das Ergebnis porwegzunehmen: Dalberg weist überzeugend nach. daß es unrichtig ist, das Sinken des Geldwertes, wie bisher meist geschehen, auf eine Aberschwemmung des Berkehrs mit Zahlungsmitteln (Noten) zurückzuführen und legt dar, daß lette Urfache der Entwertung des Geldes allein die Anspannung des Kredits ist, mit der zuerst ber Staat begonnen hat, um seine Kriegsbedürfnisse bezahlen zu konnen. Die gesteigerte Ausgabe von Papiergelb ist nur eine Folge der Areditanspannung und Symptom der Teuerung. Die moderne Wirtschaft nimmt auch nicht mehr Noten auf, als fie nötig hat, und leitet einen etwaigen Aberschuff an die Notenbanken zurud. Die fortgesetzte Kreditanspannung, zuerst bes Staates, bann der Einzelwirtschaften, gibt ihnen unaufhörlich neue (fittive) Rauftraft. woburch als notwendige Folge allgemeine Preissteigerungen eintreten muffen, ba bie vertäuflichen Guter fich nicht entsprechend vermehren. Gegen diese unvermeiblichen Folgen ber Rreditanspannung hilft, wie Dalberg weiter nachweist, auch die Förderung des bargeldlosen Berkehrs nichts. Das wirksamste Mittel zur teilweisen Senkung des gegenwärtigen boben Preisstandes, jum Schutz gegen weitere Geldentwertung und zur Bebung der Baluta sieht Dalberg in einer entsprechenden Besteuerung, welche bie filtiven Bermogenswerte zur Auflösung bringt, und mit der das Reich zurzeit ja auch schon vorgeht. Doch wird nach Ansicht des Verfassers das Bestreben des Staates nach dem Kriege nicht auf unbedingten Abbau des Breisniveaus und Wiederherstellung der Balutaparität um jeden Breis, sondern darauf gerichtet fein muffen, ben Fortidritt ber Bollswirtschaft burch ftartfte Unfpannung aller Rrafte

herbeizuführen, da ja die Valutapolitik ihre Grenzen im Gedeihen der Gesamtwirtschaft finden muß. Die in diesem Zusammenhang vom Verfasser gemachten Ausführungen zur Valutafrage, die Richtlinien für die Zukunft darstellen, setzen sich in bemerkenswerten Gegensatz zu den Ansichten, die heute als gang und gäbe bezeichnet werden können.

Das Buch wird sicherlich in weiten Schichten bes Volles regem Interesse begegnen, da es eine der zur Zeit brennendsten Tagesfragen behandelt.



# Beistige Lebensmittelnot

Lie ungeheure, verderbliche Macht des Geldes kann wohl kaum mehr stärkeren und erschütternderen Ausdruck finden, der Materialismus kann kaum mehr und A wilder triumphieren als in unsern Cagen. Wenn der Krieg bei seiner langen Dauer überhaupt Gutes und Veredelndes für die Zutunft hervorbringt, so ist hiervon ein Punkt sicher das, daß viele, viele — vor allem draußen im Feld — die ungeheure Gefahr der Bermaterialisierung des Lebens in ibrer ganzen Größe erfaßt baben und die Oflege der geistigen Berte mit Begeifterung auf ihre Fahnen geschrieben haben. Riesenhafte Aufgaben für bie Beit nach dem Kriege find damit gestellt. Nach vielen Richtungen bin sind biese Aufgaben und daraus sich ergebende neue Problemstellungen schon jest in weiten Rreisen por allem der jungen Atademiter Gegenstand ber Erörterung. Als Hauptziel schält sich babei die Notwendigteit der Erhöhung und Erweiterung der allgemeinen Bildung des Boltes heraus. Diefer Notwendigkeit wird sich niemand verschließen können, der neben vielem andern 3. B. nur den einen Buntt fieht, daß unferm Bolt als ganzem noch immer jegliche Fähigteit, geschichtlich zu benten, und damit turz gesagt jede politische Reife fehlt. Im engen Busammenbang damit, als Wege zur Erreichung dieses Biels, schweben zahlreich und lebhaft die Probleme ber Umgestaltung ber Jugenderziehung und des Unterrichts durch die Erörterungen. Nicht im Bollpfropfen mit noch mehr Wiffen - im Gegenteil -, in ber Anleitung, "Menich" ju fein, Perfonlichteit zu werben, alles Wiffen in perfonliche Bilbung umzuseten, liegt ber Weg zum Biel und liegt auch die Möglichkeit, die Gefahr der Materialisierung des Daseins zu beschwören, dadurch eben, daß ihr die ideellen Werte in möglichst vielen — allen! — zu starten Perfonlichteiten erzogenen und gewordenen Menschen entgegengesett werden.

Aufgaben für die Zeit nach dem Kriege — gewiß. Aber man darf doch nicht mit allem immer warten wollen, man kann manches schon heute tun, und wenn es blok negativ ware, so, daß man weitere Materialisierung und ihre Folgen zu bremsen sucht. Ruhig und ungehindert geht bei der Neuverteilung des Geldes, wie sie jest vor sich geht, der Prozes weiter, daß der Stand ober bie Rreife, die jest eben noch die Sauptträger ber geiftigen Werte sind - ber fogenannte "Mittelftand", die Atademiter im befondern — einfach glatt verarmen, jum Proletariat berabgebrudt werden. Das durfte nicht sein und barf nicht so weiter geben. Mogen die Regierenden das bedenken! Diese Kreise müssen auch nach dem Kriege noch die Hauptträger geistiger Rultur sein, denn die, die jest durch Kriegsgewinn und Wucher in die Rlasse der Reichen "aufgerückt" sind, sind zunächst noch nicht bazu geeignet, auch wenn sie selber gerne infolge des neuen Reichtums zu den "Gebildeten" gezählt werden möchten. Es mag sein, bag biese Entwicklung, die nun einmal läuft, nicht so rafch sich aufhalten läßt, wie es gut wäre. Etwas aber barf nicht sein: die leiblichen Nahrungsmittel mögen wohl knapp sein und ihre Beschaffung infolge von Organisation, Schiebung und Wucher, die Vermögen verschlingen, aber die geistige Nahrung darf man uns nicht auch noch entziehen.

Eine geiftige Lebensmitteln ot hat begonnen und droht immer folimmer zu werden: wir tonnen uns bald teine Bucher mehr taufen. Das ift eiwas, was wir je it fo fort tun muffen:

uns bagegen mit aller unserer Rraft webren und sträuben. Es barf nicht sein. bak die Bucher so teuer werden, das nur noch die sie taufen können, die mit einem Bücherschrant poll Lurusausgaben ihre Bilbung" beweisen ober ihren Rriegsgewinn anlegen wollen. Wir brauchen unfere Bucher, unfere Literatur und Wiffenichaft, um uns in ichwerer außerer Lage unferen Geift und unfere Geele aufrecht und wach und für die tommenden, oben angebeuteten Aufgaben bes Friedens friich, tampftraftig und arbeitsfähig zu erhalten. Und wir brauken im Feld, wir brauchen unfere Bucher gang besonders nötig! Man unterschäke das nicht, was uns die Bücher zur Aufrechterbaltung unserer geistigen Krische und unserer Nerpenkraft sind und bleiben mullen. Gine Farce waren all die Buchersammlungen, die man peranitaltet bat. um aute Bucher ins Relb gelangen zu laffen, wenn man jest Breisfteigerungen zuläft, Die ein Buchertaufen fast unmöglich machen. Mögen taufendmal bureaufratische Beborben und attenverftaubte Schreiber entscheiben, Bucher feien tein "Gegenftand bes täglichen Bedarfs". Natürlich find fie es fur viele nicht. Aber fur die, für die überhaupt Bucher bestimmt find, find fie es. Und was diese für Deutschland und seine Rutunft bedeuten, wurde porbin au zeigen versucht. Aber, Gott sei Dant, geht bas Bedürfnis nach Buchern weit, weit über diese binaus! Und wir dürfen sagen und müssen es sagen, laut und vernehmlich, daß es auch am grünen Tisch gehört wird, Bucher find in Deutschland ein "Gegenstand des täglichen Bedarfs". Es ift furchtbar traurig, daß man im "Lande der Dichter und Denter" fo etwas besonders betonen muk.

Und noch viel trauriger ist es, daß es möglich ist, daß die, die das Bedürfnis nach geistiger Nahrung am besten kennen: Verlage, Orucereien, Buchhändler, Buchverkäuser, wo und was es sei, — daß die dies Bedürfnis so, wie es geschieht, ausnützen, vielsach wenigstens, und die Preise zu schwindelnden Höhen kreiben. Es soll hier nicht die Nede sein von numerierten Luxusausgaben. Denn wer jeht Bücher auf Pergament gedruckt und in Leder gedunden, mit Goldschnitt und allem möglichen sonst, kausen will, der kann schließlich auch jeden Preis bezahlen. Von den normalen Buchausgaben ist die Nede. Nan komme mir ja nicht mit Papiermangel! Man nehme bloß unsere großen und auch manche kleinere Zeitungen! Vier Fünstel sind ganze Seiten, ganze Blätter Inserate, Neklame, tagelang, wochenlang oft des gleichen Inhalts. Ist das nötig? Oder ist es nötig, daß zwei ganze Seiten mit Todesanzeigen und Nachrusen für ein und denselben Toten angefüllt werden? Und von dem einen Fünstel Tert bliebe oft auch noch die Jälste besser ungedruckt. Papiermangel? Wer lacht da nicht? Oder leiden unsere Behörden an Papiermangel? Wird nicht der Krieg großenteils mit Papier geführt und mit Papier die Lebensmittelknappheit organisiert?! Wer beobachtet, der lacht, wenn er das Wort Papierknappheit bört!

Nun wird wohl niemand dagegen etwas sagen, wenn die Verlage die Buchpreise den erhöhten Jerstellungskosten gemäß in angemessener Weise erhöhen. Manche haben das getan und beibehalten und das ist in der Ordnung. Weshald aber schlagen manche gleich ums Doppelte etwa, oder mehr, auf, wenn andere den Aufschlag in sehr mäßigen Grenzen halten können? Weshald berrscht die Willkür und ist dem Kriegswucher Tür und Tor geöffnet? — Auch daß sich der Verdienst der Buchhändler den allgemein verteuerten Lebensbedingungen entsprechend erhöht, ist nur recht und billig. Ob bei den Aufschlägen der Buchändler Einheitlichkeit herrscht, weiß ich nicht sicher. Ich glaube auch nicht ganz. Jedenfalls aber muß man bei manchen Büchervertäusern (an Bahnhösen d. B.) geradezu Phantasiepreise bezahlen. Gesetlich sesterhöhungen nicht durch die dem praktischen Leben fremd gegenüberstehenden Schreibstuben der in Deutschland unschlägen Juristen, sondern durch Sachverständige. Und alle Beteiligten müssen tief davon durchdrungen sein — die Gesetzgeber, die Sachverständigen, die Verlage und Buchhändler —, wie notwendig dem deutschen Bolte seine Bücher sind, welche gesährliche Folgen die gesistige Lebensmittelnot nach sich ziehen wird.

`

Gelitige Ledensmittelnot 33

Reine maßgebende Stelle scheint das dis jeht erkannt zu haben. Im Gegenteil, man hort von dem geradezu grotesten Plan, auf Bücher eine Lucussteuer zu erheben, zu allen bisherigen Erhöhungen noch hinzu! Lucussteuer auf Bücher in Deutschland. Man betone jedes Wort und — schäme sich, ganz tief, daß das überhaupt gedacht werden konnte. Man wird wohl mit Einschränkungen kommen. Elwa: Steuer nur auf Lucusausgaben. Wer will wohl eine allgemein gültige Grenze ziehen können zwischen Lucusausgaben und gewöhnlichen Ausgaben, die doch auch ansehnlich und erfreulich ausgestattet sein dürsen und sollen? Ober vielleicht: Wissenschaftliche Werte sollen steuerfrei bleiben. Ja, kann nicht fast jedes Buch, unter gewissen Voraussehungen und zu bestimmten Zwecken gekauft, als wissenschaftlich bezeichnet werden, unter anderen aber wieder unbedingt nicht? Nein, das würde wieder eine üble halbe Sache geben. Mag noch vieles versteuert werden — unsere Bücher müssen ganz und unbedingt davon frei bleiben.

Es war schon immer eine eigenartige Erscheinung, daß in Deutschland, dem Land der Wissenschaft und verständnisvoller Kunstpflege, die Bücher teuerer waren als in andern Ländern. Und nun will man uns noch das dieten: die Bücher du versteuern, und wagte womöglich, das eine "Luxussteuer" du nennen. Bücher — Luxusgegenstände! Könnte es soweit tommen, es wäre ein bedenkliches Symptom, es wäre die staatliche Sanktion dafür, daß die geistigen Werte in den Winkel gedrückt werden, eine Anerkennung des Materialismus als "Staatsreligion"...

Möckten nun die einen, die das angeht, die, denen ihre Bücher ein Lebenselement sind, sich zusammenschließen, insbesondere die Pflegestätten von Bildung, Wissenschaft und Kunst, die Universitäten und Schulen, und laut, laut rusen: "Nehmt uns nicht unsere geistige Nahrung"; und die andern, denen Herstellung und Vertrieb der Bücher in die Jand gegeben ist, sich und uns sagen: "Ja, wir wollen euch eure Bücher geben so billig, als wir es irgend machen können." Möge endlich der Staat es hören und erkennen, was auf dem Spiele steht; rechtzeitig regelnd eingreisen, wo es nötig ist, und uns vor der Blamage vor uns selber und der Welt bewahren, daß in Deutschland die Bücher versteuert werden. Die geistige Lebensmittelnot muß beschweren werden. Es ist hohe Zeit; sie steht vor der Tür. Sie könnte sonst in ihren Folgen — in andern Lebensschichten natürlich — ebens bedenklich, oder noch bedenklicher werden als die Knappheit an den äußeren Bedürsnissen unter deren Zwang wir alle stehen.

Th. Sch., Lnt. d. Res.

Der "Türmer" gibt bieser Ruschrift um so lieber Raum, als sie einen Einblid in bie ibealen Bukunftssorgen unserer Frontkampfer gewährt. Bur Sache selbst muffen wir einige Bemerkungen machen, um den für unser geistiges Leben so außerordentlich wichtigen deutschen Berlagsbuchhandel und die schwer ringenden Sortimentsbuchhändler vor einem falschen Berdacte ju fougen. Der "Curmer" braucht nach seinem mehrjährigen Rampfe gegen jede Form von Preistreiberei und gewinnsüchtiger Ausnutzung der "Rombination" nicht erst zu versichern, bag er jebe ungerechtfertigte Breissteigerung ber Bucher betämpfen wurde. Aber von vereinzelten Ausnahmen abgesehen — ber Einsender spricht von Phantasiepreisen, die bei einzelnen Bahnhofsbuchhandlungen zu bezahlen seien — kann von einer solchen ungerechtfertigten Preissteigerung im beutschen Buchbandel nicht die Rede sein. Wer einen Einblick in die ungeheure Preissteigerung aller Rohstoffe (Papier, Drudfarbe, Pappen, Buchbinderleim, Bersandmaterial, Bindfäben usw.) gewonnen hat, wird sich ber Überzeugung nicht verfoliegen tonnen, dag der deutsche Berlag im allgemeinen seine Breise nur um das unumganglich Notwendige erhöht bat. Die Erhöhung der Bucherpreise steht prozentmäßig weit hinter bem prozentmäßigen Aufschlag aller Berftellungsmittel zurud; er steht ferner weit jurud hinter bem Aufschlag aller Löhne ber Setzer, Druder, Buchbinder und bes gefamten technischen Bersonals. Ob die Breissteigerungen der Robmaterialien in dieser Sobe gerechtfertigt find, fieht auf einem andern Blatt. Aber teinesfalls barf man bie Schuld baffir bem Berlagsbuchbanbel michreiben, ber ja felber barunter leibet. Gerabe ber ernfte Buchverlag leidet auch am schwersten unter dem Papiermangel. Die Form der Bavierauteilung durch die Kriegswirtschaftsstelle ist durchaus mechanisch und entspricht gewiß nicht ibeglen geiftigen Beburfniffen. Es muß aber augegeben werben, bak es viel leichter ift, bie Mangel des angewandten Spitems festaustellen, als ein besieres au finden. Wiel boses Blut bat dann ber allgemein übliche Ruschlag auf die Berlagsbücherpreise burch die Sortimenter gemacht. Auch ba wird man aber billigerweise, so schmerzlich man die Verteuerung empfindet, zugesteben muffen, daß der Sortimenter bei den jezigen Verbaltnissen mit seinem üblichen Gewinn nicht austommen tann. Durch die feste Regelung ber Bucherpreise in Deutschland gebort ber Sortimentsbuchbandel zu den wenigen Erwerbszweigen, bei benen die Spekulation ausgeschlossen ist. Reber Kenner ber Berhältnisse weiß, daß der Sortimentsbuchbandel icon por bem Kriege ichmer um sein Dasein zu tämpfen batte. Richt umsonft bat ber Buchbanbel ip groke Schwierigkeiten mit der Gebilfenfrage. Er kann eben einfach die Gebälter nicht berablen, die junge Leute mit der gleichen Vorbildung in andern Berufszweigen ohne weiteres erreichen. Aun leidet aber auch der Sortimentsbuchhändler unter der allgemeinen Berteuerung der jekigen Berbaltniffe, ber gegenüber der übliche Buschlag von 10 % doch wirklich beicheiben ift.

Es ist ohne weiteres zuzugeben, daß dem Verbraucher jest von allen Seiten her in grausamer Weise zugesetzt wird, und das deutsche Volk muß ein Abermaß von Geduld aufbringen. Dabei wird sein Idealismus einer unerhörten Belastungsprobe ausgesetzt. Es wäre aber eine tragische Ironie, wenn der Geduldsfaden, der den ärgsten Zerungen durch alle Händler mit materiellen Lebensgütern standgehalten hat, nun gerade dann reißen wollte, wenn die Vermittler der geistigen Güter notgedrungen leise daran zupsen.

Was nun die Lurussteuer der Bücher betrifft, so wollen wir uns durch ein Schlagwort nicht topficen machen lassen. Dag uns die geistige Nahrung nicht auch noch besteuert werben barf, ist selbstverständlich. Aber bas Luxusbuch gehört nicht zur geistigen Nahrung, fondern ift im gunftigften Falle geiftige Schwelgerei, meiftenteils fogar nur Enobismus ober gar materielle Spetulation. Die gebiegene Ausstattung unserer Bücher wird niemand zum Lurus rechnen. Aber es gibt eine gange Masse von Beröffentlichungen, die sich, bevor eine Luxussteuer brobte, selber als "Luxus" zu bezeichnen pflegten. Man braucht die Werte, Die in toftspieligen, auf teurem Papier, mit besonders gezeichneten Schriften, in gang fleinen Auflagen bergestellten Druden liegen konnen, burchaus nicht zu verkennen. Aber irgendwie für unser geistiges Leben notwendig sind diese Dinge nicht, und es ist gar nicht einzuseben, weshalb nicht Leute, die für ein Literaturwert, das für zwei Mart in gutem Orud und gediegener Ausstattung zu haben ist, hundert Mark anlegen, um es in einer Luxusausgabe zu haben, nicht noch 20, 30 % Steuer aufbringen sollen. Und wer für das gleiche Buch, nur weil es "in der Bresse numeriert und vom Verfasser signiert" ist, statt zwei, zehn Mark bezahlt, kann auch noch eine Mark Steuer aufbringen, ohne daß dadurch unser geistiges Leben geschäbigt wird. Wer einmal nachforschen konnte, wo die meisten dieser sogenannten Lurusbrude sich finden. wurde jedenfalls zu dem Ergebnis tommen, daß diese Drudwerte zu den am wenigsten gelesenen gehören, sondern eben nur als Prunkstude aufgefast werden. Die Erfahrungen bei allen Bücherversteigerungen ber letten Sabre zeigen übrigens beutlich, bag ber "Marchand amatour", der Liebhaber mit Handlergeift, auf biefem Gebiete fast noch häufiger ift, als im R. St. Bildertunfthandel.



### Merlin

ch schried ben Merlin und wußte sein Schickal vorher, nämlich, daß man seiner nicht achten werde." So Immermanns trübes Bekenntnis über seine bedeutendste bramatische Dichtung, die er zu anderen Zeiten als "Tragödie des Miderspruchs" bezeichnet hat. Und ein Widerspruch liegt schon zwischen diesem müden Verzicht und der glühenden hingabe, mit der er in Qualen, Entzückungen und siebriger Erregtheit sein Werk gestaltet hatte.

Die Tragodie des Widerspruchs liegt im Dichter selbst. Ein echter Norddeutscher, mit tantigem Schädel, tiefliegenden scharfen Augen, fest zusammengebissenen Lippen, die turze gedrungene Gestalt erdfest und erbengebunden; in ihm aber die Sehnsucht nach weicher und reicher Natur, nach blubendem Leben, nach der Fulle sinnlicher Schönheit. Gin scharf bentenber, juriftifc gefculter Geift, organisatorisch boch begabt, mit sicherstem Blid für alles Inständliche; dazu eine Phantasie, die nach der Phantastil lock, auf die alles Anstische einen unwiderstehlichen Zauber ausübt. Ein unmusitalischer Mensch, mit durchaus naturalistischen Anlagen, aber voll der Sehnsucht nach dem Bauberklang des Verses und der wiegenden Wirtung weichen Sprachgesangs. Dazu im Leben selbst ber Mann der strengen sittlichen Forderung, der sich zur Aberzeugung bekannte, "daß bei uns auch die She zu der Liebe hinzutreten muß, foll fie von bem Bweifel, fie tonne boch nur eine Grille, ein Anftoß, ein Arrtum, eine Leidenschaft fein, ausgeheilt werden. Denn niemand barf fich jenen durch nichts anderes willfürlich zu ersehenden Prüfungsmomente vor dem Antlike Gottes unterschlagen, will er im Strome beutschen Lebens verbleiben." Er selber aber wird die Beute ber Liebesleibenschaft zu einer Frau (Elise Grafin von Ablefeldt), die ihm immer wieder die She versagt und doch mit allen Kräften am Liebesbunde mit ibm festhält. Wiberspruch auch in seiner Ertenntnis, daß ihm die überlegene Gestaltungstraft versagt ist, um die in starter Genialität erschauten tunftlerischen Plane wirklich banbigen zu tonnen und dem um so fiebrigeren Schaffen.

So tonnte benn auch von ihm selbst die aus tiefster Lebensnotwendigkeit erfaste "Tragödie des Widerspruchs" künstlerisch ummöglich vollkommen gebändigt werden, da er selber mitten darin stand und sein Werk in diesen Rampsesjahren sich abzwang, während das Problem höchstens von dem überlegen zurücklickenden Sieger hätte gemeistert werden können. Wenn man so oft seinen "Merlin" den "zweiten Faust" genannt hat, so zeigt sich schon hier der wesentliche Unterschied. Soethes Dichtung ist das Werk eines weltumspannenden, die Ende durchgelebten Lebens; Immermanns Orama ist ein aus einem glühenden Vulkan hinausgeschleudertes Basaltgestein, das in eine blühende Matte zu liegen gekommen ist, groß und schol zugleich, aber aus Naturnotwendigkeit uneinheitlich und unharmonisch.

Den in vollster Lebenstraft vom Tode jäh Gefällten hat Freiligrath einem ebeln Felsen im Walde beutscher Dichtung verglichen:

"Drin wird er ragen — jetzt und immerdar! Für viele noch ein schroffes Rätsel zwar; Ein Runenstein, mit Moose rauh bedeckt, Der den Verzagten und den Blöden schreckt; Doch stets des Volles Welsten und Größten Ein ernster Freund, zu weden und zu trösten!"

Auch diese Voraussage Freiligraths hat sich widerspruchsvoll erfüllt. Wirklich gekannt aus Immermanns Gesamtwerk ist nur der zum "Oberhof" verstümmelte Münchhausen. Sein "Merlin" ist trot des Lobes vieler Berusener nie auf die Bühne gekommen, die sich textlich minderwertigen Opernbearbeitungen desselben Stoffes willig erschossen hat. Nun schien unsere in sich selbst widerspruchsvolle Beit ein günstiger Aufnahmeboden für das Werk, und man durfte gute Hoffnungen hegen, als es von der Berliner "Volksbühne" zur Eröffnungsvorstellung

ihrer von Reinhardts Vormundschaft befreiten selbständigen Wirksamkeit erkoren wurde. Aber auch jetzt hat der "Merlin" kein Glück gehabt. Mit einer ganz auffälligen Feindlichkeit stellt sich ihm ein großer Teil der Berliner Kritik gegenüber, so daß man wieder einmal vor der Frage steht, ob sich diese Kritik überhaupt ihrer Aufgabe bewußt sei. Sie begnügt sich nicht mit der Berichterstattung, sie versucht aber auch nicht Führerin zu sein, wozu sie doch gerade an einer Stätte, wie der Bolksbühne, berusen wäre. Es ist anzunehmen, daß kaum einer auf hundert der Zuhörer mit der Dichtung schon vorher vertraut war. Ich bin aus Ersahrung keherisch genug, um selbst für einen Teil der Kritik anzunehmen, daß sie vorher über das Werk mehr literaturgeschichtlich Bescheid gewußt, als es wirklich gekannt hatte.

Es handelt sich um eine mit Gedanken schwerbefrachtete Dichtung, und der Gang der Entwicklung führt über manche Seiten- und Umwege. Aber es ist auch eines jener Werke, bei denen jeder Hörer sofort fühlt, daß ihm ein tieferes Erleben mitgeteilt wird. Da ist gerade das einfache Gemut willig zur Aufnahme und voll jener Hingabefähigkeit, die gerade beim Runftwert viel wertvoller ift, als das Schulwissen. Da muß man doch ben Willigen helfen, an den hemmenden Bloden vorbeiführen, über die Fangwurzeln hinwegleiten und vor allem bejabend die Fülle der Schönheiten aufweisen. Aber ich lese da nur Genörgele, weiteres hineintragen von Schwierigkeiten (3. B. die Frage: Alingfor-Goethe, die den naiven Borer gar nichts angeht) und ein hochmutiges Abweisen. Das geht so weit, daß sich Stephan Großmann in der "Bossischen Beitung" zu einem Angriff auf den Borstand der Freien Bolksbuhne versteigt, weil keines von den zehn Vorstandsmitgliedern seine Stimme deutlich gegen dieses starte Experiment exhoben habe. Und boch müßte man für den Versuch dankbar sein, selbst wenn er miglungen ware, da ber bichterische Wert des "Merlin" entschieden größer ift, als der fämtlicher Stude zusammengenommen, die uns die Gesellschaft "Junges Deutschland" im letten Jahre geboten hat. Und wieviel Wohlwollen wußte man da aufzubringen! Dabei steht das innere Problem des "Merlin" an "Modernität" teinem jener anderen Stude nach. If es etwa blog die "germanisch-driftliche" Einkleidung, die den Herren so unbehaglich ist?

In Wirklichteit ist der Versuch der Volksbühne auch teineswegs misslungen. Ich habe erst der vierten Aufführung beigewohnt. Trozdem die Zuhörerschaft durch die Kritik ungunstig beeinflußt war, war die tiese Ergrifsenheit nicht zu verkennen. Mit ausmerksamster Hingabe solgte das gefüllte Haus den Vorgängen, und es konnte einen jammern, daß die Kritik ihre schöne Aufgabe so ganz versäumt hatte, die paar Schwierigkeiten aus dem Wege zu räumen, die sich einem restlosen Genuß entgegenstellten.

Allerdings hatte Immermanns Werk in dieser Aufführung auch am "Wiberspruch" unseres zeitgenöfsischen Runftwollens zu leiben. Unferm Sehnen nach Ausbrucksreichtum, nach feelifchem Gehalt ber Runft fehlt bas naive Bertrauen auf die formgestaltende Rraft bes mabrhaft starten Erlebens. Und so tritt der Verstand mit seiner Willtur dazwischen. Fehlt dem Erpressionismus ichon im gemalten Bilbe die überzeugende Rraft, weil ben vom Runftler gewählten Formen eine bestimmte Bedeutung aus bindenber Erfahrung nicht innewohnt. fo muß seine subjettiv-willturliche Gestaltung ber Umwelt bort völlig verfagen, mo, wie auf ber Bühne, der leibhaftige Mensch in sie hineintritt, der sich nun einmal nicht in eine Reihe tubistischer Formeln vergewaltigen läkt. Die kubistischen Szenenbilder Ewald Dulbergs hätten auch dann auf die ihrer ungewohnte Zuhörerschaft befremdend und damit von der Dichtung ablentend gewirtt, wenn sie nicht von solcher armen Eintönigteit gewesen waren. So aber follten burch bie wenigen geometrischen Figuren die tropische Landichaft ber erften Auftritte, der Wald Britanniens, der Hof des König Artus, wie die Einode auf dem Wege zum Gral symbolisiert werden. Und die Weißdornhede, in der Merlin festgebannt wird, konnte auch von der willfährigften Phantafie nicht nachempfunden werden. Statt zu helfen, haben die Szenenbilder gehindert. Es ist tein wahres Dienen an der Sache, wenn man so aus Modernität einem Runstwerk eine Welt verbindet, an die der Dichter unmöglich irgendwie gebacht haben tann. Auch Beinz Tieffens Musit bedeutete im ganzen teine Unterftugung. Merlin 37

Ihr völliger Verzicht auf Melodie, die gewiß sehr interessanten leisen harmonischen Rückungen winnen auf die Mehrzahl der Sesucher nur befremdend gewirkt haben. Auch sie lenkte also von der Dichtung ab, statt ihr zu dienen. Dieses Dienenkönnen aber ist in der Runst ein Höchstes. Dagegen bot die Aufführung als solche manches sehr Gute — vor allem Friedrich Ranklers Merlin — und war nur in der Darstellung der Candida völlig vergriffen, die von vornherein schwere Tragödin war, statt in glücklichster Unwissendigt unberührte Jungsrau. War hier der Typus der jungen Madonna geboten, so war er bei der liebeerfahrenen Königin Ginevra des Artushofes geradezu blasphemisch.

Die Entbedung unseres mittelalterlichen Literatur- und Sagenschaßes muß auf die dichterischen Gemüter des ersten Orittels des 19. Jahrhunderts geradezu berauschend gewirkt haben. Uns Beutige schädigt, von jenem Ausschnitt abgesehen, den wir in Richard Wagners Gestaltung getreu kennen, die doch recht verschwommene Ahnung, die nur in Ausnahmefällen zu einer klaren Vorstellung wird. Die Neuromantik hat überdies allzu willkürlich an der Bebeutung der Gestalten gerüttelt und dadurch die Vorstellungen noch mehr verwirrt. Immermann dagegen hat die Grundzüge der ihm aus Oorothea Schlegels Verdeutschung der altstanzössischen "Geschichte des Zauberers Merlin" bekannten Sage nicht angetastet. Bei ihm ist Merlin der Sohn Satans und einer reinen Jungstau, der wahre Antichrist, gezeugt als genaues Widerspiel zu Christus und vom Satan ausersehen zum Kampse wider diesen Christus um die Jerrschaft über die Erde. Diese Sage konnte nur entstehen aus der gnostischen Weltanschauung, sür die Satan nicht ein von Gott verstoßener Engel, sondern eine Art Emanation Gottes war, der Demiurgos-Weltbildner. Gerade diese Vorstellung hat Immermann wundervoll erfaßt.

"Am Anfang, da er (Gott) in sich aufgelebet Und an dem eignen Strahl die Kraft entbrannte, An seinem Blid das Auge sich erkannte, Hat in des Abgrunds Tiesen er gebebet. Und zitternd seht' er ein des Chaos Schichtung, Die tote, dumme, farbenlose Masse, Oas Öbe, Trübe, Finstre, Nebelnasse, Als eine Schranke gegen die Vernichtung. Daß leblos den Despoten sie unwalle! Ich (Satan) aber schwang mich auf des Sturms Gesieder Voll brünstigem Mitleid zur Verworfnen nieder; Das ist die Wahrheit von der Engel Falle!"

So wurde Satan zum Schöpfer der Erde, die er ganz auf Sinnlichteit gestellt hat, auf den Genuß der Stunde. Da kam Gott zu den Menschen, indem er sich vom reinen Weibe den Sohn gewann. Durch ihn ist die Sehnsucht nach dem Jimmel in die Menschheit gekommen, das Ungenügen am bloß Irdischen. Dem Satan gilt es, seine Welt zu verteidigen.

"Der Mensch (Christus) hat mit ihnen (ben Menschen) gelebt und gelitten, In die Göttlickeit ist er zurück dann geschritten! Der Weg ist gewiesen, bezeichnet die Bahn, Und alle vermögen, was Einer getan."

Aber wenn er von der reinen Jungfrau Candida gewaltsam sich den Sohn gewinnt, hat er nicht in Rechnung gestellt, daß in ihr die Sehnsucht nach dem Himmel bereits vorhanden war, die nun Merlin als Erbe von ihr überkommen hat.

In Merlin selbst prallt also der Widerspruch der beiden Welteinstellungen des irdischen Sinnengenusses und der dem Himmel zugewendeten Weltverneinung auseinander. Aber Merlin selbst hat die Möglichteit der Vereinigung der beiden Gegensähe in einem Höheren ertannt. Seinem auf seine Rechte pochenden satanischen Vater macht er klar, daß Gott nur sein Eigentum mit ergriff, als er "die Erde zärtlich in den Arm genommen und auf die Lippen

4

der geschmüdten Braut den Kuß gehauchet, welcher Christus heißet". — "Du (Satan) tamst ja nur von ihm und warst der Diener dessen, der dich zum Werte günstig ausertoren." So war es Gottes Krast, die in Satans Weltschöpfung waltete. Nun will Merlin das Wert vollenden und — brauchen wir die schmucksen Worte — das Sinnliche und Seistige, das Irdische und Himmlische vereinen.

Schon die alte Sage hat ahnungsvoll nach einer Verbindung Merlins mit dem Gral gestredt. Immermann hat auch diese Züge glücklich vertieft. Seinem Merlin ist der Gral das Blut des Heilandes und damit der höchste Ausdruck des Himmlischen, was auf Erden vorhanden ist. Aber daß Titurel und die Templessen nur in völliger Weltverneinung des Grales würdig walten zu können vermeinen, ist ihm ein blöder Irrtum. Der Gral gehört vielmehr in die Obhut der höchsten Vervollkommnung der sinnlichen Weltschönheit. Und so macht sich Merlin auf, mit der Artusritterschaft den Gral zu erobern. Das ist das böse Erbteil seines Vaters, das er hochmütig aus eigener Kraft erzwingen zu können glaubt, wozu man nur durch die Gnade berusen sein kann. Es ist andererseits ein Erbe der auf ihre magdliche Reinheit stolzen Mutter, daß er in sein eigenes Belieben gesetzt wähnt, wie weit er sich den sinnlichen Mächten des Irdischen hingeben will. Er wähnt sich eben Herr aller Vinge und ist doch als Menschensohn in ihre Bedingtbeit gestellt.

Hier hat Immermann noch eine Zwischenhanblung eingeflochten, die, an sich tiefsinnig und schön, den Fehler hat, eine festgelegte Sagengestalt (Klingsor) zu verbiegen und dadurch die Problematit seines Wertes noch zu häusen. Klingsor ist ihm der Vertreter des reinen Naturglaubens, des ganz in der Natur Aufgehens. Daß er sich damit fälschlich an Goethe vergriff, braucht den Hörer nicht zu stören, der dieses Literaturgeschichtliche ja nicht zu wissen braucht oder beim Genuß der Dichtung vergessen tann. Schlimmer ist, daß für unsere Vorstellung Klingsor im Grunde ein Vertreter des Satan ist, wie er vor der Erzeugung Merlins möglich war, und der Dichter versäumt hat, diese Stellung Klingsors deutlich herauszuarbeiten.

Dagegen ist von höchster innerer Gestaltungstraft der Zug der Artusritter nach dem Gral. Die gange Sgene ist in Worten so turg, daß bier das Bubnenbild zu Bilfe tommen muß, bann aber auch einen gang gewaltigen Ginbrud erweden tonnte. Merlin ift bem erften Rusammenstok mit der geistig gang unbelasteten Naturkraft erlegen. Er liebt das icone Naturtind Niniana, die in ihrer Seelenlosigkeit nur zu einem sinnlichen Augenblichgenuk fäbig wäre. In ihrer Nähe vergist Merlin die Artusritterschaft, die er jum Gral führte; ihr liefert er das Wort aus, durch das sie ibn für immer in Fesseln schlägt. Wenn uns ein gutes Bübnenbild diese von ihrem Aubrer verlassene Artusritterschaft in der furchtbaren Steinobe gezeigt batte und im fablen, grauen Lichte bas hinsiechen bieser glanzenden Weltlichteit uns batte erleben lassen, das Berhungern dieser stolzen Belben, die ihres Stolzes wegen nicht der Speifung burch den Gral würdig sind. — dem einfachsten Gemüte einer Boltszubörerschaft batte sich biefer Sindrud für immer eingeprägt. Und wenn ein anderes Bühnenbild versucht batte. bas Gemälbe bes Burne Jones von bem in ber Weiftbornhede gefangenen Merlin auf Die Bubne zu zaubern, — keiner hätte es jemals wieder vergessen. Zeht sollten sich die Hörer biefes Erleben leibhaftiger Menschen aus Preieden und Halbtreisen und geschnikelten Duchstreifen beraussymbolisieren.

Ein Problem, wie es Immermann im "Merlin" gestaltet hat, gehört zu denen, womit ein Dichter nach Goethes Ausspruch von seinem "Faust" niemals sertig wird. Es gibt da teine Lösung, sondern nur ein Ende, und dieses Ende des Immermannschen "Merlin" ist bedeutend und aus dem Kern der Sage heraus auch berechtigt. Satan erlöst seinen Sohn aus der unwürdigen Fessel; er nimmt ihn an seine breite Brust und hofft in dem Schwergestraften nun ein willsähriges Wertzeug gefunden zu haben. Aber der von seinem Wahn befreite Merlin hat als Frucht seines surchtbaren Erlebens den gebrochenen Hochmut davongetragen, die Er tenntnis der Notwendigkeit der Gnade. Und so besteit er sich jeht von des Satan-Vaters Herrschaft und von der Qual des Lebens durch das gläubige Gebet des Vaterunsers.

Das ist im Grundriß Immermanns "Merlin". Sewiß, dem Dichter war es nicht gegeben, mit der überquellenden Fülle des schönen Wortes das Astwert dieses gewaltigen Baumes mit grünenden Blättern und leuchtenden Blüten zur vollen Sommerschönheit zu umtleiden. Aber an dem gemessen, was uns das Theater gemeinhin bringt, ist sein Wert auch in dieser Inssicht noch die Sabe eines der Reichen in der Welt unserer Dichtung. War es da wirklich "umverantwortlich", wenn ein Theater jeht endlich, bald neunzig Jahre nach seinem Erscheinen, das Drama auf die Bühne brachte, das von dem sonst so gern angerusenen Jatob Burchard die "wichtigste und unabhängigste Parallele, um nicht zu sagen Ergänzung zum Faust genannt wurde"?! Ist es nicht vielmehr unverantwortlich, wenn die zur Klärung der öffentlichen Meinung Berusenen ihre Aufgabe so wenig erfüllen? Wenn Immermanns "Merlin" dem Theater verloren bleibt, so ist es teine Niederlage der Dichtung, auch trot der getennzeichneten Unzulängslichteiten in der Aufführung, teine der Berliner Voltsbühne, wohl aber eine solche der Berliner Kritit.

# Zur Notenbeilage

Insere Notenbeilage bringt ein Lied des jüngst verstorbenen, von Nietsche so hochgewerteten Peter Gast (vgl. 2. September-Heft), das den Musiker von seiner liebenswürdigsten Seite zeigt. Es sei hier beigefügt, was er in seinem Begleitschreiben über die Dichtung sagte:

"Die Text-libersetung aus dem Bulgarischen stammt von Friedrich Daumer, jenem tiesen ratselhaften Menschen, dem wir Deutschen eines unsrer entzuckendsten Bucher verdanten: die dithyrambisch-schwungvolle Nachbichtung des Hafis.

Das Lied ,Rose, du am Borne, rote Rose' — steht in dem andern Übersetzungswerk Daumers, der ,Pandora': einer Volksliedersammlung, die unmittelbar neben Herders ,Stimmen der Völker' und neben .Des Knaben Wunderhorn' zu stellen ist und sich vor diesen in mancher Hirscht, zumal durch sprachliche Schönheit und Ebenmässigkeit, auszeichnet.

Bedanklich und dem Aufbau nach ist das Gedicht ein Meisterstückhen und eines hochkultivierten Dichters wert; dem Musiker gibt es zudem Gelegenheit zu einer sehr wirksamen Klimax im Mittelsah und einem ergreisend resignierten Abgesang."

Das kleine Lieb "An die Musit", das wir in einer der seinfühligen Bearbeitungen Hermann Justus Wehels darbieten, entstammt einer der eigenartigsten Sammlungen unserer älteren Liedliteratur; sie hat den Titel: "Ohren vergnügendes und Gemüth ergöhendes Taseltonsett; bestehend in 12 turzweiligen Sing- oder Taselstücken von 1, 2 oder 3 Stimmen mit einem Clavier oder Violoncelso zu akkompagniren zur angenehmen Zeitvertreib — und Ausmunterung melancholischen Jumeurs aufgetragen und vorgesetzt Von einem Recht gut meinenden Liebhaber. Im Jahr Wo Man hier frölich VnD LVstig War. Zu sinden bei Johann Jacob Lotter in Augspurg."

Die großen lateinischen Buchstaben in den zwei letzten Sätzen ergeben neben der Jahreszahl, in der die Sammlung erschienen ist, 1733, noch in V und R die Anfangsbuchstaben des Herausgebers der Sammlung, Valentin Rathgebes. Er ist 1682 geboren und 1750 in dem herrlich gelegenen Rloster Banz dei Bamberg gestorben. Einige Jahre hat er in Augsdurg gelebt und sich als Kirchenkomponist bekanntgemacht. Die Sammlung ist die zum Jahre 1746 auf vier Telle erweitert worden.

Mit ihr beginnt nach einigen Jahrzehnten völligen Stillstandes die deutsche Liedkomposition des 18. Jahrhunderts. Anders, als das deutsche Lied des 17. Jahrhunderts, stellt sie sich auf eine volkstümliche Grundlage, dient vor allem geselliger Heiterkeit und wählte darum auch gern die Freuden der Safel zum Mittelpunkt ihres Treibens. Die Eigenart der Sammlung liegt in den "Quodlibets".

"Ein Quodlibet ich singe, Auf deutsch ein Durcheinandt, Ein Smifch, Smafch aller Dinge",

so charakterisiert sich diese Gattung in einer späteren Sammlung. Wir haben hier die ergöklichste Form, die das Botpourri jemals gefunden hat. In der alten kirchlichen Motette hatten oftmals die verschiedenen Stimmen verschiedene Texte gesungen. Es konnten in diesem Miteinander theologisch recht tiefsinnige Beziehungen liegen, wirklich schon tann es natürlich nicht geklungen haben, und so ist es begreiflich, daß man diesem gleichzeitigen Singen verschiedener Texte und Melodien bald die komische Seite abgewann. Das kontrapunktische Zeitalter konnte hier seine besondere Runft leuchten lassen, und der derbe deutsche Kantorenhumor hat sich in derartigen Studlein oft recht ungebärdig ausgetobt.

Unferm Geschmad zugänglicher als bieses sentrechte Quoblibet eines gleichzeitigen Singens verschiedener Texte und Melodien ist das Nacheinander in einem mehr horizontalen Quodlibet, wo sich Terte und Melodien in überraschender, wikiger und sinnreicher Weise aneinanderreihen. Die geistlose Art unseres heutigen instrumentalen Botpourris läkt taum ahnen, wie fein wikig und musitalisch tunstvoll diese Gesangsquodlibets der älteren Zeit oft sind. Dieser fröhliche Benediktiner Mönch Rathgeber bietet in seiner Sammlung einige der köftlichsten Stude. Vor allem die "Von der Solimsation in der Musit" überschriebene Nummer ist ein Meisterstüd urmufikalischen Humors in vortrefflichster Runftarbeit. Es ware bringend zu wunschen, daß manche dieser Stücke in erneuerter Form herausgegeben würden, vielleicht daß dann auch unsere heutigen Romponisten sich zu ähnlichen Leistungen angespornt fühlen wurden. Freilich wird jest ja nicht einmal das Vorhandene ausgenutt, und die feinmusikalischen Instrumentalstude Morit Rasmeyers 3. B. ("Musikalische Mesalliancen") sind in Liebhabertreisen gang unbekannt.



# Preisausschreiben

Bur Förderung der belletristischen Kleinkunft erlassen Schriftleitung und Verlag des Türmers ein Preisausschreiben für turze Erzählungen, Studien und Skizzen.

Die Arbeiten sollen den Umfang von 7000 Silben (acht Türmerseiten) nicht überschreiten und statt des Verfassernamens ein Rennwort tragen. In einem mit demselben Rennwort versehenen Briefumschlag hat ein die volle Abresse des Verfassers tragender freigemachter Umschlag für die etwaige Rückendung des Manustriptes zu liegen.

Letter Einlieferungstag ist ber 1. Februar. Das Ergebnis wird im Ersten Aprilbeft des Türmers veröffentlicht. Alle Sendungen sind eingeschrieben an die Schriftleitung des Türmers (ohne Hinzufügung eines Namens), Berlin-Behlendorf, zu richten.

Un Preisen werben ausgesett:

ein 1. Preis von 500 M,

" 2. " " 300 " " 3. " " 200 "

außerdem 10 Preise von je 100 M.

Es bleibt das Recht vorbehalten, weitere Arbeiten nach dem Honorarsak von 200 & für den Bogen zu erwerben.

Die Arbeiten werden nur fur bie eine Beröffentlichung im Turmer erworben und müssen innerhalb zweier Jahre veröffentlicht werden.



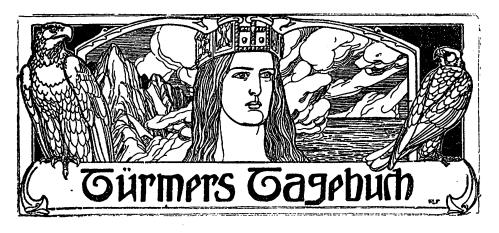

# Der Krieg

ie große, die entscheidende Frage ist, ob an der Front und in der Heimat die Stimmung so bleibt, daß draußen und drinnen die unvermeidliche Kriegsarbeit dauernd mit der notwendigen Freudigteit und Hingabe geleistet wird. Man darf es mit dem Abgeordneten W. Bacmeister (im "Größeren Deutschland") ruhig aussprechen, daß die Stimmung erheblich gelitten hat. Mag das auch bei sast allen Kriegsührenden der Fall sein — entscheidend bleibt, wo die Zersetzung der Stimmung zuerst zur Zersetzung der Kräfte führt, deren die Kriegsleitung bedarf.

Man muk zugeben: das deutsche Volk hat es nicht leicht in diesem Rampfe um Aufrechterhaltung der notwendigen Gesamtstimmung: "Englands Wirtschaftstrieg, dem eine unglaublich vertrauensduselige Politik keinerlei deutsche Vorbereitung entgegengestellt hatte, hat in Deutschland Verhältnisse hervorgerufen, die nur schwer erträglich sind und in verdrossener Stimmung kaum ertragen werben können. Was man in Begeisterung für eine große Ibee gerne bulbet, empfindet man ohne solche Begeisterung als untragbare Last. Die triegswirtschaftliche Organisation des Reiches hat es nicht verstanden, sich auch nur den Ruf einer nationalen Notwendigkeit zu verschaffen; sie hat Fehler auf Fehler gehäuft und sich dadurch und durch das Auftreten ihrer Organe geradezu den Bak weiter Bevölkerungsgruppen augezogen. Der Arger über sie und die Sorge des Alltages beherrschen die Stimmungen der Masse. Die Organisation hat also das Gegenteil von dem erzeugt, was sie durch das sogenannte System der gerechten Berteilung zu erreichen hoffte. Hinzu kommt, daß auf seiten der Entente ber aufpeitschende Faktor Amerika steht, in dem natürlich noch nicht viel von Rriegsverdrossenheit zu spüren ist. Die Hoffnung auf Amerika leistet den Staatslentern in England, Frantreich und Italien erhebliche Dienste, wenn es gilt, die Stimmung bei den eigenen Massen aufrechtzuerhalten. Und leider verwenden einzelne viel gelesene deutsche Beitungen, in Erinnerung an alte parteipolitische Rämpfe, einen guten Teil ihres Schaffens dazu, dem deutschen Volke wöchentlich einigemal in möglichst dunklen Farben darzutun, welches Unheil der Eintritt

Amerikas in den Krieg für uns bedeute, um zu beweisen, wie recht sie seinerzeit mit ihren Warnungen gehabt haben. Gang abgeseben bavon, daß die Richtigkeit ihrer Gedankengange dabei durchaus bestritten werden kann, lakt es die gegenwärtige Lage Deutschlands als praktisch pollig gleichgültig erscheinen, wer mit seinen theoretischen Anschauungen zu irgendeiner Zeit des Krieges im Recht gewesen ift. Bedeutsam ift nur die Frage: Die gewinnen wir den Rrieg, auch gegen Umerita? Wozu alfo foll es dienen, wenn man dem deutschen Volte die Größe der ameritanischen Gefahr möglichst übertrieben, ihre Aberwindung so aut wie unmöglich hinstellt und dadurch den Glauben an den Sieg untergräbt? Man nennt das rubig abwägende, illusionsfreie Bolitik, vergikt aber ober will vergessen, daß ein zweifelnder Geift nie fiegbaft ift, daß die allererfte Grundlage für jeden Sieg der Glaube an den Sieg ift. Wer, nur um als nüchterner, weitschauender Prophet und Polititer zu gelten, die ungunstigen Momente der Kriegslage vor seinem Volke bervorhebt, der mag die Genugtuung haben, Allusionen in den Begeisterungsfähigen unter seinen Mitmenschen zu zerstören; aber er zerstört zugleich eben auch die größte lebendige Rraft, die diefem Volke für die Rriegführung zur Berfügung ftebt, eben den Glauben an den Sieg. Der Obermatrofe, der, mahrend das Schiff in Seenot ist, den auf Befehl des Rapitans pumpenden Matrofen erklart, das Schiff musse boch untergeben, das Led sei zu groß, steigert wahrlich nicht die ber Not wehrenden Kräfte der Matrosen. Und sein Weitblick hat den Matrosen auch nichts genutt, wenn das Schiff wirklich untergeht; vielleicht aber wäre es gerettet worden, wenn die Matrosen das Allerlette ihrer Kraft hergegeben hatten.

Es ist manches andere hinzugekommen, was der Stimmung des deutschen Volkes abträglich war. Der Krieg hat viel Betrübliches vor uns hingestellt, und man kann den Ingrimm vieler Feldgrauen verstehen, der in ihnen lebendig geworden ist, als sie sehen mußten, welches Gesindel auch zu dem Volke gehört, dessenwart und Zukunft sie unter Opferung ihrer besten Jahre oder gar ihres Lebens zu verteidigen haben.

Aber das alles hätte der gesunde Sinn des deutschen Voltes doch leichter überwunden, wenn ihm eine starte politische Jand den Weg durch die materiellen und geistigen Unerträglichteiten des Krieges gewiesen hätte. Aus seindlichem Munde hat es der deutsche Feldgraue hundertmal vernommen, worum es geht: Vernichtung des den Frieden der Welt gefährdenden deutschen Militarismus, eine von der sozialistischen Friedensarbeit her dem deutschen Volke geläusige Phrase; Schaffung des Weltschensdundes, der die deutsche Junkerlaste mit ihren militärischen Neigungen ausschalten, das bedrückte deutsche Volk von seinen Regierenden trennen und befreien soll; Beseitigung der Johenzollern, der einzigen Friedensstörer und des Mittelpunktes des Widerstandes gegen die neue Weltsriedensordnung. Immer dasselbe lockende Lied: Trennt euch von euren Regierenden, so habt ihr den ersehnten Frieden. Auf unserer Seite aber nichts als das an sich gewiß zutreffende, aber allmählich doch zur Phrase gewordene Wort, das gar nicht mehr recht ins Bewußtsein dringt: Es gilt unser Dasein! Es gilt durchhalten! Ist es wunderbar,

Litmers Cagebuch 43

daß der schlichte Mann sich schließlich sagt: Werden die Engländer und Franzosen denn wirklich das ganze deutsche Volk abschlachten, falls sie in das Land kommen? Wessen Dasein gilt es denn eigentlich? Werden sie mir und den Meinen das Leben nehmen, oder meinen Hof, mein Haus? Gilt es vielleicht nur das Dasein der Reichen, der Herrschenden, der Regierenden? Lassen wir unser Leben nicht vielleicht nur für den Kapitalismus, der so wüste Orgien gerade jetzt seiert? Ist's nicht nur ein Krieg der herrschenden Klassen?

Und im Lande selbst finden solche Gedantengänge vielfältigen Widerhall. Eine Presse, die das Wesen eines geschlossenen Volkstums zu verstehen nie auch nur versucht hat, schürt den Alassends schlimmer als in Friedenszeiten. Was angeblich freiheitliche Staaten wie Frankreich und Amerika längst als Ariegsnotwendigkeit erkannt haben, die Einstellung der Presse zur Aufrechterhaltung einer völlig geschlossenen Ariegsstimmung, die Leitung der Gesamtstimmung im Sinne der von der Ariegsührung notwendig erachteten Richtung, ist bei uns auch in seinen Anfängen noch unerkannt geblieben. Was man jenseits der Vogesen als Defaitismus verfolgt, ist bei uns die tägliche Rost der breitesten Massen, selbst des Beeres!

Es wird für alle Zeiten eine Groteste bleiben, daß die deutschen Pazifisten bis in die Rreise des Bundes "Neues Vaterland" hinein sich noch während des Rrieges lange Zeit mit der leitenden politischen Persönlichkeit des Reiches verdündet fühlten, und daß der erste Kriegstanzler in Wahrheit auch ein sast sarbenechter Pazifist war. Daß also an der Spize des Staates, den man als die Vertörperung des Militarismus verschreit, ein zur Offensive ganz unfähiger, das Wesen des Krieges gar nicht begreisender, den Gedantengängen des Pazifismus nachgehender Mann stand, während in den Ländern, die auf ihre Fahne den Ramps gegen den Militarismus schrieben, der Kriegsnotwendigkeit einer zielbewußten Kriegsstimmung, also dem allerersten militärischen Erfordernis, sogar die dürgerliche Freiheit rücksichtslos zum Opfer gebracht wurde. Man dente sich einen Haase, einen Cohn, einen Vogtherr, eine "Leipziger Volkszeitung" in Frankreich oder in Amerika, wo schon ein Scheidemann oder ein Theodor Wolff unmöglich wäre!

Es ist die schwere objektive Schuld des ersten Kriegskanzlers, daß er das Wesen der deutsch-englischen Auseinandersetzung und ihrer Ursachen nicht begriffen und, aufbauend auf einer falschen Betrachtung der Dinge, dem deutschen Volk nicht von vornherein mit aller logischen Klarheit dargelegt hat, daß einen Krieg mit England führen heißt, auf Leben und Tod kämpfen! Dem Staatsmann, der diesen Krieg so ersatt und dem deutschen Volke so nahe gebracht hätte, wäre tein Reichstag mit einem pazisistischen Verständigungsversuch in den Arm gefallen, einsach deshalb, weil der große Frrtum, zu dessen Träger sich Bethmann Hollweg vor dem Krieg und während des Krieges gemacht hat, gegen den Willen des klar erkennenden und Ziel weisenden Staatsmannes nicht solche Verbreitung in den Köpfen hätte finden können. Auch der überzeugteste Anhänger des Verständigungsgedantens und jener Reichstagsfriedensentschließung kann nicht umbin, anzuerkennen, daß ein Verständigungsversuch

nur Amed bat, wenn eine, fei es auch geringe, Aussicht auf Erfola besteht. Mor nun aber bas Wesen ber beutsch-englischen Auseinandersetzung begriffen bat, ber weik, dak ein Berftandigungsversuch gegenüber einem unbesieaten England auslichtslos, also zwedlos ift. Es ift erfabrungsgemäß ungemein schwer. groke Teile des deutschen Voltes zu einem talten, restlosen Durchdenken des in Frage ftebenden Broblems zu veranlaffen, und darauf ift es zurudzuführen, bak an der Front und in der Beimat der Verständigungsgedanke immer noch eine große Roffnung bildet. Bier liegt vielleicht die schädlichste Folge der Bethmannichen und ber Reichstagspolitit. Der einfache Mann fragt fich, marum benn Die aroken Berren' eigentlich nicht zu einer vernünftigen Berftanbigung tommen: gemiffenlose ober verbette Elemente erzählen ibm. daß biefen großen Berren wenig an dem Leben der fleinen Leute gelegen fei. Und fo wird ichlieklich jeder, der die Unmöglichteit der Berftanbigung betont, als faltherziger Rriegsbeker betrachtet. permutet bofen Willen, wo nur harte Notwendigkeiten find. Das alles wurde anders sein, wenn wir zu Beginn des Rrieges einen Staatsmann gehabt batten, der dem Barlament und dem Bolt die uralten Richtlinien der britischen Bolitit und die Interessen bargestellt batte, die jeder Englander für Lebensinteressen Englands hält, und wenn er gezeigt hätte, daß die englischen Staatsmänner eine weitere weltwirtschaftliche Ausbehnung Deutschlands nicht für vereinbar mit den englischen Interessen hielten, ja halten konnten. Das batte au der Erkenntnis geführt, daß, wer mit England Krieg führt, mit einem Widerfacher zu tun bat, beffen Bolitik und beffen Rriege von groken, unverrücharen Rielen getragen find. Dann batte auch ber armite beutsche Broletarier mabrscheinlich begriffen, daß diese englischen Biele selbst mit seinen tleinen Anteressen unvereinbar sind ... Aus bem weltgeschichtlichen Arrtum eines Staatsmannes wurde so der folgenschwere Arrtum großer Teile seines Volkes. Ammer wieder wurden hoffnungen lebendig, die mit den harten Satsachen im Widerforuch standen: die Rriegführung felbst litt unter den auf dem Arrtum aufgebauten hoffnungen. Riellos ftand bas beutiche Bolt in feinem ich merften Rampf, mabrend boch ein Riel Borbedingung für alles Sandeln fein foll. Und von der Ehre wurde von diesen Politikern schon gar nicht gesprochen. . .

Aber mit dem Reden allein ist's nicht getan. Es kommt darauf an, daß endlich das ganze Kriegsproblem in den deutschen Köpfen wieder zurechtgerückt wird. Gerade weil jeder große Zug in den politischen Reden der deutschen Staatsmänner während dieses Krieges gefehlt hat, haben sich Ziellosigkeit, Mißstimmung und tiesste Verdrossenheit so breit in unserem Volk gemacht. Das ist keine Zielsetung, wenn man diesem Volke immer nur sagt: Es gilt durchhalten! Und man muß sich fast wundern, daß ein so gar nicht geführtes Volk das alles so lange getragen hat, was zu tragen war. Wollt ihr aber, daß dieses prachtvolle deutsche Volk sein Lettes gebe, so müßt ihr ihm endlich zeigen, daß der Sinn dieses Krieges nicht mit der Vereicherung der Kriegsgewinnler, nicht mit der Vildung von Kriegsgessellschaften und der Keklamierung von Beamten für diese Gesell-

Lütmers Tagebuch 45

schaften, auch nicht mit der Betämpfung des Schleichhandels durch Tausende von Gendarmen erschöpft ist; daß vielmehr der Sinn dieses Krieges Schicksalsfrage für das ganze deutsche Volt ist und daß von der wirtschaftlichen Verstlavung, die uns droht, auch der unter uns nicht ausgenommen sein wird, dessen Blutmischung es ihm gestattet, französisch oder englisch anstatt deutsch zu denken und zu fühlen. Wer die Lasten dieses Krieges zu tragen hat, ist verloren, sei es ein ganzes besiegtes Volt, sei es der einzelne in diesem Volt. Gewönne der Feind den Krieg, wahrlich, es würde niemandem von uns geschenkt, daß deutsches Blut in seinen Abern rinnt, ob er gleich die Ehre seines Volkstums vor die Kunde wersen wollte."

\* \*

Nein, unser Betteln und Winseln wird den Sinn der Feinde nicht erweichen, benn bei ihnen stoßen wir auf einen harten festen Willen zu einem unverrückbaren festen Riele. Welches dieses Biel ist, braucht bier nicht erst gesagt zu werben. Das ist die unbegreiflich törichte Rechnung unserer Verföhnungsschwärmer und Berbrüderungsschwäher, daß sie ihre eigene wirre Gedanten- und Gefühlswelt auch bei ben Gegnern mahnen voraussetzen zu durfen, die nur darauf warteten, daß wir uns ihre so selbstlosen Forderungen der "Menschlichkeit" und "Demokratie" zu eigen machten, uns von den bofen Geiftern des "Militarismus" und "Alldeutschtums" lossagten, um uns dann beide Sande entgegenzustreden und gerührt in die Arme zu finten. Rann hier aber nach all den gehäuften Erfahrungen bei ben nicht gang verkleisterten oder politisch unzurechnungsfähigen Röpfen von einer Vernunftüberlegung noch die Rede sein? Stehen wir bei diesem Phanomen nicht vielleicht auch anders gerichteten Bielen, anders gearteten Beweggrunden gegenüber? "Die Bunderte von Versicherungen der Feinde, daß sie uns vernichten wollen, daß eine Beendigung des Rrieges ohne unsere völlige Niederlage und dauernde Niederhaltung als machtloses, staatlich und finanziell ruiniertes Volt für sie undenkbar sei, wiegen ihnen leicht; wenn aber irgendein unbekannter deutscher Beißsporn den Mund zu voll nimmt und Gleiches mit Gleichem zu vergelten sucht, bann wird nicht er, sondern das deutsche Bolt dem Auslande und bem Inlande als Nation denunziert, die nach Weltherrschaft strebt und von undriftlicher Vergewaltigungsgesinnung erfüllt ist. Saß gegen die Feinde ist nicht erlaubt und unwürdig; aber Haß gegen die eigenen Landsleute, die Vaterlands-Partei, die Allbeutschen, die Konservativen zu predigen, die Kluft im eigenen Voll aufzureißen und zu vertiefen, ist tägliche Gewohnheit dieser pazifistischen Gelmenschen und ihrer Presse. Rein Organ Northeliffes kann mit solchem Spursinn jede nach Welteroberung klingende Phrase, die im entferntesten Winkel des Deutschen Reiches auftaucht, entdecken und, orbi et urbi, als Meinung eines großen Teiles des deutschen Volkes festnageln, als das Berliner Tageblatt', und die Rreise um die "Preußischen Sahrbücher" (Professor Delbrud) machen es nicht viel besser. Neuerdings soll eine große Beze gegen die "Alldeutschen" (was man darunter versteht, befiniert jeder der Entrusteten anders) den Sinn der Feinde erweichen - es ist wie in einer schlechten Schulftube, in ber ein paar Der Elirmer XXI. 1

Strebsame auf die Missetäter hinweisen und sich als Musterknaben empfehlen. Ist das die Gesinnung eines großen Voltes, das in vier Kriegsjahren der ganzen Welt widerstanden hat und sich auch sernerhin als unbesiegdar zu behaupten vermag? Wird damit die Achtung der Feinde vor uns erhöht, ihr Wille, uns niederzuwersen, beirrt? In England gibt es teine Pazisistenorgane, verkündete jüngst Lord Northelisse, und der edeldemokratische Wilson sperrt jeden, der den Kriegswillen beirrt, ins Buchthaus. Bei uns blüht die Pazisistenpresse und darf strasso den Kriegswillen verseuchen, Wilson als den Wohltäter der Menschheit, die Entente als den Hort der Freiheit preisen und die eigene Staatssorm mitten im Kriege verlästern, ihre Verteidiger als reaktionäre Feinde der Menscheit denunzieren."

Diesen Spiegel hält die "Tägl. Rundschau" den "Musterknaben" vor, und welcher aufrechte Deutsche könnte dem freisinnigen Volksmanne Traub nicht nachfühlen, wenn der in einer großen Versammlung jüngst in die zornige Rlage ausbrach: "Welch eine erbärmliche Gesellschaft sind wir doch hier!"

Funken in das taube Sestein schlugen zum ersten wieder die prächtigen Schwertworte des Kriegsministers von Stein wider die Feigen und Verräterselen. Da wurde der richtige Ton angeschlagen, den auch die drüben nicht mizverstehen können, wurde sogar dem edlen Menscheitsapostel Wilson die Maske vom Sesicht geschlagen, daß es eine reine Freude war. Man denke —: Wilson, dem Idol der deutschen internationalen Demokratie und Plutokratie, die freilich nur zwei verschiedene Schilder für die gleiche internationale Firma sind. Aber war diese gar nicht ehrfurchtsvolle Berührung des hochgelobten Jankeehäuptlings nicht schon fast ein Frevel am Allerheiligsten? Dergleichen hatte noch nie eine deutsche Regierungsstelle "gewagt"!

Dann redete Hindenburg und dann der Raiser den sich ängstigenden deutschen Kindlein väterlich zu. Hat dieses Werben um die "deutsche Seele" nicht etwas tragisch Ergreisendes? Sollten aber die, um deren Seelen in solcher Lage und von solchen Stellen erst geworben werden muß, sich nicht einmal bewußt werden, wie unsäglich beschämend das für sie, leider aber auch für uns alle ist?

Härter und härter bekommen wir's zu spüren: Unser bestes Teil haben wir nicht mehr bei uns, das haben wir dahin- und nach draußen geben müssen. Was sich heute bei uns breit macht, ungestört und unverschämt unter den Augen einer hohen Regierung und eines noch höheren Reichstages breit machen darf, läßt allein schon den innigen, heißen Wunsch aussteigen: Ach, würden uns doch die draußen wiedergegeben, damit sie mit der emporgeschlemmten Gesellschaft, die sich hier als Berr und Berrscher aufgetan hat, gründliche Abrechnung halten und sie in die Löcher zurüczigen, durch die sie nur der Arieg hat schlüpfen lassen, auf daß unser Land — weil es doch nicht gelang, es äußerlich zu verwüsten, um so tieser innerlich und von innen heraus verwüstet werde. Daheim aber scheint man in dieser ganzen "Entwicklung" kaum noch etwas Beunruhigendes zu sinden. Man wird beutlicher sprechen müssen. Und vor keiner verantwortlichen Stelle zurückscheuen.





#### Das "Glüd" ber Großen

Rammerdiener sind bekanntlich gegen die Bewunderung großer Manner gefeit. Nötigenfalls steigen sie auf den Lehrstuhl des "Positivismus" und feiern die Masse als Trägerin ber weltgeschichtlichen Entwidlung. Zwar hat es ber Weltgeschichte gefallen, ben feines Sieges icon gewiffen Politivismus zu ironisieren, indem sie ihm auf seinem Siegesmariche Bismards Perfon entgegenwarf, "in ihr allein einen Riesenstoff aufspeichernd, fast als ob es sie drange, gegen die allgemeine Durchschnittlickeit Zeugnis abzulegen, daß die Fortentwicklung der Menschheit sich nicht, wie die Positivisten lehren wollten, in den Massen vollzieht, sondern in den großen Mannern für die Massen". (Bend: Bismard.) Aber ein Rammerbiener läßt sich nicht so leicht verblüffen. "Glüd!" fagt er, und der große Mann ist entlarvt als Fatalist, Epileptiker, Babanquespieler ober bergleichen.

Es erscheint zur Kennzeichnung dieser "Weltanschauung" zeitgemäß, auf einen Aufsat zurudzugreifen, der u. a. Scheidemanns Weisheit: "Ein Narr, wer noch an den Sieg glaubt", gerade als unübertreffliche, unwiderleglice und auch durch die neuesten Ereignisse nicht widerlegte (weil nicht zu widerlegende) Beisheit retten will. In der "Welt am Montag" hat Bans Leng bezeichnende Betrachtungen angestellt, die sich zwar mit Friedrich dem Großen beschäftigen, in dem gefällten Urteil aber über den großen Rönig hinaus Bindenburg treffen follen. "Damals (als man sich gegen Scheidemanns Marrenwort aufzulehnen erlaubte) ist oft, agt Leng, an Friedrich den Großen erinnert worden, der sogar in verzweifelten Umständen den Willen zum Siege nicht aufgab. Das Exempel war aber falsch. Man weiß boch wohl, daß Friedrich der Große gerade in bem Puntte mehr Glud als Berftand gehabt hat: daß er die Partie verloren hätte, wenn Ratharina (Frrtum, Verf. meint: Elisabeth) nicht just zur rechten Beit gestorben wäre." — Die Bedeutung dieses Glücksfalles foll ebensowenig wie die manches andern, der dem großen Rönige zustatten gekommen ift, bestritten werden. Aber von Friedrich deshalh, weil ihm diefer "Bufall" zu Bilfe getommen ift, zu fagen, er habe mehr Glud als Verstand gehabt, ist denn doch eine Unmanierlichkeit, die sich eine charaftervolle Personlichteit nie herausnehmen Wenn nun Friedrich feine Sache verloren gegeben hätte turz vor Elisabeths Tod, wäre dann wohl Herr Hans Leng als sein Verteidiger aufgetreten? Vielmehr hatte Friedrich dann außer dem Schaden auch noch den Spott der Geschichtsklitterer der ganzen Welt, ja den Spott aller Welt geerntet.

Wer aber der Weltgeschichte mit derjenigen Ehrfurcht gegenübersteht, die man ihr als einer Offenbarung Gottes schuldet, der bewertet das "Slück" der großen Männer ganz anders. Vor allem erkennt er, wo der Philister blöden Auges nur einen "Bufall" wahrnimmt, eine Fügung. Mit dem "Bufall" reden sich die Anhänger der immanenten Aufassung aus der unerfreulichen Lage heraus, daß sie nicht zu einer völligen Würdigung der Geschichte gelangen können. Für jeden andern kommt in der Fügung die überweltliche Leitung der Menschiehtesgeschichte am

sinnfälligsten zum Ausdruck. Ja, für ihn betennt sich Sott durch sie, sofern sie den Großen zustatten tommt, zu diesen als seinen Auserwählten. Und diesem Bekenntnis Sottes zu den großen Persönlichteiten antwortet auf ihrer Seite eine Seistestraft, die, aus moralischen und intellektuellen Bestandteilen gemischt, sie trozig stehen läßt, wenn Welten trachen und Philister verzagen, weil sie durch jene Kraft sich mit Sott verbunden, der Welt überlegen füblen.

Rammerdienerpsychologie aber wähnt, durch Phrasen wie Fatalismus und bergleichen mit dieser Tatsache des Seelenlebens sertig werden zu können. "Der Fatalismus des ungläubigen Königs wirkte in ihm nicht anders als der Slaube des Spileptiters Muhammed und der Aberglaube des Spileptioiden Napoleon in diesen beiden historischen Jelden. Senie und Wahnsinn zeigen ja oft eine sonderbare Nachbarschaft. Casar und Paulusstehen auch im Verdacht, zu den großen Spileptitern der Weltgeschichte zu gehören, und Blücher war zeitweise schwergeistestrant."

Um diese Ausführung recht zu würdigen. muß man im Auge behalten, bak fie gur und Rechtfertigung Verberrlichung Scheidemanns Narrenwort bienen foll. Denn: "Wer wollte wohl auf solche rätselhafte geschichtliche Erfahrungen eines Reiches Bestand und Politik gründen und bauen? Wer auch nur die verzweifelte Bolitik Friedrichs des Groken als Muster empfehlen? das Muster eines Vabanquespielers, den ein Glücksfall rettete?" Nein! Scheibemann batte recht mit seinem Sake — sagt Herr Wer im November 1916 an Hans Leuk. den Sieg glaubte, war ein Narr. Wir wissen, wer an der Spike dieser Narren gestanden, ja sogar durch manches martige Wort für bieses Narrentum geworben hat. Herr Lenk sagt's freilich nicht. Aber wer seine geistreichelnden Ausführungen folgerecht durchdenkt, kommt zu dem Schluk: im November 1916 wollte Philipp Scheidemann mit Geistesklarbeit unseres Reiches Bestand und Politit gründen und bauen, wurde aber leider durch den Babanquespieler Bindenburg baran gehindert.

Angesichts solcher Leistungen in deutschen Blättern könnte man fast zu der Ansicht kommen: das größte Glüd für einen großen Mann ist es, nicht in Deutschland geboren zu sein. Dann wird ihm wenigstens nicht von Deutschen am Zeuge geflickt. Reint dann sind Deutsche die lautesten Berolde seines Ruhmes.

## Aachschrift zur Rede des Prinzen Mar von Baden

Gine lautere Perfonlichteit, tein Zweifel. Eine formvollendete Rebe, tein Zweifel.

Aber — Aber! Ein Philosophieprofessor von einem Lyzeum als Staatsmann!

— Don allem, was links sitt, heftig bebeifallt.

Für uns heißt es: Eine tiefe Mübigtett geht im beutschen Volte um, werrigstens unter seinen Wort-Führern.

Ein Nichtherrschenwollen. "Eine erbärmliche Verweichlichung des Gefühls." —

— "Aber herrschen, das ist ja reationär, das wollen ja nur die Aunter!"

Wer lacht ba?

In Rufland ist die Oittatur des Proletariats. Das herrscht dort mittels — Maschinengewebren.

Und Clemenceau ist — Dittator.

Lloyd George ist — Diktator.

Wilson ist — Diktator.

Diese drei Weltherrscher sind Feinde Deutschlands. Also geht es doch gegen die "Demokratie". Denn die ist heute allein in Deutschland du Hause. M-J.

## Was das Auswärtige Amt nicht gewußt hat

n Ar. 4 ber "Materialien zur ofteuropäischen Politit", die von dem "Ausschuß für beutsche Oftpolitit" herausgegeben werden, wird festgestellt, daß das deutsche Auswärtige Amt, als sein Vertreter sich im Reichstage zur Frage der staatsrechtlichen Stellung Estlands und Livlands nach dem Brester Friedensvertrage äußerte, nicht gewußt hat, daß die Regierung Lenins

längere Zeit vorher icon, nämlich am 16. Rovember 1917, einen Befchluß gefast hatte, der die Loslösung jener Landschaften von Rufland fehr erleichterte. Von tonfervativer Seite war geltend gemacht worben, wir feien in ber Lage, fie loszulöfen. Aber der Vertreter des Auswärtigen Amtes, ber eben über jenen Beschluß nicht unterrichtet war, erklärte: "Est- und Livland stehen noch unter der Oberhobeit Ruklands." Tatsachlich indessen hatte die Regierung Lenins sich icon bereit gefunden, fie aufangeben! Demnach, wird in den "Materialien" bemertt, entsprach ber Puntt bes Brefter Friedensvertrages, als ob sich Est- und Livland noch unter russischer Oberhoheit befanben, icon bei ber Festfegung nicht ben Catsachen. Es hat vielmehr zur Zeit ber Breffer Berhandlungen ein von Rugland felbständiges est- und nordlivländifces Gebiet bereits bestanden, bessen später gebildete Vertretung (ber Embestat) ben Wunsch aussprach, sich an Deutschland anzulehnen.

P"Die Angelegenheit", schreibt bazu ein Jodicullebrer im "Größeren Deutschland", "ist wahrlich teine Rleinigteit: wieviel Schwietigleiten haben ums die Brefter Friedensbestimmungen mit ihren lästigen Untlarbeiten gemacht! Und man denke auch an den unendlich schmerzlichen Verlust an ed lem deutschen Blut und Gut, der durch die sehr verspätete Besekung von Liv- und Estland verursacht worden ist. Alles das hätte sich vermeiden laffen. Der Fehler liegt bier nicht blog in jener mangelhaften Renntnis des Auswärtigen Amtes. Deffen gefamte Auffassung, sein Wollen und Handeln lieken beträchtlich zu wünschen übrig. Aber die Tatfache bleibt nun einmal bestehen, daß das Auswärtige Amt sich mangelhaft unterrichtet gezeigt hat. Und die mangelhafte Renntnis ist bei ihm nicht blog hier hervorgetreten. Von Anfang des Kriegs an hat man Klagen darüber gehört, wie wenig Bescheid man auf bem Auswärtigen Amt über die Ostfragen wufte."

Rur übet bie Oftfragen?

### Harden und das "Faustpfand" an Belgien

Sertlings Wort vom Faustpfand an Belgien läft Harbens Rechtsgewissen nicht ruhen.

"Gesetbuch her! — Wozu hat man benn sein BGB.?" Also: Pfandrecht steht nur dem zu, der von dem Besitzer der zu pfändenden Sache etwas zu sordern hat, und wird dadurch erworben, "daß der Sigentümer die Sache dem Gläubiger übergibt und beide darüber einig sind, daß dem Gläubiger das Pfandrecht zustehen soll (§ 1205 BGB.) —"

Hat Belgien sich freiwillig bem Deutschen Reiche übergeben mit vollem Willen und Bewußtsein, daß es Deutschland etwas schulbe, wofür diesem ein Pfandrecht zustehen soll? — Nimmermehr.

Barben ichreibt:

"Unmöglich ist bei uns nicht mehr viel; boch bieses: daß ein ... Gutachten der Rechtsabteilung des Auswärtigen Amtes bekunde, wie laienhaft untlug, wie ungeheuerlich rechtswidrig (bei Harden heißt's ,rechtwidrig') der Versuch ist, auf Deutschlands Verhältnis zu Belgien den Begriff des Faustpfandes anzuwenden. Pfandrecht steht nur dem zu ..." usw. usw. wie oben.

Ich weiß nicht, wer auf Hertlings Reichstagsrede hin noch nach dem Bürgerlichen Gesehbuch gegriffen hat — man lächelt unwillfürlich, nicht wahr? —, aber "unmöglich ist bei uns nicht mehr viel"; also sei der Vergleich einmal ehrlich durchgeführt.

"Deutschlands Verhältnis zu Belgien": ber völlige Wibersinn, baß hier, ben Rechtsfall vorausgesetzt, ber schuldige Eigentümer (Velgien) sich selbst (nämlich Belgien) als Plandsache (!) übergeben haben sollte, mußte ben ehrlichen Denker stuzig machen. Faustpfand konnte also nicht im Sinne unseres Bürgerlichen Gesetzbuches gemeint sein. Aber auch sonst ist's außer Zweisel: zwischen Belgien und Deutschland ist natürlich nur ein öffentlich-rechtliches Verhältnis möglich!

Aber barum handelt es sich ja überhaupt gar nicht. Richt um Belgien, sondern um die vereinigten Mächte der Entente, in deren Jand Belgien nur ein Wertzeug war. Das muß allen beabsichtigten und unbeabsichtigten Verdrehungen gegenüber einmal offen ausgesprochen werden. Also Catbestand:

Der deutsche Generalstab hat sichere Nachrichten, daß zwischen Belgien, Frantreich und England geheime militärische Abtommen getroffen sind ober doch verbandelt werden. Die belaischen Befestigungen werden sämtlich nach der deutschen Seite bin ausgebaut. während sie nach Westen geradezu offen Lord Ritchener macht mit seinem Stabe eine Inspettionsreise burch Belgien und Frankreich und besichtigt die belaischen und frangolischen Festungen. 1914 werden - zum ersten Male! - englische Truppen nach Frankreich verschifft, um an den großen französischen Truppenübungen teilzunehmen. - Rurg, ber beutsche Generalstab weiß, Belgien steht England und Frankreich offen; Belgien ist gebeimes Mitalied der Entente. bat seine Neutralität und Selbständiakeit zugunsten unserer Gegner aufgegeben. Ob das freiwillig geschah oder nicht, ist gleichgultig für die Tatfache: Belgien ift ein Wertzeug in englisch-französischer Hand, nur ein Teil der englisch-französischen Macht.

Und Bethmann-Hollweg spricht es aus: "Wir wußten, daß Frankreich zum Einfall in Belgien bereitstand —" (Rede vom 4. August 1914).

Ift es nötig zu sagen, wie der Rampf begam? Hat Deutschland seinen Angreisern gegenüber tein Berteidigungsrecht? Reinen Anspruch auf ungestörte Lebensgemeinschaft?

Das Deutsche Reich soll zerstüdelt, vernichtet werden; ein Wertzeug dazu ist Belgien. Dieses Wertzeug wird — Gott sei Dant! — Englands Macht noch im letzen Augenblid entwunden. Das ist Notwehr im wahrsten Sinn!

Dann raubt die Entente im Verlauf des Krieges unsere Kolonien. Besitht Deutschland ihr gegenüber teinen Rechtsanspruch auf Ramerun, Togo, Deutsch-Südwest und Ostafrita?

Also gewinnt Belgien für uns die Bedeutung eines Faustpfandes, b. b. wie ein Faustpfand in unserer Hand! Als wenn es — verglichen mit bürgerlichem Recht — zum Pfande gegeben worden ware. Denn Belgien war nur ein Wertzeug, nur eine Waffe — und in diesem Sinne also vergleichbar einer "Sache" — in englisch-französischer Jand.

Das ist der Sinn des "Faustpfandes an Belgien". Ein rednerisches Gleichnis zur Berdeutlichung tatsächlicher Verhältnisse. Von jedermann begreisbar und anders nie verstanden. — War es doch früher auch möglich, daß der Säubiger den Schuldner selbst pfändete, das war gutes Recht. Heute gilt das — einen einzigen Fall ausgenommen — nicht mehr. Aber man darf daran erinnern, wenn vom Faustpfand an Belgien die Recht verschaffen, wenn nicht es selbst? —

Wenn K mich töten will und P bereit ist, ihm Waffen barzureichen, — wer will mich des Rechtsbruchs und der Gewalttat beschuldigen, wenn ich P die Waffen entreiße und ihn durch Fesselung hindere, andere zu beschaffen — solange niemand da ist, der mir sonst die beiden unschädlich macht?

Noch haben wir nicht das unparteiliche Welt-Gericht. Noch stehen wir mit der Welt im Krieg. Noch haben wir gegen Berleumdung, Rechtsbruch, Verhetzung, Grausamteit, gegen Roheit, Lüge, Haß—gegen Senegalesen, Inglesen, Irotesen, gegen Franzosen, Italiener, Ameritaner, Indianer, Japaner uns unserer Haut zu wehren.

Wer greift ba nach bem Burgerlichen Gefekbuch? — Maximilian Barben.

Sein Rechtsgewissen läßt ihn nicht ruhen. Und mit der Weisheit des Brahmanen "Wer Müller gemordet hat, um aus dessen Haus auf Schulze zu schießen, kann nicht . . . " usw. usw.

Ist Müller-Belgien ermordet? — Wie tönnte es dann je wiederhergestellt werden? — Herr Harden verlangt das doch selbst ausdrücklich! Dergleichen tommt heraus, wenn man Staaten urteilslos den Einzelmenschen gleichstellt!

Und mit dem Pathos des Wüstenpredigers:

"Her geht's um Anstand, Sittlickeit, Ehre der Nation, um Unersehliches, nicht um Politik und Wirtschaft!" Wer hat gemorbet? Und wo sind die Morder? Wer bewahrt Anstand, Chre, Sittlickeit?

Und mit dem milden 8weig des Friedensbringers:

"Freundschaft in Freiheit - - -"

Vorm Kriege las man's anders, Herr Harben, in Ihrer "Bukunft". Da war von Albelungenrossen, schimmernber Wehr und Macht gar oft die Rede. O tempora —! Dr. Alfred Falb, Lt. d. R. (3. 8t. im Lazarett)

#### Feindeslob . . .

m Jahre 1915 gab der frühere Berliner Vertreter der "Daily Mail", ein Herr Frederit William Wile, ein Buch heraus, das sich mit den Zuständen Deutschlands beschäftigt und ben bezeichnenben Titel führt "Who's Who in Hunland". In Diesem febr interessanten Buch, in dem alle maggebenden Perfonlichteiten unserer Politit beurteilt sind, a. B. Eraberger (natürlich!), Lichnowstn. Rühlmann, Hindenburg u. v. a., fällt vor allem eins auf, daß die einzigen Leute in Deutschland, die vor den stodenglischen Augen des Berm F. W. Wile unbeschrantte Snade gefunden haben, - Theodor Wolff und Rubolf Moffe mit ihrem "Berliner Tageblatt" sind. Nicht Lichnowsty, nicht bie "Frankfurter Beitung", ja selbst nicht der Reichstagsabgeordnete Baafe und Delbrud, ber Nachfolger bes gefährlichen (!) Treitschke, find fo nach feinem Geschmad, wie das Dreigeftirn Th. Wolff, R. Mosse, "B. T."

Doch mag er selbst sprechen:

Theodor Wolff: "Der Leiter des Berliner Tageblatts' ist ein 47jähriger Jude, aus Berlin gedürtig, der das Blatt von 1894 bis 1906 in Paris vertrat. Seine Frau ist Pariserin, seine Kinder sind in Frankreich gedoren und seine persönlichen Ideale sind, wie seine politischen, mehr französisch als preußisch. Er ist Novellist und Schauspieler von nicht undeträchtlichen Talenten, die in Friedenszeiten dem rücksichslosen Ramps gegen das Regime gewidmet sind, das die Welt als preußischen Militarismus kennen und surchten gelernt hat. (Was hat uns wohl in

biesem Kriege vor dem Verderb gerettet?) Wolff ist Deutschlands fähigster und modernster Redakteur, den der lange Aufenthalt in der Fremde von der geistigen Beschränktheit des deutschen Journalisten befreit hat."

Rudolf Mosse: "Deutschlands größter Zeitungsbesiher, ein 72jähriger Jude aus Preuhisch-Bolen. Er ist der einzige Besiher des "Berliner Tageblatts", auherdem noch einiger tleinerer Zeitungen. Daneben hat er die größte Annoncen-Agentur des Landes und verfügt über den Inseratenteil von etwa 100 städtischen und Provinzblättern. Sein "Tageblatt" bleibt auch jeht noch das gefürchteiste Blatt des Reiches; seine Tendenzist start radikal, demokratisch und halb sozialistisch, es ist das Hauptorgan der tommerziellen und finanziellen Kreise Norddeutschlands."

"Berliner Tageblatt": "Seine Tendens ist gegen die Regierung, gegen das Preußentum, gegen das Militär gerichtet und halb sozialistisch. Offiziell vertritt es die rabitale Demokratie. Da es Juden gehört und von Juden herausgegeben wird, ift es auch maggebend für die Meinungen des einflufreichen Berliner Judentums. Reine andere deutsche Beitung ift so bekannt im Ausland, und seine Artikel werden viel von ausländischen Zeitungen, besonders von englischen, zitiert. Bis zu ber Zeit, da die Militärdiktatur den freien Ausbruck ber öffentlichen Meinung in Deutschland knebelte, übte das "Cageblatt", mit Ausnahme der fozialbemotratischen Preffe, die einzige offene und beständige Rritit am Hobenzollerntum."

Und an einer anderen Stelle erzählt der Verfasser, die Frau Bethmanns habe einmal einem fremden Gesandten gesagt: "Das "Cageblatt" ist das erste, was er samlich Bethmann) am Morgen in die Hand nimmt, und das letzte, was er abends liest." Sehr glaublich.

#### Polnisch

Im freundlichen Con ber beabsichtigten Fürsorge werben die Polen in der Schweiz aufgefordert, ihre russischen Wertpapiere anzumelben. Und zwar bei der polni-

ichen Vertretung in Bern. Das lakt fich obne postalische Verzögerungen und Unmöglichkeiten, an benen der geborsame Untertan keine Schuld träat, auch erfüllen. — Wie oft daaegen enthalten die deutschen Makregeln einen lieblosen Mangel an Durchdenkung. Das Gefühl behält man doch immer, dak ber aewöhnliche patriotische deutsche Staatsbürger nur noch das zwar lastentragende, sonst aber läftige Anbängfel einer Berftandigung von Amts- und Bankleuten bildet, durch welche ein neuartiges L'état c'est moi entstanden ift. Deswegen siken wir in aablreichen Hinsichten infolge des Umstands, dak wir Auslanddeutsche sind, beständig in der Tinte, während einem beschränkten Rreise die Ungunfte ber Reit mit freigebigften Reichsbanden genukreich und porteilhaft ausgeglichen werden. Und deswegen auch, was schlimmer ist, stellt sich die Politik, die gemacht wird, obwohl sie besser geworden ist, noch immer nicht flar auf die Grundlage der Durchbenkung nach einer politischen Rielstrategie. Nicht die vielverkundete Sicherung und Zutunft der Nation erscheinen so als der feste Leitstern, sondern eine Art boberes Rriegsgewinnlertum, welches unbeeilt zwischen "Ronjunkturen" bin und ber irrt, türkischen, rumänischen, polnischen, utrainischen, transtautasischen, bann wieder allrussischen (!). Das hat nicht nur zur Folge, daß ihre "staatsmannischen" Wege bonquichottisch bleiben, ja der berühmten Reise des Kandidaten Jobses gleichen, der schließlich als Nachtwächter einsam endete, sondern bag wir auf die Weise auch nie dasjenige, was ernstlich zum Frieben führen könnte, mit schlüssiger Überblickung und diplomatischer Aberlegenheit ins Auge F. fassen.

#### Sine Grinnerung

Als Herr von Rühlmann zum Botschafter in Konstantinopel ernannt wurde, bedauerte einer unserer Mitarbeiter diese Berusung und erinnerte daran, daß Herr Kühlmann, der Vater, jahrzehntelang in Konstantinopel Direktor und erster Vertreter des Barons Hirsch war und zu vollführen hatte,

was der Türkenlosdaron einleitete, um seine üblen Machenschaften bei dem Bau und Betrieb der Sisenbahn in der europäischen Türkei zu decken. Merkwürdige Sinzelheiten darüber sinden sich in der kleinen Schrift "Deutschland und Orientbahnen" von Baul Debn.

Aus jener Zeit war der Name Kühlmann den höheren türtischen Kreisen Konstantinopels in unangenehmer Erinnerung geblieben und sie mußten durch die Berufung des Sohnes zum Botschafter befremdet werden, was sie sich freilich nicht merten ließen. Anscheinend hatte man in Berlin teine Kenntnis von der eigenartigen Stellung und Tätigteit Kühlmanns, des Vaters, der den Abelstitel nicht besaß. Herr von Kühlmann, der Sohn, wurde zwar von der ganzen Wiener Börsenpresse, die noch heute den Baron Hirsch als freigebigsten aller Seldfürsten seiert, verehrt, allein dieser Umstand sprach eher gegen als für Herrn von Kühlmann.

Nach seinem Rücktritt läßt sich ber Wunsch äußern, der damals unterdrückt wurde, daß in Zukunft bei Berufung von Personen in höchste Stellungen die Prüfung der Jerkunst nicht so ganz und gar außer acht gelassen werden möge.

# Deutschöhmen, ein einheitliches — Hungergebiet!

Gine erschütternbe Statistik macht die Prager "Bohemia" auf:

In Deutsch-Böhmen entfielen im Rabre 1917 20000 Erfrankungen an Hungeröbem mit 51/2 v. H., das sind weit über 1000 Todesfällen. Die tschechischen Bezirke Böhmens wiesen nur etwas über 3000 Ertrantungen auf, unter denen nur bie und da - 0.06 p. 5. - ein Todesfall zu zählen war. Die tschechischen Überschuftbezirte baben sich fest und undurchdringlich abgeschlossen, die Ergebnisse der Aufbringung dort blieben weit hinter aller Berechnung und Erwartung zurud, die Behörden liegen es - um teine schlimmere Beschuldigung zu erheben - zumindest an der nötigen Energie fehlen und fclicklich mußte der dort um Brot bettelnde deutsche Unrainer buchftablich fein lettes demb für Brot geben. — Mag Deutschböhmens Selbständigkeit heute hart umstritten sein — ein einheitliches selbständiges Hungergebiet ist es in diesem Kriege geworden. Die Zahlen sprechen.

#### Mirussisch, aber nicht alldeutsch!

**N**ie amtlichen Kundgebungen der Bolschewiti haben seit einiger Zeit die Reihe ber Feinde ber Arbeiter und Bauern um eine stillstische Neuheit vermehrt, bas sind die "Dorfwucherer". Der bodenständige Untisemitismus fängt an, auch burch bie 3been einer Partei hindurchzubrechen, die bestimmt gewesen, ibn in der Menschheit für immer zu überwinden und erstiden. Nachrichten aus ben verschiebensten Gegenden des ehemaligen Rufland melden von garendem Budenhaß, auch von der mächtigen Sandhabe, die er dem etwaigen Auftreten volkstümlicher realpolitiicher Führer bieten wurde. — Was tonnen, muffen wir dagegen tun? Schleunigst 2111rugland wiederherstellen! Unsere "einflußreichen" Publizisten haben das im voraus längst ertannt. Im tabettischen Allrufland wird man bann icon mit den Stammes- und Nationalitätsbewußtheiten fertig werden, die jest, durch die Geschehnisse von Brest-Litowst, ber alten Verschnurungen und Balanzierungen allzu ledig wurden, die zu "felbstbestimmte" wurden. Es wird bann leicht sein, die nationalen Triebe zurudzulenten in den Panflawismus. h.

#### Wolff

werden durch den telegraphischen Wolff wieder der den det telegraphischen Wolff wieder die neutralen Zeitungen in voller Breite angefüllt. Von den nationaleren Gesinnungen dagegen erfahren sie auf solche Weisenie, und unablässig wird auswärts die Meinung gestärtt, daß das "deutsche Voll" im Widerspruch zu den Gesichtspunkten stehe, die in den noch so gedämpsten Reden der höheren Verantwortlichen immerhin als politisch notwendig heraustreten. ed. h.

# Die politische Propaganda und ihr Opferlamm

Der raffinierten, tein Mittel iheuenden, aber leider nur zu erfolgreichen Propaganda unserer Feinde unter Führung Englands mit seinem meisterlichen Lord Northeliffe stellt der "Berl. Lokal-Anz." den Jammer deutscher Hilbsigteit gegenüber, ir der wir uns ausschließlich als Objekt, als armes Opferlamm bekennen müssen. Uns selbst bemitleiden müssen —: ein klägliches Schauspielt

"Fast in jeder deutschen Zeitung, die man zur Band nimmt, tritt uns eine Rebe ober eine padende Augerung eines feindlichen Staatsmannes entgegen. Wir bruden sie treulich nach im Bewußtfein un'erer Starte und aus übertriebener Neigung zur sogenannten Objektivität. Die feinblichen Sprecher, Die unfere, fagen wir einmal, unfere Chrid. teit tennen, ichneiben ihre Augerungen natürlich auf die Wirtung in Deutschland mit zu. Es ift erstaunlich, wie sie ce verstehen, den einen Teil ihrer Reden jedenmal auf die eigenen Landsleute, ben anderen auf uns bin ju fonftruieren. Wenn Llond George gerade Atem icopfen muß, so macht automatisch Berr Clemenceau den breiten Mund auf, und falls einmal beibe Mustelschmerzen im Riefer haben, melbet sich Berr Wilson und lagt feine Rieberschmetterungsreden in die Welt funten. So geht es in der Runde herum, auch die geschlagenen und geschundenen Italiener schreien mit, ja neulich griff sogar ein belgifcher Ministerpräsident in bas Ronzert ein. Aur von Gerbien und von dem ollen, ehrlichen König von Montenegro hört man nichts mehr; fie fteben in letter Referve und werden schließlich auch noch eingesett werden.

Nun können wir den feinblichen Zeitungen nicht die Bösartigkeit vorwerfen, sie unterschlügen die ausgezeichneten, sorglich abgestimmten und deshalb hüben und drüben so wirkungsvollen Recen deutscher Staatsmänner. Nein, wir finmen ihnen viel großzügiger entgegen, wir entheben sie höchstelbst dieser Bösartigkeit, indem wir jene

ausgezeichneten Reben erst gar nicht halten. Unter biesen Umständen ist die Frage zu entscheiden, ob die deutschen Beitungen die Reden feindlicher Minister weiter veröffentlichen sollen, ohne ihnen aus dem eigenen Lager gleichwertige Außerungen deutscher Staatsmänner entgegenstellen und die seindselige Propaganda dadurch unwirksam machen oder zu unseren Gunsten umwandeln zu können...

Reben dem Schwerte follte nun aber endlich die politische Propaganda entfaltet merben. benn fie ift eben auch eine Cat, und zwar von gewaltiger Bedeutung, Die wertvoll ware es für die Oberfte Beeresleitung, wenn die Feldgrauen vorn durch die traftvolle Cat einer gut durchdachten. glänzend organisierten politischen Propaganda den beseelenden Sauch des großen paterländischen Gedankens spürten. Wie murden die Feldgrauen felbst aufatmen, wie wurden die Röpfe in der Heimat höher und stolzer getragen, wenn fie fpurten, auch wir vertreten eine große weltpolitische Abee, auch wir werben politisch überlegen geleitet, unsere Sache wird beffer geführt als die der Feinde."

3a, wenn, wenn —! Wenn man Politik mit frommen Wunschen machen konnte!

### Auch eine "deutsche" Partei!

ie "Unabhängigen"! Welche Gesinnung bei ihnen die herrschende ist,
tann nicht deutlicher getennzeichnet werden,
als durch einen Vorfall, den die "Frantsurter
Zeitung" berichtet. Danach faßte die Frantsurter Ortsgruppe der unabhängigen sozialdemokratischen Partei den Beschluß, zwei
Mitglieder auszuschließen, weil sie Rriegsanleihe gezeichnet hatten. Mehrere Mitglieder erklärten sich mit den Ausgeschlossenen sollbarisch und traten aus der Organisation aus.

Die "mehreren Mitglieder" in Ehren, — biese paar Ausnahmen bestätigen aber nur die Regel. Der Beschluß, nach dem Mitglieder als Parteiverräter ausgestoßen werden, wenn sie durch Zeichnung deutscher Kriegsanleihe das Deutsche Reich und Volk

im Daseinstampfe gegen seine Feinde unterstützen, bleibt besteben.

Richt umsonst werden nach den amtlich bekanntgegebenen Anweisungen der Ententeregierungen die feindlichen Spione aufgesordert, sich im Bedarfsfalle vertrauensvoll an die Organisationen der Unabhängigen zu wenden, von denen sie erwarten dürsten, in ihrer Arbeit gegen das deutsche Volk in der Heimat und an der Front gewissenhaft mit Rat und Tat unterstützt zu werden.

#### Das hätte ich nicht getan!

Ein Selbstgespräch des Prinzen Friedrich Rarl aus der andern Welt.

ein, das hätte ich nicht getan. Reinesfalls hätte ich einen so großen Waldbestand an Bauspetulanten vertauft und
nimmermehr jenes stille Stück, wo Kleist
seine letzte Ruhe sand, Kleist, der Dichter
der "Bermannsschlacht", dem die Deutschen
zu größtem Dant verpslichtet sind, Rleist,
der Dichter des "Prinzen Friedrich von Homburg", den die Hohenzollern verehren müssen.
Zetzt liegt sein Grab zwischen einer hohlen
Gasse und einem Rudersportshaus. Das
empört mich!

Nein, von meinem geliebten Wald hätte ich nicht so große Stude niederschlagen lassen. Weil das Holz jest viel Gelb bringt! War mein Nachlaß nicht reich genug? Wozu weitere Reichtumer zusammenraffen? Wir sind doch teine Nantees!

Nein, auch den Wald hätte ich nicht umzäunen lassen. Wie häßlich und wie unvornehm! Mein Wald sollte ein freier Wald bleiben, offen für jedermann. Dazu hat man gar den alten lieben Königsweg durch Querzäune abgesperrt und nur für Fußgänger kleine Türen gelassen. Ist teine Wegepolizei da?

Was höre ich? Der Gutsverwalter mit Sefängnis bestraft wegen Schleichhandels, nicht zu seinem persönlichen Vorteil! Also zum Vorteil der Verwaltung? Und noch immer prinzlicher Gutsverwalter? Da soll doch gleich . . .

#### Aus Schiebers glücklichen Tagen

In Berlin ist ein Schieber, ber als Soldatz wie die Verhandlung ergab, einem Jahresumsatz von drei Millionen hatte, zu 1500 K Geldstrafe verurteilt worden. Er hat bei seiner Vernehmung angegeben, auch im Interesse von Lazaretten "gewirkt" zu haben, eine neuerdings sehr beliebte Ausrede, um Milberungsgründe herauszuschlagen.

Wenn man bem Schleichhandel mit so milben Strafen zuleibe geht, kann allerbings auf eine Befferung ber immer unhaltbarer werbenden Zustände niemals gerechnet werden. Es ist ja eine bochst einfache Raltulation: fünf Schiebergeschäfte glüden, beim sechsten wird man erwischt, zahlt einen kleinen Bruchteil vom Verdienst des sechsten Geschäftes als Gubne an die Gerichte und schiebt munter weiter. Es ist ja gar kein großes Rifito babei. Was beift - Gefchaftsuntoften! Auf das Ronto "Schmiergelber" geht sicher ein weit größerer Teil bes Gewinns ab. Es gibt Leute, die, kaum aus der Untersuchungshaft herausgelassen, das durch das gerichtliche Eingreifen unterbrochene Geschäft flugs und ungehindert wieder aufnebmen.

Ober verspricht man sich von der moralischen Wirtung einer solchen unverhältnismagig geringfügigen Gelbstrafe einen nennbaren Erfolg? Wer unter uns glaubt im Ernst daran? Das abgehärtete Gemüt des Schiebers bleibt völlig unberührt. Gelbstrafe wird im allgemeinen als nicht weiter ehrenrührig angesehen. Werden ja doch so viele arme Schächer, die sich oft mehr aus Untenntnis als aus bosem Willen an irgend einer der unzähligen Verordnungen verfündigt haben. zu Geldstrafen verdonnert, beren Höhe meist im umgekehrten Verhältnis zum Vergeben steht. Der wirkliche Schabling, der berufsmäßige Schieber, schwimmt da mit durch, lagt womöglich noch mit einem inneren Schmunzeln den Nimbus dieser überhart von ben Behörden Verfolgten auch auf seine ehrliche Saut abfarben, um bann Da

mit seinen Chamaleonsfähigkeiten seinem unsauberen Gewerbe mit noch größerem Erfolge nachgeben zu können.

Der Sumpf aber gewinnt täglich an Größe, wird immer uferloser, und ungeheure Mengen des Volksvermögens verschwinden spurlos in ihm.

#### Das ist der Friede ---

**5** err Viktor Auburtin beliefert neuerdings bas "B. C." mit Berner Eindrüden. Er hat offenbar den Auftrag, in Afthetizismus zu machen, aber angesichts ber "ftrogenden Gefundheit allerorten" padt ihn der bittere Schmerz über die Zustände dabeim in Deutschland, wo bem, ber nicht gerabe Rriegsgewinnler ift, zurzeit Genüsse versagt sind, denen ebemals auch Nichtmillionare fronen konnten. Namentlich "die biden Beine ber fleinen Madchen" verfegen ben ebemaligen Boulevardberichterstatter in ein Entzüden, binter dem alle icongeiftigen Erwägungen zurücktreten muffen. "Mit einem Bekannten, der eben aus Deutschland angetommen war," so erzählt Herr Auburtin schmunzelnd, "bin ich dieser Tage aus wissenschaftlichem Interesse einem solchen kleinen Mädchen nachgegangen. Sie verschwand in einem Delikatessengeschäft, und wir konnten durch die Scheiben des Ladens beobachten, wie sie sich da drinnen ein halbes Pfund getochten Schinken aufschneiden ließ. Langsam und fett fielen die saftigen Scheiben aus ber Schneibemaschine. Da saben wir beibe uns an und dachten: das ist der Friede, den Europa sich verscherzt bat."

Stramme Beine und fetter Schinken als bie erhabenen Symbole bes europäischen Friedens — das offene Bekenntnis einer schönen Seele zu dieser schmudlos sinnfälligen Formel mag manchen Widerhall erweckt haben in wesensverwandten Gemütern. Denn Berr Auburtin als langjähriger Mitarbeiter des "B. C." und früherer Importeur überfeinerter Pariser Kultur muß doch wissen, was seinem Leserpublikum zusagt.

#### Ra. Bauer ...

je Berliner Blätter vom 17. August erdählen die polizeiliche Wiedereinbringung von Schmud- und Goldsachen, die im
Wert von 60000. am Kurfürstendamm durch
Einbruch gestohlen waren. Der noch vorhandene Teil tonnte "der Bestohlenen zurückgegeben werden". Von einem zarten Sedanken daran, daß man solches Gold, wer
hat, der Reichsbant hätte überlassen sollen,
war tein Wörtlein im Bericht zu lesen, der
letzten Endes doch auf die Behörde zurückführt.

#### Der neueste deutsche Modetanz

Daß in einer Beit, in der täglich Hunderte und Causende von jungen hoffnungsvollen Menschen Leben. Glud und Gesundbeit dem Vaterland zum Opfer bringen, getanat werden muk, wird jeder ohne weiteres Und so mag es denn vielleicht auch manchen wohltuend berühren, daß unsere fortgeschrittene Rultur mitten im Rrieg einen neuen, echt deutschen Modetang aeschaffen bat. Ja, wirklich. Einen ect beutschen Modetang. Er beift For-Trott und scheint bereits tapfer und ausdauernd getanzt zu werden, denn das Münchener Roloffeum gablt ibn icon feit einiger Beit zu ihren "Attraktionen", und die übrigen Veranügungsitätten unseres deutschen Vaterlandes werben vermutlich auch nicht rückstandiger sein. Der Name For-Trott wird freilich manchen Schnüfflern nicht ganz deutsch vorkommen, aber bas rugen, hieße wirklich kleinlich fein. Wie wird es zum Beispiel nach dem Rriege die Verbrüderung mit unseren Vettern jenseits des Ranals und des großen Teiches erleichtern, wenn wir uns icon in ibre Tange bineingetangt haben und ihnen also die Mühe sparen, uns erst nach ihrer Schnur tanzen lebren au mussen! Es liegt also der bewurte "tiefe Sinn" auch im For-Trott, den der Himmel unseren Kindern und Kindestindern noch lange erhalten möge, als Erinnerung an Deutschlands eiserne Beit. — Aller ignen Kulturmenschen, die vielleicht schon gefürchtet haben, daß die Beit der nord- und südameritanischen Dirnentänze nun endgültig hinter uns liegt, mag übrigens noch ein Troft gespendet werden. Eine Münchener Canzlehrerin verspricht nämlich in einer aussührlichen Anzeige, allen Wissensdurstigen die "modernen Gesellschaftstänze", als da sind: Walzer, Onestep, Twostep, Boston, Marife, Bresilienne, Tango, Fortrott usw. zu tehren.

## Unser Rechtsanwalt — der Reichstagspräfident

In einem Berliner Blatte fand sich folgende Notiz:

"Die Berufung des Sastwirts Walterspiel, disherigen Inhabers des Weinrestaurants Hiller, gegen seine im Jusi ausgesprochene Verurteilung zu 28000 Mart Geldstrase wegen 28maliger Überschreitung der Höchsteife beim Eintauf von Lebensmitteln, gelangt am 23. Ottober zur Verhandlung. Als Rechtsbeistand des Herrn Walterspiel wird Reichstagspräsident Fehrendach wirten, der bekanntlich in seinem dürgerlichen Beruf Rechtsanwalt in Freiburg i. B. ist und in dieser Sigenschaft seit vielen Jahren die Rechtsangelegenheiten der Familie W. führt."

Der offentundige Mikbrauch, ber bier mit dem Titel des Reichstagspräsidenten getrieben wird, ist bochst beschämend. Was hat ber bürgerliche Beruf des Herrn Febrenbach mit seiner amtlichen Eigenschaft als Reichstagspräsident auch nur im entferntesten zu tun? Den Ubereifrigen, die auf biefe dreiste Art einen der höchsten Amtstitel zum Aushängeschild ihrer privaten Interessen machen, müßte einmal gehörig auf bie unsauberen Finger geklopft werden. Am bedauerlichsten bei der aanzen Sache ist. dak ein arokes Blatt nicht so viel Taktaefühl besist, um solche prinlich wirtenden Entgleisungen von seinen Spalten fernzubalten.

Berantwortlicher und Haupsfchriftleiter: J. E. Freiherr von Grotthuß & Bilbenbe Runft und Musik: Dr. Rarl Stord Alle Zuschriften, Einsendungen usw. nur an die Schriftleitung des Türmers, Zehlendorf-Berlin (Wannserbahn) Drud und Verlag: Greiner & Pfeisser, Stuttgart



XXI. Jahrg.

Zweites Ohtoberheft 1918

Beft 2

# Seschichtliches Werden Von H. Schäff

richteden wir nicht vor den Prüfungen des Werdens, lassen wir uns nicht irre machen durch die Verkleidungen der Zeit: es geht doch vorwärts, so oft uns auch der Tag heimsucht, unerkenndar in das Sewand der Segensählichkeit gehüllt. Erschreden wir nicht vor der Seduldsprobe, die uns auf dem Wege des historischen Seschehens der Augenschein auserlegt. Auch die Wiederkehr des Sleichen bringt doch nie das Sleiche wieder, es ist immer ein Anderes, denn es befindet sich unterwegs auf einem Wege, auf welchem sich im Grunde nichts wiederholt, so oft und so sehr es auch scheinen mag, als ob ein unverbesserisches Seute auf das Sestern und ein ebenso geartetes Worgen auf das Heute zurückgriffe. Sewiß müssen wir uns noch für lange auf geschichtliche Schwantungen gesaßt machen, aber in allen auch noch so empfindlichen Rückschlägen liegt doch schon jene umfassende Spannung der geschichtlichen Absichten, welche sich eines Tages als Weltenwende kundtun wird.

Sier läßt sich nichts vorwegnehmen mit billigen Menscheitsworten und verfrühten Friedensreden: wer zu beobachten und zu warten versteht, ohne deshalb in eine stumpssinnige Untätigkeit zu verfallen, wird auch im vorübergehenden Rücschritt den Fortgang ahnen und in den Verzögerungen und Stillständen den Berzschlag des Wollens und Werdens und in aller Nähe die Kraft der Ferne ver-

Der Turmer XXI, 2,

Digitized by Google

spüren. Mögen die Individuen auch noch so lange dieselben bleiben, das, was sie mit sich im Laufe des Geschehens hervorzubringen haben, ist doch das werdende und einlösende Leben der Welt. Deshalb sollte man nie verzweifeln, wenn man auch noch nach Jahrzehnten, ja Jahrhunderten auf dieselben menschlichen Leibenschaften stößt. Sie mussen boch einem weitausgreifenden Anstieg bienen, der sich durch die ihm auferlegten Hemmungen und Schwankungen nicht beirren läft. Wer so weit zielt und so weit sieht, wie der zwischen einem anfangslosen Anfang und einem endlosen Ende ausgebreitete Sang der Dinge, der kennt die Zweifel und Zwiespälte der Sterblichkeit nicht, der ift seiner sicher und geht mit allen Bemmungen über alle Hemmungen hinweg, lebensfreudig und hochragend, wie ein bevollmächtigter Damon bes unvergänglichen und unergrundlichen Seins. Nein, das Gleiche kehrt nie wieder, weil niemals ganz dieselben zeitlichen Umstände wiederkehren, unter denen es ein und dasselbe sein könnte. Es tritt, auch wenn es dem äußern Eindruck nach nur eine Wiederholung früherer Vorgänge zu sein scheint, als dienender Bestandteil doch schon wieder in einem andern Zusammenbang des Werdenden auf und ist insofern für eine tiefere Fühlungnahme auch schon im gegebenen Augenblick ein anderes. Rein einzelner Vorgang ist so selbständig, daß er unabhängig von dem großen Gesichtstreis der Weltbestimmung auftreten könnte, er ist stets wieder etwas Neues, weil er dem stets sich erneuernden und auf eine absehbare Zutunft gerichteten Leben untertan ist.

Wer den Glauben an die Ferne festzuhalten vermag, wird der Nähe, dem Zunächstgültigen gerecht werden und sich all jene Übereilungen und Enttäuschungen ersparen, welche den Schwärmer zu treffen pflegen. Mag man diejenigen, welche gegenüber dem Überschwang und der Ungeduld gewisser Idealisten warnen, immerhin ungläubige Schwarzseher nennen, sie sind doch wenigstens der ruhigeren Hoffnung, daß die einlösende Stunde einst kommen, daß ihr Glaube besiegelt werden wird und die Früchte des Lebens einst reisen werden, auch wenn sie nicht von heute auf morgen reisen, auch wenn die Arbeit für die Zukunft zu einer Forderung des Tages wird, welche auf dem einzelnen, wie auf ganzen Völkern oft unerbittlich lastet und für den Umfang der Weltabsichten auch vom einzelnen und von ganzen Völkern einen entsprechenden Ausschlichten und eine über den Alltag hinousreichende Größe verlangt.



## And einmal doch · Von Reinhold Braun

Dann wird die Stunde Rosen tragen Und einen selig-güldnen Schein, Und eine Pforte wird zu Sonnentagen Uus Blumen aufgerichtet sein... Ein freudetränend Willkomm jubelt aller Enden... (Es müssen viele einsam stehn.) Doch die sich wiedersehen, fassen sich wie Kinder bei den Händen Und werden wie die Träumenden nach Hause gehn...



# Die Königin

## Von C. M. Schultheis

as war ein seltsames Sterbebett — ein altes Weib lag darauf, und als Bettgesell hatte sie ein nacktes Schwert.

Es gibt Dinge, oder Worte (der Abklatsch von Dingen), die y wie Schlüssel sind, oder wie die Springwurz in fabelhaften Sagen. bie verschlossene Turen sprengen. Dies nadte Schwert ist ein solcher Schlussel. oder eine Springwurz — es sprengt die Tür, hinter der eine Königin stirbt. Als Rönigin stirbt sie unbelehrbar; unnahbar wie die Meduse selbst. Ast sie schwach. ben Ubeln unterworfen, die des Fleisches Erbteil? Beweift ihr der biegfame logische Untertanenverstand, daß sie in einer Viertelstunde an der Grenze ihrer Herrschaft angelangt ift, daß in diefer Biertelftunde das Bepter ihrer traftlofen Sand entsinet? So sekt sie ihm die Logik einer Königin entgegen, in der die lekte Viertelstunde ebenso von unbeugsamem Willen durchströmt ist, wie die erste: dum spiro impero. Rein Dolch, tein Stilett — ein Schwert muß es sein — die Manneswaffe, bie Ronigswaffe. Als Ronig stirbt sie, als Mann — geistig; als vergilbtes, gebrechliches Weib — körperlich. Sie füllt auch diese letzte Viertelstunde mit der Vollkommenheit ihres Achtums, und darüber blinkt das Schwert. Es gibt nichts Wahreres, nichts Harmonischeres als diese lette Geste. Rarl V. ging in ein Aloster. Elisabeth entblökte die Klinge.

Diese gealterte Elisabeth ist uns wohlbekannt. Tigerkate und der Abkömmling eines Tigertiers, das räudig geworden war im Alter. Sie konnte die Arallen luftern streden und sie konnte sie einziehen. Reiner budte sich wie bas Ratchen Bek in seiner Augend. Reiner entrann schmiegsam dem Richtschwert so oft wie sie. Als sie aufrecht gehen konnte, gewann sie das Schwert lieb. Es gab Röpfe genug, bie sich nicht zu ducken wußten. Aber es gab anderes, als Mohnstengel zu köpfen. Es gab Weiten, in die ihr helles Auge schweifte. Weiten, die die Zukunft wie in einem Schofe hielten. Vor hundert Zahren hatte erst einer zum erstenmal den Erdball umfegelt, die Welt war noch so jung. Wie sprossende Topfpflanzen hielt Elisabeth Unbegrenztes in ihren beiden Banden — Virginia und die Oftindische Rompagnie. Spuren von Sternenstaub sind an ihren Fühen und Spuren von Blut. Der achte Beinrich, der große Witwer, erscheint seltsam widergespiegelt in der Tochter, verzerrt, vergrößert. Sein cant ist ins Feminine übersett, realistiicher, mit mehr Boden unter den Füßen. Wo der Bater feig ift, ist die Tochter distret. Er übertüncht seine Gelüste mit Gewissensstrupeln, schielt mit einem Auge nach der Galerie, mahrend das andere in hikiger Folge über seinen sukzessiven harem gleitet, von der Bolenn bis zur großen Barr, die ihm überlegen ift. Bek ist Marerblidend, annischer. Der Anomalismus zwischen Herrscherin und Gattin ist ihr von Anfang an flar. Sie umschifft die Rlippe, sichert sich ihre Freiheit als Fürstin und — als Weib; sie entsagt nicht, sie appelliert nicht an Rom, sie erfindet nur eine jener großen, englischen Losungen: die jungfräuliche Rönigin!

Ihre Liaisons ninmt sie mit die in jenes hohe Alter, wo sie einem aufgeputzen Totenkopf gleicht. Ein solches bleiches Porträt hängt in Holprood, neben Marias rosenrotem Himmelbett — die kalten, hellen Augen lassen das Bett nicht los. Maria muß albschwere Träume gehabt haben zu jener Beit. Die Männer beteuerten noch Liebe für Gioriana, aber die Hoffräulein trieben ein gruseliges Spiel mit ihr, kecke Mäuse um die greise Kate. Der Totenkopf bekommt von ihren ehrfurchtslosen Händen eine rote Nase und sahle Wangen. Die jungen Hälse jucken ihnen vor Übermut, denn noch gibt es Spiegel im Palast.

Ein langer, guter Tag geht zur Rüste. Gloriana geht den Weg alles Fleisches. Bu hinfällig, um aufzustehen, bleibt sie eines Tages liegen. Grauenvolle Neugier umschleicht die Türen, hebt die Vorhänge. Ein altes, vertrochnetes Weib liegt auf dem Lager. Lebt sie noch? Ja, denn unter den langen Lidern leuchtet's noch schwefelsarben von Zeit zu Zeit — ein Funke Tigerblut, der nicht erlöschen will. Und ebenso hell, aber stählern, blist zwischen den Laken das Schwert. Es wage sich einer heran — dann trifft Stahl auf Stahl, der Funke tritt hervor, in den matten, gelben Klauen ihrer Hände wird die nackte Waffe fürchterlich — —

Sie stirbt als Mann, sie stirbt als König. Man muß ihr bravo rufen: bravo, alte Bek!



## Die schwerste Stunde · Von Franz Lüdtke

Brüder, die Stunde, die schwerste von allen, Ram in der Jahre wechselndem Reigen! Wenn die Fanfaren des Sieges erschallen, Ist's nicht schwer, sich als Deutscher zu zeigen.

Wenn der Sturm auf die Gräben braust, Fit's wohl Lust, um das Höchste zu werben — Heilig der Stahl in des Mannes Faust! Heilig der Wille zu Sieg oder Sterben!

Aber — zu warten, zu harren, zu halten, Leiden und doch nicht vom Stolze lassen, Nimmer ermüden, nimmer erkalten, Seelisch bluten und doch nicht erblassen,

Allem Kleinmut ins Angesicht lachen, Auch den eigenen Sweifel dämpfen, Das Unmögliche möglich machen Das erst ist wahres, ist deutsches Kämpfen!



# Deutsche Zeitungspolitik Von Harold Schubert

Limkreis von Mitmenschen in den Bereich ihrer Abschen einbezieht, find Wert und Geltung. Die beste Ware schützt den Erzeuger, der sich für den Absatz allein auf ihre Güte verläßt, nicht vor der Gefahr, von der Nasse ber Räuser übersehen zu werden und zum Schaden obendrein

noch den Spott und die Geringschätzung glücklicherer Nebenbuhler zu ernten, die vielleicht weniger Gutes dieten, es aber klüger zur Schau stellen. Es müssen Beziehungen geschaffen, die Schauwerte der Gegenstände in der Auslage ins rechte Licht gerückt und darüber hinaus durch wirkungsvolle Schriften und Bilder Anziehungskräfte ausgesandt werden, um jene vielgestaltige Arbeit zu leisten, die den reinen Materialwert der Ware in Geltung umsetzt.

Was der einzelne für sich tut, erstreben in größerem Umfange die Interessengemeinschaften der Wirtschaftsverbände und die gesamte Volkswirtschaft eines Staates durch Veranstalten von Landesausstellungen und Beschicken von Weltausstellungen. Man kann sagen, daß Deutschlands Handel und Industrie diese Element der Geltung in den letzten Jahren vor dem Kriege sowohl im Inwie im Auslande in wahrhaft großzügiger Weise entwickelt haben. So ist denn auch die wirtschaftliche Tücktigkeit des Deutschen so ziemlich das einzige im Weltsteig geblieben, was in dem Pressesläug unserer Feinde nicht herabgesetzt und geringgeschätzt wurde.

Wie kommt es nun aber, daß der Deutsche auf allen übrigen Gebieten in so ungeheuerlichem Maße sozusagen "außer Kurs" gesetzt werden konnte, so daß sich über die Hälfte der Welt die Verleumdungen unserer Feinde zu eigen machte und die Beziehungen zu ihm abbrach?

Sein Fall ist der des oben geschilderten Mannes, der Jahr um Jahr Wert auf Wert gehäuft hat, bis er von seinen Werten fast zugedect wurde wie das Licht vom Scheffel. Bis er selbst beinahe nur noch ein ungeheurer Augungswert geworden war, ohne daß er rechtzeitig Kräfte für die planmäßige Fortentwidlung seiner Geltung eingesetzt und dafür gesorgt hatte, daß unter seinen Nachbarn ein repräsentatives, ebenso achtunggebietendes wie einnehmendes Bild seiner selbst lebte, das der Hoheit seiner mitteleuropäischen Raisermacht entsprochen hätte. Nur ab und zu vernahm die Welt aus seinem Werteschaffen heraus den rauben Ruf nach "Plat an der Sonne", während andere ihren Plat lautloser und geichmeidiger erweiterten und die Aufmerksamteit dadurch von sich ablenkten, daß sie den rauben Rufer als in aller Stille rustenden Störenfried brandmarkten. Franzosen und Engländer hatten es freilich leichter. Sie werden über ihr Recht auf ben "Plat an der Sonne" bereits in der Jugend in der verschwiegeneren Shul- und Kinderstube unterrichtet, so daß ihre politischen Führer es nicht mehr nötig haben, die entsprechenden geistigen Voraussetzungen einer Weltmachtpolitik von der Tribune der Öffentlichkeit herab zu verkunden, die nicht nur die

eigenen Landsleute, sondern alle Völker der Welt zu Hörern hat! Es fehlt bei uns als Bindeglied und Ubergang zwischen dem gewaltigen, fortgesetzt seine Friedfertigkeit und Uneigennühigkeit beteuernden Werteschaffen und dem daher doppelt explosiv wirkenden Ruf nach dem "Platz an der Sonne" die ganze Oiplomatie der Mittel, die die Werte so geräuschlos wie möglich und unter Einspannung aller, aber auch aller geistigen Werbekräfte der Nation systematisch in den Rang gehoben hätte, der unserem Anspruch aus Geltung entspricht.

Heute, da auch dem Blindesten in Deutschland die Schuppen von den Augen fallen, sieht man, daß ein gewaltiger Teil dessen, was unsere Gegner in dieser Jinsicht auf unsere Rosten erreicht haben, von ihrer Presse geleistet worden ist. Die Folge ist, daß unserer Presse der Vorwurf gemacht wird, ihre Aufgabe als beglaubigter Gesandter der öffentlichen Meinung Deutschlands bei derjenigen der anderen Länder nicht unter voller Entfaltung aller diplomatischen Mittel erfüllt zu haben. Der Vorwurf ist ebenso leicht wie in gewisser Jinsicht unbillig; denn die Presse ist nicht eine mönchisch für sich abgeschlossene Einrichtung. Sie steht in fortgesetztem Kräfte- und Ansichtenaustausch mit dem Gesantkörper des Volkes. Besaß aber die öffentliche Meinung Deutschlands vor dem Kriege eine kräftige politische Prägung oder auch nur ein dem lateinischen oder angelsächsischen Herrenbewußtein entsprechendes Joheitsgesühl der eigenen Macht und überlegenen Kultur? Oder ist in dieser Jinsicht schon alles Notwendige in die Wege geleitet worden?

Wo, wie im Deutschland des Voraugust bereits Unterricht und Erziehung den Nationalstolz und Geltungstrieb zugunsten einer höchst einseitigen Ausbildung des durch immer stärkere Examensforderungen stetig vergrößerten Nüglichkeits- und Ausnuhungswertes vernachlässigen, wird von Millionen eine Umwelt geschaffen, die der Presse rein automatisch ihre Farb- und Temperamentlosigkeit mitteilt.

Warum geht sonst der Deutsche heute noch, wenn auch etwas weniger wie früher, im Auslande so leicht im fremden Volkstum auf? Er ist zwar zu einem gutdürgerlichen Autwert herangebildet worden, hat aber in seiner Jugend nichts erhalten, was ihn befähigt, dem lateinischen und angelsächsischen Herrenstolz etwas zum mindesten Gleichwertiges, wenn nicht Aberlegenes entgegenzusetzen.

Warum konnten die Vereinigten Staaten so leicht gegen uns Partei ergreisen? Das dort so zahlreich vertretene deutsche Element hat es eben nie verstanden, sich zu einem gefürchteten politischen Faktor aufzuwersen. Wie viele haben sich doch seinerzeit im Deutschen Reich geschmeichelt gefühlt, als Roosevelt vor Jahren als Präsident die dürgerlichen Tugenden des Deutschen rühmte! Hat man je gehört, daß dieses Lod einen einzigen Franzosen oder Engländer neidisch gemacht oder zur Nacheiserung gereizt hätte? Lateiner und Angelsachsen empfinden mit zu sicherem Instinkt, daß die leichte Eindürgerungsfähigkeit des Deutschen und sein Aufgehen in fremdem Volkstum nicht ein Vorzug, sondern eine Schwäche ist. Darum erziehen sie ihre Kinder nicht zu rein objektiven Ausenuhungswerten, sondern zu Berrencharakteren einer selbstbewußten Rasse. Heute wird wohl auch der schläfrigste Deutsche nicht mehr auf jenes Musterknabenzeugnis Roosevelts stolz sein, das im Krieg so ad absurdum geführt worden ist.

Warum haben so viele unserer besten Denter, Dichter und Künstler bis zu Nietziche, Anselm Feuerbach und Hans von Marées wie eine geistige Fremdenlegion im fernen Italien gelebt? Als auserlesene Menscheneremplare empfanden sie den Herrenstolz des Landes, das einst das Imperium Romanum getragen hatte, als eine seelische Wohltat und eine unentbehrliche Lebensatmosphäre ihrer auf Ausdildung herrschaftlicher Menschheitsvertreter gerichteten Geister, während sie die Objektivitätsandeterei und das Beamtenmäßige daheim wie eine Entmannung und Entherrschaftlichung des deutschen Typus Mensch berührte. Die berusenen Meister der im Deutschtum vorhandenen werbenden Elemente mußten im Auslande abseits stehen, während Frankreichs Dichter, Künstler und Schriftsteller unterdessen bei den lateinischen Kassevrwandten eine Werbearbeit ohnegleichen sür die Rulturmachtstellung ihres Vaterlandes vollführten und damit dessen heutige politische Bundesgenossenossenossentsteten.

Solange Shule und Elternhaus in Deutschland nicht daran gehen, aus der Zugend nicht ausschließlich etwas Authares zu machen, einen Wissenstornister, sondern darüber hinaus einen herrschaftlichen Menschen deutscher Prägung, der sich unter den alten Großherren der Erde, den Lateinern und Angelsachsen hinsichtlich eines selbstverständlich sich gebenden Selbstbewußtseins sehen lassen tann, wird auch die deutsche Presse nicht über Zuverlässigteit, Obsettivität und Wissensansammlung hinaus die Umsetzung der nationalen Werte in Weltgeltung bald leidenschaftlicher, bald diplomatischer in die Hand nehmen.

Zwischen dem Schullesebuch, das mit Gedichten wie "Drusus ließ in Deutschlands Forsten goldne Römeradler horsten" mit den Schlüßworten "Schläft der Deutsche, wird ein Gott ihn weden" die politische Schlaftrantheit der Deutschen auch noch zu rechtsertigen scheint, und der Zeitung, die alljährlich die Ladenhüterseuilletons von den langen Kerls Friedrich Wilhelms I., den Totengebräuchen bei den alten Agyptern und Römern usw. als attuelle Mumien auswärmt, besteht ein inniger Zusammenhang. Warum steht nicht lieber in dem Lesebuch statt des Schlaftrantheitgedichtes aus der Römerzeit das herrlichste Flottengedicht, das je ein Dichter seinem Volte geschentt hat: Herweghs "Erwach", mein Volt, mit neuen Sinnen", das der Jugend das Gefühl für deutsche Weltgeltung weit flammender ins Herz schreiben würde wie hundert mäßig begabte Flottenvereinsredner? Rann man dem Dichter Herwegh die Revoluzzereien des Politikers noch immer nicht verzeihen? In Frantreich, Italien und England müßte jeder Junge und jedes Mädchen ein solches Sedicht auswendig können, und in wie feuriger Weise würde es vertont werden!

Die deutsche Zeitung, die überhaupt mehr Wissenschaftler zu Mitarbeitern hat als irgendeine ausländische Zeitung, ist zu einem großen Teile mehr popularisierte Wissenschaft als wirkliche Zeitung, soviel ausgeschlachtete Historica und andere Wissenschaftlichkeiten strömen täglich aus den Korrespondenzen in ihre Spalten.

Womit tommt ein schriftstellernder Anfänger ohne Verbindungen am schnellsten und sichersten mit einem Beitrag in der Presse an? Mit einem Gedentartiel über einen bekannten Mann, der vor hundert, zweihundert usw. Jahren

geboren oder gestorben ist! Ein ausgeschlachtetes wissenschaftliches Buch gibt ihm mehr Macht wie der größte Reichtum an Persönlichteit und eigenen schöpferischen Gedanken! Die meisten Zeitungen sind selbst keine ausgeprägten politischen oder literarischen Charaktere. Der für sie arbeitende Schriftsteller wird darum auch nicht zur Erweckung der schöpferischen Elemente und des Charakters in sich gereizt, wodurch allein das Rapital der lebendigen Kräfte der Nation vermehrt werden könnte, sondern zum Beamten an jenem Zwitterding erzogen, das sich aus farbloser Objektivität und Wissenschaftlichkeit zusammensett. Das spezissisch Unspurnalistische in alledem treibt denn auch der logischen Krönung dieses in seinem Stil völlig verfälschen Bauwerkes entgegen, indem immer mehr für den journalistischen Nachwuchs die Betonung auf den Besuch von Journalistenschulen, Ablegung von Zeitungssacheramen usw. gelegt wird. Nirgends ein Aufruf an Führereigenschaften, Ursprünglichkeit des Urteils und scharfe Charakterprägung, sondern nur immer Wissenschaft: flächiges Organisieren statt plastischer, gestaltender Schöpferkraft.

Die feinbliche Presse, vor allem die französische und englische, hat ihre Erfolge in der Bekämpfung der deutschen Sache hauptsächlich dadurch errungen, daß sie ganz Gegenwartsmacht, ganz leidenschaftlicher Vorkämpfer des Werbenden ihrer Länder und schafssinniger Beurteiler der Seele des Auslandes war.

Was tut ein großer Teil des deutschen Journalismus? Er zieht sich tiefer in die Studierstube der Wissenschaft zurück.

Soweit er dem Verleumdungsfeldzug der Feinde entgegentreten mußte, tat er es selten in der Haltung des überlegenen Nationalstolzes, als Herr gegen Herr, an dem alle Anwürfe abprallen, sondern als Akademiker, der einen wissenschaftlichen Gegenbeweis anzutreten hat.

Wonach späht aber die Welt, wenn sich zwei Männer und gar erst zwei Völter im Kampse messen? Sie forscht nach dem Blick, der Gedärde, der Haltung, kurz nach dem Beichen, aus dem sie mit der ganzen Wucht der naturgewachsenen Ursprünglichkeit das überlegene Herrentum, das zum Siege Vorausbestimmte heraussühlt. Wo diese sich auf der Stirne des einen Kämpsenden ankündet, da wirkt es weit königlicher, einnehmender und werbender, wie die dickte Bibliothek voll völkerrechtlicher Begründungen, die sich den Mund wund redet, um zu überzeugen. Der Ersolg der englischen, aber vor allem der französischen Propaganda, die alles Werbende an der gallischen Kultur in den Dienst der Politik und Kriegsührung ihres Landes einsetzte, ist letzten Grundes zu erklären aus der Wahrheit des Satzes, daß wer für sich einzunehmen versteht, nicht zu überreden und zu überzeugen braucht. Demgegenüber ist als charakteristischer Zug der beutschen geistigen Kampsarbeit die Vorliebe für das "Catsachen für sich sprechen lassen" und das "Niedriger hängen" sestzustellen, kurzum das bloße Sinweisen auf die nackten Werte, der Verzicht auf das werbende Element.

Die wissenschaftliche Methode greift auch hier über ihr eigenes Arbeitsgebiet in eine Zone hinüber, wo sie wenig einnehmend und neben dem mannigfaltigen Spiel der feindlichen Pressediction matte. Schlicht, aber nicht eindrucksvoll. Ihr natürlicher Fehlschlag ist auf immer mit

ber Rubrit "non è vero cho" in den italienischen Zeitungen turz vor dem offenen Abfall Staliens vom Dreibund verknüpft. Non è vero che, es ist nicht mahr, daß . . . Dies war das Schema, nach dem man von deutscher Seite aus in Italien die Entstellungen der französischen Propaganda widerlegte, indem man neben die gallische Lüge durr, so durr wie nur irgend möglich die Tatsache ihrer Unwahrheit stellte. Unkenntnis der Seele des Auslandes auch hier; denn der Lateiner empfindet, selbst wenn sein Verftand die Unwahrhaftigkeit einer Raritatur durchschaut, doch die Bewunderung des für tunstlerische Fähigkeit empfänglichen Berzens für die Geschicklichkeit, mit der sie gezeichnet ist! Daber ja auch der Erfolg großer Pamphletisten in lateinischen Ländern wie der Pietro Aretinos und Baul-Louis Couriers schon in früheren Zeiten. Man wende nicht ein, daß deutsche Sprache und deutsche Art nun einmal nicht die Elemente enthielten, die dem Reichtum der Lateiner an Finten und Fechterkunststücken zur Verfügung steben. Die Prosa Friedrich Nietsiches, den man einmal auch unter bem Gesichtspunkt eines großen Pamphletisten betrachten sollte, ist der beste Gegenbeweis. Man follte nicht immer mit bem Dedmantel ber moralischen Tugenbhaftigteit bei uns überdeden, was meistens nur Raffenschwäche, Mangel an Raffenftolz ober Bequemlichkeit ift. Bum tüchtigen Rampfschriftsteller und geistigen Vorfechter einer Nation gehört noch etwas mehr als ein Wiffenstornifter auf dem Naden, nämlich Lendenkraft, Charatter und Scharffinn.

Und gar die wissenschaftliche Art des deutschen Widerlegungs- und Auftärungsseldzuges gegenüber der seindlichen Lügenpropaganda! Aus einer ganzen Bibliothet von Geschichts- und Geschichtenbüchern wurden Aussprücke bekannter Männer aus Feindesland aus allen Jahrhunderten und Staaten ausgetlaubt, die dafür zeugen sollten, ein wie unverfänglicher und biederer Geselle der Deutsche doch im Grunde seines Herzens ist, und daß man ihn in Wirklichteit nicht im geringsten zu fürchten habe. Was das deutsche Schwert, deutsche Musteln und beutsche Aerven gottlob dem Auslande drei Kriegsjahre hindurch in der buchstädlich schlagsertigsten Weise bewiesen haben, daß nämlich selbst größte Übermacht beim Deutschen auf den furchtbarsten Gegner der Erde stieß, schien diese beutsche Unverfänglichteitspropaganda in, St. Michels Zipselmüßenzeichen widerlegen zu wollen. Ja, ein bekannter Pspchologe photographierte sogar deutsche Kinder im Augenblick, wo diese Bilder mit untergehenden englischen Schiffsbesatzungen betrachteten, um seistaustellen, daß diese dabei Mitseid und Wehmut empfanden und nicht Schadenfreude und Blutdurst, wie die Feinde behauptet hatten!

Es fehlte jeder Stolz, es fehlte die selbstverständliche Alugheit, ja sogar, was wenigstens bei soviel wissenschaftlichem Gebaren zum mindesten erwartet werden konnte: das Wissen darum, daß der Deutsche doch nicht erst seit gestern auf der Welt ist, und daß es in Wirklickeit nicht der Aufklärung und Widerlegung bedarf; denn auch das feindseligste Ausland kennt uns, wie wir sind, weit genauer und besser, als es unsere Ausklärungsstrategen zu wissen scheinen. Der springende Punkt ist, daß es sich zu seiner vorhandenen Kenntnis des Deutschen nicht bekennen wollte. Einen seindlichen Willen und nicht ein sehlerhaftes Wissen galt



es zu entkräften, und das geschieht nur dann mit Vorteil, wenn man Willen gegen Willen einsetzt und nicht Wissensmassen! Warum wurde der Deutsche vom Feinde moralisch verklagt? Weil man in Feindesland die unpolitische und dafür um so mehr moralisch gerichtete Natur des Deutschen kennt und seine Vereitwilligkeit zur Selbstbelehrung und zur Lehrhaftigkeit, die ihn in einen unfruchtbaren wissenschaftlich-moralischen Disput verstrickte.

Wenn heute noch immer die ungeheuren Waffentaten der deutschen Heere nicht die ihnen entsprechende geistige Suggestion deutscher Überlegenheit erwelt haben, so liegt dies daran, daß zwar deutscher Feldherr und deutscher Krieger, trohdem wir nur einen Verteidigungstrieg führen, den Krieg tief in Feindesland getragen haben, während die Herren der deutschen Propaganda, um nur ja deren rein desensiven Charakter zu wahren, die an deutschen Seist, deutsches Jerz und deutsche Seele die Anwürse des Feindes gelangen ließen. Und dann alle die beschämenden Feuilletons unter der Überschrift "Warum ist der Deutsche im Auslande so unbeliedt", Nachtgespräche der deutschen Seele in der Wolfsschlucht ihrer Unherrschaftlichkeit, in denen sie Buße tat und bekannte: "Za, Herr, ich din im Auslande den wahren Kulturmenschen der Erde durch zu lautes Sprechen und zu gieriges Essen auf die Nerven gefallen und habe mit meinem dicken Lodenkostum und dem Marderrasierpinsel auf dem Jägerhütchen im fernsten Apulien die Lächerlichkeit auf mein Volk herabbeschworen."

Wo es die Einsicht und der Vorteil gebieten, soll man auch vom Feinde lernen. Unsere Feinde haben der deutschen Kriegführung und wirtschaftlichen Organisation manches abgesehen. Lernen wir dafür von der französischen und der englischen Presse, daß eine Presse nur dann voll Erfolg haben kann, wenn sie als Presse ganz sie selbst ist und ein rein journalistisches Gepräge trägt. Wie nur der als Krieger die Höchstleistung seines Typus vollbringt, der ein geborener Krieger ist und ausschließlich tämpserisches Genie darstellt, so auch nur die Presse, die nicht durch ihr wesensfremde Einslüsse aus dem Gebiet der Wissenschaft in ihrem innersten Wesen und in ihrer Betätigungsmöglichteit verfälscht und darum sich selbst entfremdet wird.

Rein schärferer Wesensunterschied wie zwischen der französischen und der deutschen Presse. Man lasse bei einer Betrachtung der ersteren einmal die moralischen Wertungen beiseite; denn die Freude über die sittliche Güte der eigenen Sache darf nicht darüber hinwegtäuschen, daß sie nicht immer auf die klügste Weise vertreten worden ist. Die französische Presse ist folgerichtig zu einem wirtlichen geistigen Großtampsmittel des eigenen Landes und zum beglaubigten Gesandten der öffentlichen Meinung Frankreichs ausgebildet worden. Was an ihrem Lande werbend wirtt, hat sie mit einer Suggestionstraft ohnegleichen verwertet, um der Idee eines gallischen Kulturimperiums in der ganzen Welt Anhänger und Bewunderer zu verschaffen, von denen viele nachmals aus Kulturverehrern politische Bundesgenossen im Weltkrieg geworden sind. Zwei schlagwortartige Gedantengänge dienten dazu, der maison de France Fassabe und Relief zu geben. Einmal war Frankreich das Land, das der Welt in seinen Möbeln Louis Quinze und Louis Seize nebst der entsprechenden ästhetischen

Atmosphäre den Salon gegeben hatte. Andererseits schenkte es der Welt in den Menschen der Revolutionszeit, deren Pathos "Freiheit, Gleichheit, Bruderlichfeit" von der Republit jum offiziell anerkannten Staatspathos erhoben murbe, ben neuesten politischen Fortschritt. In enger Berbindung mit ber Presse gogen französische Dichter, Rünstler und Schriftsteller in alle Welt, um für die französische Vormachtstellung in Fragen der Rultur zu werben. Man lese gewisse deutsche Beitungen aus der Beit vor dem Rrieg, um ju seben, wie die Frangofen damit selbst bei uns Erfolg hatten und wie wir dazu beigetragen haben, den französischen Dunkel großzuziehen, bis er sich in unseren Tagen einbildete, an uns eine politische Erlöserrolle vollziehen zu muffen! Dazu tamen in der Parifer Presse sebr ausführliche, zutreffende und interessante Berichte aus allen Ländern, in benen das, was in diesen gegenwärtig am stärksten wirksam war, zur Renntnis des französischen Publitums gebracht wurde. Vielleicht ware die deutsche öffentliche Meinung nie bei Kriegsausbruch auf den Gedanken gekommen, daß Japan unsere Partei ergreifen wurde, wenn unsere Presse statt all bes bistorischen Korrespondenzmaterials mehr Gegenwartsberichte, auch aus dem fernsten Orient, gebracht bätte, die uns eine bessere Renntnis der Seele des Auslandes vermittelt bätten.

Es ist ein ausgebehntes Feld, das sich hier mit jedem Schritt weiter vor unseren Augen auftut. Nur wer die Presse sich selbst und ihrem eigentlichsten Wesen und Charakter entfremden will, wird sie in die Studierstube der Wissenschaft hineinführen wollen. Ihr Feld sei Segenwart, Segenwart und nochmals Segenwart sowie Umsetzung der Nationalwerte in Nationalgeltung und Pslege dessen, was am Deutschtum werbend wirkt.



## Weckruf · Von Anna von Weltzien

Noch immer unbewegt im Raberwerk des Lebens? Noch immer fern dem Sinn unendlichen Sichgebens?

Noch immer schlaff und lau, verschlafen bas Gewissen?

Noch immer ohne Biel, im Innersten zerrissen?

Wer darf sich schrankenlos der Freiheit fürder freuen!

Wer darf das Pflichtgebot der harten Stunde icheuen!

Gemeingut ist die Kraft und was uns einzig-eigen. Der Dienst am Vaterland läßt Ichverlangen schweigen.

Uns foll tein Seitenpfad zu trüben Quellen leiten. Wir wollen aufrecht einst in tiefersehnten Zeiten

Mit reinen Füßen gehn auf golbenen Friedensgaffen Und golbene Friedensfrucht mit reinen Sanden faffen.



# **Lebensläufe** Von Julius Kreis

1. Die "Schaufpielerin"

in kleines, vierzehnjähriges Mädel von mittelmäßiger Intelligenz und einer Überfülle angelesener Linogefühle. Leiblich hübsch. Läuft Operettentenören nach, verpulvert ihr Taschengeld an Photos von Linosternen, schreibt schwülstige Briefe an Heldendarsteller und erste Liebbaberinnen und schlingt Theaterromane wahllos in sich binein.

Herrlich, das: Go Abend für Abend von Beifall und Blumen überschüttet auf der Bühne zu stehen und etwa in der Loge einen Prinzen oder doch einen Grafen als Geliebten. — Ruhm. Reichtum. Liebe!

Beim Schulschluk ist sie in einem kleinen Festspiel Mittelpunkt.

Sie will "zur Bühne". Die Eltern, kleine Leute, toben. Bundholzköpfchen in den Raffee geschabt! — Ausreißerei. Die Eltern lassen nun um des lieben Frieden willens den Widerstand. Für sie ist die Partie verloren.

Sie lernt mit viel Hingabe und wenig Talent die Rollen des Operettenstars, gudt Henny Porten und Asta Nielsen Bewegungen und Augenaufschlag ab.

Ein vertrachtes Schmierengenie holt ihr Mark für Mark heraus (Talentvolle Ermäßigung!) und konstatiert Talent. Dann Abend für Abend im Volkstheater "Der Tee ist serviert" — "Das gnädige Fräulein läßt bitten". — Abend
für Abend. Sie will eine Rolle. — Der Regisseur lacht. Der Prinz in der Loge
ist nicht da. Auch nicht der Graf. Aber der Hunger und Durst nach dem Leben,
schon nicht mehr so sehr nach der "Lunst".

Ein Banktommis, ein Winkelsportsmann, ein Urlaubsleutnant, ein Student... So bröckeln die Tage ab.

Der Tee ist serviert . . .

Agenten machen schnoddrige Wite, werden zärtlich, werden grob.

Das gnädige Fräulein lassen bitten... Wenn man nur ein einziges Kleid hat! Es war einmal totschick. Aber jetzt muß Winter und Sommer die Jacke darüber getragen werden.

Der große Wunsch: Nicht mehr die Rolle — der reiche Kommerzienrat.

Er kommt nicht.

Der Tee ist serviert . . . und man geht so langsam vor die Hunde.

#### Der Lehrer

Bu diesem Beruf, junge Menschen zu bilden und zu erziehen, brachten ihn nicht Wunsch noch Veranlagung, sondern Vettern, Basen, Hausfreunde und Eltern, die immer wieder den Vetter Karl ins Treffen führten, der nun Schulinspettor war, sechstausend Mark Sehalt hatte und lachen konnte.

Der Junge wäre so gern Techniker geworden, oder Seemann oder Landwirt. Aber diese freien Berufe!

Max, dent', du bift fürs Leben versorgt! Pensionsberechtigung! Vetter Karl hat sechstausend Mart und kann lachen! —

So schleppt er sich durch die Schulen, zäh und unlustig. Macht schlecht und recht Prüfungen und bekommt irgendwo in einem kleinen Nest eine Anstellung. Rennt mit dem Kopf gegen Wände. Die Wände sind fest.

Neibet jedem seiner Jugendkameraden das Los.

Ist in seiner Schulstube ein unfroher Lehrer bei unfrohen Schülern, die ihm so gleichgültig sind wie er ihnen.

Dann umfängt ihn das linde Spiegertum der Mauern.

Er hat ein Biel: Vetter Karl zu erreichen mit sechstausend Mark Gehalt! Und er führt seine Schullisten sehr sorgfältig. Heiratet die Tochter seines Rektors.

Ist nach zehn Jahren der Schulmeister, in der Schulstube und außer der Schulstube. — Und kann lachen...

#### Der Dichter.

Alls er achtzehn Jahre alt war, druckte irgend ein Tagblättchen ein Gedicht von ihm ab, ein Gedicht, wie es jungen Menschen in einer guten Stunde wohl gelingen mag, wenn sie viel Lyrik lesen.

Weil er in der Schule Schwierigkeiten hatte und lieber Romane las, in denen die Helden auch verkannt waren, beschloß er Rünstler zu werden. Papier und Feder sind am leichtesten zugänglich. Und außerdem war er ja schon "gedruckt". In dem Geschäft, in das ihn die Eltern steckten, ging er umher als der heimliche König. Sein Chef zeigte wenig Verständnis dafür und verlangte saubere Bücher.

Ruhm und Reichtum locken!

Gedichte, ein Roman, ein Orama, Novellen, Aphorismen, Essays entstehen, gehen in die Welt und kommen zurud mit dem Bettel: Zu unserm Bedauern . . .

Nicht, daß die Sachen ganz talentlos gewesen wären, aber nicht ganz talentlose Gedichte, Romane, Dramen, Novellen gibt's so viele, viele . . .

Ein Buch im Verlag "Ävlus" erscheint, erschöpft das Sparkassenbuch des Dichters und wird nach zwei Jahren, wie's vom Drucker kam, an den Altpapierhändler verkitscht. Einige Eremplare liegen sonnengebleicht in einer Jahrmarktbücherbude.

Er sendet zwei Kilo Dichtungen dem berühmten Maier. Der berühmte Maier schreibt: Recht hübsche und talentvolle Arbeiten. Viel Glück! Maier.

Und die zwei Kilo sind wieder daheim. Dann versucht er's einmal im Stil Jubers, des bekannten Hubers, der so viel Erfolg hat, und dann im Stil Schmids, den man so oft liest, und als es mit Novellen nicht gelingt, schreibt er Humoresten, und als die liegen bleiben, verarbeitet er die Pointe zu Witzen für den "Fidelen Luftballon". Und von dreißig wird eines genommen und läßt die Hoffnungen wieder hoch emporschnellen. Dann macht er nur mehr Witze. Von denen wird keiner genommen.

Und mittlerweile ist die Jugend verpufft, Spannkraft, Freude und Können im Beruf dahin. Und ein verbitterter, gequälter Mensch bleibt zurück, dem jeder Ersolg des andern auss neue einen Stachel in die Seele prest ...



# Zickzackturs Von Prof. Dr. Leo Brenner

nter den vielen Vorwürsen, welche die Feinde gegen Deutschland erheben, ist auch einer der "Doppelzüngigkeit in der deutschen Politik". Er hängt mit dem zusammen, was man bei uns seit Vismarchs Rücktritt bemerkt und mit dem Ausdrucke "Sick-BackRurs" bezeichnet hat. Er war es, der bekanntlich uns in letzer Linie den Weltkrieg auf den Hals gehetzt und uns in diesem fast ganz isoliert hat. Daß wir trotzem drei Bundesgenossen gefunden haben, beruht lediglich darauf, daß zwei davon, gleich uns, um ihren Bestand zu kämpsen haben, der dritte aber von unserem Siege überzeugt war und deshald seine eigenen imperialistischen Zwecke mit Deutschlands Hilse verwirklichen zu können glaubte. Zetz, wo ihm Zweisel über den Ausgang des Krieges auftauchen, beeilt er sich umzusatteln. Denn geliebt (das dürsen wir uns wahrlich nicht einreden!) hat man uns dort ebensowenig, wie in den beiden anderen Staaten, die mit uns gehen.

Es hat heute keinen Zwed, darüber nachträglich noch Betrachtungen anzustellen; wohl aber muß der, welcher es mit Deutschland gut meint, seine warnende Stimme erheben, wenn er sieht, daß noch immer im Bid-Bad-Rurse weitergefahren wird. Dies ist leicht zu beweisen. Den Ufrainern sagte man erft bas von ihren Stammesgenossen in überwiegender Mehrzahl bewohnte Cholmer Gebiet zu. Als darob bei den Polen Zetergeschrei entstand und Österreich aus Furcht vor den galizischen Polen Vorstellungen machte, sattelte man um und gab den Polen zu verstehen, daß man ihnen Cholm lassen werde: sie mögen nur ruhig sein. Daß man durch ein solches Vorgeben die Freundschaft der viel mächtigeren und volkswirtschaftlich wichtigeren Ukraine verscherzte, fiel nicht ins Gewicht! Unter dem Druck der Mittelmächte hatte die Türkei vor 3 Jahren in die Abtretung von Gebietsteilen an Bulgarien zugestimmt. Als die Dobrudscha mit Bilfe türkischer Waffen erobert wurde, folgerte die Pforte daraus, daß sie ein Recht hätte, porzuschlagen, daß sie für die Abtretung des ihr zustehenden Viertels der Norddobrudscha an Bulgarien, das vorhin abgetretene Gebiet von Bulgarien zurückbekomme. Die Bulgaren wollten davon nichts wissen, denn nach ihrer bekannten Auffassung haben sie immer nur zu fordern, aber niemals zu gewähren. Beide Teile riefen also Deutschlands Entscheidung an und diese schwankte so lange hin und her, bis in jungfter Beit bekannt wurde, daß der amerikanische Gesandte in Sofia sich bemühe, Bulgarien zum Treubruch zu verleiten. Da beeilte man sich halbamtlich zu verfünden, daß doch eben Deutschland im Begriffe war, diese Frage im bulgarischen Sinne zu lösen!

Was die Türken zu dieser halbamtlichen Kundgebung sagen werden, kann man sich nach den Wutausbrüchen ihrer Presse anläßlich der Brest-Litowsker Busakartikel vorstellen. Auf vermutlich höhere Weisung sielen nämlich sämtliche türkische Blätter über Deutschland her, dem sie Doppelzüngigkeit und Bruch des Vertrauens und der Freundschaft vorwarfen. Der Kern ihrer Aussührungen war solgender: Deutschland hat Georgiens Unabhängigkeit durchgesetzt, folglich

hatte es die Macht, Rußland dazu zu zwingen, und so hätte es auch die Macht gebabt, es dur Anerkennung eines unabhängigen Aferbeibich an mit ber Sauptstadt Baku zu zwingen. Daß es dies unterließ, zeigt erstens, daß Deutschland in Georgien selbstsüchtige 8wede verfolgt, zweitens, daß es die türkische Freundschaft und jene der ganzen mohammedanischen Welt geringgeschätzt und alle schönen Versicherungen und Verpflichtungen früherer Beit nur leere Worte waren, drittens, daß Deutschland wegen etlicher Tonnen Naphtha auf die türkische Freundschaft versichte. Diese Ausfälle fanden gleichzeitig beim Antritt der Reise des Großwesirs nach Berlin statt und sie scheinen ihre Wirtung nicht verfehlt zu haben, weil ber Großwesir bei seiner Abreise erflarte, er sei mit bem Ergebnis seiner Reise vollauf zufrieden. Das beift alfo, daß man ibm in ber Wilhelmstraße einerseits eine Lösung der Dobrudscha-Frage im türkisch en Sinne zugesichert hat, und andrerseits, daß man ihm durchbliden ließ, man werde ihm im Rautasus teine Schwierigteiten bereiten, wenn er dort auf eigene Faust den türkischen Ansprüchen zum Erfolg verhelfen sollte. Daß dies teine leere Rombination ift, tann man daraus ichließen, daß fofort der turtische Angriff auf Batu und die Besitnahme diefer Stadt und Aferbeibschans erfolgte. Nach dem Wortlaut der Zusagartitel wäre nun Deufchland verpflichtet gewesen, bies zu verhindern und ben Ruffen Batu ju sichern: aber dies geschah nicht, und bereits sind russische Stimmen laut geworden, die fagten, angefichts diefes offentundigen Bruches feiner Berpflichtungen burch Deutschland brauche auch Rugland selbst fich teineswegs ftrenge an feine Berpflichtungen Deutschland gegen über gu halten. Man bat alfo gludlich auf diese Urt alle Teile vor den Ropf gestoßen! Abnlich liegt es mit den Oftseeprovinzen.

Un biefem Bid-Bad-Rurfe beteiligt fich aber Ofterreich-Ungarn mit gleichem Eifer und natürlich auch gleichem Erfolge! Und bei dem großen Einflusse, den naturgemäß Deutschland auf die Haltung und Politik der Donau-Monarchie hat, wird man nicht fehlgehen anzunehmen, daß dieser Kurs auch burch Deutschland mitbestimmt wird. Und was seben wir dort? Gerade ausgemacht jest in dieser schwerften Schichalsstunde, in der sich die Feinde bemüben, die Sübslawen zum offenen Abfall und Aufstand zu bewegen, haben die österreichischen Staatslenker nichts Besseres zu tun, als die bosnische Frage aufs Capet zu bringen und zwar in der Weise, daß Bosnien und die Herzegowina, benen bann noch Dalmatien folgen foll, an Ungarn angeschlossen werden, also an Die jedem Gerben verhaften Madjaren! Dabei muffen auch die Interessen Österreichs selbst leiden, weil es ohne Bosnien und Dalmatien ein Torso in handelspolitischer und volkswirtschaftlicher Beziehung ift. Bosnien ist nämlich ein an Erz, Holz und Roblen ungemein reiches Land, bessen Naturschätze nur auf zwedmäßige Ausbeutung warten, Dalmatien aber könnte, wenn etwas für dieses vernachlässigteste aller Kronländer geschähe, die Perle der Monarchie werden! Das aber alles scheint den Schlaumeiern an der Donau nicht flar zu sein, oder sie setzen sich darüber des augenblicklichen Erfolges halber hinweg. Die Deutschen Ofterreichs haben dies besser begriffen, daber auch ihr erregter Widerstand gegen die ungarische Lösung, ein Widerstand, in dem sie die Unterstützung der Sudflawen und Tichechen, ja sogar eines Teiles der Polen finden. Was Böhmen

betrifft — der gleiche Zid-Zad-Kurs: heute verspricht man den Tschechen, morgen den Deutschen goldene Berge, einzig und allein bestrebt, dem jeweilig Aufbegehrenden den Mund zu stopfen. Daß man sich dabei bei beiden Teilen des Bertrauens entäußert, scheint man gar nicht zu merken! Dasselbe gilt auch bezüglich der Schaukelpolitik in Galizien: heute verspricht man den Ukrainern die Zweiteilung als eine selbstverständliche Folge der Gleichberechtigung aller Nationalitäten und morgen sichert man den Polen zu, daß man ganz Galizien an das Königreich Polen anschließen werde. Und im Hindlick auf Polen selbst ist die heute noch kein Mensch klug geworden, was denn die deutschen und österreichischen Staatslenker eigentlich wollen: die austro-polnische, die deutsch-polnische oder die rein-polnische Lösung?

Nicht besser steht es mit der litauisch en Frage: heute tut man, als ob man es mit Deutschland vereinigen wolle, morgen mit Polen und übermorgen wird man es vielleicht den Russen anbieten. Dann sollen aber die Litauer zu Deutschland Vertrauen haben! Es ist dies gerade so wie mit den Vlamen, denen man erst hoch und teuer zugesichert hat, man werde ihre Selbständigkeit durchsehen, und die man heute mit dem übrigen Belgien bedingungslos ihrem Schickal überlassen will. Und was den drohenden bulgarisch en Abfall betrifft, so sei daran erinnert, daß kurz vorher seitens der Mittelmächte in den neuesten Friedensangebotreden gesagt wurde, daß alle Bundesgenossen damit einverstanden wären, Frieden auf Grund der alten Grenzen zu schließen. Was besonders in Bulgarien Staunen erregt hat!



## Zu Tale! · Von Julius Roch

Nun steht der Wald in Grün und Gold und Braun, Und dunkle Schatten ziehn durch seine Kronen Wie die Gedanken mutterlicher Frau'n, Die sorgend voraus auf die Wege schau'n, Oran ihrer Kinder kunst'ge Schmerzen wohnen.

Und leise gleitend, in entseeltem Flug Seh' ich die Blätter still dur Erde fließen. Der Herbstwind raumt: Nun ist des Blühns genug, Und was der Reim an jungem Hoffen trug, Sedulde sich, dis neu die Veilchen sprießen!

Von welkem Schmuck ist mir der Weg umlaubt. Wehmütig leuchtet er im Abendstrahle, Sh' morgen er vermodert und zerstaubt. Wie auch mein Herz an neuen Frühling glaubt, Der Winter kommt! Erst geht der Weg zu Tale!





## Sinmischungen und Hemmungen

se unsere Jeere 1870 Paris belagerten, beunruhigte Vismard nichts mehr als der Gedanke, die neutralen Staaten möchten sich einmischen. Er befürchtete, die Heldentaten unserer Goldaten würden in den Augen der Neutralen, wenn die Velagerung von Paris — ohne Beschiehung — noch lange dauerte, schliehlich verblassen.

"Da hat man num", schreibt er am 25. 11. 70, "ben ungeheuren Belagerungspart herangeschafft, alle Welt erwartet, daß wir schießen, und dis heute stehen die Geschütze müßig. Das hat uns sicher bei den Neutralen geschadet." Und am 28. 11. 70 berichtet er bereits ergänzend: "Die Pariser bilden sich ein, es se uns von London, Petersburg und Wien verboten, zu schießen."

Ein Franzose sagte in einem Vortrage zu London: "Die Ansicht, König Wilhelm beschieße aus Menschlichkeit Paris nicht, sei zum Lachen; er tue es nicht, weil die tapferen Marinesoldaten der französischen Forts ihn nicht herankommen ließen."

Die Sprace der englischen Blätter wurde denn auch während der nuglosen Belagerung immer anmaßender. Ja, ein Beamter der englischen Botschaft erklärte, wie Blantenburg am 18. Dezember 1870 an Roon berichtet, in einem Berliner Lokal: "Wir Engländer leiden das Bombardement nicht."

Bismard rechnete sogar mit einer Einmischung von Amerika, wenn Frankreich Zeit gegeben würde, "das europäische Gleichgewicht oder die menschenfreundliche Beuchelei, durch welche die Festung Paris gegen ernste Belagerung gedeckt wurde, zur Unterlage seiner Initiative zu machen".

"Gelang es," sagt Bismard in seinen Gedanken und Erinnerungen, "eine Berständigung wischen den übrigen Mächten oder auch nur zwischen zweien von ihnen herbeizuführen, um eine Warnung, eine scheinbar von der Menschenliebe eingegebene Frage an uns zu richten, so konnte niemand wissen, wie schnell sich ein solcher erster Ansah zu einer gemeinsamen, zunachst diplomatischen Haltung der Neutralen entwickln würde."

"Es schwebt über ber Sache", schrieb er an seine Gattin am 28. Ottober 1870, "irgend eine Intrige, angesponnen von Weibern, Erzbischösen und Gelehrten; bekannte hohe Einflusse sollen mitspielen, damit das Lob des Auslandessund die Phrasenbereicherung teine Einduse erleiden. Zeder klagt über Hindernisse anonymer Natur... Dabei frieren und ertranten die Leute, der Krieg! verschleppt sich, die Neutralen! reden uns drein, weil ihnen die Zeit lang wird, und Frantreich wassenst mit den Junderttausenden von Gewehren aus England und Amerika. Das alles predige ich täglich ..."

Bismard muß es, als endlich die Beschießung begann, ähnlich zumute gewesen sein, wie es uns 1917 nach dem "Einsatz aller Waffen und Kampfmittel" war: Ungeheuer erleichtert! Der Kurner XXI, 2 Hat es uns 1870 bei den Neutralen geschadet, daß unsere Geschütze monatelang müßig vor Paris standen, so hat es uns 1916 bei ihnen noch viel mehr geschadet, daß unsere U-Boote vor den Forderungen Wissons zurückwichen. Die Pariser brauchen sich heute nicht mehr wie 1870 "einzubilden", es sei uns verboten worden, zu schießen: es ist dies tatsächlich von Washington aus geschehen. Die ameritanische Sinmischung, die Bismard 1870 befürchtete, ist 1916 zur Tatsache geworden. Unsere Feinde haben hinreichend Beit gewonnen, "das europässche Gleichgewicht" und die "menschenfreundliche Heuchelei" zur "Unterlage" ihrer Initiative zu machen. In großartigem Maßstade. Die "Warnung", die "scheindar von der Menschenliebe eingegebene Frage" ist an uns gerichtet worden und hat ihre Folgen gezeitigt. Ob auch "Intrigen" mitgespielt haben, "damit das Lob des Auslandes und die Phrasenberäucherung teine Einduse erleiden", wird die Geschichte später entscheiden.

In der Marottotrisis 1904—05 bedienten sich unsere Gegner des französischen Ministers Delcasse, um Frankreich in ein Bündnis mit England zu loden, und uns dann mit der englischen Flotte zu überfallen. Unsere Regierung wich damals dem drohenden Kriege aus, und Frankreich seinerseits ließ Delcasse, den Hetzer, fallen. Heute bedienen sie sich des amerikanischen Präsidenten Wilson, um uns, dem Ernste der Stunde entsprechend, weit schäfter zu treffen. Während der do osnisch en Krissis 1908—09 gab der Reichstanzler Furt Bülow ganz deutlich unseren Gegnern zu verstehen, daß Deutschland dieses Mal dem Kriege nicht ausweichen würde. Das wirkte, zumal da Russand noch nicht bereit war. Churchll teilte am 11. September 1914 in einer Rede mit, daß der Krieg "bereits im Jahre 1909 durchgeführt worden wäre, wenn Russand sich damals nicht so weit erniedrigt hätte, den deutschen Orohungen nachzugeden".

"Le nouveau groupement des puissances," bepeschierte Baron Greindl, der belgische Gesandte, am 1. April 1909 nach Brüssel, "organisé par le roi d'Angleterre, a fait l'épreuve de ses forces contre l'union de l'Europe centrale et s'est trouvé incapable de l'entamer. C'est de là que vient le dépit." ("Die neue Gruppierung der Mächte, die durch den König von England gebildet worden ist, hat eine Probe ihrer Kräste gegen die Vereinigung von Mitteleuropa gemacht und hat sich unsähig gesunden, diese zu bezwingen. Oaher der Arger.")

Im Jahre 1911 gedachte Frankreich Marot to zu annektieren, wiederum unterstützt von England, vor dem es aus Faschoda gewichen. Marotto sollte der Preis für den französischen Berzicht auf die englische Interessenschen im Sudan und in Agypten sein. Deutschland sandte den "Panther" nach Agadir, um die deutschen Interessen in Marotto zu wahren. Admiral Pollmann erklärte damals in einer Styung der deutschen Orientgesellschaft: von Marotto selbst durften wir aus Rücksicht auf unsere Beziehungen zur Türkei nichts nehmen, wir mußten unsere Rechte gegen einen realen Gewinn auf anderem Gebiete möglichst teuer vertausen.

Wir wissen, daß nicht viel bei diesem Jandel für Deutschand herausgetommen ist. Frankreichs und Englands Feindschaft aber hat er auf den Siedepunkt gebracht. Im Verein mit Rußland setzen sie 1912 den Baltantrieg in Szene. Der damalige Staatssetzetär von Kiderlen-Wächter warnte vor dem Ausbruch zwar die Vertreter der deutschen Finanz, wurde aber schließlich selbst sowohl von dem Ausbruch als auch von dem Verlauf des Krieges überrascht. Er meinte: man solle die Balkanstaaten und die Türkei ruhig auseinander losschlagen lassen, so lang sie Seld, Krast und Lust hätten. Es würde ihnen nichts helsen, denn die Stohmächte seien sich darin einig, daß keine der streitenden Parteien einen Sewinn an Sediet erzlelen dürse. Der Staatssetretär täuschte sich und täuschte uns. Die damalige Einigkeit der Srohmächte war nur eine Finte der Entente, um die Mittelmächte irrezusühren. Rußland hatte im Einverständnis mit England und Frankreich den Balkankrieg durch jahrelange Aufreizung vordereitet, um die Türkei in Europa zu zerschlagen, die deutsche Orientpolitik zu durchteuzen und Österreichs Feinde auf dem Balkan zu stärten. Das geschah in gut gewahrter Jeimlickeit vor den Zentralmächten, deren Diplomaten sich gründlich hinters Licht führen

ließen. Bis 1914, da der damalige Reichstanzler mit Schmerz betannte, daß seine ganze Politit, die auf Verständigung mit England hingearbeitet, zusammengebrochen sei wie ein Kartenhaus. England war von der Einmischung zum offenen Angriff übergegangen.

Mit Polypenarmen hat England nach ums gelangt, um uns zu erwürgen, ein Bolt nach dem anderen aufgeboten, uns zu vernichten. Die ganze Welt der Angelsachsen hat es auf den Plan gerusen. Inmitten der europäischen Kämpse greisen die britischen Polypenarme weiter. Es erobert Bagdad und Zerusalem, Mesopotamien ist nund Palästina, hält Saloniti, Suez und Agppten, macht den "heiligen Krieg" unwirksam durch Ausstellung eines Nebenduhlers des Kalisen an der heiligen Stätte zu Metta, verwirklicht mitten im Kriege Cecil Rhodes' gewaltigen Plan: den Bau der Bahn von Kairo nach Kapstadt.

Wir wissen, wie vollständig England uns Deutsche du Boden drüden will. Wer uns aber niederringen will, den mussen wir so lange schlagen, die er uns nicht mehr niederringen kan n.

Es müßte denn sein, daß wirnicht mehrkonnten, daß ums die Not, die Teuerung, die Entbehrung daheim und im Felde, vor allen Dingen die beständigen und nur allzu geschickten Angriffe auf Moral, Nerven und Stimmung zur Ergebung zwängen.

Orohungen und Einschückterungen sind von jeher die Rampfesmittel der Feinde—nicht nur Englands — gewesen, um die deutsche Widerstandstraft zu zermürben. Mit welch einer Menge von Bebentlichteiten haben die führenden Männer vor hundert Jahren, in, den Befreiungstriegen rechnen müssen! General von Bülow tadelte 1812: "Wozu unterhandelt man? Wozu diese kleinlichen Formeln?" Fürst Radziwill schried an den Freiherrn vom Stein (1813) über den Waffenstillstand im Juni 1813: "Alles war emport dei dem Gedanten an einen nahen Frieden, der nicht die Freiheit Deutschlands zur Folge hätte." Schleiermacher predigte, "es bedürfe noch einer ungeheuren Krastentwicklung", um einen Frieden zu erreichen, "der Sicherheit gegen einen baldigen neuen Krieg gäbe".

Am 9. November 1813 knüpfte Mettern ich mit Napoleon Unterhandlungen an und verschaffte ihm badurch so viel Zeit zu neuen Rüstungen, daß er im Januar 1814 wieder ein Heer von 150 000 Mann besaß. Metternich fand es sehr töricht, daß Gneisenau über den Rhein wollte. "Was uns denn die am anderen Rheinuser angingen? Wir würden doch wohl nicht die lächerliche Idee haben, nach Paris zu gehen?" Gneisenau ging aber doch über den Rhein, und Blücher sow am 18. Januar 1814 zu Nanzig: "Die Zeit der Repressalien ist getommen, sie (die Franzosen) müssen haartlein herausgeben, was sie den Deutschen auf meist verräterische Weise geraubt haben. Elsaß und Lothringen gehören zu Deutschland, und der Rhein ist ein deutscher Strom."

"Strategie," schrieb Sneisen au am 27. Januar 1814 an Stein, "ist die Wissenschaft des Sebrauches von Zeit und Raum. Ich din weniger geizig auf diesen als auf jene. Raum mögen wir wiedergewinnen, verlorene Zeit nie wieder." Gneisenau pries am 28. April 1814 das Schickal, das "die Menschen wider Willen zu den entscheidenden Schritten fortriß". Als aber der Sieg errungen war, "verdarben die Federn der Minister", was "die Schwerter der Armee" durchgeführt hatten. Frankreich behielt Elsak-Lothringen, und das verarmte Preußen, aus dem Napoleon von 1807—12 über eine Milliarde herausgeholt hatte, bekam teine Kriegsentschäbigung. Ja, Ludwig XVIII., der den Verdündeten seinen Ehron verdankte, sagte höhnend: "Lieber 300 Millionen auswenden, um die Preußen zu bekämpfen, als hundert, um sie zu befriedigen."

Deutsche Erbsehler sind es, die uns alle die Hemmungen und Klemmungen bereitet haben, an denen unser Volkstum gelitten: die Bereitwilligkeit, fremden Interessen du dienen (schon den Griechen und Kömern gegenüber); Mangel an Volksbewußtsein, das sie antrieb, dem Pompejus und Casar, dem Augustus und Tiderius zu fronen; falsch angebrachte germanische Treue gegenüber dem Erbseind, Spionage- und Henterbienst gegen-

über dem eigenen Volke (Segestes, der Schwiegervater, Flavus, der Bruder Armins); Scheu vor Konflikten dis zur schmachvollsten Selbsterniedrigung; unverständige Milde gegen hassende Besiegte (Theodorich, Totila in Italien, Karl VI. gegen Ludwig XIV. und Friedrich Wilhelm III. gegen Napoleon I.); bureaukratische Unselbständigkeit, beschränkter Untertanenverstand, Hundetriecherei, Lammesgeduld, Uneinigkeit, Selbstsucht — bornierter Fanatismus in religiösen Dingen. —

Alber immer wieder bestreben sich die Erbt ugen den umseres Tolkes, die Erbsehler auszugleichen und zu überwinden: Der unsterbliche Trieb zur Freiheit und Unabhängigkeit, Gewissenhaftigkeit und Schrlichkeit, Sinn für Ordnung, Fähigkeit zur Eingliederung, Genossenschaft- und Staatenbildung, unbeflecke Treue und liebevolle Anhänglickeit, grübelnder Tiefsinn und geduldige beharrliche Forschung, weltumspannender Idealismus und christliche Barmberzigkeit, Versöhnlichkeit und Villigkeit, unglaubliche Zähigkeit und Tüchtigkeit in allen Lebenslagen, höchster Wagemut und vollendetste Tapferkeit, wenn die Not am höchsten.

Edmund Rreusch



# Volschewismus, Ententebeeinflussung und Kriegsgefangene

ei meiner Rückehr aus Rukland, wo ich längere Zeit als Obmann für Gefangenenfürsorge im Gouvernement Alftrachan gewirtt hatte, tras ich bereits in Areisen
beutscher Diplomaten und des deutschen Volkes auf die Ansicht, unsere jahrelang der Heimat ferngewesenen Ariegs- und Zivilgesangenen seien so start beeinflußt von
anarchistischer oder bolschewistischer Propaganda und von Einflüssen der Entente, daß nach
ihrer Jeimtunft für gewisse Rreise unseres Volkes eine Gesahr der Abertragung vorläge.
Dieselbe Ansicht geht auch aus den Worten Generals v. Wrisberg im Reichstag (Sitzung vom
6. Juni) hervor. Ohne diese Besürchtung, die mit vaterländischem Unterricht an die aus Rukland Burücksommenden betämpst werden soll, ganz von der Hand weisen zu können, möchte
ich als guter Kenner der Berhältnisse im Kriegs- und Zivilgesangenenleben dazu einige Erklärungen geben, vor allem darüber, wie es überhaupt möglich war, daß unsere kriegsgesangenen
Feldgrauen in Ruklands schwerer Gesangenschaft ansingen vom Krapprot der revolutionären
Strömungen adzusärben.

Mit dem Junger begann ihre Umwandlung vom guten Deutschen zum unzufriedenen Rörgler, mit dem Junger der Rampf mit ihrer politischen Überzeugung. Allerdings nur bei verschwindend wenigen von ihnen möchte ich einen Umschlag der Gesinnung ins Maximalistische bemerkt haben. Der weitaus größte Teil aller reichsdeutschen und auch deutsch-österreichischen Kriegsgefangenen, das will ich vorwegnehmen, blieb, abgesehen von start sozialistischen Strömungen zu Zeiten der Unzufriedenheit, unter dem Einfluß des Hungers nämlich, gut national gesinnt und ist es bis heute.

Gegen die noch in Ruhland weilenden Deutschen herrscht nur ein Bedenten, das, ob sie revolutionär angehaucht sind vom dortigen Zeitgeist oder nicht. Von Ententebeeinflussungen kann gar nicht die Rede sein. Außer einer Antlagebroschüre "Das betrogene Volt", die die Schuld Deutschlands, seiner Regierung und des Kaisers beweisen sollte, infolge der Naivität der Zusammenstellung der amtlichen Depeschen und Dotumente aber nur das Gegenteil erzielte, ist mir zur Zeit der zarischen Regierung der Versuch einer Ententebeeinflussung auf die Kriegsgesangenen nicht betamnt geworden. Und nach der Revolutionszeit war von einer Beeinflussungspolitit im Sinne der Entente erst recht nichts zu spüren, wohl aber setze die Propaganda für alle sozialistisch-revolutionären Strömungen Ruhlands sehr rege ein. Und

auf diese Leimrute liefen manche fest, benen erft später mit bem Beimweh die Erkenninis kommen wird: zu späte Reue!

Es ist nicht meine Sache zu untersuchen, ob es umsere Regierung versäumt hat, sich rechtzeitig, b. b. vor dem Winter 1916—1917, um die Kriegsgefangenen in Ruhland zu betümmern und deren klägliches Los aufzubessern, oder ob die amerikanischen Diplomaten, die dis zum Abdruch der Beziehungen den Schutz deutscher Kriegs- und Zivilgesangener in Ruhland vertraten, die Kriegsgefangenenfürsorge so lar behandelten, daß in der Tat nichts davon zu merken war. Fest steht, daß ein Aufatmen durch die Reihen der Kriegsgefangenen ging, als im Berbst 1916 Schwestern des Deutschen Roten Kreuzes die russischen Lager besuchten und Hilfe leisteten, soweit es in ihren Kräften stand. Nach Rücklehr der Schwestern in die deutsche Heinte dann eine Kriegsgefangenen-Unterstützung ein. Besonders der Hamburgische Landesverein vom Roten Kreuz war es, der darin Erspriehliches leistete und dem umsere triegsgefangenen Feldgrauen stets Dant wissen werden.

In der vermeintlichen Vernachlässigung deutschreite ist also von vornherein die Wurzel des Abels zu suchen. Die außerordentlich schlechte Lage der Gesangenen, verschlimmert durch die mangelhaften Postverhältnisse, ließ sie verbittert werden darüber, daß nach ihrer Gesangenschaft das Reich sich in teiner Weise um sie bekümmerte, während vordem, solange sie unverwundete Kämpser waren, Liebesgaben über Liebesgaben gestossen. Wer mit ihnen lebte und litt, konnte das verstehen troß deutschen Bewußtseins und vaterländischer Treue und Begeisterung.

Die Ideen des März 1917 mit ihrem Freiheitsrausch des russischen Volles gingen an manchem nicht spurlos vorüber, besonders natürlich nicht an denen, in deren hirn der demokratische Gedanke seit Erwachen ihres politischen Bewußtseins gespukt hatte. Die Richtung, die dann der sozialrevolutionär-anarchistischen Bewußtseins gespukt hatte. Die Richtung, die dann der sozialrevolutionär-anarchistischen Wessende in Rusland nahm, hätte bei normalem Berstande die Kriegsgesangenen zur Besinnung und Erkenntnis bringen müssen, daß ihre Utopien völlig versehlte seien. Und nur durch den Junger einerseits und einen nicht völlig gesestigten Charakter andererseits war es möglich, daß überhaupt Kriegsgesangene ins Fahrwasser der russischen Umstürzler gerieten.

Mit kindlichen Schiebungen fing bas an. Um von ben bolschewistischen Lagerverwaltungen größere Cagestationen, mehr Freiheit und andere kleine Vorteile zu erhalten, die 3. B. die Österreich-Ungarn überall genossen, weil sie sich mit den Russen besser verständigen konnten und teils gleichen Sinnes waren, erklärten sich auch die Reichsdeutschen den "Towarischtschi" als ihresgleichen. Dieser Trick mochte hier und da von Ersolg gekrönt sein; daß sie betrogen waren, sahen die "Cowarischtschi" jedoch dann immer ein, wenn sie zu einer Beranstaltung, einer Bersammlung usw. einluben. So erlebten beispielsweise die 1. Mai-Umzüge in manden Ortschaften ein ungeheures Fiasto. Die ruffifche Bevollerung, Die ben Bolichewisten- und Anarchistenrummel gehörig satt hat, verhielt sich von vornherein streng ablehnend, jugenblichen Mob ausgenommen. Um ihr nun burch einen machtigen 1. Mai-Umzug Eindrud zu machen, versuchten die roten Bartelen möglichst alle Kriegsgefangenen zur Teilnahme am Umzuge zu verpflichten. Und ... wie mir die lagerälteften Feldwebel und Unteroffiziere vieler Lager berichteten: tein reichsbeutscher Solbat beteiligte fich baran. In ben beutschen Waffenröden, die man leider allerorts sah, steckten Österreicher und Ungarn. Die Kriegsgefangenen der Doppelmonardie waren es denn auch, die stets und ständig bei bolschewistischen und anarchistischen Veranstaltungen zur Stelle waren, ja bort die erste Geige spielten und sich mit ihrem Verrat das wenige ertauften, was man ihnen bot: Freiheit. In erster Linie waren es natürlich flawische Elemente, doch auch unter den Ungarn fanden sich Kerle, die keinen Schuß Pulver wert waren. Und unter der Herrschaft dieses zweiselhaften Gesindels hatten alle gutgesinnten Gefangenen zu leiden, Deutsch-Österreicher und besonders natürlich Reichsdeutsche. Für Österreich-Ungarn mag also in der Cat eine Infektionsgefahr nach Rücklehr der

großen Gefangenenmassen bestehen. Man wird ordentlich Musterung halten mussen. Bei ben Reichsbeutschen burfte bas nur in sehr geringem Make notwendig fein.

Das bezieht sich im wesentlichen auf die Kriegsgefangenen. Bei den Zivilgefangenen liegen die Verhältnisse anders. Darauf ein anderes Mal einzugehen, behalte ich mit vor.

Das mabnende beutsche Wort, bas auch die Beeresperwaltung im "Vaterländischen Unterricht" den Ausführungen Generals p. Wrisberg im Reichstag zufolge ben Rurückebrenben auteil werden lassen will, war es, bas auch an Ort und Stelle im Trubel des Anarchismus die Kriegsgefangenen pollig im Raume bielt und sie baran erinnerte, wer und wes Geiftes sie seien. Wo auch immer maximalistische Treibereien einsetzten . . . ein Appell an das Baterland, an die geliebte deutsche Heimat, ein paar deutsche Wahrbeiten genügten, um die Whrasen pon Voltsbefreiung und Voltsbeglüchung zunichte zu machen. In Ufa war es, wo nach einer Bolichewisten-Bropaganbarebe sich in bem Duffelborfer Rebatteur Dr. C. Stabtler ein Mutiger fand, der bem zur Bersammlung beorderten gesamten Ariegegefangenenchorus so beutsch ins Berg rebete, bak auch tein Gefangener mehr im Saale gurudblieb und bie Einberufer iconobe bas Nachieben batten. In Rajan iprenate ein beuticher Obergrat mit ein paar ternigen Worten den ganzen Phrasenring der Borredner, und solche Källe gibt es noch viele. Der größte Teil der Unzufriedenen, die man deutscherseits als "beeinflukt" ansieht, wird so deutsch werden, wie er war. Wenn ber Austaufchzug sich ber Grenze nähert und er wieber als Ramerad zu Rameraden tommt, ber in ber feinblichen Fremde verbitterte Gefangene, dann wird fein volles beutsches Bewuhtsein wieder erwachen — und meiner Ansicht nach auch ohne vaterländischen Unterricht.

Ein eigen Ding ist es mit den Kriegsgefangenen, die sich zur Roten Garde anscheiden ließen. Mit einem pater pocoavi! sind sie zum Teil schon zurückgetehrt und haben sich den Austausch-Ausschüssen gestellt, um in der Heimat diese Zeit ihres Gesangenenlebens möglichst schnell zu vergessen. Aus Hunger, aus reiner Verzweislung haben sie seinerzeit diesen Schritt getan. Soweit er sie nicht in die Reihen der Roten Armee drachte, sondern nur in den polizeiartigen Verwaltungsdienst, mag er verzeihlich sein, wenngleich die deutsch-militärische Aufsalfung sowohl wie die moralische durchaus dagegen steht. Aur im psychologischen Zustand der Leute mag eine urteilsmilbernde Entschuldigung liegen. Anders dagegen diesenzigen, die in der Utraine und am Don gegen ukrainisch-deutsche Truppen kämpften. Für deren Rückunst sowohl wie für Rücktehr der zu Agitatoren sür Bolschewismus und Anarchismus gewordenen Kriegsgesangenen, die besonders auf ihre einstigen Lagerkameraden einzuwirken versuchten, werden wir uns bestens bedanken. Sie haben sich ihres Deutschtums nicht würdig gezeigt und mögen für alle Zeiten aus der Liste deutscher Bürger und Soldaten gestrichen sein. Sottlob sind es ihrer nur wenige, die schwach genug waren, sich übertölpeln zu lassen!

Alles in allem darf man nach Lage ber Dinge sagen: teine unnötige Besorgnis! Wer Schmutz am Steden hat, bleibt von selbst dort bei seinesgleichen. Und die zurücktommen, sind teine Träger sozialrevolutionärer Bazillen. Im Gegenteil. Denn sie haben deren Wirtung nur zu furchtbar in nächster Nähe gesehen! Als Deutsche zogen sie aus, und als geläuterte Deutsche tehren sie heim!

Siegfried Doerschlag



# Theater und Kino

eit Jahren sind wir gewohnt, die beiden als Nebenbuhler um die Gunst des Publitums, noch häufiger als Gegner im Reiche der Runst aufgestellt zu sehen. Das Theater besann sich bei dieser Gelegenheit immer gern auf seine alte Requisitentammer, holte sich daraus den Purpurmantel der künstlerischen Priesterwürde und klagte mit tragischer Gebärde das Kino eines üblen Wettbewerds an. Das Kino entsremde ihm die einsacheren Volkstreise; die billigen Theaterpläte blieben unverlangt. Das Theater suchte in edler Selbstlosigkeit diesem Abelstande dadunch abzuhelsen, daß es seine Pläte dauernd verteuerte, so daß schließlich keine "billigen" Pläte mehr da waren, die "unverlangt verdommen" bonnten.

In der Kriegszeit hat sich nun der Theaterbesuch so gesteigert, daß es überhaupt teine leeren Plätze mehr gibt, trothdem unter allersei Vorwänden die Preise immer noch gestiegen sind. Auch die Kinos haben einen Besuch zu verzeichnen, wie nie zuvor. Man könnte also, da das Publitum widerspruchslos sich rupsen lätzt, hüben wie drüben zufrieden sein. Aber der Wettbewerd dauert an, nur zeigt er jetzt sein wahres Gesicht, d. h. man bindet zwar auch jetzt noch gewohnheitsgemäß sich die Larve vor, aber sie ist sehr durchsichtig. Kläger ist noch immer das Theater, doch schriegen ihm jetzt der Worte genug gewechselt und es ist zu Taten vorgeschritten.

Sine Reihe ber Berliner Theater haben sich vereinigt und zur Abwehr der Kinotonturrenz eine — Filmsabrit gegründet. Nicht als ob sie den Teusel durch Beelzebub vertreiben wollten. Es handelt sich vielmehr um gemeinsamen Seelensang; freilich ist diese Seele das geliebte Seld. Die Herren Theaterdirektoren schließen sich zusammen, wie die Sidgenossen auf dem Rütli und versichern mannhaft mit dem Pathos eines Schmierentragöden, daß es künstlerische Gründe seien, durch die sie zur Gründung ihrer Filmsabrit gezwungen worden seien. Durch die Arbeit in den Filmsabriten sei die künstlerische Arbeit in den Theatern ummöglich gemacht worden. Die Schauspieler, die hüben und drüben engagiert seien, tämen aus dem furchtbaren Sewissenszwiespalt gar nicht heraus: Soll ich zur Filmausnahme gehen? Soll ich an der Theaterprobe teilnehmen? Dort winkt Geld, hier die "Runst". Dort ist Pflicht und hier ist Pflicht. Man sieht, die fürsorglichen Theaterdirektoren konnten diesen seelische laulen ihrer Schauspieler nicht länger untätig zusehen. Nein, nein! sie wollen den Schauspielern ihre Einnahmen keineswegs beschneiden, es soll nur das Sanze organissert werden, is daß die Tätigkeit für den Film und das Theater sich nicht durchkreuzen. Es sollen Kino und Theater auf ihre Rechnung kommen. Und die Herren Theaterdirektoren natürsich auch.

Ach ja, sie wollen alle auf ihre Rechnung kommen. Die ganze Sache ist nur eine Tragitomödie des kapitalistischen Kunstbetriedes. Unserc Theaterdirektoren arbeiten mit einem verhältnismäßig geringen Sagenetat. Einige wenige Schauspieler haben beträchtliche Einnahmen,
die große Mehrzahl hat weniger, als zu einer einigermaßen erträglichen bürgerlichen Ledensssührung gehört; sehr viele arbeiten zu Sähen, die heute auch der kleinste Zuläuserjunge höhnisch
zurückweisen würde. Das Kino bietet höhere Löhne. Unser Theaterbetried ist eine Kapitalmacht
geworden, das Kino ist von vornherein eine viel größere Kapitalmacht gewesen. Nach den Darlegungen des Fachmanns Mar Epstein arbeitet in den Theatern Berlins ein Kapital von ungefähr 15 Millionen Mart. Die einzige Universum-Film-Aktiengesellschaft versügt dagegen über
25 Millionen Mart. Das Filmtapital der deutschen Filmsabritationsgesellschaften schäßt er
auf 100 Millionen Mart, während in den Lichtspieltheatern mindestens eine halbe Milliarde
angelegt sei. Das Kino hat also in diesem Rampse eine ungeheure Übermacht. Es tann diese
auch den Schauspielern gegenüber sehr leicht geltend machen, indem es ihnen Bezüge andietet, an die das Theater gar nicht denten tann. Das Kino tann den einmal aufgenommenen
Film schauspieler nehr im Neben-

amte beschäftigt; aber diese "Nebeneintunste" übersteigen bei den einigermaßen beliebten Filmdarstellern ihre Theatergagen um ein Vielsaches. Der einsache Statist erhält 20 K am Tage, Solomitglieder bekommen 100—400 K täglich. Jahresgehälter von 60000 K und mehr sind nicht selten, sie steigern sich dis zu dem 300000 K-Vertrag, den Henny Porten mit der Mehter-Gesellschaft abgeschlossen hat. Unsere Theater locken dagegen mit der tünstlerischen Tätigkeit, umd einige ideal gesinnte Schauspieler mögen ihnen auch treu bleiben — solange das Kino nicht an sie herantritt und das Theater aus lauter "Idealismus" die Geldsragen nicht gar zu schädigsbehandelt. Der Gagenetat des großen Geschäftshauses Reinhardt könnte da ganz tolle Vinge verraten. Das Kino ist eben ganz offen kapitalistisch und stellt sich auch mit dem Schauspieler auf einen richtigen Geschäftsverkehr; im Theater ist die Leitung kapitalistisch, der Schauspieler aber soll vom Idealismus leben.

An sich ist die Schauspielerfrage sehr leicht zu lösen. Das Kino braucht eine ganz andere Darstellungstunft als die Bühne, wie denn auch die bewährtesten Kinodarsteller teineswegs die berühmten Schauspieler sind. Ze schärfer sich ein Kinodarstellungsstil herausbildet, um so mehr wird sich diese Trennung vollziehen, die auch im Interesse der Kunst dringend zu wünschen ist. Eben deshalb ist auch die Filmsabritgründung der Berliner Theaterdirektoren auss schrofsste zu betämpfen. Das ist weiter nichts, als eine organisierte Geldmacherei aus Kosten der Kunst, vermutlich auch der Schauspieler und sicher des Publitums.

Was nun den künstlerischen Wettbewerb zwischen Kino und Theater betrifft, so schäße ich den heutigen Stand des Kinos gewiß nicht hoch ein. Aber auch das kleinste Berliner Kino leistet künstlerisch weit mehr, als eine große Zahl der Berliner Theater. Denn so armsclig ist kein Kinoprogramm, daß es nicht wenigstens das eine oder andere wertvolle Bild, etliche schöne Naturaufnahmen oder dergleichen bietet. Und das in wöchentlicher Abwechslung. Wo aber ist in jenen Berliner Theatern, die jahraus, jahrein irgendeine blöde Posse der irgendeinen drectigen, dummen Schwant spielen, auch nur ein Quentchen von Kunst zu entdeden? Und diese Theater migbrauchen dann allabendlich lebendige Menschen zur Vorführung ihres Blöbsims, während das Kino nach der einmaligen Aufnahme doch nur noch die Maschine arbeiten läst.

Bulett aber bleibt für uns doch die Frage übrig: Dürfen die vielsachen Organisationen, die für Volksbildung und -unterhaltung ins Leben gerusen worden sind, dem allem mit verschränkten Armen zusehen? Darf der Staat diese wucherische Geldmacherei auf Kosten der Kunst und des kunstsuchenden Volkes dulden? Und wenn er gegen den heiligen Kapitalismus nichts zu unternehmen wagt, will sich selbiger Staat dann nicht wenigstens am Geschäft beteiligen? Er forscht doch sonst überall nach Einnahmequellen und zieht die Steuerschaube mit einer Kraft an, daß dem unter ihr liegenden Staatsbürger der Atem ausgeht. Will er sich nicht als Oritter im Bunde zu den Herrschaften von Film und Theater an die reichbeladene Tasel seigen?!

# Ermanarich, der König

as Oresbener Königliche Schauspielhaus hat am 19. September Wildenbruchs nachgelassene Tragödie "Ermanarich, der König" zur Uraufführung gebracht. Es hat also sast zehn Jahre gebraucht, dis sich eine Bühne sand, die diese dem Dichter besonders aus Herz gewachsene Werk herausstellte. Wenn man die Stellung bedenkt, die Wildenbruch als Gesamtpersönlichkeit zukommt, seine unleugbaren Theaterleistungen hinzunimmt und auf der andern Seite dagegen hält, was in diesen zehn Jahren (von der Marktware abgesehen) an unausgegorenen und unsertigen Stücken auf unseren Bühnen dargeboten worden ist, wird auch der verwegenste Optimismus nicht mehr behaupten wollen, daß wir unsere nationalen Dichter verwöhnen. Es kann sich vielmehr niemand der Einsicht

verschließen, daß bei uns das Nationale geradezu ein Bemmnis auf dem Wege zur Bühne ist.

Man könnte diese Dinge auf sich beruhen lassen, wenn es sich um vereinzelte Erscheinungen und um die persönliche Haltung einzelner handelte. Aber es liegt System in dem Ganzen. Das Ziel heißt: Entdeutschung des deutschen Theaters in jeder Hinsicht. Der Kampf gegen diese Wühlarbeit ist vielleicht erfolglos, jedenfalls sehr unerquicklich; das entbindet nicht von der Pflicht, ihn zu führen.

Entgegen seiner sonstigen Art, die in raschem Anlauf den leidenschaftlich erfasten Gegenstand bändigte, über Schwierigkeiten sich mit loderndem Temperament oder auch bloß mit lautem Hurraruf hinwegsetze, hat Wildenbruch um diese Dichtung schwer gerungen. Die schon 1903 vollendete erste Fassung hat er zweimal umgearbeitet und dann noch im Schreibtische verschossen. Im Vorwort zur unlängst erschienenen Buchausgabe (Grotesche Verlagsbuchhandlung, Berlin, geh. 2 M) schreibt der Wildenbruch-Biograph Verthold Litmann, daß "diese Kraftäußerung einer vultanischen Natur, die aus tiessten seelischen Erfahrungen und aus einer den ganzen Lebensinhalt des Dichters dis zum Grund auswühlenden und wie mit einem eisernen Besen austehrenden stürmischen Katastrophe erwuchs, zu den bedeutsamsten Kundgedungen in seinem gesamten tünstlerischen Schaffen gehört". Eine nähere Vetrachtung des Wertes wird uns bei ruhiger Anertennung der tünstlerischen Schwächen doch diesem Urteil zustimmen lassen, darüber hinaus uns die Überzeugung bringen, daß hier ein grunddeutscher Mann mit Problemen gerungen hat, die ans Innerste unseres deutschnationalen Daseins rühren. Schon deshalb hat er ein Recht auf Sehör.

Man hat Wildenbruch sehr oft als rückwärts gewendeten Propheten gehöhnt. Spott ist immer billig und der "Geist", der dazu notwendig ist, um sich über die Gesichte lustig zu machen, die den älteren Quizow beim Andlick der ersten hölzernen Ranone übertommen, ist beim letzten Mitarbeiter des schädigsten Witzblattes auszutreiben. Damit wird die Tatsache nicht aus der Welt geschafft, daß gerade die innersten Lebensprobleme eines Volkes, da sie auf dem Volkscharatter beruhen, im Lause der Jahrhunderte bestehen bleiben, in der Geschichte des Volkes also auch immer wiedertehren. Deshalb ja ist die Geschichte eine Lehrmeisterin, und so außerordentliche Gegenwartsmenschen, wie Bismarck, haben aus ihr sich die höchsten Gesetz für ihr ganz der Gegenwart und noch mehr der Zukunst zugewendetes Jandeln gewonnen. Die Idee bleibt, nur ihre Einkleidung wechselt.

Die ganze griechische Tragödie war ein solches Jineindichten gegenwärtiger Probleme in die Dauerideen des Bollstums, wie sie im Mythos ihre zeitentrückte Gestaltung gefunden haben. Es wird natürlich immer eine Frage der dichterischen Kraft an sich sein, wie weit es dem Dichter gelingt, nun seinerseits wieder dauernden Gehalt in seine Gestalten einzusangen.

Shatespeares historische Stüde waren für des Dichters Zeitgenossen zweisellos durch ihren geschichtlichen, ja politischen Gehalt wertvoll. Uns Deutigen ist dieser Geschichtsinhalt völlig gleichgültig, wirtt gelegentlich sogar störend, und es ist lediglich der Menschengestalter, der uns pack. Reists "Hermannsschlacht", wohl die vollkommenste Einkleidung eines zeitgenössischen nationalen Lebensproblems in das Gewand eines längst vergangenen Geschens, hat niemals seinen zeitpolitischen Wert auswirken können. Gelbst im jezigen Kriege ist sie nach dieser Richtung nicht ausgenutzt worden.

Vielleicht ist unser Voll nicht "politisch" genug, um Dichtungen so zu erleben. Ich bin überzeugt, daß geringere Dichter eber die politischen Anstinkte des Volles auszunüßen vermogen. Ein folder ift Wilbenbruch. Man fiebt, ich überschake Wilbenbruche bichterische Rraft nicht. Ach glaube nicht, bak eines seiner Dramen reich genug an reinen bichterischen Werten ift, um ohne Mithilfe ber äußeren Verhältnille tiefere Wirtungen auslöfen zu tonnen. Runtlerische Ewigteitswerte find bier nicht zu bolen, und wäre unser Theater lediglich eine Runftanstalt, so wunte ich barin für Wilbenbruch teinen wichtigen Blat. Aber neun Rebntel bessen, was auf unserm Theater acidiebt, bat mit Runft in diesem bochsten Sinne nichts zu tun. Das Theater, so wie es sich nun einmal entwickelt bat, ist in so bobem Make eine "aesellschaftliche" Einrichtung, bak feine Mitwirtung an ben Die Gesellschaft beschäftigenben Fragen zu einer ber wichtigften Rulturaufgaben wirb. Diese Satsache wird ja auch im Grunde pon niemand bestritten. Auch die größten Berehrer Frant Webelinds 3. B. werden ibm teine starte bichterische Rraft nadrühmen tonnen. Seine Menichen sind teine wahrhaft lebendigen Geschopfe; ber Sprache geht alle funftlerische Rraft ab. Wedetinds Werte tonnen also nur auf dem Gebiete des gesellschaftlichen Lebens liegen. Aun gab es für ihn ausschließlich das geschlechtliche Problem. Das ist boch nicht bas einzige. Gerade durch ben Krieg find national-politische Fragen zu einer Bedeutung gelangt, ber sich tein wahrhaft Deutscher zu entziehen vermag. Diefe Lebensprobleme ber beutschen Nation aber bat Wilbenbruch ftart und tief erlebt. Rabireiche seiner Gedichte baben bas immer wieder gezeigt.

Anderseits war er ein Theatraliser ersten Kanges. Das bei uns so seltene Theaterblut pulste in seinen Adern so reichlich, daß darüber der Dichter zu kurz kam, sobald er sich aufs Theater begab. Hinwieder liegt darin die Fähigkeit, Probleme, die an sich mit der Bühne nichts zu kun haben, in eine auf dem Theater wirksame Form zwingen zu können. Man schlete ihn meinetwegen Leitartikler; ein guter Leitartikler kann zuzeiten eine nationale Großtat werden — Zosef von Görres wurde von Napoleon als eine Großmacht gewertet —, und wenn für einen solchen Leitartikel die auf die Masse wirksamste Form des Theaterstückes gewählt wird, braucht uns das nicht zu kränken. Mag die Kunst davon keinen Vorteil haben, so doch das Gesamtleben der Nation. Und da von neun Zehnteln des gesamten Theaterbetriebs die Kunst ohnehin keinen Vorteil hat, so will ich die Theateraufsührungen preisen, denen man wenigstens einen solchen geistig-nationalen Wert nachrühmen kann.

Sewiß, Wildenbruch selbst wurde mit dieser Einstellung zu seinem Schaffen nicht zufrieden gewesen sein. Aber gerade, daß er so durchaus Künstler sein wollte, erhöht noch seinen Wert als — halten wir das Wort bei — nationalpolitischer Leitartitler. Denn darin offenbart sich seine durchaus lautere menschliche Sesinnung, seine prächtige Hingabe an die von ihm als recht erkannte Sache. Gerade darauf beruht aber auch seine starte Wirkung auf das nicht voreingenommene Volksgemüt.

Die Dresbener Uraufführung seines "Ermanarich" war in dieser Hinsicht sehr lehrreich. Die Berichte über den außeren Berlauf sind nicht zutreffend, wenn sie durchweg sagen, daß der nach den drei ersten Aufzügen starte Beifall nachher abgeslaut sei. Nach dem vierten Altrührte sich überhaupt teine Jand, was um so bemerkenswerter ist, als dieser äußerlich der theatralisch bewegteste ist. Nach dem ruhig verlaufenden, seierlich ausklingenden fünften Aufzug dagegen gaben die zurückleibenden zwei Orittel der Zuhörerschaft ihrer Zustimmung in einem

Belfall Ausbruck, der stets an Wärme zunahm und zu einem zwanzigmaligen Hochgehen des Vorhangs sührte. Dabei fehlte jene hysterische Aufregung, die für viele Berliner Veranstaltungen tennzeichnend ist. Es war vielmehr, als würden sich die Zuhörer über das Erlebte immer klarer und wollten nun ihrer Zustimmung sichtbaren Ausdruck geben. Denn ganz ofsendar war dieser Beisall nicht literarisch-künstlerisch, sondern Gesin nungsaus den Gedanten des "Leitartitels", Abereinstimmung mit dem Prediger droben. Nicht der Literatur-, der Runststreund im einzelnen sprach da, sondern der ganze deutsche Mensch in der Not der gegenwärtigen Stunde. Im Grunde ist das aber das natürliche Verhältnis des naiven Menschen auch zum Kunstwerk. Und darum bin ich überzeugt, daß bei ihm am letzten Ende auch die Runst am besten fahren würde. Alles andere ist ja doch von Resserion beschwert und damit verbogen.

Wilbenbruchs Orama behandelt im Rahmen der gotischen Geschichte das Problem des deutschen Volkes zu allen Zeiten, das Problem vor allem der jezigen Stunde: Zusammenschluß aller Deutschen unter dem einen großen deutschen Staatsgedanken; Preisgade aller Sonderbelänge der einzelnen Stämme, Unterordnung sogar der persönlichen Sittlichkeit unter die Forderung des Ganzen, insofern der einzelne für seine Jandlungsweise, soweit sie das Allgemeine berührt, das Geset nicht aus dem Pflichtgebot des eigenen Herzens, sondern aus den Notwendigkeiten der Allgemeinheit gewinnen nuß.

Der Oftgotenkönig'Ermanarich ist ungerusen den von den Römern mit dem Untergang bedrohten Westgoten zu Hilse geeilt. Bon dieser Größe überwältigt, verzichtet der Westgotenkönig Atanarich auf seine Krone und unterordnet sich Ermanarich, der auf diese Weise alle Goten zu einem Bolke einen kann. Der Bund soll dadurch gesestigt werden, daß Atanarichs Socher Waladamara mit Ermanarichs Sohn Torismund vermählt wird. Denn es ist Ermanarichs Größe gelungen, das Gotenvolk für den Gedanken des Erdkönigtums zu gewinnen und so sürunft die von der Einrichtung des Wahlkönigtums untrennbaren Streitigkeiten und Bersplitterungen sernzuhalten. Es war nicht der niedrige Gedanke der Hausmacht, von dem sich Ermanarich leiten ließ, sondern die Überzeugung von der Größe seines Sohnes und Nachfolgers. Torismund wäre auch aus einer Wahl als König hervorgegangen, darum leisten alse den verlangten Treueschwur an Ermanarichs Königsgeschlecht. Und Waladamara, die früh schon aus dem Vergleich mit dem Römervolk als Ursache der Schwäche der Soten ihre Bersplitterung erkannt hat, ringt sich zu dem Opfer der Entsagung ihrer Liebe zu dem herrlichen Balten (es sind die Vornehmsten unter den Westgoten) Alarich durch. "König sein bedeutet ausopfern eignen Wunsch. Der erste aller lebt für alle, für sich seleht."

Inzwischen ist Torismund auf der Grenzwacht von einem vergisteten Hunnenpfeil getroffen worden und schleppt sich nur nach Hause, um zu sterben. Damit schiebt sich ein anderes Problem in den Vordergrund. Ermanarichs zweiter Sohn, Hunimund, ist in allem das Gegenteil Torismunds: eine dunkle, haßerfüllte, undeherrschte Natur. So willig alle für Torismund den Königseib geschworen, so schwer erlangt ihn Ermanarich jetzt für Hunimund. Ja, Alarich weigert ihn und wird deshalb von Atanarich mit Haft belegt. Am schwersten aber trifft das Schickal Waladamara. Sie fällt nun Hunimund zu. Und was Ermanarichs großen Worten von der Königsausgabe nicht gelingt, das ertrotzt er von ihr, indem er von ihrer Zustimmung das Leben des Geliebten Alarich abhängig macht. Für Waladamara aber ist noch mehr zerbrochen; ihre königliche Seele hatte in Ermanarich den Verwandten gesühlt und ihm Kindesliebe entgegengetragen. Nun sieht sie in Ermanarichs Beharren auf der Erbsolge seines Geschlechtes nur kleinliche Selbstucht.

Als nun aber Hunimund in lüsterner Gier ihr naht, vermag sie ihren Abscheu nicht zu überwinden und ruft um Hilfe. Ihre Stammesgenossen berechen herein, mit ihnen Alarich, dessen Faustschlag Hunimund zu Boben streckt. Alarich flüchtet mit Wasabamara ins Frauen-haus. Damit ist der Feuerbrand ins Lager geworfen. Eine der dienenden Frauen Wasabamaras

schreit von Aufruhr, von Königsmord; es kommt dum Jandgemenge zwischen den beiben Gotenstämmen; Atanarich fällt und Ermanarich kommt zu spät, um die Westgoten am Abzug du hindern. Den ob der Verschmähung Wasadamaras rasenden Hunimund aber weiß die tücksiche Dienerin Wasadamaras so von Sinnen zu reizen, daß er mit den gefangenen Hunnen verräterisch sich davonmacht, dem jenseits der Oonau lauernden Hunnenheere die außer Ermanarich nur ihm bekannte Furt durch den Strom zu weisen. Erst jetzt, wo das Verhängnis hereinbricht, vermag Ermanarich seinem stolzen Familiengedanken zu entsagen; er erkennt in Alarich den geborenen König, der mit Wasadamara dem Gotenvolke das künstige Königsgeschlecht gedem soll. Deshalb auch darf er an dem jehigen örtlichen Kampse in der Wagendurg nicht teilnehmen, er nuch sich für die Zukunft erhalten.

Die Schwächen dieses Dramas liegen so offen zutage, daß sie natürlich auch dem Dichter selber nicht verborgen geblieben sind. Umsonst hat er das Wert nicht dreimal umgearbeitet. Es wirkt deshalb schon mehr kindisch als anmaßend, wenn Herr Julius Ferdinand Wolff in den "Oresdener Nachrichten" so tut, als hätte es Wildenbruch nicht gemerkt, einen wie schlimmen Streich er "gegen das erbliche Königtum führt, im Augenblick, da er's auf völkssicher Grundlage errichtet". Dabei lag doch gerade sicher darin für den Monarchisten Wildenbruch die außerordentliche Schwierigkeit, die er sich zu Waladamaras Losung bekennt: "Sei König deines Volks, nicht deines Jauses. Dein Erbe sei der königliche Mensch." Ich din überzeugt, daß gerade hier der Jauptgrund für den tieser liegenden Eindruck des Werkes zu suchen ist. Acht daß das Volk von heute durch das Werk sur die Idee eines Wahlkönigtums gewonnen würde. Aber die Führerschutz, der schließlich nicht umsonst die Vismarcktragödie mit so bitteren Schmerzen erstitten batte.

Daß die dunkten Mächte, in der Tragödie zu schaldenenhaft gezeichnet, mit dem Sanzen psychologisch nicht verankert sind, gehört zu Wildenbruchs allgemeiner Schwäche, liegt hier besonders daran, daß es dem Dichter so ganz auf den Ausbau des bejahenden Sedankens, der Unterordnung alles Versönlichen unter das Semeinsame, ankommt.

Wilbenbruchs Orama wurde in Oresden unter Leitung des Oramaturgen Otto Erler aufgeführt, des hochgeschätten Dichters "Struensees". Er hat mit außerordentlich geschickter Jand das wuchernde Rantenwert beschnitten und ein straffes Bühnenstüd hergerichtet, das seiner Wirtung überall bei einer deutschen Zuhörerschaft in dieser Stunde sicher ist. Noch einmal: Wir sind uns alle klar darüber, daß dem alten Wildenbruch hier tein großes Kunstwert gelungen ist. Aber ein lauterer Mensch, ein echter Deutscher und ein tapferer Mann hat seinem Bolke in der Stunde der Not Wertvolles zu sagen. Die Bühne wird hier zum Voltspan die Redefreiheit immer dann bekämpsen, wenn der Redner anderer Meinung ist, als sie. Ich glaube, die meisten verstehen, wenn sie von "Freiheit" reden, nur "Freiheiten". Zwischen beiden aber ist nach Börnes Wort der Unterschied so groß, wie zwischen Gott und Göttern.

Rarl Stord



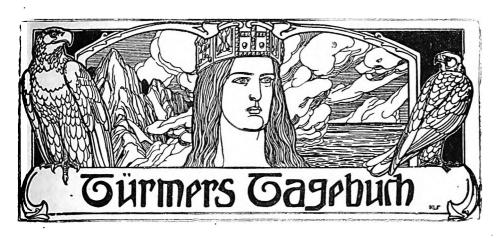

Das Versuchskaninchen · Der Befähigungsnachweis der Reichstagsmehrheit · Sine "Regierung der natio= nalen Verteidigung" · Dem Defaitismus ausgeliefert! · Der Prinz=Ranzler · "Berufene" und "Grwählte" · Die stärkste von Englands Künsten · Das unverstan= dene Selbstverständliche

as das deutsche Volk über sich ergehen läßt, wird von seiner großen Mehrheit kaum geahnt. Um das zu begreisen, müßte es bei seinen — Todseinden anfragen, und die — werden sich hüten! Jaben sie doch ihre Freude dran! Wird es ihm von Leuten seines Blutes und Landes gesagt, dann glaubt es ihnen nicht, denn — was kann aus dem Vaterlande Gutes kommen? Und doch ist, was mit ihm vorgenommen wird, nicht mehr und nicht weniger als ein fortgesetzter "wissenschaftlicher Versuch am lebenden Objett" — Vivisektion. Es ist nicht anders: das deutsche Volk ist von Kriegsbeginn an das Versuchstaninchen seiner "Berusenen" und "Erwählten". Immerhin ist das Ver-

sakren insoweit noch "human" zu nennen, als bei ihm die Narkose angewandt wird. Der Versuch, der zurzeit am deutschen Kaninchen unternommen wird, hat den Zweck, sestzustellen, daß die "Parlamentarisierung" auf Grundlage des in Rußland so dewährten bolschewistischen Gleichheits- und der nicht minder bewährten Wilsonschen Menschlichteitsideale das einzig wahre Gegengist gegen die Kriegsseuche ist. Nichts selbstverständlicher, als daß das Kaninchen auf den Seziertisch muß, und wenn das Versahren nur ernsthaft und gründlich durchgeführt wird, kann der Ersolg nicht ausbleiben. Wenn das Kaninchen dei dem Versuch zugrunde geht, ist zweisellos der Beweis geliesert, daß es bestimmt nicht an der Kriegsseuche eingegangen ist. Gegen die war es immun gemacht worden. Nur leider wollte das dumme Kaninchen die herrlichen Wirtungen der angewandten Methode nicht abwarten, es siechte dahin. An seinem Unverstande. — Das letzte könnte stimmen.

Es ift nur eine Binsenwahrheit, über die wohl allgemeine Übereinstimmung berricht, daß wir seit 1890 nichts weniger als gut und von Rahr zu Rahr ichlechter regiert wurden. Sat aber - Diese peinliche Frage wird von Professor Dr. A. Raller im roten .. Caa" aufgerollt — der Reichstag etwa daran teine Schuld? "Er übt doch von jeher eine weitgebende Kontrolle über die Kandlungen der Regierung aus, er kann zu allem seine Meinung sagen, die schärfste Kritik walten lassen, im Notfall die Aredite verweigern. In Rechten und Machtmitteln fehlt es ihm wahtbaftig nicht, und er bat sie in früheren Reiten auch ausgeübt. Wie hat er nicht Bismard opponiert, wie vieles, was der Gründer des Reichs erstrebte, perhindert und pereitelt! Aber die großen Kämpfe der siebziger und achtziger Rabre flauten seit 1890 immer mehr ab, ber Con wurde immer glatter, gewöhnlicher, ber Gebalt immer dürftiger, die führenden Berfönlichkeiten immer farbloser und mittelmäkiger, bis zu dem niedrigen Sobenmak, das wir beute seben. Man pergleiche doch nur Kehrenbach oder Erzberger mit Windthorft, Ronrad Haukmann ober Baner mit Eugen Richter. Scheidemann ober Ragie mit Bebel — welch ein Abstand! Da ist es denn nicht erstaunlich, daß auch die Arbeit nicht viel getaugt bat. Dak die Geseke immer schwächer, immer flüchtiger werden, darüber sind die Fachleute alle einig. Und nun erft die politischen Fehler! Die Reit ist nicht geeignet, das im einzelnen auszuführen. Aber jeder ernste Batriot wird beute gugeben, daß die deutsche Bolitik der letten 30 Rahre viele und schwere Fehler gemacht bat, im Annern und nach auken. Vor allem nach auken. Alle diefe Febler bat ber Reichstag geschehen lassen, ober mitgemacht. Das einzige, wozu er sich aufschwang, war nachträgliches Rasonieren und Kritisieren, niemals wurde auch nur ein Bersuch unternommen, praktische Konsequenzen zu ziehen, damit Abnlices und Schlimmeres für die Rukunft vermieden werde. Es genügt ja, an die schmerzliche Episobe vom November 1908 zu erinnern. Damals wate der Moment gewesen, der lette, allerlette Moment, fest zuzugreifen und die Bremse anzuziehen, die ber Volksvertretung in die Band gegeben ift, um ben Wagen por dem Entgleisen zu bewahren. Aber auch da ist man nicht über bas Reden hinausgetommen, jur Cat fehlten die Ginsicht und der Mut. Und Diese Volksvertretung, Die, solange es Reit war, nichts getan bat, was ibres Umtes war, fie fühlt fich jest berufen, jest, in der höchften Not, felbft die Rügel zu ergreifen! Es find ja ganz buchstäblich dieselben Barteien, Dieselben Manner, Die fo viele Jahre ihre Pflicht verfaumten, und die jest mit einem Male ihre Befähigung zur Rettung des Vaterlandes entdedt haben, ohne dag man auch nur wüßte und feststellen konnte, ob sie eigentlich noch die Mehrheit des deutschen Boltes vertreten. Sie find es, die - um von vielen andern zu schweigen und nur die eine Rauptsache betvorzuheben, die allein schon genügt, das Schuldig zu begründen — sie sind es, die im August 1914 das heilige Gebot der Stunde so ganalich überhörten. Wenn im Deutschen Reichstag, wie er heute ist, bas Mag von politischer Einsicht und Energie vorhanden wäre, das erforderlich ist, um selbsttätig in die Regierung einaugreifen, fo hatte damals, als die Politit Bethmann Sollwegs vor der englischen Rriegsertlärung jufammenbrach wie ein Rartenhaus, ber unfähige Kanzler mitsamt seinen Belfershelfern weggefegt und durch ein Ministerium aus allen Parteien ersett werden müssen. Was geschah statt dessen? Bethmann blied und erfreute sich der Unterstützung der heutigen Mehrheitsparteien, die ihm zujubelten, so oft er seine Reden hielt, die der Welt beweisen sollten, daß er, der seine eigene Niederlage doch offen bekannt hatte — das Wort vom Kartenhaus stammt ja von ihm selbst —, trot allem der beste aller möglichen Reichstanzler sei. Wenn nicht schon früher, so hat die heutige Mehrheit des Reichstags durch ihr Eintreten für einen hoffnungslos gescheiterten und täglich tieser versinkenden Staatsmann dewiesen, daß ihr alle und jede Befähigung fehlt, selbst die Regierung in die Hand zu nehmen. Und das ist es, worauf es ankommt: nicht, ob das parlamentarische System an sich besser schlechter sei als ein anderes, sondern was uns heute, in dieser Stunde der Not, am besten frommt, haben wir zu fragen. Da aber darf es als erwiesen gelten, daß eine Parlamentarisierung uns nicht helsen, nur schaden könnte.

Wer heute mit diesem Schlagwort arbeitet, sollte sich bewußt werden, daß er ein ausländisches Muster nachahmen will, das im Ausland selbst als unbrauchdar erkannt ist. "Übersehungsmatulatur" — so nannte es Bismarck schon 1849. Sollten wir nun noch auf den Sedanken eingehen, wir könnten uns durch Nachahmung dieses versehlten Musters den Friedensschluß erleichtern? — Wem nicht das schlichte Sefühl des vaterländischen Stolzes und das ganz gewöhnliche Schamgefühl derartiges zu äußern verbietet, mit dem kann man nicht mehr reden. Wenn wir denn schon dazu verurteilt sein sollten, die abgelegten Kleider anderer Völker zu tragen, so ist es doch der Sipfel der Bedientenhaftigkeit, zu glauben, der Feind werde uns freundlicher begrüßen, wenn wir ihm in einem zerschlissenen Rock entgegentreten, den er selbst vor acht Tagen fortgeworfen hat."

Man müßte schon Mimes, des Nachtalben, Neid im Leibe haben, um die Reichstagsmehrheit um diesen Befähigungsnachweis zu beneiden. Und dabei "war es nur — ein Tropfen Fegeseuer!"

\* \*

War! Denn die Toten und die Geschichte, wenn sie erst einmal zur Vollstreckung ausholt, reiten schnell. Es ist seitdem das geschehen, was die "Tägliche Rundschau" in die nüchterne Feststellung faßt:

"Am 30. September 1918 hat das alte monarchische System, wie es in der Verfassung des Deutschen Reiches begründet war, zugunsten des demotratischen, parlamentarischen abgedankt. Die neue Regierung, die nach dem Rücktritt des Grasen Hertling sich bilden muß, wird nicht dem Vertrauen der Krone, sondern dem Vertrauen des Reichstags, dzw. der Reichstagsmehrheit, ihr Dasein und ihre Amtstätigkeit verdanken. Die Krone gibt lediglich ihre Zustimmung, verzichtet aber auf das Recht, einen der Parlamentsmehrheit nicht genehmen Kandidaten zum Manne ihres Vertrauens zu ernennen. Der Kaiser hat den für seine Person und seinen Nachfolger, aber auch für das Reich solgenschweren Entschluß mit den Worten ausgesprochen: Ich wünsche, daß das deutsche Volk wirtsamer als disher an der Bestimmung der Seschiede des Vaterlandes mitarbeitet.

Es ist daher Mein Wille, daß Männer, die vom Vertrauen des Voltes getragen sind, in weiten Umfange teilnebmen an den Rechten und Pflichten der Regierung."

Der Mobr hatte seine Schuldigkeit getan. "Graf Bertling ist pon seiner eigenen Mehrheit gestürzt worden, nicht weil er mit den ihr eingegangenen Batt nicht erfüllt, sondern weil die Rugeständnisse, zu denen er sich bei Übernahme seines Amtes bereit gefunden, aufgezehrt waren und neue Forderungen, wie die Aufhebung des & 9. die er mit dem mongrchischen und bundesstaatlichen Charafter der Reichsperfassung unvereindar bält, und die Autonomie Elsak-Lothringens. die er als eine Gefährbung der Reichslicherheit anlieht, nicht gemähren konnte. Der Sturm aegen den Grafen Hertling entsprang nicht dem Unbebagen der Mebrbeit über das, was Graf Hertling tat, sondern über das, was er nicht tat und nicht tun wollte. Er wurzelt auch weniger in der Mikstimmung über die Führung ber äußeren Bolitik, als in dem Groll über das der Mehrheit zu langfam ich einende Tempo in der Demokratifierung Deutschlands, in seiner Ablebnung des Binüberbrangens ber inneren Politit in immer rabitalere Babnen. Bei feinem Umtsantritt schrieb ein Blatt der Mehrheit: Die Barteien haben durch ihre Austimmung gleichsam die Bürgschaft und die Verantwortung für den neuen Ranaler übernommen und damit die nach menschlichem Ermessen sichere Voraussekung für die Stabilität der innerpolitischen Verhältnisse geschaffen. Die Stabilität hat unter Wanken und Schwanken, Achzen und Stöhnen genau 11 Monate gedauert, obwohl Graf Hertling sich seinerseits an die Versprechungen hielt, die Mehrheit sie aber alsbald für ungenügend fand. Die neue Regierung kommt austande auf Grund des Mindestprogramms der Sozialdemokratie, von dem noch einiges abgehandelt werden dürfte und dem das Zentrum und der größte Teil bes Freisinns in grundsäklichen Fragen niemals beistimmen tann. Wie lange wird seine .Stabilität' dauern?

Graf Hertling war nicht unser Mann; sondern der Erkorene der Mehrheitsparteien, die ihn auf ihre Entschließung vom 19. Juli 1917 und die Durchführung der Wahlresorm in Preußen verpflichteten. . . Weil der nationalen Presse und den nationalen Parteien die nationale Einheit über alles ging, weil sie ihm schwere Opfer zu deringen bereit waren, und die Sonderwünsche zurücktellten, standen sie dem Grasen Hertling während seiner Ranzlerschaft treu zur Seite; die Mehrheitsparteien aber verwarsen ihn, als er die ihm zugewiesene Rolle für ihre eigenen innerpolitischen Wünsche ausgespielt hatte und sie ihn nicht mehr als ihr Instrument für die Eroberung neuer Rechte gebrauchen konnte. Die Arisis, die zu seinem Sturze sührte, ist nicht aus berechtigten Stimmungen und Gründen gewachsen, sondern aus dem Machthunger der Demokratie geboren worden, die die schwersten Stunden des Vaterlandes als die für ihre Parteizwede nüklichsten auszubeuten gesonnen war. Sie haben einen Sieg ersochten, dessen neue Erschütterung...

Ein besonderes Verdienst des Grafen Hertling war es, daß er die Einheitlichteit zwischen Regierung und Heeresleitung herstellte; die neue Regierung soll die Heeresleitung in politischen Fragen ausschalten und auf ihre militärischen Aufgaben beschränken, was an und für sich ein Unding ist, was aber, abgesehen von seiner Richtigkeit oder Unrichtigkeit, jedenfalls die Front nicht stärken kann."

Und in diesem Beichen schon nicht mehr verhüllter Gehässigfeit und Feindseligteit gegen die Rräfte, die unseren Beimatboden mit der erfolgreichen Sat bisher verteidigt haben und noch auch fürder verteidigen sollen, durch systematische Unterwühlung des Vertrauens zu ihnen, wird nun die "nationale Verteidigung organisiert"! "Eine "Regierung der nationalen Verteidigungs wurde von den Rrisenpolitikern als Losung für ihre Agitation gegen die Regierung Hertlings ausgegeben. Wir warten ernstlich und sehnlich barauf, daß man sich dieser Losung jett wieder entsinne. Seitdem das negative Biel, der Sturz Hertlings, in Aussicht stand und erreicht ist, haben wir von dem positiven, der nationalen Verteidigung, gar nichts mehr gehört und gelesen. Wenn man die spaltenlangen Bctrachtungen, Geschichtchen und Tendenzartikel in der demokratischen Presse über ben Personen- und Systemwechsel liest, könnte man ganz vergessen, daß wir sozusagen einen Krieg zu führen haben, und einen nicht ganz leichten Krieg, der zurzeit feineswegs in einem für uns erfreulichen Stadium ftebt. Wir brennen darauf, ju hören und zu erkennen, wieso das, was jetzt werden will, die "Regierung der nationalen Verteidigung' sein wird, als die man sie angekündigt hat. Es ist uns zurzeit von nachgeordnetem Interesse, davon zu hören, wie sich die etwas unnatürlichen Bettgenossen über diese und jene innerpolitischen Fragen angeblich einigen wollen. Selbst so grundwichtige Dinge, wie die reichelandische Autonomiefrage und die nach dem Schickfal des § 9 der Verfassung, sind uns heute Dinge zweiter Ordnung. Erst recht nebensächlich ist es uns, welchen von ihren Säuptlingen die Mehrheitsparteien diese und jene Posten und Postchen zuschieben wollen. Wieso und inwiesern — jeder Deutsche hat das Necht, das heute zu fragen — wird die Mehrheitsregierung eine Regierung der nationalen Verteidigung sein, als die sie uns an Stelle der Hertlingschen für notwendig erklärt und so heftig aufgedrängt wurde?"

Vor allem, stellt die "Deutsche Zeitung" sest, ist es doch eine Ungeheuerlichteit, von einer Zusammenfassung der deutschen Volkstraft zu sprechen, von der Notwendigkeit, die Massen durch Einführung der Parlamentarisierung zu bezeistern, und wie die Schlagworte alle heißen, angesichts der brutalen Tatsache, daß Millionen deutscher Männer, und nicht die schlechtesten, die disherigen Träger der preußisch-deutschen Staatsidee, durch eine Regierung der desaitistischen Reichstagsmehrheit entrechtet werden. "Sozialdemokratie und Fortschritt haben durch Jahrzehnte hindurch mit einem wahren Beldenmut an der Wehrlosmachung des deutschen Volkes gearbeitet. Kein Flottengesetz, keine Beeresvorlage ist disher von der Sozialdemokratie bewilligt worden und die Freisinnigen haben erst vor wenigen Jahren angesangen, die einsachsten Grundelemente nationaler Politik zu begreisen. Wir können auch nicht behaupten, daß alle Kreise des Zentrums seit Beginn des Deutschen Reiches dem Reiche gegeben hätten, was des Reiches war. Jahrzehntelang standen sie in wildester Opposition, und als sie allmählich begriffen, daß die Mehrheit ihrer Wähler anderer

Ansicht war, da ließen sie sich jede nationale Selbstverständlichkeit im Ruhhandel wacker bezahlen. Es ist weiter eine nicht zu bestreitende Tatsache, daß nichts den entschlossenen Siegeswillen unseres Volkes so zermürbt hat, wie die unerhörte Agitation der genannten Parteien, wobei wir es nur bedauern, daß die unbedingt national gesinnten Kreise des Bentrums den Treibereien eines Erzberger keinen genügenden Widerstand entgegensetzen. Und diese Parteien, die dem deutschen Volke langsam, aber sicher den Sieg aus der Hand zu entreißen versucht haben, bilden heute die Regierung. Das ist der größte Sieg des Vielverbandes. . . Es hat keinen Bweck, sich dieser Tatsache gegenüber zu verschließen, sie muß offen ausgesprochen werden.

Die Blätter der Mehrheitsparteien lassen denn auch allmäblich die Maste fallen. Sie geben offen zu, dak es fich jest nicht um eine Rusammenfassung aller Rräfte des Voltes handelt, fondern um die Errichtung einer ausgesprochenen Barteiregierung. Die tonservative Entschliekung, Die sich auf den Boben bes Raiserlichen Erlasses vom 30. September stellt, bat einen wahren Schreden im bemotratischen Lager ausgelöst. Man könnte die Berren Demotraten. Die noch por wenigen Tagen mit feierlichem Bathos von einer Boltsregierung sprachen. ia jekt beim Borte nehmen und eine wirkliche Volksregierung berufen. In biefem Sinne icheint Berr von Berg tätig gewesen zu sein, und nun verfteht man auch die Entruftung der Linkspresse über das Eingreifen des kaiserlichen Bertrauensmannes, das mit der diefen Herren eigenen Ungeniertheit als ein unberechtigter Eingriff' in die Rechte des Reichstags hingestellt wird. Soweit baben wir es also gludlich gebracht! Die Demokratie triumphiert, und ibre erfte Handlung ist die Entrechtung einer zum mindesten sehr großen Minderheit, an deren Mitarbeit einem jeden Vaterlandsfreunde, gang gleich welcher Richtung. unendlich viel gelegen sein muß, wenn er wirklich die Zusammenfassung aller deutschen Volkskräfte will. Es gibt keinen parlamentarischen Ausdruck, der angesichts der Gefahr, die uns augenblicklich militärisch und politisch bedrobt, ein derartiges Verfahren gebührend kennzeichnen könnte, und es erhebt sich nun doch die Frage, ob die nach der Reichsverfassung noch heute makgebenden Männer jett mit sebendem Auge die Rersplitterung des deutschen Boltes augeben wollen. denn um eine solche handelt es sich ...

Das ist die neue Demokratie! Es ist in diesem Zusammenhange ja auch bezeichnend, daß der "Vorwärts" die Annahme des gleichen Wahlrechts durch das Herrenhaus mit einer Alterszusahstimme höhnisch ablehnt und das Volk von neuem aufzupeitschen sucht. Das ist jener infernalische Hah des Deutschen gegen den Deutschen, der unserem Volke Ströme von Blut und Tränen in seiner tausendjährigen Geschichte gekostet hat und wohl noch kosten wird. Rein Volk der Weltgeschichte tennt eine derartige politische Verbohrtheit, daß es sich in der Stunde der Gesahr gegenseitig zersleischt zur Freude Englands, das jeht drauf und dran geht, seine Weltherrschaft für alle Zeiten sestaulegen. Denn darum handelt es sich in diesem Ariege und bei den jüngsten Treignissen. England zerschmettert die palästinensische Front, um den Indischen Ozean zum britischen Meere endgültig zu machen, England unterwühlt und durch

Türmers Tagebuch 91

bricht die bulgarische Front, um den Baltan jum Trabanten seines Weltreiches ju machen, England treibt Millionen Rrieger aus aller Berren Länder gegen die Beftfront, um die belgische Rufte jum Brudentopf gegen Deutschland ju machen, England tämpft an der Seite der Dichecho-Slowaken in Rugland, um gang Nordeuropa fich untertan zu machen. Plane von fo gigantischer Größe, wie fie unfere fpiegerliche Reichstagsmehrheit fich nicht im entfernteften traumen lagt, diefelbe Mehrheit, die heute winfelnd und flebend nach einem Manne Umschau balt, ber in England gefallen soll, — ausgerechnet in England. Der Jammer dieser Beit ist so ungeheuerlich, er liegt nicht begründet in ber politischen Lage an sich und noch weniger in ber militärischen Lage. Wir haben es selbstverständlich in der Band, den Weg nach Konstantinopel uns offen ju halten und die vorgestoßenen Truppen des Vielverbandes jurudzujagen. Wir tönnen auch bei unserem Verteidigungsspstem im Westen ruhig eine Anzahl Kilometer frangofischen Bobens preisgeben in dem Bewuftsein, daß die Front nicht brechen wird. Wir könnten siegen und wir würden siegen, wenn in uns der politische Wille jum Siege lebendig mare. Bei uns aber regiert jest ber Wille jum politischen Bergicht. Und biefer Wille unserer bemofratischen Mehrheit ift gur Freude Englands fo groß, daß er mit allen Mitteln die Elemente im deutschen Volke zu unterdrücken sucht, in benen der Wille zum Siege und zur deutschen Weltgeltung lebt. Dabin hat uns der Rrieg gebracht, der begonnen wurde unter der Ranglerschaft eines Mannes, deffen Geift noch heute maggebend nicht nur im Auswärtigen Amte, nein, auch bei ben anberen Faktoren ift, und der felt Jahr und Tag fich bemüht, den altpreußischen Siegeswillen ber militärischen Stellen zu brechen."

Darüber kann ein Zweifel nicht bestehen: zur Stunde sind wir mit Handen und Füßen dem Defaitismus ausgeliefert!

Die sozialdemokratisch konzessionierte und verstempelte Parteiregierung hat als ihren Reichstanzler den Thronfolger eines deutschen Bundesstaates, Se. Großberzogliche Bobeit ben Pringen Mar von Baden bestallt. Dies tonnte erft geschehen, nachdem Berr Scheibemann mit großer und großmütiger Gefte ertlärt hatte, er sei so sehr Demokrat, daß er sogar einen Prinzen als Reichskanzler hingehen lassen wolle. "Der Pring Max von Baden," äußerte sich die "Bossische Beitung" angefichts seiner bevorstehenden Bestallung, "bat bisher nichts anderes getan, als von Bolterverföhnung gefprochen. Er hat in feiner letten großen Rede seine ganze Hoffnung auf die Männer um Lansdowne gesetzt. Aber auch Lansbowne ist ein Englander, und das Programm Lansdownes weicht sicher nur um Schattierungen von den Planen Balfours ab. Wo ift der große Plan, ben der Prinz Max dem englischen entgegengestellt hat? Welche Garantie hat man bafür, daß Pring Mar überhaupt ein Polititer von irgendwelchem Format ift? Wenn in einem Blatt zu seiner Empfehlung heute gesagt wurde, daß er Dr. jur. sei, und seit langer Beit ein sehr vielseitiges politisches Interesse gezeigt hat', so unterscheibet ihn das in nichts von sehr vielen deutschen Staatsbürgern. Und man kann ein ausgezeichneter Rammerpräsident sein und braucht gerade um der

92 Cürmets Cagebuch

Eigenschaften willen, die einem Präsidenten zu eigen sein müssen, nicht die geringste Eignung zum Kanzler zu haben. Aun ist aber Prinz Max nicht irgendein badischer Prinz. Er ist vielmehr der badische Chronfolger. Wie stellt man sich denn eigentlich die Sache vor, wenn die Fortsetung der alten Programmlosigkeit oder ein falsches Programm binnen kurzem zum Fiasko auch des neuen Kanzlers führt? Dann ist damit auch der zukünftige Großherzog von Baden auf das schwerste distreditiert. Glaubt man etwa, daß das günstig auf die Opnastien in Deutschland zurückwirken kann? Es ist schon deshalb ein ganz schwerer Fehler, einen zukünftigen Regenten ins Reichskanzleramt zu berusen."

"Eine köstliche Demokratie!" ruft die "D. B.". "Prinz Max von Baben ift seit langem der Vertrauensmann namentlich der suddeutschen Demokraten, weil er trok seiner fürstlichen Abstammung völlig in deren Gedankengangen aufgebt. Berr Scheidemann hatte lieber fagen follen, der Pring ift fo weit Demotrat, bak man ihm seine fürstliche Abstammung nicht weiter anmerkt'. Noch in letter Beit hat Pring Mar den jubelnden Beifall unserer Verzichtlermehrheit sich errungen, indem er seine berühmte Völkerbundrede hielt, an der selbst ein Wilson keinen Unitok mehr nehmen sollte. Wir können nicht sagen, daß auch nur ein neuer Gedanke in der gangen Rede des Prinzen zu finden war und wir bewundern unfere Demokratie ob ihrer geistigen Bedürfnislosigkeit, die die Wiederholung uralter und längst widerlegter Behauptungen als eine geistige Cat feierte. Wenn baber ber badische Volksvertreter Dr. Ludwig Haas im "Berliner Tageblatt" einen von Begeisterung überströmenden Artitel aus Anlag der Ernennung des Bringen-Ranglers losläßt, indem er diesen feiert als den Träger des neuen Deutschland und Sate aus der Rede durch besonderen Druck hervorgehoben als bleibende Zitate wiederholt, so daß man den Anschein gewinnt, etwas ganz Absonderliches sei gesagt worden, fo muffen wir uns bei ber geiftigen Beweglichkeit des Herrn Haas, der übrigens in Warschau ein gutes Stud positive Arbeit geleistet hat, über diese plogliche Bedürfnislosigkeit aufs böchste verwundern...

Bisber standen die deutschen Fürsten weit über allen Barteien, sie maren Die sichtbaren Eräger ber Einheit ihrer Boller baw. Staaten. Being Mar aber. ber tunftige Großherzog von Baben, betennt fich offen als Vertrauensmann des fozialiftifch-freifinnig-zentrumlichen Boltsteiles. Er nimmt ein Reichsamt an, und zwar unter Verhältnissen, die ihn nicht zum Vertrauensmann ber Rrone, fondern jum Willensvollstreder der Reichstagsmehrheit machen. Diese Catsache drudt mit zwingender Notwendigkeit die Stellung ber Bundesfürften im Reiche. Es ift bier ein Prazebengfall geschaffen, bag ein Bundesfürst absetbar ift burch eine bemotratische Reichstagemebrbeit, wenn auch nur in seinem Amt als Ranzler. Wie aber, wenn sich Prinz Max nun nicht bewährt, wie wird dann die Stellung der Bundesfürsten zu ihren Völkern werden? Rönnte nicht eine antimonarchische Propaganda mit Recht sagen: Zum Reichstangler hat er nicht das Beug, barum tann er aber rubig Grofbergog von Baben werben. Wir fragen die beutschen Bundesfürften, mit deren Rechten eine wildgewordene Reichstagsmehrheit beute Fangball fvielt, ob fie diese Entwürdigung ihres boben Berufes rubig hinnehmen konnen? Es

ist unendlich viel monarchisches Sut in den letzten Monaten verschleubert worden, Gut, das gar nicht ersetzdar ist, und man hat fast den Eindruck, als ob es den Sozialdemokraten gar nicht unerwünscht ist, einen womöglich versagenden künftigen Bundesfürsten von sich abhängig zu machen. Die Vernichtung der Monarchie ist dann eine wesentlich erleichterte Sache."

Nadenschläge, wie sie unsere Feinde so häufig und so hagebüchen von der deutschen Faust erleiden mukten, haben bei diesen noch regelmäßig ein strafferes Anziehen ber Rrafte, erhöhten Angriffs- und Widerstandsgeift, nicht zulett aber auch Selbsterkenntnis begangener Fehler und Sichbesinnen auf Mittel, ihnen aus dem Wege zu gehen, zur Folge gehabt. Im lieben Deutschland macht man es umgekehrt. Weil in unsere Friedenshand, je langer und je öfter wir sie ausstreden, nur um so träftiger und unbekummerter hineingespuckt wird, darum halten wir diese Sand, die schon mehr das Ansehen eines öffentlichen Spudnapfes, um nicht zu sagen Bedürfnisanstalt, gewonnen hat, nun erft recht bis zur Bewußtlofigteit, bis zur Erlahmung bin. Es wird Zeit, fie an einen Aft im deutschen Sichenwalbe mit einer Schnur hochzuhängen, da sie sonst doch einmal aus Erschlaffung berabsinken müßte. — Weil unser innerpolitisches Gezank und Gekreisch, bei bem selbst unsere Feinde von ehrlichem Etel und ehrlicher Verachtung geschüttelt werden, weil dieses irrsinnige Gebaren unser Volt von dem einzig und unverrückt festzuhaltenden Biele ablentt, seine Rräfte zersplittert, auf die Geschlossenbeit ber inneren Front, diese einzige noch gegebene Bürgschaft für einen auch nur "ehrenvollen", also zur Not erträglichen Frieden, wie Scheidewasser wirkt, barum wird nun die ganze Pandorabuchse der inneren Narkotisierung und Selbstzermurbung weit aufgerissen, daß es für das Heer des Unheils anscheinend tein Halten mehr gibt. Zwar wurde bie Unbeilstifte icon von Bethmann-Hollweg angebrochen, aber, wie es diesem Prototyp eines Halben nicht anders gegeben war, nur halb. Zett aber wird aufs Sanze losgegangen, losgestürmt, - es muß erst alles "verrungeniert" werden, dann kann ja der große Tag des Heils nicht lange fäumen! Ein gunftigerer "pfpchologischer Augenblid", als ber, ba im Westen militärisch, im Sudosten politisch die Dinge auf des Messers Schneide stehen, tonnte - für solchen Beitvertreib! — ja auch nicht gefunden werden. Ausgesucht der Augenblic, in bem ber Abfall Bulgariens unfere gange Bundnispolitit jum Scheitern ju bringen, unsere Berbindung mit der Türkei, weiter aber mit ber Ukraina und im Sefolge mit Sesamtrukland abzuschneiden droht, — ausgesucht diesen Augenblid halten die "Berufenen" und "Erwählten" des deutschen Volles für den gegebenen, einen großen Beutezug um die Macht ihrer Parteiherrlichkeit zu unternehmen, die doch — man wird das wohl als eine unvermeidliche und unvermiedene "Begleiterscheinung" aussprechen dürfen — von der Herrlichkeit der eigenen werten Person nicht immer ganz reinlich auseinanderzuhalten ist. Riesengroß redt fich vor aller Augen die furchtbare Gefahr auf, mit bem Bunbesgenoffen auch den ganzen Rrieg zu verlieren, als entscheidend besiegtes, auf die Rnie gezwungenes, entrechtetes Volt zu verlieren! - - bie "berufenen" und "erwählten" Vertreter des deutschen Volles aber markten und feilschen nach Art

94 Cumers Tagebud

gewisser östlicher Kändler im langen Kaftan und mit berabbängenden Ringelloden an den Schläfen um die Verteilung der Beute aus ihrem großen Fischauge, wobei - immer nach Art jener Händler - ein fester "Ring" gebildet wird, ber eifersüchtig barüber wacht, bak nur ia tein Stud an einen falle, ber nicht von ber Silbe ift. Auf ber gangen Erbtarte wird man vergebens nach einem Bolte forfchen, das sich ein solches Spiel in einem solchen Augenblide von seinen Bertretern mit treuergebener Hundemiene rubig gefallen lieke, das nicht in einen einzigen Wutichrei ausbräche und die "Erwählten" und "Berufenen" aus dem Tempel und auseinanderigate, wenn es nicht noch zu ganz anderen Taten ichritte! Ratten unsere damals noch Makaebenden diesen aus Friedenszeiten ber vererbten, also im wahren Sinne porsintflutlichen Reichstag nicht in von Grund aus gewandelte Beitläufte mit hinübergenommen, hatten fie ibn, als er die ersten beutlichen Anzeichen seiner vergreiften Rücktandigteit und Unfähigteit merten lief. turgerband aufgelöft, bann batten wir beute einen anderen Reichstag, eine andere Mehrheit. All bie Rammerlichkeiten waren uns erspart geblieben, und wir hatten - ben Frieden. Seute lassen sich rücksbauend mancherlei Einblicke gewilhnen, die einen solden Schluk durchaus nicht in das Gebiet ber freien Phantasie verweisen, die aus sehr realen Unterlagen, zumal psychologischen, gewonnen werben können, ich bebaupte sogar: mussen.

\* \_ \*

Darüber darf, wer dunun "geboren" ist und noch immer "nichts zugelernt" hat, ruhig sein selbstzufriedenes Überlegenheitslächeln aufseten. Wenn aber England den Krieg gewinnen sollte, so würde es ihn ganz sicher nicht deshalb gewonnen haben, weil es über stärkere äußere Kriegsmittel verfügte, sondern weil es uns durch seine Wertung und Beherrschung der psycologischen Gesethe, die genau so Naturgesethe sind, wie nur irgend ein anderes, so tief beschämend und beschädigend überlegen war und ist.

Sind England dann so dahlreiche Hilfsträfte gegen uns zugewachsen, so doch nicht etwa, wie wir das immer für uns erwarteten, aus seinen militärischen "Erfolgen" und nach der jeweiligen Kriegslage, sondern dant seiner unermüdlichen, das Größte wie das Kleinste gleichmäßig in seine Rechnung stellenden, weitsichtigen politischen Tätigkeit. Das alles aber mit der unbeirrbaren Einstellung auf die letzten Endes unausbleiblichen psychologischen Wirkungen. Mit welchem Erfolge, nicht zuletzt bei uns selbst, werden wir ja nun endlich begriffen haben?

— Ich hege starte Zweisel. Sesühlt haben wir ja den Erfolg, weil wir ihn an unserem Leibe spüren mußten. Aber — begriffen?

Von einem deutschen Dichter, der nebenher auch ein Staatsmann war, stammt das Wort: "Und wenn du dir nur selbst vertraust, vertraun dir auch die andern Seelen." Von zehntausend Engländern wird kaum einer das Wort kennen, aber jeder Engländer hat es im Gefühl und handelt danach. Wir schreiben unzählige gelehrte dickeibige Bücher über Psychologie, und unsere studierende Jugend wälzt sie im Schweiße ihres Angesichts, die sie vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr sieht und sich zwar eine Brille, aber keine Psychologie angeschafft hat. Der

Engländer spart sich diesen Eiser und diese Brille, dafür beherrscht er die Runst der Psphologie und übt sie praktisch, indes wir keinen anderen Rat wissen, als immer nur neue Blutopfer verströmen zu lassen. An unserer Obersten Heeresleitung lag und liegt es, weiß Gott! nicht. Die Volksführung versagte, es sehlte der seste Wille und die durchgreisende Hand. Draußen regierte Mars die Stunde, drinnen Merkur und die Furcht vor der Jakobinermütze. Worte und Caten! Wie bescheiden man doch werden kann! Auch das hat England vorausgesehen und in seine Rechnung gestellt. Die Psychologie ist ohne Zweisel die stärkste von seinen Künsten.

Dabei tann — und das ist der tragische Humor von der Geschichte — von einer geiftigen Uberlegenheit ber Englander nicht entfernt die Rede fein. Der Unterschied ist aber ber: wir find geistig viel reicher, treiben sogar mit unseren geistigen Gutern Lurus, aber bas Notwendige, bas ganz alltäglich Nükliche und Brattische fehlt uns. Der Engländer ist geistig viel, viel armer, bafür besikt er aber bas zum dauernden Gedeiben, zum Sich-durchseten in der Welt Unentbehrliche: - bas einfach Golbitverständliche. Eben biefer Sinn für bas Selbitverflandliche mangelt uns in einem Make, das unfer Berbängnis werden fann. "Die Englander", so wird der hier oft beklagte Mangel von Baul Nitolaus Cossmann im Septemberheft ber "Suddeutschen Monatshefte" trefflich geformt und weiter ausgeführt, "werfen uns vor, daß wir Gerechtigkeit und Macht gleichsetten. Sie tun bies allerdings nicht. Sie reben nur von Gerechtigkeit und handeln nach Macht, während es bei den Deutschen umgetehrt ift. Auch hier fehlt den Deutschen das Selbstverftandliche, die bei allen anderen Völkern selbstverftandliche und daber niemals ausgesprochene Ertenntnis, dak Recht todifizierte Macht ist. . . Sollte England bei Rriegsende dazu in der Lage sein, so wird es bestimmen, was in der neuen Weltordnung Rechtens ift, alle Bölfer werden sich damit abfinden und die kleinen Rinder werden in ber Schule lernen, es sei Bolterrecht, daß die materiellen Guter ber Erbe burch bie Englander verteilt werben.

So meinen es die Deutschen wieder nicht. Sie möchten mitreden. Aber sie meinen, die gegenwärtige Lage sei so, daß man möglichst schnell Frieden schließen muß und je rascher man das tue, desto glimpflicher würden die Bedingungen. Ich wüßte nicht, warum man das nicht ruhig aussprechen sollte. Wir sagen den Feinden damit nichts Neues. Deutsche Staatsmänner sagen es mehr oder minder offen seit vier Jahren, und das meiste, das jeht in Deutschland und Österreich geredet wird, ist Sabotage. Auch sind die andern Völter, Bundesgenossen, Neutrale und Feinde nicht so dumm, daß sie nicht aus dem Verhalten der Deutschen ihre Rückschlüsse machten auf ihre Zutunstsaussichten. Wir wühren nicht, was jeht noch zu verheimlichen wäre. Die Feinde wissen alles, und was sie nicht wissen, erfahren sie durch ihre zahlreichen Spione und die zügellose Geschwähigteit des deutschen Voltes. Hindenburg und Ludendorff tönnen ruhig mit Arbeitern sprechen, die streiten oder revolutionieren wollen. Sie können ihnen sagen: Wie ihr wollt. Wenn ihr nicht weiter Krieg führen wollt, ist es uns auch recht, dann tragen wir nicht mehr die Verantwortung, immer weiter

unsere Besten zu opfern, uns geht es auch nicht anders als euch, wenn die Schwarzen hereinkommen.

Bis jest hat man so geredet, als ob das Volk irgend jemand anderem einen Gefallen tun soll, wenn es weiter kämpft. Man rede offen mit ihm, dann wird es sich zeigen, daß es nicht so steht, wie die Feinde hoffen. Bei uns wenigstens ist die Stimmung nicht so, wie man nach den Reden annehmen könnte. Man ist durchaus nicht verzweiselt, sondern man möchte Schluß machen, weil man die Feinde nicht kennt und sie sich nach seinem eigenen Bild vorstellt. Man hält sie für so dumm, daß sie Frieden machen, wenn es uns paßt. Bis jest haben die Engländer immer ganze Arbeit gemacht, und von ihrem Standpunkt haben sie ganz recht, wenn sie aus Friedensbereitschaft, die sich im Augenblick eines Rüczuges bekundet, nichts anderes entnehmen als günstige Aussichten für ihren endgültigen Sieg. Mit dem jehigen Gerede fordert man die Feinde auf, uns den Garaus zu machen, die Neutralen, sich an der Beute zu beteiligen. Man vergesse nie, daß von unsern jehigen Feinden jeder, mit Ausnahme der Japaner, auf seine Rechnung kommt, wenn die Deutschen vernichtet werden.

Was die Deutschen diese Wirklickeit nicht erkennen läßt, ist ihre Neigung, bei allem, was sie bedrückt, Landsleuten die Schuld zu geden. Der Deutsche haßt nur den Deutschen. Wenn man deutsche Zeitungen in die Jand nimmt, könnte man oft glauben, wir lebten nicht in einem Krieg gegen die halbe Welt, sondern in einem Bürgerkrieg.

Nicht als ob wir tein Verständnis für die Bedeutung der inneren Fragen, insbesondere tein Verständnis für die berechtigten Forderungen der Andustriearbeiterichaft hätten. Aber im gegenwärtigen Augenblick find fie uns nichts anders als die Religionskämpfer des Oreißigjährigen Rrieges, die dynastischen Gegensätze der Leiten Ludwigs XIV. und Napoleons, mahrend die Feinde pon allen Seiten bereinbrachen: Rraftvergeudung in einem Augenblick, wo Rusammenfassung aller Rrafte in der Richtung gegen den Feind gerade noch das Existenzminimum für das deutsche Bolt sichern konnte. Wir bedauern jedes Stud Bapier, jede Arbeitsstunde, die darauf verwandt wird. Wir missen wohl, was von guten Deutschen gegen diesen Standpunkt eingewendet wird: die inneren Reformen gehörten ja auch jum Krieg, durch sie nur könne man das Volk bei der Stange balten. Darauf fagen wir: wenn es fo ftebt, wenn den Deutschen Die bwehr der Feinde nicht unter allen Umftanden, sondern nur unter Bedingungen erwünscht ist, dann können sie die übermenschliche Arbeit, die halbe Welt abzuwehren, nicht leisten, dann ist es besser, nicht länger die Beere bluten zu lassen und den Feinden gleich die Grenzen zu öffnen, die sie sich bei so beschaffenen Umständen selbst öffnen werden. Der bedingte Wille zur Selbsterhaltung reicht in

Bei einem Kesseltreiben singen die Hirsche zunächst untereinander zu kämpfen an, um sestzustellen, wer die schönste Hirschkuh bekommt, wenn die Hunde abgeschlagen sind. Diese gewannen Beit, sich zu nähern, und nun meinten die Hirsche: da wir uns doch nicht halten können, wollen wir uns lieber mit den Hunden ver-

diesem Rriege nicht aus.

tragen. Es waren deutsche Hirsche. . . Nicht im Ansturm der Feinde, nicht im Mangel an materiellen Gütern, die deutsche Not liegt, wo sie immer lag — im deutschen Charakter."

Das "Tagebuch" im zweiten Septemberhefte schloß mit den (hier zusammengezogenen) Sätzen: "Bitter not tut uns eine entschlossene, rücksichtelose moralische Offensive gegen den äußeren Feind. Noch bitterer not tut uns eine Offensive gegen den inneren Feind. Des Übels Kern sitzt aber weniger im Nicht-hebentönnen, als im Nicht-heben-wollen. Es ist weniger eine Schwäche des Intelletts, als des Charatters. Das macht den Kampf so schwer, so bitter!"

In diesem Kriege werden wir dieser Schwäche nicht Herr werden und diesen Kampf nicht aussechten. Was wir können, ist, auch aus dieser Not eine Tugend zu machen, mit starkem Führerwillen auf sie einzuwirken und, da die Führung von oben nun einmal versagt, sie nach besten Kräften selbst in die Hand zu nehmen, wie das die anders Serichteten mit so großem Ersolge tun. Aber da muß ich bekennen, daß dei den völkischen, von der "Mehrheit" ausgeschlossenen Parteien und den freien völkischen Verbänden eine enttäuschende und durch vaterländische Gründe nicht zu rechtsertigende Zurüchaltung zu herrschen scheint. Es versteht sich von selbst, daß die gegenwärtige Lage zu einer gewissen Zurüchaltung verpslichtet, diese sindet aber ihre Grenze, wo schon das einsachste Gebot des gesunden Menschenverstandes zur Abwehr einer hemmungslosen, nur noch pathologisch zu begreisenden Verzichtstimmung, ein hündisches "Apportieren" schier aller vom Feinde nur andesohlenen Selbstentäußerungen und Selbsterniedrigungen aufrusen. Von der "Ehre" und dem "Ansehen" des "deutschen Namens" wollen wir lieder so lange schweigen, die wir wieder ein Recht haben, von ihnen zu reden.





#### Dort Diktatur — hier bemokratische Auflösung

Zenn heut' ein Geist berniedernieac. der die letten viereinhalb Jahre nicht mitgelebt bat und nun zusieht, wie es in Deutschlund fieht und wie bei ben Ungelfachien und ben Romanen, der möchte, fo schreibt die "Unabh. Nat.-Korresp.", glauben, bak ein Trugbild ihn narre. England, die Vereinigten Staaten und Frankreich. Die Lander, auf beren Scheindemokratie bie beutschen Abeologen mit dem Trot verzogener Rinder schwören, baben es längst eingesehen, daß die Demotratie nicht zum Rriegführen taugt und vertrauten ihr Schidfal Dittatoren an, die fie mit umerhörter Vollmacht ausrusteten. Deutschland aber, das icon im Frieden eine festgefügte Raisergewalt besaß, weil sein Reichsgrunder es wufte, daß unfer ungeschüttes, von Raubgier umbrobtes Land por allem andern einen Fattor von Felsenhärte brauchte, ber ibm namentlich in Kriegszeiten eine ben Nachbarn überlegene Stärte verlieb, - biefes Deutschland ift in voller Auflösung beariffen, ist brauf und bran, in bem fein Beil zu suchen, was sein größtes Unbeil sein muß, in ber Berrichaft ber weltbürgerlichen Demotratie, und dulbet es saft- und traftlos, bag voltsfremde Sande die Raifermacht antasten, in der allein seine Rettung liegt.

Die kaiserlose, die schreckliche Zeit! Noch ist es nicht ganz so weit, daß diese Rlage, deren Bitternis wir weit in der Vergangen-heit überwunden wähnten, wieder mit voller Berechtigung durchs zerrissene und ohnmächtige Land ertont. Noch lebt in der Krone

bie ganze, gewaltige Militärmacht und hier hat die Vorsehung dem talserlichen Berrn die rechten Männer gesandt, von ihr den rechten Gebrauch zu machen, der allein im Sieg besteht. Aber im Innern schlessen die Bügel der talserlichen Regierung am Voden und harren dessenzier sie aushebt und träftig anzieht, bevor die volksfremden Hände sich ihrer bemächtigen und den politischen Wirrwarr zur unabwendbaren Katastrophe, zur Niederlage nach außen gestalten.

Die demokratischen Länder der Entente haben ihre Auflucht zur Diktatur genommen, weil nur sie die lette Ausammenraffung aller Rräfte verbürgt, die den Sieg ermöglicht. Deutschland ist von der trüben Welle der Demokratie überflutet, die seinen Untergang herbeisührt. Deutschland kennt darum in dieser Stunde nur einen Wunsch, nur ein Gebet: daß es den Raiser wieder spüre und die kaiserliche Krongewalt.

#### Pazifistische Salons

on offenbar eingeweihter Seite wird in der "Deutschen Zeitung" in gewisse Zustände und Umtriebe hineingeleuchtet, die geradezu unheimlich sind, aber freilich für manches, was der sachlichen Betrachtung als unlösbares Rätsel erscheinen mußte, einen persönlichen Schlüssel liesern:

"Der pazifistische "Salon" beherrscht wieber das Feld. Nicht zu lange ist es her, daß die "Norddeutsche Allg. Stg." die Unterstellung, zwei diplomatische Vertreter des Reiches im Ausland machten bei ihren Empfängen in Pazisismus, mit besonderer Entrüstung zurüdwies. Ob das balbamtliche Blatt auch heute noch außer sich geraten, ben Vorwurf nicht vielmehr als besondere Empsehlung auffassen würde? Er bezog sich auf Herren, beren Namen im Zusammenhang mit den Personalverschiebungen in der Reichspolitik gegenwärtig besonders eifrig genannt werden...

Man bat die Kandibatur des Brinzen Max von Baden bamit empfohlen, bak sie in England einen porzüglichen Einbrud maden wurde. Ein Gesichtspunkt, ber nicht erft seit beute schwer in die Wagschale fällt. Einer unserer zurzeit wichtigften Auslandsposten ist z. B. mit einem Manne besett, ber in England geboren und erjogen wurde und eine Englanberin gur Frau hat. Reine sehr glüdliche Wahl unter bismardischen Gesichtspunkten, wie die Dinge jurgeit liegen; eine ausgezeichnete unter benen bes Beitalters ber Bethmann-Rublmann. Denn ber treffliche Wächter ber deutschen Sache vereinigt in seiner Verson noch eine Menge anderer versöhnlicher Beziehungen; feine Mutter ift Ameritanerin. was ganz gewiß zur Sänftigung Wilsonschen Bernichtungswillens beträchtlich beitragen wird, wenn gerade dieser Herr bereinst am Ronferenztisch, an dem nach dem Willen unserer Berföhnungsmehrheit Deutschland sein Schidsal bittiert werben soll, auftauchen wird, und mehr als das, sie ist ihrem Namen nach eine aus bem europäischen Often eingewanderte ameritanische Budin, was ihrem Sohn abermals eine Menge wertvoller Beziehungen öffnet. Wir wissen nicht, wie es um die pazifistischen Salons im Jaag und in Ropenhagen bestellt ift, beren Erwähnung die "Norddeutsche" veranlagt hat, so grob zu werben, wie sie es geworben ift. Aber das wissen wir, daß es berlei auch in Berlin gibt. Einer von ihnen war, soweit bort mit offenen Rarten gespielt wurde — was indessen keineswegs ausschlicklich der Zwed der Abung gewesen zu sein scheint —, der Mittelpuntt der Treibereien gegen die Bufakverträge zum Brest-Litowster Frieden, und der Mann mit den vielseitigen Beziehungen ber Schärfer ber Pfeile. All bas ist nun grok' geworden! . .

Neutrale Diplomaten — oder ist das eine Verwechslung mit ben Sendboten ber Wilbelmstraße in neutralen Ländern? - mabnen, man folle boch um Gottes willen aufhören. Wilson Wilson zu nennen. Man tue dem sittlich ernsten Mann unrecht, ihn in Berruf zu bringen; er stehe burchaus auf bem Stanbpuntt, daß Selbstessen fett mache, und werbe beshalb Gott sei Dant nicht nur das Reich, sondern vielleicht auch noch England bindern. sich beim Friedensschluß zu überfressen. Merke man brüben, daß seine gerechten und gemäßigten Unichauungen Perlen feien, por die deutschen Saue geworfen, so werde bie eigentliche Kriegspartei groß, — und bann könnten wir erst was Rechtes erleben! Auch ift man bemüht, stimmungsmäßig ben Rüdjug unserer Truppen aus Bulgarien porzubereiten, fo Malinoffs Wert gu vollenden, - und England einer feiner größten Gorgen zu entheben. Denn ber Orient ist nach wie por Englands Achillesferse, die Stelle, wo es zu Lande entscheibend zu schlagen ist. Hoffentlich rührt es Lloyd George und Balfour! Letten Endes bat wie bekannt — politische und militärische Gelbstentäußerung noch allemal das Rennen gemacht in ber Geschichte; im übrigen: Hauptsache ist schließlich, daß die Börse enblich wieder Luft bekommt, tofte es, was es wolle."

#### Sin "Ausblic auf die Zufunft"?

eine Königliche Joheit (ber Großberzog von Baben) hat bei meiner Entlassung die Jand mit im Spiele gehabt und mehr als einmal dem Kaiser vorgestellt, wie notwendig es sei, daß er sich von mit trenne. Er hat es mir wohl nie recht vergessen können, daß ich mich seinerzeit der Anerkennung der von ihm gehegten elsaß-lothringischen Wünsche versagt habe, und bei meinem Oruck auf die Schweiz (Wohlgemuth-Affäre, Niederlassungsvertrag) hat er befürchtet, daß ihm seine badischen Fensterschehen von der benachbarten Schweiz eingeworfen werden könnten. Sonst habe ich ihm meines Wissens keinen Anlaß gegeben, Partei gegen mich zu er-

greisen, namentlich nicht in ber Weise, wie es geschehen zu sein scheint." Josmann teilt uns diesen Ausspruch Bismards im ersten Band seines Bismard-Buches mit. Der "Deutschen Beitung", die ihn auffrischt, ist er "eine wertvolle Erinnerung und zugleich ein Ausblid auf die Zukunst. Heute ist ein Nachtomme dieses Großherzogs von Baden zum Reichstanzler bestellt, von jener Reichstagsmehrheit, gegen die Bismard einen mehr als zwanzigiädrigen Kamps geführt bat."

Wir wollen zunächst einmal abwarten. Vielleicht wird es nicht gang fo folimm. Die Schule ber Bescheibenheit haben wir ja nun durchlaufen, ein gerechtes Lehrerkollegium würde uns das Reifezeugnis nicht porenthalten. Aber unfere Lebrer sind ftrena. febr ftrena. Bescheibenbeit genügt ihnen noch nicht, wir muffen bukfertig werben. Auch dazu find wir icon auf dem besten Wege. und wenn wir erft bis zu diesem bebren Biele fortgeschritten sind, dann tann uns teine Last und tein Abel mehr anfechten, dann wird sich uns das Dichterwort in einem ganz neuen Lichte offenbaren: "Bereit fein ift alles"! Wir brauchen uns nur die Auslegung der Feinde zu eigen zu machen: "Ihr mußt zu allem bereit fein", dann ist tein Zweifel, daß sie mit bem ärgerlichen Rineinspuden in unsere Friedenshand endlich Schluß machen und, nachdem wir besagte Rand gehörig gereinigt und desinfiziert haben, freudig und bieber in fie einschlagen werben. Gr.

#### Spotten ihrer selbst!

Die "Vossische Beitung" schrieb, sowohl die Ronservativen wie die Nationalliberalen müßten "ihrem Programm und ihrer Cradition nach jedes Ministerium der nationalen Verteidigung unterstüßen", ein Mehr an nationaler Energie würde mithin durch ein Roalitionskabinett nicht zusammengebracht werden. "Der Trugschluß dieser Außerung",, bemerkt die "Deutsche Tageszeitung", "liegt auf der Hand: die Ronservativen könnten gewiß jedes wirkliche Ministerium der nationalen Verteidigung unterstüßen; aber ebenso ge-

wiß nicht eine Regierung, die nicht nur innerpolitische Beute über die nationale Verteibigung stellt, sondern vor allem diese Verteidigung durch ihre Haltung in den Kriegsfragen in unverantwortlicher Weise schwächt. Das ist jedenfalls durch die Politik Scheidemann-Erzberger disher in unheilvollster Weise geschehen; und die Haltung der Mehrheitspresse läßt sogar befürchten, daß es kunftig erst recht der Fall sein wird."

Es offenbart sich übrigens eine töstliche Naivität in dem Ausspruche des Mehrheitsblattes: Wir Mehrheitsleute tun nichts umsonst, lassen uns für unsere Mitwirdung an der "Organisation der vaterländischen Verteidigung" (?) tüchtig bezahlen und teilen uns in die Beute. Die Minderheit darf ruhig ausgeschlossen und entrechtet werden, denn sie leistet ja ihre vaterländischen Dienste unentgeltlich. Wir mögen sie noch so sehr mißhandeln, — sie wird sich in ihrer Vaterlandstreue durch nichts beirren lassen! Aber auch wenn wir sie an dem Geschäft teilnehmen ließen, — ihr vaterländischer Eiser läßt sich überhaupt nicht steigern!

Ein kläglicheres Selbstzeugnis für den Standpunkt der Mehrheit und zugleich ein höheres Shrenzeugnis für den der Minderheit konnte von einem Organ der Mehrheit kaum beigebracht werden: "Spotten ihrer selbst und wissen nicht wie!" Gr.

#### Die Wurst und der wohldressierte Hund

sift immerhin mertwürdig, wie wenig Entrüstung dieser bluttriesende Kriegssanatismus (der Feinde), dieser wahnwizige Abermut in Deutschland hervorgerusen hat. Das fünste Kriegsjahr sieht die oft enttäuschte Friedenssehnsucht schon abgestumpst; man hat uns schon so oft in die zum Friedenshandschlag ausgestredte Rechte gespuckt, daß es uns weiter nicht mehr auffällt. Die wenigen ehrlichen neutralen Friedensfreunde waren diesmal über die Brutalität der Friedensweigerung der Entente mehr entsett als die Völler der Mittelmächte...

Die Staatsmänner der Entente verfolaten, so lange die Kriegslage ihnen ungünstig schien, uns gegenüber die Methode, mit der man ben gunb jum Springen anlernt: bie Wurst wird immer ein kleines Studchen höher gehalten, als er hinaufzukommen vermag. Schlugen wir gegenseitige Berausgabe aller Eroberungen vor, so wurde eingewendet, Belgien burfe nicht in die große Aufrechnung einbezogen werden. Waren wir bereit. Belgien bedingungslos zu räumen, so wurde geantwortet, die Entschädigungsfrage musse getlart werden. Bon der Bereitwilligfeit zur Abanderung des Ostfriedens drängte man uns zur Außerung über die Wünsche ber Polen nach Vereinigung aller Vollsgenossen in einem Staat und nach freiem Zutritt zum Meere. Batten wir schon die parlamentarische Regierung rein durchgeführt, ware zweifellos sofort eingewendet worden, noch immer fäßen die schuldbeladenen Berrschergeschlichter auf den Thronen. Und eine beutsche Republik hätte gewiß nicht blok die politische Gretchenfrage beantworten muffen: wie hältst bn's mit ber demokratischen Religion, sondern por allen Dingen die nach dem lothringischen Erz, dem elfässischen Rali, den Rohlen in Oberschlesien und im Saarrevier und den tolonialen Robstoffen in den Tropenkolonien.

Noch Balfour hat diese Methode des diplomatischen Schützengrabentriegs, die Burucbrangung von Stellung zu Stellung befolgt. Wilson und Clemenceau aber sind aufs Sanze gegangen und haben als ihr einziges Programm den politischen Endsieg burch den militärischen Vernichtungsschlag offen hingestellt. Sie wollen die Welt und ihre Schätze neu verteilen, ohne Deutschland überhaupt fragen zu brauchen. Za Wilson hat in Gorge, daß seine unbedingten Bewunderer unter unseren Mitbürgern auf Unnahme feiner 14 Friedenspuntte brangen könnten, sich beeilt zu erklären, daß auch Dies ihm teinesfalls genügen wurde, um in die Einleitung von Friedensbesprechungen zu willigen. Golde Aurcht por ber nachgiebigkeit des Feindes war allerdings noch nicht da. Man bat gesagt, die Entente gleiche herrenstolzen Unternehmern, die jede Verhandlung mit den Arbeiterorganisationen ablehnen. Der Vergleich genügt nicht: fie hat die Wortführer der Gegenseite durch den Jaustnecht hinauswerfen und mit Junden heben lassen."

Diesen gehässigen Erguß tann natürlich nur ein Alldeutscher von sich gegeben haben. Bedaure, es ist der betannte sozialbemotratische Polititer Ernst Beilmann in der sozialbemotratischen Wochenschrift "Die Glock".

#### Beschneidung der Diplomatie

ᢏ ftere Stimmen fordern für später "erbeblich mehr Mittel" für unsern politischen Außendienst. Richtig angewandt, tonnen sie ja was nügen. Die gauptsache sind aber tüchtige Leute. Und da ist es nun ein großer Irrtum, daß höhere Bezahlung und Bermehrung ber Dienststellen die Menichen tüchtiger mache. Nach meinen Beobachtungen - die sich zurüchaltend ausdrüden möchten, weil sich hochachtungsvolle Eindrücke damit kreuzen — haben die jüngeren und zum Teil auch nicht jungeren Beamten des auswärtigen Dienstes oft viel zu sehr als Hauptsache im Ropf: Urlaub, Druderei por den Geschäftsstunden und gesellschaftlichsportliche Veranügung. Aus drei Gründen. Weil man die Wichtigkeit des Standesgemäßen fo hinaufgeschroben hat, bag insbesondere bei deutschen Legations- und Ronfulatsherren der nationale Begriff überwuchert wird von der Formel "die diplomatische Gesellschaft". Zweitens weil ihnen unverdient viel Geld in der Tasche klimpert oder, wenn nicht, leicht die lebemännische Vergeudung baran schuld ist. Orittens weil reichliches Personal und vielfach auch redliche, sachbeflissene Arbeiter da sind, auf die man das Seinige abhalfen tann. Früher erregte mich zuweilen, in welchen selbst hrennenden Beitumftanden der Berr Ronful ulw. "nicht zu sprechen", b. b. einfach nicht da war. Hinzuerfahrung hat gelehrt, daß das nicht bloke Faulheit, Gleichgültigkeit, hochnäsige Selbstumwallung ist, sondern wie naiv erforberlich es ist, mitten in der Woche

tagelang zu verreisen, um bei Baronin X eine Partie Bridge zu fpielen, ober bei einem tollegialen Bekannten, der eigenhandig Spidaale rauchert ober ein Motorboot lenkt, an diesem Bergnügen teilzunehmen, oder um Erzellenz B, der die langste Beit mit Familie in vornehmen Kurorten weilt, die geziemende Aufwartung zu machen. In die ähnliche Rubrit gehört es, daß höhere ober empfohlene Vergnügungsreisende zu ben oft zweifelhafteren Sehenswürdigkeiten geleitet und bort freigehalten werben muffen. Man forgte beffer, daß die Berren der Diplomatie ihre Aufgabe so auffassen, w i e d i e Beamten in normalen Dienstst e l l e n. Die ganze Frage ber "Repräsentation", bis oben hin, ift höchst nachprüfungswert. Sie ist im Grunde ein Fossil aus den Jahrhunderten ber schmarogenden Günftlinge und Zuträger — die jett doch aus besonderen Mitteln bafür ihre Gewinne faugen. h.

#### Das Weib Frankreich

Regleten Sie rechts oder regieren Sie links — aber regieren Sie. Frankreich ist ein Weib und liebt den, der es mißhandelt", läst Paul Bourget in seinen "Tribunen" den Baron sprechen. Anknüpsend an dieses Wort, das mehr ist als ein Bonmot, schreibt die "Deutsche Zeitung":

Staatsmänner sollten französische Literatur nicht nur in ihren Mußestunden lesen. Der Deutsche glaubte bis zum Kriege mit rührender Treue das Märchen von der "ritterlichen Nation", das Märchen ist aus, und jeder Deutsche weiß heute, daß bestialischer noch tein Volt geartet war, als dieses Volt. Die Deutschen sollten endlich die etelhafte Geschichtslüge von der Roheit der Vandalen begraben und jede bestialische Gemeinbeit mit dem Wort "französisch" belegen, sie sagen bamit die Wahrheit. Man lese nur die "Patrouille Schierstädt" ober die Erinnerungen des Franzosenfreundes Auburtin, Vertreter des "Berl. Tagebl." in Paris und man hat die ganze Wahrheit. Aber ein weiteres Marchen fist noch feft, nämlich bie

Meinung, daß die wachsende Erlenntnis Frankreich zum Abfall von England bewegen tonne. Frankreich ift ein Weib, es liebt ben, der es mißhandelt, sagt Bourget. Das ist französisch gedacht und gesprochen. Der abgrundtiefe, irrfinnige Sag ber Franzosen gegen Deutschland tommt dazu. Golange noch ein Funten Joffnung besteht, daß die Entente obsiegen tonne, ist jede Rechnung auf den Abfall Frankreichs Torbeit, noch mehr Verbrechen. Clemenceaus Gewaltherricaft, gestütt auf britische und amerikanische Bajonette, entspricht durchaus der Gedankenwelt der Franzosen, denen nichts lieber ist als Awangsberrschaft, darin liegt auch der Schlüsfel au Napoleons Erfolgen. Das Groke an Napoleon ist, sagt Treitschke einmal, daß er das Bedürfnis der Franzosen, wie eine Berbe sich beherrschen zu lassen, frei zu reden, in der Sat aber geknechtet zu sein, klar erkannte, daß er als Italiener die Franzosen kalt und annisch zu beurteilen vermochte, sich nicht durch Phrasen über ihre Schwächen hinwegtäuschen ließ. Wer da glaubt, daß die jezige Polizeiherrschaft den Franzosen unerträglich werden würde, täuscht sich gründlich, sie entspricht durchaus dem Bedürfnis der Franzosen. Bur Vernunft tommt der Franzose nur durch Gewalt. Wir muffen begreifen, dak Frankreichs Untergang Deutschlands Aufstieg bedeutet, und daß nicht eher Aussicht auf eine friedliche Weiterentwicklung unseres Voltes besteht, als bis der ewige Störenfried an der Westgrenze ausgespielt bat.

#### Sine deutsche Frau über den U-Boot-Krieg

em Manner schweigen, mussen Frauen reden! So sei bem bier ber Brief einer tapferen beutschen Frau zu Aus und Frommen mancher weniger tapferen beutschen Manner mitgeteilt:

"Ich habe während des Krieges oft Croft in den Artikeln des "Cürmers" gesucht und gefunden und mit allem, was über Bethmann Hollwegs zu lange und verhängnisvolle Regierung gesagt, wie über den U-Boot-Krieg, bie schleppende Politik wegen des Baltenlandes, über das "Königreich Polen", über Kühlmann usw., aus vollem Herzen sympathisiert.

Zett ertönt allmählich die Rede vom "Versagen des U-Boot-Krieges". Ob cs von benselben Rreisen ausgeht, die den Abbruch des U-Boot-Krieges, so furchtbar verhängnisvoll für Deutschland, bewertstelligten, weiß ich natürlich nicht. Rebenfalls ift es. von Privatpersonen ausgesprochen, eine sehr gebantenlose Rebensart. Großabmiral von Tirpit bat im Winter 1915-16 nicht gesagt, bak ber U-Boot-Rrieg gang gewiß ben Rrieg abkürzen und England niederzwingen würde, wenn er Rabr und Sag aufgeschoben wurde, bis famtliche Reinde, auch Umerita, sich grundlich darauf vorbereitet hätten durch U-Boot-Fallen, Acke, Wasserbomben, Flottillen mit Torpedobooten und U-Boot-Rerstörern usw., sonbern wenn ber U-Boot-Rrieg sofort uneingeschränkt mit aller Rraft, auch gegen die ameritanischen Munitionstransporte, geführt wurde. Go wie hindenburg einst gesagt bat, ber grausamste Rrieg ift ber humanste'. Wir haben es burch , Sumanität und Rudficht' zu einem grausam ausgedehnten Rrieg, jum fünften Rriegswinter, gebracht.

Wenn die U-Boote nicht solche gefährliche Wasse gewesen wäre, hätte England und Wilson nicht so bagegen gearbeitet auf alle Weise. Daß unste Regierung ihnen den Gesallen tum würde, ein Jahr lang diese gesahrliche Wasse gegen sie nicht zu gedrauchen, haben sie wohl taum in ihren schönsten Träumen erwartet, trothem ist dieser Wunsch erfüllt worden. Unsere U-Boote, die an den Feind wollten, die die ameritanische Munition ins Meer senten wollten, anstatt sie in Frankeich landen zu lassen, — mußten sich zähnetnischend fügen. — Und jeht heißt es, die U-Boot-Wasse hätte versagt!

Als Webbigen brei Artegsschiffe an einem Tage versentte, ba versagte sie nicht! Aber bamals burften Beppeline und U-Boote arbeiten, um das überfallene Deutschand vor seinen zahlreichen furchtbaren Feinben zu retten, ihm ben Frieden zu erzwingen. Wir

hatten unser Recht auf unsere Machtmittel, die eine Notwehr waren gegen die Feinde, die uns vernichten wollten.

Ich habe jahrelang bis 1910 in Amerika gelebt und hatte viele Bekannte bort, von denen niemand ein Wort des Bedauerns hatte für Deutschland. Ich wußte schon im ersten Kriegswinter, daß Amerika feindlich war. Und unsere Regierung hat geglaubt, jahrelang, Amerika würde noch unser Freund werden! Wie war so etwas möglich! — Hätten wir nicht alle Munitionsschiffe landen lassen, nicht den U-Boot-Krieg aufgegeben, zu einer Zeit, wo Amerika ganz und England teilweise, unvorbereitet für den Krieg waren, dann hätte Tirpig gewiß recht behalten, und wir ständen jest nicht vor dem fünsten Kriegswinter...

Was für eine Stimmung herrichte noch im Volk, wie im Heere und in der Marine, als der U-Boot-Krieg abgebrochen wurde, - bamals wurde ber Krieg stürmisch gefordert, aber man durfte ja, zu Bethmann Hollwegs Beiten, taum zu seinem besten Freund davon fprechen, noch fcreiben, aus Ungft, in die Schuthaft genommen ju werben. Zett möchte man wohl gern wieber die Stimmung dahin zaubern, wo man sie jabrelang förmlich binausgeprügelt bat. Wenn man jest an die toftbare Beit bentt, bie verging und die vertändelt wurde mit "Handels-Unterfee-Booten", mit Auftauchen eines U-Bootes (zum Entsetzen der Ameritaner) vor einem ameritanischen Bafen usw., wenn man an alle Munition denkt, die man jahrelang, aus Rückjicht!, herüberkommen ließ gegen unfre armen Felbgrauen, wenn man an die Hunderttausende und aber Hunderttausenbe, die seit 1916 gefallen sind, bentt, und an die, die immer weiter fallen werben, dann glaubt man, wahnsinnig ju werben. Wilson hat, politisch, von Anfang an seinen festen Plan gehabt, als Feind Deutschlands, er hat nur an Amerikas Große und Reichtumvermehrung gedacht; Englands Polititer haben ebenfalls nur an Englands Größe und Englands Zutunft wabrend des ganzen Krieges gebacht - und war es bei unseren Polititern ebenso? Diente

die Erschaffung des Königreichs Polen zur zutünftigen Größe und Unabhängigkeit Deutsch lands, — verminderte es die ungeheuren Schwierigkeiten für Deutschland während des Krieges? Und das ist nur ein Beispiel."

M. Sd.

# Miederdeutsches Volkstum an der Front

Qus dem Felbe wird der "Unabh. Nat.-Korrespondenz" geschrieben:

In unserer Batterie sind fast ausschließlich Kanseaten. Holsteiner und Mecklenburger pertreten. Da bat man so recht Gelegenbeit. die derbe, fröhliche Weltbejahung und dann wieder die tiefe, sinnige, schier unergründliche Nachdenklichkeit unseres niederdeutschen Volkstums kennen zu lernen. Und wenn man dann ichier verzweifeln möchte ob all der galbbeit und Catenlosigfeit, dem Parteigeist und Rleinmut, von dem täglich die Beitungen voll sind, dann richtet einen der prächtige Geist ber Leute auf, die zwar auch alle den Frieden herbeisehnen, erst aber alles dem Engländer ordentlich heimgezahlt zu seben wünschten und bei jedem Schießen noch immer mit dem Feuereifer dabei sind wie Anno 14. Abends sitt dann alles vom Leutnant bis zum letten Ranonier zusammen. Wenn dann beim fladernden Feuer ein jeder seine Kriegserlebnisse erzählt, bedaure ich nur immer, daß nicht ein Liliencron ober Fontane dabei ift, um all den Schatz an naiver Erzählungstunft, ursprünglichen Wendungen und volkstümlichen Meinen und Denten festzubalten. Sonst lesen die Leute viel in ihrer Freizeit, und Bücher wie Spedmanns "Beidehof Lohe" und Lons "Werwölfe" geben von Hand zu Sand. Überhaupt ist der Bildungsbrang groß, und einface Samburger Arbeiter habe ich mit "Peer Gynt" und Spinozas Ethik an: getroffen, und sie baben mir dann von Sommenuntergangen auf dem Wilseder Berg

als dem schönsten Ereignis ihres Lebens erzählt. Trot aller Großstädterei und Gleichmacherei lebt eben doch glücklicherweise der tiesinnerliche, metaphysische Zug im Wesen des Germanen weiter, wenn auch oft überwuchert von allerhand geilem Untraut ...

Die hohen Löhne im Hilfsdienst und in der Heimat sind der Gegenstand, der die Stimmung des gemeinen Mannes dauernd ungünstig beeinflußt, nicht die Wahlrechtsfrage, um die sich hier an der Front tein Mensch tümmert. In den Zeitungen liest man es anders!

#### Rousseausche Schimären

Oaft die Illusionare um ihre fire Adee von der Mündigkeit der Massen sich dreben, wie drebende Derwische um die eigene Nasenspite sich schwingen. Lakt sie mit ihrer boblen Schwindelblase, genannt Selbstbestimmung ber Bolter. kindisch spielen. Man weiß ja, wie es mit dieser Mündigkeit und Gelbstbestimmung bestellt war, ist und sein wird. Die Massen mundig? Ein knäbischer Traum! Die Völker sich selbst bestimmend? Eine lächerliche Selbstbelüauna! Reibt euch doch endlich die Rousseauschen Schimaren aus ben Augen und seht euch die Dinge an, wie fie find. Wo denn baben die Völler bewiesen, dak sie frei zu fein verständen? Ja, auch nur, daß fie frei sein wollten? Nirgends! Selbst die scheinbar freiheitlichen, freiheitlichsten Epoden erweisen sich bei näherem Zuseben und unbefangener Untersuchung überall als Säuschungen. ... Nehmt doch einmal für eine Weile Strafgeschbuch und Polizei aus unserer hochgelobten modernen Zivilisation binweg und ihr werdet Menschlichteiten erleben, deren Viehischkeit euch dartun wird, was es mit dem ewigen selbstgefälligen Vorschrittsgeleier eigentlich auf sich babe."

Johannes Scherr 1873

Verantwortlicher und Hauptschriftleiter: J. E. Freiherr von Grotthuß & Bilbende Runst und Musik: Dr. Rarl Stord Mile Zuschriften, Einsendungen, usw. nur an die Schriftleitung des Türmers, Zehlendorf-Bexlin (Wannseebahn) Prud und Verlag: Greiner & Pfeisser, Stuttgart





XXI. Jahra.

Erstes Novemberheft 1918

Beft 3

# Der Lakai

Von Prof. Dr. F. Kühner

Leutschlands ältere Geschichte baut sich auf einer gleichartigen Volksmasse auf. Die Germanen, von Rarl dem Großen bis zum Ende ber Staufer, waren bis in die Anochen Demokraten, ein Berren-🗙 volk von Demokraten. Erst das Lehnsrecht in seiner mißbrauchten Anwendung schuf den Hörigen. Aber lein Standes- oder Rangunterschied fraß sich so tief in das Volksbewußtsein ein, daß der Raufmann, der Handwerker, ja nicht einmal die Gesamtheit der Bauernschaft zu einer bedingungslos niederen Raste wurde. Trokiges Gelbstbewuftsein in allen Ständen sprengte vorübergebend entstandene Fesseln, gab dem geschichtlichen Auf und Nieder die Charatterisierung gleichstarter, gleichgearteter Rräfte. Sooft die Sandwerkerschaft über die städtischen "Geschlechter", die Städtebundnisse über die Ritterschaft, die Hansa über auswärtige Feinde siegte, betätigte sich demokratisches Gleichheitsbewuftsein gegen eine als unnatürlich empfundene Bedrückung. Ob man sich zur "patriotischen" Geschichtsauffassung bekennt ober ber Theorie von Ludwig Gumplovicz anhängt, wonach alle Herrschaft aus einer einem unterworfenen Volke übergelagerten Berrenschicht entstammt, - eines ift sicher: es gab in Deutschland niemals eine Stlavenschicht neben einer Herrenschicht; ber Aldel hat nie mehr vermocht, als hörige aber widerstrebende Bauern gleicher Raffe. Gleicher Herkunft zu knechten, und auch hier bäumte sich altes demokratisches Der Eurmer XXI, 3

Digitized by Google

106 Kühner: Der Latai

Selbstbewußtsein manchmal gewaltig empor. Wie anders da, wo die Züchtung des Sklaven methodisch arbeitete: die Spartaner hatten auf diesem Gediet so viel erreicht, daß sie, als Besiegte aus der Schlacht dei Leuktra zurückehrend, dei den an Zahl vielleicht zehnsach überlegenen Beloten nicht den leisesten Bersuck einer Aussehnung, eines Besreiungswillens fanden; auch indische Kasten-Züchtung kann unbedingt mit dem sirierten Sklavencharakter rechnen. Zu welchem Zeitpunkt hätte je das germanisch-keltische Mitteleuropa Ahnliches auszuweisen?

Also es gab keine germanische Sklavenschicht, kein gezücktetes Knechtsbewußtsein als Massenerscheinung. Aur ganz ungeheure Einwirkungen vermochten, die gegebene Herrendemokratie zu entarten und dem trohigen Sichbaum den Krüppelwuchs einer artsremden Krankheit aufzuprägen, die, sozial wenig deuklich, um so greller moralisch-politisch in die Augen springt: deutsches Lakaientum. Um es zu verstehen, sei das Jahr 1650 als Ausgangspunkt gewählt und die politische Charakterzüchtung für England, Frankreich und Deutschland untersucht.

In England war das demokratische Buritanertum unbedingtester Sieger. Nie war extreme Demokratie herrischer und siegreicher. Holland war bis ins Mark getroffen, Frankreich eingeschüchtert, und bis an den Bapitstubl lief eine Wellc der Angst por den unbesiegbaren "Eisenseiten" Cromwells. Aus dem Bolt bervoraeaanaen — das Beer des Brotektors bestand meist aus früheren Bürger-Handwerkern —, hob die Herrschaft der Buritaner jum zweitenmal und viel stärker als unter Elisabeth das Selbstbewuktsein des Gesamtvolkes, die Vorstellung des Auserwähltseins gleichermaßen religiös wie politisch entwickelnd. Welch ungeheurer Gegensak mit dem geknechteten Engländer Beinrichs VIII., der sich widerstandslos eine neue, miserabel zurechtgemachte Abart von Christentum aufzwingen liek! Welches Herrenbewuftsein in dem Volk, das Schottland völlig besiegt, Arland grauenhaft entvölkert und das benachbarte Ausland in Schrecken versett batte! (Seltsame gronie der Entwicklungsgeschichte: die führenden Männer unter den Buritanern batten den Geist des auflehnenden Trokes gegen Staat und Kirche porwiegend aus Deutschland und der Schweiz mitgebracht, als sie von dorther nach Beinrichs VIII. Tod wieder in die Beimat gurucktehrten.) Vom Gegensat aristotratisch—demokratisch ausgebend war für England von nun an awar nicht die, wohl aber eine Demokratie geschaffen, während ber Englander in dem Gegensak aristokratisch—plebejisch (also dem gesellschaftlich-soziologischen Begriff) Aristotrat zu sein bestrebt ist. Jedenfalls konnte England nunmehr die Lotterwirtschaft Karls II., der die bürgerliche Herrschaft des Parlaments nicht antastete, ohne Schaden übersteben, Jatob II. nach drei Sahren größter politischer Einfältigkeiten zum Teufel jagen. Alles, was dann tam: die Erfolge Wilhelms III., die Siege Marlboroughs, die stufenweise Ausdehnung des Rolonialbesikes zum Weltreich, die Befestigung ber unbestrittenen Handelsvormacht -, alles trug bazu bei, in ber Maffe ber Englander die Überzeugung unausrottbar zu verantern, daß fie, daß ihr Bürgertum, ihre Raufmannichaft, jur Berrichaft der Welt bestimmt seien. Arbeiter, Bauer, Handwerker, alle nahmen an diesem Gelbstbewuftsein teil. Und warum auch nicht? Die Konquistadoren des Handels, die Gründer der Oftindischen Gesellschaft, die die Erbschaft der Sansa, Bortugals, Spaniens und SolRübner: Der Latai 107

lands angetreten hatten, waren als simple Bürger hinausgezogen und oft genug nicht nur reich, sondern als Lords zurückgekehrt, wie auch umgekehrt es dem englischen Selbstbewuftsein überaus wohltut — und nicht ganz mit Unrecht —, daß die jüngeren Söhne des hohen wie des niederen Abels formell immer nur als Bürgerliche gelten. Und so entstand ein Herreninstinkt, altgermanischem ursprünglichem Herreninstinkt aufgepfropft, gefeit gegen die Erschütterungen vorübergebender Rudichläge, die alle nur minderen Grades waren. Wie unendlich lehrreich und politisch suggestiv ist es, daß selbst der englische Lohnstlave aus den Slums der Industriestädte Reste dieses Herrenbewußtseins besitzt und sich gerne die Wahnvorstellung einer "Demokratie" gefallen läßt, die ihm nicht einmal das Wahlrecht gewährt; ift's auch teine Demotratie, die bis zur Maffe des Bolts hinunterreicht, so gibt es andrerseits doch auch keine geborene Herrenkaste, die ihn täglich wider die Schienbeine tritt. Denn die zweiten (eigentlich die ersten!) Bedrücker neben dem Großtapital, die landlords, find politisch längst nicht mehr Berren. Weshalb es denn auch natürlich und in Ordnung ist, wenn jett, im Rrieg, die englische Arbeiterschaft geschlossen zur Verteidigung der englischen Weltherrschaft antritt, von deren Tisch tein Rrumelein für sie selbst abfällt. Sollte es benn gang und gar undenkbar sein, daß man einmal aus der Geschichte lernt, auch in Deutschland undenkbar, wo doch sonst aus jedem Schmöker so brav, so geduldig gelernt wird?!

Frankreichs Volkscharakter mußte sich, entsprechend ben gegebenen Bedingungen, ganz anders entwickeln. Bunächst bestehen dort noch, heute wie vor 2000 Jahren, die tonstitutionellen Rassegrundlagen, die Cafar bei den Galliern feststellte: unruhig, neuerungssüchtig, eitel durch die Jahrtausende hatte der Bewohner Galliens mehr und härtere Anechtung durch Eroberer zu erleiden, als alle seine Nachbarvölter. Römer, Franken, Normannen, Engländer zwangen ihm unermegliche Blutopfer auf. Aber der biologisch tiefsigende Trieb zur Geselligkeit schuf frühzeitig, 2-3 Jahrhunderte früher als in Germanien, Städte; bier entstand ein Bürgertum, und wie der Germane der alten Zeit wesentlich Bauer war, mit allen Tugenden des Bauern, war der Gallier wefentlich Bürger. Bürgertum entwickelt aber mehr foziales, mehr tollettives Gelbstbewußtsein als Bauerntum, jumal Bauerntum in Einzelgehöften. Bürgerlich entwickelte fich das soziale, politische, kaufmännische Leben des Franzosen, bürgerlich wurde seine Geschichte. Der französische Bauer hat historisch nie die Rolle gespielt, die bei allem Elend dem deutschen zufiel: Anteil an der Bildung des Nationalcharakters zu nehmen. Auch war im ganzen das bäuerliche Elend in der Geschichte Frankreichs noch weit allgemeiner als in Deutschland und stellt den französischen Bauer noch heute tief unter unseren. So tam denn, was tommen mußte: der bürgerliche Gebante fiegte, indem er eine alle Burgichaften überragende, für gang Frankreich geltende Stätte fand: Paris. Sehen wir nun wieder das Jahr 1650 an, so finden wir unten ein halb vertiertes, zertretenes, verhungerndes, ausgesogenes Bauernvolt, jeglichen Anteiles an der Geschichte des Staates bar; in der Mitte ein breites Bürgertum in vielen zum Deil sehr reichen Städten, dem Drude des Abels ziemlich entrudt, nur dem der Steuern empfindlich ausgeset, und unbedingt überragt, überstrahlt sogar, von Paris. An Stelle des pladenben Raubritters erfreute sich der Städter der Schikane der Juristen in den sog. 108 Rühner: Der Latai

"Barlamenten", und in diese konnten mit der nötigen Begabung auch seine eigenen Söhne kommen: sein Bürgerbewuktsein blieb also ungeschädigt. Die oberfte Schicht wurde vom Königsbaus, dem großen Abel und der hoben Geistlichkeit gebildet. Es darf nie vergessen werden, daß die große Masse des niederen Abels und die der niederen Geiftlichkeit nicht au der obersten Schicht aablte! Beide fühlten sich deklassiert, beide waren meist bettelarm, beide warteten, unbewukt vielleicht, auf den Reitpunkt, wo sie gemeinsam mit dem Bürgertum politisch und foxial Besserung ertämpfen konnten. Diese brei Bolksichichten fanden sich einer eigentumlichen Lage gegenüber. Ein gewaltiger Staatsmann, Richelieu, batte die noch porhandenen Reste religiösen Awiespaltes mit Gewalt und Klugheit liquidiert und nun seine ganze Kraft erfolgreich dazu verwandt, die politische Rolle — nur diese! — des boben Abels zu zertrummern. Damit maren die Burgerfriege in Frankreich in ber hauptsache zu Ende, bas Burgertum erhob und fraftigte sich in Sandel und Gewerbe; die außere Bolitik war sehr erfolgreich. der Nachfolger Richelieus ein Mann von hoben Talenten, und 1661 trat Ludwig XIV. seine glanzvolle Rolle an, die mehr wie alles andere geeignet war, dem Bürgertum das Berg zu erwärmen, die frangofischste aller Eigenschaften, die Eitelteit, zu befriedigen. Alle Laften, alle Blutopfer der Kriege, alle Auspowerung durch Steuerpächter, alle Berwüftung ihres Besikes trug nur die gepeinigte perkommene Schicht der Bauern, die politisch nicht existierten. Das Selbstbewußtsein und der Stolz von allem, was in Frankreich handelnd, wirkend, also auch makgebend war, Königtum, Hochadel und Bürgertum wurde immer erneut angeregt und gehoben, bei jedem Sieg der Marichalle glaubte der Burger fagen zu muffen, "wir haben gefiegt", - nicht wie nach ber Schlacht bei Zena ber Bolizeipräfekt von Berlin den armen Untertanen sagte: "Der Rönig bat eine Bataille verloren."

Die endlosen Kriege, die unerhörte Pracht der königlichen Hofhaltung hatten das Land furchtbar verarmt; aber für alles wurde der Bürger, wurde der Barifer entschädigt in der Sättigung seiner Eitelkeit, seines Selbstbewuftseins. Auch war, von der rein kulturellen Seite betrachtet, dieses Gefühl nicht unberechtigt; die Geistesblüte unter dem Sonnenkönig verlieh dem äußeren Glanz eine innere Qualität von außerordentlich hohem Rang. Gerade sie war es, die dem französischen Bürgertum die Rraft gab, bei dem Abwärtsgleiten bis zur Revolution den Ropf hochzuhalten, wobei ein neuer Rönig, diesmal tein gefrönter, Boltaire, fein Entzuden erregte, feiner Citelkeit figelte. Nach der Revolution, die den Sieg des bürgerlichen Rapitalismus mit dem täuschenden Schleier einer wirkungslosen Berfassung bedeckte, kam er, den der Franzose nicht den Großen nannte, weil ihm das Wort nicht groß genug war, sondern "l'homme" = der Mensch an sich, der Mensch als Vollendung, Napoleon Bonaparte. Opium soll man in kleinen Mengen genießen, — die Franzosen tranken damals maßkrugweise das betäubende Gift hemmungsloser Selbstbeweihräucherung. Sie standen als Volt über allen Bölkern; trunken, vergaßen sie alles: daß ihr Land sich verblutete, daß Napoleon streng genommen doch nur eine Importe war, daß an Stelle der Königs- und Hochadelsberrichaft die minder berauschende des Großkapitals getreten war, daß Viktor Bugo neben einer Goldschmiedswerkstatt der Poesie auch eine Blechwarenfabrik Rühner: Der Latat

größeren Stils errichtet hatte, daß England, Amerika, dann Deutschland es überflügelte, daß die Volkstraft mit der Volkszahl zerfiel. Von 5 Großbanken beherrscht und schamlos ausgeplündert, ohne soziale Gesetzgebung, ohne praktische
politische Rechte, ohne Einkommenssteuer glaubt Frankreich heute noch an zwei
Dinge: la grande nation zu sein, — und eine Demokratie zu sein. Und der Glaube
macht selig.

Um 1650 lag Deutschland verblutet am Boden. Als Reich war es tot; nur nach Sinzelgebieten konnte man Umschau halten, wollte man tastend und suchend die unabsehbare Verwüstung überwinden. An Politik als solche war überhaupt nicht zu denken: die zertretene Bewohnerschaft mußte sich innerlich wieder sammeln. Vieb und Getreide schaffen. Häuser aufbauen, Trümmer beseitigen und die Marodeure und Wegelagerer der Landstraße abwehren. Allmächtig beberrschte alle nur das Bedürfnis nach Friede und Rube. Alle Anstinkte wandten sich nach innen: es galt wieder Mensch zu werden. Um die grobe lastend-schwere Arbeit des Wiederaufbaus einer zerschlagenen Welt zu leisten, war nach ber unbegrenzten Anarchic eines nötig: unbegrenzte Unterordnung unter fürstlichen Absolutismus. Bauer, Bürger, Raufmann, Handwerker licken sich wie kranke Kinder führen und leiten. Sie waren nur eine und dies eine unbedingt: Untertanen. Eine neue soziale Schicht lagerte fich über die Untertanen, Die Beamtenschaft. Aur fie bachte, nur sie ordnete an, nur sie repräsentierte den allmächtigen Willen des Landesherrn. Aber, aus derselben Bewohnermasse wie die Beberrschten entstammend, ohne geschichtliche Vorrechte (wenigstens in ihrer unteren Balfte), vermochte sie nicht jene Chrfurcht, jene Vorstellung einer Stellungsheiligkeit zu suggerieren wie das alte Stammesfürstentum oder das Raisertum in seiner Glanzzeit. "Seid untertan ber Obrigkeit, Die Gewalt über euch hat", - nicht erbliche Rechte, nicht Raffebochzüchtung, nicht uralte Volksinstitution war diese Beamtenschaft des Absolutismus. Unterordnung unter sie war also etwas Neues, Fremdartiges, Erzwungenes; und was sie in der deutschen Seele heranzog, ausbildete und unausrottbare tiefe Wurzeln schlagen liek, war etwas dem Germanentum radikal Entgegengesektes: Lakaientum der Gesinnung, der reziproke Wert altgermanischer Mannentreue. Was an nicht regierendem Abel den großen Arieg überlebt hatte, scharte sich um den Landesherrn, eine unendlich hochstehende Raste bildend; unten war die Masse der Untertanen, und den Blutkreislauf zwischen beiden getrennten Organismen vermittelte das Beamtentum, nach oben selbst in absoluter Abhängigteit, notwendig, aber knechtig in Wesen und Gesinnung. Ein universelles Anechtstum verkümmerte die deutsche Seele. Die Bewuftseinswelt war arm und eng geworben, fie sättigte fich in unfreier Frommigkeit, fie entwürdigte fich in wiberlicher Beweihräucherung des Landesherrn, der nur allzuoft ein miserabler Mikroorganismus war. Untertan irgend eines Rleinen, rechtlos von einer noch kleineren Beamtenschaft beherricht, der Laune von Hofgewaltigen, Mätressen und Ministern ausgesett, von Gutsherren totgeprügelt und entehrt, von Steuerpächtern ausgefogen, so vegetierten die verängstigten Nachtommen einst freier Niedersachsen, **Alemannen, Franken und Bayern.** Daß sie sich hie und da an einer geraden und gerechten Herrennatur gleich dem Großen Aurfürsten aufrichten konnten, vermochte den Entartungsvorgang des Rasseinstinktes nicht aufzuhalten. Zu einer

110 Rühner: Der Latai

Beit, wo in Frankreich ein wohlhabendes Bürgertum sich an der Macht eines glanzvollen Herschers sonnte, wo in England der puritanische Bauer und Handwerker die ersten starken Instinkte republikanischen Bürgerstolzes und kommender Weltbeherrschung entfaltete, kroch der Deutsche am Boden, schweigend, betend, gehorchend. Ach, und er betete nicht wie die Engländer zu dem Bebaoth Sideons, der seinem auserwählten Volk gewaltig voranleuchtete, sondern zu dem Sott der Elenden und Enterbten, der ihn einst aus diesem Jammerkal erlösen sollte; auch im Gebet knechtig und erniedrigt, lakaienhaft und würdelos:

Nimm mich, o Bater, bei dem Ohr, Wirf mir den Gnadenknochen vor Und nimm mich Sündenlümmel In deinen Gnadenhimmel.

— so singt ein überaus typisches Kirchenlied. Flucht aus der Welt des Elendes, das war das deutsche Gebet des 18. Jahrhunderts. Ist "Flucht" etwas Deutsches, ein Rassemerkmal der Bewohner Germaniens?

Unter dem Druck des Absolutismus, der jedes bürgerliche Außenleben ersterben ließ, wandte sich alles Wollen der Innenwelt zu. Deutsche Musik, deutsches Volkslied, deutsche Wissenschaft eroberten sich das einzige Reich, das noch zu erobern war: das Reich des Bewußtseins, die Welt des Gefühls.

Freiheit ist nur in dem Reich der Träume Und das Schöne lebt nur im Gesang.

Immerhin, es war eine Eroberung, es war etwas National-Deutsches! Viel von deutscher Wissenschaft wurde so gezücktet! Hier war eine Welt, wo keine Herrscherlaune, keine Beamtenunverschämtheit störte (gelegentlich leider doch!), wo ein ewiger Nichter dem Denkenden eine Art von Freiheit gab: das Urteil, die ratio, die Vernunft. Hier entstand das, was im Geistigen das Höchste, im Verkehr der Völker das Törichtste und Verkehrteste ist, die deutsche Objektivität. Wahrlich, sie vermag viel, nur eines nicht: politische Subjekte heranzuziehen. Und die Objektivität wuchs und ward riesengroß; sie drang in das deutsche Nückenmark und fraß es mitten durch, also daß der Deutsche keiner Nation, sondern nur der sog. "Menschheit" angehörte. Die kennen wir, leider. Sie umsaßt Russen und Engländer, Sizilianer und Portugiesen, Papua und Pescherähs und andere Anthropoide. Sich in diesen grauenhaften Menschheitsbrei begeistert hineinzuprosizieren, war eine schlimme Eigenschaft Friedrich Schillers. —

Die allgemeine Ermübung und Erschöpfung, der Deutschland nach den Freiheitskriegen versiel, erschwerte es ihm, sich mit dem zu befassen, was es nunmehr wenigstens theoretisch zu verstehen anhub; nämlich, daß es auch eine nationale Subjektivität geben könne, daß das Lakaientum kein naturnotwendiger Bestandteil des Untertanen sei und daß man an Stelle eines Untertanen ein Staatsbürger sein könne. Von dem Freiheitsideal des westlichen Nachbarn lernte man jeht die wichtigsten Vokabeln. Der geschichtlichen Erziehung entsprechend konnte man mit diesen klangvollen Wörtern nichts Bessers ansangen, als sie wissenschaftlich theoretisierend zu betrachten und langatmige Voktrinen aus ihnen zu errichten. Um es gleich zu sagen: wir machen es auch heute noch ebenso; und statt mit fröh-

lichem Wirklichkeitsssinn die Stellen herauszusuchen, wo das Fleisch sitzt, nagen wir begeistert an den kahlen Anochen, die uns der Feind spöttisch vor die Füße wirft, und untersuchen mit professoraler Feierlichkeit den "Annexionismus", den "Militarismus", das "Selbstbestimmungsrecht der Völker" und Verwandtes, ohne zu merken, daß hinter diesen spanischen Wänden von Papier der Angelsachse sitzt und sich die Hände reibt. —

Dann kam das Jahr 48, und die weise Ministermaxime "Alles für das Volk, nichts durch das Volk" schien formell überwunden; mehr war es nicht und konnte es nicht sein. Denn es handelte sich ja doch wahrlich nicht um mehr oder minder schöne Verfassungen, wie heute noch die gesamte Linke in blassen Theoremen sich vormacht; nein, es handelte sich darum, 200 Jahre von Lakaientum an seinem Volkscharakter zu überwinden, 200 Jahre Anpassung an Niedrigkeit, an Würdelosigkeit abzuwersen. Das ist schwer, das erfordert harte Kämpse der Selbsterziehung, der Selbsterkenntnis.

Unser Anechtssinn hat langsam die Beziehung auf eine Person ganz verloren; er ist unpersönlich und unbedingt geworden, er erscheint und wirkt überall, weil ihn die Büchtung einer langen Zeit zum organischen Merkmal hat werden lassen. Wo der verarmte einflußlose Spanier stolz und würdig auftritt, gibt sich der starte, beherrschende, mächtige Deutsche schwächlich, bescheiden, subaltern, knechtig. Zedem untergeordneten Fremden diedert er sich an; er ist immer "hochachtungsvoll", außer sich selbst gegenüber; er sucht aufdringlich nach Freunden, gleich einem, der es dringend nötig hat; er bewundert das Fremde, da ihm das Einheimische in der Form von Untertan und Obrigkeit niemals bewundernswert erscheinen konnte. Er gehorcht der hohen Obrigkeit und sieht zugleich, daß überall in seiner auswärtigen Nachbarschaft diese Obrigkeit ängstlich Anschluß an die Volksseele sucht, um nicht von ihr weggesegt zu werden, während seine eigne dreimal fleißigere, sechsmal sachtundigere Obrigkeit demütig horcht, was oben und ganz oben angeordnet wird. Aus Besehle wartend verbringt der Deutsche sein Leben, — ist das eine Schule zur Weltherrschaft?

Es genügt nicht, ein guter Rerl und ein gescheiter Rerl und ein erfolgreicher Rerl zu sein, will man sich Achtung in der Welt erringen und weltpolitische Wirtungen auslösen. Dazu muß man in seiner biologischen Erbschaftsmasse in seinem Auftreten, seiner Geste, seiner Sprache, seinem Denken die angeborene Gelbständigkeit, die ruhige Würde der Freiheit besithen. Der Weg von der Entartung zur Neuentfaltung der noch nicht zerstörten alten Faktoren des nationalen Reimplasmas ist der der Leistung, der Funktion der Sat. Aur große Leistungen, an denen das Volt als Masse selbständig mitarbeitet, geben ibm seine ursprüngliche Herrennatur wieder. Solche waren der siedziger Krieg und der wirtschaftlichindustrielle Aufschwung Deutschlands; solche sind die deutschen Taten im Weltkrieg. Sechs-bis siebenmal häutet sich die Insektenlarve, geduldig auf die Stunde wartend, wo das Ziel erreicht ist; sechs bis sieben schwere Belastungsproben muß der Deutsche ertragen, bis er nationales Subjett geworden ift. Um Ende Dieses Rrieges find wir noch nicht so weit. Links bestruktive "Objektivität", greisenhafter Schillerglaube an eine "Verständigung" innerhalb der "Menscheit", anstatt sich um die Dinge zu kummern, die einen angeben, demutige Unterordnung unter die Herr112 Rübner: Der Latal

schaft von Theorien, die peinlich an die Theaterdekorationen von 1789 erinnern. Rechts vielleicht noch Schlimmeres. Denn hier verlangt das Selbstbewußtsein und der Herrenstandpunkt nach außen eine Herrenpolitik, — nach innen den Lakaienstaat. Dieselben Deutschen, die in Staat, Verwaltung und Sesellschaft gewaltsam in Bedientensinn, in Untertanenhaftigkeit gekettet bleiben sollen, werden bitter angeklagt, daß sie nach außen keine gesunde Selbstsucht, keine selbstbewußte Nationalmoral vertreten. Grotesker Unsinn, Knecht nach innen und Herr nach außen sein zu sollen!

Herr nach innen. — das ist etwas ganzlich anderes als bloke politische Freibeit. Das ist die Forderung einer radikalen Überwindung des Bediententums im deutschen biologischen Kabitusbild. Wir sind noch Lakgien! Wir ersterben in Unterwürfigkeit nach oben und schwellen ballonartig auf in Hochmut nach unten. Das innerfte Wesen demokratischen Herrenbewuftseins ist die Gleichbewertung iedes tüchtigen freien Volksgenossen mit sich selbst. Solange der Berr Gerichtsdiener dem Angeklagten mit sattem Dünkel die Tür aufmacht, solange der Herr Gebeimrat fakenbudelnde Stellenanwärter als niedere Lebewesen bewertet, solange der Offizier seine "Rerls" anbrullt, solange der Gutsherr Gesinde mit Gesindel verwechselt, solange Bolizei ein Schreckensruf für große und kleine Kinder ift, solange Amtsformulare im Hausknechtston mit dem Bublikum verkehren, solange höfische Gnadenbeweise die Stelle von Rechten einnehmen, solange die deutsche Männerbruft noch in bebender Geligkeit anschwillt, wenn ihr ein Orden angeheftet wird, solange jeder Deutsche die letten Reste seines Schulenglisch ausammensucht. wenn er auf einen Englander ftoft, folange die Blaffe des "objektiven" Gedankens politisch die Stelle naturgebotener Nationalmoral reflexartig sicherer Nationalselbstsucht einnimmt, - so lange sind wir noch Anechte, so lange muffen wir uns noch häuten, so lange sind wir mit Recht unbeliebt bei Gott und der Welt in und außerhalb Europas. Der Lakaienhabitus ist unpolitisch. Viel Bolitisches wird noch errungen werden mullen, bis wir an der demokratischen Kerrenmoral des überall gleichwertigen deutschen Vollbürgers angelangt sind; aber weit mehr innere Reinigungsarbeit ist zu leisten, bis die Herrengleichheit des geachteten, des sich selbst achtenden Deutschen erkämpft ist. Dann erst ist der Lakai überwunden. Dann erst erkennen wir die Torheit und Feigheit, vor der Öffentlichkeit Europas beteuern zu muffen, wir seien brav und lieb und keine Hunnen, wir wollten keine Unnexionen und gar nichts Nationales, wir wollten blok unsere paar elenden Feken von Rolonien und das mit uns geborene Recht der Handelsfreiheit verbunden mit Verföhnung und Verbrüderung. Wer im Krieg ein Löwe ist, soll nicht jaunen wie ein Röter. -

Sonst wird jeder bis herunter zum Portugiesen sagen: er ist eben doch ein Hund, gelehrig, gehorsam und an Prügel gewöhnt. Was wir an Blut erlitten haben, war schwer genug; es ist nicht nötig, unser unnationales Bediententum in der Politik auch noch vor dem Ausland auszubreiten. Denn leider kennt uns das Ausland schon von dieser Seite, und es ist nachgerade Beit, daß es uns von einer anderen Seite kennen lernt.



## Herbstfackeln und Flammen Von C. M. Schultheis

ovember: über sterbenden Särten hängen Himmel von Erz. Fladernd steht der Wald, von sehrender Fadel entzündet. Sonnenuntergänge wälzen sich in Feuer und Blut. Auf den Aderbreiten bricht die Lohe hervor und wabert um geschichtete Leichen: hier stirbt das kartoffelkraut reinlichen Tod, den Flammentod auf ländlichen Altären. Was bedeutet es? Aur dies: das Ewig-Beständige zieht ein Kleid aus! Im Sommer war's ein Kartoffelseld, herrlich in weichem Grün und zartesten, hinfälligen Blüten, trächtig von verborgenem Segen. Wie freute uns das Kleid grün und weiß oder grün und amethyst! Das Ewig-Beständige zog es heute aus.

An der Ner, am Karst, auf dem Meeresboden liegen Tote. Wie glänzte gestern noch ihre Jugend! Heute sind sie verschlissene Körper, die das Körpertragende am Wegrand ließ. Wir weinen um sie, wir bejammern ihrer Erscheinung Unbeständigkeit. Hinter ihnen stehen, homerischen Söttern gleich, die ungeheuren Symbole. Was bedeutet es? Nur dies:

Das Ewig-Beständige zog ein Rleid aus.

"Liebend im Schose der Mutter wirket ein neues Gewand; Wenn sie dann wieder erwachen, strahlet in goldener Fülle Jugendlich Leben, junger Tag . . . "

In diesen Tagen des November tragen die englischen Kinder Strohseuer zusammen. Es packt sie der urväterische Kitzel, Scheiterhaufen zu schichten, Flammen flackern zu sehen; tief regt sich die alte Begierde der Herenrichter, lebendiges Fleisch knistern, bersten, schrumpfen zu lassen. Jauchzend schleppen sie ihren Guy Fawkes herbei, den Strohmann, dessen unbewegte Fratze sie höhnt, während sie ihn wieder höhnen.

Armer Buhemann, du selbst hattest einst den Feuerkigel verspürt, die Todesund Flammensehnsucht des sterbenden Jahres. Wie sein hattest du dir's ausgedacht; saßest drunten in den Kellern des englischen Parlaments mit deinem alten
Luntenseuerzeug und deinem Fäßchen voll schwarzen, körnigen Pulvers. Da
hodtest du und fühltest entzückt das Ungeheure, das der Oruck deiner Hand umschloß. Ein Schlag, ein Funke, ein Knall — und berstend krachte ein Weltreich zusammen! Krachte auch dir um die Ohren, du Buhemann auf deinem Pulverfäßchen, aber was lag daran? Was liegt überhaupt an diesen Dingen? Auf der
Stuse dieses einen toten Ichs gedachtest du zu Höherem zu steigen. Wie lieb'
ich dich, du ohnmächtiger Herostrat im Keller, du Hedwig-Wangel-Seele, die nur
einmal begehrte, an einen hohen Turm, einen Eisselturm aus porzellanenen
Tellern zu tippen. Freilich, Pech mußtest du haben — und der Brite hatte Slück —
eine Sekunde zu früh oder eine zu spät, wie war es doch? — und nun bist du die
lebendige Facel durch die Jahrhunderte, statt seiner, du mit deinem Verschwörermantel und dem schlappigen Kinaldohut!

Sestern habe ich den Sommer verbrannt — auch ihm habe ich einen reinlichen Tod gegeben. Mein Sommer? Es waren ein halbes Duzend Rapuzinertressen, die ich in Töpfe stedte, als das Jahr noch jung war. Da kamen sie hervor und rankten sich um das Sitterwerk des Balkons mit ihren leidenschaftlichen, kleinen Armen und leckten und züngelten, dis der ganze Balkon in Flammen stand, Sommerssammen von heißem Radmium, brennendem Chrom, glühendem Zinnober und einem tiesen, sengenden Rot, das keinen Namen hat, das aber dem Rot nahekommt, auf das Byron seine Hand zu legen pslegte, um einen Rontrass für ihre blasse Schönheit zu sinden. Auch in ihrem Grün glühte eine seltsame Leidenschaft, und ihre Stengel waren zart und hinfällig, wie die Tugend Bathseds.

In jenen Tagen sammelte ich Glut, eine Handvoll am Morgen und zwei am Abend, und stellte sie in kleinen Gefäßen um mich auf. Sie sprühten aus dunklen Winkeln. Sie gaben Farbe und Wärme und verließen mich nicht. Wie liebte ich ihre heiße, zarte Schönheit, die mir die Glut des Ostens zurückrief, die Feuertürme von Benares und das Mondlicht um die Tadsch-Mahab.

Nun begannen eure Gliederchen zu frösteln, und euer heißes Grün verblaßte. Da gab ich euch den Flammentod. In der Glut des Novemberfeuers prasselte ihr leichtes Gebein, und die letzten, unentfalteten Knospen sangen schrille Kindertöne in das Sausen der Flammen.

Dann — welch herrliche Arabesten aus ihnen entglühten! Wie schön sie starben! Eine geheimnisvolle Flammenschrift, ein funkelndes Sanskrit, das sie auf den Hintergrund der erzenen Novemberhimmel schrieben. Wie standhaft sie sterben!



#### Nebel · Von Ernst Audwig Schellenberg

Die Nebel kühler Dämmrung wehn und tauen; Man wandert einsam im Geheimnisvollen. Ein Bauer stößt den Pflug durch träge Schollen, Die großen Gäule dampfen grau im Grauen.

Tief im Kartoffelader wühlen Frauen, Als grüben sie sich schwer durch niedre Stollen. Am Feldrand, wo die Hüterwagen rollen, Verirrt sich die Chaussee im Ungenauen.

Der Abend duftet lau nach Thymian; ' Ein Heimweh rührt den Spätbeflissnen an. Und eine jäh verirrte Stimme wacht

Wie Cho auf und schwimmt als feuchter Hauch. Dann schiebt sich ängstlich, wie gedrückter Rauch, Ein bunnes Läuten durch die frühe Nacht ....



# Lichtspiel und Volitik

### Von Dr. Albert Hellwig, &. 3t. im Felde

as im Grunde die öffentliche Meinung ist, wie sie im einzelnen entsteht und welche Bedeutung ihr zukommt, das ist troh der vielsach unternommenen Versuche — zuleht der groß angelegten Untersuchungen eines jungen Wiener Gelehrten, Dr. Bauer — bisher noch nicht geglückt zu ergründen. Soviel aber ist uns allen bekannt und hat sich auch gerade in diesem Kriege von neuem offenbart, daß die Presse eine ungeheure Nacht ist, die imstande ist, nicht nur einzelne irrezusühren, sondern auch ganze Völker zu verblenden. Die Beispiele für die Bedeutung der Presse als einer des wesentlichen, wenn nicht des wesentlichsten Faktoren der öffentlichen Meinung, sind so zahlreich, so für einen jeden klar erkennbar, daß es sich erübrigt, Belege dafür anzusühren.

Seit anderthalb Jahrzehnten ist der Presse ein Mitbewerber im Guten und im Bösen entstanden, der ihre Kulturaufgaben ganz wesentlich zu fördern vermag, der andererseits aber auch geeignet ist, genau so wie die Presse vergiftend auf die öffentliche Meinung einzuwirken: ich meine das Lichtspiel.

Ocr Vergleich zwischen der Presse und dem Lichtspiel liegt ja nahe und ist auch in der Tat bei dem heftigen Streit der letzten Jahre um die Daseinsberechtigung des Lichtspiels, um den Wert oder Unwert seiner verschiedenen Formen, häusig genug gezogen worden.

Bei den zahlreichen Meinungsäußerungen, oberflächlichen und tiefer bohrenden, namentlich über die Verbrecherfilme und ihr Gegenstück, die kriminelle Schundliteratur, hat man auch die Frage aufgeworfen und zu beantworten gesucht, durch welches Ausdrucksmittel in wirksamerer Weise auf die öffentliche Meinung eingewirkt werden könne, durch das gedruckte Wort oder durch das lebende Vild. Man ist dabei mit Necht fast allgemein der Ansicht gewesen, daß dem lebenden Vild mit seiner größeren Anschaulichkeit der Vorrang gebühre.

Auch noch nach einer anderen Richtung hin ist das Lichtspiel als Gedankenvermittler, als Erreger von Empfindungen und Gefühlen, dem gedruckten Wort überlegen: auch die weitverbreitetste Zeitung findet notgedrungen dort die äußerste Grenze ihrer Wirksamkeit, wo man ihre Sprache nicht mehr versteht.

In einer Hinsicht allerdings muß das Lichtspiel dem gedruckten Wort nachstehen. Bilder, auch wenn sie noch so vollkommen sind, vermögen in der Regel nicht alle Feinheiten, alle Schattierungen des gedruckten Wortes wiederzugeben. Das Lichtspiel ist auf gröbere Mittel angewiesen, vermag nur die Grundgedanken schaff zu kennzeichenen, eignet sich besser zur Verkörperung von Gefühlen und Empfindungen als zur Wiedergabe seiner und scharssinniger Gedanken. Diejenigen Gedanken allerdings und Gefühle, die es gelingt, im Lichtspiel zum vollwertigen Ausdruck zu bringen, wirken um so nachhaltiger auf die Zuschauer ein.

Gerade diese Schwäche des Lichtspiels, die zugleich auch seine Stärke ist, macht es in ganz hervorragendem Maße geeignet, die öffentliche Meinung zu be-

einflussen. Mit klaren und fein ausgesponnenen Gedanken kommt man in der Politik nicht weit; der Staatsmann, der die öffentliche Meinung beeinflussen will, muß mit gröberen Mitteln arbeiten. Massen wird man nie überzeugen können durch einen Uppell an den gesunden Menschenverstand, sondern nur dadurch, daß man durch eine geschickte Beeinflussung in ihnen Stimmungen und Gefühle erregt, die sie geneigt machen, die Idee, der sie zugänglich gemacht werden sollen, als gefühlsbetont anzunehmen.

Diesem Awed kann aber in ganz vorzüglicher Weise das Lichtspiel dienen, und es besteht für mich nicht der geringste Aweisel, daß schon in der nächsten Aufunft auch der Politik dieses moderne Ausdrucksmittel in umfassender Weise zugänglich gemacht werden wird. Man mag diesen Entwicklungsgang, die Vergröberung der hohen und kleinen Politik, vielleicht bedauern, wird aber dadurch nichts an der Tatsache ändern, ebensowenig wie alles Bedauern darüber, daß die "Romantik" früherer Kriege, die "Ritterlichkeit" der Kriegführung von Anno dazumal, die Tatsache nicht aus der Welt zu schaffen vermag, daß ein Kampfzweier Völker auf Leben und Tod sich heute mit unsern Wursminen, Fliegerbomben, Unterseebooten, weittragenden schweren Artillerie, Flatterminen, Sasangriffen anders gestalten muß, weniger poetisch, gröber, als in früheren Beiten.

Wer die Bedeutung des Lichtspiels für die verschiedenen Zwecke der Politik nicht rechtzeitig erkennt und sich seiner nicht geschickt zu bedienen versteht, der wird notgedrungen ins Hintertreffen geraten müssen. Während bei uns, soweit ich sehe, noch nicht einmal die ersten Anfänge gemacht worden sind, um das Lichtspiel in den Dienst der Politik zu stellen, ist man im Vierverband schon vor dem Ausbruch des Krieges lebhaft damit beschäftigt gewesen, auch für die Politik möglichst großen Auchen aus der gewaltigen Werbekraft des Lichtspiels zu ziehen.

Dies ist sicherlich tein Zufall. Es muß offen zugegeben werden, daß die Staatsmänner des Vierverbandes es im allgemeinen besser verstanden haben als unsere Diplomaten, die öffentliche Meinung im eigenen Lande und im Ausland spstematisch im Sinne ber großen Biele der hohen Politik zu bearbeiten, nicht immer freilich mit einwandfreien Mitteln. Wenn es eines Tages möglich sein wird, die vielverschlungenen Fäben der Entstehung des gegenwärtigen Weltkrieges darzulegen, dann wird der Goschichtschreiber der Zukunft auch die Entstehung der öffentlichen Meinung in den Ländern des Vierverbands und in den sogenannten oder tatsädylid, neutralen Ländern eingehend berüdsidstigen müssen. Er wird dann zweifelsohne nicht nur finden, daß nicht nur, wie allgemein bekannt, die Bekpresse gröberer oder feinerer Art dabei eine große Rolle gespielt hat, sondern daß auch den deutschseindlichen Theaterstücken, wie sie gerade auch in den letzten Jahren namentlich in Frankreich und England aufgeführt worden find, und namentlich auch der systematischen Deutschenbetze insbesondere durch die französische Filmindustrie es zu verdanken ist, daß die Abneigung gegen Deutschland bei unseren Feinden den hohen Grad sinnloser Wut und blinden Hasses erreichen konnte, den wir staunend und angeekelt erleben, und daß — was noch schlimmer ist — selbst in unmittelbar nicht beteiligten Ländern unter völliger Berkennung der Lage vielfach sich eine miggunstige, feindselige Stimmung gegen Deutschland und seine Bundesgenossen bemerkbar macht.

Begünstigt ist diese Verwendung des Lichtspieles für die Zwecke der äußeren Politik des Vierverbandes dadurch, daß insbesondere Frankreich unbestritten fast den Weltmarkt der Filmindustrie beherrscht, daß die beiden Firmen Pathé und Saumont, die auch jedem deutschen Lichtspielbesucher gut bekannt sind, nicht nur zu den ältesten, sondern auch zu den kapitalkräftigsten und anerkanntesten Firmen der Filmindustrie gehören, daß ihre Filme in den Lichtspielhäusern der ganzen Welt gespielt werden, daß sie überall ihre Agenten haben und als kapitalkräftige Leute, die umfangreiche und häusige Anzeigen bezahlen können, überall über die besten Verbindungen zu der kinematographischen Fachpresse und zu der Tagespresse verfügen.

Wer die englische, die französische, die amerikanische und die italienische Fachpresse in den letzten Jahren vor dem Ariege regelmäßig verfolgt hat, der wird dort des öfteren grundsählichen Erörterungen sowohl als auch einzelnen tatsächlichen Mitteilungen begegnet sein, aus denen hervorging, daß man sich nicht nur theoretisch den Kopf zerbrach über die Ausbarmachung des Kinematographen für politische Zwecke, sondern auch Ernst damit machte, den Gedanken in die Praxis des täglichen Lebens umzusehen.

Wir können hier von den Versuchen absehen, das Lichtspiel bei Wahlkämpfen in den Dienst der inneren Politik zu stellen; wohl aber ist es gerade in der gegenwärtigen Beit recht lehrreich, sich daran zu erinnern, welche Rolle das Lichtspiel in den Händen unserer Feinde bei der Erzeugung der ungünstigen Stimmung gegen uns, des offenen oder verhaltenen Hasses gegen Deutschland, gespielt hat. Es ist gewißlich tein Bufall, daß die meisten und die besten massensphologischen Untersuchungen Franzosen und Italiener zu Verfassern haben. Unsere Feinde sind leider bessere Massensphologen als weltfremde deutsche Selehrte, die die Sewalt des Sedantens überschäßen und sich dem Wahne hingeben, es sei durch Auftlärung allein möglich, gefühlsbetonte Segenströmungen zu betämpfen, die meinen, die siegreiche Kraft der Wahrheit müsse überall erkannt werden und sich durchzusehen vermögen.

Die Romanen und die Angelsachsen treiben dagegen Realpolitik, sie wissen, daß man nicht in erster Linie an den Verstand appellieren muß, wenn es gilt, Massenerfolge zu haben, daß man vielmehr als psychologisch gut Geschulter es in erster Linie auf die Bearbeitung des Gefühls absehen muß.

Daß sie dies klar erkannt haben, zeigt ihre zielbewußte Benutzung des Lichtspiels für politische Zwecke. In der vortrefflichen Zeitschrift "Bild und Film", die nach vierjähriger segensreicher Wirksamkeit leider auch ein Opfer des Krieges geworden ist, findet man eine ganze Reihe von Materialien. Es sei gestattet, nur zwei Beispiele anzusühren, die dartun, daß der Kampf gegen uns nicht erst von gestern datiert, vielmehr schon seit Jahren in spstematischer Weise vorbereitet worden ist.

Vor gut sechs Jahren schon schrieb die "Deutsche Wochenzeitung für die Niederlande und Belgien" folgendes:

"Die französische Kinematographengesellschaft Pathé machte hier in Belgien Propaganda für den Deutschenhaß. Es ist deshalb an der Zeit, daß die deutsche Presse ein ernstes Beto gegen Schaustellungen einlegt, die ganz dazu angetan sind,

die Sympathien, deren wir uns Gott sei Dank bis heute noch beim belgischen Volke erfreuen, in Antipathien umzuwandeln. Die Cinemas der oben genannten Gesellschaft, die in Deutschenfresserei macht, reproduzierten in der vorigen Woche eines jener albernen französischen Märchen aus dem Ariege von 1870/71, worin ein Greis mit zitternden Knien die Rolle des edlen Franzosen, sein 13jähriger Entel den glühenden, rachebegierigen Patrioten und eine Anzahl "Prussiens" die saufenden Bestien spielen. Der Greis faßt den Knaben ab, wie er auf eine Schar Preugen mit dem ihm entwendeten Gewehr aus dem Hinterhalt schießen will. Er entreißt ihm die Mordwaffe, zerbricht diese und schickt den Knaben, wo er hingehört, ins Bett. Während der Nacht schleicht dieser sich aber, mit einer Bange verseben, in den nahen Wald, erklettert dort einen Baum und wird von den Preußen gerade in dem Moment abgefakt, als er die Telegraphendrähte durchschneiden will. Rurgerhand, ohne Standrecht, wird er von den Soldaten an dem Baume aufgehängt, während einer derselben sich mit seinem Halstuche schmudt. Dieses Tuch erkennt der Greis, als turze Zeit darauf die Soldaten in die Hütten dringen und lärmend Wein fordern. Der alte Mann Schleppt berbei, was er kann, rennt dann in die Rammer und sieht, daß sein Entel verschwunden ift. Er sucht ihn im Walde, vergiftet die Bruffiens' mit dem Wein und zwingt die Leichen derfelben in eine knieende, Verzeihung erflehende Stellung vor dem leblosen Rörper des Schängten. Diese Ratastrophe wird von dem zumeist geistlosen Bublikum mit Aubel aufgenommen und verfehlt ihre Wirkung nie."

Ein anderes Beispiel. Im Besitz des Vorstandes des Deutschen Filmbundes befindet sich ein in Italien unter großen Mühen erworbener Film, der deutsche Soldaten bei der Verübung von Roheiten und Crausamkeiten zeigt. Auch diesen Film hat Pathé hergestellt und schon vor dem Ariege in dem damals noch zum Vreibund gehörenden Italien und sicherlich auch in neutralen Ländern vorführen lassen.

Bahlreiche ähnliche Fälle erwähnt Marie Louise Beder in ihrer trefflichen Schrift "Ein Beitrag zur Aufklärung der feindlichen Greuelberichte".

Rennt man diese Tatsachen, so wird man nicht nur es verständlich sinden, daß der blinde Völkerhaß unserer Feinde gegen uns alle normalen Grenzen allmählich überschritten hat, sondern wird auch den belgischen Franktireurkrieg und vereinzelt vorgekommene ähnliche Fälle in Frankreich besser verstehen und würdigen können.

Daß unsere offenen und unsere verstecken Feinde auch jest, während des Weltkrieges, nicht müßig sind, vielmehr nach wie vor versuchen, Erfolge, die sie mit der Waffe zu erstreiten nicht imstande sind, durch eine zielbewußte Irreführung und Aufstachelung der öffentlichen Meinung zu erreichen, ist selbstverständlich. Deutschseindliche Filme werden nicht nur in allen Lichtspielhäusern von Paris und London gespielt, sondern machen auch die Nunde durch die neutralen Staaten. Nicht immer freilich hat der Vierverband Erfolg, auch nicht auf diesem, seinem ureigensten Rampfgebiet. So wurde aus Saloniki berichtet, daß die griechische Regierung die weitere Vorführung der deutschseindlichen Hehsilme in den Lichtspielhäusern von Saloniki untersagt habe. Andere Neutrale sind weniger gewissenhaft. Eine große amerikanische Filmgesellschaft hat schon vor einem Jahre das

Seibel: Troft 119

ausschließliche Recht erworben, in einer niedergebrannten Stadt Szenen kinematographisch aufzunehmen, welche Bilder aus der Eroberung Belgiens durch die Deutschen darstellen sollen. Wer weiß, wie naturgetreu es mit Hilfe der weitentwickelten kinematographischen Technik möglich ist, gestellten Szenen den Anschein eines wahrheitsgetreuen Abbildes der Wirklichkeit zu geben, der wird nicht daran zweiseln, daß diese Kriegsaufnahmen die urteilslose Masse für geschichtlich zuverlässige Wirklichkeitsbilder ansehen wird. In welchem Sinne die Varstellung ausfallen wird, darüber kann man nach den zahllosen Proben der Verleumdung und gewissenloser Leichtfertigkeit, die uns die englisch-amerikanische Hetzpresse geben hat, wohl keinen Augenblick im Zweisel sein!

Es wäre dringend zu wünschen, daß der deutsche Michel nach glücklicher Durchführung seines Rampses auf Leben und Tod es nicht wieder sofort vergißt, mit welchen Wassen insbesondere die französische Filmindustrie es verstanden hat, in frivoler Weise den Krieg durch eine bewußte Irreführung der öffentlichen Meinung vorzubereiten und während des Krieges die nationalen Leidenschaften zu schüren. Sewisse Unzeichen, die sich auch in der gegenwärtigen schweren Zeit bedauerlicherweise bemerkbar gemacht haben, lassen es allerdings als sehr wahrscheinlich erscheinen, daß deutsche Dummheit, aber auch der Seschäftssinn interessentlicher Kreise, den Versuch machen wird, auch nach dem Kriege die fremde Filmindustrie zu unterstüßen und dadurch mittelbar auch die Vergistung der öffentlichen Meinung durch sie zu fördern. Sine verständige Regierung wird die ihrer hier harrende Aufgabe nicht verkennen dürfen!

Aber auch in positiver Weise, durch Unterstützung geeigneter deutscher Film-sabrikanten, durch Schaffung von Filmen, die geeignet und bestimmt sind, im Auslande austlärend über deutsche Verhältnisse, über deutsche Art und deutsche Sesittung zu wirken, werden wir die Folgerungen aus unserer Erkenntnis der Bedeutung des Lichtspieles für die Bildung und Formung der öffentlichen Meinung zu ziehen haben. Wer Großes will, darf auch die kleinen Mittel nicht verschmähen!



#### Trost • Von Ina Seidel

Unsterblich duften die Linden. Was bangst du nur? Du wirst vergehn, und deiner Füße Spur Wird bald kein Auge mehr im Staube sinden. — Doch blau und leuchtend wird der Sommer stehn Und wird mit seinem süßen Atemwehn Selind die arme Menschenbrust entrinden. Wo tommst du her? Wie lang bist du noch hier? Was liegt an dir? — Unsterblich duften die Linden. —



# Der zeitgemäße Lebejüngling Von 3. Spiersfrping

r ist es, der die Tradition herüberrettet. In diesem Chaos des Arieges bleibt er der einzig ruhende Pol in der Erscheinungen Flucht.

Er tritt ins Raffeehaus. Bewundernde Blicke verfolgen ihn. Glattrasiert das Gesicht. Englisch-amerikanischer Typ des Lebejünglings. Tadellos die Haltung. Den Stock mit goldenem Knopf in der gelbbehandschuhten Rechten. Den runden, steisen Hut auf dem glattfrisierten Schädel nach hinten. Die phänomenal geschnittene Jose, mit der stupenden Bügelfalte dis kurz über das Knie. So daß der elegante Lackschuh mit Einsat vollkommen zur Geltung kommt.

Das turze Sadett mit Rüdenfalten und Gürtelschluß.

Auf Taille. . . Gelangweilt, unendlich gelangweilt. Müde durchschreitet er das Lokal. Und tritt in das Reservatorium der Auserwählten. In die Bar. . .

Rlubfauteuils. Er sinkt hinein. Eilige Rellnerhände empfangen Stock und Hut... Tadellos seidene Strümpfe umhüllen farbglühend nun den weitvorgestreckten, dünnen, edlen Schenkel...

Das Haupt stützt sich auf die wohlgepflegte, langfingrige, manikurte Hand, deren rosige Nägel glänzen. . . Ein goldenes Armband läuft feingliedrig um das Gelenk. . .

Eine flache, goldene Armbanduhr blitt gegen die strahlenden Lichter des Plafond. . .

Ein goldenes Zigarettenetui öffnet sich. Parfumierten Zigaretten entströmt mystisches, orientalisches, schwüles Aroma. . .

Selt . . . Natürlich französischer . .

Leise ringelt die schwerduftende Zigarette ihre Kreise um die wohlfrisierte Scheitelpartie. Ein Haar neben dem andren in straffer Linie. . .

Mübe fährt die beringte Hand über die Stirnc. . .

Saphire mit Brillanten werfen Reflere. . .

Im Glase perlen die kleinen Blasen strudelnd hinauf. . . Wie langweilig ist die Welt!!!

"Neucste Telegramme! Vom Kriegsschauplatz!" — —

"Danke, keinen Bedarf." Der Zeitungsverkäufer bietet den "Matin" an. Der Gent vertieft sich in das ausländische Organ. . .

... "Ja, wenn er wieder in Paris sein könnte!" — In Gedanken tanzt er, tanzt gerade, enggeschmiegt an den Leib einer Creolin aus Martinique, oben wo auf dem Montmartre... War es nicht damals die wunderbare Henriette im Cabaret chinois? Man konnte sie nicht mitnehmen... Hals über Kopf mußte man fliehen...

Jemand legt ihm die Hand auf die Schulter. Sein Ebenbild. Über die müden Züge beider geht eine Andeutung von Lächeln. Ein Händedruck, kühl, glatt. . .

Und sie sitzen sich gegenüber. Sie rauchen und erzählen sich. Frauennamen. Bechselnd, immer neue tonen durch die Konversation. . . Sie stoßen an, und sie lachen.

Ein Invalide kommt heran. Er verkauft Karten. Eine Schüttelneurose wirst seinen Körper ununterbrochen. Sein Kopf schwingt und vibriert. Eine Verschüttung, zehn Stunden begraben, hat diesen Zustand geschaffen. . . Entsett sahren die beiden auf.

"Berr Ober."

Die beiden flüstern mit dem Dienstbeflissenen. Drücken ihm etwas in die Hand. Der Ober verhandelt mit dem Kriegsbeschädigten. Der nimmt fast mechanisch das Geldstück. Sein Gesicht verzerrt sich zu einer Grimasse, in der Scham und Wut kämpsen. Er wirft einen langen Blick auf die Lebejünglinge. Und schleicht binaus —



### Entschleiert euch! · Von Hans von Wolzogen

Wir möchten unser Haupt in Schleier hüllen Vor diesem Kriegsziel, das gespenstisch winkt. Das Schickal mag zerschmetternd sich erfüllen, Wenn deutsches Volk selbst um den Sieg sich bringt! —

Doch nein! Den Schleier hurtig abgeschüttelt! Gespensterfurcht aus tlarem Sinn verbannt! Den motten Geist mit Macht emporgerüttelt! Das Schickal haben wir in eigner Hand.

Noch gibt es Deutsche! Noch gibt's deutsche Männer. Sind's Krieger nicht mehr, sollen's Priester sein, Im Heimattempel fromme Opserbrenner, Des Volkstums Flamme wahrend warm und rein.

Ob nicht die Schatten böser Zeit entssähen, Berfolgt das Licht nur stetig seinen Lauf? Die alten Sterne leuchten von den Höhen: Entschleiert euch und blickt zu ihnen auf! —



# Am Grabe

### Von Professor Hans Haefce

seber die Leiche eines bis ins Mark hinein treuen Dieners führte vor 200 Sahren der Weg vom brandenburgischen Kurbut zur preußiichen Königskrone. Denn als das Tor der Festung Beik sich binter Beberhard von Sancelmann schlok, da schied der Emsige, Aflichttreue vom Leben, das für ihn Schaffen war. Und feile Selbstlinge beschmutten den neuen Burpur. der um die Schultern eines eitlen Schwächlings bing. Dann aber füllten die Nachkommen Friedrichs I. das hohle Gefäk mit Anhalt. Friedrich Wilhelm, du Mann von Gottes Gnaden, wie fuhrst du zwischen dies Kofgesindel. das. mit seinen Schmeicheleien seinen Kerrn bis zur Ohnmacht umgarnend, das Heil des Staates perschachert batte! Einen Barbaren schalt man dich und einen Despoten. Aber du gingst deines Weges, unbekümmert um das Geschrei und den Spott der anderen, wie dein Gewissen es dir vorschrieb. Und tein Geringerer hat dir das gedantt als der, der deine barte Kaust am schmerzlichsten gespürt hat: Friedrich! Unter dem Sturmwind deines alles niederbrechenden Willens wuchs er zur Ciche beran, zu jener tief wurzelnden Siche, Die dem Ortan einer Welt Crok bot, zu jener Siche, unter deren Schatten die Länder von der Memel bis zum Rhein zu einem Staate zusammenwuchsen, por dem die einen in Bewunderung sich beugten, gegen den die anderen in obnmächtigem Hak mit den Bähnen knirschten. Aber dann senkte sich schwarze Nacht berab. Ein Plebejer, um dessen Stiefel ein Meer von Blut aufsprikte, zerstampfte den Bau, den Fleik und Pflichttreue, den hoher Sinn in glänzenden Taten und Gewissenhaftigkeit in mübseliger Rleinarbeit des Alltags errichtet batte. Aber nur der Leib war zerfallen, die Seele batte der Böse nicht zu töten vermocht. Und so entstand aus dem Weltenbrand das alte Breußen in neuer Araft. Awar batte der hämische Neid tüdischer Feinde und treuloser Bundesgenossen dem stolzen Aar die Schwungkraft seiner Kittiche gelähmt. Und aus inneren Kämpfen ging die Krone mit schwerer Einbuse an Macht und Einfluß hervor. Aber weiterer Machtverminderung gebot der ritterliche Wilhelm Einhalt. Blendenden Worten abhold, ein Mann der Tat, por allem der Treue, rief er den an seine Seite, por dessen dämonischem Trok seine reine Seele zurückschete, in dessen eiserne Rand einzuschlagen jedoch die Pflicht ihn trieb. So ward der Sturm gemeistert. Und — nec soli cedo! — aufs neue stieg der Aar empor, stolz seine Schwingen entfaltend und breitend über alle beutschen Bruderstämme. In dem von Rubmesglanz umschimmerten neuen Reiche aber arbeitete das Rönigtum, das Raisertum in ber Einfacheit altpreußischen Pflichtbewußtseins weiter, hobles Pathos verschmähend und nichtiges, blendendes Gepränge. Rauschenden Festen seind, sicherte es den Bau nach außen, festigte ihn im Annern, gewissenhaft jedem das Seine gebend. nicht minder gewissenbaft seine Rechte wahrend als von den Vätern ererbt und in schwersten Tagen behauptet.

Gewaltig in seiner schlichten Einfachheit ragte über alle Lande ein Leuchtturm. Weithin spendete er sein Licht, das Licht einer Staatsidee, in der Macht und Recht und Pflicht menschlich vollkommen ausgeglichen waren. So wies er der irrenden Menscheit den Weg zum Heil.

Ragte! Spendete! Wies den Weg! Es war einmal!



### Herbstlied · Von Julius Roch

Romm, laß uns wandeln durch des Gartens Stille! Es ladet uns des Herbstes goldne Pracht. Nun hat des Jahres heil'ger Schöpferwille Sein gnadenreiches Wunderwerk vollbracht!

Das sind die Tage, wo die Früchte reisen, Wo sich das Berz zu still'rem Schlage zwingt, Und wo ein mildes, menschliches Begreisen Wie Harfenlied durch unsre Seelen klingt.

Nicht fängt sich uns der Dinge rasches Wesen Nur in der flücht'gen Stunde leichtem Netz; Wir können die geheimen Runen lesen Von ihres Swedes waltendem Gesetz.

Wir greifen nicht mehr jach zum Wanderstabe, Den Leidenschaft dem schnellen Schritte beut, Und fordern nicht vom Augenblick die Gabe, Die, kaum ergriffen, schon nicht mehr erfreut.

Denn was sich soll in eignen Kräften behnen Und in des eignen Leuchtens hellem Schein, Das will gebadet sein in tausend Tränen Und will gelost von hundert Freuden sein.

Wir wollen unfre Augen tauchen lassen Mit frommer Andacht in das goldne Licht, Denn nur die Ehrfurcht kann das Wunder sassen, Das ewig neu zum alten Glauben spricht!

Wir nehmen still einander bei ben Sänden Und schreiten froh dem alten Glücke nach. Will schon der Abend seinen Gruß uns senden? Er dämmert einem wundervollen Tag!





### Die Bedeutung der deutschen Kalisalze für uns und unsere Segner

Inter den Industrien, welche dazu beigetragen haben, Deutschland internationale Anertennung nicht nur zu verschaffen, sondern auch zu erhalten und zu mehren, 🛾 stehen zwei der jüngsten mit an erster Stelle, die Industrie der Steinkohlenablömmlinge und bie des Rali. Sie beibe haben ihre Wurzeln in den Bobenichagen, über welche Deutschland gludlicherweise verfügt. Während aber die Englander, die auch Rohlenlager besiken, auf dem Gebiete der industriellen Berarbeitung der Steinkohlenabkömmlinge im heutigen Weltkrieg durch Patentraub und sonstige jeder Moral und dem internationalen Rechtsgefühl hohnsprechende Gewalt Deutschland zu schäbigen sich bemühen, um es für später, so hoffen sie, vom Weltmartte auszuschließen ober boch zu einem nicht mehr zu fürchtenben Wettbewerber herabgedruck zu sehen, stehen sie der deutschen Rallindustrie machtlos und mit gebundenen Banden gegenüber. Bahneinirschend muffen fie den damned Germans biefes Gebiet überlassen: ihnen fehlt das Wichtigste, das Ausgangsmaterial, die Ralisalzlager! Zwar ift Rali in den die Erdrinde zusammensehenden Gesteinen sonst weit verbreitet (Feldspat !), findet fic aber fast ausschließlich, an Rieselfäure gebunden, als Silitat vor und ist aus dieser Verbindung nur fehr schwer zu trennen. So sind benn alle berartigen Bersuche im Großen an ben unverhaltnismäßig hoben Rosten gescheitert und auch die Zutunft durfte, soweit wir es überbliden und vorahnen tonnen, hierin taum eine Anderung bringen. Nur Deutschlands Boben birgt biefen wertvollen Schak, welcher heute die alleinige und ausschließliche Boraussetzung für die Raliindustrie darstellt, beren Wichtigkeit für die gesamte Menscheit anzuerkennen sich fogar der Englander bequemen muß.

Der Deutsche ist sich aber, seitdem man die Bedeutung der Kalisalze überhaupt ertannt hat, des Wertes dieses ihm anvertrauten Psundes voll bewußt geworden umd hat, ohne seine eigenen berechtigten Interessen hintanzuschen, seine Mitmenschen uneigennützig an den Segnungen in steigendem Maße dis zum Kriegsbeginn teilnehmen lassen. Mit dem dann seitens England verhängten Abschluß Deutschlands von der Mitwelt, mit der Sperrung unserer Bäsen und unseres Jandels, dem Abschluß unserer Waren vom Weltmarkt — es sei nur an die hemisch-pharmazeutischen Präparate erinnert — haben sich aber unsere Gegner mehr geschabet, als uns. Ohne Gewissensbisse können wir daher jetzt um so mehr die uns von einer gütigen Vorsehung bescherten Bodenschäße für uns und unsere Verbündeten ausnützen.

Welche Bedeutung die Kalisalze heute haben, zeigt am besten ber Wert der geförderten Rohsalze, welcher 1913 auf 130 Millionen Mart anzugeben ist. Infolge fabritatorischer Weiter-

verarbeitung erhöht er sich auf etwa 160 Millionen, von welchen Deutschland etwa die Hälfte selbst verbraucht. Über zwei Fünftel nimmt das Ausland auf, darunter allein die nordameritanische Landwirtschaft für fast 50 Millionen Mart an Wert. Dieser Gesamtbetrag tommt also allein uns Deutschen zugute; benn nur unsere heimische Scholle birgt solche Schäte. Während alle Pressentizen über Kalifunde in Nord- und Südamerita (Nebrasta, Kalifornien, bzw. Chile und Beru) sich als fette Beitungsenten erwiesen haben, die Uncle Sam aufflattern ließ, um die beutsche Kaliindustrie zu beunruhigen, neuere Meldungen über Funde in Asien (Bersien, Afghanistan) zu größter Borsicht mahnen, lassen zuverlässige Nachrichten, die turz vor Rriegsbeginn aus Ratalonien tamen, ertennen, daß dort zwar Kali vorhanden ist, aber in unbedeutender Menge und räumlich beschränkt. Die dortige Erzeugung wird nach allgemeiner Anschauung nicht einmal imstande sein, Spaniens Eigenbedarf (2½ Millionen Mart) zu einem Biertel ju beden, tann also feineswegs auch nur in den bescheidensten Wettbewerb mit uns treten. Diese tatalonischen Lager sind baber ebenso anzuseben, wie bie feit 1890 betannten :Lager von Ralusz in Galizien, welche nur ben Bedarf der allernächsten Nachbarschaft zu befriedigen vermögen und kaum 30 Kilometer über den Gewinnungspunkt hinaus verfrachtet werben. In Deutschland waren es ursprünglich nur die beiben fistalischen Werte Preugens und Anhalts bei Staffurt-Leopoldshall. Man hatte nämlich in ber Erwägung, daß dort, wo Salgfolen bem Boben entquellen, im Erdinneren auch Steinfalzlager porhanden fein mußten, biefe Lager anfänglich burch Bohrlocher — auf der hessischen Ludwigssaline bei Wimpffen am Nedar schon 1819 — erschlossen. Bei Staffurt — Mitte bes vorigen Jahrhunderts gebachte man sie bergmännisch zu gewinnen und teufte die Swillingsschächte "von der Deibt" und "Manteuffel" ab, welche aber, gang wie es nach ben vorhergebenden Bohrungen zu erwarten war, in den oberen Partien zunächst Kali- und Magnesiasalze antrafen. Darunter erst fand sich das damals allein begehrte Steinsalz, und zwar in köstlicher Reinheit; man fürchtete aber, die in der First anstehenden bruchigen Ralisalze wurden die bergmannische Gewinnung des Steinfalzes gefährben oder boch minbestens beeinträchtigen, und forberte daher die damals als nutz- und wertlos angesprochenen Kalisalze zutage und stürzte sie auf die Halbe. Gar bald aber erkannte der mit den Gedanken des genialen Justus von Liebig vertraute Chemiter Dr. Frant ben gewaltigen Wert biefer migachteten "Abraumsalze". Chlortaliumfabriten siebelten sich in ber Nachbarschaft an: ber Bann war gebrochen, ber Siegeszug des deutschen Kali begann! Anfänglich folgte die private Montanindustrie nur zögernd, blieben doch die beiden fistalischen Werte 12 Jahre ohne Wettbewerber und Nebenbuhler; selbst 1885, alfo 25 Jahre nach ber ersten planmäßigen Erschliehung ber Lager, stanben nur 7 Werte in Förderung. Allmählich aber machte die Erkenntnis des geologischen Baus der Ralisalzlager Fortidritte. Damit und Jand in Jand mit ber tur, por ber Jahrhundertwende beginnenden Erforfchung des Gebirgsbaus von Nordweftbeutschland wuchs die Zahl ber Raliwerte: 1895 14, 1898 icon 28! Die der lex Gamp vorausgehende Mutungssperre ichuf ein wahres Kalifieber; ein fast wahnsinniges Wettbohren hub an, und wenn auch Migerfolge in Unzahl zu verzeichnen waren, so genügten boch bie wenigen Erfolge, um rasch und immer rascher Raliwerte entstehen zu lassen. 1904 waren es 45, 1908 bereits 83, 1910 war mit 106 das erfte Hundert überschritten, 1911 gab es schon 151 Werte und die lette Statistik von 1914 zählt gar 193.

Längst war über die Stahfurter Gegend, wo die Wiege der Rallindustrie gestanden, der Rallibergmann herausgeschritten weit nach Thüringen hinein, in die Gegend um Hannover— Hildesheim, ja die ins hannöverische Flachland ins Aller-Weser-Gebiet.

Bu diesen Werten, welche alle die dem jüngsten Paläozoikum angehörenden "Zechstein"-Salze abbauen, sind noch 2 Gewerkschaften — Améli und Max — im Ober-Elsaß, zwischen Mahausen und Kolmar, hinzugetreten, welche tertiäre Kalisalze, aber mit durchaus ähnlicher Gemischer Zusammensetzung, gewinnen. Entsprechende Salzablagerungen sind neuestens

auch im Babischen süblich von Freiburg, wenn auch in beträchtlicher, die bergmännische Ausbeutung aber heute nicht mehr ausschließenden Tiefe, durch Bohrungen nachgewiesen.

Entsprechend dieser Vermehrung der Werte ist auch die Gesamtsörderziffer gewaltig gestiegen: 1871 förderten 2 Werte mit 1000 Mann Belegschaft 375000 t Kalisalze im Werte von 3,4 Millionen Mart; 1891 sind diese Zahlen auf 10 Werte, 6000 Mann, 1,37 Millionen t und 17,9 Millionen Mart gestiegen; 1900 lauten die Ziffern 37, 12000 Mann, 3,05 Millionen t und 39 Millionen Mart und 1910 gar 106, 22400 Mann, 8,3 Millionen t und 91,4 Millionen Mart und sigt die Statistit des Kalispuditats eine weitere Steigerung auf 11,6 Millionen Connen Förderung von 164 Kaliwerten!

Im Bewußtsein, welche Wichtigkeit das Rali für die Landwirtschaft besitzt und welche Schwierigkeiten die Regelung des Absabes für jedes einzelne Wert bedeutet, hatten die Raliwerke, welche damals noch keinen gegenseitigen Wettbewerd zu befürchten hatten, schon früh (1879/80) als gemeinsames Verkaufstontor für ihre Salze das Ralispndikat gegründet. Dieses hat in der Folgezeit in richtiger Erkenntnis der Bedeutung dieser Bodenschäße für Deutschland es verstanden, die oft auseinandergehenden Ab- umd Ansichten der Einzelwerke, namentlich als weitere Werke entstanden und sich dem Syndikat anschlossen, gegeneinander abzuwägen und Gegensäße zu beseitigen. Diese traten in jüngerer Zeit immer mehr hervor, als ausländisches Rapital sich mehr und mehr am deutschen Ralibergdau zu beteiligen begann und demgemäße eine stärtere, dem deutschen Interesse oft entgegenlausende Rücksichtnahme des Auslandes gegenüber Deutschland forderte.

Das Synditat, noch turz vor Rriegsausbruch wiederum erneuert, hat so im Interesse biefer rein beutschen bobenständigen Industrie sehr segensreich gewirkt, was heute immer mehr anertannt wird. Namentlich ift es oft nicht leicht gewesen, Nachfrage und Angebot in Eintlang du bringen; benn mit ber steigenben Bahl der Werte wuchs oft sprungweise die Menge, welche die neuen Betriebe auf den Martt zu werfen in der Lage waren. So ist es nur durch vorsichtigstes Abwägen und durch Buteilen einer Förderquote, welche allen, ältesten wie jüngsten Werten, gleichmäßig gerecht wurde und alle Ansprüche jedes einzelnen sorgfältig berucklichtigte, bem Synditat gelungen, einer Verschleuberung dieses beutschen Nationalschatzes vorzubeugen. Dant dieser erfolgreichen Bemühungen haben auch gelblich weniger günstig gestellte Werte fich erhalten tonnen, ist ein Wert mit weniger reichen Salzen lebensfähig geblieben. Der leibige, träfteverzehrende Wettbewerb benachbarter Werke ist durch Zuweisung getrennter Absahgebiete unterblieben, und schlieflich ist es nur so möglich gewesen, die Preise, welche bei sonst freiem Wettbewerb durch gegenseitiges Unterbieten jum Berschwinden der Keineren Berte durch Einstellung ober durch Auffaugen seitens eines größeren geführt haben wurden, auf einer alle befriedigenden Höhe zu erhalten. Weiter hat das Syndikat auch die durch Lagerstätte und besondere Fabrikeinrichtung geschaffene Gigenart einzelner Werke, ohne Diese und Die anderen zu schäbigen ober zu toftspieligen, im Sinzelfalle aber unrentablen Neuanlagen zu veranlassen, in weitem Mage berücksichtigen können. Dieses wird verständlich, wenn wir einen flüchtigen Blid auf die Salzlagerstätten selbst und die auf ihnen vorkommenden Salze werfen und dabei die Ansprüche ums vor Augen halten, welche Heimat und Ausland, Landwirtschaft und Industrie an die Ralisalze als Handelsprodukt selbst stellen.

Unsere deutschen Kalisalzlager haben sich gegen das Ende des Altertums der Erde (Pa-lädzietum) gebildet. Vom offenen Weltozean des jüngsten Palädzoitum durch seichte Barren getrennt, dehnte sich das flace deutsche Zechsteinmeer von Belgoland dis Ostpreußen, von der Ostsee dis nach Sachsen, Thüringen und dis zum Odenwald aus und bespülte westwärts die heutigen rheinischen Gebirge. Verbindungen über die Maasmündungen nach England, durch Posen und Niederschlessen nach Ausland wurden früh unterbrochen, später auch die einzige noch offen gebliebene Verbindung nordwärts zum damaligen arktischen Weltmeere. In dieser allseits abgeschnürten See schieden sich durch Eindampsen und Verdunsten die Salze

aus. Indes wurde dieser Vorgang durch einbrechende Fluten mehrsach unterbrochen, so daß es vielerorts nur zur Abscheidung der am schwersten löslichen Salze, des Anhydrits und des Steinsalzes kam. Die Mutterlaugensalze (Kali-Magnesia) gelangten zuletzt und nicht überall zur Ausscheidung; möglicherweise sind sie an manchen Stellen schon früh wieder der Auflösung anheimgesallen. Unter dem Salzton, einer äolischen Bildung begraden, haben die Salze lange im Schoße der Erde geruht, die sie durch die gebirgsbildenden Kräfte in jüngeren mesozischen Zeiten und im Tertiär wieder in die Nähe der Erdodersläche gelangten. Diese tettonischen Vorgänge, sowie dei solchen Vorgängen hinzutretende Wässer und Salzlaugen beeinslußten die ursprünglich einheitliche Salzablagerungssolge und veränderten sie, so daß wir uns heute ein klares Bild der durch Faltung, Lösung und nachheriges Wiederaustristallissieren umgestalteten Lagerstätte nur selten machen können. Daher sind die Salzgemenge der einzelnen Kaliwerte unter sich so verschieden, Vorkommen von reinen, unveränderten Partien so selten. Demgemäß sind die gesörderten Rohsalze jedes Wertes anders gestaltet und ersordern, um ein vergleichbares Verkaufsprodukt zu ergeben, eine der Eigenart jeder Lagerstätte besonders angepaßte sabrilatorische Behandlung.

Unter den Vertaufsprodukten, welche heute allgemein nach dem Sehalt an Rali (K 20) gehandelt und bewertet werden, finden wir also Rohsalze, wie sie die Grube liesert, nur gemahlen, ferner ein in Fabriken veredeltes Fördergut und Mischungen beider. (Die vom Ralispndikat aufgestellte Norm unterscheidet daher: Rohsalze die 9% Rali — Carnallit —, solche mit 12—15% Rali — Rainit —, Düngesalze mit mindestens 20, 30 und 40% Rali, Chlorkalium mit 80—85% und mit 90—98% Rali und Raliumsulfat mit 90 und 96% Rali.)

Welche Bedeutung das Kali für die Ernährung der Pflanze hat, braucht bier nicht erörtert zu werden. Es muß aber darauf hingewiesen werden, daß das in der Natur an Silikat gebundene Rali für die Pflanzenwurzel nicht afsimilierbar ist. Dem ausgesprochenen Ralibunger unferer Rulturpflangen tann felbft ein jungfräulicher Boden nur gang turge Beit genugen, bann beginnt fich ber Ralimangel in minberen Ernteertragen bemerkbar ju machen, die den Landwirt zum Ersat des den Pflanzen sehlenden Nährstoffes mahnen. Die mit dem Stroh des Stalldungers bem Boben wieder zugeführte Menge reicht bei weitem nicht aus; in früheren Zeiten mußte Holzasche helfen und in manchen Gegenden, 2. B. in Ralifornien, bedient man sich des Tanges und der Meeresalgen, welche einen höheren Gehalt an Rali haben, als andere Pflanzen. Die schier unerschöpfliche, noch teineswegs in ihrer Ausbehrung völlig bekannte und erschlossene Menge ber auf beutschen Lagerstätten vorhandenen Ralisalze, die in ihrer wasserlöslichen Form restlos von jeder Pflanzenwurzel aufgenommen, verarbeitet und ausgenutt werden, schuf gewaltige Umwälzungen auf diesem Gebiet. Namentlich seit Mitte der neunziger Sabre ist der Kaliverbrauch unaufhaltsam gestiegen. Natürlich hat sich bie beutsche Landwirtschaft zuerst ben Kalireichtum bes Baterlandes zunutze gemacht: Sie verbrauchte 1895 nur 598 000 dz, 1905 ichon über 2 Millionen dz und 1913 gar 5,36 Millionen dz, was auf 1000 Einwohner umgerechnet, für 1895 1144 kg, für 1905 3113 kg und für 1913 8257 kg Berbrauch an reinem Kali entspricht. Legt man die Gesamtanbaufläche zugunde, so verbrauchte Deutschland auf 1 qkm 1895 170,6 kg, 1905 575,5 kg und 1913 1530 kg Rali, stand aber damit nicht an der Spige, denn der holländische Landwirt düngte eine gleichgroße Fläche gar mit 2000,4 kg. Groß, aber an folde Ziffern nicht beranreidenb, ist ber Raliverbrauch noch in Belgien, das auf 1 qkm 677 kg gab, in den nordischen Reichen (Schweden 391, Norwegen 323, Panemart 254 kg), in Schottland (367 kg), in der Schweiz (144 kg), in England (118 kg), in Usamerita (120 kg), in Österreich (114 kg) und in Frantreich (90 kg). Der Wert des landwirtschaftlichen Raliverbrauchs belief sich 1912 auf 157,5 Millionen Mart, an benen mit größeren Beträgen beteiligt sind: Deutschland 55,2, Usamerila 48,5, Holland 8,9, Frankreich 8,5, das große Rufland (bas allerdings pro 9km nur 11 kg und pro Ropf nur 135 kg aufwandte), 5,1,

Schweben 4,8, England und Österreich je 3,1, Italien 2,2, Spanien 2,6, Schottland 1,5 und Dänemark 1,4 Millionen Mark.

Daß der deutsche Landwirt vorwiegend die billigeren Rohsalze dis zu 15 % Kali (rund 80 %) verwendet, das Ausland aber die teureren sabrikatorisch angereicherten Produkte (über 50 % des Gesamtbezuges) vorzieht, ist in Anbetracht der Frachtlosten und soweit die Abersee in Frage kommt, auch des Frachtraumbedarfes, erklärlich. Abrigens zeigt dies in kleinerem Nahstade schon Deutschland selbst, dessen weiter von den Bentren der Kaliindustrie entsernte Provinzen (Ostpreußen, Posen, Schlesien) die angereicherten Düngesalze in stärkerem Verhältnis anwenden, während z. B. die Provinz Sachsen, Braunschweig, Hannover Rohsalze bevorzugen.

Die Leistungsfähigkeit der deutschen Landwirtschaft ist bekannt, sie marschiert an der Spike; denn sie erzeugte 1912 auf den ha 22,6 dz Weizen, 18,5 dz Roggen, 21,9 dz Gerste, 19,4 dz Hafer und 150,3 dz Kartoffeln. Für Ruhland, Frankreich, Usamerika, Kanada lauten die Ziffern: Weizen 6,9; 13,8; 10,7; 13,7; sür Roggen 9,0; 14,3; 10,6; 12,0; sür Gerste 8,7; 14,3; 16,0; 16,7; sür Hafer 8,5; 12,6; 13,4; 15,0; sür Kartoffeln 81,7; 74,2; 76,2; 115,8 dz. Albgeschnitten von den Gebieten, aus denen wir den unsere Eigenerzeugung übersteigenden Mehrbedarf zu decken pslegten, hat uns die deutsche Landwirtschaft disser und hoffentlich auch weiter den Krieg durchhalten lassen. Dies danken wir auch dem Umstande, daß wir über die nötigen tünstlichen Düngemittel in ausreichender Menge verfügen, unter welchen das Kali nicht an letzter Stelle steht. Wenn andererseits unsere Feinde mit Ernährungsschwierigkeiten erheblich mehr als wir zu tämpsen haben, so dürsen wir dasür nicht allein durch ungünstige klimatische Verhältnisse bedingte Mißernten und Frachtraummot verantwortlich machen, sondern letzten Endes Kalimangel. Dieser Punkt zeigt schlagend die Bedeutung, welche das Kali für uns, sein Fehlen für unsere Feinde hat.

Daneben ist es vielleicht nicht uninteressant, auch auf die Industrie hinzuweisen. Zw u ist sie mit ihrem Kalibedarf nur zu etwa 5 % an der Kalisörderung beteiligt, doch hatte ihr Bedarf 1913 einen Wert von rund 30 Millionen Mart. Da es aber in letzter Zeit vielsach gelungen ist, das Kalium durch das billigere Natrium zu ersetzen, so nimmt die Bedeutung des Kali in der Industrie immer mehr ab. Indessen darf wohl auf einen Puntt hingewiesen werden: Die deutsche chemische Industrie, der die reichen Kalischätz zu Gedot stehen, hat insosen ummittelbar zu unseren Gunsten in den Krieg mit eingegriffen, als es ihr gelungen ist, gewisse Raliumchloratsprengstoffe seht genügend handhabungssicher herzustellen. Diese haben mit günstigem Ersolge im Bergdau, dem wichtigsten volkswirtschaftlichen Sprengstoffverbraucher, Eingang gefunden. Durch diesen Ersatz ist es möglich gewesen, die sonst für den Bergdau benötigten hochbrisanten Sprengstoffe dem Heere ungeschmälert zur Verfügung zu stellen und so die Sprengstoffsabriken zu entlasten.

So ist der Notschrei der "Times" vom 4. Februar 1915 nur zu verständlich: "Providence, so far as is known, only bestowed one deposit of potash upon mankind and that unfortunately is in Germany." Die in ihm verstedte Rlage darf uns Hoffnung geben, auch den Handelstrieg, mit dem England für die Autunst, wenn die Waffen ruhen, droht, nicht zu unseren Ungunsten entschieden zu sehen. Deutschland verfügt über zu viel heute für die Menscheit notwendige Bodenschäfte, seine Industrie ist zur Verarbeitung so vieler Rohprodutte allein befähigt, daß der Gedante an einen solgenden Handelstrieg uns nicht schreckt.

Dr. Arel Schmidt-Stuttgart



# Männermangel und Kinderarmut

**k**ie im XX. Jahrg., Heft 1, S. 28 von Dr. Neumann aufgestellte Forderung, daß nach bem mehrjährigen Wuten bes mannermordenden Rrieges Magregeln ge-🏿 troffen werden mükten, dem Männermangel durch Ermöglichung früherer Cheschliegung abzuhelfen, erscheint gewiß geeignet, in all den Kreisen Zustimmung au finden. benen es wirklich Ernst ist um das Wohl unsres Voltes und um seine Gesundung nach dem großen Blutvergießen, das uns der Neid unsrer Gegner aufgezwungen hat. Aber diese Forderung muß auch auf allgemeinerer Grundlage als ber, dem Männermangel abzuhelfen, für weite für unser Boltsleben wichtige Rreise als unabweisbar anerkannt werben, sollen nicht manche bisher schon grell zutage getretenen Schaben für die Gesundung unseres Voltes gerabezu verberblich werben. Biel, unenblich viel bleibt leiber noch zu tun, bamit folche fozialpolitischen Forderungen bei benen allen, die es angeht — und bas find boch nicht nur die Regierenden, sondern schließlich alle Gebildeten —, die nötige Beachtung finden. Erscheint denn nicht gerade der Mittelstand, der doch befonders berufen ist, unserm Bolte Denter und Leiter zu liefern, arg zurückgesett in allem, was soziale Fürsorge anbetrifft? Dabei gehört teineswegs ein besonderer staatsmännischer Blid bazu, die offen zutage liegenden Schäben wahrzunehmen. Dag bisher in Friedenszeiten im Arbeiterstande eine frühe Sbefchlickung möglich war, ift ja allbetannt. "Wir haben es eigentlich viel beffer als bie Berrichaften," fagte eine Magd, die Braut eines Arbeiters, ihrer Herrin, "wenn wir heiraten, betommen wir frische, junge Manner, die so alt sind wie wir, die mit uns lustig sind und auch dem Alter nach ganz zu uns paffen. In Ihrem Stande aber heiraten die Berren fpat, fast nie vor 30 Jahren, oft wenn fie bie fcone Zugendzeit langst hinter fich haben." Satte fie benn fo febr unrecht? Ift nicht die Rlage berechtigt, daß sich der Staat um die Familie und besonders um deren Gründung bei seinen Beamten viel zu wenig betümmert hat, und daß man Kräften freien Spielraum gelaffen hat, die geeignet sind, ben sozialen Schaben der verspäteten Cheschließung peinlich fühlbar zu machen? Zunächst auf den böheren Schulen. 3 Zahre soll der Normalschüler die Vorfoule besuchen, um nach 9 weiteren Rahren die Reife für die Bochschule im Alter von 18 Rahren ju erreichen. Seit Jahrzehnten ift barauf bingewiesen, wie wenig bie Schuler biefen Anforderungen tatsächlich entsprechen. Dabei sind es, wie ja die Erfahrung lehrt, keineswegs die weniger Beanlagten, die erst 1 oder 2 Jahre später die hochschulreife erlangen. Denn recht oft wird reiche Beanlagung für eine geistige Betätigung, die, wie Musik, Malerei ober beftimmte Letture, nicht innerhalb ber Schulfacher und für fie im Beugnis erfagbar liegt, auf unfern Schulen gar leicht die Beranlaffung jum Berfaumen ber Berfegung. Und boch find Musit, Malerei, Poesie dem dafür Beanlagten für das Leben so nötig wie das liebe Brot. Die "tüchtigen" Lehrer, die beim Beginn des Winterhalbjahrs im Eifer in ihren Klassen nachbrudlich darauf bringen, daß die sog. schwächeren Schüler aufhören, Musikunterricht zu nehmen, weil ambernfalls die Versetung arg gefährdet sei, sind boch wohl zahlreicher, als man annimmt. Auch der Freund und Bewunderer unserer Schulen wird wünschen mussen, daß sie neben andern Borgugen auch biefe zeigen, bag fie einerfeits ben Schulern bie notige Beit und Gelegenheit zur Erwerbung törperlicher Tüchtigkeit mehr als bisher gewähren, und daß sie anderfeits ganz frei werben von dem Vorwurfe, daß sie ihre Schüler zu lange festhalten. Wer eine Bochicule besucht bat, weiß, wie gar leicht auch fur ben Fleißigen wertvolle Beit verlorengehen kann, wenn ihm die nötigen Anweisungen für die Richtung seiner Studien fehlen; er weiß auch, wie außerordentlich viel die Jochschullehrer tun konnen, den Fleiß der Studierenben in die richtigen Bahnen zu lenken und sie vor Beitverlust zu bewahren. Man erinnere ich, wie bei ber steten Aberfullung der gelehrten Berufe (bie boch ihre Sauptursache darin fat, baß bem beutschen Bolte seine Grenzen längst zu eng geworden sind), mit der sich ergebenben Bartezeit, mit "etatmäßigen Bilfostellen" unseligen Angedentens die Möglichteit der

Familiengrandung in den letten Sabrzehnten febr weit hinausgeschoben ist, wie dann die endlich gegründete Familie bei tnappster Besolbung gar oft unter bem System ber Altersjulagen nach Schema F ju leiben hatte, und man wird sich nicht wundern konnen, daß die Rlagen über das weitverbreitete Junggesellentum und die auffallende Kinderarmut in weiten Rreisen ber Beamten nicht verstummen. Erst recht spät, meines Wissens turg por Ausbruch des Rrieges, wurde der vernünftige Vorschlag gemacht, die Alterszulagen der Rinderzahl der betreffenden Familie entsprechend frubzeitiger erfolgen zu lassen, ein Vorschlag von gröfter sozialer Bedeutung, falls man ihm Folge gibt. Es muß in diese Dinge hineingeleuchtet werben: wir find reich an allen möglichen Statistiken; eine solche aber über ben Rinberreichtum ber Beamten fehlt noch an fehr vielen Stellen. Und boch ift fie bringend notig ju fcaffen, nur fürchte ich, sie wird sich als Statistit bitterer Rinderarmut in recht viclen Berufen erweisen! Es nütt nichts, sich in moralischen Betrachtungen zu ergeben; man muß diese Berbältnisse erfassen, wie sie sind in ihrer tatfächlichen Lage, und dann die sozialen Berhältnisse beffern, wo es notig ift, und zwar bald. Sparfamteit an der Befoldung barf nicht entscheibend sein, wo es sich um Schaffung gesunder Berhältnisse und um Bermeidung der Gefahren hanbelt, die Dr. Neumann nennt. Die frühe Beirat ber Manner ist zur Minberung ber Rinberarmut und damit wohl auch des Männermangels zu fördern, wie und wo es nur angeht. Ober will man warten, bis nach dem Beispiel der "Gebildeten" die Rinderarmut auch in die Arbeiterkreise sich weithin erstreckt? Eingedrungen ist sie in diese Kreise bereits, wie die Schulverhaltniffe mancher Grofftadt zeigen. In Bremen ist man frob, einen vor bem Rriege geplanten Volksichulanbau nicht begonnen zu haben, weil er jest unnötig ericheint: fo fehr das hat Steigen ber Schulkinderzahl aufgehört! Wohin tommen wir und wohin wollen wir? Prof. Hans Dieckvok

# Verfehlte Schulmeisterei

achgerade sollte man meinen, der Krieg habe nun lange genug gedauert und in g seinem Verlaufe sei auch hinreichend Papier auf diese Sache verwandt worden, 🙎 daß die Schulmänner wijsen müßten, was das Lehrziel für die Zukunft sein soll. Das Land des Feindes muß man kennen, ebenso wie das eigene, oder noch besser! Das beift aber nicht nur, daß man mit ber geographischen Beschaffenheit ober allenfalls mit der Sprache Befdeid weiß, sondern man foll fich auch in bem Denten und Fühlen seiner Bewohner austennen. Darum ist es die unerlägliche Pflicht, die gerade dem neusprachlichen Unterricht zufällt, ben Schülern unsere Feinde so vorzuführen, wie sie wirklich sind, nicht besser und nicht schlechter. Biel Hoffnung konnte man in biefer Beziehung auf die Auswahlen von Beitungsausschnitten aus feindlichen Ländern seien, wie sie in jungfter Beit verschiedentlich für den neusprachlichen Unterricht herausgegeben sind. Und doch — wenn man hierin ein gutes Spiegelbild unserer Feinde finden wollte, so hat man wohl in den meisten Fällen weit gefehlt. Das liegt freilich nicht an den feindlichen Beitungen, die es an getreuen Wiedergaben der Denkweise ihres Bolkes uns gegenüber burchaus nicht haben fehlen laffen, sondern an den deutschen Berausgebern. So liegt por mir ein Buchlein, herausgegeben von einem Deutschen namens Pariselle, das den Titel führt: "La Grande Guerre. Racontée par les temoins" und eine Auswahl aus frangösischen Kriegeschriften und Zeitungen enthält. Es ift ausschlieflich für die Schule bestimmt. In dem Borwort sagt der Berausgeber, er babe die gablreiche frangolische Kriegsliteratur gesichtet, um "einen Begriff von dem gewaltigen Rampf zu geben, ben Deutschland um fein Dafein führt, und doch nichts zu bringer, was den deutschen Schuler verlegen tonnte". Dann fahrt er fort: "Die Aufgabe war nicht leicht. Denn unter ber erbrudenden Menge ber Beröffentlichungen, Die ber

Rrieg hervorgerufen hat, find diejenigen in verschwindender Minderheit, deren Berfassern nicht blinder Bag oder gar bewutte Absicht, zu verleumben, die Feber geführt hat . . . "

Schon in den nächsten Zeilen muß der Perausgeber gestehen, daß eine solche Auswahl tein Bild von der Dentweise eines Volkes geben kann. Es ist ja entschieden ebel von ihm gedacht, wenn er den Schülern nicht den blinden Deutschenhaß des franzbsischen Volkes vor Augen führen will. Sicher hat er gefürchtet, durch derartige Schilderungen gleichwertige Sefühle dei Deutschlands Jugend hervorzurussen. Doch dazu ist der Deutsch viel zu großmütig. Nun sucht sich aber der deutsche Schüler aus den französischen Schriften ein Bild von der Bevölkerung Frankreichs zu machen. So muß er eine falsche Vorstellung gewinnen, die er dann für das ganze Leben beibehält, denn — "Was Hänschen nicht lernte, lernt Hans nimmermehr!" Mit der Kenntnis der Sprache allein ist's doch wahrlich nicht getan. Wer einmal Bismarch "Gedanken und Erinnerungen" gelesen hat, dem wird betannt sein, wie ditter der Alt-Kanzler darüber Klage führt, daß dei der Bestung von freien Stellen in früherer Zeit sonst nur die Beherrschung der französischen Sprache Ausschlag gab, während man die Kenntnis oder besser Untenntnis von Land und Leuten nicht berücksichtigte.

Übrigens tritt bei unserem Fall recht tennzeichnend wieder einmal der Unterschied zwischen unserem Barbarenvolt und der Grando Nation zutage. Hier Verhetzung der Schultinder von der Fibel an — dort Verbergung der dunkelsten Schattenseite unseres Feindes erwachsenen Schülern gegenüber, denn das Buch ist etwa für die Prima bestimmt!

Doch der Perausgeber meint, er dürfe nicht ganz darauf verzichten, Auge der französischen Volksgesinnung zu zeigen. Als Beispiel hierfür führt er aus einem Abschnitt über Reims an: "Notro oathédrale brûlée — canonnée — détruite." Das scheint mit doch ein wenig lächerlich! — Nun, der Perausgeber hat gemeint, den Schülern in der Hauptsache nur einen Begriff von der Größe unseres Daseinstampses geben zu müssen. Das freilich ist wohl neben dem französischen Unterricht mehr anderen Fächern vorbehalten und gerade der neusprachliche Unterricht hat doch noch den mindestens ebenso wichtigen oben erwähnten Zweck. In dieser Hinsicht scheint mir die Ansicht und Absicht des Berausgebers doch zum wenigstens — versehlt.



# Die Seminarmusikfrage

ine Seminarmusikfrage bestand seit dem Jahre 1872, als durch eine Ministerialverordnung die Musik an den Lehrer-Seminaren aus der Stellung eines Hauptfachs in die eines Nebensachs gedrängt wurde. Seit Beginn des Jahres 1918
aber ist sie durch den Beschluß einer Gruppe von preußischen Seminardirektoren, Beseitigung
des Orgelspiels und Ausschaltung der "übertriebenen Forderungen (Noten und Musikbiktate)"
du verlangen, die Seminarmusikfrage schlechthin geworden, deren folgenschwere Wirkung
auf unsere Volksmusikerziehung sie mit einem Schlage in den Brennpunkt öffentlichen Interesses du rücken geeignet erscheint.

So unscheinbar die, zuerst vereinzelt, nunmehr aber geschlossener erhobenen Wünsche ber Seminardirektoren anfangs aussehen mögen, so inhaltsreich sind sie für große Gebiete ber gesanten Kultur.

Der temperamentvolle Contunstler ist fassungslos, wenn er Notentenninis und Musitbittat, also die Gehörbildung, als "übertriebene Forderung" bezeichnen hört. Der Musitpädagoge, dem die schon begonnene Unterrichtsresorm der Regierung die ersten Anfänge eines planvollen, sinngemäßen Musikunterrichtens ermöglichte, sieht sich wieder zum Vollstreder der Papageienabrichtung und der Paukmethode jüngst verstossenen Beiten herabgewürdigt. Der Finanzpolitiker fragt kühl, woher dei Ausmerzung des Orgelspiels an den Seminaren und der dadurch bedingten Schaffung eigener Kantorate auf dem Lande die Besoldungen für ein neues, selbständiges Kirchenamt kommen sollen. Der Staats- und Kirchenpolitiker sieht darin eine — zweisellos nicht de absichtigt e — Vorarbeit für die Trennung von Kirche und Staat. Der Laie schließlich, der durch die Verbindung seiner Kinder mit der Schule Kenntnis von der im Jahre 1914 erfolgten Sinführung des methodischen Schulgesangs hat und mit berechtigten Jossenungen einen schwachen Schimmer neuen Erblühens der Jausmussik aushämmern sieht, fragt sich, wozu dies Schwimmen gegen den Strom dienen soll.

Die letzte Frage ist, als tatsächliche, am leichtesten beantwortet. Der ausgesprochene Swed des Vorgehens ist, Zeit für die neu einzurichtenden Fächer der lebenden Sprachen und der Mathematik auf Kosten der Musik zu gewinnen. Also Kamps des vordringenden Nützlichteitsstrebens gegen den ibealen Inhalt der Musik. Das ruft den Musikpolitiker auf den Plan, da er auch für Kirchen- und Volksmusik einstehen soll.

Wie schwer die Kirchenmusit durch die fortschreitende Einschräntung des Musitbetriebes an den Seminaren schon gelitten hat, bedarf teiner Erläuterung mehr. Die Erscheinung macht sich hauptsächlich auf dem Lande geltend, da sich die Städte eigene Organisten leisten können. Lebensfähige, selbständige Kantorate auf dem Lande sind für alle Zukunft, besonders bei einer Trennung von Kirche und Staat, völlig ausgeschlossen. Damit steht und fällt die Forderung der Seminardirektoren. Die bisher desensive Stellung der Kirchenmusit auf den Seminaren muß aber zur offensiven werden, wenn dem seit 1872 einsehenden Niedergang der musica sacra Einhalt gedoten werden soll. Der Forderung: Verbannung des Orgelspiels aus den Seminaren muß der Anspruch gegenübergestellt werden: Wiedereinsetzung der Musit in den vorigen Stand als Hauptsach. (Im gleichen Sinne sprach sich am 3. Oktober d. J. auf der Tagung des "Schlessischen Evangelischen Kirchenmusikvereins" in Trednig eine einstimmige Entschließung von 150 Vertretern der "Lehrer mit Kirchenant" aus.)

Verzweigter sind die Kanäle, die den Beschluß der Direktoren mit der musikalischen Volkserziehung verbinden. Das im Gange befindliche, durch den Krieg gehemmte Resormwerk der Regierung auf Ausgestaltung des gesamten Musikunterrichtswesens war in einigen Teilen vorläusig beendet. Auf den höheren Schulen waren die Anforderungen an die Musiklehrerschaft durch gründliches Studium gewährleistet und der Gesangunterricht selbst durch neue Lehrpläne auf sinnvolles Singen eingestellt. Das gleiche Ziel war dem Volksschulgesangunterricht durch die Verordnung vom 10. Januar 1914 gesteckt. Die letzte Errungenschaft wird aber durch die neue Forderung auf Wiederbeseitigung von Notenkenntnis und Gehörbischung in Frage gestellt. Die Folgen greisen aber noch weiter. Das Vorgehen der Geminardirektoren ist, wie bereits Hermann Kretschmar betont hat, geeignet, lähmend auf das Resormwerk der Regierung zurückzuwirken. Denn solgerichtig bleibt noch, entsprechend den verschärften Anforderungen an die Leistungsfähigkeit der Musiklehrer an höheren Schulen, die vertiefte Ausbildung der Seminarmusiklehrer zu erwarten.

Nur sie kann, im Verein mit der notwendigen Verstärkung des Musikbetriebes auf den Seminaren, die an sich großzügige Gesangreform auf den Volksschulen auch wirklich fruchtbringend auswirken lassen. In heutiger Gestalt bleibt das Resormwerk ein Torso, gefährlich in seiner Halbheit, ohne Sinn in seiner Unvolkendung.

Die gewollte Umftürzung aber greift der ohnehin an Auszehrung leidenden Boltsmusit ans Lebensmart. Der Boltsschullehrer stellt auf dem Lande den Bertreter der Musiterziehung des Boltes dar. Sie ist ein untrembarer Bestandteil seines erzieherischen Lebenswertes in Schule, Kirche und im öffentlichen Leben der Dorfgemeinde. Pädagogisch ist die gewollte Entziehung des Kirchenamtes und die weitere Beschneidung seiner Fähigteit zu musitalischer

Voltserziehung ein schwerer Angriff auf seine Autorität. Für die Voltsmusit selbst aber ist der Landlehrer das letzte, leider schon unterhöhlte Bollwerk. Die von Dr. Stord in seiner "Musit-politit" erhobene Forderung: "Gute Musit aus dem Volte her aus" wird dadurch, für das Land wenigstens, zur Unmöglichteit.

Für Deutschland war bisher das Land noch die Quelle unerschöpflicher Volkstraft und damit der bodenständigen Volkstultur. Nehmt dem Lande den Rest guter Volksmusit, wie es die Folge des Beschlusses der Geminardirektoren sein würde, dann wird die Musikseuche unter amtlicher Mithilse auf der Grammophonplatte siegreich den schon begonnenen Einzug in das Dorf beenden. Aber damit schauselt ihr der Volksmusit, der "deutschesten aller Kulturen", ihr Grab, und auch die Anhänger des Wortes: "Gute Musik in das Volk hinein" werden von den misklingenden Conwellen mit hinweggeschwemmt werden.

Dr. Waldemar Banke



# Künstlerischer Frontwechsel auf Befehl

🎥 ir haben in den letsten Jahren bei einem großen Ceil unserer Runstkritik, für die ja freilich das Wort "Berichterstattung" ober "Reportertum" besser angebracht mare, einen fast ploglichen Programmwechsel beobachten tonnen. Noch hallte dem Publikum der Preis des Impressionismus als einzig berechtigter Runstrichtung in ben Ohren, als ihm plöglich ein Frontwechsel befohlen wurde, bei bem es bann ben Expressionismus als einzig wahre Runstform vorgesett betam. Die Rritit arbeitete dabei taum so schnell, wie die Kunst, was ja an sich ganz natürlich wäre, wenn wirklich überzeugende Kunstwerke erfchienen waren. Aber bas Mahnwort: "Bilbe, Runftler, rebe nicht!" ift heute vergeffen und wir erhalten in den letten Sabren immer bäufiger die theoretischen Runftprogramme por ben Runftwerten. Und mahrend nach ihrem sprachlichen Charatter in ben auf "ismus" gebilbeten Worten bas abstratte Ergebnis einer an zahllosen tontreten Fällen geübten Untersuchung vorliegen sollte, nehmen in der Kunstentwickung der letten Beit Worte wie Expressionismus, Rubismus, Futurismus, Attivismus, Dabaismus usw. immer mehr ben Charafter von Losungen an, die irgendwo und irgendwie ausgegeben werden und erst der Umsetzung in die wirkliche kunstlerische Arbeit harren. Das ist eine dem innersten Wesen der Runst und ihrer ganzen bisherigen Entwicklung burchaus widerstrebende Erscheinung, in der sich die Ungesundheit unseres heutigen Kunstlebens besonders schroff offenbart.

Der Öffentlichkeitsbetrieb unseres Kunstlebens hat diese Erscheinungen gezeitigt. Wohl lebt noch die Vorstellung, daß der Künstler unbekümmert um diese Öffentlichteit aus innerem Orang und Swang sein Wert schafft. Freilich regt sich in uns heutigen gegen biese oft verherrlichte Auffassung ein gewisser Wiberspruch. Die von je dem Runstwert innewohnende soziale Kraft mußte in einer Zeit, in der sich kein wahrhaft lebendiger Mensch der Mitarbeit in der "Gesellschaft" entziehen kann, dem stark sozial empfindenden Künstler zu einem bewuft auszunugenden Wirtungsmittel auf die Gesellschaft werden. Ze mehr ihm die Runst Ausbruckmittel seines geistigen und seelischen Lebens, also Betätigung seiner Weltanschauung ift, um so mehr muß er überzeugt sein, mit ihr in die geistige Entwicklung der Gesellschaft eingreifen zu tonnen. Es liegt also wenigstens für einen gewissen Teil des tunftlerischen Schaffens heute ein stärteres Hinaustreten in die Öffentlichkeit, eine Beteiligung an ben Rampfen bes Tages, ben Problemen der Stunde nabe. Für die Literatur ist uns diese Auffassung ganz vertraut. Ein großer Teil der Epit, zumal des Romans, aber auch zahlreiche Oramen behandeln Cagesfragen, und selbst die Lyrik kann — wir haben es ja jetzt im Ariege erfahren — gand im Gebot der Bedürfnisse des Augenblick aufgehen. Aber auch in der Musik wird man die Entwidlung der Sinfonie zur sinfonischen Dichtung und Programmusik zu einem guten Teil daraus ceklären können, daß der Musiker auch seinerseits zu den bewegenden Fragen der Zeit Stellung nehmen wollte und dafür der genaueren Bestimmtheit des Inhalts seiner Tonschöpfungen bedurfte. Daß es zu diesem Verlangen des Musikers gekommen ist, hat andererseits wieder den Grund in der Vergrößerung der musikalischen Gemeinde, die heute nicht mehr auf enge Liebhabertreise beschräntt ist, sondern im Ronzertsaal der Jetzteit (wenigstens theoretisch) das ganze Volk umschließt. Wie also schon früher immer in der Kirche die Runst im Grunde Dienerin und Mitarbeiterin an einem umsassenderen Weltanschauungsindalte war, so ist sie es jetzt bei der Vergrößerung der das ganze Leben mitgestaltenden Gesellschaft auch auf den anderen geistigen Lebensgebieten. Nicht so deutlich wird diese Entwicklung bei der bildenden Kunst, aber sie ist natürlich auch hier vorhanden.

Neben dieser trot mancher Bedenklichkeiten fruchtbaren Seite der gesteigerten Öffentlichkeit unseres Kunstlebens, liegt aber noch eine andere, die sast durchaus schädlich gewirkt hat, insosern hier nicht ein Verlangen beim Künstler, seinerseits an der Öffentlichkeit gestaltend mitzuwirken vorangeht, sondern diese Öffentlichkeit als Gebieterin auftritt und der Künstler aus ihr Elemente in seine Kunst hineinträgt, um eher ihre Beachtung zu sinden. Ist das schon immer minderwertig, weil der Künstler berusen ist, zu führen, nicht aber der Masse aufen, so wird es geradezu verhängnisvoll, wenn sich die Spekulation auf die niedrigen Institute der Gesellschaft einmengt.

Shon die Zugeständnisse an die Kunsteinrichtungen der Öffentlichteit sind großenteils tunstschädlich. Der Feuilletonroman mit der Notwendigkeit, in 200 Zeilen Abschnitten immer etwas Spannendes zu bringen, wirkt geradezu verheerend. Man frage einmal unsere Schriftsteller, wie ihnen ihre Werte auf den Redaktionen zusammengestrichen werden. Der riesige Verbrauch an Theaterware nimmt dem Orama den Nährboden weg. Wie elend steht es um den Nusstalienvertried. In der bildenden Kunst haben die großen Ausstellungen eine richtige Ausstellungsmalerei gezüchtet mit Riesensormaten und sonstigen Ausdringlichteiten in Form und Inhalt. Man muß eben sorgen, daß man nicht übersehen wird, womöglich auffällt in der Nasse des Ausgestellten.

Aber das schlimmste Abel für die Kunst hat doch die Presse mit sich gebracht. Die Presse ist das eigentliche Bildungsorgan der Öffentlichteit. Damit wäre sie Führerin der Öffentlichteit; sie will aber gleichzeitig deren Dienerin sein, indem sie über alle Vorgänge in der Öffentlichteit berichtet. In steigendem Maße hat vor allem für das Kunstgediet die letztere Tätigkeit das Abergewicht bekommen. Im allgemeinen spricht die Presse nur von jener Kunst, die bereits öffentlich ausgetreten ist; sie spricht um so mehr davon, se öffentlicher die Kunst ist. Die Presse bemist also den der Kunst gewidmeten Raum nicht nach der Güte der zu würdigenden Kunstwerte, sondern nach der Stellung der betrefsenden Kunstveranstaltung im öffentlichen Betried. Eine schmähliche Tritotposse erhält ebenso viel Raum, wie ein wertvolles Orama, Ein "sashionables" Konzert mit altbetannten Werten wird weit ausgiediger behandelt, als die für die Runst vielleicht epochemachende Vardietung neuer Werte eines unbetannten Künstlers. Ein Maler tommt überhaupt nur dann zur Besprechung, wenn seine Werte dei einem "Ausstellungssalon" Snade sinden. Von den unlauteren Einssüssen der Retlame usw. ist hier noch ganz abgesehen.

Aber auch das ist noch nicht das Schlimmste. Noch verhängnisvoller wirkt die Tatsache, daß die Öffentlichteit überhaupt kaum noch unmittelbar auf sich wirken läßt, jedenfalls kaum noch unbefangen ein Kunsturteil gewinnt. Überall schiebt sich durch die Presse wischen Kunstwert und Empfänger die Kritik. Die Kritik macht die öffentliche Meinung über die Kunst. Am schlimmsten zeigt sich das in der bildenden Kunst. Der Berufskritiker aber ist eigentlich ein unglückliches Sewächs für den Kunstgenuß. Ich sehe gediegene Kenntnisse und einen vorzüglichen Charatter voraus und dazu den besten Willen, sowohl der Kunst, wie dem Bolke zu dienen. Aber der Zwang, über alles, was nun die Welle an Kunst in die Öffent-

lichteit hineinträgt, sofort an bestimmten Tagen in einem bestimmten Umsange zu schreiben, ist geradezu genußmörderisch. Je gewissenhafter ein Krititer ist, um so eher gerät er bei dieser Tätigkeit gegenüber der Kunst in ein mehr verstandesmäßiges Verhältnis. Sine Art Übersättigung stellt sich von selbst ein und der Krititer gerät unwilltürlich in eine geistige Versassung, in der ihn nicht das wirklich Bedeutende oder Tiese sessen unwilltürlich in eine geistige Versassung, in der ihn nicht das wirklich Bedeutende oder Tiese sessen immer das irgendwie "Interessante". Und damit hängt es zusammen, daß die technischen Fragen immer mehr das Übergewicht bekommen haben. In Wirklichkeit aber ist die Technik doch immer nur ein Mittel zum Zweck, und so sehr sie für den Kenner eine Ursache des Genusses sein tann, mit dem Künstlerischen im höchsten Sinne hat sie gar nichts zu tun. Wer die Geschichte der Kunst, noch genauer der Kunstritit in den letzen dreißig Jahren versolgt, sindet eine steigende Bedeutung des Wortes "neu". Die Kritik verlangte stets nach einer "neuen" Kunst. Vor allem auf dem Gediete der angewandten Künste hat das zu stillsstischen Purzelbäumen geführt, über die man lachen könnte, wenn nicht das alles hinsichtlich der vergeudeten Kunstrasst und der Verwirrung des Publikums so traurig wäre.

An dieser Borherrschaft der Kritik liegt es nun auch, daß dauernd neue Kunstprinzipien aufgestellt werden. Der von Natur gegebene Weg ist, daß überzeugende Kunstwerte entstehen und hinterdrein der Kunstverstand hingeht und die Grundsäte herauszufinden strebt, nach denen der Runftler gestaltet bat. Beute erhalten wir zuerst die Brogramme, die baufig so entstehen, daß die zulett im Schwang gewesene Richtung auf den Ropf gestellt wird. Aus diefem verstandesmäßigen Ursprung erklärt sich auch die Schroffbeit und Undulbsamteit ber Programme. Die Runftler ihrerseits sind sicher, von ber Kritit bann zu allererst beachtet zu werden, wenn sie sich möglichst aufdringlich gebärden, wenn sie irgendein Prinzip bis aufs äußerste treiben. Selbst wenn bann ber Grundsak an sich durchaus berechtigt ist, wird ein oldes Wert untunftlerisch durch seine Absichtlichteit. Die Kritit ihrerseits leidet an ben Folgen dieser vielleicht vielfach unbewußten Unwahrhaftigkeit und verfällt jener merkwürdigen Mifoung von truntenem Aposteltum und geheimnisvoll tuender Ergriffenheit, die in unserer Runftschriftftellerei geradezu verheerend gewirtt hat. Man liest diese schon und tief klingenden Sate wieder und wieder, weil man zunächst immer bei sich selbst die Ursache für das Nichtverstehen vermutet; aber je mehr man nach einem Sinne sucht, um so mehr findet man völlige Gedantenlosigteit und blutleere Phrase. Schließlich wird man dann selbst in anderm Sinne ein "Eingeweihter" und wendet dem ganzen Betriebe verächtlich den Ruden.

Das Publikum hat dazu vor dem gedruckten Worte zuviel Achtung. Es versteht natürlich auch nicht, was es liest, benn es ist ja nicht zu versteben. Aber ber geduldige Leser hat die Erfahrung gemacht, daß in der Regel das, was ihm gefällt, von der Rritik entweder gar nicht beachtet, als unmodern abgetan ober überhaupt als unfünstlerisch verurteilt wird. Gepriesen dagegen wird bas als höchste Offenbarung bes modernen Geistes, womit der unbefangene Beschauer nichts anzufangen wußte ober was ihm gar Abscheu erregte. Za, was foll er nun tun? Der eine ober andere wird ja stark genug sein, auf seinem Ropfe zu beharren. Biele — vor allem Männer — zweifeln an ihrer Beranlagung für Runftgenuf und wenden sich von der Runst ganz ab: sie baben ja ohnehin so viel zu tun. Die große Masse aber will auf teinen Fall rudftandig sein, und ehe sie zugibt, unmodern zu sein, heuchelt sie Gefallen und awingt fich jum Einverständnis mit ber Rritit. Sie haben's nicht leicht, diese guten Leute, benn sie mussen verflucht oft umlernen. Derr Meier-Graefe sagt ihnen, wie man es einfach macht: "In die Riste" mit dem, was du gestern angebetet hast, wenn es dir heute nicht mehr gefällt. Freilich, bas In-bie-Rifte-Paden ift in Diesem Falle nicht fo folimm, benn er bat ja gestern auch bloß zum Schein angebetet, weil's ihm die Kritik befohlen hat. Aber ist es nicht ein sundhafter Zammer, wie so mit ber in reichlichem Make vorhandenen eingeborenen Liebe jur Runft umgesprungen und eine Rraft, die jum Glüdlichmachen berufen ift, jur perberblichen Luge migbraucht wirb? Rarl Stord

Digitized by Google

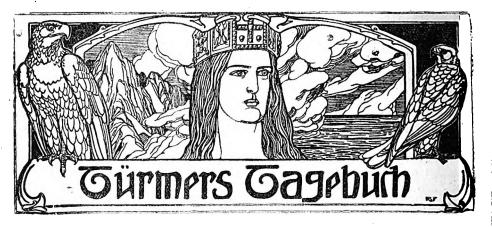

Iwischen Block und Beil · Polen gegen Preußen! · Die Auflösung Österreichs und die Deutschösterreicher · Politik und Krieg · Nationale Verteidigung? · "Lasset die Deutschen wissen!"

Pie Lage nach der deutschen Antwort an Wilson wird am deutlichsten und ehrlichsten von einem freisinnig-demokratischen Blatte, ber "Berliner Morgenpost", getennzeichnet: "Wir haben ben Ropf auf den Block gelegt und müssen nun abwarten, ob die Feinde auschlagen werden." Damit ist der Nagel auf den Ropf getroffen. In der Antwort haben wir uns bereit erklärt, die besetzten Gebiete zu räumen und über Elfah-Lothringen, Posen, Westpreußen und Oberschlesien mit uns reden zu lassen, das heißt, ohne schämige Verhüllungen, deutschen Boden preiszugeben. "Diejenigen, die sich nicht fragen wollen, was der Friede, den wir bekommen werden, tosten wird, mögen darüber jubeln, daß der Friede vor dem Tore steht. Aber was er uns kostet, darüber müssen wir uns jeht klar werden. Neben vielen Milliarden, die wir für die Wiederherstellung der durch den Krieg verwüsteten Gebiete Belgiens und Frankreichs werben zahlen muffen, neben dem Verluft von Elsak-Lothringen, kann er uns auch den Berlust von Westpreuken, Bosen und Oberschlesien kosten, denn Deutschland hat sich bereit erklärt, die Fragen Elsak-Lothringens und der vormals polnischen preußischen Provinzen nunmehr als internationale Fragen anzusehen, b. h. sie dem Friedenstongref zur Entscheidung zu unterbreiten. Wer hoffen tann, daß dieser Friedenstongreß uns glimpflich davonkommen lassen wird, der mag es hoffen...

Sehen die deutschen Truppen jest dis an die Reichsgrenze zurück, und wir erhalten keinen Frieden, sondern müssen die Wassen von neuem ergreisen, so würde der weitere Rampf auf deutschem Gebiet stattfinden, und jedes Seschoß, das der Feind abseuerte, würde deutschen Boden zerwühlen, deutsche Städte und Oörfer würden das Schicksal erleiden, das bisher die Siedlungen unserer Feinde erlitten haben. An eine Offensive würde bei

einer Wiederaufnahme des Kampfes kaum zu denken sein, da sich unnnttelbar jenseits der Grenze die französischen Beseltigungen erheben, an denen unser Durchbruchsversuch schon im Herbst 1914 gescheitert ist. Der Gegner würde der Angreiser sein, und wir könnten die Abwehr nur auf deutschem Boden führen. Dieser Abwehrtamps würde für uns um so opfervoller sein, da unsere wichtigsten Industriegebiete, Erzkagerstätten, Kohlengruben, Hochden usw. dicht an der Grenze gelegen sind."

Aber auch diese Unterwerfung genügt Wilson noch lange nicht. Er hat sich seinen Bescheid nicht viel Zeit und Grübeln kosten lassen. Um 12. Ottober war die deutsche Note an ihn abgegangen, — am 14. Ottober aus dem Handyme" der von ihm in seiner Botschaft vom 8. Januar 1918 und den solgenden niedergelegten "Bedingungen", aber nur um neue Bedingungen zu stellen und diese noch mit einigen ehrenrührigen Anschuldigungen zu verbrämen. Er sordert die Rapitulation des deutschen Heeres im Felde und die Abschaffung der Monarchie. Der deutsche Borschlag einer gemischen Rommission wird glatt abgelehnt: die militärischen Beseres unserer Feinde werden über das Schickal des deutschen Heeres verfügen, das deutsche Heer Gewehr bei Fuß stehen, um in Ergebung den letzten Streich des Feindes abzuwarten.

"Der Vorschlag der deutschen Note, durch eine gemischte Kommission die Räumungs- und Waffenstillstandsfrage zu regeln," bemerkt die "Rreuzztg.", "wäre getüde geeignet, mit einem Schlage die Bevölkerung der besetzten Gebiete aus ihrem Elend zu erretten. Auch die U-Boote würden ihre Tätigkeit einstellen, wenn die Blodade aufgehoben wird. Wilson hatte es in der Hand, Segen zu stiften. Er hat es nicht gewollt, trokdem Deutschland ihm blutenden Perzens schon fast die Unterwerfung ander. Die aber bei uns, die von der Verständigung alles erhöfsten, sehen jeht, wie dieses Wort ins Amerikanische übersetzt wird.

Wilson beruft sich sodann auf seine Rede vom 4. Juli 1918. Er verlangt die "Vernichtung jeder willkürlichen Macht und verschleiert das, was er will; hinter Phrasen, deren Bedeutung wir aber wohl kennen. Sie richten sich gegen die Nonatchie. Sein unverständlicher Haß gegen die Johenzollern und die Absicht, Iwietracht zu stiften in unserem Lande, diktieren ihm immer wieder in neuer Form diese ebenso anmaßende wie beleidigende Forderung in die Feder. Was geht den Präsidenten der Union unsere Staatssorm an? Leider freilich konnte es ihm nicht verborgen bleiden, wie willig die Mehrheit des Reichstages ihre Ohren der Entente zu leihen pflegt, wenn der Ruf nach Demokratisierung ertönt. Wahrlich die neue Regierung ist hierin schon weit genug gegangen. . Aber Wilsons Forderung könnte selbst ein Republikaner nicht erfüllen, denn selbst die waschechteste Demokratie würde nicht vor seinen Augen bestehen. Er will unsere Vernichtung, nicht nur die der Monarchie."

"Die Umtehr der letzten Wochen," schreibt Otto Hoebsch ("Kreuzztg."), "führt im Osten dazu, daß num eine Randstaatenstage, die polnische, sich unmittelbar gegen das Perz des preuszischen Staates richtet... Gosort nach ver Karmer XXI, 3

Digitized by Google

der Rede des Ranglers erklärte der Abg. Senda sich für den unabhängigen polnischen Staat aus allen polnischen Völkerschaften mit einer eigenen Meerestüte. Ein Aufruf aller Parteien, Zeitungen und politischen Organisationen der deutschen Polen ohne Ausnahme schließt sich dem an. (Selbst der Kraj, der im Krieg für eine deutsch-polnische Versöhnung gegründet wurde und auf den unsere Verwaltung im Often Hoffnungen sette, ist beute davon überzeugt, daß ,die siegreiche Entente ihre hohen Grundsätze ohne Einschräntung auf Polen anwenden wird'.) Und am 7. Ottober hat der Warschauer Regentschaftsrat das Signal gegeben: unabhängiger Staat aus allen polnischen Gebieten mit Zugang zum Meer und sofortige Berufung einer ganz demokratisch gewählten Ronstituante. Alle diese Rundgebungen berufen sich auf Wilsons Brogramm, aber sie gehen alle über dieses hinaus. Denn Wilson verlangt nur einen polnischen Staat, der ,alle von unaweifelhaft polnischer Bevölkerung bewohnte Länder umfast' und ,einen freien und sicheren Zugang zum Meere besitze'. Die polnischen Ansprüche aber lassen das Wort "unzweifelhaft" absichtlich aus, schließen die auch von Deutschen durchsetten und bewohnten Gebiete Preußens ohne weiteres ein und verlangen die Meerestüste selbst...

Der ganze Jammer unserer ... Polenpolitit wird heute noch einmal in uns lebendig. Welch eine Tragit: "Durch die Siege über die russischen Heere, durch das Opfer von 70000 (beutschen) Kriegern, die auf polnischem Boden für ihr Vaterland gestorben sind, ist das Königreich Polen in die Oktupation und in den Wirtschaftsbereich der Zentralmächte einbezogen worden' (Worte des Grasen Lerchenseld in der Warschauer Staatsraatssitzung am 31. Juli)! Ohne eigene Opfer ist Kongrespolen besteit worden und hat es die Voraussetzung für seine Unabhängigkeit von den Zentralmächten erhalten; einen unabhängigen Polenstaat hätte ein siegreiches Rußland bestimmt nicht errichtet. Mit dem Blute seiner Söhne hat Deutschland das getan, und für seine Besteiungstat wird ihm heute von den Polen angesonnen, Stüde des eigenen Gebietes abzutreten, während seine Soldaten weiterhin Polen vor dem Bolschewismus sichern dürfen!"

Bei Wilson heißt es: "Länder, die von einer unzweifelhaft polnischen Bevölkerung bewohnt sind" — der polnische Aufrus hält es noch nicht für zeitgemäß, die einzelnen Länder aufzuzählen, die er von Deutschland losreißen und an Polen anschließen will. "Die historischen Grenzen von früher", führt die "Franks. Stg." aus, "geben dafür fast unbegrenzten Spielraum. Denn das alte Polen selbst hat früher eine "Gewalt- und Bedrückungspolitik" getrieben, die fremde Territorien mit fremden Bevölkerungen ihm in größtem Stile unterwarf. Aber aus der Formulierung des Aufruss muß man zum mindesten schließen, daß die Polen auf die preußischen Provinzen Posen, Westpreußen und jedenfalls auch auf einen Teil von Schlesien ihre Jand legen wollen — womit dann auch Ostpreußen, des territorialen Zusammenhangs mit dem Reiche beraubt, nicht länger dei Deutschland gehalten werden könnte. Und das soll Recht sein? Lassen wir Schlesien mit seiner Bevölkerung von 5¼ Millionen Menschen ganz beiseite, in dem die beiden Regierungsbezirke Breslau und Liegnitz überhaupt kerndeutsch

Sürmers Sagebuch 139

sind (mit einer Bevölkerung von 95,71 und 95,85 % Deutschen nach der Zählung von 1910), und wo nur in dem dritten Regierungsbezirk Oppeln, in Oberschlesien also, eine starte wasserpolnische Bevölterung lebt, die noch vor gar nicht langer Zeit keinerlei Zusammenhang mit dem Nationalpolentum hatte und die auch jetzt im Rriege dem Deutschen Reiche die besten, aus Überzeugung glänzend tämpfenden Truppen gestellt hat. Nehmen wir nur die nördlichen Landesteile. Da aber ergibt sich, daß nach der Bählung von 1910 in der Provinz Posen (von 2,10 Millionen Bevölkerung insgesamt) 806 000 Deutsche lebten, in Westpreußen (von 1,70 Millionen Gesamtbevölkerung) 1,10 Millionen Deutsche und in Oftpreußen (von 2,06 Millionen Menschen) 1,68 Millionen Deutsche. Von Polen lebten damals in Preußen insgesamt 3,50 Millionen, davon in den vier Ostprovinzen, also einschließlich der wasserpolnischen Oberschlesier, rund 3 Millionen. Deutsche aber lebten in Posen, Ost- und Westpreußen, also selbst ohne Schlesien, bereits 3,58 Millionen, und mit Schlesien zusammen 7,36 Millionen! Mit anderen Worten: wollte man die Wunsche der Polen so, wie der Aufruf sie vermuten läßt, verwirklichen, dann wurde man, um die Polen gu befreien, eine febr viel größere gabl von Deutschen in die Fremdherrschaft ichiden muffen - Die "Bergewaltigung" und das "Unrecht" in der Welt wurden nicht kleiner, sondern größer werden. Und babei ift noch nicht einmal bedacht, daß felbst in der Proving Bosen, wo die Bolen dahlenmäßig am stärtsten sind, von dem Gesamtgrundbesit Ende 1910 1124 024 ha in polnischer Band, 1618680 ha aber in deutscher Band sich befanden. Es ist nicht bedacht, daß die Städte dieser Landesteile, fast durchweg von Deutschen mit Wunsch und Freibrief polnischer Regenten gegründet, auch heute noch ganz überwiegend nicht nur deutschen Charatter, sondern auch eine Mehrheit deutscher Bevölterung besitzen. Es ist por allem nicht bedacht, daß eine beutsche Rulturarbeit von hundert Jahren heute in Diefen Provingen stedt, daß deutsche Arbeit, deutsche Ordnung, deutsches Geld und deutsche Bildung in Wahrheit erst diese Provingen gu dem gemacht haben, was fie heute find. Es flingt fehr fcon, wenn heute der polnische Aufruf von Tolerand und Freiheit und Gleichheit spricht. Aber das verschweigt, daß die ehemals polnischen Landesteile, als sie zu Preußen kamen, von all diesen schönen Dingen gar nichts kannten, daß sie durch eine jammervolle polnische Berrschaft verarmt und verrottet waren, daß erst die deutsche Berrichaft durch Vertebrsanlagen, durch Meliorationen, nicht zulett durch Beispiel sie fruchtbar und wohabend gemacht hat — daß erst unter der preußischen Berricaft die bis dabin durch den polnischen Abel elend unterdruckten und ausgebeuteten polnischen Bauern und Landarbeiter überhaupt etwas von Menschenwürde erhielten! Es ift unser Unglud und unsere Schuld, daß das alte Preugen, beffen Macht jest zu Ende geht, es niemals verstanden hat, alle diese wahrhaft großen Leistungen in politische Wirkung umzufeten, daß wir durch eine verhängnisvolle Politit in dem Gefühl der Menschen alles das verdarben, was wir durch wirtschaftliche Hebung in ihnen an moralischen Eroberungen hatten gewinnen können. So ernten wir jetzt keinen Dank, für den boch Anlag genug vorhanden ware, wie wir auch teinen Dant dafür ernten, daß erft durch die Siege der deutschen Waffen die Möglichkeit eines neuen Polens überhaupt erstehen konnte, und daß die Mittelmächte es waren, die diesem neuen Polen zuerst die Anfänge der Staatlichkeit gaben. Wir ernten keinen Dank: Aber wir haben das Recht, auch uns zu behaupten. Und das wollen wir."

Lakt die Deutschen nur ihre löblichen moralischen Sprüchlein berfagen! denken die Polen und treffen in aller offiziellen Öffentlichkeit bereits die Vorbereitungen zur prattifchen übernahme deutschen Bobens. Der "Kurier Polski" meldet aus Warschau, daß im dortigen polnischen Rabinett drei Bortefeuilles für Galizien, Bosen und Litauen errichtet worden sind, und der "Tag" bestätigt diese Meldung insoweit, als neben zwei galizischen Bolen auch zwei Bolen aus der Proving Posen in das neu zu bildende Ministerium des Königreichs Polen eintreten sollen. Weiter hat der polnische Regentschaftsrat beschlossen, sich an die Polenklubs in Berlin und in Wien mit ber Bitte um Entfendung pon Delegierten nach Warschau zu wenden, um über die weitere Attion zur Berwirklichung des Programms zu beraten, das in der Botschaft des Regentschaftsrats an das polnische Volk festgelegt worden ist. "Während also", stellt die bekannt polenfreundliche "Germania" fest, "die deutsche Ottupation von Rongrespolen noch andauert, sett sich die von den beiden Mittelmächten ernannte oberste Behörde des Landes mit österreichischen — was uns nichts oder nicht viel angebt und mit preukischen Untertanen in Berbindung, um fie als Bertreter bes preufischen Anteils' des neu zu gründenden unabhängigen Bolenreiches für die Ausammenlegung eben dieses Anteils mit dem von deutschen Waffen befreiten russischen Anteil zu gewinnen. Dies mußte eine entschiedene Stellungnahme ber deutschen Regierung gegenüber der polnischen Regierung, die ihre Eriftenz den deutschen Waffen verdankt, notwendig machen."

Aber es kommt immer besser. Dem "Tag" wird mitgeteilt, daß der Abgeordnete Rorsanty in der Wandelhalle des Deutschen Reichstages an einer Rarte dargetan habe, welche preußischen Sebiete dem neuen polnischen Staate einverleibt werden sollen: unverblümter als durch diese Verwechselung des Hauses der deutschen Volksvertretung mit der Rammer der polnischen Nationalversammlung in Warschau konnte das deutsche und preußische Sefühl nicht verhöhnt werden.

Etwas Sutes scheint der Aufruf doch bewirken zu wollen. Der "Vorwärts" druckt ihn ab, begnügt sich aber damit, lediglich den Punkt 13 der Wilsonschen Friedensbedingungen hinzuzufügen, ohne in diesem Fall aus Eigenem für die polnischen Ansprücke Partei zu ergreisen. Im liberalen Lager besinnt man sich plöhlich darauf, daß im preußischen Osten nicht bloß unzweiselhaft polnische Bevölkerung, sondern ebenso unzweiselhaft deutsche Bevölkerung ansässig ist, daß er seit bald anderthald Jahrhunderten zu Preußen gehört, und daß nur ein völlig geschlagenes und innerlich zerfallenes Deutschland in diese Abtremung willigen könnte. "Schade nur, daß diese Erkenntnis sich erst einstellt, nachdem man durch sein ganzes Verhalten die Unverschämtheit des Polentums, des preußischen wie des anderen, systematisch mit großgezogen hat. In diesem Jusammenhang sei auch noch auf die sonderdare Tatsache hingewiesen, daß andemselben Tage, an dem der polnische Aufruf den letzen Scheier von den wah-

ren Absichten bes Polentums fortgezogen hat, in der preußischen Wahlrechtsvorlage die einzige Schutmaßnahme für das Deutschtum im Often, die Verhältniswahl, glatt unter den Tisch gefallen ist.

Was dazu geführt hat, ist bis jett nicht bekannt geworden. Wir möchten aber doch die zum Beweise des Gegenteils annehmen, daß auch hier wieder der Minister des Innern, Herr Dr. Drews, seine Hand im Spiele gehabt hat. Er war es bekanntlich, der noch vor einem halben Jahre darauf bestand, daß man sich auf die versöhnlichen Stimmen des Polentums verlassen könne, und daß deshalb die königliche Staatsregierung mit ihrer allerneuesten Polenpolitik auf dem rechten Wege sei. Es würde durchaus zum Ganzen passen, wenn seine Unbelehrbarkeit in diesem Punkte so weit ginge, daß er, dem Prinzip des gleichen Wahlrechts zuliebe, die Interessen des Deutschtums in der Ostmark als eine Frage zweiter Ordnung behandelt wissen wollte, troß aller Sturmzeichen, die jetzt in diesem Osten aufziehen."

Und nun die Bobe! Die deutsche Regierung steht im Begriff, gemäß den im sogenannten Gewaltfrieden von Breft-Litowst übernommenen Verpflichtungen bestimmte Teile bes besetzten Gebietes im Often zu räumen. "Man sollte meinen, daß alle Freunde des Gelbstbestimmungsrechtes der Völter darob erleichtert aufatmen, denn wenn und wo eine freie Regierung oder freie Vertretungstörper gewählt werden sollen, muß doch junächst die fremde Ottupation beseitigt werben, namentlich wenn es der unselige preußische Militarismus ist, von dem sie ausgeht. Aber siehe ba: in .letter Stunde' fleht Berr Ludwig von Bursynsti, ber Generaltonservator ber russisch-tatholischen Diözesen von Luck, Sitomir und Ramenet-Podol den deutschen Reichstag an, er moge bewirten, daß bie beutschen Truppen dieses gut tatholische polnische Land nicht verlassen, weil es sonst rettungslos dem Schredensregiment des freien russischen Volkes anheimfiele. Wo unfere Truppen icon abziehen, flüchtet die Bevolkerung, um ben bolichewistischen Horben zu entgehen. In der Ukraine ist das Schlimmste, gesteht herr von Burgynsti ausbrudlich ju, nur durch die deutsche Militärgewalt verhütet worden, und teine einheimische Macht ware imstande, an ihrer Stelle Recht und Ordnung zu ftugen, ba ber bolfchewistische Geift im Lande ber Bilbung einer verwendungsfähigen Urmee im Wege fteht. Alfo ergeht bieser Ruf der Not für unsere Kirche und unser Bolt' an die Abresse Deutschlands. Und die Mehrheitsparteien, die jest zur Macht gelangt sind, sollen die Bitte ber polnifden Fraktion erhören.

Die selbe polnische Fraktion, die jett die Hand ausstreckt nach unseren deutschen Ostseprovinzen, bittet also die deutsche Regierung um ihren militärischen Schutz für ein Gebiet, mit dem wir für die Dauer gar nichts zu tun haben wollen, das wir vielmehr unseren vertraglichen Verpslichtungen gemäß jetz räumen! müssen. Wir sind der Meinung, daß unsere braven deutschen Soldaten heute zuerst und vor allen Dingen dort am Platze sind, wo sie für deutsche Interessen gebraucht werden. Also entweder an der Westfront oder, wenn Hindenburg und Ludendorff sie dort noch entbehren können, in Posen und Westpreußen. wo es auch sehr bald nötig sein wird, nach manchem, was uns von dort be-

richtet wird, vielleicht heute sogar schon bringend erforderlich ift, das mit starter Jand nach dem Rechten gesehen wird.

Die Polen, und zumal des nichtpreußischen Gebietes, haben uns gegenüber das Recht verwirkt, auch nur die Knochen eines pommerschen Grenadiers für ihre Zwede in Anspruch zu nehmen, wenn sie noch so sehr in Not und Gesahr geraten. Sie haben mit dazu beigetragen, daß der Bolschewismus in den russischen Grenzgedieten sich entsalten konnte, denn die deutsche Verwaltung und die deutschen Besahungstruppen sind von keiner Seite gehässiger behandelt worden als gerade von ihnen. Zeht sollen diese gut genug dazu sein, um ihre Haut für polnische Interessen zu Markte zu tragen. Wir aber sind der Meinung, daß jeder deutsche Mann jeht vor allem und ausschließlich für sein Vaterland zu leben und zu sterben hat."

Sehr wahr! versetzten die Führer des Polenklubs in Berlin, die preußischen Abgeordneten Korfanty, Seyda und Trampczynski, — da begaben sie sich auf Einladung des polnischen Regentschaftsrates nach Warschau, wo dereits Vertreter der galizischen Polen eingetroffen waren. Über den Zwed der Reise sind wir uns wohl alle im klaren. Dagegen ist die Frage der "Deukschen Tageszeitung" am Plaze, woher die genannten Herren Pässe und Hinreiserlaubnis erhielten, und welche Veranlassung etwa amtliche Stellen in Preußen haben, durch Erteilung solcher die Verfolgung von Zielen zu ermöglichen, die letzten Endes hochverräterischen Charakter haben. So sehr seine doch wohl die amtlichen Stellen nicht aus dem Konzept geraten, daß sie etwa nicht wissen, um was für Vinge es sich bei diesen Vorgängen, Reisen, Konserenzen und Verhandlungen dreht.

Wir haben's ja auch mit unserer "Objektivität" und Selbstentäußerung herrlich weit gebracht. Betrachten wir das Ergebnis nach der gegenwärtigen Lage, dann sind wir in den Krieg gezogen, um durch Auspoperung unserer selbst die englisch-amerikanische Weltherrschaft aufzurichten und zu befestigen, Polen zu gründen und den disher verbündeten Staat Österreich aufzulösen. An Stelle dieses Staates, in dem immer doch das deutsche Element ein letztes Wort mitreden durfte, stehen wir demnächst einem "Bundesstaat" oder Staatenbund gegenüber, in dessen kate die deutsche Stimme kaum noch, geschweige denn entscheidend in die Wagschale fallen wird. Dabei werden in Wiener politischen Kreisen lebhafte Zweisel geäußert, ob das neue Gebilde überhaupt lebensfähig und nicht vielleicht jetzt schon eine "Sotgedurt" sei.

"Erneuerung ober Zerfall?" fragt die "Tägliche Aundschau". "Der große Schritt, der getan werden soll, darg für das Gefüge der Habsburger Monarchie schwere Gefahr zu allen Zeiten. Wir wissen, wie hundert Kräfte des Beharrens und der Erhaltung sich in der Erkenntnis dieser Gefahren dagegen in aller Vergangenheit gesträubt haben. Wer wäre naiv genug, sich selbst einzureden oder sich einreden zu lassen, daß diese Gefahren heute minder bedrohliche Urt angenommen haben könnten?

In einem fühlt man sich in Wien um ein erhebliches uns voraus. Uneingeschräntt spricht bas taiferliche Manifest bavon, dag man ,an der Schwelle eines ehrenvollen Friedens' stehe. Das ift mehr, als wir von uns fagen tonnen. Bat man in Wien eine Burgichaft beffen? Glaubt man in ber Sonderbehandlung des österreichisch-ungarischen Angebotes an Wilson eine solche Bürgschaft erraten zu dürfen? Oder haben Andrassy und Pallavicini in der Schweiz von ihren englischen Mitunterrednern schon Näheres gehört? Ausgeschlossen ist es von vornherein nicht, daß die Entente gesonnen sein könnte, ganz allgemein mit Österreich glimpflicher zu verfahren als mit uns, um mit uns besto unglimpflicher handeln zu können. Und im besonderen läge der Gedanke nahe, daß die Entente bem Bundesstaatsgedanken des Raisermanifestes nicht ganz abgeneigt gegenübersteben möchte, weil bei einem gänzlichen Zerfall Österreichs das Ententeprogramm von dem natürlichen Rechte der Nationalitäten auf organischen Anschluß an den Gesamtkörper ihres Volkstums auf eine gar schmerzhafte Belastungsprobe gestellt wäre durch das natürliche Verlangen der nach Zahl, Wirtschaftskraft und Rulturbesik weit überwiegenden Volksgruppe Österreichs, der Deutschösterreicher, die alsbann - streng nach den welthistorischen Gesetzen Wilsons und Llond Georges - Unichluf an bas Deutsche Reich suchen mußten."

Die Deutschen in Österreich suchen diesen Anschluß bereits. Der Deutsche Volksrat für Böhmen hat in einer aus allen Teilen Deutsch-Böhmens zahlreich besuchten Vollsitzung folgenden Beschluß gefaßt:

"Der Deutsche Volksrat für Böhmen nimmt mit Genugtuung den Beschluß aller deutschen Reichratsabgeordneten Böhmens zur Renntnis, sich als berufene Vertretung des gesamten deutschen Volkes in Böhmen zu einer Nationalversammlung zu vereinigen und aus ihrer Mitte einen Nationalausschuß zu wählen. Der Deutsche Volksrat erwartet den sofortigen Zusammentritt dieser Nationalversammlung und erblickt deren erste Aufgabe in der Geltendmachung des Selbstbestimmungerechts Deutsch-Bohmens durch Anschluß an das Deutsche Reich. Der Deutsche Volksrat betrachtet jedwede Verhandlung, die auch nur die Möglichkeit einer Einverleibung Deutsch-Böhmens in den tschechischen Staat zum Gegenstand hat, als Preisgabe unseres Volkstums und seiner politischen und wirtschaftlichen Zukunft. Der Deutsche Volksrat hat alle Vorkehrungen in Betracht gezogen, um jedem Versuch einer gewalttätigen Einbeziehung Deutsch-Böhmens in den tschechischen Staat mit Gewalt zu begegnen. Um dem deutschen Bolk Böhmens Gelegenheit zu geben, seinen entschlossenen Willen zum Ausdruck zu bringen, wird der Nationalausschuß ersucht, in fürzester Beit einen großen Volkorat einzuberufen."

Das ist der Weg, der die deutschen Völler Österreichs aus dem Jammer ihres heillosen politischen Zwitterzustandes herausführt, — der gerade Weg! Denn das Deutschtum, dem die Habsburger Monarchie ihr Dasein und ihre geschichtliche Größe verdankt, wird im neuen Reich Raiser Karls vollends ausgespielt haben. Auf den "Dank" von do brauchen also unsere deutschen Brüder nicht erst zu warten.

Bismard, der das deutsch-österreichische Bundnis durch seine weitsichtige Schonung der Monarchie nach der Schlacht von Königgrät erst möglich gemacht und begründet, es mehr als einmal durch schlimme Fährnisse gerettet, seinen Wert mehr wohl als irgendein anderer zu schäten gewußt hat, - ber selbe Bismard bat auch die Begrenatheit und Bedingtheit dieses Bundnisse grtannt und den "kritischen Augenblick" vorausgesehen. Man braucht nur in ben "Gedanten und Erinnerungen" nachzulesen, um sich darüber flar zu sein, daß er diefen Posten nicht so bedingungslos als Attivum für diesen Rrieg in seine Rechnung gestellt hätte, wie es von unserer Politik als einfach überkommene Selbstverständlichkeit mit unbegrenzter Gläubigkeit geschehen ist. Aber Deutschlands Elend begann ja, wie die "Deutsche Beitung" nicht unzeitgemaß erinnert, als man Bismard zum Sachsenwalde schickte. Im Sabre 1890. Und dann ging es von Sabr ju Jahr, von Stufe ju Stufe abwarts, bat "jener unfähige Geift würdelofer Schwäche, jene Bolitit des Nachlaufens und der Selbsterniedrigung Deutschland mehr und mehr auf die schiefe Bahn gebracht, aus der es felbst unfer Beldenheer nicht mehr berausreifen tonnte. Unfere Staatsmanner und die ganze Linke haben ihr Beifall gejubelt, glaubten, durch eine Politik ber Höflichkeit und des Entgegenkommens, durch die Verleugnung des Urgrundes unserer Weltstellung, nämlich der Macht, Freunde zu gewinnen. Verständigung war das Losungswort, das dem deutschen Volke durch Sahrzehnte hindurch porgehalten worden ift, Berftandigung mit den Machten, im benen auch beim letten Arbeiter der eiserne Wille lebendig mar, Deutschlands Aufstieg zu untergraben. Rebe äußerliche Liebenswürdigkeit feindlicher Staatsmänner wurde im bengalischen Lichte unserem Volke vorgeführt, mit Gewalt ist unserem Volke vorgetäuscht worden, daß alle Boller der Erde uns liebten. Das schlinmfte aber mar, daß unsere Feinde diese Bolitik der Selbsterniedrigung, diese Bolitik der Schwäche für unwahr hielten. Sie konnten fich nicht denken, daß diefes tüchtige beutiche Volk es ernst meinte mit dieser Verständigungspolitik. Sie bielten für Manöver, für Lug und Trug, was den gammerlingen in Berlin bitterer Ernft mar, und es ist keine Übertreibung, wenn man heute sagen muß, daß wir durch nichts in den Ruf der Zweideutigkeit gefommen find als durch diese Politik ber Schwäche, die ein politisch erzogenes Volk einfach nicht versteht."

Ein Krieg aber wird — lasseine gewaltsame Form der Politik, niemals allein durch das Technische entschieden, sondern vor allem durch die Politik, die ihn leitet: "Es ist höchst bezeichnend, daß 1848 und 1849, als Wrangel und Prittwiß mit den Dänen wohl hätten fertig werden können, der König, der einen gewissen Schauder vor dieser Bewegung hatte und sich außerdem ovr Rußland fürchtete, selber nicht wußte, was er wollte. Für Halbheiten aber kann sich ein Heer nicht schlagen. Zeder Krieg ist der Natur der Sache nach radikal, und in vielen Fällen wird die Tüchtigkeit der Truppen nichts vermögen gegen die Willenlosigkeit und Ziellosigkeit der Politik, der sie zu dienen haben. Denken Sie an den Champagne-Feldzug im Jahre 1792; die technische Überlegenheit der preußsischen und österreichischen Truppen über die Sansculotten

war in jener Zeit noch ungeheuer ... Und doch war das Ende politisch eine graße Niederlage der Roalition ... Viele Kriege sind schon verloren, ehe sie begonnen haben, weil sie aus einer Politik hervorgehen, die nicht weiß, was sie will. Daraus folgt weiter, daß ein wirklicher Feldherr großen Stils immer zugleich ein Staatsmann sein muß. Sehen Sie in Moltkes Briefen die Sicherheit seines Blick in großen politischen Fragen. Und ganz dasselbe gilt von solch einem genialen Naturkinde wie Blücher."

Bei uns aber wird auch heute noch (!) frisch und fröhlich in antimilitaristischer Propaganda gemacht, und jest soll auch noch der Große Generalstab, also Hindenburg, unter Rontrolle gestellt werden! Der Abgeordnete Gothein schreibt im "Berliner Tageblatt":

"Der stärtste Rüchalt des Militarismus liegt aber in der Stellung des Großen Generalstabs. Sein früherer Chef, der Graf Schlieffen, hat seinerzeit sich als den obersten Beamten im Reich bezeichnet. Und mit Recht. Der Große Generalstab untersteht weder dem Kriegsminister noch dem Reichstanzler, noch ist er dem Reichstag verantwortlich. Er ist die mächtigste Instanz im Deutschen Reich. In Frankreich untersteht auch der Generalstad dem Ministerium, ebenso in England, in Amerika, und die Kriegführung dieser Staaten hat darunter nicht Schaden gelitten. Wollen wir zu gesunden, den Frieden sichernden Zuständen kammen, so muß auch der Generalstad dem Reichskanzler unterstellt werden. Vor wenigen Wochen hat man ihm erst die Stellung einer Zentralbehörde verliehen; es ist selbstverständlich, daß der dem Reichstag verantwortliche Reichskanzler oberster Chef aller Zentralbehörden ist."

"Da der Reichstanzler", erläutert die "T. A.", "lediglich noch das ausführende Organ der Reichstagsmehrheit ist, stände somit Sindenburg unter der Aussicht des Parlaments. Herr Cohn-Nordhausen von den Unabhängigen war es, der diese Forderung vor mehr denn Jahresfrist zuerst aussprach. Zeht scheint es soweit zu sein, denn der Gotheinsche "B. T.'Artitel dürfte lediglich als Vorbereitung einer Maßnahme der Volksregierung geschrieben sein. Vielleicht wird, wenn der Krieg sortdauert, hindenburg seine Operationspläne vorher Herrn Scheidemann oder Herrn Erzberger zur Begutachtung vorzulegen haben. Zweisellos wird uns dann der Sieg sicher sein."

\*
o scharf solche unbezeichenbaren Übergri

So scharf solche unbezeichenbaren Übergriffe, die nichts anderes bedeuten, als dem Feinde geleistete freiwillige Hilfsdienste und dem deutschen Bolke zugemuteten Selbstmord, zurückgewiesen werden müssen, so dringend muß auch der anderen Seite nahegelegt werden, daß auch sie sich den Erkenntnissen und Entschlüssen der Obersten Heeresleitung unterwerse. Unbedingt ist in allen Fragen über das zur Stunde militärisch Mögliche und Sebotene unsere Oberste Heeresleitung die maßgebende und entscheidende Stelle, weil nur sie imstande und berufen ist, die Lage mit ihren Möglichkeiten und Notwendigkeiten zu übersehen. Es ist ebenso schälicher (wenn auch gewiß aus ehrlichster und treuester Baterlandsliebe entspringender) Oilettantismus, sich über diese höheren Sin-

sichten und höchsten Verantwortungen hinwegzusehen, Wünsche und Gesühle ihnen voranzustellen, die niemand inniger teilen kann, als der blutenden Berzens diese Mahnung bier auszusprechen sich gezwungen sieht. Sparen wir also fürs erste die tönenden Worte, die jest doch nur einen müden Klang baben und an müben Bergen herabfallen. Es tann leicht und bald die Stunde schlagen, wo wir aus den Worten werden Caten schmieden, Opfer werden bringen mussen, wie sie uns selbst in diesem Kriege noch nicht zugemutet worden sind! Solange wir die Gewähr haben, daß die neue "Volksregierung" im Einverständnisse und mit Billigung der Heeresleitung handelt, ift es nicht zu verantworten, daß wir diese Handlungen in der bezweckten Wirkung abschwächen und so selbst bazu beitragen, uns auch noch um den Erfolg zu bringen, der etwa auf diesem Wege — vielleicht! — zu erzielen ist. Aber die Gewähr muffen wir allerdings haben, daß solche Einmütigkeit zwischen Regierung und Heeresleitung in der Sat und in vollem Um fange auch besteht, und es ware wohl das beste, wenn die Beeresleitung uns das felbst fagte. Daß Zweifel baran sich regten, ware am Enbe nicht so unbegreiflich, benn die Heeresleitung ist im Laufe des Krieges schon ofter fälschlich als Dedung für eine Politik vorgeschoben worden, mit der sie nichts au tun hatte und von der sie nichts wissen wollte. Man braucht sich nur gewisser früherer — "Ausstreuungen" Erzbergers, gewisser Irreführungen durch Bethmann Hollweg zu erinnern! - Unsere Oberfte Beeresleitung wurde ben richtigen Don für eine solche Erklärung zu treffen wissen, — in militärischer Runge, ohne nähere Angabe von Gründen, die doch nur mißdeutet und verfälscht werden würden.

In dem Augenblide, wo erkennbar werden follte, daß die "Volksregierung" ohne und gegen die Zustimmung der in diesen Fragen allein makgebenden Beeresleitung die Entscheidung über unser aller Gedeib oder Berberb an sich risse, - in diesem Augenblide hätte der stärkste Widerstand gegen sie einzuseken, und dann wäre diese "Volksregierung" eine Regierung ohne Volt und gegen bas Volt. — Wo aber bleibt die "nationale Verteidigung", beren "Organisation" doch als das lette und bochfte Biel der neuen Regierung ausgegeben, in deren Zeichen sie errichtet wurde? Davon hort und sieht man überhaupt nichts mehr! Und da muß ich Georg Cleinow recht geben, der in den "Grenzboten" fagt, diese Regierung musse ihrer Sache, daß ihr Friedensangebot angenommen werde, fehr ficher gewesen sein: "Andernfalls war es ihre Pflicht, gerade in diesem Augenblid dahin zu wirten, daß in der Beimat für alle Fälle sofort eine Reservearmee unter die Waffen trat. . . . Wir sehen in der Unterlassung eine bedenkliche Unterschätzung des Machtfaktors bei der Herstellung neuer Rechtsgrundlagen in den Beziehungen der Völker und sind um so beforgter, als gerade in liberalen Areisen des Barlaments trok der hohen Berantwortung für das Heil ber Nation, die feit dem 5. Ottober auf ihren Schultern liegt, fortgefahren wird, antimilitariftifche Propaganda ju treiben. Wohin diefe Methoden führen, mögen die Herren an ihren russischen Gesinnungsgenossen erkennen. Es liegt nicht nur im Interesse bes Deutschen Raisers und ber Ronservativen, Die Armee intatt und das Vertrauen in die erprobten Beerführer aufrechtzuerhalten, sondern ebenso im Interesse jedes einzelnen Deutschen, ohne Rudicht auf Berkunft und Gewerbe."

In den Vereinigten Staaten wird zurzeit ein Flugblatt "Advertising a Country" verbreitet, in dem es heißt:

"Mehr als durch den Krieg an der Front erreicht man, wenn man die Deutschen in ihrer Beimat selbst, auf ihrem eigenen Boden, bekämpft. Der ganze Rrieg ist mit einem Sandgriff zu gewinnen. Wir sind an einer Rurve angelangt. Die Rurve ist: das Minenspiel der Deutschen. Der Germane zeigt Bangigkeit, Schreden vor dem, was jeht noch kommen soll. Sie fürchten sich mehr por Lubenborff und por bem Raifer als por Foch. Das ist unser erster Erfolg. Ein geiftiges Fattum ift bereits gewonnen, folieflich wird es über bie materiellen Rräfte entscheiben. Wenn wir einmal soweit sind, daß wir die Deutschen lubenborffen' können (, to Ludendorff the Germans'), wenn wir sie plötlich die Knute Lubendorffs fühlen lassen, dann werden wir mit ihnen im Bandumdreben fertig sein. Um besten ist folgender Weg: Wir mussen die Deutschen so beurteilen, wie sie selbst sind, wie sie selbst denten. Rämpft ihr gegen Ameritaner ober Engländer oder Franzosen und sagt ihr denen, daß sie geschlagen sind, so fängt erst der rechte Krieg mit ihnen an. Ihr werdet einen Amerikaner bis zum letten Säugling betämpfen muffen, ebe er euch zugibt, daß er geschlagen ift. Be naber fie der Meinung kommen, daß fie befiegt werden, defto arger wird es, besto schwerer wird für euch der Rampf. Lasset aber die Deutschen wissen, sie seien geschlagen, oder lasset sie verstehen, daß sie der Niederlage nabe find, dann werden sie euch mit den blauen ernsten Augen fragend anseben und euch glauben. Einmal so weit, find fie auch icon geschlagen. Es gibt also eine Möglichkeit, die Deutschen schnell und gründlich zu erledigen: Überzeugt fie bavon, daß fie geschlagen find. Behandelt fie wie störrische Anaben, bann ift die Sache bald fertig."

Der Verfasser hätte das noch weiter, auf das politische Gebiet hinaus, führen können: Sprecht dem Deutschen von einer "elsässischen Frage", von einer "westpreußischen", "posenschen", "oberschlesischen Frage", wiederholt ihm diese Worte täglich und längere Zeit hindurch, dann ist "ein geistiges Faktum bereits gewonnen": der Deutsche beteiligt sich dann selbst mit bestissenem, diensteifrigem Entgegenkommen und der ihm eigenen Gründlichkeit an der Erörterung dieser "Fragen". Von daher wird es dann nicht mehr so schwer sein, dem Deutschen auch eine — "deutsche Frage" mundgerecht zu machen. "Lasset nur die Deutschen wissen ..."!

Deutschlands große Stunde ist auch in diesem Kriege nicht gekommen. Wird sie jemals kommen — —?





#### Bratianu Triumphator!

Piebliche Dinge spielen sich in Butarest Die Rönigin Marie, für beren Wiebertehr Berr von Rühlmann sich mit so auffallender Wärme ins Beug gelegt hat, ift eifrig am Werte, den an dem Ruin des Landes schuldigen Günstlingen der Entente wieder zu Amt und Würden zu verhelfen. Auf ihre Veranlassung ist der saubere Herr Bratianu. gegen den bekanntlich ein Staatsprozes wegen gang gemeiner Bergeben schwebt, zu bem Kronrat zugezogen worben, der über bie beimliche Ebe des Kronprinzen und beren staatsrechtliche Folgen beraten hat. Eine wundersame Rolle in dieser einzigartigen Saunertomobie spielt nach bem Bericht bes Bukarester Berichterstatters ber "Köln. Stg." Berr Marghiloman, ber berzeitige Minifterprasident. Er hat vor der Rammer die volle Verantwortung für diese Berufung übernommen mit ber Begründung, Bratianu sei bis zum Urteile des Staatsgerichtsbofs noch Führer ber liberalen Partei und als solcher musse er zu Rate gezogen werden! Das will sagen: die ungeheuerlichen Beftechungsstandale, in denen Bratianu und Genoffen Millionen von Staatsgelbern verschleuberten, sind für ben Ministerpräsidenten nicht vorhanden. Ein besserer Beweis für die allgemein verbreitete Meinung, die ganze Antlage fei nur ein jur Beruhigung ber offentlichen Meinung infgenierter Schwindel, tonnte wohl taum geliefert werben.

Sum Verständnis des Doppelspiels, das Herr Marghiloman betreibt, trägt eine pitante Einzelheit bei, die Rud. Rotheit mittellt. Danach hat Herr Bratianusvon der liberalen Partei Herrn Marghiloman von ber tonservativen Partei seinerzeit die Frau, eine geborene Brinzessin Stirben weggelotst. Seit aber Herr Bratianu feine Frau, geborene Stirben, geschiedene Marghiloman beim Einmarsch der Deutschen in Stich liek, und sich dann in Rassy zu viel böberen Verhältnissen aufschwang, hat der Born Marghilomans gegen ihn und seine Leute sehr wesentlich nachgelassen. Unter dem Eindruck der militärischen Lage im Westen hat sich Herr Margbiloman sogar eine Wendung gestattet, in der er andeutet, daß die von Bratianu befolgte Politit vielleicht noch einmal "triumphieren" werbe. In eingeweihten Kreisen rechnet man ganz ernsthaft bamit, bak, wenn auch nicht Bratianu, so doch General Aperescu, der Kührer der Kriegspartei und die Hauptsäule der Bratianu-Sippe, das Heft in die ganbe betommen werde.

# Die lettischen Bolschewiki auf dem Sprunge!

pie lettischen "Rig. Latw. Apise" berichten (nach ber "Libauschen Zeitung"), "bie lettischen Bolschewiti hofften, baß die beutschen Truppen zur Verstärtung ber Westfront aus dem Baltischen Lande abberusen werden, bann werde der Augenblid zum Jandeln getommen sein. Die Bolschewiti sind ber Ansicht, daß die im Lande vorhandenen Agitatoren und das proletarische Clement start genug sein werden, um die Gewalt an sich zu reißen und das Gebiet zu terrorisieren, zudem erwarten sie starten Gutturs aus Rußland Dieser werde

um fo ftarter fein, als Aufland ausgeraubt fei, während im Baltischen Lande Brot und reiche Beute winke. Diese Aussicht werbe nicht nur die lettischen, sondern auch die russichen Bolfchewiki loden."

Die Pläne der Bolschewiti, die in ihrem Parteiorgan "Zihna" besprochen worden sind, sollen nach dem erhofften Abzug der deutschen Truppen schnell und gründlich verwirtlicht werden. Alle "Bourgeois" sollen in zwei Wochen ermordet werden. Auch die lettischen Demokraten sollen, wie die "Zihna" ausführt, nicht geschont, sondern getötet werden. Das Blatt zählt eine Anzahl von Todeskandidaten auf, unter diesen auch den Bauernbund in seinem Gesamtbestande.

"Die lettischen Bolschewiti beabsichtigen im Baltischen Lande eine Sowjetregierung nach russischem Muster einzusühren. Sie wollen alle "Bourgeois", ob diese nun deutschoder englisch vrientiert sind, vernichten. Später werde man den Bolschewismus auch nach Deutschland verpflanzen."

#### Die Antwort des Mutterlandes

**Ein erschüttern**des Erlebnis, das den ganzen Jammer dieser Sage enthüllt, erzählte Justizrat Dr. Claß auf der Tagung des Weichselgaues des Allbeutschen Verbandes (13. Oktober) in Danzig. Ein Vortampfer der deutschen Sache in den Oftseeprovingen, ber bier für feine Landsleute gu wirten sucht, ging, als er mertte, welcher Wind bier-jett weht, zu einem sozialbemokratischen und einem freisinnigen Parteiführer. fagte: "Ich febe, wie es hier fteht. Wir wollen nichts mehr von euch! So tut uns wenigstens ben einen Gefallen, und kummert euch nicht um uns. Micht euch nicht in unsere Angelegenheiten. Wir haben Erfahrung, wissen, wie Esten und Letten zu behandeln sind, und werden uns schließlich auch allein unserer Saut wehren und unser Land deutsch erhalten." Der Sozialdemokrat hat verhältnismäßig vernünftig geantwortet. Der Freisinnsmann aber belam es fertig, ben alten Berm ju fragen, was er fich eigentlich

dente? "Wenn die internationale Demotratie jett ihren großen Siegeszug antritt,
wird sie doch nicht etwa vor ein paar Tausend
Balten Halt machen?" Das war die Antwort
des Mutterlandes an eine Gruppe abgesprengter Brüder, die in unvergleichlichem
Jeldentum sich Geschlecht um Geschlecht gegen
ihr Aufgehen im Slawentum gewehrt hat.
"So ist es Ihnen als Deutschen beschieden,
fertig zu bekommen, was das Slawentum
in sieben Jahrhunderten nicht vermocht hat, —
nämlich das Deutschtum des Baltikums zu vernichten!" gab der Balte zurüd. Dann ging er.

## Die neue "Freiheit"

mir sind, schreibt die "E. A.", in den vier Kriegsjahren gewöhnt worden, uns vor vollzogene Catfachen geftellt zu sehen. Unter Bethmann wie unter Scheidemann wird nach demfelben Rezept gearbeitet. Bunächst Fesselung ber öffentlichen Meinung durch strengste Zensurverbote, dann Betäubung mit Schlagworten und endlich das Ergebnis, an dem nicht mehr gerüttelt werden kann, und das daher mit "Ruhe, Würde und Besonnenheit" bingenommen werben foll, bis die nächste "vollendete Catsache" folgt. Wir haben nunmehr ein demokratisches Regiment, aber freier sind wir nicht geworden, im Gegenteil. Uber Thema darf auch heute und heute erst recht — Scheibemann felbst hat das in der Regierung durchgefest - nur gesprochen werben, wenn es nichts mehr nütt, wenn alles vorüber ift, wenn die Staatsweisen mit einigem Recht behaupten burfen, daß jede Kritit nur das schlimme Ergebnis noch verschlimmern tonnte. Go haben wir Polen geschaffen, das uns jetzt altpreußische Landesteile wegzunehmen beginnt, so die Verhandlungen mit Wilson im Zahre 1916 geführt, so auch das Friedensangebot gemacht. Uber Elfak-Lothringens Zutunft durfte tein Wort gesprochen werden, bis man es nach Wilsons Dittat ebenso wie die preußisch-politiften Ptovinzen als Objekt internationaler Verhandlungen erklärte. Die Frage, was denn nun eigentlich burch alle Bebrückung und verächte liche Beiseiteschiebung des duldenden und tämpfenden deutschen Voltes durch die Regierung und die Militärbehörden erreicht und gebessert worden ist, wird ebenso unbeantwortet bleiben wie viele andere. Aur sestellt muß werden, daß diese ganzen Prattiten der Ounteltammer durch die selben Leute gemacht werden, die über die Seheimdiplomatie des alten Systems sich entrüsten, von den selben Leuten, die die Wilsonschen Puntte seierlich angenommen haben, von denen der erste verlangt, daß die Diplomatie immer offen und vor aller Welt, also auch vor dem eigenen Volte, getrieben wird.

## Prostriptionsliste der Volksregierung

"Porwarts" vom 19. Ottober 1918: Boltsfeinde im Bentrum.

Die "Germania" teilt jett die Namen der Reichstagsabgeordneten mit, die in der Fraktionssitzung des Zentrums eine Ertlärung gegen die parlamentarische Regierung abgegeben und diese Erklärung nachber veröffentlicht haben. Außer dem Freiherrn v. Francenstein, der die Erklärung verlas, handelt es sich um die Abgeordneten Graf Galen, Frhr. v. Rerderind-Borg, Frhr. v. Aretin, Graf Sandizell, Graf Magnis, Fürst Salm-Reifferscheidt und als einzigen Bürgerlichen der baperische Jurist Dr. Pfleger.

Die "Tremonia" berichtet, daß die Zentrumsfraktion des preußischen Abgeordnetenhauses "plöglich eilbrieflich" einderusen worden ist, um nach den Vorgängen im Herrenhause einen schnellen Entschluß zugunsten des gleichen Wahlrechts herbeizusühren. Be kanntlich hat ein volles Orittel der Zentrums fraktion mit den ärgsten Wahlrechtsseinden um Bepdebrand und Lohmann gestimmt.

## Sine unverdiente Züchtigung

Der Abgeordnete Gothein ist aufs tiefste bekummert, weil ein frangösischer Funtspruch seinen Friedensbestrebungen den Geist

der Aufrichtigkeit abspricht. Mit allen Beiden der Entrustung verwahrt sich der freisinnige Abgeordnete in einer langen Erklärung gegen den tränkenden Vorwurf, daß erst die Furcht por den Beeren der Alliierten ihn auf den Weg des Verzichtfriedens gewiesen habe. Und in der Cat — die Franzosen tun Herrn Gothein bitter unrecht. Reiner hierzulande wird ihm bestreiten tonnen, daß er icon zu einer Beit, da die deutsche Sache am günstigsten stand, alles herauszugeben, auf jegliches zu verzichten, kurzum den Feinden bis zur Gelbstaufopferung entgegenzukommen mannhaft und unentwegt bereit war. Niemand kann ihm ben Ruhm schmälern, daß er als einer ber erften für den Abbau des Brefter Vertrages eingetreten ist, daß er von Anfang an in Wort und Schrift eine Angliederung der Ostseeprovinzen an Deutschland bekämpft, daß er von jeher die Wiederherstellung Polens als selbständiges Staatswesen verlangt hat. Und alle diese Verdienste will ein französischer Funtspruch mit einem Male nicht gelten lassen? Nein, wir wollen gerecht sein: etwas mehr Dankbarkeit und Anerkennung hätte Berr Gothein schon erwarten dürfen für seine "humanitären" Bemübungen !

### Sin Bruder des Herrn Grzberger!?

n der Lebens- und Personalgeschichte 🔰 unserer "Großen" ist für uns alles von so großer Wichtigkeit, daß es uns baß erstaunt, nirgendwo in den vielen biographischen Mitteilungen über Herrn Matthias Erzberger etwas von seinem Bruder zu hören, der doch auch teine ganz unbetannte Perfonlichteit zu sein scheint. Es ist doch eigentlich eine Schande für die beutsche Chronistenarbeit, daß man von so wichtigen Angelegenheiten erst auf Umwegen erfährt. Im vorliegenden Fall führt dieser Umweg über Holland, allwo ber "Nieuwe Provinciale Groninger Courant" bereits am 10. September 1918 sich eingehender mit unserm — benn er ist unser! — Herrn Matthias Erzberger beschäftigte und babei zu folgendem Schluß tam: "Und was

ist zu erwarten von einem Manne wie Erzberger, der erst versuchte, von Bethmann Hollweg zu Fall zu bringen und es nun wieder auf das politische Leben Hertlings abgeziehen hat und der bei einem Friedenskongres, der in Luzern gehalten werden soll, einige angenehme Tage mit seinem Bruder zu verleben gedenkt! Sein Bruder, der Mann, der unter dem Decknamen Ellis Bater in England Stimmung macht gegen sein eigenes Vaterland und der bei Ausbruch des Krieges welssagte, daß das deutsche Proletariat, der Regierung und der Junker-Partei müde, innerhalb eines halben Jahres revolutionieren und die Johenzollern verjagen würde."

Der "Nieuwe Provinciale Groninger Courant" ist ein ausgesprochen christliches Blatt und hat barum nicht das Glück, bei unserm Wolfsichen Telegraphen-Bureau einer be sonderen Ausmertsamkeit gewürdigt zu werden. Vielleicht ist darum der Artikel auch Jenn Erzberger nicht zu Gesicht gekommen. Wir glauben uns seinen besonderen Dank zu wedienen, wenn wir ihm so Gelegenheit geben, zu bieser so bestimmt auftretenden holländischen Mitteilung Stellung zu nehmen.

#### Sine kleine Grinnerung

Les war vor bem Friedensschluß mit Rugland, da ging durch den "Vorwärts" und sozialdemotratische Provinzblätter eine Notiz, in der die dänische Anregung der Einberufung einer neuen sozialdemotratischen Konferenz in Stocholm begrüßt und in der gesagt wurde: "Es wäre bedauerlich und ein nicht mehr gutzumachendes Faktum, wenn die Ereignisse dem Jandeln der Internationale zuvorkämen."

Also — mit aller nur wünschenswerten Deutlickeit: Ein beutscher Sonderfrieden mit Außland wäre bedauerlich und ein nicht gutzumachendes Faktum, wenn er nicht von der internationalen Sozialdemokratie gemacht würde. Deshalb nur nicht zu schnell zu einem solchen Frieden kommen. Mag das Blutvergießen in Teufels Namen fortgesetzt werden, wenn der Friede nicht unseren

Parteizweden nütt! Rrieg und Rriegsverlängerung so lange, bis wir nicht unser Parteigeschäft ins Trodene gebracht baben!

Arme Narren, die sich von solchen Führern ein Friedenssest und ein gelobtes Land erwarten! Armes Volt, das blind in sein Verderben rennen will!

#### Runft und Politik

Seft 40 ber Schersichen "Woche" bringt ein Bild zur Eröffnung der Deutschen Kunstausstellung in Sofia. 300 Bildwerke und 80 Plastiten hat der Kustos der Berliner Nationalgalerie mit saurem Schweiß in der bulgarischen Hauptstadt zusammengeschleppt. Die Sammlung stellt, wie der Begleittert stolzhervorhebt, die hervorragenden Leistungen deutscher Maler und Zeichner dar.

Mit sichtlicher Erleichterung melben nun die Amtsblätter, daß die Sammlung glüdlich wieder zurückgebracht worden ist. Um ein Saar hatte fie verschütt geben tonnen. Dafür ift uns inmitten des politischen Zusammenbruches der schönere Troft geblieben, daß wir unsern Kulturbringerposten bis zulett ausgefüllt haben. Es ist immer das zum Verzweifeln eintonige Spiel: alle noch so netten Veranstaltungen wirtschaftlicher, tunftlerischer und sonstiger Urt erweisen sich als gänzlich zwedlos, wenn die reale politische Unterlage fehlt. Und wieder muß man da, wie so unenblich oft schon, fragen: War denn die deutsche Regierung so wenig über die kritische Lage in Bulgarien unterrichtet, daß sie dem Ausstellungsvorstand nicht beizeiten einen sanften Abwehrwint geben konnte? Wo doch ber einfachste Solbat auf bem Baltan genau wufte, wie oberfaul es stand? Muß zu all ben politischen Blamagen auch immer noch ber Fluch ber Lächerlichkeit kommen?

### Rulturpropaganda

elche Allotria unter bem Titel ber beutschen Rulturpropaganda zur Beit bes unseligen Ranzlers getrieben worben sinb,

ift im Turmer icon öfter geftreift worben. Mit den so binausgeworfenen Millionen Mark bätte wahrlich Nüklicheres ausgerichtet werden können. Die Sache hat aber noch ihre anderen Seiten. So ernstbaft die Absicht der Urbeber sein mochte, den Vorwurf der Barbarei auf diese naive Weise zu bekämpfen, so wurde sie auswärts in solchem Sinne der sich rechtfertigenden Einfalt doch nirgends allgemein verstanden. Gerade weil Deutschland der Beweise seines Anteils an der Rultur nicht bedürftig ift, weder für den irgend Gebildeten noch für die Eindrücke des selbstdenkenden einfachen Mannes: bei den politisch Verbekten konnte es aber am weniasten etwas verbessern. Die durch diese Propaganda-Veranstaltungen mit Musit. Tanzerinnen, Ebeateraufführungen, Ausstellungen und settreichen Einladungen der "besseren Gesellichaft" beglückten Neutralen fühlten auf ibre Urt eine unbescheibene und unzeitige Aufdringlichteit beraus, die ihnen die Inhaberschaft einer sozusagen sozial böberen Rultur vorzuführen schien, die also sie selber, mit anderen Worten, in ben Schatten ibres Hirtentums stellte. Als Erganzung zur "Demokratisterung". Und zweitens erschraken die einbeimischen künstlerischen und modegewerblichen Berufskreise, daß diese Veranstaltungen das Vorspiel einer Uberschwemmung mit geschmadlich fragwürdigem berlinischem Wettbewerb darstellten, welcher erst vollends nach dem Kriege durch verschwenderische Reichsmittel und amtliche Einsetzung gefördert werden folle. Summa summarum, das nachgebliebene Ergebnis der "großzügigen" Rulturpropaganda ist die Steigerung derjenigen — auch sonst ziemlich einhelligen — Gedankengänge, die kein allzu siegesbewuftes Deutschland wünschen. ed. h.

#### Repolution und Kunst

as tünftlerische Rollegium der Mostauer Regierung hat in einer Denkschrift an das Ministerium für Voltsauftlärung vorgeschlagen, in Mostau fünfalg Dentitidler zu errichten zur Verherrlichung von Männent, die auf dem Gebiete der Revolution, Philosophie und Kunst Hervorragendes geselstet haben. Für die beiden letzten Gruppen sind durchweg Russen vorgeschlagen, als Redolutionäre u. a. Brutus, Spartatus, Märat, Robespierre, Jaures, Marx, Bedel u. a. Auf den Godeln der Dentinäler sollen Aussprüche der großen Männer eingemeiseit werden, so daß die Dentmäler als "Rednertribünen wirten, von denen ein frisches Wort in die Vollsmassen hinaussstiegt und die Geister der Vorübergehenden in Wallang brinat".

Man sleht, es handelt sich gewissernagen um eine "Siegesallee" der Revolution, und das ist das Lehrreiche an der ganzen Geschichte. So viel von links über den Misserden der geschichte. So viel von links über den Misserden der Kunst durch die Rechtsstehenden geschimpft wird, sodalb sie könnten, machen sie es genau so. Und dieselben Leute, die Beter und Mordio schreien, wenne eine "rechte" Tendenz in einem Kunstwerte stett, beugen sich verehrend, sodald diese Tendenz links ist. Es kommt nur darauf an, wer am lautesten schreien kann, daß er die "Freiheit der Kunst" wahre. In Wirklichkeit verstehen die Leute unter Freiheit immer nur ihre eigene Meinung.

Rarl Scheffler, der in der "Vossischen Seitung" über diese Verhältnisse klagt, mehrt zum Schluß seines Auflatzes, daß, wer im Geiste und in der Wahrheit neue Kultur wolle, dafür stimmen müsse, "daß die Kunst einnal ein paar Jahrzehnte sich selbst übertassen bleibe und in Freiheit und Stille endlich wieder zu sich selbst komme. Die Kunst braucht jett Ruhe, sie braucht das Gegenteil von Öffentlichteit".

Schön. Dann wäre aber vor allem notwendig, daß auch die Presse und das Feutsche ton sie in Ruhe ließen. Gerade da aber sehen wir die wüsteste Herrschlucht und gröbste Unduldsamteit. Natürlich erstwallt auch niegendwo lauter der Ruf "Frethett". R. St.

Derantwortlicher und Hauptschriftleiter: J. E. Freihes von Grotthuß + Bilbende Runst und Musit: Dr. Rarl Stord Alle Zuschriften, Einsendungen usw. nur an die Schriftleitung des Türmers, Zehlendorf Berlin (Whirtsfecsahn) Prust und Verlag: Striner & Pfeisfer, Stuttgart





XXI. Jahrg.

Zweites Novemberheft 1918

Beft 4

# Der Wille zur Illusion

Von J. E. Freiherrn von Grotthuß

s gibt eine letzte Macht, der sich auch der Stärkste beugen muß: die alten Griechen nannten sie Ananke, die Söttin der Notwendigkeit, gegen die auch ihr höchster Sott ohnmächtig war. An des Knaben Siegfried Schwert läßt Wagner Wotans Speer zersplittern: "dem ewig Jungen weicht in Wonne der Sott".

Götterdämmerung. Retten werden tlirrend abgeworfen, "Kronen rollen aufs Pflaster". Wir müssen von den Zufallsträgern dieser "Befreiungstaten" absehen, wenn wir den Sinn des Geschehens erfassen wollen. Retten, die tein Riese abwerfen tonnte, weil sie noch zu fest im Fleische saßen, tann ein Zwerg abschütteln, wenn der Rost sie zerfressen hat. Und wie oft waren Ketten schon längst zermürdt, zerfressen, und man hatte nur nicht den Mut, sie zu zerreißen, weil man an ihre Unzerreißbarteit glaubte, weil in der verlnechteten Seele die Vorstellung teinen Raum hatte, daß sie jemals abgeworfen werden tönnten. Man dente an die Heloten nach der Schlacht dei Leuttra. Die Spartaner, ihre Herren, tehrten geschlagen zurück, die Heloten waren ihnen an Zahl vielleicht zehnsach überlegen, und doch spürten sie nicht die leiseste Regung eines Befreiungswillens. Mit dem Seschehen haben wir uns auseinanderzusesen, nicht mit den Personen, die von der Seschichte als Objette des Seschehens angetrossen wurden.

Es mußte einmal so kommen, aber mußte es gerade jett kommen? Dieser Der Lamer XXI, 4

Digitized by Google

innere Abbruch und Umbau in der Stunde letzter Notwehr gegen den äußeren Feind, gegen die Niederlegung und Sinäscherung des Hauses selbst? Ronnte man nicht warten, dis diese alles und alle grundstürzende Gefahr vorüber war? Sin Feldherr, der es zuließe oder gar unterstützte, daß der Sieges- oder Verteidigungswille — zwei Worte für die selbe Sache — seiner Truppen von Heimatsorgen und streitigkeiten belastet und gelähmt werde, würde auch von einer wirtlichen Volksregierung mit Schimpf davongejagt werden. Wenn man es in solcher Stunde, wo jeder Nerv und jeder Gedanke der Nettung des Ganzen dienen mußte, mit dem inneren Neubau so eilig hatte, so drängt sich als Erklärung des sonst Unbegreislichen auf, daß der Mut und die Zuversicht, diesen Abbruch nach dem Frieden durchzusühren, eben nicht überwältigend war.

Sine Reinigung und Durchlüftung, eine Erneuerung, ja auch ein Umbau des Hauses in gewissen organischen Grenzen war notwendig. Das habe ich an dieser Stelle Jahrzehnte vorher und Jahrzehnte hindurch befürwortet und din dafür als Verbreiter gefährlicher Irrlehren und falscher Prophet, als Umstürzler, "schlimmer als Sozialdemokrat", auf das schärsste angegriffen worden. Der Entwicklungsprozes war also unaushaltsam und notwendig: einmal mußte er sich vollziehen. Aber er konnte das ebensogut, reiner und sachlicher auch nach dem Frieden. Waltet eine Freiheit des Willens oder eine Selbstbestimmung, dann kann diese nur in dem Rahmen gegeben sein, daß das Was sich unabhängig von uns vollzieht, das Wann und Wie von unserem Willen bedingt wird. Keiner, der sich in der grenzenlosen Begriffsverwirrung dieser Beit den Kopf klar erhalten hat, wird leugnen können, daß durch eine Vertagung jener an sich noch so wichtigen Fragen aus eine im Verhältnis belanglose Frist nichts verloren, aber viel, sehr viel gerettet werden konnte, vielleicht — wer kann es wissen? — alles!

Aus dieser klaren und festen Überzeugung habe ich im währenden Kriege bisher die Erörterung innerpolitischer Fragen grundsäklich vom Türmer ferngehalten. Erft leben, dann philosophieren! Unsere Hauptbeschäftigung in dieser Stunde, deren furchtbarer Ernst ja leider von vielen Deutschen noch immer nicht erfast wird, ift aber "philosophieren". Der Rrieg wird in der Beimat nur noch im Nebenberuf betrieben! Wir philosophieren über "Völkerverbrüderung", "Völkerbund", "Abrüstung", "Selbstbestimmungsrecht", "Volkssouveränität" usw. usw. Fragen der Bukunft, die nicht einmal richtig gestellt sind, die ohne irgendwelche Ansähe auch nur zu einem grundlegenden Unterbau in der freien Luft schweben; Theorien, über die sich schon die Weisen und Unweisen aller Beiten und Völker die Röpfe zerbrochen haben, ohne daß sie je "die frische Farbe der Entschließung" angenommen batten; Fragen, die jum großen Teile keine Fragen sind, sondern Schlagworte, gang gewöhnliche, nur irreführende Schlagworte, die jeder für sich, für seine Auffassung, seinen Vorteil geltend macht und geltend machen darf, weil sie eben leere Worte sind, die an sich gar nichts bedeuten, einen Sinn erst gewinnen, wenn ihnen einer — je nach der subjektiven Auffassung und Parteistellung — untergelegt wird. Allusionen! Nichts bezeichnender aber für den erschütternden Diefstand der Gemüts- und Geistesverfassung breitester Schichten, als der Beighunger, mit dem man sich auf diese dem deutschen Volle vom Feinde zugeworfenen abgenagten Knochen stürzt und sie mit Todes- und



Selbstverachtung nach einem Restchen Fleischsaser zerknabbert, trozdem sie ihnen boch mit grinsendem Hohne als Röber zu Zwecken hingeschleubert sind, über die sich tein Ehrlicher mit noch halbwegs gesundem Menschenverstande einem Zweisel hingeben kann. Aber — man will die Wahrheit nicht sehen, man steckt lieber den Ropf in den Sand und vergräbt sich in Illusionen, als daß man sich mit den Tatsachen männlich auseinandersetze. Man hat den Glauben an eine Rettung aus eigener Kraft und durch eigenen Willen verloren und erwartet nun sein Heil von der Gnade des Feindes — von Illusionen! Ein unwürdiges, ein schmachvolles Schauspiel! Eine Tragödie, die zur Tragikomödie zu entarten droht! —

Bei der gegenwärtigen Stellung des Reichstanzlers, der nur Geschäftsführer und Vollziehungsbeamter der Mehrheitsparteien ist, darf man die öffentlichen Rundgebungen des Brinzen Max von Baben ohne Einschränkung als den Niederschlag der heute herrschenden Anschauungen und Zielsekungen bewerten und danach bemessen, wohin die Reise gehen soll. Legen wir also einmal die Reichstagsrede des Prinz-Reichskanzlers vom 23. Oktober zugrunde. Da verdient schon ein kleiner, aber sehr bezeichnender Bug festgehalten zu werden. Der Reichskanaler widmete den unvergänglichen, über alles Lob erhabenen Ruhmestaten unseres herrlichen Beeres warme, wohltuende Worte. Aber die Verdienste unserer Oberften Heeresleitung wurden dabei mit keinem Worte erwähnt, die Namen Hindenburg und Ludendorff nicht genannt. Geschah dies etwa nur aus Undankbarkeit oder mangelnder Anerkennung? Das Streben, die Empfindlichkeit unserer Feinde, in erster Reihe Wilsons, zu schonen, war das herrschende. Man hat dann diesem Streben und dem Dünkel des von einer hemmungelosen Welle zur Macht Emporgetragenen noch andere Opfer gebracht, Opfer, deren Berantwortung auch Die tubne, aber immer besonnene, nie ehrvergessene Staatskunst eines Bismard nicht auf ihr Gewissen genommen hätte.

Bugegeben, daß die eiserne Göttin der Notwendigkeit sich uns in den Weg gestellt hat, uns in Schranken weist, beren erdrückende Enge keiner von uns noch vor wenigen Monaten sich hat träumen lassen. Wissen können wir's nicht. Die Geschichte erzählt von ähnlichen Lagen, in denen ein Volk — und mehr als einmal war es das deutsche und preußische Volk — schon rettungslos unter die Füße seiner Gegner getreten schien und sich bennoch in wunderbarem Aufstiege siegreich über sie erhoben hat. Damals freilich hatten das Volk und seine großen Führer sich selbst noch nicht aufgegeben, war seine eigene innere Rraft, sein stolzer, ftablharter Wille noch nicht zermurbt worden. Und oft wird die größte Gefahr erst durch die Furcht heraufbeschworen. Aber: die Notwendigkeit, dem Feinde schwere Opfer zu bringen, mag einmal zugegeben werden. Ift es selbst dann und gerade dann denkbar, daß ein Feind, der weiß, was er will, und mit der sicheren Gewisheit rechnet, daß er binnen turgem alle seine Wünsche befriedigen wird, sich durch Schmeicheleien bestechen, durch Selbstdemütigungen praktische Vorteile abhandeln lassen wird, die er schon in festen Händen zu haben glaubt, in um so festeren, je mehr bedingungsloser Entsagungswille, naive Bekenntnisse eigener Schwäche und Unterlegenheit ihm entgegengetragen werden? 3ch rufe nicht die deutsche "Chre" an, ich wende mich an den kühlen Verstand, an ben nüchternen deutschen Raufmannsverstand und wiederhole die Frage: Ist es



bentbar, daß ein strupelloser Konturrent, der sich die gänzliche Ausschaltung, den Ruin des anderen zum Ziele gesetht hat, seine auf das Sanze gehenden Forderungen dann ermäßigen wird, wenn der andere sich bereit erklärt, diese oder jene "Artikel" in seinem Geschäft nicht mehr zu führen, diese oder jene Leute in seinem Hause nicht mehr zu beschäftigen, weil sie dem mächtigen Konkurrenten ein Oorn im Auge sind, woraus doch jeder zurechnungsfähige Kausmann schließen würde, daß jene "Artikel" und jene Leute sich wohl bewährt haben müssen?

Wenn also das Waffenstillstandsangebot schon notwendig war, — die Selbstdemütigungen, die schämig verschleierte, aber doch wieder betonte Unterwerfung, die krampfhaft aufrechterhaltene Fiktion, als befriedigten wir mit dieser Unterwerfung unter den souveranen Willen des Feindes nur ein von uns selbst tiefgefühltes Bedürfnis, später dann noch die bedingungslose Preisgabe des uneingeschränkten U-Boot-Rrieges, ohne Forderung, ohne Versuch der Forderung irgendwelcher Gegenleiftung: dies und noch anderes "Um-gut-Wetter-Bitten" waren nicht notwendig, waren eine nuglose, nur die Sicherheit und den Übermut der Gegenpartei auf das höchste steigernde freiwillige Zubuße nach außen und lebensgefährliche Belaftungsprobe nach innen. Es gebt ja nicht um Empfindlichkeiten ober sonst Sentimentalitäten, die man mit liebedienerischen Redensarten, Aniebeugen, Bauchrutschen oder ähnlichen anmnastischen Übungen einfangen tonnte, sondern um greifbare und unschätbare Werte, um Objette, um das "Geschäft", und Wilson ist und kann ja auch gar nichts anderes sein, als der Geschäftsführer unserer Feinde. Selbst wenn unsere Schmeicheleien und Demütigungen auf seine persönliche Sitelkeit Eindruck machten, so stehen dem so starke kapitalistische und machtpolitische Interessen des eigenen Staates und seiner Berbundeten entgegen, daß sein Handeln gegen uns auch "um unseres unverichämtesten Geilens willen" nicht um gaaresbreite verschoben werden wurde.

Wozu zum Schaden noch den Hohn? Wozu noch zu den äußeren Opfern die inneren an Ehre und "Reputation"? Wozu sich erniedrigen, wenn die Erniedrigung doch nie so weit geben kann, daß dadurch ein anderer praktischer Zwed erreicht würde, als der einfacher und immer noch würdiger durch unverblumte Unterwerfung, aber mit zusammengebissenen Bahnen und in aufrechter Haltung erreicht ware: "Wir können heute nicht anders. Die bittere Not zwingt uns zu diesem Schmach- und Gewaltfrieden. Aber wähnt nicht, daß wir euch das je vergessen oder diese Schmach dauernd tragen werden. Totzumachen ist unser großes, startes Volk durch keine Macht der Erde, auch nicht durch eure. Einmal wird auch wieder unsere Stunde schlagen, und dann werden wir mit euch abrechnen. Für jedes Glied, das ihr heute uns abhact, werden gehn neue machsen." Rein Leser wird mir zumuten, daß ich einen solchen Schritt befürworten möchte, aber ich glaube, daß selbst ein solcher Schritt mit der todernsten Verheißung unverjährbarer Vergeltung immer noch eher den Feind zur Mäßigung bestimmen könnte, als alle die durchsichtigen Fiktionen von einem "Rechtsfrieden", der nichts anderes ist als ein nadter Gewaltfrieden, und von einem Wilson als uneigennütigem Gralsbüter der Gerechtigkeit und des Bölkerfriedens. Ich wollte nur feststellen, daß unsere neue "Bolksregierung", die so tapfer die Gunft der Stunde nutt, um im Innern aufs Sanze zu geben, mit noch ungeschickteren Salbheiten wirtschaftet, als eine ber



vorhergegangenen Regierungen, wo ihr kein günstiger Wind die Segel schwellt, und wo doch die Entscheidung über Gegenwart und Zukunft des ganzen Volkes fallen muß.

Wozu die schlechtgespielte Komödie? — Es gab und gibt nur zwei Möglichteiten. Die eine ist, daß wir den Frieden eingehen, den nur bewußte Gelbsttäuschung, der Wille zur Illusion, einen "Rechtsfrieden" nennen kann. Die andere, daß wir den Heerbann der nationalen Berteidigung aufrufen, den letten Entscheidungstampf aussechten. In beiden Fällen tann vorzeitiges und nicht von entsprechenden Gegenleistungen bedingtes Nachgeben nur schaden. Muß erst bewiesen werden, daß auch für einen — "Rechtsfrieden" (lucus a non lucendo) immer noch gunstigere, wenn auch schwere Bedingungen durchgesett werden können, solange man noch Trümpfe in der Hand hält, als nachdem man sie zur gefälligen Bedienung auf den Tisch geworfen hat? Beugen wir uns den Tatsachen, wenn sie benn Tatsachen sind, aber offenen Auges, ohne Bemäntelung, ohne Illusionen. Aur dann werden wir die Rraft haben, sie zu tragen und mit ihnen fertig zu werden. Ein Volt, das sich über schwerfte Prüfungen durch Illusionen hinweghelfen will, das gleicht dem Ertrinkenden, der sich an einen Strobhalm klammert, statt seine eigenen Rräfte bis zum Außersten anzuspannen. Rein Gott wird es retten, benn es handelt ruchlos. Und es muß einmal mit aller Schärfe und Barte gesagt werden: es war ruchlos, daß wir in der Heimat uns behaglich in der Illusion sonnten: die draußen an der Front, die werden die Sache schon machen, uns "kann nir g'schehn". Dafür sind wir gestraft worden. Auch Nichtbibelgläubige werden heute die tiefe Wahrheit verstehen, die Hindenburg einmal sprach, als er etwa sagte: "Wenn es jett nicht mehr so vorwärts geht, wie im Anfang, so liegt eine Schuld darin, daß das tämpfende Beer das Gebet der Beimat nicht mehr hinter sich fühlt." Wie verhängnisvoll muß da erft die Schuld berer sein, die dieses Beer auch noch mit ihren häuslichen Nöten, mit dem verwirrenden inneren Zwift und hemmungslosen Umsturz belasteten. Dieses Heer, in dem jeder einzelne schon den letten Nerv anspannen mußte, um seelisch und körperlich unter dem Höllenfeuer eines übermächtigen Feindes nicht zusammenzubrechen! —

Was wir jett in unserer Friedenspolitik und in unserer Einstellung zu den außenpolitischen Fragen der nächsten Zukunft über uns ergeben lassen mußten, war reine Illusionspolitit, verschönt durch die Patina grauen Altertums. "Bölterbund", "Bolterverbruderung", "Selbstbestimmungerecht der Bolter", "Abruftung" —: gibt es einen nicht schon erblich belasteten Deutschen, der sich für diese Abeale nicht erwärmen möchte? Aber auch die von den Mehrheitsparteien und der "Volksregierung" diese Ibeale als ihr Regierungsprogramm verkundigen, muffen kleinlaut zugeben, daß das eben Ideale find, oder, wie fie fich etwa ausdrücken und was doch nur eine Umschreibung ist: daß noch geraume Zeit verstreichen musse, bevor dieses Programm verwirklicht werden könnte. Wenn nun aber eine deutsche Regierung und ein deutscher Reichstanzler in der Stunde höchfter Lebensgefahr, wo aller Blide mit fieberhafter Spannung auf die Zeitenuhr gebannt sind, die Minuten von ihr ablesen, die allernächsten Entscheidungen erwarten, den Spruch über Tod und Leben, — wenn da ein deutscher Reichskanzler bem Volke nichts anderes zu bieten vermag, als einen wohlstilisierten und wohlgefälligen akademischen Vortrag über das, "was sich nie und nimmer hat ereignet" und vielleicht nur darum allein "ewig wahr" ist, dann geht das doch über das Maß selbst deutscher Bescheidenheit, selbst das vom Philosophen von Hohen-finow her gewohnte.

Dem deutschen Volke auch in seinen breitesten demokratischen und sozialdemokratischen Schichten ist es heute unsagbar gleichgültig, was nach hundert oder zweihundert oder tausend Jahren irgendwo einmal wird oder werden könnte. Das deutsche Volt will wissen: Was habt ihr getan oder was wollt ihr tun, uns über die gegenwärtige Lage und Gefahr hinwegzuhelfen? Was, um unsere Beimat nach außen und innen zu schützen? Sollen wir auf den "Bolkerbund" warten, damit der unsere Grenzen schütze? Ein Soldat, ein Gewehr, eine Ranone ist uns wertvoller als der ganze "Bölferbund", und am Ende ist's auch nur Schwindel, und wir sind wieder die Dunnnen gewesen. Eure Noten tennen wir ja, wir schen aber noch immer nicht, was da werden soll und was ihr mit uns vorhabt. Ihr feid doch eine "Volksregierung"? Also habt ihr auch dem Volke Rede und Antwort zu stehen. Nicht einmal darüber, ob wir uns für den schlimmsten Fall, wenn der Feind uns seinen Frieden diktieren will, porbereiten sollen, wollt ibr uns reinen Wein einschenken. "Freiheiten" sind gut, aber — erft ausprobieren, und davon konnen wir nicht fatt werden, Brot schmedt beffer. Was habt ihr benn 3. B. gegen ben Wucher getan? Ihr fagt, ihr wollt ihn "energischer betämpfen", aber das haben die früheren Regierungen auch gefagt, und dabei ist es geblieben, und der Wucher nur immer frecher geworden. Und so wird, wo uns wirklich der Schuh drudt, auch unter eurer "Bolksregierung" wohl alles beim alten bleiben, wenn wir nicht überhaupt zugrunde gehen! -

In Friedenszeiten würden Ausarbeitungen wie die Rede des Prinz-Reichskanzlers gewissen Eindruck machen. Auf mich hat sie auch jest gewissen Eindruck gemacht: ein schöner Vortrag mit großen Ausbliden in eine erstrebenswerte, leider nur ferne Zukunft. Die Gedankengänge des Prinzen find mir nichts weniger als fremd. Bin ich sie boch oft in stillen Feierstunden selbst gegangen. Mit wundem Bergen gedenke ich ihrer und daß fie fich in folche Fernen, durch ein solches Blutmeer entrücken mußten. Ich glaube heute wie früher an einen Fortschritt, eine Entwicklung, ich glaube, daß die Menschheit sich auch dem Friedensideal nähern wird, nur glaube ich nicht, daß die Natur des Menschen sich je ändern wird, ihre Betätigung nur wird fich in milberen, weil als zwedmäßiger erkannten Formen auswirken. Ein Bund der Bölker könnte immer nur eine Bernunftebe, nie eine Liebesehe sein, und Vernunfteben sind bekanntlich den Versuchungen der illegitimen Verhältnisse sehr ausgesetzt. Schon Gruppenbildungen einzelner Mächte sind diesen Versuchungen erlegen. Was "Ertratouren" sind, werden wir heute wohl begriffen haben. Mit Italien fing es an, und — die Reihe ift durch. Der von uns, wie die "Volksregierung" versichert, beiß ersehnte "Völkerbund" Wilsons aber wird ein anglo-ameritanischer garem sein, in dem wir die Ebre haben werden, als eine von den vielen Damen, nicht einmal als Favoritin, vor unseren hohen Gebietern anzutreten, vorausgesett, daß man es nicht vorzieht, uns als Eunuchen einzustellen, wofür wir ja auch, nach Vornahme der bei uns beabsichtigten Amputationen, den Befähigungsnachweis zu liefern durchaus in der Lage wären.

Ich weiß: tein ehrlicher Deutscher, welcher Partei er auch angehören möge, der bei einer klaren Vorstellung des Loses, das ihm nach dem unzweifelhaften Willen der Feinde in Wirklichkeit erblüht, nicht in Scham und Born aufschäumen wurde. Aber sehr viele Deutsche, vielleicht die meisten, haben noch immer keine Vorstellung davon, geschweige denn eine klare. Sie wiegen sich in Illusionen oder werden in Illusionen gewiegt. Die Masse des Volkes bleibt immer Kind, und "die Kinder, sie hören es gerne". Wer ihr Ohr hat, der hat ihr Herz. Da ist Unendliches von den früher sogenannten "staatserhaltenden" Kreisen am Volke, diesem guten großen Kinde versäumt und gefündigt worden. Wie oft habe ich von dieser Warte ins Land gerufen: Nehmt euch selbst des Volkes an! Seht auch im sozialdemokratischen Arbeiter nicht den "vaterlandslosen Gesellen", sondern den deutschen Bruder! Er ist nicht vaterlandslos, ihr aber bläut ihm das mit aller Gewalt ein. — Was waren das für üble Gebräuche gegen eine ganze, schon damals nach Millionen zählende deutsche Volksschicht. Ich kann hier nicht näher darauf eingehen, wer sich die Zeit nehmen will, mag's in meinem Buche "Aus beutscher Dämmerung" nachlesen. Das Buch erschien im Jahre 1908, ist also gegen den Verdacht "rudwärts schauender Prophetie" gefeit.

Es geht aber nicht an, eine ganz unabsehbare Entwicklungskette aus bem Sandgelent vorwegrollen zu lassen, Möglichkeiten einer fernen Zukunft an Stelle gegenwärtiger Tatsachen und gegebener Zustände zu seben. Der Prinz — ich lege seine Rede nur als offizielle und beglaubigte Lesart des Programms der "Bolksregierung" unter — verkundete als leitenden Grundsatz für das "neue Deutschland": "Beharren wir innerlich auf der Basis des nationalen Egoismus, der bis vor kurzer Zeit die herrschende Rraft im Leben der Bolker mar (?!), dann gibt es für uns teine Wiederaufrichtung und Erneuerung." Alfo ein Todesurteil für das deutsche Volk! Denn das heißt: wenn wir uns den nationalen Gelbsterhaltungstrieb nicht abgewöhnen, dann gibt es für uns teine Wiederaufrichtung. Nationaler Egoismus ist nationaler Selbsterhaltungstrieb, nichts anderes. Er kann, wie der Gelbsterhaltungstrieb des einzelnen, bei bem einen Volke stärker, bei bem anderen schwächer entwickelt sein, - Selbsterhaltungstrieb ist er immer, darüber sind sich die Gelehrten wohl einig. Daß gerade das deutsche Volt an Überfütterung des nationalen Selbsterhaltungstriebes leide, wäre eine neue Entdeckung. Da aber der Prinz kaum in der Lage oder versucht sein wird, bei den angelfächsischen, romanischen oder flawischen Völtern ein "Beharren auf ber Basis des nationalen Egoismus" in Abrede zu stellen, so wären wir Deutschen die einzigen, daher rettungslosen Opfer. Ein deutscher Reichstanzler ruft also hier bas deutsche Volt zum nationalen Selbstmorde auf! Nicht etwa, daß er das mit Bewußtsein oder Absicht täte, aber es ergibt sich objektiv, ganz unabhängig von feinen subjektiven Absichten und Folgerungen, als zwingender Schluß aus seiner Forderung, oder, um gang "torrett" zu sein, seinem "Bedingungssage". Dag er subjettiv die Erhaltung des deutschen Voltes wunscht, ergibt sich aus einer anderen Stelle seines Vortrags, wo er sich auf Fichte beruft: "Erhaltet euch als Volt für die Aufgaben in der Welt, die nur ihr leiften könnt, benn jedes Volt hat Aufgaben, die ihm vor anderen gestellt sind." Fichte legt ben Schwerpunkt auf das "Erhaltet euch", — der Prinz aber fordert: "Wir mufsen das Glüd und das Recht anderer Völker in unser nationales Dasein aufnehmen." Mich dünkt, die Forderung ist gegenstandslos, denn dis zu diesem Ausspruch waren wir doch der Meinung, wir hätten "das Glüd und das Recht anderer Völker" schon zu sehr "in unser nationales Dasein aufgenommen". Will Seine Sroßberzogliche Hoheit allen Ernstes behaupten, wir hätten in diesem Kriege noch nicht genug darin getan, wir hätten in den Rückschen auf das Slüd und das Recht der anderen Völker noch ein übriges tun sollen? Sind Verlauf und Ausgang des Krieges noch nicht lehrreich genug, die Lehren noch nicht blutig, die Beweisführung noch nicht zerschmetternd genug? "Unrecht an Belgien", Zurückhaltung unserer U-Boote und Zeppeline, "Befreiung Polens", gleich zu Beginn Verzögerung der Mobilmachung dis zum Einbruche der Russenhorden und der Verwüstung Ostpreußens mit ihren namenlosen Greueln, über die aber nicht berichtet werden durfte, weil das den Volkszorn gegen die lieben Russen allzusehr hätte in Wallung bringen können! Wo ist da Anfang, wo Ende der Rücksichten auf "das Glüd und das Recht" — der anderen?

Und in Diesem Beichen sollte ein "nationaler Verteidigungstrieg" ausgefochten oder auch nur organisiert werden! Den beutschen Soldaten, Burger ober Arbeiter, Konservativen oder Sozialdemokraten, möchte ich sehen, der sich durch den Gedanken an "das Glud und das Recht anderer" zu einem folchen Rampfe begeistern liege! Aur ein Gedanke kann für ihn bestimmend sein: der an sein eigenes, mit dem Geschick der Bollsgesamtheit untrennbar verbundenes Wohl und Webe. Ist ihm klar oder wird ihm klar gemacht, daß ein letter Rampf bis zum Augersten immer noch gunftigere Möglichkeiten ober Wahrscheinlich keiten bietet, als — laffen wir die unwürdigen Verhüllungen fallen! eine bedingungslose übergabe auf Gnade und Ungnade an einen unerbittlichen, schonungslosen Feind, damit die absolute Gewißheit politischer, wirtschaftlicher, sozialer und perfonlicher Verstlavung, bann, aber auch nur dann wird er seine lette Rraft zusammenreißen und sein lettes Opfer bringen. Dann wird der wahre Furor toutonicus mit seinen ungeahnten Riesenkräften aufflammen, der Rampf ums Dasein des deutschen Volles und jedes einzelnen Deutschen in seiner gangen schreckenerregenden Große erft beginnen! Dann wird er ohne Gnade und Barmbergigfeit geführt werden, benn Schandung biefet fonst edelsten Gefühle ware ihre Betätigung Feinden gegenüber, die nach folden Opfern, nach folden Demutigungen, wie sie ein großes, noch immer in Feindesland stehendes Volt nie in der Weltgeschichte sich selbst auferlegt hat, teine andere Antwort tennen, als "Reine Bedingungen! Auf die Anie! Dann werden wir nach unserem alleinigen freien Ermeffen über euch Anechte verfügen. Denn unsere knechte bleibt ihr und fronden sollt ihr uns, bis wir uns an eurem blutigen Schweiße, an eurer Ohnmacht und Knechtseligkeit gesättigt haben, bis zum Etel!" ...

Wenn eine neue, eine Volksregierung schon "aufräumen" wollte, dann müßte sie mit den gewundenen Redensarten, den angeblich "diplomatischen" Halbheiten den Anfang machen, dann müßte sie in offener, klarer Rede zum Volke sprechen und auch dem Feinde teinen Zweifel darüber lassen, daß es unverrückere Grenzen gibt: Bis hierher und nicht weiter! Mag denn der Regierung,



Frant: Das große Bie

die sich nach dem Volke nennt und nicht ohne Gewaltsamkeiten in den Besitz der Macht gesetzt hat, auch die volle Verantwortung vor dem Volke überlassen bleiben. Sie ist jetzt die "Obrigkeit, die Gewalt über uns hat". Ob sie eine bessere ist, als die frühere, wird sie erst beweisen müssen. Aus dem "Obrigkeitsstaat" kommt kein Volk heraus und ist auch noch keines herausgekommen. Franzosen, Engländer, Amerikaner — sie alle haben ihre Obrigkeit, sind "Obrigkeitsstaaten", werden von Machthabern regiert, nur mit dem Unterschiede, daß sie eine viel souveränere Gewalt ausüben, als jemals der in seinen Besugnissen noch nicht verkürzte Deutsche Kaiser. Wir haben jetzt nur eine andere Obrigkeit, das ist das Ganze, alles andere Schlagwort, Illusion — "das Glück der anderen".

Wagners "Götterdämmerung". Sutrune, die Betörte, hat Siegfried den Zaubertrank gereicht. Er erkennt seine Brünnhilde nicht mehr, und Jagen, Alberichs Notzucht, bringt die "Jagdbeute" heim. Aber die Seschichte schreibt immer noch die tieferen Tragödien. Wagner läßt Siegfried durch den Trank einem unentrinnbaren Zauber verfallen und beraubt ihn so seiner freien Willensbestimmung. Der tragische Siegfried der Seschichte hat den Willen zur Illusion!

Die anderen haben den Willen zur Macht, wir haben den Willen zur Illusion. Das ist der Urgrund der Entstehung des Krieges und seines Ausganges.

Sötterdämmerung. Aber nicht dem "ewig Jungen" und nicht "in Wonne" weicht Wotan, der Germane —: Alberichs rachsüchtiger, goldgeiler Notzucht, dem sinsteren Hagen, einer Germanin Sohn!



#### **Das große Ziel** • Von Karl Frank

Einst gingen die Tage im bunten Kleib, Auf allen Straßen stürmte die Lust — Wohin? Wer hat's gefragt und gewußt In der blinden, diellosen Beit?

Nun ziehn die Tage eisenschwer Und lastgebeugt und grau einher, Doch aller Wege Enden gehn Durchs wirre, wilde Weltgeschehn Zum einen, großen Ziele.

Das sei der schlimmen Zeiten Frucht: Ein Volk du sein mit Ziel und Zucht, Ein Volk, das sest dusammensteht Und weiß, wohin sein Streben geht, Das nicht versandet träg und still, Ein großes Volk, das etwas will.



# **Leben**

# Von Doriann Bracht

un war Assunta fest entschlossen, ihr Leben von sich zu werfen, wie

cin lästiges Sewand, das man abstreift und in eine Ede schleubert. Das Leben war für sie ein leeres, nutloses Ding geworden: all' seine Werte lagen in einem schmalen Soldatengrabe in französischer Erde. Mit Raimer, dem Manne, dem sie sechs Monate lang in nahezu vollkommnem Slück vermählt gewesen war, war alles, was an Lebenskraft und -freudigkeit in ihr gewohnt hatte, vernichtet und erstorben. Wäre sie älter und reiser gewesen, so hätte der erste ausbäumende Schmerz wohl später einer stillen, entsagenden Trauer, einem Sichversenken in ernste Lebensausgaben Platz gemacht. Der Unverstand ihrer zwanzig Jahre ließ sie ein freiwilliges Enden ihres Lebens als die einzige Lösung aus den Wirrnissen erscheinen, die sie schmerzhaft bedrängten.

Hinter dieser weißen eigensinnigen Stirn lebte nur noch der eine Gedanke: Mein Leben ist nichts mehr ohne Raimer; ohne ihn kann ich nicht leben, ich muß dahin gehen, wo er ist ...

Jedesmal, wenn sie die Brücke des hl. Johannes von Nepomuk überschritt, blieb sie stehen und starrte in die Gewässer der Moldau hinab, die dort unten träge und dunkel ihren Lauf nahmen. Eine starke Locung lag für sie in der langsamen lautlosen Bewegung der Wassermassen.

"Hier ist der Fluß am tiessten," dachte dann Assunta, "noch ein paar Meter von der Brücke entfernt — in der Nacht — wenn der Brückenwärter seine Runde gemacht hat — ich brauche mich dann nur über die Böschung hinabgleiten zu lassen" — — —

Das Grauen, das ihr anfangs die Vorstellung an das Versinken in die schwarze Flut verursacht hatte, war durch das fortgesetzte Beschäftigen mit dem Gedanken vollständig geschwunden. Zuweilen ward sie von einer wilden heimlichen Freude erfüllt beim Bewußtsein der nahenden Erlösung.

Außerlich war sie zu einer starren automatenhaften Figur geworden. Sie aß, trank, schlief, ging umher, antwortete wenn sie gefragt wurde. Doch stumpf und seelenlos wie zwei erloschene Sterne blickten ihre nachtschwarzen Augen in dem schmalgewordenen weißen Sesicht.

Ihre Mutter, die Hofrätin aus Graz, die sogleich nach dem Eintreffen der Unglücksbotschaft zu ihrer Tochter gereist war und unverzüglich und in ausfüllendster Weise von Raimers Bett, seinem Schrant und Schreibtisch Besitz ergriffen hatte, die Frau Hofrätin war mit dem jetzigen Zustand der Tochter ganz zufrieden. Ussuntas erste wilde Verzweislungsausbrüche hatten sie erschreckt; die tränenlose Upathie der jungen Frau wurde von ihr als entschiedenes Beichen der Besserung aufgefaßt.

"Das Kind ist viel ruhiger geworden und macht jett einen ganz gefaßten Eindruck," schrieb sie an den hofrätlichen Gatten nach Graz, "und ich hoffe, daß ich in den nächsten Tagen zu Dir zurücklehren kann. Alsunta will noch nicht mit-

kommen, sie hat ja immer ihren Kopf für sich gehabt und besteht nun darauf, bis dum Quartalsersten, an dem die Wohnung fällig ist, in Prag zu bleiben. Ich denke, ich kann sie nun ganz beruhigt allein lassen."

Orei Tage, nachdem dieser Brief geschrieben war, nahm die behädige Hofrätin einen, von ihrer Seite, wort- und tränenreichen Abschied von der Tochter. Assunta stand schmal und schwarz auf dem Bahnsteig und winkte mechanisch und pflichtgemäß dem davonrollenden Zuge nach, die er eine Kurve nahm, welche die Mutter samt deren weithin flatternden Taschentuch ihren Blicken entzog. Dann wandte sie sich zum Gehen. Ein Seufzer der Erleichterung hob ihre Brust. Nun war sie frei, zu tun und zu lassen, was sie wollte.

Als sie die Brücke überschritt, nickte sie dem trägen Wasser, das im Schatten der Dämmerung tiesschwarz dahinfloß, wie einem guten Freunde zu.

"Morgen ..." flüsterte sie. Ein ekstatisches Licht trat in ihre Augen. Aun war der Augenblick nicht mehr fern, da sie von der Macht der Selbstbestimmung über ihr Leben Gebrauch machen konnte.

Sie hatte es eigentlich heute schon tun wollen, sobald die Mutter sie verlassen hatte. Dann aber hatte sie sich einen Tag Frist gegeben. Es war noch allerhand zu ordnen, die letzten Vorbereitungen zur großen Reise zu treffen. Eine Nacht hatte sie noch vor sich und noch einen Tag...

Als sie die freundliche Wohnung in der Kolomanstraße betrat, lag grau und schwer die Dämmerung über den traulichen Möbeln. Marska, das böhmische Mädchen, zündete eine Lampe an. Dann trug sie in dem kleinen Speisezimmer das Nachtmahl auf. Ussunta berührte es kaum. Es schien überhaupt, als habe sie sich in den letzen Wochen das Essen fast abgewöhnt.

Dann sehte sie sich an ihren Schreibtisch und zog das mittlere Fach heraus. In diesem herrschte ein ziemlich wirres Durcheinander von verstreuten Briefen, Ansichtstarten, Photographien, Theaterzetteln. Ganz hinten lag ein ansehnliches Bündel Briefe, von einer klaren, energischen Männerhand geschrieben, mit einem roten Seidenbändchen umwunden. Assuntas Jand zitterte ein wenig, als sie es löste. Es waren Raimers Verlobungsbriefe, sorgfältig nach dem Datum geordnet.

Als sie den ersten zur Hand nahm, stieg es brennend heiß in ihren Augen auf und sie vermochte nicht, ihn zu lesen. In den Schmerz um den Verstorbenen aber mischte sich plözlich das deutliche Gefühl eines schlechten Gewissens: Raimer würde nicht zusrieden sein mit dem Schritt, den sie zu tun beabsichtigte. Fahnenslucht — das Wort kam ihr auf einmal in den Sinn. Sie hatte es öfters von ihm gehört, mit dem Ausdruck tiesster Verachtung ausgesprochen. Sie blickte zu seinem Vilde auf, dem lezten, das er für sie hatte machen lassen. In stillem Vorwurfschienen die Augen des Toten auf ihr zu ruhen. Aber zu sesch nichte sie sich in ihre Idee verrannt, als daß irgend eine Nacht der Welt imstande gewesen wäre, sie von ihrem Vorhaben abzubringen.

Sie schob die Briefe wieder zurück. Sie würde sie morgen noch einmal lesen und dann verbrennen. Ein ganzer Tag lag noch vor ihr...

Vom Kaminsims her schlug mit silbernem Klange elsmal eine Uhr. Da war es wohl Zeit, sich zur Ruhe zu begeben.

Morgen, dur selben Stunde, würde sie auch ruhen — in der ewigen Ruhe, die sie so heiß herbeisehnte...

Im Schlafzimmer strich sie mit leichter Hand zärklich über die nun unbezogenen Kissen des Bettes neben dem ihrigen. Dann kleidete sie sich langsam aus. Marska war längst schlafen gegangen, nichts rührte sich in der kleinen Wohnung. Die Geräusche der Straße waren verstummt und die Stille der Nacht umfing Assunta.

Sie schlief bald ein und hatte einen schreckhaften Traum. Sie fand sich in einer Schautel sitzend, die von unsichtbarer Hand höher und immer höher geschwungen wurde. Aufwärts blidend sah sie an dem Querbalten, welcher das Seilwert trug, eine Säge schnell und unaufhaltsam sich vorwärtsbewegen. Ein paar Augenblide noch und sie würde, von oben herabgeschleudert, zerschmettert am Boden liegen. Sie versuchte aus der Schautel zu springen — da gab es einen Krach, und in Schweiß gebadet erwachte Assunta.

Noch ganz benommen von den Schrecknissen des Traumes starrte sie angstvoll ins Dunkel. Aber — hatte der Traum in der Wirklickeit seine Fortsetzung gefunden? Das Krachen und Splittern dauerte sort — deutlich hörte sie es, — dazwischen das seine singende Geräusch einer Säge. Ganz nahe erschien es — Herrgott, es war im Nebenzimmer, da, wo Naimers schwerer eichener Schreibtisch stand — jetz sah sie durch den Türriz einen schwachen Lichtschein dringen. Don unsagdarem Schrecken erfüllt, richtete sie sich halb auf. Eindrecher . . . Eine sinnlose Angst besiel Assund, sie hätte ausspringen mögen, um Hilse schreien und tat doch nichts von allem, sondern siel sast bestinnungslos in ihre Kissen zurück. Denn ganz deutlich fühlte sie es — jetzt wurde leise und behutsam die Klinke der Tür, die in das Nebenzimmer sührte, heruntergedrückt. Ein Spalt tat sich auf, erweiterte sich, das grelle Licht einer Blendlaterne warf einen hellen Schein in den Raum und hinter halbgeschlossenen Lidern erblickte Assund eine dunkle Sestalt, die sich vorsichtig ins Zimmer school.

Regungslos lag sie da. Der furchtbare Schreck hatte sie jeder Bewegungsfähigkeit beraubt. Die Luft erschien ihr von einem gewaltigen Brausen erfüllt, in das dröhnend wie Jammerschläge das Pochen ihres Herzens fiel. Ihr Körper war in Schweiß gebadet. Unter den langen Wimpern, die es ihr ermöglichten, bei scheinbar festgeschlossenen Augen die Vorgänge ringsum wahrzunehmen, verfolgte sie jede Bewegung des Einbrechers. Er war ein großer starter Rerl. Das Gesicht war mit Ruß geschwärzt, wodurch seine Züge unkenntlich wurden. Vorerst kummerte er sich gar nicht um die Frau im Bett. Mit einer Sicherheit, die eine genaue Kenntnis des Ortes verriet, näherte er sich der kleinen Trube am Fenster, in der Assunta Geld und Schmud zu verwahren pflegte. Das schwache Schloß setzte taum einen Widerstand entgegen. Gierig griff die Jand nach der Rassette, die einige hundert Kronen in Papierscheinen enthielt, rif aus dem Samtetui die Perlenkette, Raimers Hochzeitsgeschenk, stopfte alles hastig in die Tasche. Ein anderes Etui, das ein kostbares Armband barg, ließ sich nicht so leicht öffnen. Da zog der Kerl ein Messer hervor. Assunta sah eine lange scharfe Klinge bligen, ein Drud - und ber Dedel flog in die Bobe.

Der Anblick des Messers erweckte in Assunta eine furchtbare Zwangsvorstellung. Mit diesem Messer würde der Berbrecher sie töten... Schon fühlte sie die Kälte der Schneide an ihrem Halse — der Atem versagte ihr, ein röchelnder Laut kam über ihre Lippen.

Blikschnell drehte sich der Verbrecher um. Sollte ihm von dieser Seite Gefahr drohen? Aber er sah nur in ein junges totenblasses Gesicht mit fest geschlossenen Augen. Assunta war nun vor Entsetzen völlig gelähmt und nicht mehr imstande, auch nur die geringste Bewegung zu machen; selbst das leiseste Beben ber Liber war ihr unmöglich geworden. Aber während der von kaltem Schweiß überrieselte Rörper in lebloser Starre dalag, arbeitete mit fieberhafter Seschwindigteit der Geist. Sie sah die grinsende Maske des Todes vor sich — sie hatte ihn herausgefordert — nun war er da — mit Riesenschritten nahte er ihrem Lager ihr Leben war verwirkt, rettungslos war fie ihm verfallen. Und das Leben, das sie in Verachtung und Etel hatte von sich werfen wollen, erschien ihr plöklich als das höchste und kostbarste aller Güter. In dieser Schreckensnacht erwachte in ihr der bewußte Wille zum Leben mit ungeahnter Stärke. Ihre ganze Natur bäumte sich auf gegen den Vernichter. Sollte es umsonst sein? Anarrte da nicht die Diele unter seinen Schritten? Stand er nicht schon an ihrem Bett? Da, ein Rascheln in ihrer nächsten Nähe — jeht holte er aus zum töblichen Streiche. Assunta wollte in einer letzen fast übermenschlichen Anstrengung die Lippen zum Schrei öffnen, ohne es jedoch zu vermögen. Dann legten sich mitleidsvoll die Schleier der Bewuktlosigkeit über ihre Sinne.

Nach einer Zeit, deren Dauer ihr unbestimmbar erschien, wurde sie sich ihrer Zugehörigkeit zum Leben dadurch wieder bewußt, daß sie, wie aus weiter Ferne kommend, das Bellen eines Hundes hörte. Noch hielt sie die Augen sest geschlossen; wie ein dumpfer, schwerer Druck lagen die Geschehnisse der Nacht auf ihr. Noch wagte sie nicht, sich als eine dem Leben Wiedergeschenkte zu betrachten. Lange lag sie regungslos da, dann öffnete sie mit einer plötslichen Willensanstrengung die Augen. Scheu glitt ihr Blick durch das Zimmer, das in friedvoller Ruhe, unberührt von den nächtlichen Vorgängen, da lag. Zitternde Sonnenkringel spielten auf der Wand, tanzten auf dem Fußboden, drängten sich durch einen schmalen Rit des schweren Vorhanges.

Assume aus dem Bett, warf eine leichte Umhüllung über, riß das Fenster weit auf. Eine Flut von Licht und Sonne strömte in das helle Gemach, balsamisch umschmeichelte sie die würzige Luft des frühen Morgens. Unten erwachte die Straße, Wagen rollten vorüber, menschliche Stimmen wurden laut, sie vernahm die Schelle des Milchhändlers, hörte das Fauchen und Rasseln der elektrischen Straßenbahn. Mit dem neuen Tag begann neues Leben. Auch für sie, die es als köstliches Geschenk neu erhalten hatte und zugleich die hohe Erkenntnis seines unvergleichlichen Wertes.



# Mönch Heron und der Waldbogel Von Hedwig Forstreuter

Die Stimmen der Brüder jubeln, die Orgel brauft, Auf weißen Pfeilern gaukelt der Sonne Licht, Mönch Heron senkt tief das sinnende Angesicht; Er schließt die schmalen Finger zur harten Faust Und öffnet sie wild. Man hört ihn im Chore nicht, Er singt keine Hynnnen und fällt mit den andern aufs Knie, Er murmelt nicht: "Höre uns, holde Jungfrau Marie!" Sein Sinnen umkreist mit slatterndem Flügelschlag Das Wort: "Dem Herrn sind tausend Jahr wie ein Tag!"

"Tausend Jahre mit zudendem Leben gefüllt Rönnen nicht wie ein Tag vor dem Schöpfer stehn, Darf ohne ihn doch kein Sperling zugrunde gehn, Rein Seschick, kein Herzschlag scheint ihm verhüllt. Jede Tat seine ewigen Augen sehn... Und die Millionen, in siebernde Stunden gedrängt, Sollen ein Tropfen nur sein, der am Becher hängt? Nur ein Schimmer, veratmender Wellenschlag? Slaube an jene Worte, wer glauben mag!"

Mit den Brüdern tritt er aus dem Portal, Traumbefangen, die grübelnde Stirn geneigt, Und das Beten vor dem Altare schweigt; Eine Glock ladet zum Alostermahl. Aber Heron lauscht einem anderen Alang, Der voll Jubel zum blauen himmel sprang.

Heron lacht, als sei er wieder ein Kind, Jit für die ernsten Mienen der Brüder blind; Gleich einem Knaben enteilte er in den Wald — — — Vor ihm leuchtete eines Vogels Gestalt; Farben glühten vor ihm, wie Blumen bunt, Ein Gesieder rot, wie ein brennender Mund;

Blau gleich den Wellen und golden und buchengrün. Sah er hier Blumen flattern und Vögel blühn?

Flogen die Bäume und sangen so jubellaut, Wundertönen, das hell von den Zweigen taut?

Weisheit schien es und Frieden, Wonne und Qual, Immer dieselbe Strophe, hundert- um hundertmal:

Jauchzendes Glück der Erde und tiefes Leid, Das sich in Tönen von zwingendem Bann befreit.

Immer das Suchen und Fragen: "Wo bist du, mein Gott?" Dann ein lähmendes Schweigen, als sei es Spott —

Und der grüne Wald eratmete bang, Bis aufs neue die tröstende Stimme klang.

So, als fügten die Kinder im ganzen Land Fromm beim Läuten Hand zu betender Hand,

Und als schlössen die Mütter die Kammertür sacht -- — Ober als hielte ein Sohn bei dem Vater Wacht.

Immer süßer gewendet erscholl der Sang, Immer tiefer bei Hall und Gegenklang,

Bog den Mönch an einem goldenen Band Über Hügel und Täler in fremdes Land,

Über Gebirge; er fühlte die Mühen nicht, Kindlich glühte sein junges Schwärmergesicht,

Jauchzend klopfte die Freude in seiner Brust War ihm von Durst nichts und nichts von Hunger bewußt.

Sing wie ein Träumender fröhlich landaus, landein, Wollte nur nah bei dem locenden Vogel sein,

Immer ihm lauschen; sein Lied war ihm Speise und Trank, Sommer und Segen, Wandergrüßen und Dank.

Jahre um Jahre flossen, dreihundert an rollender Bahl, Da verstimmte der Vogel mit einem Mal,

Flog auf die Schulter dem seligerschrockenen Mann, Sah ihn tief aus den goldenen Augen an,

Sang noch einmal — kein Lied wie das lette war — Stimme der himmlischen Jarfen, schwingend und klar:

"Lauschtest dreihundert Jahre mit bebendem Herzensschlag, Hörtest doch nie, daß ich sang: "Sind tausend Jahr wie ein Tag!"

Lerntest so viele Schritte auf landfremden Wegen zu gehn, Fühltest doch niemals im Sturme des Ewigen Flügel wehn;

Sahst mich nur flattern und folgtest mir demutsstumm, Schien wie ein Tag — dreihundert Jahre sind um!"

Fuhr der Schnabel weich durch sein Haupthaar hin — Auf die bräunliche Fülle fiel silbernes Licht. Furchen freuzten das blübende Angesicht, Weiße Wellen krauften sich um das Kinn; Heron war es und wieder doch Heron nicht... Müde fand er den Weg ins Klostertal, Rief ihn die Glocke nicht aus der Brüder Saal? Sann er nicht eben bei ihrem dunklen Schlag: "Causend Jahre sind dir, o Herr, wie ein Tag!" Ober nickte er über der Orgel ein? - Wie so schwer sich der Klopfer am Tore hebt! Welch ein kühler Sauch ihm entgegenschwebt, Fremd wie der Pförtner! - Narrt ihn der Abendschein. Der als Nebel vor seinen Bliden bebt? "Führt mich zum Abte!" — "Auch hier ein neues Gesicht? Fremdes Geschlecht wuchs heran; — ich kenne euch nicht! — Dunkles Geheimnis, das sterbend ich lösen mag: Dreihundert Jahr wie ein Traum und tausend Jahr wie ein Tag!"



#### Gedanken · Von F. A.

Es ist etwas Schönes um die Awanglosigkeit, aber ihre Handhabung erfordert unendlich viel gute Erziehung.

Erfahrung ist in den meisten Fällen nur das Pflaster, mit dem eine mehr oder minder große Wunde bededt werden muß.

So eine recht große Dummheit kann eigentlich nur ein ganz gescheiter Mensch machen.

Wir kennen die wenigen Menschen, die gut von uns sprechen, genau; sollen wir sie aber nennen, so erröten wir und — schweigen.

Daß man schließlich freiwillig tut, was man als seine Pflicht erkannt hat, darin liegt das Geheimnis des Nicht-mehr-Mussens.

Dem Leben geben, was es von uns fordert: — gewöhnlich verlangt man das von uns du einer Zeit, da wir dusammenbrechen unter dem, was es uns genommen hat.

Was ein Mann nur im Rausch zu tun fähig ist, das begeht ein Weib oft in der Ernüchterung.



Der Turmer XXI, 4

# Wie erlebt der Bauer den Krieg?

### Von M. Radetth

🔑 eit drei Zahren lebe ich als Großstadtbäuerin auf dem Lande. Meine nächsten Nachbarn sind zumeist Kleinbauern mit einigen Morgen Land und drei bis vier Stud Rind im Stall. Es gibt nur wenige größere 3 Besitzer, die nicht allein mit ihrer Familie ihr Land bestellen, sonbern sich Arbeitskräfte halten. Als ich im zweiten Kriegsjahr mich mitten unter das Landvolk mengte, um hier als Anfängerin eine kleine Landwirtschaft zu betreiben, da waren die Zeiten noch golden im Vergleich zu heute, wo kaum ein Stand so geplagt ist, wie der Bauernstand. Wohl gab es damals auch schon allerband Vorschriften, Einschränkungen, Strafandrohungen usw., aber sie wurden noch mit einem gewissen kaltblütigen humor ertragen. Sie kamen ben Leuten noch so unwahrscheinlich vor, denn der deutsche Bauer lebte frei wie ein kleiner Souveran auf seiner Scholle, arbeitete im Schweiße seines Angesichts und nährte sich gut und reichlich. Nach und nach kamen aber immer mehr neue Vorschriften, die Strafen setten ein, der Gendarm tam ins Saus, an allen Eden und Enden wurde die Freiheit beschnitten. Aber noch liefen die Kinder mit diden Butter- und Schmalzstullen umber, und es gab immer noch auf dem Lande zu essen. Um Sonntag tamen die hungrigen Städter hamstern, das Geld spielte teine Rolle mehr, wenn man nur etwas beimbrachte. Der Wucher begann sich breit zu machen, einer überbot den andern, und der Bauer lachte hinter den dummen Städtern ber. Das Geld verhärtete die Bergen, der Geig stand bald in höchster Blute, Eigennut und Mifgunst feierten ihre Triumphe.

Die Zeiten wurden härter. In der Stadt nahmen die Leute ihr Kreuz auf sich, sie trugen es nach ihrer Weise, je nach Anlagen und Möglichkeiten.

Der Bauer erwachte jest zum vollen Verständnis der neuen Lebensforderungen. Er begriff, daß er nicht mehr Herr und Gebieter auf seinem Grund und Boden sein durfte. Man ließ ihm jest keine Auhe mehr mit Bodenslächenerhebung, Ernteschähung, Viehzählung, Anmeldepflichten, Ablieserungspflichten, mit Strasen, fünshundert Mark, tausend Mark... Verwarnungen, Einschränkungen, Entziehungen aller Art. Man teilte ihm die Milch aus, das Brot, die Kartoffeln, die Butter und dabei beurteilte man seinen Appetit nach dem einer blutarmen Jungfrau oder eines ewig sisenden Schreibers. Nicht einen halben Tag reichte die Ration für einen gesunden Bauernmagen, und umfallen nußte ein tüchtiger Landmann, der den Tag über in frischer Luft schustete. Zeht wurde es bitterernst.

Wer konnte diesem System vollen Gehorsam entgegenbringen? Man sah überall Verbitterung, Murren, Unlust. "Ich schmeiße alles hin — Wosür soll ich denn arbeiten? Um zu hungern soll ich meine Kräfte anspannen?" — So ging es hin und her. Dann kam die List gegen die Gewalt. Lug und Trug und ein Sichüberbieten in Heimlichkeiten, Versteden, dabei scharfe Kontrolle gegeneinander, Schadenfreude — und zur Erleichterung immersort ein Schimpsen und Fluchen. Immer wieder hoffte der Bauer auf das Ende des

Digitized by Google

Rrieges. Dann würde alle Not ein Ende haben. Aber der Rrieg ging weiter. Die jungen, rüstigen Männer verließen die Dörfer, die Arbeit wuchs den Zurüdbleibenden sast über den Rops. Der Bauer wurde müde des Harrens und Hoffens. Mit dieser Müdigkeit starb alle Freudigkeit. Trot und Feindseligkeit beherrschen ihn jetzt immer mehr. Hier und dort liegt Brachland. — "Laß es liegen. Es geht doch alles bergab." — Die Säule, die haben teine Kraft, das geringe Maß an Paser genügt nicht, sie fallen um, wenn man ihnen etwas mehr zumutet. Pserde, die vor einem Jahr noch dreitausend Mark wert waren, sind jetzt kaum auf tausend gekommen. Wer einige Morgen Ackerland hat, erhält keinen Hafer geliesert, er soll ihn selbst andauen. Aber wer will auf das wenige Land, das knapp den Jahresbedarf an Korn und Kartoffeln deckt, noch Haser bauen? Das können nur die größeren Besiger. Die Kühe geben immer weniger Milch, die Heuration ist viel zu knapp bemessen, laut Vorschrift die Hälfte von dem, um ein Tier satt zu machen. Andere Futtermittel außer Heu und Wasser und paar Runkelrüben gibt es heute nicht mehr.

Der Bauer steht vor seinem Jaus wie ein Fremdling und denkt: warum ihm das alles? In Keller und Scheunen guckt man ihm immersort hinein. Man nimmt ihm im Herbst die Saat, um sie ihm im Frühling für teures Seld wieder zu verkausen. Verdietet ihm sich satt zu essen, stödert in seiner Wirtschaft umher, kramt in Spinden und Truhen, daß er sich wie ein Verdrecher fühlt, und die verbissene Wut sein Sesicht entstellt. Wie soll er existieren? Wie soll er unter den ungezählten Paragraphen überhaupt noch weiterwirtschaften? Wie sich, wo die Söhne im Feld sind, noch Arbeitskräfte halten und die satt machen?

Eines Tages fuhr ich frühmorgens mit vielen alten Weiberlein auf dem Kremser zur Bahnstation. Da tat ein altes Mütterlein mit schneeweißen Haaren den Ausspruch:

"In alten Zeiten, da lernten wir: ehrlich währt am längsten, und der Herr Gott gebot, daß wir unsere Kinder zu rechtschaffenen Menschen erziehen sollten. Heute schlagen wir die Augen kaum auf und lügen und betrügen schon, damit wir unsere Wirtschaft weiter führen können und zu essen haben. Unsere Kinder und Enkel sehen das und lernen es von uns. Sonst müßten wir, Menschen und Vieh, vor Hunger eingehn." — —

Mich schüttelte ein tieses Weh. O Deutschland, was wird aus deinen Kinbern? Gäbe es da nicht einen Ausweg, der alle Teile befriedigte? Würde eine größere Freiheit, ein vernünftiges, der Wirklichkeit angepaßtes System, nicht ein freudigeres Abgeben zur Folge haben?

Ich hab's dann auch am eigenen Leibe erfahren müssen. Als ich nach bösen Hungertagen endlich zu einer Ruh kam, da hatte ich für mich ein viertel Liter Milch täglich. Immer wieder gab es Kontrollen, immer wieder mußte ich abliesern, mir blieb kaum etwas übrig, wenn ich dem Gesetz gehorchte. Da ich unter die Selbstversorger gerechnet wurde, gab es von der Gemeinde höchst selten Lebensmittel. Sanz besonders schimm sind die ganz kleinen Wirrschaften dran. Die ganze Bewegungsfreiheit ist ihnen genommen, man sucht vergebens nach einem Ausweg, sein Gewissen und die Aufrechterhaltung des kleinen Betriebes in Sinklang zu bringen. Mir war es unmöglich, ich wurde elend und matt. Der Nachdar

verkaufte nichts, wenn im Frühjahr meine Vorräte zur Neige gingen. Nur Magerund Buttermilch gab es auf vieles Bitten. Alles ging an die Städter hintenherum für große Preise. Der Wucher ist dem Bauer ein gewisser Trost. Dabei fühlt cr sich wieder als Herr. Sein ausgeprägter Besitzerstolz richtet sich da wieder auf.

Mein Traum von einer kleinen Landwirtschaft, friedlicher, emsiger Sommerarbeit und einem stillen, weltsernen Schaffen im Winter ist zu Ende geträumt. Das Erwachen war bitter und schmerzlich. Ich kann nicht hindurch. Wie eine Mauer stehn die Sesehe zu beiden Seiten des Weges. Vor mir versperrt die Not den Ausblick. Will ich ehrlich bleiben, dann gehe ich zugrunde an Besitz und Körperkraft, und — zum Schwindeln muß man Talent und Nerven haben.

Nun frage ich mich: muß das alles so sein? Wieviel tausend Jahr hat nicht der deutsche Bauer das deutsche Land bebaut! Ein starkes, stolzes und gesundes Geschlecht erwuchs auf dem Lande. Frei, fromm und freudig tat der Landmann seine Pflicht. Unsere Zeit ist hart. Sie soll das Acerland für eine lichte Zukunft werden. Aber die Menschen vernichten selbst so viel Werte und machen alles seelenlos und starr. Ist es nötig, daß Lasten über Lasten auferlegt werden? Wo sollen wir das Brot hernehmen, wenn nicht aus der heiligen Muttererde unseres Vaterlandes? Und welche Hände sollen uns das Land bebauen, wenn es nicht kraftvolle, fleißige und tatenfrohe Hande sind? Aber alle Freudigkeit wird nach und nach ausgelöscht, alles Gute wird durch Verständnislosigkeit getötet. Wo ist der Mann, der den Sinn unserer Tage richtig erfaßte, der des Wortes Bedeutung wahrhaft anwandte: der Geist macht lebendig, der Buchstabe tötet. Gesetze mussen für lebendige Menschen gemacht werden, nicht nur in der Theorie gut anzusehn, sondern den Forderungen des Tages entsprechend. Wir sollten in unserer Beit alle das Höchste, jeder auf seine Art, an seinem Plat leisten. Aber nur in freier Tat entwidelt sich diese Höchstleistung. Was soll aber aus der deutschen Landwirtschaft werden, wenn der Landmann wie ein Feind des Landes ständig kontrolliert und eingeengt wird? Aur in einem hat der Bauer die Macht und den Gewinn: im Wucher. Der macht ihn aber herzlos, roh und schlecht. Und mit ihm werden es seine Rinder.

Daß sich ein neuer Weg fände, allen Anforderungen gerecht zu werden! Unser Vaterland muß trot aller Feinde draußen und drinnen einer großen und starten Zutunft entgegengehn, und in keinem Stande darf die Begeisterung, sein Bestes zu geben, niedergetreten werden.

#### 400

#### Gegenwart · Von Ernst Hauck

Welch unerhörte Dinge, die da reifen! Rein Maß von gestern taugt, sie zu begreifen. Ein allgewaltig Schickal zielt und plant. Es tämpft das Jeldische mit dem Gemeinen Den fürchterlichsten Rampf ... Die Sterne weinen. Die Sonne blutet. Götterdämm'rung mahnt.



# Immortellen

#### Von Otto zur Linde

m niedrigen, schweren Gefäß, das blau glasiert auf breiten Fußhörnern steht, ein Immortellenstrauß.

Das tönerne, niedrigwuchtende Gefäß wie ein Totenaltar, die Hörner des Altars nieder am Boden, der dicke, breit-niedrige Immortellenstrauß wiederholt den schweren, todgeweihten Rhythmus.

Schaut dein Auge nah auf den Strauß, dann wird's dir wie Otenne zu Husen gedrängt, um zu sterben. Oder wie die wunderkristallene Pracht des Winterwalds, als wenn ein schwerer Spruch drüber gesprochen wäre, daß hier versammelt sei Pracht und Sterngehäuftheit, nur um zu sterben, nur um vom Tode zu zeugen, unsterblicher Beuge des Todes.

Was zu dichtgedrängt ist, muß sterben. Was nicht Plat hat, muß gehn. So kränzen wir unsere Toten mit den Blumen der Unsterblichkeit.

Uber Winter strohern wurden die Immortellen. Aber ihre Blüten sind eine Pracht im dauernden Tod. Das dunkeldumpfe Gelb! Sind sie versteinertes Leben? Sind sie wundervoll ziselierter Tod?

Stede dein Gesicht tief in die Immortellen. Ein Duft noch immer, der verlät sie nicht. Der Duft des dauerhaften Weltens. Die Immortellen sind die Berzen, die gestorben sind, aber nicht tot sein können.

Stecke dein Gesicht tief in die Immortellen. Laß aber dein Auge noch über die Strohblumenköpfe gehn. So wirst du sehn ein unendliches Glizern wie von erloschenen Sternen, die noch leuchten in Hades strysschen Gefilden, die umtränzen die Kammern des Todes mit Leben, die noch die Schatten der Welt mit Lichträndern umziehn.

Schau in die Sterne der Immortellen. Die krause Lieblichkeit einer Täuschung überfällt dich, zahllose Backen geformt und Räderchen und Streusterne und die endlose Wiederholung eines unendlichen Formengesetzes.

Sterne und Buschelchen, und liebliche Kelchschüsselchen, und ein Filigran der Formen, wie ein Reichtum, dem Toten mit ins Grab getan. Wie ihn zu trösten mit Formenspiel für die Farben des Lebens, wie ihn zu umblühn mit den Wundern der Sternenwelt in der unteren Nacht, und ein Duft, welksüß, der nicht stark genug ist, dem Tode Leben zu hauchen, und der doch stark genug, um ihn zu umschweben mit wehem Sehnen nach Blut und Sonnensaft.

So muß es sein, wenn im Weltwinkel erfroren eine Erde still steht, und aus ihren Formen des Lebens noch in den kosmischen Tod hinein ein Ahnen geht von unermestlichem Reichtum der Sonnenkraft.

Ist alle Unsterblichkeit ein Strauß Immortellen? Kann er nur von einem gelebten Leben erzählen? Ist alle Unsterblichkeit ein Hinüberretten der Form? Ist das Leben doch grausamer als der konservierende Tod?

Leben verdrängt Leben. Der Tod, der unsterbliche, schüttet die Formen

des grausamen Lebens als Schähe auf in seinen Kammern. Und bewahrt sie. Und dann sind die Toten die Pilger zum Altar.

Stede dein Gesicht tief in die Immortellen und träume. Träume den Traum, wenn du nicht mehr wirst sein. Dann ist um dich dein Leben ein Kranz von Immortellen, dann zähle und bewahre die Sterne deiner Erdenbahn.

Stede bein Gesicht tief in die Jumortellen.



#### Blauer Wandrer · Von Robert Walter

Aus blaffer Frube Tor bebt fich der Berbit. jung wandelnd noch, im Feld kinderhaft strauchelnd, mit Schwalbenflügen zwitscherleicht umspielt, ber Augen Quell von Blaue überfliegend. Von feines Wanderns hohem Stabe nict die rote Traube Wein. Er singt am Sange das goldne Ahrenlied, vom Gartenhage den trunknen Wespenspruch. Er summt am Rain den fetten Hamstervers und lacht vom Walde holztaubenlustig übers Spiel der braunen Eichkaten, die um feine Arme jagen. Die After winkt im Bauerngarten: Rafte! Die Georgine fällt aus seiner Band. Er neigt sich übern morschen Zaun und borcht ben ausgesungenen Vögeln nach. Er staunt den Schläfer Sommer an im Rosenbeet. Und stupft ihn mit der Traube an den Mund: Wach' auf und if! Der Schlummerer seufzt im Schlafe. Ein Bienenschwarm entfliegt aus feinem Traum. Sein Blid glangt auf in satter Luft, und perlend träuft ibm der Cau von sonnenmuder Wimper.





## **Rronprinzentragödie**

ie letzte Monarchie sank ins Grab. "Ich unterscheide zwischen Monarchie und Republik auf der Linie, wo der König durch das Parlament gezwungen werden kann ad faciendum, irgend etwas zu tun, was er aus freiem Antrieb nicht tut." Go Bismarck im Jahre 1884 zum Deutschen Reichstage. Also die letzte Monarchie sank ins Grab.

"Der Lebende hat recht." Wirklich? Die meisten Menschen werden doch wohl an der Gruft eines Entschlafenen sein Recht und sich im Unrecht fühlen.

Und unsere tote Monarchie? Burzeit muß man sagen, bag unser Volt noch nicht zur klaren Ertenninis deffen gekommen ift, was es biefer Monarchie verdankt. Aber ein buntles Ahnen wenigstens lebt in der Geele unseres Boltes. Leider aber hat eine ins Abstratte verirrte Schulbildung biefen wertvollen Reim nicht zu einem flaren Bewuftsein entwickelt. Die wenigsten können sich beshalb Rechenschaft barüber geben, warum sie biefer Berfonlichkeit zustimmend, jener ablehnend gegenüberstehen, bleses Ereignis verurteilen, jenes preisen. Das zeigt sich vielleicht am deutlichsten in der Stellungnahme zu dem Konflitt zwischen Friedrich Wilhelm I. und seinem Sohne. Die Sympathie ist hier wohl ungeteilt auf der Seite des Aronprinzen. Aber warum? Ist hier wirklich nur weichherzige Gefühlsbuselei wirksam? Nein, es ist letten Endes Dantbarteit gegen den, der, vorbehaltlos sich einsehend, dem Sturm des väterlichen Borns sich preisgab. So wurde der Widerstreit zwischen der alten und der neuen Beit im Schoße ber königlichen Familie ausgetragen, und dieser ehrliche Austrag ersparte dem Staate die schweren Erschütterungen, deren Opfer er geworden wäre, wenn der Kronprinz burch heuchlerisches Sichbeugen den Ronflitt vermieden hätte. Die Ronflitte zwischen dem Trager und bem Erben ber Krone gehören also zu ben wertvollsten Diensten, die bas Berricherhaus dem Staate leistet. Denn sie tragen dazu bei, daß dieser sich stetiger und rubiger entwidelt. Bugleich auch geben sie bem Bolte die beruhigende Gewisheit, daß ben Monarchen noch die heilige Überzeugung von der Notwendigkeit des Herrschens beseelt, und daß der Rronpring tein oberflächlicher maître de plaisir ift.

Aber nicht immer haben solche Konslitte mit einem Ausgleich geendet. Vielmehr hat sich mancher zu einer Tragödie gestaltet. So hauchte der reattionäre Zarewissch Alexei sein Leben unter den Knutenhieben seines sortschrittlichen Vaters Peter aus. Diese seltsame Verteilung der Kollen ertlärt es wohl, daß die Allgemeinheit keine Teilnahme für diese Kronprinzentragödie bezeigt. Wie aber, wenn in dem Kronprinzen eine edlere, fortgeschrittene Weltanschauung einer in dem Monarchen verkörperten engherzigen, despotischen unterliegt? Man sollte meinen, daß in einem solchen Falle jenem die Sympathie der Menschheit ungeteilt und vorbehaltlos für alle Zeiten gesichert sei, jene Sympathie, die das Vorrecht der Mät-

tyrer einer edlen Sache ist. Aber selbst die — um mich so auszudrücken — Fürsprache eines ber besten Dichter hat in einem solchen Falle nur vorübergehend werbende Kraft geübt.

Seinem Don Carlos freilich hat Schiller das Mitgefühl aller für die Dauer gewonnen. Aber, so belehrt uns die Forschung des 19. Jahrhunderts, der geschichtliche Don Carlos ist ein ganz anderer als der des Dichters. Ist dieser ein für Freiheit und Menschenrechte schwärmenber ibealer Tugendheld, so war jener ein bosartiger, gemeingefährlicher Narr und Ibiot. "Zwischen Don Carlos und Philipp handelt es sich nicht um das Ringen zweier Weltanschauungen, zweier Generationen, wie bei Friedrich Wilhelm I. und seinem Kronprinzen Fritg. Don Carlos war von Anbeginn her ein Kranter, ein Schwachsinniger, deffen tolles und haltloses Treiben die Geduld seines Baters jahrelang auf das grausamste qualte, und den kein König als seinen Nachfolger auf dem Throne eines Weltreiches, ja auf irgendwelchem Chrone überhaupt hatte dulden können und durfen." Dies im Jahre 1893 gefällte Urteil des Historilers Erich Marcks war für längere Zeit das Schluswort eines dreihundertjährigen Meinungstampfes. Denn Schiller ist nicht der erste, der für den Infanten eingetreten ist. Angriff und Berteidigung haben vielmehr unmittelbar nach seinem Code eingesetzt und mit wechselndem Erfolge die öffentliche Meinung beherricht. Erft die Wissenschaft des 19. Jahrhunderts machte diesem Bin und Ber für längere Beit ein Ende, indem sie vermöge ihrer "Boraussetzungsund Leidenschaftslosigkeit" und dank ihrer "vollkommenen Methode" zu einem Ergebnis gelangte, das, vertreten von einem Marcks, der dem Ronige Philipp wahrlich nichts ichenkt, als ein gesichertes anzuseben war.

Wenn sich gleichwohl Historiker fanden, die sich bei diesem Ergebnis nicht beruhigten, so wird man mindestens ihren Mut bewundern mussen. So gab Richard Papprit in seiner Stigge "Don Carlos in der Geschichte und in der Poefie" der tegerischen Meinung Ausbruck, daß manche deutsche Historiter den Infanten "wohl zu einseitig" beurteilt hatten. Es sei doch jehr fraglich, ob man ihn wegen seiner unleugbaren Nervosität für wahnsinnig oder schwachsinnig halten dürfe. Der Prinz sei ein Opfer der Herrschlucht und der Mitgunst Philipps geworden. Aber Papprig hat seine Arbeit im Jahre 1913 veröffentlicht. Wenn dagegen jett ein deutscher Historiter ein recht umfangreiches Buch der Don-Carlos-Frage widmet, erinnert das nicht start an Goethe, der, als sich seines Bolkes Schicksal entschied und alle Welt mit verhaltenem Atem dem Gange der Zeitgeschichte von der Rathach nach Leipzig lauschte, "sich eigensinnig auf das Entfernteste warf" und sich "mit ernstlichem Studium dem Chinesischen widmete"? Doch wohl nicht! Denn was sich vor 350 Jahren in Madrid abgespielt hat, hat gerade heute "attuelles Interesse". Nicht nur weil die Sterbestunde der Monarchie uns noch einmal die Bedeutung in die Erinnerung ruft, die ein Ronfilt zwischen Rönig und Rronprinz - natürlich nur in einer wirklichen Monarchie - hat. Nein! Der Ausgang jenes Busammenstoges zwischen Philipp und seinem Sohn hat entscheidend auf die Geschichte des spanischen Boltes gewirft, ja auf das Schichal Europas, der Menschheit bis in die Gegenwart hinein. Denn die Kronprinzentragodie vom Jahre 1568 ift auch die Tragodie des spanischen Volles geworden: seine innere Entwidelung hat bamals einen unbeilbaren Bruch erlitten, und zugleich war der Verlust seiner Weltmachtstellung entschieden. Des Anfanten weitherzigere Auffassung hätte das geistige Leben der Nation gefördert und die Niederlande, diese "im Herzen der Christenheit errichtete Bitadelle", dem Reiche erhalten. So bedeutet der Tod des Don Carlos geradezu einen Wendepunkt in der Weltgeschichte: seine Sterbestunde word die Geburtsstunde der angelsächsischen Weltherrschaft, die in diesen Sagen ihrer Vollendung entgegengeht, wenn das deutsche Volk sich nicht befinnt.

Es ist also keineswegs "das Entfernteste", worauf sich Viktor Bibl mit der Abfassung seines Buches "Der Tod des Don Carlos" "geworfen" hat.

Aber auch ein auf den ersten Blid nur die historische Kritit angehender Ertrag seiner Forschungen rechtfertigt Bibl vor dem, der gerade in der Gegenwart auch von der Wissenschaft

nur prattifche Arbeit geleistet wiffen will. Es ist ihm nämlich gelungen, die Wertlofigteit der offiziellen Berichte für die Löfung der Don-Carlos-Frage nachzuweisen. Damit ist aber das Unsehen ber amtlichen "Berichte ber Augenzeugen", die die Forschung seit Ranke so sehr hoch einschätte, im allgemeinen schwer erschüttert. Denn bas, was uns ber jetige Krieg enthüllt hat, "das unheimliche Walten der Lüge und Verleumdung im Wege der offiziellen und offiziösen Presse, die rudsichtslose Unterdrudung und Verschleierung der Wahrheit mit den natürlichen Begleiterscheinungen, der Verwirrung der öffentlichen Meinung und der Unsicherheit der Nachrichten", wird durch das Ergebnis der objektiven Durchforschung eines neutralen und zeitlich fern liegenden Gebiets bestätigt. Mithin kommt Bible Buche in dem Rampfe zwischen Lüge und Wahrheit, der noch auf lange hinaus die Völker erschüttern wird, eine große Bebeutung zu. Bugleich aber lernen wir die schlieflich boch selbstmörderische Wirkung der Lüge kennen. "Wenn Spanien sich rührt, so zittert die Erde." So bieß es einst. Und heute? Durch Philipps Lügenspftem unheilbar vergiftet, ist Spanien in folche Ohnmacht gefunten, daß es nicht einmal den "Schandfled", das englische Gibraltar, von seinem Gewande tilgen tann. Mag drum auch aus diesem Kriege die Luge siegreich hervorgehen, einst werden auch die am Boden liegen, die heute mit ihrer hilfe ihre verzweifelte Sache gerettet haben, am Boben - fo hoffen wir - vor unferm leidgeprüften, aber geläuterten Bolt.

Schon ber erste offizielle Bericht von dem Ende des Don Carlos stellte die Beitgenoffen vor ein Ratfel. Er fei in der Racht vom 18. auf den 19. Januar 1568 in Gegenwart feines Vaters verhaftet, seine Bapiere seien beschlagnahmt worden, hieß es. Einige Monate später tam bann bie Nachricht, daß der für die Welt bereits Abgeschiedene nunmehr wirklich gestorben sei. Die dann folgenden offiziösen Erganzungen aber ber außerst magern, die Neugierde reizenden und das Gerede geradezu herausfordernden offiziellen Berichte trugen um so weniger zur Aufklärung des Geheimnisses bei, als sie offenbar weniger dieser als vielmehr der Beschwichtigung bienen sollten. Es bedurfte also gar nicht ber mehr ober weniger auffallenden Widersprüche innerhalb der offiziellen Darstellung selbst sowie zwischen dieser und der offiziöfen, um alle Urteilsfähigen stukig zu machen. Während nämlich offiziell versichert wurde, dak der Prinz nur wegen "Verstandesmangels" sozusagen in Schukhaft genommen worden sei, in diefer dann aber — übrigens bei der strengsten Überwachung — infolge seiner unvernünftigen Lebensweise felbst ben Reim zu seinem Tobe gelegt und biefen bann wie ein Beiliger erlitten habe, ließ man durch die Höflinge und die Gesandten von allerlei Vergeben erzählen, von Berbindung mit den Rebellen und den auswärtigen Feinden, von legerischen Reigungen, von einem Anschlag auf bas Leben seines Baters und einem Aluchtplan. Dieser Berfehlungen follte fich ber Bring freilich nur im Zuftande der Geiftesverwirrung schuldig gemacht haben.

Angesichts dieses Verhaltens der spanischen Regierung wäre es geradezu unverständlich gewesen, wenn die Feinde Philipps sich dieses Gegenstandes nicht bemächtigt hätten. In der Tat haben denn auch bereits im Jahre 1570 vertriedene Holländer in einer dem Kaiser überreichten Vittschrift Don Carlos als ein Opfer der Anquisition bezeichnet. Wilhelm von Oranien hat dann Philipp geradezu der Ermordung des eigenen Sohnes beschuldigt. Da nun die Leidenschaften und Stimmungen, die zur Zeit Philipps die Welt beherrschen, noch lange nachzitterten, so ist es erst spät zu dem Versuch gekommen, vorurteils- und leidenschaftslos den Tatbestand sesstatellen. Vis dahin aber hat sich der Gegensah der Auffassungen eher verschärft als gemildert. Während die Verteidiger des Königs das Vild Karls die zu dem eines gemeingefährlichen Idioten oder — uneingedent der offiziellen Behauptung seiner Unschuld — die zu dem eines gewissenden Overbrechers verzerrten, wurde er unter den Händen der Gegner seines Vaters zur Zeit der Aufklärung zu einem Märtyrer der Gewissenscheit. Wenn in diesem Rampse Frankreich das klassisches dem politischen Gegensah gegen die Habsburger, während später der Gegensah der Weltanschauungen wirksam war. Und

gerade der Haß der Auftlärung gegen Philipp als den verkörperten Gewissensymang hat die stärkten und nachhaltigsten Wirtungen ausgeübt, da ihre Auffassung sogar die Dichtunst auf die Schanzen riek. Denn als auch diese in einem Roman des Abtes Saint-Réal und gar in dem Orama Schillers für Don Carlos Partei ergriff, schien alle Mühe um einwandfreie Feststellung des Catbestandes umsonst zu sein. "Alle tritische Arbeit historischer Forschung", so klagte Maurendrecher noch 90 Jahre nach dem Erscheinen von Schillers Orama, "bleibt ohnmächtig gegenüber den Dichtungen gottbegnadeter Lieblinge der Menschen. Mit umüberwindlicher Macht dannt das Dichterwert Geist und Seele der Menschen in eine bestimmte Vorstellung hinein; es läßt sie nicht los und zwingt immer wieder dieselbe Vorstellung den Gemütern aus."

Sleichwohl hat Rante es unternommen, mit der Kraft seiner ruhigen Objektivität die Leidenschaften sast breier Jahrhunderte beiseite schiebend, den trübe fließenden Quellen die lautere Wahrheit, "wie alles gewesen", abzuringen. Aber seine im wesentlichen auf ein Non liquet hinauskommende Untersuchung, in der Licht und Schatten gleichmäßig auf den König und den Prinzen verteilt sind, spornte wohl zu weiteren — übrigens erfolgreichen — archivalischen Forschungen an, hat jedoch nicht die parteimäßige Sehässigteit völlig und auf die Dauer aus dem bald wieder entbrennenden Kampse der Meinungen zu bannen vermocht. Trug doch der aus einem Verteidiger des Insanten zu einem solchen des Königs gewordene Maurenbrecher tein Bedenken, seinen Gegner Abolf Schmidt konsessioneller Voreingenommenheit zu zeihen!

Schon diese turze Darlegung des Problems und dieser gedrängte Aberblick über die Seschichte seiner Erforschung zeigt, welch schwierige Ausgade sich Bibl mit seiner endlichen Lösung gestellt hat. Wie verzwickt die Dinge liegen, erhellt aber vielleicht noch mehr aus der Aberraschenden, undegreissichen Tatsache, daß nicht einmal die wiederholten Besichtigungen der Leiche des Prinzen ein übereinstimmendes Ergebnis gehabt haben — wenigstens nach den uns vorliegenden Berichten. Bald nach seiner Antunft in Spanien ließ Philipp V. in Begleitung seines Vertrauten de Louville den Sarg öffnen. Nach dem Bericht des Herzogs Louis von Saint-Simon wurde damals der Ropf des Prinzen abgetrennt zwischen den Beinen liegend vorgefunden. Diese Anordnung läßt auf Hinrichtung schließen. Dagegen sand im Jahre 1795 ein französischer Oberst das Haupt an der richtigen Stelle, und in demselben Jahre will ein Spanier die Leiche dis auf die natürlichen Beränderungen unversehrt gefunden haben, während der französische Graf Miot de Melito wieder behauptet, dei einem Besuchen kaben, während der Hand gehabt und den Eindruck erhalten zu haben, daß er "abgeschnitten" worden sei. Sonderbare, unbegreisliche Widersprücke! Der Versuch, ihnen zum Trop Licht in das Duntel zu bringen, sett eine außerordentliche Willenstraft voraus.

Auch das tennzeichnet die Schwierigkeit des Problems, daß sich die Gegner zuweilen auf dieselbe Quelle berufen. So wird der kaiserliche Gesandte am Madrider Hof in der kritischen Beit, Abam Freiherr von Vietrichstein, von beiden Parteien als Schwurzeuge ausgespielt.

Für Bibl lag noch eine besondere Schwierigkeit persönlicher Art darin, daß sein Lebrer, Max Büdinger, ebenfalls an dem Streit sich beteiligt und dabei für König Philipp Partei ergriffen hatte — so uneingeschränkt freilich und so einseitig, daß der Widerspruch geradezu berausgesordert wurde. Gleichwohl aber war es gerade für einen anhänglichen Schüler, wie Bibl es offenbar ist, nicht leicht, seinem einstigen Lehrer entgegenzutreten.

Das aber tut Bibl. Denn seine Forschungen haben ihm die Überzeugung aufgezwungen, daß Don Carlos das Opfer einer ausgesprochenen Kronprinzentragödie ist. Als Herausgeber der Familientorrespondenz Kaiser Maximilians II. hat Bibl über ein Jahrzehnt lang wertvolles Material sammeln können, auch aus Archiven, die man zur Lösung des Problems noch nicht benukt hatte. Vor allem aber hat ihn der Weltkrieg mit seinem Katten-

tönig von amtlichen Lügen und Verleumdungen auch die schon benutten "originalen" Berichte der "Augenzeugen" mit anderen Augen, als disher üblich war, ansehen lassen. Mit dieser Selbständigkeit gerade gegenüber dem seit Ranke so hoch geschätzten amtlichen Quellenmaterial verbindet er eine umfassende, gründliche und sichere Beherrschung der Don-Carlos-Literatur. Was das bedeutet, versteht man erst, wenn man sich vergegenwärtigt, daß diese Literatur ein Wert von viertehalb Jahrhunderten ist, an dem Deutsche, Spanier, Italiener, Franzosen, Engländer, Amerikaner, Belgier, Historiker, Dichter, Psychiater und Laien gearbeitet haben.

Don Carlos entwickelte sich in seiner Kindheit sehr langsam, gedieh dann aber zu einem in den Wissenschaften und im Waffendienst tüchtig geschulten Züngling. Die Spanier erwarteten Großes von ihm. Auch sein taiserlicher Großvater hatte Wohlgefallen an ihm, wenngleich sein stürmisches Wesen ihm auf die Nerven gefallen zu sein scheint. Diese Wildheit, zum Teil die Folge einer falschen Erziehung, ist ihm verhängnisvoll geworden. Denn, wie der taiferliche Gefandte Dietrichstein einmal berichtet, "was er ums Herz hat, bas sagt er frei und unverhohlen". Das aber war am Hofe Philipps II. eine fehr gefährliche Neigung, zumal wenn man etwa "den Berstand nicht zum rechten brauchen wollte". Und dieser Borwurf wurde schon früh wider den Prinzen erhoben. Uns muß er freilich seltsam berühren, wenn wir Aussprüche Rarls hören, die von Wit und Schlagfertigkeit zeugen. Als er einst, wie die Etitette porfcrieb, seinem Vater beim Mittageffen juschaute, babei aber gegen die Etitette sich an eine spanische Wand lehnte, fiel er mit bieser um. Der Bater ichalt. Der Bring aber sagte mit einem wehmutigen Blid auf die umgefallene Wand: "Nichts als Hofftühen! Sie sind alle gleich falsch." Was für eine Bewandtnis hat es demnach mit dem falschen Gebrauch des Verstandes? Schiller beantwortet diese Frage mit genialer Einfachheit, wenn er Domingo von dem Bringen sagen lägt: "Er benkt!" Das aber war freilich in Philipps Umgebung ein fündhafter Mikbrauch des Verstandes. Schon über den Oreizehnjährigen erhebt sich ein geheimnisvolles Raunen und Wifpern unter den hohen Verwandten und den ihren Verstand "richtig" gebrauchenben Erziehern wegen seines "Schwachsinns", seines "beklagenswerten Mangels an Fortschritten", wegen seiner "Indisposition". Und diese Klagen nehmen mit den Jahren qu. hinter ihnen aber haben wir nichts anderes zu suchen als das Entseten über die von der väterlichen abweichende politische und religiöse Auffassung des Prinzen. Da sich nun Philipp viel zu sehr als Vorkämpfer tirchlicher und politischer Undulbsamkeit fühlte, als daß er sein Werk durch einen anders denkenden Thronfolger hatte gefährden lassen, so war Raris Schickal besiegelt, sobald sich herausstellte, daß sein "Schwachsinn" unheilbar war, d. h. daß alle Betehrungsversuche vergeblich waren. Natürlich mußte jeder "Etlat" vermieden werden, damit ber gute Ruf des Herrscherhauses teinen Schaden erlitt, auch die Rebellen teine moralische Stärtung erfuhren. Es hieß also bas Enbe bes Prinzen von langer Sand vorbereiten. Und bas war ja ohnehin das Lieblingsverfahren des tückischen, hinterhältigen und feigen Königs. So wurden benn bem jungen Abler bie Flügel gestutt. Beiratsplane wurden nicht kurzerhand crledigt, sondern jahrelang hingezogen, um schließlich fallen gelassen und durch einen mit einer alten Cante ersett zu werden. Ebenso wurden die Wünsche des Brinzen, sich politisch zu betätigen, vernichtet — aber, versteht sich, nicht mit einem raschen Buge, sondern durch langsame Abdrosselung. So trieb der Vater seinen Sohn in einen Bustand chronischer Verzweiflung hinein. Der unerträglich gewordenen Lage hat sich Don Carlos dann, wie es scheint, durch Flucht entziehen wollen. Da diese aber allen Feinden bes Spstems Philipps den ersehnten Fübrer gegeben hätte, so wurde sie durch Berhaftung vereitelt. Ein halbes Jahr später ist Don Carlos — — "geftorben", nach bem offiziellen Bericht am 24. Juli 1568, morgens 1 Uhr.

Philipps System war gerettet, und Spanien wantte dem Grabe zu.

Professor Sans Saefde



## Die englische Arbeiterschaft, die Internationale und der Weltkrieg von einem Auslanddeutschen

an hört so oft und ganz besonders im jezigen Augenblick wieder nicht bloß in unteren Bolksschichten, sondern selbst in Kreisen, die besser orientiert sein sollten, bie hämische Behauptung: Dieser ungluchelige Rrieg, ber nun schon im fünften Sahr nicht bloß ganz Europa, sondern mehr oder minder wieder den ganzen Erdball in Blut und Feuer taucht, sei lediglich von den oberen Rlassen, insbesondere von der Groffinanz und Grofindustrie entfact worden und werde von chen biesen Rreisen stetig im Sang gehalten, während die breiten Maffen ber Bevolkerung, die Arbeiterichaft, in allen Landern und auch bei unserem Erzfeind England durchaus feine nationale Animosität hege, den Krieg aufs außerste verabscheue und lieber heute wie morgen mit uns wieder in Fried' und Freundschaft leben möchte. - Diefen Unverbefferlichen, die jeder befferen Belehrung fich hartnädig verschließen, weil dieselbe eben nicht in ihren Kram paßt, die fortwährend von Verständigung und Verföhnung, von Völlerbund und Völlerverbrüderung träumen und faseln, möchte ich an ber Reihe nadter, unbeugsamer Tatsachen die Unmöglichkeit der Erfullung ihrer Traume zu Gemüt führen und ihnen den Beweis erbringen, daß gerade in England, das nicht bloß der geistige Urheber des Weltbrandes ist, sondern die Macht, die seit mehr als zwei Jahren benfelben gegen ben Willen felbst ihrer eigenen Verbundeten im Gang halt, Die breiten Massen des Boltes, die organisierte Arbeiterschaft, den Rrieg nicht nur gewollt, sonbern in der fritischften Phase bas einzige Mittel zur erfolgreichen Fortsetzung besselben ber Regierung selbst in die Band gegeben hat und heute noch geschlossen für Fortsetzung des Krieges bis zum bitteren Enbe einsteht.

Wer auch nur besuchsweise, aber mit offenen Augen und Ohren in England gewesen ist, wird sich diesen Eindrücken taum haben verschließen können; wer, wie ich, 20 Jahre unter Engländern verledt hat, wird die Überzeugung bekommen haben, daß es teinen Kompromiß, tein Zusammen-, ja nicht einmal ein Nebeneinandereristieren zwischen Deutschland und England geben tann, solange der englische Volkscharakter derselbe bleibt, der er seit Jahrhunderten war und heute ist. Das Grunddogma des Engländers ist: daß er einer "auserwählten Nation" angehört, die den "göttlichen Berus" erhalten hat, die Welt zu regieren und alle anderen Völker nur "nach englischer Fasson sellg werden" zu lassen; wenn sie sich diesem "Glück" entgegenstellen, müssen sie eben niedergetreten oder ausgerottet werden; es ist durchaus kein Jusall, daß in der englischen Sprache die erste Person I— ich groß, alle andern klein geschieden werden, es liegt darin eine Verkörperung, ich möchte sagen eine Apotheose der Seldstuckt!

Einer der ersten Vorkämpser des britische Imperialismus, Sir Charles Dilke, hat in einem Päan auf die britische Welteroberungssucht die zynischen Worte gebraucht: "niemand hat es so gut verstanden wie wir, andere Nationen zum Aussterben zu bringen". — Diese durch jahrhundertelange, sorgfältige Erziehung in Familie, Schule und Kirche dem englischen Volk unauslöschlich tief eingeprägte Überzeugung seiner Superiorität über andere Nationen, seines gottgewollten Rechtes auf alleinige See- und Weltherrschaft, verbunden mit einer maßlosen Selbstsuch, Habgier und Hinterlist, die selbst die schmutzissten Machinationen mit dem Mantel scheinheiliger Beuchelei zu decken weiß, hat das zuwege gebracht, was wir das "nioderne England" nennen: ein Fluch der Welt, eine Geißel der Nationen.

England war einstmals "the workshop of the world"; ber englische Arbeiter hatte sich ein Jahrhundert hindurch und noch länger an ein bequemes Schlaraffenleben gewöhnt und wurde nun seit den 70er Jahren unbequem darin gestört und zwar hauptsächlich durch deutschen Wettbewerbs. Die blose Tatsache des erfolgreichen Wettbewerbs genügte vollständig,

um den unversöhnlichsten und blutigsten Haß zu entsachen. Das zweite Wort im Munde des englischen Arbeiters ist der "dirty foreigner", "der dreckige Ausländer"; für den Deutschen genügt aber dieses Beiwort nicht einmal, es wird zu bl... und f... gegriffen, Worte, die nur der englischen Sprache eigen und so ungeheuerlich schmutzig sind, daß sich ihre Wiedergabe von selbst verbietet, die aber trotzem nicht bloß beim englischen Arbeiter, sondern selbst beim sog. "gebildeten" Engländer dem Deutschen gegenüber seit Jahren an der Tagesordnung gewesen und auch von George V. einmal im "Savage-Rlub" in London laut gebraucht worden sind.

In seiner eigenen verlotterten Bube ben Bebel anguseten, um ben fteigenben Forberungen des Weltmarkts gerecht zu werden — das wäre von John Bull zu viel verlangt! — Mit echtem Diebes- und Räuber-Instinkt ging man sofort ans Werk, ben unbequemen Konturrenten einfach aus dem Weg zu räumen; es wiederholt sich ja bei uns nur, was England seit Rahrhunderten an Bortugal, Spanien, Frankreich, Holland, Dänemart und andern gefündigt hatte. — Der deutsche Arbeiter leistete mehr und Besseres als der Engländer; die deutsche Industrie begann infolgedessen die englische vom Weltmartt zu verdrängen, ja sogar im eigenen Lande in gefährlichen Wettbewerb zu treten. Der englische Fabritherr sah sich genötigt, deutsche Methoden einzuführen, und da sein eigenes faules Gesindel dafür nicht zu haben war, mehr und mehr beutsche Arbeitsträfte ins Land zu gieben. Alsbald erging die Losung: "down with Germany" (nieder mit Deutschland)! - Dag ein Bernichtungstrieg das einzige Mittel bazu biete, das sagte dem englischen Bolt die Sabrhunderte alte "Erbweisheit", die sich allmählich zum Anstinkt ausgebildet hat und die im Barlament, pon ber Ranzel, vom Ratheber, in der Tagespresse, wie im Roman und Bühnenspiel eifrig angeschürt und aufgepeitscht wurde. So schrieb Seeln in den 90er Zahren: "Für England ist der Rrieg eine Industrie, eine der möglichen Arten reich zu werden, das blübendste Geschäft, die einträglichste Rapitalanlage" — und zu Anfang unseres Zahrhunderts: "Für England war der Krieg von jeher eine Erwerbsquelle, ein Weg zum Reichtum, das befte Geschäft!" —

Die sehr angesehene und weitverbreitete Londoner Wochenzeitung "Saturday Roview" brachte schon im Zahr 1897 in einem längeren Aufsak über den gefährlichen Wettbewerb Deutschlands auf dem Weltmarkt und die Notwendigkeit, diesen Wettbewerb unmöglich zu machen, den benkwürdigen Passus: "Würde Deutschland morgen vom Erdboden vertilgt, so gabe es übermorgen keinen Englander, der nicht um ein Entsprechendes reicher geworden wäre." — Im Jahr 1909 erschien von einem hohen englischen Marineoffizier eine Broschüre, die von der Universität Oxford sogar preisgefrönt wurde; in ihr findet sich der Sak: "Wir bedienen uns jeder nur denkbaren Borwände zum Krieg, dabei liegt aber stetig nur einzig und allein der Handel zugrunde, der nun einmal unser Lebensblut ist!" — Noch im Frühjahr 1917 (unmittelbar vor der Kriegserklärung Amerikas) brachte ein leitendes Neuporker Blatt, das ganz gewiß keiner deutsch-freundlichen Gesinnung verdächtigt?werden kann, den Sat: "This war was not made in Germany, but ,made in Germany' is the cause of it" (bicfer Rrieg ift nicht in Deutschland gemacht worden, aber "in Deutschland gemacht" ist die Ursache des-(elben), und am Morgen nach der englischen Kriegserklärung brachte das damalige ministerielle Londoner Blatt ",Daily Chronicle" einen von scheinheiliger Salbung triefenden Leitartitel: "The dawn of Britains greatest glory" (bas Morgenrot von Englands höchstem Ruhm), um gleich tags darauf die Maste fallen zu laffen in einem mit fingerdicten Buchstaben über die ganze Breitseite überschriebenen Aufsak: "How to catch German trado" (wie reißen wir ben beutschen Sandel an uns).

Das ganze englische Volk und ganz besonders die gesamte englische Arbeiterschaft war seit einer Generation systematisch gegen Pauschland verhetzt und von der Notwendigkeit der politischen und wirtschaftlichen Vernichtung desselben in einem Grade überzeugt worden, daß der Krieg, als er endlich ausbrach, nicht bloß ungeheuer populär, sondern ein Volkstrieg im vollsten Sinn des Wortes genannt werden mußte!

Der bekannte Arbeiterführer Com Mann batte mir unter Beistimmung verschiedener seiner Rollegen turz nach Beendigung des Burenkriegs versichert: "Die englische Arbeiterschaft warte nur auf die Berwicklung Englands in einen europäischen Krieg, um sofort bas Signal aur sozialen Revolution zu geben": — der bekannte englische Sozialist und erfolgreiche Schriftfteller Barry Quelch hatte auf bem internationalen sozialistischen Parteitag in Zena im Berbft 1911 noch bie Ertlarung abgegeben: "Wir betrachten Britannien als eine Geerauber-Macht, die mit Blut überfättigt ist und die ängstlich besorgt ift, irgend einen Teil unrecht erworbener Guter zu verlieren und die durch diese Angst in die schädlichsten und schändlichsten Bundnisse mit ber reaktionaren Autotratie bineingetrieben wird. Es gibt keinen Gozialbemotraten in England, der einen Finger erheben oder einen Grofchen bewilligen wurde, um die Unverfehrtbeit des mit Blut und Berrat gefestigten britischen Reiches aufrechtzuerhalten." - Bedoch bie bloke Catfache, daß es gegen ben Arbeitstonkurrenten Deutschland ging, ließ alle biefe Grundfate und Beteuerungen im Sturm zerftieben und unpergeklich werben jebem, der es miterlebt hat, die wütenden Rriegsbegen der Arbeiterpreffe und der fozialiftischen Strafenrebner in ben Londoner Parts in ben erften Rriegswochen fein, berfelben Preffe und berfelben Bolksredner, die noch turz zuvor bei jeder Gelegenheit von salbungsvollen Worten gegen Militarismus und Kapitalismus und für Arbeiterweltverbrüderung usw. getrieft hatten. Bagte eine Beitung anderer Meinung zu sein, so wurden ihre Geschäftsräume vom Mob unter polizeilichem Schuk geplündert und ihr ferneres Ericheinen für die Dauer bes Rrieges perboten (Globe, London) und ehrliche Leute, wie Philipp Snowden, Die ihrer Uberzeugung treu blieben, waren in ftandiger Lebensgefahr.

Als dann im Jahr 1915 die russische Dampfwalze endgultig verfagt hatte und man fic in Ententetreifen ernftlich mit Friedensabsichten trug, wußte John Bull bas verglimmende Rriegsfeuer wieder neu zu entfachen burch bie Bersprechungen von ungezählten Urmeen und ungegählten Millionen, die er 1916 gegen Deutschland in die Wagschale werfen wollte. — Und nun zeigte fich erft ganz, welche Rolle im Rrieg bie englifche Arbeiterfcaft [pielte! - Die Erfüllung bes Beriprechens bedingte in erfter Linie die Ginführung der allgemeinen Behrpflicht. Die Stimmen im Parlament waren so ziemlich gleich geteilt zwischen: "Für und Wider"; ber Ausschlag lag in ben Sanden ber Arbeiterbelegierten (Independent Labour Party und Sozialiften). — Und biefe Arbeiterbelegierten entschieden "für" und damit für die Berlangerung des Kriegs bis aufs Messer, bis zum Knock-out-blow! — Und wie damals Ende 1915, fo die gange Beit hindurch und fo noch beutet - Was tonnte nur biefe Sozialiften bewegen, einer beim gangen Bolt fo tief verhaften Magregel, wie die allgemeine Wehrpflicht, durch ihre Stimmen und durch diese allein zum Sieg zu verhelfen? Was tonnte biese roten Republikaner, die boch auch das scheinheilige Lügengebrull: "Nieber mit bem preußischen Militarismus" auf ihre Fahnen geschrieben hatten, bestimmen, in bem einzigen europäischen Lande, das noch feinen Militarismus tannte, diefen in der dentbar foroffften Form einzuführen und somit ben Teufel burch Beelgebub austreiben gu wollen? -

Ein ganz einfacher Winkelzug der englischen Regierung, der aber eben nur beshalb möglich war, weil sie des tiefgewurzelten und unauslöschlichen Jasses ihrer gesamten Arbeiterschaft gegen alles Deutsche von vornherein versichert sein konnte! Man versprach den zu Rödernden drei Dinge, die völlig genügten, sie mit der kriegstollen Regierung durch die und dunn, ja selbst die in die Hölle gehen zu machen:

- 1. daß nach dem Rrieg alle ausländischen Arbeiter (nicht bloß die deutschen) aus dem Lande verwiesen und nicht wieder zugelassen werden sollten;
- 2. daß durch Einführung unerhörter Bolle auf fertige Waren (manufactured goods) der deutsche Wettbewerb in England und seinen Kolonien für immer zur absoluten Unmöglickeit gemacht;



3. daß durch internationale Ausschließung (boycott) Deutschlands von den Rohstoffen der Welt für eine Reihe von Jahren die deutsche Industrie erdrosselt, Deutschland gezwungen werden sollte, wieder ein Agrarstaat zu werden.

Der Köder zog, damit war ja das englische Faulheits- und Schlaraffenideal der hohen Löhne bei geringer Arbeit wieder einmal in greifdare Nähe gerückt! Und der Köder zieht noch heute; wer daran zweifelt, der lese nur die Reden, die ein Will Thorne, Crooks, Ben Tillet und vor allem Havelock Wilson Tag für Tag halten; ja selbst die Forderungen, die gemäßigtere Geister, wie Henderson, als unerläßliches Minimum für den Frieden mit Deutschand stellen zu müssen glauben.

An biesem tödlichen, unversöhnlichen Haß (ober Brotneid) gegen jeden Konkurrenten sind auch alle Versuche der Internationale, die Arbeiter der kriegführenden Staaten zu einem Gedankenaustausch zusammenzubringen, endgültig gescheitert und es ist die seine, aber bittere Fronie des Schickals, daß auch die Enkente-Sozialisten national scharf getrennt sind und, wiewohl im Augenblick durch den Haß gegen den gemeinsamen Gegner Deutschland zusammengekittet, sich untereinander edenso gründlich und unversöhnlich hassen. Charakteristisch hiefür ist die Tatsach, daß in den letzten Monaten englische Arbeiterorgane immer wieder darauf hinweisen, daß mit einer bloßen Ausschließung der deutschen Arbeit nach dem Krieg der englischen Arbeiterschaft nicht gedient sein könne, daß dieselbe vielmehr auf der Erfüllung des Versprechens von 1915: "Ausschluß aller fremdländischen Arbeiter" unentwegt bestehen müsse. "Britain for the British" müsse hinfort die alleinige Parole sein; und die verstecken und offenen Aussälle auf die glorreichen Verdündeten, Franzosen, Italiener und Belgier, wirken unbedingt tragikomisch; von einem Völkerbund will der englische Arbeiter nur dann etwas wissen, wenn er in demselben unbedingt "top-dog" sein darf und alle andern nach seiner Pfeise tanzen müssen.

Wer angesichts dieser Catsachen noch von Ausgleich, von Verständigung und Versöhnung zu sprechen wagt, der ist mehr als taub und blind und hat vor allen Dingen nicht die geringste Ahnung vom Volkscharatter und der Volksseele unserer Segner, ein Mangel, der sich bei uns die höchsten Kreise hinauf geltend macht und immer wieder zu dem schrecklichen Fehler führt, unsere Segner mit unseren eigenen sittlichen Masstad zu messen.

Es ist höchste Zeit, daß diesem gefährlichen und verderblichen Unsinn durch Auftlärung in weitesten Kreisen ein Ende bereitet wird. Dr. R. Sch.

#### 4

# Unser Prozeß Cassirer

m 26. Oktober ist vor der Abteilung 149 des Königlichen Schöffengerichts Berlin-Mitte die Beleidigungsklage Paul Cassirer und Frau gegen Dr. Karl Stord und Gen. zur Verhandlung gekommen. Sämtliche Angeklagte sind freigesprochen worden, das Gericht hat in den angeklagten Arrikeln lediglich eine berechtigte Kritik erkannt.

Außer einer kurzen Briefkestennotig in Best 22 des leusenden Jahrgangs, in der wir mitteilten, daß des Schöffengericht die Eröfsnung des Bersahrens abgelehnt habe — das Landgericht hat sie dann auf Beschwerde hin angeordner —, haben wir im "Eurmer" kein Wort über die Angelegenheit mehr veröffentlicht, auch nicht, als das Abgeordnerenhaus sich damit beschäftigte. Es schien uns unrecht, dem Spruch des Gerichtes vorzugreisen. Zeht aber halten wir es für nötig, nochmals in Kurze auf die Angelegenheit zurückzukommen.

3m 1. Novemberheft 1917 hatte ich in einem Auffațe "Die Criebkräfte unseres öffentlichen Runftlebens" usw. auf die auffällige Catsache hingewiesen, daß vom Auswärtigen Amt für die Veranstaltung einer Propaganda-Ausstellung deutscher Kunst in der Schweiz ausgerechnet Herr Paul Cassiere berusen worden war. Die tunsthändlerische Tüchtigkeit des Herrn sollte keineswegs in Zweisel gezogen werden, vielmehr war gerade dant ihr der Name Cassiere im Lause der Zeit zu einem künstlerischen Programm geworden, das aber dem gerade entgegengeset war, dessen des für eine solche Propaganda-Ausstellung in der Schweiz bedurfte. Mit diesem Aussien Zusstellung in der Schweiz bedurfte. Mit diesem Aussien Zusstellung in gerenals Herr Cassiere" im ersten Februarheft 1918, die feststellte, daß die Wahl der nach ihrer ganzen Vergangenheit für die Aufgabe einer deutschen Propaganda-Ausstellung ungeeigneten Persönlichteit Cassieres sich bestraft gemacht habe. Dieser zweite Artikel ist zum Gegenstand der Rlage gemacht.

Wer der Verhandlung im Gerichtssaal beiwohnte, mußte den Eindruck gewinnen, daß in dem Artitel vor allem die militärische Shre und Zuverlässigteit Cassirers in Zweisel gezogen worden sei, daß in ihm die Vorwürse versteckt seien, Cassirer sei ein Drückeberger oder ein Refraktair, er simuliere zu diesen Zwecken Krantheit usw.

Nun ist in Wirklichkeit in beiben Artikeln auch nicht mit einer einzigen Silbe, nicht mit einer leisen Andeutung von irgendeinem militärischen Verhältnis des Herrn Cassirer die Rede. Ein unbefangener Leser kann überhaupt gar nicht auf den Gedanken an irgendein militärisches Verhältnis Cassirers kommen. Dazu müßte doch irgendwie und irgendwo eine Andeutung stehen, daß Herr Cassirer Goldat war oder sei. Wer aber zufällig davon wußte, mußte aus der Tatsache, daß davon in dem Artikel mit teiner Silbe die Rede war, doch höchstens zu dem Schluß kommen: "Na, militärisch scheint alles in Ordnung zu sein, andernfalls würde Cassirers Gegner das doch geltend gemacht haben." Wenn nun trozdem von gegnerischer Seite geradezu der Schwerpunkt auss Militärische verlegt wurde, so gibt es dasur nur zwei Erklätungen. Entweder wollte man sich durch dieses künstliche Hineindeuten des Militärischen eine Angriffssläche schaffen, die mein Artikel sonst nicht bot, oder aber Herr Cassirer ist in dieser ganzen Sache so voreingenommen, daß er überall Angriffe und Andeutungen wittert. Die Anklageschrift gibt dasur einen eigenartigen Beleg, mit dem wir uns näher beschäftigen können, weil er zum Hauptpunkt unseres Angriffes gegen Cassirer führt.

Wir hatten behauptet, daß Cassirer sich durch seine offizielle Tatigkeit für die deutsche Runft in ber Schweig nicht hatte abhalten lassen, eine Ausstellung frangolischer Bilber aus leinem Brivatbefik in der Kunftbandlung Canner in Bürich zu veranstalten. Wer nicht über besondere gunftige Beziehungen zum Auswärtigen Umte verfügt, steht jett vor fast unüberwindlichen Schwierigkeiten, jede einzelne aus dem Auslande ihm zutommenbe Nachricht bis ins lette hinein nachzuprufen. Briefe, Manustript-, ja sogar Korrettursenbungen von unseren Mitarbeitern in ber Schweiz und an sie haben oft Wochen gebraucht, bis sie ihr Biel erreichten. Man follte fich also nicht in ein einzelnes Wort verbeißen, wenn bie Sade ftimmt. Wenn man unter "Ausstellung" die Borführung einer riefigen Sammlung oder eine besondere große Beranstaltung versteht, so war der Ausdruck Ausstellung für das, was in Burich geschehen ift, vielleicht etwas hochgegriffen. Aber es tommt ja gar nicht darauf an, wie viele Bilder Caffirer bei biefer Gelegenheit in ber Comeig gezeigt hat, fondern daß überhaupt von ihm neben seiner offiziellen Sätigkeit für die deutsche Ausstellung noch eine andere Runfttätigkeit für französische Runft einheiging, die irgendwie als "ausstellen" bezeichnet werben tann. Das aber ift, wie ber Rlager feiber in feiner Untlagefdrift jugegeben bat, in febr startem Mage gescheben. Cassier bar fich fur Die Ausstautung feiner Privatwohnung - fie war im Botel Schwert -, in der natürlich alle funftintereiffierten Kreife vertehrten, diese nichtbeutichen Bilber aus feinem Privatbejig ichiden laffen, fie haben aus irgendeinem Grunde vor biefer Benutung in der Ausstellung Canner gestanden, wie es beift "gegen die Wand", und find von Berrn Canner wichtigen Kunstfreunden gezeigt worden, außerdem hat das Berliner Seicaft Caffirers in diefer Beit brei Auslandsbilder an Canner jum Bertauf geschickt.

3d hatte gefragt, wie Berr Cassirer es möglich gemacht habe, diese Bilber nach ber Schweig ju bringen. Run werben wir belehrt, baf biese Bilberausfuhr ohne weiteres frei fei und daß es nur für die Einfuhr der Bilder nach Deutschland einer Erlaubnis bedürfe. Wie sich bei den Berhandlungen im Abgeordnetenhaus ergeben hat, sind auch Leute, die sich berusmäßig mit politischen und volkswirtschaftlichen Fragen beschäftigen, durch diese Satsache sehr überrascht worden. Unsereins hat während des ganzen Krieges stets erfahren müssen, daß es fast unüberwindlice Schwierigkeiten bereitete, auch nur ein kleines Paket an seine Angehörigen in der Schweiz zu schicken, wir werden von Umts wegen dauernd bestürmt, doch ja jede überflüssige Sendung zu vermeiden und die für vaterländische Transportzwecke notwendigen Mittel nicht zu belaften. Wenn aber Berr Caffirer Sehnsucht nach ber Näbe feiner frangofischen Bilber empfindet, so macht das gar teine Schwierigkeiten, diese Riften in die Schweiz zu bringen und gleichzeitig die Bassiericheine für ihren Rudtransport nach Deutschland zu erhalten. Da gerr Cassirer ausdrücklich behauptet, daß die Absicht nie bestanden habe, jene Bilder aus seinem Privatbesit in der Schweiz zu vertaufen, so tam für diese Sendung auch nicht die sonst immer geltend gemachte "Berbefferung unferer Baluta" in Betracht. Wenn man ihm alfo bie Rudpassierscheine ohne weiteres aushändigte, so erkannte man damit an, daß für den Kommissar ober, wie jett gesagt wird, ben "technischen Beirat" ber deutschen Propaganda-Ausstellung in ber Soweiz der Umgang mit seinen französischen Bildern eine unerlägliche Lebensbedingung sei, die dieser Luxusverbrauch unserer knappen Transportmittel gebiete.

Warum brauchte nun Berr Cassirer so bringend seine frangosischen Bilber? Was bie Anklageschrift darüber erzählt, sest eigentlich dem Ganzen die Krone auf. Man höre: In der Schweiz "fah ber Privatkläger sich alsbald genötigt, sich gegen Angriffe zu wehren, die in tendenziöser Beise von Gegnern Deutschlands ausgingen Vor allem erfuhr ber Brivatkläger, daß in der Schweig berumergablt werde, er hatte seine in allen Runftfreifen feit Zahrzehnten betannte tünstlerische Überzeugung weggeworfen und wäre sozusagen auf tünstlerischem Gebiet Chauvinist geworden". Sierzu sei ihm "schlauerweise" auch sein Militardienst verwertet worden. "Dem Privatkläger hatte es zwar ferngelegen, sich mit dieser ihm selbstverftandlichen Erfüllung vaterländischer Pflichten zu brüsten — — aber die Tatsache war immerhin von Deutschland aus auch in der Schweiz hinreichend bekanntgeworden und wurde, wie einmal bie Ententefreunde alles gegen Deutsche zu wenden wissen, gegen den Privatkläger ausgenutt." "Der Privatkläger hatte als eine höchst entschiedene und an ihrer Überzeugung festhaltende Perfonlichteit, die er ist, das dringende Bedurfnis, sich vor dem Berdacht eines unwurdigen, aus politisch einseitigen oder eigennütigen Grunden erfolgten Gesinnungswechsels zu mahren; jugleich mußte er wunichen, die Arbeit, die er aus eigenster Uberzeugung, um für Deutschland Sympathien zu erweden, begonnen hatte, nicht burch folche Treibereien gefährbet zu sehen. Dies war der wichtigste Grund, aus dem der Privatkläger sich einen Teil seiner Privatsammlung nach Zürich kommen ließ. Er wollte den Schweizer (nurden Schweizer? D.E.) Runstfreunden, die mit ihm vertehrten, zeigen, daß er noch immer über Runft so bachte, wie fonft."

Ich gestehe offen, daß ich persönlich mir ja die Sache ähnlich erklärt hatte, daß ich mir aber niemals getraut hätte, Herrn Cassirer in so brutaler Form, wie er es hier selbst tut, der selbststücktigsten Ausnuhung seiner Stellung in der Schweiz zu beschuldigen. Zunächst bestätigt die von Cassirer geschilderte Entwicklung, wie ungeeignet seine Wahl war und rechtsertigt also vollauf meinen Angriff gegen die Stelle, die diese Wahl getrossen hatte. Denn gerade weil seine Stellung zur Kunst seit Jahren sest umschrieben war, kam es zu diesen Redereien und Erklärungen für seine Wahl. Es sagte sich eben jeder vernünstige Mensch: die deutsche Regierung kann sur diesen Posten diesen Mann nicht schieden, wenn er sich gegen früher nicht vollständig verändert hat. Denn die deutsche Regierung wird doch nicht den Vorkämpser französischer Kunst zum Propagandisten für deutsche Kunst im neutralen Auslande machen, wenn dieser ihr nicht irgendwelche Sarantien geboten hat, daß er jeht eine andere Stellung einnimmt, als

früher. — Leicht möglich, daß man dabei auf Cassiers militärische Lausbahn als eine solche Garantie hingewiesen hat; denn sonst ist es doch vollständig unerfindlich, wie es auch den Entente-freunden einfallen könnte, gegen einen Deutschen auszunußen, wenn er zur Verteidigung seines deutschen Vaterlandes zu den Waffen gegriffen hat. Das ist, wie Herr Cassiere selbst sagt, an sich etwas so Selbstverständliches, daß man entweder daraus keinen Vorwurf machen oder darin nur dann etwas Auffälliges sinden kann, wenn der Vetreffende früher eine Haltung zu Deutschland eingenommen hat, die ein solches Sintreten für Deutschland in der Stunde seiner Not nicht erwarten ließ.

Alles das zeigt, um es nocmals zu fagen, wie ungeeignet Herr Cassirci für diesen Posten war, benn er konnte sich nun nicht wie ein nach der Richtung hin unbelasteter Main rüchaltlos der von ihm übernommenen vaterländischen Sache widmen, sondern mußte zunächst seine Person rechtfertigen. Das hielt er freilich nicht nötig gegen uns Deutsche, sondern gegen unsere Feinde. Er fühlte "bas dringende Bedürfnis, sich vor dem Berdacht eines unwürdigen Gefinnungswechsels zu wahren und ließ sich deshalb einen Teil seiner Privatsammlung nach Zürich kommen". In einfaches Deutsch übertragen bedeutet biese ganze Sache folgendes: 3ch, Paul Cassier, bin Runstkommissar der deutschen Regierung und muß hier in der Schweiz eine deutsche Ausstellung machen. Daraus müßt ihr Schweizer und natürlich erst recht ihr Franzosen die Folgerung ziehen, ich hätte mich gegen früher völlig verändert und hätte in meiner Runftgesinnung einen Wechsel vollzogen. Das fällt aber mir als einer "höchst entschiedenen und an ihrer Überzeugung festhaltenden Persönlichkeit" nicht ein. Ich kann ohne französische Kunst so wenig leben, daß ich mir, wie ihr seht, für meinen turzen Aufenthalt in der Schweiz in meine Hotelwohnung diese französischen Bilder kommen lassen mußte. Ich tat das, trokdem die deutschen Chauvinisten natürlich darüber zetern werden, tropdem unsere Bertebromittel fo furchtbar überlastet sind, daß fie für private Bedürfnisse nicht in Unspruch genommen werden sollen. Für mich tommt es eben ausschlieglich darauf an, euch allen zu zeigen, daß ich trot meines Militärdienstes, trog des Eisernen Rreuzes, trogdem in meiner zu Rriegsbeginn herausgebrachten Zeitschrift "Rriegszeit" in Meier-Graefes Aufruf das Gegenteil steht, derfelbe geblieben bin, wie vor bem Rriege. -

Damit für heute genug. Die Chronistenpflicht gebietet noch die Mitteilung, daß am Schluß ber Verhandlung herr Wolfgang Beine als Verteidiger des Berrn Cassirer einen wütenden Aberfall auf mich inszenierte, indem er aus einer in Beft 22, 1918 erschienenen Brieftastennotiz die Worte "durch die Berhimmelung des zahlungsfähigen Auftraggebers" herausriß, das als einen "unanständigen" Angriff auf seine Anwaltsehre brandmartte und biefen Fall in Verbindung mit dem Artikel gegen Herrn Cassirer benutte, mich als eine Art gewohnheitsmäßigen Chrabichneider hinzustellen. Es wäre schlimm, wenn ich mich an dieser Stelle, wo feit bald zwanzig Sahren meine Arbeiten ericheinen, gegen biefen Angriff verteidigen mußte. Herr Beine kann den Schild seiner Berusechre nicht blanter gehalten haben, als ich ben meinigen. Ich stelle bier nur die gangen Sate jener Brieftastennotig ber, wobei ich gern zugebe, daß ich bei größerer Ruhe — die Notiz wurde auf der Reise geschrieben und ich bekam sie nicht zur Korrektur — bas Wort "zahlungskräftig" vermieden haben wurde, weil ich eben grundsählich immer alles vermeibe, was in einem sachlichen Streit etwas Personlices hineinbringen tann. Die betreffenden Sate lauten: "In einem gewissen Teil der Presse, aber auch im Abgeordnetenhause war reichlich laut verkündet worden, daß Gerr Paul Cassirer gegen uns und jene Blätter, die unsere Kritik seiner deutschen Kunstausstellung in ber Schweiz übernommen hatten, Rlage angestrengt habe. Wir haben zu der vom Abgeordneten Wolfgang Beine geubten Urt, seine Untlageschrift zu verbreiten, geschwiegen und damit gerechnet, daß bei allen Einsichtigen diese Schrift durch die Berhimmelung des zahlungsfräftigen Auftraggebers und die Unterstellung niedriafter Antriebe beim Gegner sich ihre Berurteilung von selbst holen werde." Rarl Stord

Digitized by Google



Ludendorffs tragischer Irrtum "Ein Zentrum der Tatkraft" · Nibelungennot · Anter welchem Zeichen? · Der Streit um des Kaisers Bart?

ir sind tief herabgesunken aus stolzen Höhen, — so stöhnen wir. Ist das wahr? Wahr auch für unser Volk als Ganzes oder für eine Mehrheit unseres Volkes? Im ersten Ausstiege 1914 und solange noch die Auswirkungen dieses Siegfriedwunders währ-

ten, hätten wir das von uns behaupten dürsen. Jene Stimmung war so mächtig, daß sie nicht einmal die bleierne Schwere fühlte, die schon im Anfange sich an sie hängte. Dann aber siel die heradziehende Umklammerung je länger, um so fühlbarer ins Sewicht. Unsere Heere mit ihren großen Führern erlahmten nicht in ihrem Fluge, sie stießen immer höher und weiter vor, aber die Heimat erlahmte, sie stieß nicht mehr mit, sie solgte ihnen nicht mehr, hatte Wichtigeres, Wohlseileres und Einkömmlicheres zu tun.

Darum ist es nicht wahr, daß wir jett als Volk von stolzer Höhe herabgesunken sind. Wir sind längst von dieser Höhe herabgestiegen, wir haben schon seit langem die siegreichen Flieger, unser Heer und seine Führer, allein fliegen lassen, kaum mit anderem Gedenken, als daß sie eben gut genug sind, unsere häusliche Gemüklichkeit vor seindlichen Bomben zu schüßen. Eine Mehrheit aber hat den Augenblick als günstig erachtet, diese Opferung zu nühen, um die Erfüllung eigener Wünsche unter Dach zu bringen. Nichts hat die Frage, ob die Wünsche an sich berechtigt waren, mit der zu tun, ob eine unwiderstehliche Notwendigkeit vorlag, ihre Erfüllung im Augenblicke höchster Lebensgesahr des ganzen Volkes übers Knie zu brechen. Unter keinen Umständen läßt sich diese Frage bejahen. Reine Freiheit, kein Recht im Innern ohne Freiheit und Recht nach außen! Daß wir auch nur diese Güter aus dem Krieg retten, darum handelte es sich in dem Augenblicke allein. Erst das Hemde, dann den Rock.

Die Absichten unserer Feinde kennen wir, — wer hat den Mut, sie zu leugnen? Aber man hat den Mut, die innere Unbefangenheit und Sicherheit der allein noch schwenden Beeresmacht zu verwirren, ihre geschlossene Disziplin zu lockern, die Fadel der Zwietracht auch unter sie zu werfen. Daß dadurch in unverantwortlicher Vermessenheit die Lebensgefahr, in der wir alle ohnehin schweben, noch auf das äußerste gesteigert, die Abwehrkraft in dem gleichen Maße geschwächt wird, das leugne, wer die eiserne Stirn dazu hatt Auch unsere Brüder an der Front sind am Ende nur Menschen, wenn sie auch Übermenschliches schon geleistet haben.

Aber auch diese Tapferen hätten es nicht leisten können, wenn sie nicht einen leuchtenden Doppeladler über sich gesehen hätten, der sie von Sieg zu Sieg führte, dem sie, wie die Jagdstaffel ihrem Führerslieger, in Treuen folgten, weil sie das Vertrauen hatten. Ihr in der Beimat dürft euch rühmen, den einen der Abler "heruntergeholt" zu haben —: Ludendorfs! Nicht der Feind, ihr in der Heimat! — Ehre, dem Ehre gebührt! An Hindenburg konntet ihr, wagtet ihr euch noch nicht heran, und so beruhigt ihr jeht das Volk: Hindenburg ist ja noch da. Za, Gott sei gedankt, er ist noch da, und Gott erhalte ihn uns noch lange! Aber was ihr Hindenburg in tiesster Seele angetan, was ihr ihm genommen habt, danach fragt ihr nicht; er wäre auch der Letzte, es euch zu sagen! Aber — das Lied vom Kameraden —: "Als wär's ein Stück von mir." Zwei Abler, die eure Nester geschützt, eure Brut behütet, ohne die mancher von euch nicht mehr im rosigen Licht oder auch nur in Freiheit atmen dürste, — und den einen habt ihr abgeschossen, den anderen ohne den treuen Gesährten, allein zurückgelassen. Auch ihm habt ihr mit schmählichem Undank gelohnt!

Ein Großer stürzte. Aber nicht, wie jest gefabelt wird, über sich selbst, sondern über den Kleinmut, die erbärmliche Kleingeistigkeit und Knechtseligkeit eines großen Teiles — ist er wirklich die Mehrheit? — des deutschen Volkes. Er hat seine Kräfte nicht überschät, — daß er den Willen dieses Volkes zu Freiheit und Größe, ja auch nur zur Gleichheit mit den anderen Völkern überschätt hat: das war sein tragischer Irrtum und sein Absturz.

Ludendorff flog über das deutsche Volk hinaus, — das Volk ließ ihn allein. Da mögen ihn Zweifel übertommen haben. Es gab Augenblide, wo sich tiefe Schatten über unsere Wacht im Westen senkten, nicht nur von außen, auch von innen her. Ein Ablerauge hatte sie — vielleicht zu scharf — erspäht. Dafür ist er Abler. Mit dem gleichen Ablerblid erkannte er aber das Gebot der Stunde. Die Rudwärtsbewegung unserer Front wird von militärischen Sachverständigen als ein Meisterstüd gerühmt, wie die Rriegsgeschichte solcher nur wenige kenne. Es ist nicht wahr, was rachsüchtiger Jag verkleinernd auszustreuen beflissen ist, daß ein anderer, ein "ausgeruhter Kopf" das Verdienst daran habe. Es war Lubendorffs ganz persönliches Wert. Aber die "Volksregierung" konnte eine Weiterentwicklung des Werkes nicht abwarten. Der Mann war ihr zu groß, die andern meinten: — geworden! Er wollte und konnte sie nicht als überlegene Strategen, Napoleons und sonst militärische Sachverständige anerkennen. So ließen sie ihn gehen. Und triumphierten über den großen Sieg, den sie doch über das Wohl des eigenen Landes davongetragen hatten. Große zu beseitigen, hat seit je im Instinkte der "Mehrheit" gelegen, schon ihr blokes Bervortreten wirkt auf die Minderwertigkeit erbrudend, unerträglich.

Dem deutschen Volke war er Freund und Führer, er wollte sein Größtes, sein Bestes, setze sich dafür mit seiner ganzen unendlich reichen und starten Persönlichteit ein. Doch — "Brutus sagt, daß er voll Arglist war, und Brutus ist ein ehrenwerter Mann. Das sind sie alle, alle ehrenwert" ...

Theodor Wolff vom "Berliner Tageblatt" hat dem Prinzen Max den zweifelhaften Gefallen getan, die Betätigung des Prinzen bei der Verabschiedung Ludendorffs rühmend hervorzuheben: "Von seinem Grippenlager" — ber Pariser Feuilletonist kann nicht aus seiner Haut — "gab auch der Prinz Max von Baden beutlich seine Absicht zu verstehen." Ludendorff gegenüber? Man sollte meinen, demokratischem Empfinden müßte sich doch zuallererst das Verhältnis aufdrängen: wer ist Pring Max von Baben und wer ist Ludendorff? Der Pring ist ein Prinz, Lubendorff ein Bürgerlicher, dem der selbe Theodor neben mancherlei anderen unfreiwilligen Anerkennungen auch die nicht versagen kann, daß er seinen bürgerlichen Namen "mit teinem Abelszeichen belasten ließ", und daß er seine freie Gesinnung auch vor Sochgefürsteten nicht gebeugt habe. Bring Mar von Baden hat, wie die "Voss. Btg." feststellte, vor seiner Berufung als Reichskanzler durch Erzberger und Scheidemann sich dadurch hervorgetan, daß er "Reden über den Frieden" gehalten hat, - bei dem Namen Ludendorff, dem mit Hindenburg für immer verwachsenen, überwallen uns die Schauer weltgeschichtlicher Taten und Größe. So verbiegt der augenblickliche Erfolg, der aufällige Besit ber Macht alle natürlichen Makstäbe, so verwirrt er aber auch das gerechte Urteil.

Vielen war der Einfluß Ludendorffs im Laufe der Jahre weit über "Rompetenz und Gebühr" gewachsen, — "Rompetenz und Gebühr" sind bekanntlich viel wichtiger als Genie und Takkraft. Aber auch diejenigen, die sich gegen diesen Einfluß aufgelehnt haben, sollten, so mahnt sie Georg Bernhard ("Voss. Atg."), "anerkennen, daß dieser Einfluß der einzige während des ganzen Krieges war, der sich auf eine große Leistung stüßen konnte. Ludendorff bildete so etwas wie ein Bentrum der Takkraft, eine Oase männlicher Entschlußkraft inmitten einer Wüste voll öden Sandes, voll Talentlosigkeit und Bielmangel...

Daß in diesem Kriege tein Politiker großen Stiles vorhanden war, kann nicht bestritten werden. Aber in gleichem Maße sehlte der Durchsekungswille auf der politischen Seite. Das allein schon hätte genügt, das Ludendorfssche Übergewicht zu schaffen. Aber viel schlimmer war, daß man sich gerade in der Zeit der heftigsten Segensähe unter der Kanzlerschaft Bethmann Hollwegs von der politischen Seite die Energie der Obersten Jeeresleitung zunuhe machte, um durch sie und in ihrem Namen Dinge durchzusehen, die die politische Leitung ohne die Autorität der Beerführer nicht bewirten zu können glaubte. Dazu gehört vor allen Dingen die Befreiung Polens, über deren schädliche Wirkung heute wohl bei niemandem im Reiche mehr ein Zweisel besteht. Seit dem Frühjahr 1916 (aller Wahrscheinlichkeit nach sogar noch früher) war der Reichskanzler Bethmann Hollweg entschlossen, ein selbständiges Polen zu gründen. Ein ganzer Kreis von Persönlichkeiten in Berlin bearbeitete die öffentliche Meinung nach dieser Richtung. Andere Personen aus dem Kreise

bes damaligen Reichstanzlers waren in Warschau nach der gleichen Richtung hin tätig. Ein bekannter Berliner Nationalökonom hatte mit den Polen mehrfache Verhandlungen auf polnischem Gebiet und in Berlin, als deren Ergebnis Protokolle vorhanden sind, in denen die unmöglichsten Versprechungen von polnischer Seite gemacht waren, u. a. auch die einer polnischen Armee von mehreren hunderttausend Mann, die allein vom deutschen Kaiser besehligt und mobilisiert werden sollte.

Angesichts der militärischen Lage, in der die Mittelmächte im Berbft 1916 waren, mußte ben Beerführern eine folche Stärtung ber deutschen Wehrmacht besonders willtommen sein. Und diejenigen Politiker, deren Lieblingsidee die Durchführung eines freien Polens war, wandten sich zur Realisierung ihres Planes an Lubendorff mit bem polnischen Beeresversprechen, das durch ein gutgläubiges, aber fachlich faliches Gutachten bes Generalgouverneurs von Befeler verftarkt worden war. Selbstverftandlich nahm der Generalquartiermeister an, daß ein Plan, ber ibm von ben führenden Staatsmännern felbft unterbreitet wurde, politisch gut sein mußte. Und er setzte sich nun mit der ihm eigenen schnellen Entschluffähigkeit und Tatkraft so energisch für die Sache ein, daß nach außen bin wesentlich er in die Erscheinung trat, während sich die Politiker weislich im hintergrunde hielten. Man hat hinterber von politischer Seite teils alle Folgen ber polnischen Selbständigkeitserklärung auf Lubendorff abgeschoben, teils behauptet, daß seine Durchführung des Planes den ursprünglichen Abmachungen nicht entsprach. Wir wissen, daß sich Lubendorff später verschiedentlich bemüht hat, von ber Reichsleitung eine öffentliche Richtigstellung seines Anteils an diesen Dingen zu erwirten. Aber vergebens. Die große Öffentlichkeit halt noch heute ihn für die treibende Rraft der Zweikaiserproflamation.

Dieses Beispiel ist typisch für eine ganze Reihe anderer. Es gab schließlich nichts, was geschah oder nicht geschah, bei dem nicht der Name Ludendorff wie ein unadwendbares Verhängnis von den Amtsstellen genannt wurde. Nun besteht gar tein Zweisel darüber, daß der Mann, dessen Votum von den politischen Stellen selbst immer und immer wieder für politische Dinge in Anspruch genommen wurde, sein dadurch erlangtes Übergewicht vielsach auch von sich aus in Dingen geltend machte, die ihn ressortiatig nichts angingen. Aber da sich überall sonst im Reich Untätigkeit, Zersplitterung und Gegeneinanderarbeiten der Ämter geltend machten, so wurde es die in die weitesten Volkstreise hinein vielsach geradezu befreiend empfunden, daß irgendwo jemand sas, dei dem man auf Fragen Antwort und Entscheidung bekam. "Wir wenden uns an Ludendorff", war überall eine ganz populäre Phrase. Aber die Geschichte wird später erweisen, daß er für eine ganze Reihe von Dingen, die man ihm zuschrieb, niemals verantwortlich war ..."

Es ehrt den General ohne Zweifel, wenn übermenschliche Maßstäbe an ihn angelogt werden, aber recht und billig ist ein solches Versahren nicht. "Wenn vielleicht", erinnert die "Deutsche Tagesztg.", "ein Augenblick gekommen ist, wo Ludendorffs impulsive Natur dem Zweifel unterlag, so wird niemand darüber

gerecht urteilen können, ohne sich die ungeheure Last vorzustellen, die vier lange Jahre auf seinen Schultern gelegen hatte, und die auch für eine starke Seele fast unerkräglich werden mußte, seit er sah, daß die Wagschale sich schwer und schwerer auf die gegnerische Seite zu neigen begann; und ebenso niemand, der nicht die Kraft und Senialität, mit der unsere Beeresleitung die notwendigen Rückwärtsbewegungen durchzusühren und der Front wieder neuen Halt und neuen Attem zu geben verstand, voll zu würdigen vermag.

Die Stellung Lubendorffs brachte es mit sich, daß er auch in die Politik eingreifen mußte. Ob das immer in zwedmäßigster Weise geschehen sei, kann hier und heute unerörtert bleiben. Auch hier aber gebietet die einfachste Gerechtigkeit, zwei entscheidende Punkte hervorzuheben: einmal machte die ganze Art dieses Volkskrieges und Daseinskampses von bisher unerhörten Dimensionen es schlechthin notwendig, daß die Heeresleitung sich auch um die Politik kümmerte; man denke hier nur an die Großtat des "Sindenburgprogramms", um zu ermessen, wie nötig das war, und wie gerade auch durch diese Tätigkeit das Vaterland recht eigentlich gerettet und befähigt wurde, ungeheurer natürlicher Überlegenheit des Feindes an Menschen und Material mit Erfolg die Stirne zu bieten. Dann aber ist unsere Heeresleitung doch nur dadurch — ganz gewiß nicht zu ihrer Freude! — genötigt worden, ein immer stärkeres Maß von politischer Initiative zu entfalten, daß diese Initiative an den politischen Stellen, deren Pflicht und Aufgabe sie gewesen wäre, je und je gefehlt hat. Wenn also Ludendorffs Gegner seine politische Tätigkeit mit steigendem Sasse verfolgt haben, so hat er sich gerade auch durch sie — unbeschadet der Frage, ob die Hand des Militärs, der die berufenen politischen Stellen geeigneten Rat und richtige Sat nicht zu bieten imstande waren, immer glücklich gehandelt hat — den Dank des Vaterlandes verdient, dessen derzeitige Vertreter und "Herren" ihm mit schnödem Undank lohnen!

Über diese Frage hinweg aber ragt heute mit schmerzlichster Klarheit die eine Tatsache: daß ein Mann, der in mehr als vier tatenreichsten Jahren die deutschen Fahnen mit unsterblichem Ruhm betränzte, der in dieser Zeit eine Mühsal ohnegleichen für das Vaterland auf sich nahm, zu dem unser Heer auch heute noch in Vertrauen und Verehrung aufblick, und den unsere Feinde als ein Symbol unserer militärischen Kraft und Größe hassen, fürchten und — achten; daß dieser Mann von der Regierung des eigenen Landes einem Wilson geopfert wurde! Mit Ludendorff, der hoffentlich bald die Möglichkeit findet, in anderer Weise dem Vaterlande zu nützen, ist eines der wenigen "Hindernisse beseitigt, die noch zwischen dem deutschen Volke und seinem Verderben stehen. Das Land wird auch diesen Sieg der Pygmäen teuer zu bezahlen haben!"

Die Wahrheit ist doch, wie sie die "Deut. Itg." (in einer sonst nicht durchweg glücklichen Betrachtung) herausschält: "Noch niemals, selbst zur Zeit der Freiheitstriege nicht, ist eine so geniale Beerführung von der politischen Leitung so jammervoll im Stich gelassen worden durch alle Jahre hindurch, wie unsere Heerführer in diesem Kriege. Immer wenn das rächende Schwert niedersausen wollte und eine militärische Kraftentwicklung zum Enderfolg reifte, dann siel die Politik des Herrn von Bethmann Hollweg der erhobenen Faust des Heeres

in den Arm und hemmte den Schlag. Das ist so gewesen nach der Niederwerfung Serbiens, als man die Abrechnung mit Rumänien forderte, das ist so gewesen, als der Siegeslauf der Heere vor Saloniki stoppen mußte, das ist so gewesen, als im Jahre 1916 die Militärs und die Marine den verschärften U-Boot-Krieg sorderten zu einer Zeit, als England noch nicht eingedeckt war dis an den Hals."

Eine solche Kraft wird entbehrlich befunden, wird ausgefroren — angesichts der Gesahren und der Ausgaben, die jeht von Tag zu Tag immer drohender, immer zornig-gebieterischer an unseren Reichspforten rütteln. Nicht Einer in der neuen Regierung, der nicht abkömmlicher wäre als ein Ludendorff, und das ist doch noch teine Beleidigung! Wenn aber die Herren sich selbst für weniger abkömmlich ausgeben wollten, dann dürften sie das nicht durch Solidaritätserklärungen tun, sondern es müßte sich ein jeder für seine Person vom Plake erheben und für seine eigenen überragenden Fähigkeiten und geschichtlichen Verdienste Zeugnis ablegen.

Ra, welche Gefahren, welche Aufgaben! Was ist heute "Österreich"! Ein historischer Begriff, nicht einmal mehr ein geographischer! "Es ist freilich nicht bas erstemal," schreibt die "Frtf. 8tg.", "daß Ofterreich das Bild eines sterbenden und sich auflösenden Staates bietet. Die Rämpfe der Revolutionsjahre 1848 und 49 schienen schon das Ende des Habsburgerreiches zu bringen, und ohne Rußlands Hilfe, wofür später Felir Schwarzenberg bie Welt durch die Größe des österreichischen Undanks in Eistaunen sette', ware Ungarn damals dem Hause Habsburg verloren gewesen. Aber jene Vorgänge waren boch ganz anders. Die Volksstämme fingen eben erst an zu erwachen und hatten, außer den Madjaren, noch keine Führer, mährend andererseits doch eine Staatsgewalt um die Macht rang und fich gegen die Auflösung stemmte. Beute findet der Berfall, nachdem vor wenigen Wochen noch große Worte über die Kraft des österreichischen Staatsgedankens gesprochen worden sind, kaum einen ernstlichen Widerstand, und es hat fast den Anschein, als vollziehe sich schmerzlos, was doch bei einem lebenskräftigen Staatswesen nur unter den schwersten Krämpfen und Fieberschauern zu geschehen pflegt. Es ist offenbar, daß weder in den Volksstämmen noch in den Schichten, die bisher den österreichischen Staat und bis zu einem gewissen Grade die öfterreichisch-ungarische Monarchie getragen haben, ber Beamtenschaft, beni Offizierkorps, der deutschen Antelligenz und einem Teile des Abels, der Grad von Widerstandstraft, Mut und Opferwillen vorhanden ist, der die zentrifugalen Rräfte noch in lekter Stunde hätte zurückdämmen können. Mehr ols ein Gefühl wehmütigen Bedauerns und bitterer Resignation bringt man nicht auf. Damit find keine Staaten am Leben zu erhalten, wenn man einen so rücksichtslosen Drang nach Macht zum Gegner hat, wie er, genährt burch nationales Selbstbewußtiein, aber auch durch eine staatsrechtlich-historische Romantik, sich bei Cschechen und Südslawen betätigt.

Berfällt heute Österreich-Ungarn, so erhält Mitteleuropa ein ganz anderes Aussehen. Der Osten ist durch den Sturz der Zarenherrschaft und den Prozeß, der sich auf dem Boden des ehemaligen Rußlands vollzieht, und noch nicht ab-

192 Elirmers Cogebuch

geschlossen ist, schon umgestaltet, und es liegt vor aller Welt klar, dak die russische Revolution mit ihren Folgeerscheinungen den ersten Stein losgerissen bat, ber im Donaureiche die Bergwand ins Gleiten brachte. Der Weltkrieg bringt in ber Staatengesellschaft die gewaltigste Umwälzung zustande, die je in der Geschichte in ein paar Jahren sich vollzogen hat. Das, wofür Deutschland zu den Waffen gegriffen hat, die Erhaltung der mit ihm seit vierzig Jahren verbundeten Doppelmonarchie gegen die Umtriebe Ruklands und seines Trabanten Serbien, ist vor unseren Augen versunken, und die Zerstörung Österreich-Ungarns zeigt, wie schwer der Fehler der deutschen Politik und der Arrtum war, der für jenes nun zerbrochene Riel das deutsche Schwert erhob. Freilich, wir waren Bundesgenossen, und unsere Auffassungen über Bundespflichten waren und find andere, als man fie am Tiber bat. Diese Verpflichtungen aber haben nicht mehr bem inneren Verhältnis der Dinge entsprochen. Der Laie konnte das nicht seben, aber Sache des Staatsmannes mare es gewesen, auch bas zu erkennen, was hinter der Oberfläche lag. Wir möchten damit nicht fagen, daß die Erhaltung eines Staatswesens nicht eines Rampfes wert wäre, das wirklich eine sehr notwendige Kunktion in der europäischen Völker- und Staatengesellschaft erfüllt. Österreich-Ungarn konnte diese Funktion erfüllen, und das Wort, daß es erfunden werden mukte, wenn es nicht bestände, zeigt, wie lebhaft die Einsicht von der politischen Notwendigkeit dieser staatlichen Bildung in früheren Zeiten war. Die nationalen Verhältnisse auf diesem Boden sind so verwidelt und tausendfach verschachtelt, daß ohne einen gegenseitigen Ausgleich und den guten Willen, miteinander zu leben, nicht ewiger Friede, sondern ewiger Rrieg die gegenseitigen Beziehungen der Völker bestimmen wird. Es ist daber auch sehr wohl möglich, daß entweder sogleich ober nach einem von schweren Rämpfen erfüllten Beitraum boch wiebet eine Gemeinsamkeit zustande kommt, die ein Staatenbund oder auch ein Bundesstaat sein mag. Das alte Österreich-Ungarn bätte die Aufgabe gebabt, der Friedensrichter und Vermittler in diesem vielgestaltigen Völlergewimmel zu sein, aber seine Herrscher und Regierungen haben diese Aufgabe entweder nicht begriffen ober nicht die Rraft zu ihrer Erfüllung besessen. Die habsburgische Politik war von dem Verständnis nationaler Ideale himmelweit entfernt; sie hat sich der nationalen Einigung Italiens und Deutschlands entgegengesetzt und die eigenen Bölker nach bem Grundsat: "Teile und herrsche!" regiert. Daran ist dieses alte Reich zugrunde gegangen."

Der Zusammenbruch Österreich-Ungarns und sein Bruch der Bündnistreue bedeuten den Zusammenbruch der Politik der Nibelungentreue. "Nie", so schreibt die "Deutsche Zeitung", "ist ein unglückseligeres Wort geprägt worden! Fürst Bülow hat es zuerst geprägt. Ob er wohl geahnt hat, welche verhängnisvolle Bedeutung seinem Worte innewohnt? Nibelungentreue: Treue dis zum letten Mann, dis zum letten Blutstropfen hüben — und drüben: Treulosigkeit noch mitten im Sterben, noch vor dem Ende. Der Nibelungentreue hatten wir die Freundschaft mit Rußland geopfert. Aus Nibelungentreue haben wir uns in den Weltkrieg, ohne Not und Zwang, hineinziehen lassen; wegen des Konslittes Österreich-Ungarns mit Serbien, der uns vertragsgemäß keineswegs ver-

pflichtet hätte, mit unseren "getreuen" Bundesgenossen burch die und bunn zu gehen, zumal uns Österreich-Ungarn von seinem an Servien gerichteten Ultimatum, das den Arieg bedeuten mußte, vorher nicht in Aenntnis gesetzt und unsere Bustimmung eingeholt hatte. Unsere Politik der Nibelungentreue war Gefühlspolitik der allergefährlichsten Sorte, wie sie unseliger — das zeigt die Sonderfriedensbitte heute in voller Anschaulichkeit — nicht betrieben werden konnte, und wohl noch niemals betrieben worden ist.

Den Dank vom Hause Österreich erntet Deutschland. Unsere Heere haben Österreich-Ungarn immer wieder vor der russischen Dampswalze gerettet. Ohne unsere Jilse hätten die Russen sien schon im zweiten Kriegsjahre erreicht, hätte sich Österreich Italiens nicht zu erwehren vermocht, hätten sich die Rumänen Ungarns ermächtigt. Und nun dankt uns das zerfallende Haus Österreich mit dem Abfall von dem Bündnis, das es nach 39jährigem Bestande in Schmach und Schande zerfetzt. Das Ende des Zweibundes ist das Ende Österreich-Ungarns. So waltet die Nemesis."

"Nibelungentreue — Nibelungennot!" so auch der "Vorwärts". "Wie in grauer Vorzeit der Recken hochgemute Schar an der Theiß von dem Schwert und Dolch der Junnen gefällt wurde, so verblutete sich des neuen Deutschlands blühende Jugend und beste Mannschaft zur Rettung des Donaureiches, dessen innere Schwierigkeiten und Halbheiten den Stein ins Rollen gebracht haben...

Der Frieden wird bie Buniche der Tichechen und Gudflamen voll befriedigen. Im Namen des Gelbstbeftimmungsrechtes haben diese Bolter ihre Rlagen vor den Gerichtshof der Welt getragen. Raum zur Macht gelangt, pfeifen sie auf das Selbstbestimmungsrecht der Völker in allen Conarten und werden nicht mube, neue Unsprüche auf Grund ber Siedlungsverhältnisse ber Bölkerwanderung zu stellen. Go wenden sich die "Narodni Lifty' scharf gegen eine Angliederung Deutschöhmens an das Deutsche Reich. Das Blatt fagt: Wir gestatten nicht, daß auch nur eine Spanne Bodens von dem tschecho-flowaliichen Staat losgelöft werbe. Die Tichechen werben ben beutschen Bürgern alle Gerechtigkeit widerfahren lassen. Sochverräter kann der tschechische Staat aber nicht bulben. Wer nicht lonaler Burger fein tann, foll Grund und Boben verkaufen und hin geben, wohin er will. Das agrarische Abendblatt "Becer' fordert fogar die Einbeziehung Niederöfterreichs bis zur Donau einschließlich Wiens in den tichecischen Staat mit ber Begrundung, daß die Tichechen in Niederöfterreich keine Insel bilben können, weil bas jetige Niederöfterreich früher böhmisches Gebiet gewesen sei und die Mehrzahl der Bewohner Wiens direkt oder durch ihre Eltern aus Böhmen und Mähren stammen. Desgleichen fordert das Blatt den Anschluß Preußisch-Schlesiens als untrennbaren Teil des nationalen Progromms.

Vor wenigen Monaten noch verherrlichte die tschechische Presse den Hochverrat. Heute erklärt sie die Berufung der Deutschöfterreicher auf das nationale Selbstbestimmungsrecht gegen den noch gar nicht bestehenden tschechischen Staat als Hochverrat! Diese brutalen Orohungen zeigen, was von den Schwüren zu halten ist, die die Tschechen jest zehnmal am Tage leisten: daß sie die Rechte der

1

deutschen Minderheit heilig halten werden. Das ist das Lied des Wolfes, der das Schaf fressen will.

Der von der k. u. k. Regierung vorgeschlagene Sonderfrieden will bewußt die Deutschöfterreicher den Tschechen opfern, um dadurch zugleich die Tschechen festzuhalten und die Entente durch das Opfer eines völlig slawisierten Österreichs gnädig zu stimmen.

Deutschland und Deutschösterreich werden nicht untergehen. Deutschland hat die Schreden des Dreißigjährigen Krieges überstanden und die Demütigungen der langen Zeit überwunden, in der es ein geographischer Begriff war. Die Tschechen selbst sind das beste Beispiel, daß die Völler ewig sind, sich immer von neuem siegreich erheben und die blutigsten Verfolgungen überstehen. Die Jussitentriege, die Reformation, die vernewerten Landesordnungen, die Verfolgungen noch dieses Krieges haben ihre Renaissance nicht verhindert. Und sie wollen das deutsche Siedzigmillionenvolt in Stücke reißen? Arme Toren! Sie selbst werden die Balkanisierung Österreichs, die Verstümmelung des nationalen Selbstbestimmungsrechts, um das sie eben noch mit zäher Tapferteit gerungen, ditter bereuen! Aber noch ist es nicht soweit. Die Tschechen sind von drei Seiten von Deutschen umgeben, die sie nicht von der Landsarte blasen können."

Diese Betrachtungen wirken im sozialbemokratischen Regierungsblatte doppelt erfreulich, es wäre nur zu wünschen, daß uns solche Töne öfter aus jenem Lager entgegenschallten, dann könnten wir uns schon ein gut Stück näherkommen. Aber die Sorge der gegenwärtigen Stunde ist die furchtbare Gefahr, die den deutsch-österreichischen Bundesstaat schon in seiner Gedurtsstunde bedroht, aber mit Deutsch-Österreich — auch dem Deutschen Reiche an den Lebensnerv geht. Es ist erstaunlich, daß die Ereignisse, die sich in folgendem Bericht des "Tag" vom 1. November aus Prag widerspiegeln, im Reiche nur eine sehr lässige Beachtung sinden, ja selbst von betont nationalen Blättern auf die leichte Achsel genommen werden, als sei es nicht gar so schlimm. Es ist aber so schlimm, daß es schlimmer nicht wird kommen können, wenn nicht schleunisst von unserer Seite entsprechendes Jandeln einsett. Österreich-Ungarn wird jett bekanntlich Aufmarschgebiet der Ententetruppen! Mit diesem stets wachen Bewustsein lese man den Bericht:

"In ben tschechischen Städten Böhmens und Mährens entwaffnet ber tschechische Nationalausschuß mit Dilfe tschechischer Soldaten das deutsch-österreichische und ungarische Militär, das dort garnisonierte und von den Ereignissen vollständig überrascht wurde. Den Soldaten wird hierbei gesagt, daß der Krieg aus sei und sie nach Hause gehen können. Im ganzen tschechischen Sprachgebiet herrscht ausschließlich der tschechische Nationalausschuß, dem es gelungen ist, auch mehrere deutsche Städte Böhmens und Mährens mit Hilfe der dort befindlichen tschechischen Sarnisonen zu überrumpeln. Nicht nur die mährische Landeshauptstadt Brünn, die zweite Hauptstadt Mährens, Olmük, die mährische Rohlenmetropole Mährisch-Ostrau, die freilich gemischtsprachige Städte sind, aber doch von einer deutschen Mehrheit bewohnt werden, sondern auch die fast ganz deutsche schlessenzuptstadt Eroppau und

bie reindeutsche Stadt Aglau in Mähren sind in die Hände des tschechischen Nationalausschusses gefallen. In Nordböhmen scheinen die beiden tschechischen Garnisonen die deutschen Städte Leipa, Leitmerik und Rumberg in die Hande bekommen zu haben. Die tschechischen Goldaten werden beisammengehalten. Diefe sollen die neue tichechisch-slowatische Boltsarmee bilben, bie den ausgesprochenen Zwed haben soll, an der Seite der Ententeheere in Deutschland einzufallen. Wie die tichechischen Blätter melben, wird ber tscheckische Nationalausschuß auch sofort Neumusterungen ausschreiben, um das tschechische Heer auf eine Achtung gebietende Höchtstärke zu bringen. Selbstverftandlich beabsichtigt ber tichechische Nationalausschuß, diese Musterung auch in den deutschen Teilen Böhmens, Mährens und Schlesiens durchzuführen, so daß also auch die Deutsch-Böhmen genötigt werden, mit gegen Deutschland zu tampfen. Auf deutscher Seite zeigt fich sowohl in Deutsch-Böhmen als auch in Doutsch-Mähren und Schlesien eine kaum glaubliche Ratlosigkeit. Auch in den doutschen Städten werden die Soldaten auch von den deutschen Rommandanten, die nicht wissen, wie sie fich verhalten sollen, entlassen, so in Bodenbach und Tetschen, wo die österreichische Militärgewalt einfach die Bahnhofswache auflöste. Während die Tschechen bereits über ein Volksheer verfügen, das freilich fast nur auf Prag und einige größere Städte beschränkt ift und erst einige tausend Bewaffnete zählt, sind auf deutscher Seite kaum die Anfage dazu da. Unter diesen Umständen kann das Schicksal Deutsch-Bohmens nicht ameifelhaft sein. Man wird bald vor die fertige Tatsache ber Besetzung ber Städte Deutsch-Böhmens gestellt sein, wenn man sich auf deutscher Seite nicht zu energischen Schritten aufrafft."

Nibelungennot! Hätten wir die Nibelungentreue doch lieber unserem eigenen, für uns kämpfenden, für uns bedrohten Volkstum in Österreich zugewandt, statt sie an das Haus Habsburg wegzuwersen, das uns nur für seine dynastischen Zwede ausnützte und schon lange im Inneren eine Politik betrieb, von der nicht nur die Wiener Regierung wußte, sondern auch die Weisen und Wohlmögenden im Reiche hätten wissen müssen, daß sie je länger um so weniger sich mit deutschen Notwendigkeiten vereindaren ließ. Wie oft und eindringlich ist auch diese Erkenntnis hier immer wieder vertreten worden, aber das wurde damals mit unendlich überlegener Staatsmannsgebärde, unendlich herablassenden Lächeln als nicht ernst zu nehmende (eigentlich verrückte) "Gefühlspolitit" abgetan, — "nüchterne Realpolitit" war der Nibelungentraum von gestern, aus dem wir jetzt, im eigenen Herzblut gebadet, ein so schredliches Erwachen erleben.

Seitbem die "Volksregierung" die Macht in Händen hat, geschieht, abgesehen von Friedensnoten, deren Ungeschied und Unzwedmäßigkeit auch im eigenen Lager nicht mehr bestritten wird, nach außen gar nichts. Was soll da auch geschehen — unter dem Beichen zunehmender, schier hemmungsloser Auflösung und Berspaltung! Abschaffung der einheitlichen Kommandogewalt, Ausschaltung einer Kraft wie Ludendorff, Absehung des Kaisers und des Kronprinzen, Einsehung eines Regenten, als dessen nächster Anwärter der Prinz Max von Baden

wohl in Aussicht genommen ift -: unter diesen Zeichen lägt sich auch ein nationaler Verteidigungskrieg nicht führen. Nach der programmatischen Rede bes Pring-Reichskanzlers habe ich an eine ernste Absicht, auch im äußersten Falle eine folche Verteidigung durchführen zu wollen, nicht mehr glauben können. Ich traue dem deutschen Volte, trot allem, wohl zu, daß es für feine Gelbsterhaltung, sein Recht und seine Wohlfahrt tein Opfer icheuen wurde, wenn es davon überzeugt ware oder wurde, daß es diese Opfer nicht umsonst und eben für feine Selbsterhaltung brächte, bringen müßte, weil ihm nichts anderes übrigbleibt und es zu einem Dasein verurteilt wird, das nicht besser sein würde, als das eines elenden Karrengauls. Denn darauf läuft's in aller nacken Wirklichkeit hinaus. Es wurde sich bei einem "Wilson-Rapitulationsfrieden" für jeden einzelnen Steuerzahler eine Einkommensteuer ergeben, die dem Einund vierzigfachen feiner bisherigen Steuer entspräche! Die von fachmännischer Seite auf schon heute angemeldete Ariegsentschädigungsansprüche gegründete genaue Aufstellung kann nachgetragen werden. Vielleicht ist sie dann schon wieder minder — "gunftig". Nach dem Programm unseres Volks-Reichskanglers, Prinzen Max von Baden, durfte aber das deutsche Volk in den Entscheidungskampf nicht aus "nationalem Egoismus", was immer noch in seinem bestimmenden Urtriebe gleichbedeutend ist mit nationalem Selbsterhaltungs triebe, eintreten, sondern nachdem es diesen Gelbsterhaltungstrieb aus seinem Be wußtsein ausgeschaltet und dafür "das Glüd und Recht der anderen Völler in sein nationales Bewußtsein" eingeschaltet (ber Prinz sagt "aufgenommen") bat. Das "Glud und das Recht" also in allererfter Reibe berjenigen "anderen" Bölter, die dem deutschen Bolle eine 41fache Steuerlaft aufburden, es ger stückeln, entmannen und zu Sklaven erniedrigen wollen, wobei das deutsche Volk noch ausreichende Bürgschaften liefern soll, daß es "nie wieder" magen könne, sich gegen irgendwelche Vergewaltigungen seiner Saut zu wehren. Das tann - und wird vielleicht - bei dem gegenwärtigen pathologischen Zustande breiter Schichten unseres Volkes krasse Wirklichkeit werden, aber ein solches "Hoch giel" mit vollem Bewuftsein, freiwillig anguftreben, ift die Bumutung einer Gelbstaufopferung, die der Pring uns einmal vormachen, in der er uns minder ideal Veranlagten mit gutem Beispiele selbst vorangeben sollte. Es ist ja nicht gang leicht, aber in bescheibenen Grenzen könnte er es immerhin versuchen. Er könnte 2. B. in einem notariellen Akte niederlegen, daß er zugunsten des solche Opfer tragenden deutschen Volkes auf sein gesamtes persönliches Vermögen versichtet und auch von seinen Einkunften als Reichskanzler für seinen persönlichen und seiner Familie Bedarf nur so viel beansprucht, wie etwa ein Burger ober Arbeiter mit durchschnittlichem Einkommen, aber mit 41facher Einkommenfteuer.

Unser Volk in seiner Mehrheit ahnt ja gar nicht, was es alles noch auszubaden haben wird, wenn es ergeben die Hände in den Schoß legt und sein Heil von einer "Volksregierung" also wkeder von einer Phrase erwartet. Und das ist noch die günstigste, eine gefährlich optimistische Auslegung. Denn was uns die "Volksregierung" als ihren eigenklichen Lebenszweck und -grund mit

erhabener Sicherheit verbürgte: daß durch sie eine einheitliche Front hergestellt und ein, wenn auch schwerer, aber doch schneller und den Umständen nach erträglicher Frieden herbeigeführt werden wurde, - auch bas ift ein Wechsel auf die Bukunft gewesen, den das deutsche Volk nach dem gegenwärtigen Stande der Dinge nur mit neuen unerhörten Wucherzinsen wird einlösen muffen. Die "einbeitliche" Regierung ift eben von Anfang an nur in ihrem Willen zur Macht einheitlich gewesen. Nachdem die beteiligten Parteien ihre Staatssekretare und sonstigen Aspiranten untergebracht, das "alte Regime" beseitigt haben, hat auch die "einheitliche Front" unter ihnen selbst aufgehört. Das ist immer so gewesen, nur das deutsche Volk läßt sich darüber noch täuschen. Franzosen und Engländer haben das längst an ihren Schuhsohlen abgelaufen. Sie haben Revolutionen gemacht, als es gar nicht anders ging, die einen mit ihren völlig abgewirtschafteten Bourbonen, die anderen mit den ebenso unmöglich gewordenen Stuarts. In beiden Fällen waren die Zustände reif zur Revolution. Das deutsche Volk hat die schlimmste Tyrannei seiner Rleinfürsten ertragen und ihnen noch die Stiefel getüßt, — jett, wo es durch Despotismus keinen, eber vielleicht durch das Bersagen eines festen, zielstarken Rönigswillens Schaden erleidet, — jett hat es, trog des Feindes vor den Toren, nichts Wichtigeres zu tun, als die "Frage" zu erörtern, ob der Monarch, dessen Worten und Handlungen es zugejubelt hat, solange es noch Beit war, Unheil zu verhindern, abdanken, also abgesetzt werden soll oder nicht. Zett, nachdem der Monarch sich aller wesentlichen Rechte ohne Widerstreben hat entkleiden lassen, nachdem er sogar feierlich in seinem Erlasse an den Reichskanzler erklärt hat, daß diese Entkleidung nur seiner eigenen Einsicht entspreche und er sich nichts anderes wünsche, als das Raiseramt nur im Dienste des Volkes zu verwalten! Was ist denn angesichts dieser vollendeten und zugestandenen Tatsachen der Streit um die "Raiserfrage" anderes, als ein Streit "um des Raisers Bart"? Sachlich, in Wahrnehmung des Wohles der Volksgesamtheit, nicht freilich in Ausbeutung der Gelegenheit, die Selbstherrschaft über das gesamte Volt in die gande einer Partei zu reißen. Ohne dieses Endziel wäre ja das lärmende, unablässige Verlangen nach Abdankung des Kaisers schlechterbings unverständlich. Auch dieser Vorgang würde sich nur als eine Etappe auf dem Wege jum Endziele einer sozialdemokratischen Diktatur erweisen. Weil dies das Ziel und Streben der zurzeit in der "Volksregierung" maßgebenben Partei ift, und weil diesem Streben alle anderen Rudfichten, auch die auf den Friedensabichluß untergeordnet werden, darum wird das deutsche Bolt in der Stunde, die über sein Geschick in alle Zukunft entscheiden soll, im Bustande völliger Rat- und Tatlosigkeit erhalten, von eigenen Lebensfragen auf "Fragen" abgelenkt, die nur für eine Partei Fragen, und zwar auch für diese nicht Lebensfragen, sondern nur Machtfragen sind. Darüber sollte man sich doch zuallererst klar werden und Rechenschaft ablegen. Inzwischen enteilt die unwiederbringliche Zeit und nähert sich das Verhängnis mit Riesenschritten. Es wird bann noch ein "Erwachen" sein, und bas wird fürchterlicher sein, als bas, unter bessen Bann wir alle noch stehen. Es gibt Erwachen, bei denen man wünschte, in ewigen Schlaf zurückzusinken ... W. W.



#### Wie sollen wir uns zur "Volfsregierung" stellen?

ie Frage läßt sich nicht über einen Leisten schlagen. Sie erforbert eine zwiefache Beantwortung: eine grundsätliche und eine prattische. Die grundsätliche ist eine "moralische", versteht sich also "von selbst": wer sich zu anderen Grundsätzen bekennt, als die "Volksregierung", muß sie grundsätlich betämpfen. Unders steht es um die prattische Beantwortung, diese ist eine Frage reiner Zwedmäßigkeit: ift es bei tlarer, ehrlicher Ertenntnis der gegenwärtigen außerund innerpolitischen Lage und in Voraussicht kommender Ereignisse und Abwicklungen zwedmäßig, auch vom Standpunkt des geschworenen grundsätlichen Gegners zwedmäßig, unter allen Umftanden jest auf eine Befeitigung ber "Volksregierung" hinzuarbeiten? Wie die Dinge sich einmal ausgewachsen haben und noch weiter auswachsen werden, sage ich ganz entschieden: Nein! Ich möchte sogar allen Ernstes davor warnen. Denn die Ablösung, die zunächst den Posten einnehmen würde, wäre nicht die erwartete.

Wir dürfen uns über die gegenwärtige seelische Verfassung breitester, auch dürgerlicher und gerade bürgerlicher Schickten unseres Volkes beileibe nicht täuschen. Dieser Zustand — ich habe es schon an einer anderen Stelle des Heftes gesagt — ist einsach ein pathologischer, ein satalistisches Übersich-ergehen-Lassen. In diesem Zustande wird unser Volk, nachdem sein Oberhaupt, an dessen unerschütterliche Autorität und letztentscheiden Willen es geglaubt hat, sich die edelsten Zuwelen aus seiner Krone hat

brechen lassen, noch ganz andere "Regierungen" Macht über sich gewinnen lassen, als die jett bestehende; es würde sich von jeder auftrumpfenden Energie, auch von unbeschwerten Bolichewistenhäuptlingen, hypnotisieren und dann terrorisieren lassen. Das deutsche Volk war so lange "ein treuer Knecht und in der Furcht des Herrn", daß es sich verwaist und verlassen fühlt, nachdem die Pfeiler der alten Autoritäten niedergelegt sind, der Stern, der fo lange über feinem Saupte geleuchtet bat, ihm Führer und Vorsehung war, erloschen ift, erloschen auch ber unersetliche Nimbus. Viel mehr als bet Nimbus war schon lange nicht mehr da, ein personliches Verhältnis, bas auch nur entfernt an das unseres alten, unvergeflichen Raisers erinnerte, hat Wilhelm II. nie zu finden vermocht. Er hat sein Volt wohl auch nie in seiner tiefen Wesenheit gekannt. 200her sollte er auch? Es war nicht deutsches Volkstum, das er "mit der Secle suchend" mit Vorliebe zu sich heranzog, und es war auch nicht — trot aller massiven Suggestionen! — ein Zeitalter des deutschen "Militarismus", das er mit heraufbrachte, sondern des Mertantilismus. An dem geht das deutsche Volt für absehbare Zeiten mit seinem Eigenften und Wertvollsten nun zugrunde.

Doch, ja — auch Wilhelm II. hat die Seele seines Voltes gesucht, — als es zuspät war. Auch sein schönes Wort: "Ich tenne keine Parteien mehr, ich tenne nur noch Deutsche" kam zu spät. Es zündete zwar, aber es verpuffte dann wie eine zerstiebende Natete am ausleuchtenden Horizont — wie so manches, was zu rechter Zeit und ohne äußeren Oruck eine heilige Opferssamme

hätte sein können, so aber ein Brillantseuerwerk bleiben mußte. Es fällt mir bitter schwer, bies zu dieser Zeit sagen zu müssen, aber es ist mir anders nicht möglich, mich vor den Kaiser hinzustellen, und das tue ich heute, und darüber will ich auch keinen Zweisel übriglassen.

Ich habe des Raisers "persönliches Regiment" in aller Offenheit und Öffentlichkeit so scharf bekampft, wie es sich mit der unter allen Umftanden gebotenen Rudficht auf feine Person und feine Burde vertrug. Lange por den Novemberstürmen von 1908! Und heute sehe ich mich wieder in der selben Lage, wie in jenem fritischen Spatherbft. Auch damals fielen alle über den Raifer ber, am wildesten nicht selten die, welche ihn noch bis gestern abend vergöttert hatten. Es artete dann in Ungebühr und Ungerechtigkeit aus. Ich hatte das persönliche Regiment ehrlich befehdet, aber das konnte ich nicht mitmachen, ba trat ich für den Raifer ein. Das tue ich heute wieder, weil mit dem Träger der deutschen Raiserkrone und dieser Krone selbst ein Spiel getrieben wird, das in jedem, der noch ein Gefühl für seines Volles Chre hat, nur Abscheu erweden tann.

Das brauchte nicht zu sein, wenn der Raifer anders gewollt hatte. Aber es ift nun heute so, und mit den Catsachen müssen wir uns abfinden. Auch mit den psychologischen, diesen por allen. Es ist weder von der Persönlichteit des Raisers, nachdem er einmal verzichtet und den Verzicht durch seinen Erlaß an den deutschen Reichstanzler noch unterstrichen hat, zu erwarten, daß von ihm eine Initiative in entgegengesetter Richtung erfolgen wird, noch daß eine solche Initiative von irgendeiner anderen Seite unternommen werden wird, die mit ihrem Eingreifen auch ichon einen Erfolg verheißen tonnte. Diese Moglichteit tann erst nach Abwidelung unterschiedlicher Stadien in der deutschen Volksseele eintreten. Ihr gegenwärtiger Zustand ist durch vierjährige systematische, raffiniert grausame Vergewaltigung und Beirrung bis in ihren beiligsten Grundanschauungen, bis auf die einfachen Begriffe von Treu und Glauben, sogar von Mein und Dein im Wirtschaftsleben geradezu niederträchtig zerrüttet worden. Aus diesem Zustande lätt sie sich ohne Mitwirtung der "Volksregierung" oder gegen diese nicht herausreißen.

Wer das Gebot der Stunde begriffen hat, der wird auch begriffen haben, daß wir jest die Reihen auf breitester Grundlage schließen muffen, auf der elementaren Grundlage eines neu geordneten Staats- und Gesellschaftslebens, der nationalen Gelbsterhaltung und der öffentlichen Sicherheit. Wir tonnen es tief beklagen, daß wir auf diese elementare Stufe herabgefunken sind, wir mussen uns aber zunächst auf diese Stufe stellen, damit wir die boberen wieder ertlettern konnen. Das soll uns aber nichts weniger bedeuten, als etwa schwächliche, charakterlose Preisgabe der eigenen Überzeugung, sondern im Gegenteil nur den einzig gangbaren Weg weisen, auf dem wir diese Uberzeugung wieder zur Geltung bringen können. Noch so ehrlich gemeinte vaterlandische, völkische, monarchische Aufrufe wirken heute — und dies beleuchtet unser Elend mit einem grellen Bliglicht auf die ins Grobe abgestumpfte Volksseele nur noch als Deklamationen, als Worte ohne Inhalt. Sie finden immer nur die felbe Gemeinde, außerhalb ihrer loden sie teinen Hund vom Ofen.

Ein Jammer, daß es dabin getommen ift, daß alle die Treuen im Lande, wie oft die Buverlässigsten und Besten, um ihrer aufrechten und standhaften Gesinnung willen sich von Minderwertigen begeifern, niedriger Beweggründe bezichtigen, ja geradezu anprangern lassen mussen! Weil sie etwa als Greise ober Schwergebrechliche sich nicht an der Front befinden und also, wie die hämische Redensart läuft, es "fehr bequem" haben, "andere in den Krieg zu hegen". Als ob sie nicht unter den Kriegenöten ebenso schwer litten, wie jeder andere, der nicht gerade zu ber glüchaften Gilde ber Kriegsgewinnler zählt. Bis vor turzem war es noch nicht so weit. Da hielten immer noch feste Damme die trüben Fluten in Schranken. Jest sind die Damme eingerissen und der Uberschwemmung wird tein Salt mehr geboten.

Das deutsche Volk hat Ropf und Arme wie Sisen, aber Ropf und Arme werden bei ihm von der Seele regiert, und die Seele ist weich —: das Lindenblatt des hörnenen Siegfried. Es ward mit teuflischer List und Tücke erspäht ... 3. E. Frhr. v. Grotthuß

#### Sprechende Zahlen

ie Leistungen der Deutschböhmen einerseits und der Cschechen andererseits in bem unglüdlichen Rampf um das verflossene Habsburgerreich in gerechter Abwägung festzuhalten, wird Sache der historischen Forschung fein. Die wirtschaftlichen Opfer, die die Deutschen gebracht haben, geben fast bis zur Gelbstvernichtung. Das "Deutsche Baus" ftellt u. a. fest, daß die 37 % Deutschen an Fetistoffen fast doppelt so viel ablieferten als die 63 % Tichechen. Ferner haben die 46 deutschen Bezirte durchschnittlich um fast 50 % mehr an Mahlgetreide abgeliefert als die 65 tschechischen. Dazu kommt aber noch ein weiteres, nämlich die Lage und die Fruchtbarkeit der beiden Ablieferungsgebiete. Nur wer aus eigener Erfahrung weiß, wie schwer es die Natur dem Bewohner der böhmischen Randgebirge gemacht hat, dem steinigen Boben ein Körnchen Getreide abzugewinnen, nur der kann die Arbeit, Mühen und Opfer des Deutschöhmen begreifen, nur der die Größe der Leiftung ermessen im Bergleiche zur Leistungsverweigerung der Tschechen, die, von verschwindend wenigen Ausnahmen abgesehen, jene fruchtbaren Niederungen bewohnen, die eine Kornkammer im wahrsten Sinne des Wortes sind. Die Größe der Leiftung aber wird jum Belbentum, wenn wir bedenken, daß diese Deutschböhmen so viel abgeliefert haben, daß viele ihres Stanimes dem Hungertod verfielen. Im Juli 1918 zog in Deutschöhmen die mangelnde Ernährung 7800 Ertrantungen und 100 Todesfälle nach sich.

Der Dank für alle diese Leiden war die Preisgabe durch das Haus Habsdurg in einer Form, die schnödeste Selbstsucht nicht einmal mit milbernden Worten zu umbullen versuchte.

#### Gine Entgleisung

on Max Bewer, Dresben-Laubegaft, bringt ein öfterreichisches Blatt folgende Berfe:

Im Feld zwei radikale Genossen, Die einst gepredigt Tyrannenmord, Bernehmen, daß von Feindesgeschossen Gerissen wurden sechs Prinzen fort! ... Prinz Max von Hessen, drei von Lippe, Zwei Meininger; ein Kaisersohn Sei außerdem verwundet schon. ...

Den beiden Roten steigt ins "Gesicht" Von Schamgefühl ein leiser Hauch, Bis einer barsch und knurrig spricht: "Was so ein Prinz kann, können wir auch!" Und gibt mit einer wahren Wut Fürs Vaterland dahin sein Blut!

Schmerz, lag nach! Herr Max Bewer hat lich während des Krieges auf dem Gebiet der Lyrik manches geleistet, wobei nur die nicht anzuzweifelnde tüchtige Gesinnung des Berfassers das kritische Urteil strafmildernd beeinflussen konnte. Aber was zuviel ist, ist zuviel, und es icheint hochfte Beit, Berm Bewer aus den Reihen derer, die auch gern der nationalen Flauheit entgegenarbeiten möchten, ernsthaft zu bedeuten, daß er den vaterländischen Gedanken nicht nur nicht fördert, sondern auf das empfindlichste schädigt, wenn er ihn durch derartige Klapphornverse wie die oben angeführten, ins Triviale und Tendenziöse herabzerrt. Man schlägt eine Geschmadlosigkeit nicht durch die andere tot. Und wenn auf dem ultraroten Flügel einmal die alberne Bemerkung gefallen ift, daß ber höhere Abel nicht genug Blutopfer gebracht habe, so reiht man dieser offenkundigen Albernheit nur eine zweite an, wenn man nun umgekehrt den Arbeitern, die zu Caufenden und aber Tausenden ihr Leben für das Vaterland geopfert haben, den prinzlichen Heldentod sozusagen als nachahmenswertes Beispiel vor Augen führt.

Berantwortlicher und Hauptschriftleiter: J. E. Freiherr von Grotthuß • Bilbenbe Kunst und Musit: Dr. Rarl Stord Alle Zuschriften, Ginsendungen usw. nur an die Schriftleitung des Türmers, Zehlendorf-Berlin (Wannseelsahn) Drud und Berlag: Greiner & Pfeiffer, Stuttgart



Digitized by Google



XXI. Jahrg.

Dezember 1918

Reft 5/6

# Anders sehen wir uns wieder... von J. E. Freiherrn von Grotthuß

ls ich zu euch, liebe Türmerfreunde, zulett sprach, da durfte noch ein leises Füntchen von Joffnung glimmen, daß unser Volt und Vaterland, wenn auch aufs schwerste beschädigt, aus Weltwunden blutend, so doch als ein freies, immer noch wehrhaftes Volt und Land aus dem Höllenbrande dieser vierjährigen Folter in Ehren hervorgehen werde. Meine Ansprachen im Zweiten Novemberhefte mußten Wochen vor dem Erscheinen des Hestes, wohl einen Monat, bevor sie in die Hände der meisten gelangten, geschrieben werden. Weitere Möglichteiten waren abgeschnitten . . .

Anders sehen wir uns wieder. Nicht mehr als freie Deutsche, die ihr Haupt stolz erheben konnten — als Untersochte, in Sklavenbande Geschlagene, in den Staub Erniedrigte sehen wir uns wieder. Als Bettler, die sich glücklich preisen, wenn sie in das Vorzimmer des übermütigen Siegers eintreten und Almosen von ihm empfangen dürfen. So sehen wir uns wieder!

Und darüber dürfen wir uns nicht täuschen, noch täuschen lassen, wenn diese Zuslucht dem Schwachen auch am nächsten liegt. Das wollen, das müssen wir uns selbst und aller Welt frei und offen betennen: wir sind heute Stlaven, wie ich das für den noch bedingten, jest bedingungslos eingetretenen Fall voraussagte. Nur das hätte ich als frevelhaften Schimpf zurückgeschleubert: daß wir auch

Der Türmer XXI, 5/6

Digitized by Google

innerhalb der uns vom Feinde noch übriggelassenen "Freiheit" nicht mehr Herren über uns selbst sind, weder nach innen noch nach außen, daß wir selbst nicht mehr wissen, was wir zu tun und zu lassen, daß jeder einzelne von uns nicht mehr weiß, mit welcher "Freiheit" über seine eigene Person, seine persönlichsten Nechte und Pflichten er morgen erwachen wird.

Das ift die Freiheit, die wir gegen die Unfreiheit der alten Regierung eingetauscht haben. Ein Übergangszustand? Ohne Zweifel. Wir werben - einmal - wieder ju geordneten Buftanden tommen. Aber auf welchen vermeidlichen Umwegen? Und mit welchen vermeiblichen Opfern? Als ob wir noch immer nicht genug geopfert hatten! Und durch welche Mittel? Doch wieder burch die alten: die Wiedereinsetzung von Autorität und Disziplin, ohne die nicht einmal eine Partei groß werden und Einfluß gewinnen tann. Die beute regierende Partei ift ein klaffischer Beuge hierfür. Die Sozialbemokratie hatte sich nie durchseten können, wenn ihre Organisation nicht in den eigenen Reihen rudfichtslose Disziplin ein- und durchgeführt, die Lehren ihrer Autoritäten nicht jum Dogma erhoben hatte, wie immer nur die Bapfte ihre Unfehlbarteit und die Rönige ihr Gottesgnadentum. Wie um die großen Verkundiger des Rirchen- und des Fürstenrechtes, genau so haben sich um die Autoritäten der Sozialdemokratie Schriftgelehrte und Schulen jur Auslegung des Inhaltes ihrer Lehren gesammelt, die jenen nichts nachgeben, weder in Bahl noch in Mannigfaltigkeit, wenn man das Alter der einen mit der Jugend der anderen in gerechten Vergleich stellt.

Alles schon dagewesen und immer wiederkehrend, Niehsches ewiger Kreislauf. Das Wesen bleibt, nur die Erscheinungen, die Formen, die das Wesen, ewigen Gesehen folgend, sich selbst treu bleibend, wählen muß, wechseln — wie Traumbilder. Daß dieses irdische Leben nur als Traum über uns ergehe, — welchem Geschlechte in der Weltgeschichte könnte diese Anschauung wohl näher gebracht worden sein als uns? Haben wir nicht alle, was sich vollzogen hat, wie einen Traum empfunden? Nach vier Kriegsjahren mit Siegen ohnegleichen — als Sieger Besiegte, als ein einziges Volk in Wassen entwaffnet, selbstentwaffnet, wehrlos und — sprechen wir das unbarmherzige Wort nur unbarmherzig aus —: ehrlos! Denn das sind wir in den Augen der Welt, und wir würden es vor uns selbst, wenn wir seige diese Tatsache nicht anerkennen wollten. Die Feinde lassen dem begriffsstutzigsten Deutschen nicht den leisesten Zweisel darüber, die Neutralen denken ebenso, nur sagen sie es nicht so deutlich — aus Nitleid. Aus Nitleid!...

Anders sehen wir uns wieder. Damals war noch ein Kaiser. Ich gehörte nicht zu seinen Unentwegten, habe ihm alle Gerechtigkeit widersahren lassen, aber aus meinem Herzen nie eine Mördergrube gemacht. Ich konnte mir nur nicht denken, nicht vorstellen, daß er bei seinen religiösen Anschauungen von den Pflichten des Königtums sein Volk in der Stunde tiesster Not verlassen, aus dem Elend, in das es jedenfalls unter seiner Regierung und höchsten moralischen Verantwortung geraten war, in das Ausland flüchten und Volk Volk sein lassen werde. Auch an einen König kann die Pflicht eines Abganges gebieterisch herantreten. Aber als König. Der Abgang Kaiser Wilhelms II. war nicht königlich. Er selbst,

Raiser Wilhelm II., hatte wenige Tage vorher erklären lassen, er könne es nicht verantworten, durch seine Abdankung das deutsche Volk den Feinden und der Anachie auszuliesern. Und doch hat er es getan, das getan, was nach seiner Aberzeugung der Verderb des ihm von Gott anvertrauten Volkes sein mußte. Möglich, wahrscheinlich, daß er sich eines anderen hat überzeugen lassen. Aber auch dann hätte er, wenn schon nicht als Raiser und König, so doch als Veutscher, das Schicksal seines Volkes mit auf sich nehmen müssen. Ob die Auffassung, daß er durch seine Abdankung das Signal zur allgemeinen Auflösung erst gab, richtig ist oder nicht, ist eine Frage für sich. Ich möchte sie bejahen: durch seine Abdankung räumte Wilhelm II. die letzten Hemmungen hinweg — das Militär war seines Fahneneides entbunden, das Volk seiner moralischen Anhänglichkeit.

Wir wollen keine Steine nach dem Raiser wersen. Er hat in seiner Art das Beste gewollt, den Rrieg so wenig wie irgendein überzeugter Pazisist. Denn das war er, trok all seiner hochtönenden, panzerklirrenden Reden. Die waren für ihn nur ein ästhetischer Genuß. Im Sinne des Wortes: "Dem Mimen slicht die Nachwelt keine Rränze", war für ihn die "gepanzerte Faust", der "Dreizad" usw. mit dem Augenblicke von der Weltbühne verschwunden, in welchem ihr letzter Ton verhallt war. Hätte er all das ernstlich gewollt, nie hätte er darüber gesprochen. Aber er wurde misverstanden, weil diese "guten Reden" von dem unheimlichem Geschäftseiser des deutschen wirtschaftlichen Wettbewerbes begleitet wurden. Dies Voranstellen der wirtschaftlichen Interessen alles, über alles in der Welt" wurde so ausgesaßt, wie es letzten Endes von Leuten, die gewohnt sind, in Worten nicht nur Worte zu suchen, nicht anders verstanden werden konnte.

Mit Bismards Entlassung, die der Große selbst als Davonjagen eines alten, treuen, aber lästig gewordenen Sofhundes bezeichnet hat, war unser Schickfal besiegelt. Das fühlten, wußten wir, die Gelegenheit hatten, Blide in die psychologischen Untergründe des Verfahrens zu werfen. Es war nicht Wilhelminisch im Sinne unseres unvergeflichen alten Raisers, der in höchster Vollendung Die Tugenden des Hohenzollernhauses vertörperte, die diesem Bause ju seiner geschichtlichen Größe verholfen haben: Größere neben sich zu dulben und - in welcher unterschiedlichen Art auch immer - ein treubesorgtes Berg für bas Bolt zu haben. Raifer Wilhelm II. hatte es in seiner Art auch, nur war leiber bas Bolt unfähig, diese Art zu verstehen. Es war vom alten Raiser Wilhelm andere Art gewohnt. Immer noch besteht die Frage, ob der Raifer hatte abbanten muffen, wenn der Sohn den Vater, das Haus nicht überlastet hätte. Von allem übrigen wollen wir schweigen, aber bag auch er, dieser boch noch jugendliche und sehr rustige Weidmann, das in unfäglichen Nöten verfinkende Bolk und Land verläßt, um sich in Sicherheit zu bringen und abzuwarten, was da wird, damit hat er sich für unwürdig erklart, auch nur ein deutscher Offizier ju sein. Der Kronpring war preußischer Offizier. Hindenburg, der sich nicht der ausgedehnten Bequemlichkeiten des Kronprinzen erfreuen durfte, hat einfach seinen Dienst weiter getan, der Rronpring — wurde fahnenflüchtig und hat in dem gelobten Hollande Untertunft Er hatte alles Gute mitgenommen und ausgenossen, was ihm durch seine bevorzugte Geburt als Geschent in ben Schof geworfen war, aber als bas Bergnügen aufhörte und die Pflicht anfing, da ließ er mit dem immer noch recht ansehnlichen Rest des Geschenks den in Not geratenen Geschenkgeber im Stich und wartet nun der Dinge, die da kommen werden.

It das nicht zum Verzweiseln? Kann man es dem Volke, das nach so furchtbaren vier Kriegsjahren keine sorgende Herrscherhand mehr über sich fühlt, sie eigentlich nie gefühlt hat, das sich — und das ist der letzte Grund, wenn man in die Tiefe geht — verraten, verlassen und verwaist fühlt, arg verdenken, wenn es nach seiner Art sich endlich Luft schaffen will? Nein, moralisch verdenken kann man es diesem, noch in der Revolution liedenswerten Volke nicht, und doch ist die Weise, wie es just in diesem Augenblicke sich Luft zu schaffen versucht hat, der größte Narrenstreich der Weltgeschichte.

Wir steben unmittelbar por der Gefahr des Unterganges ohne Umschweif und Rettung. Von innen brobt uns ein affenartig lufterner und rachsüchtiger Bolichewismus, von auken die Besekung gang Deutschlands mit seiner Reichshauptstadt durch die Ententetruppen. Es genügt aber icon, daß die bolichewistischen Regungen uns verhindern, eine im Sinne der Entente verhandlungs- und burgicaftsfähige Regierung au schaffen: bann ift eben bie souveran gestellte Bebingung nicht erfüllt, und ber Feind rudt mit seinen gallisch bestialisierten weißen und farbigen Borben in Reindesland, in Deutschland, ein. Bum Grenzschutz unserer vom Feinde bis zum Friedensschluß uns noch überlassenen Oftprovinzen gegen polnische Legionäre oder sonstige Banden haben wir ja schon auf die Werbetrommel des Dreikigiährigen Rrieges (Wallensteins Lager!) zurückgreifen muffen. Wir sind also einfach ohnmächtig, entmannt -, selbst entmannt und freuen uns noch wie die Rinder, wenn wir die Nationalkokarde, die nicht die Rolarde einer Fürstenfamilie, sonbern die Rotarde des freien deutschen Voltes — war, herunterreißen und in den Ored treten! Von Eunuchen hat man noch nie gebort, daß fie sich felbst in biesen, nicht allen beneibenswerten Bustand versetzt batten. Aber die Freiheit, die wir meinen, ist eben immer die Freiheit der anderen. Aun haben wir ja den Höhepunkt gludlich erreicht. Wir find Sklaven ohne Reigenblatt, fühlen uns "ganz kannibalisch wohl" — Rannibalen geben ohne Feigenblatt. Das deutsche Volk mit acht bis zehn Millionen Goldaten kann polnische Banden von 500 bis 3000 oder meinetwegen — ich lasse meiner Phantasie freien Lauf — 10 000 Mann nicht mehr kurzerhand aus seinem Hause binauswerfen.

Ich habe nie an das Märchen von der Versöhnungsbereitschaft unserer Feinde geglaubt — wer heute noch daran glaubt, mag darin selig werden. Ich glaubte nicht nur, sondern ich schloß aus den Waffenstillstandsbedingungen, daß die Feinde andere Absichten haben, daß sie uns ein für allemal "unschädlich" machen, daneben aber noch als dauerndes Ausbeutungsobjett "annettieren" wollen. Mir ist es unbegreislich, wie man ohne bewußte Gelbstäuschung eine andere Absicht aus diesen Bedingungen ableiten konnte. —

Es gab, nachdem wir einmal durch eine gottverlassene Politik unter leichtfertigem Migbrauch ehrwürdiger Zeichen und Heiligtumer bewußtlos in den Krieg hineingerutscht waren, einsach keine andere Möglichkeit für uns, als durchzuhalten, bis sich an leitender Stelle jemand fände (!), der durch politische Mittel eine ge-

.

slicherte Lage wiederherstellte. Aber Bethmann, der an seiner politischen Fähigkeit gleich dei Beginn des Krieges selbst verzweiselte — die Worte: "Meine Politik ist zusammengebrochen wie ein Kartenhaus" stammen von ihm, nicht von seinen Segnern —, dieser an sich selbst verzweiselnde "Staatsmann" mußte bleiden, die das politische Spiel unwiderrussisch verloren war und dann erst recht nichts anderes übrigblied, als sich durch militärische Sewalt herauszuhauen. Eine verwegene, eine lästerliche Anforderung der Politik an das Militär! Der Kaiser hat's geduldet, aber die Reichstagsmehrheit stand hinter Bethmann. Der Kaiser hat also das Recht der Mehrheit anerkannt. Er hat immer das Recht der Mehrheit anerkannt, spbald sie ihm nur zum Bewußtsein gedracht ward. Bethmann wurde entlassen — mit größerem Bedauern als Bismarck. Der wußte, was Deutschland devorstand, in seiner Sterbestunde hat er zu Gott gerusen, sein Deutschland zu retten! Alle Großen sind "Seher", und um die Sterbestunde waltet noch ein Besonderes. Nach Kant sind ja Zeit und Raum nur Hilssvorstellungen . . .

Was war, kann wiederkommen. Es ist auch in diesem Kriege wiedergekommen. Aber es kommt nicht in denselben Bufalls- oder besser Begleiterscheinungen wieder. Das "alte System" hat rettungslos abgewirtschaftet. Es ist mir peinlich, das erst zu begründen, weil ich es schon vor einem Jahrzehnt und länger dargelegt habe, noch peinlicher ist mir, darauf hinzuweisen. Bleiben wir bei den Tatsachen. Mit diesen haben wir uns ehrlich und ohne inneren Vorbehalt abzusinden. Für uns war und ist der beutsche Volksgedanke der entscheidende: "Auf freiem Grund mit freiem Volke stehn." Und darin dürsen wir uns eines Sinnes mit der neuen Volksregierung fühlen. Getrennt marschieren, aber vereint schlagen! — Wirdursen mit ihr auch noch eine Wegstrede vereint marschieren.

Wir haben — bis auf weiteres — nichts mehr zu fagen in der Welt. Wir wollen — bis auf weiteres — die Sähne zusammenbeißen und schweigend ertragen, was wir — bis auf weiteres — nicht abwenden können. Wir wollen uns das stolze duntle Schweigen angewöhnen, alles hinunterwürgen, weil und solange es benn sein muß. Wir wollen schweigen, aber nicht vergessen. Nie und nimmer. Das wollen wir uns geloben, einpflanzen wie Gichen in bie Seele unseres Voltes! Damit wir vor unseren Coten bestehen tonnen und sich unsere Nachfahren unser nicht zu schämen brauchen. Zest haben wir im Innern nur eine Front: gegen bie Bestie im Menschen, die aus den Burben Ruglands gegen uns losgelassen worden ist. Nach Spartatus, dem Stlaven, nennt sich die Gruppe, die ein Siebzig-Millionen-Volt unter ihre wuste Berrschaft bringen will. Der romische Stlave Spartatus war ein vornehmerer Stlave als die beutschen Stlaven, die unter seinem Namen brandschatzen wollen. Der romische wollte sich und seine Genossen von der Stlaverei befreien, die deutschen Spartatusse wollen, ohne Stlaven anderer als ihrer selbst zu sein, das ganze Volt, Die bober begabte und entwidelte Menschheit ju ihren Stlaven preffen.

Es ist ein Wahnsinn, aber — grenzt es nicht auch an dieses Gebiet, wenn man in dem Augenblicke widereinander aufsteht, in dem das Schickfal der Volksgesamtheit und jedes einzelnen auf dem Spiele steht, strengste Geschlossenheit das Gebot einfachster Selbsterhaltung ist? Nachdem man vier Jahre jedem Tod

und Teufel die Stirn geboten hat, in der letzten Minute freiwillig alles preisgeben? Aus Freiheitsdrang mit lustigem Schellengeläute sich zum Stlaven erniedrigen? Wenn nur die Narrenschellen nicht so grausig das Begräbnis des armen Narren einläuteten!...

Um nur unser nactes Leben als Volk zu retten, bleibt uns - jett nichts anderes übrig, als mit bem Better, ber uns "Gevatter Tob" mar, einen Pakt zu schließen, durch sein Joch zu gehen. Reine ruchlosen Selbsttauschungen mehr, keine feigen Selbstbeschönigungen, — es gibt für uns jest - feine andere Wahl, als uns unter angelfachfifden Schut ju stellen. Nachdem wir die Waffen von uns geworfen, auf allen und jeden Selbstschuk, auf die uns so sehr verhaßte eigene Macht verzichtet haben, müssen wir uns unter eine fremde, eine Schutzmacht begeben, sonst sind wir gadernde Hennen allen Genern — innen und außen — rettungslos preisgegeben. So viel "Selbstbestimmungerecht" wie den Buren wird uns England-Amerika auch noch gönnen, und — das ist mehr als wir heute haben. Gott hat Wunder an uns genug getan, die Wunder eines unvergleichlichen, unbesiegten Beeres unter unvergleichlichen Führern. Weitere Wunder dürfen wir nicht erwarten. Es ging vielleicht über unsere Rraft, zu siegen, aber barum brauchten wir noch nicht Stlaven zu werden. Das haben nicht die Feinde, das haben wir felbst besorgt. Für die — Menschheit, die uns dafür ins Gesicht spudt. Jest muffen wir durch das Joch !— hindurch. Arbeiten und Gott vertrauen!

> "Gekreuzigt hundert-, tausendmal — Doch sterben? — Sagt, was ist das? — Sterben?"



#### Heimkehr · Von Karl Frank

Ein müdes Heer zieht stumm nach Haus, Die Waffen ruhen, der Krieg ist aus, Der Krieg ist aus und verloren.

Soldaten, ich sch' euern Kaiser nicht mehr, Einst zog er umjubelt ins Feld vor euch her. Wo ist euer Kaiser geblieben? Den Raiser, den bringen wir nicht mehr zurud, Die Kron' ist zerbrochen, zerbrochen das Glud, Es waren der Feinde zu viele.

Sie taten Wappen ab und Stern, — Sie strömen heim von nah und fern In endlos grauen Zügen.

Und was fie Großes einst vollbracht, Alingt wie ein Lied in dunkler Nacht Aus fernem Sagenlande. — — —



# Eine Christnacht auf der Pußta

### Von Ella Triebnigg

ie die heilige Weihnachtszeit vor hundert und etlichen Jahren gefeiert wurde auf den altadeligen Gehöften in Ungarn, so feiert man sie heute nicht mehr, nur vom Hörensagen weiß man davon! Da kamen von allen Seiten Gäste, scharenweis und mit ihrem

Gesinde, denn man blieb gleich für längere Beit, wenn man schon die Reise von vielen Meilen im Schneegestöber und auf verwehten Wegen unternommen hatte. Und die gastfreundlichen Hausfrauen hatten schon Tage vorher alle Hände voll zu tun und sollten zaubern und heren können...

Auf der Pußta Kaldy war zu jenen Zeiten gerade acht Tage vor dem Christadend ein strammer Bub zur Welt gekommen und die Hausfrau lag im Wochenbett, sie war aber nicht umsonst weit und breit als eine der tüchtigsten Wirtinnen bekannt. Wo die Hände und die Füße nicht sein konnten, da fand das Wort noch immer hin, ihr Ropf leitete und lenkte die vierzig Dienstboten, ihr Wille zwang sie zur besonnenen Arbeit, daß alles klappte. Und das war keine Kleinigkeit, denn die vorhandenen Vorräte mußten übersehen und danach eingekeilt werden und die sehlenden rechtzeitig beschafft sein, es gab aber keine Eisenbahnen und keinen Telegraphen, und von einem Fernsprecher wagte überhaupt noch niemand zu träumen, denn man war doch schon viel zu gescheit, um sich mit kindischen Märchen abzugeben. Man konnte bei den schlechten Wegen nur auf die reitenden Boten ober auf die Stasetten rechnen, die alles herbeischaffen mußten, was aus der Stadt zu bolen war.

Bevor einer der Diener, der Pali oder der Peti sich auf den Weg machte, mußte er zuerst zur Frau, denn bei der Arbeit im Hause ist es so: die Dienerschaft versteht sie, wenn sie alles vor sich hat, was dazu gehört, die Frau aber muß wissen, was dazu gehört. Da muß man den ganzen Tag reden und fragen, Weisungen erteilen und ermahnen.

"Sind die Fische bestellt und haben wir noch Zitronen im Hause? It die Wildsau gesengt und der Kalbeschenkel gebeizt? — Gebt acht, daß die Hese nicht zu sauer wird und daß das Obst in der Kammer nicht gestiert! — Und vergeßt nicht: wir brauchen Zimt und Orangenblüten und Nägelein vom Kausmann!"

Weil aber der Pali oder der Peti vielleicht doch auch etwas hätte von dem vergessen können, was ihm aufgetragen wurde, so bekam er noch überdies einen Bettel mit, da stand alles draufgeschrieben, und der Kausmann brauchte es nur herabzulesen und mitzugeben.

Für die Unterhaltung der Gäste sorgte der Hausherr, die größeren Kinder aber brachten ihre kleinen Streitangelegenheiten zur Mutter, wollten getröstet werden oder Märchen hören, und so wurde das Bett der Hausfrau zum Thron, zum Richtstuhl und zur Kanzel zugleich.

Endlich tam ber heilige Abend.

Die große Festtafel in der Speisehalle war gerüstet, Kristall und Silber blintte

auf schneeigem, seibenglänzendem Damast, auf der Anrichte standen die Schüsseln mit den kalten Speisen und dem Bacwerk neben den Weinkrügen. Und statt der selbstgezogenen Unschlitterzen, die für gewöhnlich im Hause benützt wurden, staten schöne gelbe Wachslichter in den schweren Arm- und Wandleuchtern; diese sollten heute angedrannt werden, wenn man das Nachtessen einnahm, welches nach der Christmette genossen wurde.

Da begann auch schon die Rapellenglode zu läuten.

Es ist alles in Ordnung, die Jausfrau weiß es, und ein befriedigtes Lächeln umspielt ihre Lippen, jest wird Ruhe eintreten, denn alle Gäste und Familienmitglieder und der größte Teil des Gesindes geht jest in die Mette. Vorher aber tommen sie alle und küssen der Jausfrau die Jand. Dann schlagen Türen zu, Schlösser schnen ein, Schlüssel knirschen und harte Schritte stapfen über den sestgefrorenen Schnee auf dem Hose. Dann folgt plötlich tiefe Stille. Die Hausfrau atmet erleichtert auf. Der Säugling schläft in der Wiege, und im Lehnstuhl neben dem Ofen ist die Wartefrau auch eingenickt, da kann die Wöchnerin auch ihre Augen schließen. Nun hört man anschwellenden Orgelklang, weihevoll ... dann steigt Sesang auf aus vielen Kehlen. Die Wöchnerin faltet andächtig die Hände und in ihr wird Friede.

Auf einmal knackte es beim Fenster: das konnte nur die Blechscheibe sein, mit der man ein kürzlich zerbrochenes Fensterglas der Stube ersetzt hatte, denn im Winter kamen keine Slowaken auf die Pußta, die mit Glastafeln hausierten. Diese Blechscheibe mußte jetzt jemand von außen eingedrückt haben, die ruhende Herrin hörte es sofort und fragte ruhig, aber vernehmlich: "Wer ist es denn?"

"Gelobt sei Jesus Christus!" rief eine rauhe Stimme herein. "Ich bin der Angyal Bandi mit meinen Dreizehn!"

Der Angyal Bandi war damals der berühmteste Betyar der Gegend. Er war aber nebstbei auch der beliebteste beim Volt, denn er hatte Grundsähe, er raubte und mordete nicht, er besteuerte bloß die Reichen und die Juden und überschritt auch da nie das vornehme Maß eines freien Herrschers.

Frau von Kaldy richtete sich etwas in den Kissen empor und sagte entschlossen: "Du lügst! Der Angyal Bandi ist unser Betyar, dem wir regelmäßig Konvention zahlen, und die hat er sich vergangene Woche geholt. Und jetzt kommt er gewiß nicht vor Aschernittwoch wieder."

Das entsprach der Wahrheit. Die Familie von Kaldy besoldete den mächtigen Betyden und hatte darum von ihm nichts zu fürchten. Er bekam vierteljährlich vier ganze Speckseiten, zwei Simer Wein und fünfundzwanzig Randgulden. Zede vornehme Familie hatte damals ihren Konventions-Betyden, es gab aber auch außer den geordneten Banden gewöhnliche Wegelagerer, darunter einen entsprungenen Mönch, der sich mit Gesindel herumtried als gemeiner Räuber. Die Wöchnerin erinnerte sich seines Grußes und sagte: "Du, du bist wahrscheinlich der Karako!"

Dem ehemaligen Mönch war es nicht recht, sich erkannt zu wissen, er wurde kleinmütiger, seine Stimme verlor an Sicherheit. Er murmelte etwas, das man nicht zu verstehen vermochte.

"Was willst du denn eigentlich hier?"

"Geld, gnadige Frau!"

"Hja, Geld, mein Lieber! Ich habe selber teins!"

Das brachte ben Betyaren in Wut.

"So? Und was machte denn der Jude gestern da? War das nicht der Weinhändler, der sich die vorjährige Lese holte? Und hat er sie vielleicht umsonst betommen?"

"Nein, gewiß nicht. Aber ich liege hier im Bette boch nicht auf Dukaten; wie kann ich dir welche geben?"

Ein Gemurmel drang von außen herein, die anderen schienen ihren Führer zu bedrängen. Da rief der endlich barsch und befehlend:

"Lassen Sie uns hinein und geben Sie uns die Rassenschlüssel, sonst schieße ich!"

Im gleichen Augenblick knarte die geborstene Blechtafel stärker und durch die klaffende Lücke wurde ein Gewehrlauf hereingeschoben.

Aus der Rapelle klang voller Orgelton, und die Wartefrau schnarchte in ihrem Lehnstuhle.

"Nun?" klang es ungeduldig von braußen.

"Du wirst lieber nicht schießen", sagte die Wöchnerin ganz ruhig. "Denn du lärmst dir nur die Leute auf den Hals. Du wirst ruhig bleiben, denn das Kind weint, und die Wärterin schreit, wenn sie auswacht, und die Rassenschließel sind beim Herrn. Ich rate dir gut: pact euch jetzt, denn die Mette ist bald zu Ende."

Die Orgel verstummte plötlich und erst nach einer Weile setzte schallender Gesang ein.

"Das ist alles nicht wahr", gröhlte der Räuber höhnisch. "Auch die Mette geht noch nicht zu Ende, denn sie halten erst gerade beim Gloria."

Nun war die Wöchnerin ganz sicher.

"Ou bift also richtig ber Karako und nicht ber Angyal Bandi, denn der weiß gar nicht, was Gloria ist, weil er ein Kalviner ist."

"Spielen Sie nicht mit uns! Wir wollen ins Kastell, dann können wir ja weiter plaubern, sonst brechen wir das Tor ein und dann bekommt unser Messer das Wort. Also, wollen Sie uns gutwillig ausmachen oder nicht?"

"Das fällt mir ja gar nicht ein! Und ich könnte es auch nicht. Wenn ich aber die Wartefrau wecke, so macht die ein Gezeter, daß man es die in der Kapelle hört..."

"Dann schieße ich sie nieder!"

"... und könnt also erst recht nicht herein", schloß die Wöchnerin.

Aun erhob sich vor dem Fenster ein drohendes Gemurmel, der Schnee knirschte unter stampfenden Tritten, und dann erklang es im Chore: "Die Schlüssel! Aufmachen!"

Darauf aber erwiderte Frau von Kaldy überhaupt nichts mehr, sie hing ihren Gedanken nach und sagte sich ärgerlich: "So ein Gesindel! Und da will er sich noch als den Angyal Bandi ausgeben, den sie den Kavalier-Betyer nennen...!"

Die Räuber vor dem Fenster berieten sich. Dann wurde wieder die Stimme des Karako vernehmlich, er erteilte einen Befehl.

"Se, Bandi! Halte du das Gewehr! Immer auf die Frau gezielt! Und wenn sie mucht ... du weißt schon! Ihr anderen mit mir an das Cor!"

Das Tor war ein braver Hüter. Schweres Sichenholz. Und handbreite Eisenbänder daran. Und das Schloß war ebenfalls aus Sisen und ansehnlich wie ein Wehrschild. Außerdem waren drei wuchtige Querstangen darüber gestemmt, auch aus Sichenholz und aus Sisen.

Aus der Rapelle kamen ab und zu einzelne Orgellaute herüber, dazwischen hörte man das Geräusch der Werkzeuge, mit welchen die Betyären das Cor bearbeiteten. Die Hausfrau lag regungslos mit geschlossenen Augen im Bette. Aber sie war ein einziges, angestrengtes Lauschen: was wird länger dauern, die Mette oder der Widerstand des braven Cores?

Qualvoll langsam schlich die Zeit hin; manchmal knarte die geborstene Blechscheibe.

Unter den halbgeschlossenen Lidern warf Frau von Kaldy einen Blid nach dem Säugling. Er schlummerte, wie wenn er fern von jeder Gefahr wäre, und derweil arbeiten draußen Räuber am Tor. Und wieder schoß es ihr durchs Gehirn: Angyal Bandi hätte das nicht getan!

Sie sah sich plötslich in einer Autsche, die sich rasch fortbewegte. Ein kleines Mädchen saß neben ihr ... es war ihr jüngeres Töchterchen... Eine Botschaft war gekommen, sie mußte einen dringenden Arankenbesuch unternehmen, ihre einzige Schwester war schwer erkrankt... Im Sommer war's, vor zwei Jahren. Die Reise mußte rasch unternommen werden, ihr Satte war nicht daheim, sie konnte sich nur den Haiduden mitnehmen, der neben dem Autscher auf dem Bodsch... In ihrer Sorge merkte sie auf nichts, als sie aber kaum anderthald Stunden durch die Pußten suhren, da stieg ein Staubwirdel auf, der immer näher kam. Und plötslich war die Autsche von einer Schar Berittener umgeben, die waren alle vom Kopf die zum Fuß in schwarzen Sewändern gekleidet und sahen aus wie von Eisen geschmiedet... Es waren dreizehn und einer, der sie ansührte. Und dieser Ansührer saß auf einem prächtigen Rappen, den er im tänzelnden Schritt nahe an die Kutsche brachte, dann zog er ehrerbietig den runden schwarzen Hut und grüßte mit Anstand: "Sott zum Sruß, der gnädigen Frau und einen glüdseligen guten Tag zu wünschen!" ...

Die Wöchnerin zuckte leicht zusammen, das Achzen des Tores war stärker hörbar... sie lauschte wieder ... die Orgel sang friedlich dazwischen ... sie sind erst beim Sanktus ...

Wicder steigt aus der Erinnerung das Bild empor. Die Schar der Männer mit den rußgeschwärzten Gesichtern und ihr Anführer, der eine schwarze Samtmaske vorgebunden hatte... Das weitärmelige Jemd und die faltigen, fransenbesetzten Hosen waren aus weicher schwarzer Seide, im Gürtel stedten kostbare silberbeschlagene Pistolen, die Rechte hielt den Fotosch, den Beilstock, und unter dem Jute quollen goldblonde lange Ringellocken hervor, die auf die Schultern herad... Das war Angyal Bandi, er selbst stellte sich vor, als sie beherzt fragte,

wer sie waren? Und sie erinnerte sich, daß sie damals bei sich dachte: wie soll das enden? Es kann ein feiner Cang werden, wenn ber berüchtigfte Betyar des Romitates den Taktstod in die Hand nimmt! Und sie hatte ihr erschrecktes Töchterchen an sich gedrückt, streichelte sein Röpfchen und ließ betäubt alles geschehen... Sie hörte, wie der Betnar dem Rutscher mit einem herrischen "Vorwärts, fahr ju!" anrief und sie sah sich dann umgeben von den stummen, schwarzen, bewaffneten Reitern, Die gleichen Schritt hielten mit dem Dabinsausenden Dierergespann. . . Dann neigte sich Angyal Bandi, der an der linken Seite der Rutsche geblieben war, über den Wagenschlag und lüftete wieder den But: "Man sieht schon den Rirchturm ber Stadt, jest braucht uns die gnädige Frau nicht mehr." Dann ftieß er einen scharfen Pfiff aus und seine Gefährten blieben wie angewurzelt steben; aber auch die Pferde der Reisekutsche fuhren erschreckt zusammen und hielten an. Und dann warf Angyal Bandi den Ropf stolz ins Genid. "Wir wollten die gnädige Frau nicht belästigen, aber wir mußten sie begleiten. Das war ihr Schut. Denn es gibt Schufte, die nennen sich Betyaren, es sind aber Räuber. Vor solchen muß ich eine Dame in meinem Gebiet bewahren, sie muß da unbehelligt reisen können, sonst mußte ich mich schämen. Und nun Gott befohlen und eine gludliche Weiterreife!"

Damals lernte Frau von Káldy den Angyal Bandi kennen ... es war wie ein Traum ... er verschwand dann mit seinen dreizehn Reitern wie eine Geisterkarawane in der Unendlichkeit der Tiefebene... Und er könnte wieder so auftauchen und dann wäre alles gut ... er wußte aber wohl nichts von dem Überfall des Karako auf seinem Gebiet.

Zett war es auf einmal totenstill. Dann läuteten sie zur Wandlung. Plötslich dröhnte Karakos Baß wieder herein.

"Nach zehn Minuten ist die Mette zu Ende, was ist's mit den Schlüsseln?" Nichts rührte sich in der Stube.

"Also gut: Sturm! Vorwärts Burschen!"

Jett hieben sie mit den Beilstöden drein, man hörte das Holz splittern, das Schloß knackte und knirschte. Aber es gab nicht nach. Noch einige wütende Hiebe, ein tolles Fluchen, dann mußten sie es einsehen, es ging nicht!

"Auf Burschen, fort!"

Der Anführer aber kam noch ans Fenster gelaufen, riß das geborstene Blech ganz herab und schleuderte es, sinnlos vor Wut, ins Zimmer, während er den Schlußgesang des Priesters bei der Mette nachäffte. "Ii-i-ite-e missa-a est!"

"Deo gratias!" erwiderte die Wöchnerin andächtig. Sie lächelte den noch immer schlummernden Säugling zärtlich an: es ist einer über uns, der wehrt stets die Gefahren ab.

Laufende Schritte verhallten im Hof, dann erklang das letzte Aufbrausen der Orgel und dann kamen sie wieder alle zurück, die Kinder und die Gäste mit dem Hausherrn. Sie hatten einen rechtschaffenen Hunger.

"Das glaube ich euch, geht nur essen, die Mette war recht lang — ich fürchte sass, daß der Braten verdorben ist", sagte Frau von Kaldy.

Dann gab sie rasch dem Diener einen Wink: man sollte nichts merten an dem Abend, das heilige Fest durfte nicht verdorben werden. Und es wurde so fröhlich geseiert, wie es nur Menschen seiern können, die glücklich und versöhnlichen Gemütes sind.



#### Traum und Tod . Von Karl Berner

Im Westen tobte die Entscheibungsschlacht . . . An unsern Schwarzwaldbergen hing die Nacht; In sußem Schlummer lag die mude Welt. Ein Fenfter an ber Salbe mar erhellt, Dort lag ein Krieger wund auf weichem Pfühl. Der Schwester Hände waren lind und kühl, Und diese kühlen Samariterhände, Sie löschten endlich auch die wilden Brande Die in des Fieberkranken Abern lobten. Run lag er still und dachte seiner Toten ... In Flandern war's ... und war ein Belbenftud ... So mancher Brave lehrte nicht zurud ... Doch einer stand, sein bester Ramerad, Noch lachend aufrecht nach der blut'gen Mahd, Und seine Stimme klang im Unterstand Wie Volters Fiebel einst am Donaustrand! Das war sein Freund — ein Held und noch ein Kind -

Und eines Gottes voll, wie Künstler sind. Wo war er jetzt? Und klangen Lieder noch, Wo Flanderns Nacht durch Blut und Moder kroch?

Wie sagte boch der Freund? "Ich werbe singen, Wenn schon am dunklen Cor die Riegel springen . . . "

Verstummte jäh die liebe, süße Weise? Der Kranke regte sich und seuszte leise, Und wieder lag auf seiner heißen Stirne Die weiche Hand wie kühler Hauch der Firne, Und Kühlung sloß durch Abern und Gebein. Bit's himmelhoch ein Stern, ift's Ampelichein? Er schreitet lautlos über Sandsteinfliesen, Borbei an stummen, gleichgereihten Riefen, Die des Gewölbes schwere Lasten tragen. Er ist im Dom. Er sieht das ew'ge Licht, Das blaffe Streifen rings ins Dunkel flicht; Er sieht im matten Glanz die Orgel ragen Und fest fich gegenüber ins Geftühl, Wo er so gern mit ben Gespielen sag. Ein fremder gauch aus duntlen Ewigteiten So weht es vom Gewölbe seltsam tühl --Es ift wie einst in alten, schonen Beiten, Wo er sein heißes Knabenblut vergaß, Wenn er gebannt den weihevollen Rlangen Der Orgel lauschte und ben Chorgesangen. Und plötslich hebt die Orgel an zu klingen, Und eine Stimme tont — er tennt sie gut! — Er tennt den Sang — es ist ein Meisterlied! Da padt ibn beife Angit, es ftarmt fein Blut -Er weiß, er weiß: So kann nur einer singen! Es tont wie Nachtigallensang im Ried, Wie Tropfenfall auf klingenbem Gestein, Wie linder Abendhauch in Gras und Jalm, Wie ferner Glodengruß am alten Rhein, Wie Donnerton auf bergumbegter 21m, Wie Siegesjauchzen über blut'ger Not!

Der Krante fährt empor, sein Herz ist schwer. Ranonen bröhnen dumpf vom Wasgau her; Am Himmel steht wie Blut das Morgenwt. Num weiß er es: sein Kamerad ist tot.



# Stadt und Land — Hand in Hand

Der notwendige Ambau der gegenwärtigen Lebensmittelversorgung · Von Dr. Hans Siegfried Weber

nsere Ernährungspolitik ist vor allem von dem Glauben beeinflußt, die Volkswirtschaft von einer Stelle aus leiten zu können. In einigen Paragraphen will man das ganze blühende wirtschaftliche Leben einzwängen. Unsere Bureaukratie griff im Rriege mit roher Hand in das volkswirtschaftliche Räderwerk ein. Sie mußte zerstörend wirken. Sie hatte gar nicht beachtet, daß die Volkswirtschaft ihre eigen en Sesehe hat, die man nicht ungestraft überschreiten darf. Zedes einzelne Räden in dem volkswirtschaftlichen Organismus hat seine Bedeutung. Man kann es nicht so einfach, wie unsere Bureaukratie glaubte, herausnehmen, da muß selbstverständlich das ganze volkswirtschaftliche Setriebe Schaden erleiden. Aur mit feinstem Verständnis kann man hemmend oder fördernd in die Volkswirtschaft eingreisen. Dieses Verständnis sehlte aber unseren Bureaukaten vollständig.

Die Volkswirtschaft ist nun einmal der Tummelplat, um unausgegorene Ideen zur Anwendung zu bringen; unsere Ernährungspolitik blieb ganz und gar nicht davon verschont. Ich erinnere nur an die Professorendenkschrift über die zu ergreisenden Maßnahmen in unserer Lebensmittelversorgung. Daß diesen Selehrten, die übrigens zum größten Teil nicht einmal Volkswirtschaftler waren, die einsachsten wirtschaftlichen Vorgänge ein Buch mit sieden Siegeln waren, machte an sich gar nichts aus. Herr von Bethmann Hollweg hatte ja stets eine besondere Vorliebe für die Geister, die mit anmaßendem Dünkel allein sich im Besitz der reinen Wahrheit wähnten. Vismarch hatte bekanntlich stets ein großes Vorurteil gegenüber solchen unverantwortlichen Ratgebern, die sich mit ihren Weisheiten an ihn herandrängten.

Jebenfalls dürften immerhin, wo auch die Ursprünge unseres gegenwärtigen Ernährungsspstems zu suchen sind, die leitenden Männer allein dafür die Verantwortung tragen. Es ist aber überaus eigenartig, wie man die verantwortlichen Männer von aller Schuld zu entlasten sucht. Im "Roten Tag" hat Herr Dr. Elvers in einer Arbeit über "Artümer im Versorgungsspstem" Aussührungen von mir über die Ernährungsbureaukratie zum Anlaß genommen, solgende Worte zu schreiben: "Aber diesmal sind es doch wohl nicht die Juristen und Bureaukraten. Die da regieren und verteilen, das sind ja diesmal Männer aus der Praxis, keine Blinden aus der Amtsstube mit den vielen Akten, Männer vom Kontor und von der Scholle, und noch ist man nicht zustieden. Wer erimert sich da nicht jenes Kampses gegen den sogenamten Asseinen, als der Ruf nach Rausleuten als Beamte eine so große Rolle spielte. Das neue Spstem, das einem alten demokratischen Ideale entgegenkam, schut sich doch nicht bewährt zu haben und dürfte übrigens teurer arbeiten."

Ich muß dagegen wirklich die Ariegsgesellschaften in Schutz nehmen. Sicherlich sind die Ariegsgesellschaften nicht die geeigneten Organisationen, um unser Versorgungssystem in gesunde Bahnen zu lenken. Die ganze Arbeitsleistung der Männer vom Kontor in den Kriegsgesellschaften, insbesondere in der Zentraleinkausgesellschaft, dürfte wohl in schreiendem Migverhältnis zu den ihnen gezahlten Sehältern stehen. Einige Vorgänge in diesen Kriegsgesellschaften müssen geradezu als skandalös bezeichnet werden. Gerade die Kriegsgesellschaftler fühlen sich in ihrer Würde als Vertreter des Deutschen Reiches und erlassen von hoher Stelle aus Anordnungen über Anordnungen. Aber ich frage doch: wer hat die Kriegsgesellschaften eingerichtet, wer hat den darin beschäftigten Jerren eine derartige Nachtvollkommenheit erteilt? Die Antwort kann doch nur lauten: unsere verantwortlichen Männer an der Spitze des Versorgungssystems.

Ferner spricht Berr Dr. Elvers auch von ben Männern von der Scholle, die unsere Ernährungspolitik gemacht haben sollen. Ich glaube, davon durfte der ganzen Landwirtschaft nichts bekannt sein. Im Gegenteil, die Vertreter der Landwirtschaft in den landwirtschaftlichen Organisationen mußten ständig erleben, daß ihre Ratschläge zurückgewiesen wurden.

Man macht es sich nun sehr leicht, die ganzen Fehler unserer Lebensmittelversorgung zu verbessern. Das Allheilmittel heißt nämlich zwangsweise Erfassung aller Lebensmittel am Erzeugungsort. Diese Forderung ist nicht neu, sie wurde schon in der Französischen Revolution erhoben, auch hier hieß es, die Bauernbetriebe müssen von Gendarmen gehörig überwacht werden. Wir waren leider schon auf dem besten Wege, eine derartige unvernünftige Forderung in die Wirtlichkeit umzusehen. Der wirtschaftspolitische Mitarbeiter des Korrespondenzblattes der Generalkommission der Gewertschaften, Julius Kalisti, hat schon mit Recht ausgesührt, es wäre doch wissenswert zu erfahren, wie man sich eine Aberwachung von 6 Millionen landwirtschaftlicher Betriebe überhaupt vorstellt. Zedenfalls haben wir gewöhnlichen sterblichen Menschen dafür tein Vorstellungsvermögen.

Der sozialbemokratische Schriftsteller Julius Raliski hat überhaupt ein seines wirtschaftspolitisches Verständnis für landwirtschaftliche und volkwirtschaftliche Verhältnisse in tiefgründigen Ausständen an den Tag gelegt, an denen niemand mit einem Achselauden vorübergehen darf. Seit Beginn diese Krieges hat dieser Mann eine Fülle wertvoller Anregungen gegeben, die sich eng berühren mit den Anschauungen landwirtschaftlicher Kreise. Raliski hat vor allem in dem ersten Jahr des Krieges sich demüht, zusammen mit dem leider zu früh verstorbenen sozialdemokratischen Schriftsteller Artur Schulz die Vorwürse, die sich gegen die Landwirtschaft erhoben, ganz energisch zurückzweisen. Es seien nur einige seiner Worte angeführt, die sich gegen einen Aussabes fortschrittlichen Reichstagsabgeordneten Dr. Wendorff im "Berliner Tageblatt" richten, der es sich zur Aufgabe stellte, den Landwirten wucherschen Sewinn nach zuweisen: "Es ist eine Ungerechtigkeit, gegen ganze Produzentenschlichen die Bezichtigung des Wuchers zu erheben, mögen immerhin zahlreiche Fälle

.

gewissenloser Machenschaften erwiesen sein. Ebenso bedenklich ist es, die Selbstehlen und Gewinne der Landwirtschaft auf Grund der Ausweise eines einzelnen Betriebes oder einiger Wirtschaften, die hohe Erträgnisse zeigen, beurteilen zu wollen. Die Rentabilität der Landwirtschaft hängt von der örtlichen Lage, dem Umfang, dem Boden, der Betriebsart einer Wirtschaft und so vielen anderen Umständen ab, daß schon unter normalen Verhältnissen eine Verallgemeinerung unstatthaft ist."

Raliski zeigt dann in einer anderen Arbeit unter der Aberschrift "Produktionszwang oder Produttionsförderung?", wie jeder Zwang die Produttion nicht nur nicht fördert, sondern auf die Dauer sogar lahmlegen muß: "Der Sozialismus will und erfordert teinen überfluffigen Eingriff in die perfonliche Freiheit, er bebarf im Gegenteil der Menschen, die mit Liebe, Verständnis und gutem Willen ihre Arbeit verrichten. Der Gogialismus will den Arbeiter mit der Arbeit felbst vereinigen, er will die innere Beziehung zwischen beiben berftellen, die in bem Rampf um die bloge Bedurfnisbefriedigung verloren geht. Ze intensiver diese innere Busammengebörigkeit wird, um fo boberwertig die Leiftung. Es ift daber gang verfehlt, von einer Rudfichtnahme auf die Agrarier ju fprechen, wenn man die Reglementierung von oben für ein gang untaugliches Mittel gur Steigerung ber landwirtschaftlichen Produktion erklart. Die sachlichen Grunde, die gegen einen solden Zwang sprechen, sind burchaus einleuchtend. Schon in einem einzelnen Landfreis find oft die Betriebsverhältnisse von Wirtschaft zu Wirtschaft grundverschieden, ichon eine Proving umschlieft die fraffesten Gegensäte der Produktionsbedingungen, fo bag eine Schematifierung ber Betriebsführung, Die mit dem Produktionszwang doch unausweislich verbunden ist, die unheilvollsten Schaben anrichten muß. Man barf icon glauben, bag es feine Ubertreibung ist, wenn einsichtige Landwirte von einem Produktionszwang einen Rüdgang der Produktionsleistungen erwarten. Gine solche Wirkung hatte dabei keineswegs etwa die Ausübung passiver Resistenz zur Voraussetzung, sie konnte ober wurde wahrscheinlich ohne jede bose Absicht der Landwirte eintreten."

Am allerwenigsten haben sich nun die Landwirte gegen die durch die Kriegszeit gebotenen Höchstreise gewandt, wo sie wirklich am Plaze waren. Auch bier konnte Kaliski im Jahre 1915 bereits die Ausführungen des Vorsitzenden des Bundes der Landwirte, des Freiherrn von Wangenheim, anführen, die klar zeigten, wie die Landwirte durch ihre berusenen Vertreter für durchaus sich auf einer mäßigen Höhe bewegende Höchstpreise dei Roggen, Gerste und Baser eingtreten sind. Gegen die Einrichtung von Höchstpreisen haben sich aber die zum letzten Augenblick die Herren Regierungsvertreter gesträubt. Daß nicht für alle Produkte Höchstpreise am Plaze sind, hat die Landwirtschaft von vornherein betont. Kaliski sindet dies auch durchaus richtig und schreibt in einem Aussach in den Sozialistischen Monatsheften im Jahre 1915: "Nicht für alle Produkte wird die Organisation der Versorgung immer mit den gleichen Mitteln zu bewerkstelligen sein. Sieht man wie hypnotisiert nur auf Höchstpreise, dann verschließt sich der Sinn für andere Formen der

Preisregelung. Ein solches Verhalten erleichtert manchen Interessentenkreisen das Fernhalten wirksamer Maßnahmen zur Unterbindung von Spekulationsmißbräuchen."

Ohne auf alle Migbräuche mit Höchstpreisen einzugehen für Produtte, die nicht unter Höchstpreis gestellt werden können, sei nur an die Festsetung der Preise der Reichsstelle für Gemüse und Obst erinnert. Kaliski führte im Sommer 1917 ganz mit Recht aus, daß Hoffnung auf eine fruchtbare Arbeit auf dem Gebiete der Gemüse- und Obstversorgung vorhanden war, die aber, wie er dann zeigt, sofort ins Gegenteil umschlug, als man die Politik der Beschlagnahme und der Reglementierung durch Verordnungen ergriff. Sofort dei Ourchführung dieser Politik der Reichsstelle für Gemüse und Obst verschwand denn auch alles Gemüse und Obst von den städtischen Märkten.

Man arbeitet auch mit dem Argument, daß das Erzeugerinteresse, das Interesse der Landwirte, nicht gleichbedeutend sei mit dem Interesse der Ronsumenten. Auf diesem Gedanken rubt die Forderung eines möglichst geringen Höchstpreises ohne Rücksicht, ob das überhaupt möglich ist. Der Landwirt muß ja aus vaterländischem Interesse die Städte versorgen. Wirtschaftlichkeit durch die Unwirtschaftlichkeit erseken will, erkannte man gar nicht. Daß alle vollsbegludenden Bureaufraten damit die Pfeiler unferer Vollswirtschaft untergraben, kummerte sie weiter nicht. Dazu kommt aber noch ber Umstand, den Raliski schon 1915 gang prachtvoll zeichnete: "Merkwürdig genug ist es, daß auch diejenigen Rreise, die selber die jezige Ronjunktur in der Preisfestlegung gehörig ausnuten, von der Landwirtschaft verlangen, fie folle ibre Produkte fo billig wie möglich liefern. Und da ift folgende Erscheinung zu beachten: Bei der Festsetzung von Böchstpreisen für Rartoffeln ift ein Produzentenpreis von 2,75 Mart für den Zentner, ferner ift für den aulässigen Sandelsgewinn ein Aufschlag von 1,30 Mart vorgesehen. Aun wird zwischen verschiedenen Blättern eine heftige Polemit an der Sand der Statistit darüber geführt, ob und welche Mehrgewinne die Landwirte aus den Kartoffelpreisen in der Rriegszeit erzielen. Eigentlich sollte bei ber Betrachtung ber Preisverteilung ber Gebante naber liegen, welches Migverhaltnis awifcen dem Broduzentenpreis und dem Händlergewinn besteht. **E**s soll ununtersucht bleiben, was auf den einzelnen Zwischenhandler von dem Rartoffelauschlag von 1,30 Mart für den Bentner entfällt; festgehalten sei nur die Tatsache, daß annähernd die Hälfte des den Produzenten bewilligten Breises dem Handel als Vertriebsentschädigung und Gewinn zugestanben mirb."

Im Jahre 1916 hat dann Kalisti auch das Verhältnis von Konsum und Produktion untersucht und hierbei folgendes gefunden: "Der Konsum reiht sich dem gesamten Produktionsprozeß ein, obgleich in dem äußeren Zusammenhang die Produktion nur als Dienerin des Konsums erscheint, weil sie für ihn schafft. Doch die Produktion ist mehr als Konsumbefriedigung, sie ist schechtin die Volkskraft; ohne Produktion hört alles Leben der Gesellschaft auf. Die Produktion stören bedeutet daher die Nation

selbst gefährben. Die Förderung und Sicherung des Schaffens muß die erste und letzte Sorge der Gesellschaft sein. Wir dürfen also nicht in populärer Verärgerung über den Produzentenegoismus übersehen, daß das Produzenteninteresse meist mit dem Produktionsinteresse zusammenfällt, und daß wir das erste nur dann bekämpfen dürsen, wenn es das zweite hindert. Das scheinbar egoistische Interesse der einzelnen Teile, soweit Arbeit verrichtet und nicht Ausbeutung getrieben wird, dient in Wahrheit dem übergeordneten Ganzen."

Es darf so nicht mehr weiter gehen. Es muß eine Anderung erfolgen. Die landwirtschaftlichen Vertretungen haben der Regierung eine Denkschift über die Neuordnung des Ernährungswesens unterbreitet. Den ganzen Charakter dieser Neuordnung kann man als einen genossenschaftlichen bezeichnen. Die ländlichen Genossenschaften, in denen alle Landwirte organisiert sind, sollen die Erfassung der Vorräte in die Hand nehmen. Fast in jeder Gemeinde sindet sich eine Genossenschaft, die als Geschäftsstelle anzusehen ist. In jedem Areis würde dann eine Areissstelle errichtet werden, die an den Areiskommunalverband anzusehnen wäre, in die aber die Männer der Genossenschaft hineinzuziehen sind. Auf dieser Grundlage dauen sich dann die Provinzialstellen auf, in denen ebenfalls die Genossenschaften und andere landwirtschaftliche Organisationen vertreten sind. Die Reichsstelle wird dann aus der landwirtschaftlichen Organisation und der landwirtschaftlichen Genossenschaft zusammengesetzt.

Wie nun diese Vorschläge zur Lebensmittelversorgung im einzelnen ausgebaut werden und auch eine Abanderung erfahren können, dürfte an sich von geringer Wichtigkeit sein. Die Hauptsache bleibt doch, daß der Grundgedanke auf durchaus gesunder Grundlage ruht. Julius Raliski hat denn auch mit Recht gesagt, daß dieses Programm für die Neugestaltung der Lebensmittelversorgung mit dem System bricht, unsere Volkswirtschaft als einen Mechanismus anzusehen. Dafür würde dann aber organisch aufgebaut werden. Raliski stellt auch sest, daß sich diese Neuordnung mit den Vorschlägen deckt, die stets in den Sozialistischen Monatsheften vertreten worden sind.

Diese Anschauungen sind um so bemerkenswerter, als sie sich durchaus berühren mit den Varlegungen des Freiherr von Wangenheim auf der Bundesversammlung des Bundes der Landwirte. Freiherr von Wangenheim führte solgendes an: "Der Bauer wird den Bauer viel schärfer kontrollieren können als der Gendarm. Der Nachbar wird vom Nachbar ganz genau wissen, ob die Jenne morgen ihr Ei gelegt hat, und ob die Ruh frischmilchend ist oder nicht, wird genau wissen, was an Korn und Kartoffeln noch vorhanden ist, und wenn dahinter der Anreiz steht: Erfülle so schnell wie möglich deine Pflicht, dann ist der Rest dein, dann können wir mit größter Sicherheit darauf rechnen, daß viel mehr der Allgemeinheit wird zur Verfügung gestellt werden können mit einer solchen Organisation, als mit einer polizeilichen Kontrolle."

Dieses Programm berührt sich eng mit den Richtlinien, die der freie Ausschuß ber Genossenschaften, in dem sich landwirtschaftliche Genossenschaften und Konsumvereine (auch alle sozialdemokratischen Konsumvereine) seit einer Reihe von Jahren

15

zusammengefunden haben, schon vor Monaten erlassen hat. Es dürfte von Interesse sein zu wissen, daß die deutsche Konsumgenossenschaftsbewegung bereits etwa 3 Millionen Familien des Deutschen Reiches organisiert hat. Wenn man berücksichtigt, daß die Landwirte und ihre Familien durch die landwirtschaftlichen Genossenschaften organisiert sind, so wird man ja zu der Feststellung kommen, daß bereits ein Orittel des gesamten deutschen Volkes bei einer derartigen Verbindung von landwirtschaftlichen und Konsumgenossenschaften organisiert ist. Man darf aber nicht auf den Gedanken verfallen, aus dieser Verbindung den gesunden und leistungsfähigen Jandel auszuschalten. Gerade das bisherige System unserer Ernährungspolitik hat uns doch die volkswirtschaftlichen Funktionen unseres Jandels recht erkennen gelehrt. Bei einer Zusammenarbeit von Stadt und Land wird man selbstverständlich auch die Jandelsorganisationen und den Jandel berücksichtigen müssen.

Wie eine Verbindung zwischen Konsumgenossenschaften und landwirtschaftlichen Genossenschaften die rechten Früchte trägt, das dürfte man aus den Verhältnissen in Anhalt erkennen. Im Jahre 1904 hat der anhaltische Landtags- und deutsche sozialdemokratische Reichstagsabgeordnete Keinrich Peus im anhaltischen Landtage solgende Worte gegenüber dem Führer der Agrarier gesprochen: "Ich hege die Hossinung, daß die Freude, die der Herr Abgeordnete Kraat an der Entwicklung des Genossenschaftswesens hat, doch die Folgen haben wird, daß er überhaupt für das, was Genosse heißt, in Zukunft auch in anderer Hinsicht etwas mehr Liebe und Verständnis haben wird." Der konservative Abgeordnete Kraat hat darauf nun folgendes geantwortet: "Wenn die Sozialdemokratie sich darauf beschränkt hätte, die Interessen der Arbeiter zu vertreten, und nicht so weit gegangen wäre, revolutionäre Tendenzen in ihr Programm aufzunehmen, die Enteignung allen Grund und Vodens, dann könnte man mit ihnen arbeiten, dann könnte man Gemeinschaft mit ihnen haben."

Seit dieser Beit haben sich sozialdemokratische Konsumgenossenschaften und landwirtschaftliche Genossenschaften zu Aut und Frommen von Stadt und Land in Anhalt zusammengefunden. Über die Bedeutung diefer Berbindung hat Reichstagsabgeordneter Beus sich im Jahre 1915 in einem Auffat in ben Sozialistischen Monatsbeften "Die organisierte Verbindung zwischen Produktion und Ronsum in der Lebensmittelversorgung" folgendermaßen ausgesprochen: "Auch der Wanderung der Konsumvereine binaus aufs Land wurden dadurch die Wege geebnet; nicht jum Schaben der landwirtschaftlichen Bevolkerung, die burch Erwerb der Mitgliedschaft im Ronsumverein bann auch diesen Bedarf im eigenen Lande decte. Da die Konsumgenossenschaften mehr und mehr auch zur Eigenproduktion übergeben (man denke nur an die Fabriken ber Großeinkaufsgesellschaft), so wäre allmählich ein wohlgeordneter wirtschaftlicher Austausch zwischen Stadt und Land möglich, der auch sonst seine sehr heilfamen Folgen hatte. Wenn bann weiter ber politische Gegensak zwischen ber nach sogialistischer Ordnung strebenden Arbeiterschaft und der landwirtichaftlichen Bevölterung, die auch (bas zeigen ihre Genoffenichaften)

3

nach einer größeren wirtschaftlichen Organisation tracktet, etwas von der bisherigen Schärfe verliert, so ist das auch tein Schade. Letten Endes sind die politischen Parteien tein Selbstzweck, sie sollen die Wohlfahrt ihrer Mitglieder begründen und können das leichter, wenn sie sich den Blid in andere Auffassungsweise offen halten, als wenn sie sich in schärsstens abgegrenzte Begrifsspsteme verrennen, die oft mit der Wirklichkeit der Dinge jeden Busammenhang verlieren. Se gibt raditale Parteimenschen hüben wie drüben, die ein Grauen überfällt, wenn sie daran benten, daß die, die sich bisher als politische Todseinde betrachteten, miteinander in verständige wirtschaftliche Verbindung treten sollen. Die Vernünstigen auf beiden Seiten, die nicht in politischer Dogmatik des Lebens höchste Weisheit erbliden, sondern das lebendige Leben gesund aufzubauen trachten, werden zahlreich genug sein, die neue Welt der Arbeitsgemeinschaft zwischen Konsumgenossenschaften und landwirtschaftlichen Genossenschaften auszubauen."

Will man denn nun tatfächlich diese beherzigenswerten Ausführungen des sozialdemokratischen Reichstagsabgeordneten Beus jetzt völlig ablehnen, in dem man die Vorschläge, die die landwirtschaftlichen Organisationen gemacht haben, mit einer Handbewegung von sich stößt? Peus hat mit Recht angeführt, daß: "die Aufhebung des unser Volksleben so schwer schädigenden Gegensates zwischen Stadt und Land so recht eine Aufgabe des modernen Genossenschaftswesens ist". Und Ralis ki spricht die beherzigenswerten Worte: "Jedes Zögern bei der Durchführung der Neuordnung wird die Schwierigkeiten vermehren, mit benen wir jeht du rechnen haben, und die uns später noch schmerzhafter zum Bewußtsein kommen muffen, wenn wir uns nicht bald zu ben notwendigen Reformen entschließen. Alle Aufgaben der Lebensmittelversorgung der Kriegszeit werden auch in der Zeit nach bem Kriege zu lösen sein, nur unter Verhältnissen und Bedingungen, die noch viel schwieriger sein werden, als es gegenwärtig der Fall ist. Die Träger der Produktion müssen auch die Eräger der Erfassung der Broduktion werden. Ihre enge Berbindung mit ben Genoffenschaften, Bandelsorganifationen und Verbraucherverbänden wird die Ausammenarbeit von Stadt und Land für die Zukunft fügen und befestigen."

Die vorliegenden Ausführungen sind bereits vor einigen Monaten geschrieben worden. Inzwischen hat sich die Revolution siegreich in Deutschland ausgebreitet. Ihren Ausgangspunkt hat sie, soweit wir heute klar zu sehen vermögen, vom russischen Bolschewismus genommen. Aber dennoch hat die zu dieser Stunde der Bolschewismus den Sinn für Ordnung im deutschen Bolke nicht erdrückt, noch können wir hoffen, daß wir geordneten Zuständen entgegengehen. Aber immerhin besteht ein sehr starker Druck von links, der seine Ausgade darin erblickt, die Vergesellschaftung der Produktionsmittel auch in Deutschland durchzusühren. Gerade unzählige sogenannte Intellektuelle, die an sich siederlich die allergeringsten Berührungspunkte mit dem Bolschewismus haben, sind geneigt, von einer solchen Nationalisierung der Produktionsmittel die Gesundung der wirtschaftlichen Verhältnisse zu erwarten. So kann es sehr leicht geschehen, daß diese äußerst linke Gruppe, die Spartakusgruppe, aus diesen Kreisen eine

nicht unwesentliche Unterstützung erhält. Es wird alles darauf ankommen, daß der gewerkschaftlich geschulte Arbeiter diesen Mächten sich entgegenstemmt.

Der Vorsitzende des sozialdemokratischen Bauarbeiterverbandes, August Winnig, hat hundertsach auseinandergesett, daß ohne Deutschlands wirtschaftlichen Ausstieg auch der Ausstieg der Massen nicht möglich gewesen sei. Er spricht in diesem Busammenhang die klassischen Worke: "So ist das Gefüge der deutschen Wirtschaft heute eine Voraussetzung des Lebens und Strebens der Massen, und jede Gesahr, die dieser Wirtschaft droht, bedroht zugleich die Grundlagen des Lebens der millionenköpfigen Masse werktätigen Volkes."

Dem gewerkschaftlich geschulten Arbeiter sind diese Verhältnisse sicherlich klar. Ze mehr der deutsche Arbeiter die Zusammenhänge in der Volkswirtschaft begreisen lernt, um so weniger wird er geneigt sein, bolschewistischen Rusen sein Ohr zu leihen. Aber der Bolschewismus ist heute eine Weltgefahr, er ist es auch deshalb, weil unzählige deutsche Intellektuelle, die dem Erwerdsleben fernstehen, die Stunde gekommen wähnen, wo sie ihre gefühlsmäßigen volkswirtschaftlichen Anschauungen durchzusühren meinen. Der deutsche Gewerkschaftler hat die weltgeschichtliche Aufgabe, dem Bolschewismus sich als festestes Bolswerk entgegenzustellen. Der Mahnruf, den Goethe in den Schlußworten von "Jermann und Dorothea" angesichts der französischen Revolution ausspricht, hat heute eine weltgeschichtliche Bedeutung wie noch niemals: "Nicht den Deutschen geziemt es, die fürchterliche Bewegung fortzuleiten."



#### Winter im Stadtpark + Von Alfred Hein

Nun seh' ich, bis wo er ins leere Land verrinnt, Des Partes gleiche bleiche Fläche grellen. Pilger in Hermelinen darin sind Die Bäume, die die Stürme scharf umbellen.

Die Wege wissen alle nicht wohin. Denn lange haben sie tein Abendrot gesehen, Lang teinen Stern. Die sette Spinn' Der Wetterwolte will noch mehr sich blähen.

Sie frist das lette Lachen und Geläut. Sie nagt das Gold von müden Türmen, Firsten. Doch jest — — die lette Flocke ist verstreut — Ein Stüdchen Blau! Sieh alles danach bürsten!



## Anderer Leute Häuser Von C. M. Schultheis

s ift ein seltsam Ding um Häuser. Sie sind das Sinnfälligste, das es gibt, greifbar, tubistisch, vier Mauern aus Stein und Mörtel. Der Baumeister hat sie beinahe immer verpfuscht. Das ist das Rontrete. Aber sie haben eine andere Seite, unersaßlich, phantastisch.

Sie sind der Schauplatz von Oramen. Das ist das andere. Strindberg und Ihsen und Edgar Allan Poe und Bola sind in Häusern. Was ist der Totentanz anders als ein Haus? Und die Wildente? Wieder ein Haus! Sie greisen in den allgemeinen Menschheitstopf und holen eine Handvoll Wunderliches hervor — aber es wird erst zu etwas, wenn sie es mit vier Wänden umgrenzt und eingeschachtelt haben. Dann machen sie gelegentlich ein Türchen auf, und für einen Nickel dürsen wir schauen. Rundum aber stehen die Millionen anderer Schachteln, die keiner ausmacht. Und doch ist in jeder etwas drin. Jedes Haus, sagt der Engländer, hat seinen Schrank mit dem Gerippe.

Ich kann nie vergessen, wie ich einmal an einer Reihe von Häusern vorbeisuhr. Es war eine große Stadt, vielleicht die größte Stadt der Welt. Die Reihe war schier unendlich und war doch nur ein winziger Faden aus einem riesengroßen Gewebe. Ein Haus wie das andere, ein Duzend, zwei Duzend, drei Duzend, so schoen sie an mir vorbei, wie auf einem beweglichen Band. Überdies waren es ihre Rückeiten, die sie mir zutehrten, und man blicke in die einförmigen Höschen. In jedem hing das gleiche dißchen Wäsche, in jedem stand derselbe Hackloz, und an jedem war ein Örtchen angebaut, das wie eine Beule aus dem Hauskörper hervordrach. "Wie ich sie hasse, wie ich sie hasse!" sagte jemand neben mir. — "Warum hassen?" fragte ich zurück. "Es wohnen Menschen darin, wie Sie, und alle haben ihre Geschichte!" — "Es ist eben wegen ihrer Geschichten, daß ich sie hasse! Alls ob es nicht genug wäre, in diesen Kisten zu wohnen, sie müssen auch noch Geschichten haben! Verstehen Sie, wie unerträglich das ist? Wie wahnwizig? Wie überstüssig? Wie überstüssig?

Es ist klar, Häuser sind die wahren Gewänder der Seele, ebenso wie Stoffe die Gewänder des Leides sind. Es ist unmöglich, an gewissen Häusern vorbeizugehen, ohne daß die Seele hineinschlüpft und sie anprodiert. Mit ihnen angetan, stolziert sie einher, treibt Mummenschanz und fühlt Schicksale.

Ich erinnere mich einer Zeit, die ich in einem nordischen Badeorte verbrachte. Sein Himmel war grau, und atlantische Winde kehrten ihn wie mit Besen. Im Frühling war er seucht und von einem grellen Grün. Die Gefährtin jener Tage war aus der dörrenden Glut Indiens unter jenen verhängten Himmel geslohen. Ihr Leben war ein Leben gewesen von Bungalow zu Bungalow, von Bombay dis in die sernen Teegärten Assame. Sie war ein Mensch, der tief in der Heimat verankert ist. Der spärliche, träge und o so grüne Frühling jenes Ortes tat ihr wohl. Sie lebte auf in seiner seuchten Kühle, wie jenes vertrocknete Gewächs, das man Rose von Jericho nennt. Sie spreitete sich, und auch ihre Seele dehnte sich. Sie streckte Fühlhörner aus, die sie in Indien eingezogen hatte. Tagelang

wanderten wir durch die feuchtglänzenden Straßen, die gründeränderten Wege, die sich ins flache Land verloren. Die Häuser, die ihnen entlang gestreut waren, standen in ihrem eigenen Grün und hatten individuelles Gepräge, gleichsam als ob sie von Menschen gebaut worden wären, die auch, wie sie, aus fernen Weltteilen wieder angeschwemmt waren an diese schwere, nasse, heimatliche Scholle und nun versucht hätten, welcher Art die Hülle sein sollte, in die sie ihr Ich scholle und nun versucht hätten, welcher Art die Hülle sein sollte, in die sie ihr Ich scholle gleich zurückzogen. Ich sah den seltsamen Blick, mit dem sie jedes Haus betrachtete; eines Tages fragte ich sie: "Was denks du dir bei diesen Häusern?" Sie sagte: "Ich denke mich in sie hinein!"

Wie vertraut war mir diese seltsame Leidenschaft, in anderer Leute Häusern zu wohnen, wie gut verstand ich dies Hinausverlangen der Seele in fremde vier Mauern! Ich tat nichts anderes. Täglich schieste ich die meine hinaus auf diese atemlosen Abenteuer, nein doch, ich schieste sie nicht, sie ging und ließ mich zurück. Die Häuser locken sie. Diese Häuser mit herabgelassenen Läden — Käsige gefahrvoller Träume! Sie ging hinein, rüstig und tapfer, zitternd vor Begierde. Die Seele ist immer tapfer, sie hat jene seltene Tapferkeit der kleinen Vögel, die ihre Brut verteidigen.

Ich weiß, was sie suchte in jenen Häusern. Wist ihr nicht? Sie haben alle verwunschene Fenster! Nicht auf der Seite, die sie der Straße zukehren, der Straße, die einen gewöhnlichen Namen hat, Ulmenstraße oder Sachsenweg. Nein, sie sind stets auf der Seite, zu der man nie hinfindet — verwunschene Fenster, die sich öffnen über "schäumenden Meeren, in vergeßnem Märchenland".

Später ging sie wieder nach Indien zurück, zu ihren Bungalows, ihren Teegärten. Aber etwas von ihr blieb zurück, etwas, das mich noch immer auf diesen Extursionen in anderer Leute Häuser begleitet. Ich fühle es neben mir, tamerabschaftlich, bereit. Aber nur die zur Tür. Da trennen sich unsere Wege. Denn die Seele geht allein auf ihre Abenteuer. Allein und bloß. Wie einen Mantel schlägt sie die Atmosphäre eines Hauses um sich und spielt eine Rolle, wie sie jene schonen schlanken Puppen spielen in den großen Modegeschäften, mit jedem raschelnden Seidenkleid und jedem märchenhaften Pelzmantel, den man ihnen umlegt.



#### Hermannsvolk . Von Ernst Haud

Rein Volt der Welt hat um der Treue willen Geblutet, aufgeopfert sich wie du; Und — teinem noch fiel schlimm're Ernte zu Als dir, du Hort des Starten, Stolzen, Stillen.

Und also wuchs dir immer Dorn und Nessel. Aun heißt's, den eignen Sternen nur vertraun! Einsam sollst du an deinem Werte baun: Die Welt du lösen von des Goldes Fessel.



# Die romantische Bewegung Von Franz Wugk

omantik! Ganz wie die Freiheit: ein schönes Wort, wer's recht verstände. Seit Jahrzehnten sitzen da die Schriftgelehrten und Männer der exakten Literaturwissenschaft in ihrem Laboratorium, analysieren, spatielieren, destillieren, arbeiten mit Retorten und Reagenz-

gläsern, um endlich die richtige chemische Formel der Romantik zu sinden. Spotten ihrer selbst und wissen nicht wie! Schließlich bekommen sie mit aller schweißtreibender Emsigteit, mit schmerzendem Kopf und mit tintensleckigen Fingern ein neues Buch sertig. Sie werden auch vielleicht Prosessor — aber ein Prosessor, dem die Romantik zuruft: "Fahr wohl, dist nimmer ein Poet gewesen!" Anstatt den Krieg gegen die Philister zu führen, wird man ja auf diese Weise selbst zum Philister und anstatt Leben und Poesie zu einer Einheit zu machen, erstickt man den letzten Dufthauch der blauen Blume, der vielleicht noch in unsere Zeit herübergeweht ist. Und unsere "Alsthetizisten" machen es nicht viel besser. Sie sprechen, ganz wie zu Sichendorss Zeit, "mit priesterlicher Feierlichkeit" vom Beruf des Dichters und von der Göttlichkeit der Poesie — aber die Poesie selbst, "das ursprüngliche, steie, tüchtige Leben, das uns ergreift, ehe wir darüber reden, konumt nicht zum Vorschein vor lauter Komplimenten davor und Anstalten dazu".

Wenn heute von Wiedererwedung der Romantik gesprochen wird, so kann es sich nicht darum handeln, die kritisch-asthetischen Theorien der beiben Schlegel, Tieck, Solgers, Schellings, Schleiermachers usw. neu aufzutischen; ebensowenig soll die romantische Fronie, der Ich-Gott, die Entfesselung der Sinne, die Selbstherrlichkeit der Leidenschaft und sonstige Hauptstücke des Katechismus der romantischen Schulen Deutschlands und besonders Frankreichs angepriesen und volkstumlich gemacht werden — was auch unter teinen Umanden gelingen wurde. Auch sollen nicht die romantischen Spielereien der literarischen Modejahrgänge um 1900 herum neue Zugkraft bekommen. Die Romantik foll so aufgefaßt werben, wie jeder gute Deutsche sie empfindet, der sich nicht durch die Werke alter, neue und allerneuester Bunft ben Blid hat trüben lassen. Romantit wird ebenso wie Liebe und Frommheit nur schwer beschrieben, aber mit Unwiderstehlichteit gefühlt. Die paar Sichendorff-Verse "Auf einer Burg" oder Brentanos "Stern und Blume, Geist und Rleid, Lieb, Leid und Beit und Ewigkeit", Webersche Waldbornklänge oder irgend ein Schwind-Blatt: bas ift Romantik. Es kann vortreffliche Menschen und ausgezeichnete Kunstsachverständige geben, denen solches ein Argernis ober eine Torheit ift. In jedem Falle scheiden sich aber bier die Wege von Romantik und — Nichtromantik.

Eine poetische Lebensauffassung soll unser ganzes Volk durchdringen. Das ist das Ziel jeder romantischen Bewegung. Vor allem soll der Mensch der Stadtmassen, des Asphalts, des Straßenbahngeklingels, der Zeitungen, der Markthallen, der Kunstindustrialisierung, der Geschäftspolitik, der Prozente und Dividenden wieder hinausgeführt werden in die lebendige Natur, da Gott den Men-

schen schuf hinein; er soll sich wieder gesund baden. Dazu genügt nicht die Kur in Kissingen, Marienbad oder Ems; dazu ist andererseits diese Kur oder irgend eine fashionable Sommerfrische gar nicht nötig. Auch in der märkischen Sandbüchse und unter Fichten-"Kusseln" kann uns der Geist des Novalis begegnen — oder auch die Waldsei auf dem Einhorn. Die Geisterwelt — das ist eben romantischer Slaube — ist nirgends und niemals verschlossen. Aur ist dei allzwielen Menschen der Sinn "du" und das Perz tot. Es gilt sie wieder zu öffnen und zu neuem Leben zu erweden.

Wenn Moses Freudenstein auf dem Cymnasium in Neustadt den Thukydides liest, sieht er nur Satze und Worte, an denen er sein lexitalisch-grammatitalischsyntattisches Wissen zeigen kann. Der arme Hans Unwirsch dagegen ist geblendet vom Glanz des blauen Griechenmeers am Vorgebirge Leukimme und von den weißen Segeln; er bort den Gefang der Ruderer, den Befehleruf der Stolarchen, das Rrachen der Schiffsschnäbel, das Triumphgeschrei der Sieger. Er hört das alles und noch viel mehr; nur hört er nicht, was Professor Fadler über die Konstruktion mit "de" spricht. Moses Freudenstein ist ein ausgezeichneter Schüler und wird es noch weit in der Welt bringen. Hans Unwirsch wird nur Hungerpastor in Grunzenov; aber er ist Poet; er ist Romantiker; er ist deutscher Romantiker und stammt vom Parzival ab, der beim Anblick der drei Blutstropfen im Schnee in so sußes, tiefes, weltfernes Träumen versinkt. Er ist seinerseits der geistige Vater aller jener feldgrauen Romantiker, die im Schükengraben zwischen zwei Handgranatenkämpfen eine Schumann-Melodie summen oder in der Chronika eines fahrenden Schülers lesen. Gib beine Waffen weiter, ruft Wilhelm Raabe seinem Hans Unwirsch zu — und wir rufen es dem ganzen deutschen Volk zu. Was hülfe es auch, wenn wir ganz Europa mit allen Rolonien gewönnen und 200 Milliarden dazu — und nähmen doch Schaden an unserer Seele — an unserer deutschen Romantiker-Seele?

Nun wird man sagen: ber Rlassiter oder der Realist empfinden ebenso gut das Schöne in Natur und Runft. Gewiß, aber sie empfinden es eben anders. Wo liegt der Unterschied? Der Unterschied liegt in der allgemeinen Weltanschauung. "Die Poesie der Alten — sagte schon Wilhelm Schlegel — war die des Besitzes, die unfrige ist die der Sehnsucht; jene steht fest auf dem Boden der Gegenwart, biese wiegt sich zwischen Erinnerung und Ahnung." Die griechische Natur genügt fich felbst und strebt nicht nach etwas, was auker ihr liegt oder was ihr unerreichbar scheint. "Wahrheit ist in der alten wie in der romantischen Poesie, aber dort die sinnliche, endliche; hier eine ... überirdische Wahrheit. Das eigentliche Wesen aller romantischen Kunst ... ist das tiefe Gefühl der Wehmut über die Unzulänglichkeit und Vergänglichkeit ber irdischen Schönheit und daher eine stets unbefriedigte, ahnungsreiche Sehnsucht." Die romantische Dichtung ist "überfinnlich, wunderbar, mystisch, symbolisch". So Eichendorff. Der Rlassiter und Pantheist berauscht sich an der Schönheit in Wald und Feld, in Farbe, Ton, Marmor. Und dieser Rausch erfüllt ihn ganz und sättigt ihn. Der Romantiker sucht bei allem Entzücken über diese sinnlich wahrnehmbare Schönheit hinter dem bunten Zauberschleier noch das Ewige, Unendliche; das Geheimnis, das Jenseitige. Das lette Wort der Romantik ist immer wieder die Sehnsucht, das große Heinweh. Hochherrlich ist Goethes "Füllest wieder Busch und Tal" — aber die Goethe-Seele spannt nicht im Mondesschimmer wie die Eichendorff-Seele weit ihre Flügel aus, um durch die stillen Lande "nach Hause" zu fliegen. Dies "nach Hause" sehnsucht richtet sich auf Diesseitiges. Die romantische sucht das "Absolute", wie man vor hundert Jahren gern satue. Romantik ist "symbolische Weltansicht". Bettina, das "Kind", erinnert Goethe an ein Wort Schlossers: Goethe verstünde teine Musik, fürchte sich vor dem Tode und habe teine Religion. Wieweit dies auf Goethe wirklich zutrifft, bleibe hier unerörtert. Romantik aber ist jedenfalls Musik, ist Abkehr von der Erde, die keine bleibende Stadt (diese Abkehr kann sich sogar die zur krankhaften Todessehn sucht gleichbedeutend mit theologisch-dogmatisch ist immer religiös (was nicht gleichbedeutend mit theologisch-dogmatisch ist). Zu dem poetischen und dem transzendentalen tritt der nationale Grundgedanke der Romantik.

Die romantische Schule ging einst freilich von Gedanten aus, die schon bem Sturm und Orang eigen gewesen waren. Ja, neuerdings ist sogar behauptet, die Frühromantik sei die über Lessing und Rant weitergeführte Aufklärung. Um die älteren Romantiker unter der Fahne zu sammeln, die uns heute als das einzige wahre Banner der Blauen Blume erscheint, bedurfte es einer gewaltigen Erschütterung: das alte deutsche Reich mußte zusammenbrechen und die Schmach ber Fremdherrschaft uns auferlegt werden. Damit tam die große Loslösung von ben Schwärmereien für Weltbürgertum, Menschenliebe, Freiheit des 3ch, Revolution; es kam aber auch die kritische Herabwertung des klassischen Humanitätsibeals. Die Denter und die Dichter fanden den Weg zum Vaterland, zu seiner Geschichte, zu ihrem eigenen Volt zurud. Das "freischwebende" Ich fühlte sich elend in seiner hochmutigen Vereinsamung. Um bei der allgemeinen Auflösung nicht ins bobenlose Leere zu fallen, brauchte es einen festen Halt. Und diesen Halt bot neben der Kirche die Nation. — Wie weit es den einzelnen Romantikern mit ihrer Bekehrung zu Christentum und Ratholizismus innigster beiliger Ernst war, wird natürlich niemals mit wissenschaftlicher Genauigkeit festgestellt werden können. Sicher aber war die neu erwachte Liebe zum deutschen Volkstum ehrlich gemeint. Aus dem Jammer der Gegenwart floh man in die Herrlichteit der deutschen Vergangenbeit. Das, was ben getrennten beutschen Stämmen gemeinsam war, tam zu den bochsten Ehren. Man erkannte, daß uns Strafburger Münfter, Rölner Dom, Wartburg und Marienburg mehr sein müßten als Atropolis und Olympia, und daß der Deutsche allzulange über der Zlias und Sophotles das Nibelungenlied und Wolfram vergessen habe. Mit jauchzender Inbrunft sturzten sich die Rosmopoliten in das Wunderreich des geschmähten und perkannten deutschen Mittelalters.

Hier erfolgte die Trennung von Goethe. "Amerika, du hast es besser, als unser Kontinent, das alte, hast keine verfallenen Schlösser, und keine Basalte. Dich stört nicht im Innern zu lebendiger Zeit, unnühes Erinnern und vergeblicher Streit. Benuht die Gegenwart mit Glück! Und wenn nun eure Kinder dichten, bewahre sie ein gut Seschick vor Ritter-, Räuber- und Sespenstergeschichten." Die Ro-

mantiter wollten aber gerade solche Aitter-, Räuber- und Gespenstergeschichten, und das deutsche Volk sah im Basalt seiner uralten nationalen und religiösen Überlieferungen und in den verfallenen Schlössern einer ruhm- und tränenreichen Geschichte seinen Stolz und seinen Abel gegenüber einem wurzellosen Neugriechentum oder französischem Europäismus oder gar dem Jankeetum.

In dieser Welt der ewigen Wiederkehr scheint jeder Zeitabschnitt nur immer die Neuauflage eines früheren zu sein. Man hat auch 1914—1918 mit 1806—1813 verglichen, aber die Verschiedenheiten sind da mindestens ebenso start wie bie Abnlichkeiten. Dem himmel sei Dank! wird man ausrufen. Gewiß, gewiß wir durfen uns aber nicht in allen Beziehungen erhaben über unsere Grofpater und Urgrokväter bunten. War in den Befreiungsfriegen ein Ruchtok gegen die Weltbürgerei notwendig und gegen öben Aufkläricht, so ist heute im "Weltkrieg" die Ausrottung der Ausländerei unsere Aufgabe und der Rampf gegen Materialismus, Mammonismus, Utilitarismus, Monismus, gegen Verpobelung und Verframerung - fagen wir turz: gegen den Amerikanismus und Berlinismus (an bem das gute alte Berlin aber unschuldig ift). Gegen alles, was bis zum Rriege sich in grellem Reklamelicht als "Zehtzeit" (o wie hat Schopenhauer dies Wort gehaft!) so himmelhoch und lummelhaft erhaben vortam gegen die beschränkten Biedermeierzeiten, wo man noch teine Warenhäuser, Vakuum-Reiniger, Massenzeitungen, Bierpaläste, Kinos, Rabarette, Palais de danse usw. kannte. nein, laffen wir allen Jochmut fahren. Wir haben beute mehr Buke au tun als die Deutschen von 1806-1813.

Das romantische Ideal könnte ein Heilmittel werden; nicht, weil es an sich höher steht als das Klassische, sondern weil es deutscher ist; und die Umtehr von allem Undeutschen, Seelenlosen, Platt-Nützlichen und Nichts-als-Physiologischen tann gar nicht scharf genug zum Ausbrud tommen in unserer ganzen Rultur. Damit ist natürlich nicht gesagt, daß wir die alte Weisheit der romantischen Schule uns wörtlich von neuem einpauten. Nein, wenn wir seit hundert Jahren nichts vergessen haben, haben wir doch viel gelernt, und niemand will die alten Febler wiederholen. Wir wollen nicht das ernste Leben zu einem schöngeistig-ironischen Spiel machen, wir wollen nicht die geflicken und verschlissenen Rittermantel und rostigen Theaterdegen der Fougué-Romödianten wieder vorholen, wir wollen und können nicht das ganze deutsche Volk zum Ratharina-Emmerich-Rult erziehen und wir wollen am allerwenigsten ju Metternich und den Rarlsbader Beschlussen zurud. Nicht rudwärts ist unser Ruf - sondern vorwärts. Aber das neue deutsche Reich kann nur dann gedeihen, wenn es seine Grundmauern so tief wie möglich in den deutschen Beimatboden senkt, und der neue deutsche Mensch kann nur dann kühn und selbstvertrauend an die Arbeit des in blutigem Morgenrot aufgehenden neuen deutschen Tages treten, wenn er sich als Entel der staufischen Manner und Frauen und als Erbe Dürers und Hans Sachsens, des Simplizissimus und des Angelus Silesius fühlt. Das alte vergangene und neue werdende Deutsche müssen eine organische Einheit bilben. Dies "Organische" hat nicht umsonst bei allen romantischen Denkern eine so große Rolle gespielt.

Mehr als Bücher und Lehrsätze vermögen vollsaftige Menschenkinder uns

ben richtigen Weg zu weisen; und einen besseren Wegweiser ins Land ewiger romantischer Zugend konnte man nicht finden, als diesen Geheimrat von Eichendorff, ber im Berzen bis zum letzten Augenblick der höchst unbureaukratische "Taugenichts" blieb. Wir wollen den Utiljtarismus, Bositivismus, Amerikanismus, das Banausen- und Philistertum, den gespreizten Afthetizismus und die unwahre, gewerbsmäßige und eitle Boesie-Kabrikation bekämpfen und es gibt keinen Dichter. dem es mit der romantischen Durchdringung von Kunst und Leben so ernst war und der dabei so weit von der alles zersetzenden Gautelei der irrlichtelierenden erften Romantiker entfernt blieb. Die Poesie, das erkannte freilich auch 21. 28. Schlegel schon, soll nicht ein leerer Zeitvertreib für müßige Stunden und nicht nur eine Beschäftigung für Leute sein, die sonst zu nichts Besserm und Rüglicherem taugen. Reine Gespielin der Zerstreuung. Aber die "Schule" wurde dieser Ertenntnis leider untreu. Sichendorff dagegen wird nicht müde zu lehren, daß die Poesie zwar um alles andere "unbekummert, bloß um ihrer himmlischen Schonheit willen, als Wunderblume zu uns heraufwachsen soll", zu nichts Spießbürgerlich-Geschäftlichem "brauchbar", daß fie aber andererseits ebensosehr in ber Gesinnung als in den "lieblichen Calenten" liege, die überhaupt erst durch die Art ihres Gebrauches groß und bedeutend werden. Es bedarf eines des anderen, "die Boesie des strengen, ernsten Lebens und das Leben der heitern Dichtkunst". Überselig taucht Sichendorff immer wieder unter in dem "überschwenglichen Reichtum" der bunten Welt; "das ist das Wunderbare, diese Sehnsucht nach dem Unerreichbaren; und könnte diese jemals befriedigt werden, so wäre es mit der Runst aus". Aber dies unendliche Streben ist dem Dichter nicht zu seinem eigenen Genuß allein gegeben, "es soll, wie es in lebendiger Freiheit triumphiert, die Welt umarmen und ihr die Freiheit wiedergeben. Das ist kein Zweck, sondern die Natur der Poesie". Ein einfach-ehrliches, männliches Gemüt, der heilige Wunsch, etwas Rechtes, Tüchtiges in der Welt zu vollbringen, muß den Dichter erst abeln. Er soll den Märtyrern gleichen, die mit lautem Bekenntnis in die Todesflammen sprangen; so wie sie den ewigen Geist Gottes auf Erden durch Taten ausdrückten, so soll er ihn aufrichtig "in einer verwitterten, feindseligen Zeit durch rechte Worte und göttliche Erfindungen verkunden und verherrlichen". Alles andere Dichten ift "immer etwas Taschenspielerei und Seiltänzerei".

Die Dichtung soll uns aus einer entgotteten Welt zur wahren Religion zurück- ober vielmehr erst vorwärts zur wahren Religion hinaufsühren und die wahre Religion können wir (entgegen allem neumodischen Experimentieren mit exotischen ober abgestorbenen Religionsformen) nur im Christentum erkennen. Sichendorff ist nun von unseren großen Lyrikern sicher der religiöseste. Auch in seiner fröhlichsten Wald- und Wanderpoesie klingt die Saite der himmlischen Beimatsehnsucht immer mit. Aber dieser Sichendorff, der niemals in seiner katholischen Glaubenstreue gewantt hat, konnte es darum auch verschmähen, nach Art der Neu-Bekehrten der romantischen Schule die Echtheit der eigen en religiösen Uberzeugung durch Schmähen und Verfolgen der ehemaligen Bekenntnisgenossen und fremder Anschauungen nachzuweisen. Die geistlichen Gedichte Sichendorffs kann seder religiöse Mensch mit Erhebung lesen und an der praktischen Ouldsam-

teit Eichendorffs tann sich jedermann ein Beispiel nehmen. Wie er das wunderliche Spiel mit tirchlichen Außerlichteiten verspottete und wie er es ablehnte, in die Poesie "Propaganda des Ratholizismus" hineinzutragen, ertannte er andererseits das Wesen der romantischen Poesie mit in einer "allem Untirchlichen durchaus fremden Gesinnung". Das Leben soll nur an dem gemessen werden, was allein das Lebens wert ist, und die Religion soll das Ganze umgeben wie die unsichtbare Luft, die jeder atmet, ohne es zu merten. "Denn das ist ja eben das poetische Geheimnis des religiösen Gesühls, daß es wie ein Frühlingshauch Feld und Wald und die Menschenbrust erwärmend durchleuchtet, um sie alle von der harten Erde blühend und tönend nach oben zu wenden."

"Eine der Schule entwachsene Romantik, welche das verbrauchte, mittelalterliche Rustzeug ablegt, die katholisierende Spielerei und mostische Überschwenglichkeit pergessen und aus ben Trummern jener Schule nur bie religible Weltansicht, die geistige Auffassung der Liebe und das innige Verständnis der Natur sich binübergerettet bat" — das sollte nach Meinung Sichendorffs das Brogramm einer neuen gesunden Romantit sein. Dak ein Mann von so makvollen Unsichten auch an der Deutschtumelei so vieler Romantiker tein Gefallen finden konnte, ist perständlich. Er hat sowohl in seinen literarischen Arbeiten wie in satirischen Bersen die gedenhafte, bärenhäuterische Vermummung mit mittelalterlichem Rrimskrams verhöhnt; hat denen, die den unwiderbringlich dabingeschwundenen Rittertagen Rrofodilstränen nachweinten und auf die Gegenwart mit hak oder Verachtung blidte, zugerufen: "Habe ich nicht den Mut besser zu sein als meine Beit, so mag ich zerknirscht das Schimpfen laffen, benn teine Reit ist durchaus schlecht." Am allerwenigsten aber wollte er die innerpolitische Entwicklung gebemmt seben. So wenig er den Reitungsliberalismus liebte und so heftig seine Abneigung gegen alle Umsturzbegunftigung sein mußte, so huldigte er boch - im Gegensak zur romantischen Leibgarde Metternichs — einem organischen, gemäßigten — sehr gemäkigten Fortschritt. Die Sauptsache aber ift, daß seine glübende Vaterlandsliebe sich immer gleich blieb; von den Tagen des jungen Freiwilligen im Befreiungstampf bis zu den letten Traumen des Greises. "Ich mochte am liebsten"-- so schreibt der Züngling an Fouqué — "mein ganzes Sinnen, Trachten und Leben mit allen seinen Bestrebungen, hoffnungen, Mängeln und Arrtumern, meiner Nation, der es geweiht ift, ju strenger Würdigung und Beratung darlegen." Dem Romantifer kann eine weltpolitische Flächenausdehnung und äukerliche Machterweiterung unseres Deutschland nicht genügen. Er muß das Deutsche in ber eigenen Brust vertiefen; er muß sich mit der ganzen Liebe eines Sichendorff in das eigene Volkstum, die eigene Volksfamilie und ihre Geschichte versenten.

Und die romantische Begeisterung können wir aus Eichendorff lernen; diese Begeisterung, ohne die nichts Großes in der Welt gelingt. "Wo ein Begeisterter steht, ist der Gipfel der Welt!" Rechte Jugend wird niemals alt. "Warum sollte denn unsere unsterbliche Seele, die alle den Plunder überdauert, allein alt werden?" Ein wenig Tollheit, Querköpfigkeit, ja, Don Quichoterie kann gar nichts schaden. "Zeder Schiffsmann hat seine Sterne, und das Alter treibt uns zeitig genug auf den

Sand. Du brichst dem tollen Nachtwandler doch den Hals, wenn du ihn bei seinem prosaischen, bürgerlichen Namen russt."

So liegt in Eichendorff alles Gute eingeschlossen, was romantische Welt- und Rulturanschauung unserer Beit bieten kann — und alles Falsche und Kranke des alten Romantismus ist durch Sichendorff überwunden.



#### Die Bergpredigt · Von Margarete Bruch

O winterliche Herzen: Spürt ihr nicht, Wie da ein grauenvoller Kerter sprang, Als sich die Frühlingsbotschaft: "Selig sind ..." Neunsache Flamme, zu den Himmeln schwang?

Der Crost war über Mahen. Und die meisten Sahen und weinten. Wie Betrübte fast, Zu plöhlich frei der herzgewohnten Last.

Und manche sangen. Kindlich, stammelnd nur, Mit wenig Sönen ... ohne Unterlaß, Und manche küßten Erde, Kraut und Gras.

Und einer schlang den Arm um seine Geiß Und fragte bebend, ganz von Tränen blind: "Fühlst du es auch, wie wir nun selig sind?"

Und andre lagen an des Berges Brust Und lachten froh wie Kinder, ganz gestillt Von dieser Stunde unerhörter Lust.

Die Pharisaer standen spottbereit, In Gold und Geist gekleidet, und der Zeit Prunkende Formeln ... Und sie waren Wie kranke Weiden mit verfilzten Haaren, Durchsetzt mit Fäulnis und dem Tod geweiht.

O wie sie lächelten ... Und wie sie da Die Achseln zucken, als dies "Selig" schwoll Am Berg, der ganz von Inbrunst überquoll — — Sie ahnten nichts von allem, das geschah.

Er aber saß in Blumen, schmal und schlicht. Schweiß strähnte seine Stirne. Seine weiche, Schwermütige Stimme rief zum Berzgericht, Und seine sansten Augen stürzten Königreiche.



# Maria und Joseph auf dem Schisse

# Von Hedwig Forstreuter

discher und vergrämt. Zum ersten Male durfte er allein ausgehen, seit er im Lazarette lag. Die Schwester wollte ihm wohl einen Kameraden mitgeben, denn: "Es taugt nicht, daß Sie so für sich umhergehen; Sie grübeln zuviel." Aber da bat er: "Heute einmal nicht." Er mußte allein sein. Warum, konnte er selbst kaum sagen; er fühlte sich so müde und bedrückt wie noch

nie in seinem jungen Leben. Solange er draußen kämpste, besonders zuletzt bei dem großen Vormarsche als ein winziger Teil des gewaltigen Sanzen — das Herz dis zum Berspringen erfüllt vom Vorwärtsdrange, der alle ersaßt hatte — da konnte ihm keine Erschöpfung und kein Grauen des Krieges etwas anhaben. Er schüttelte alles ab wie ein junges gesundes Tier, schlief tief und traumlos, wenn nur irgend Zeit dazu war, kämpste weiter, ohne zu denken, triebmäßig, wie sein Blut durch die Abern strömte und die Glieder arbeiteten.

Erst die Verwundung riß ihn aus diesem siebernden Dasein, und wie sie heilte, wich der Gleichmut, der ihn in jenen ernsten Tagen erfüllte, tieser Niedergeschlagenheit. Blutige Bilder erfüllten seine Geele; er sah jetzt in der Erinnerung nur sie, nur das Leiden und Sterben, die unendliche Not, nicht den Geist, der hinter ihr stand und das große eiserne Muß. Sein Herz bäumte sich auf: wie ist dies möglich, da ein Gott im Himmel lebt, wie darf es möglich sein? Floh die Liede zu den Tieren, nun Menschen sich so bekriegten? Blied nichts Heiliges mehr, da ihre Gier auch im Inlande weiter kämpste, um Entbehrungen zu entgehen?

Er sah sich in den Straßen um und schauberte. Verzerrt schienen ihm alle Gesichter, nur von dem harten Willen erfüllt, sich selbst durchzusehen, die anderen zu betrügen.

Schneller wanderte er, dem Wasser zu. Ja, hier war Ruhe und Einsamkeit, jett am Abend. Aur ein paar Jungen suchten Holz bei den gefällten Pappeln am Userrande, vor einem geduckten Hause sonnte sich ein Spitz, und verschlafenes Gadern kam aus einem Stalle.

Hier schien es zum mindesten friedlich, aber wer wußte, wie es in dem Hause aussah; vielleicht mißtraute die Frau dem Manne, oder die Kinder lehnten sich gegen die Eltern auf?

Die Zeit war aus den Fugen! — Ein Ramerad, Schauspieler, sagte ihm im Unterstande, zur Zeit des Wartens, oft lange Absähe seiner Rollen; er hatte auch dieses Wort gebraucht. Und wie stimmte es zu den Tagen, in denen sie lebten!

Wie sollte auch jemals die Erlösung kommen? Selbst, wenn der Rampf ausgekämpft war? Wie vermochte die Welt die ungeheuren Fleden von Schuld und Blut abzuwaschen, um verjüngt und gereinigt neu an das Licht zu tauchen? Reines Menschen Seele war ja von diesem dunklen Anhauch verschont geblieben. Auch die seine nicht; wie konnte er sonst Gier, Neid und Roheit so deutlich erkennen?

Er neigte sich zu dem blinzelnden Hunde: "Ihr Tiere seid gut, besser als wir!" und wollte ihn streicheln. Aber der Spitz fuhr mit einem bosen Rläffen

empor und schnappte nach der liebkosenden Hand. Blutrot richtete der Soldat sich auf, und wie er mit flimmernden Augen, enttäuscht, über den Strom hinsah, blinkte ihm von einem Rahne etwas Weißes entgegen.

Eine junge Frau in weißer Haube tauchte mit halbem Leibe aus der Schiffslute und hob die Arme zu einem kleinen Mädchen, das vor ihr stand. Sie zupste an seinen hellblonden Haaren herum, band eine Schleife, strich eine Lode zurück und plauderte bei ihrem Tun mit weicher nedender Stimme, wie nur eine Mutter plaudern kann. Der Soldat sah starr zu ihr hin, aber sie bemerkte ihn nicht, ganz in ihr Spiel vertieft. Und nun trat der Schiffer herzu, strich dem Kinde über das Köpschen und neigte sich herab, es zu küssen.

Der Solbat wandte sich rasch ab, etwas Brennendes stieg ihm in die Augen; er griff seinen Körper an, erlebte er dies, ein Wunder? Standen da drei Menschen, vom selben Jahrhundert geboren wie er und liebten sich, waren einander nahe mit warmen sehnsüchtigen Atemzügen und taten sich nur Sutes?

Er wandte den Ropf und wagte es, noch einmal hinzusehen, da lag der Rahn schwarz eingefügt in das Rot und Gold der Abendstunde, der Mann stand noch immer zu dem Kinde gebeugt und verdeckte die kleine Gestalt, die Haube der Frauschwebte wie eine weiße Wickenblüte über den beiden.

Mit hastiger Hand wischte sich der Soldat die Augen; alte Geschichten sielen ihm ein, Legenden und Bilder. Hier war ihm eins erschienen: Maria und Joseph mit dem Kinde!

Auf einmal war es ihm, als müsse sein Atem das holde Geschehen stören; mit kleinen, sonderbar steisen Schritten strebte er vom User fort. Beim Sehen siel es von seinem Gesicht wie eine Maske, er sah mit anderen Augen bor sich hin: vielleicht gab es doch etwas, das triumphierte über Sünde und Sod, über die Verwüstung langer Jahre. Es versteckt sich in bescheidenen Hüllen, geht unerkannt umher und bricht dann strahlend auf, irgendwann in einer Abendstunde, am User eines Stromes, wenn Eltern ihr Kind küssen, und sein kleiner Plaudermund gesessellt stille steht.

Es gab einen Spruch, er hatte ihn oft gelesen. Jest fiel er ihm wieder ein, das ganze schöne Kapitel. Seine Lippen zitterten, und er sagte so leise, als dürften die Wellen selbst die uralten Worte nicht hören: "Wenn ich mit Menschen- und mit Engelzungen redete und hätte der Liebe nicht — — "



### Leben · Von Hans Wolfgang Weihnacht

Alles Leben ist ein Traum der Frühe. Traum wird Ramps. Du spürst im Sommerblühen Das Vergehn in Aron' und Wurzel greisen. Du willst Traum. Doch alles drängt zum Reisen.

Fremde Kraft in dir tämpft dir entgegen. Fülle wird. Bis endlich aller Segen Dir im Endlichsein beschlossen liegt. Liebe schafft. Besiegt hast du gesiegt.



# Nach dem Kriege Von Paul Frank

Wie Wunden, die diefer Krieg wohl fast jeder Familie geschlagen hat, die Schwierigkeiten, die sich jedem einzelnen in den Weg stellten, werden noch einer langen Beit bedürfen, ehe fie geheilt und überd wunden sind. Und zu diesen Schwierigkeiten, die der Krieg mit sich brachte, kommen nun die ungeheuren Hindernisse hinzu, die durch die Umschaltung der Kriegswirtschaft in die Friedenswirtschaft, durch den Wiedereintritt der Soldaten in das Berufsleben und durch die damit verbundene Ausstoßung der Ersagarbeitskräfte in die Erscheinung treten. Für die Einzelperson ist es allerdings ganz unmöglich, alle die sich nach beendeter Demobilisierung ergebenden Schwierigkeiten wirtschaftlicher, rechtlicher und politischer Art zu überseben. Aber jeder einzelne von uns möge nur einmal in seinem engeren Verwandten- und Bekanntenkreise Umschau halten und sich dabei überlegen, wie diese Personen in die Friedenswirtschaft hineingehen werden; wieviel Eristenzen zusammengebrochen, wieviel Versonen stellungslos geworden sind und wieviel Familien durch die infolge Verwundungen oder Erkrankungen verminderte Erwerbsfähiakeit oder gar durch den Verlust des Ernährers ihren bisberigen Lebenszuschnitt umformen und sich auf einmal in einer ganz anderen Weise einrichten mussen. Wieviel weitere Familien werden auf Jahre hinaus mit einer Schulbenlast zu tämpfen haben, die um so schwieriger abzutragen sein wird, als die Preise für die Lebensmittel und für alle anderen Bedürfnisse zum mindesten nicht allzu start und nicht allzu rasch fallen werden, sofern sie nicht gar infolge der vielen neuen Steuern noch eine Steigerung erfahren; und wieviel weitere Personen und Familien werden an der Opferlast, die ihnen dieser Krieg in materieller oder ideeller Hinsicht aufbürdete, ihr ganzes Leben zu tragen haben.

An den verantwortlichen Stellen ist man sich der in der ersten Friedenszeit sicherlich auftauchenden Schwierigkeiten wohl bewuft. In den Regierungs- und Rommunalbehörden sowohl, wie bei den Berufsorganisationen jedes einzelnen Standes und in den sozialen Institutionen arbeitet man zurzeit deshalb auch lebhaft daran, den Übergang vom Krieg zur Friedenswirtschaft, soweit wie dies überhaupt möglich ist, von jeder allzu großen Erschütterung und Stockung freizuhalten. Es kann und es braucht deshalb an dieser Stelle auf die unzähligen Einzelvorschläge nicht eingegangen zu werben, die als sozialwirtschaftliche Demobilisierungsmahnahmen gefordert und zum Teil auch bereits in Angriff genommen worden sind: Der planmäßige Abbau der Rriegenotgesetze, 3. B. die Durchführung einer möglichst lückenlosen Zentralisation des Arbeitsnachweises, die Gewährung von Arbeitslofenunterftükung, die Fortzahlung der Rriegsunterstützungen sogar während ber ersten Wochen eines wiedergefundenen Erwerbes, die Errichtung öffentlich-rechtlicher Darlebenstassen für Brivatangestellte, Handwerker und Aleingewerbetreibende, die zeitliche Beschräntung des Kündigungsrechts seitens der Arbeitgeber nach dem Wiedereintritt des Kriegs-

teilnehmers, die Pflicht der Arbeitgeber zur Wiederaufnahme ihrer infolge der Einberufung entlassenen Angestellten und die Schaffung eines Art Moratoriums zweds Erleichterung bei ber Abtragung der während des Krieges entstandenen Schulden, wozu in erster Reibe die Mietsschulden zu erblicen wären. Hinzu tame ferner die Betämpfung der infolge der während des Krieges fast ganglich ruhenden Bautätigkeit für die Städte drobenden Rleinwohnungenot, des weiteren die Heimarbeitsreform, die im Hinblid auf die Kriegerwitwen und Rriegsbeschädigten von erhöhter Wichtigkeit erscheint, der Rampf gegen Altoholismus, Tuberkulose, Geschlechtskrankheiten und ähnliche Volksseuchen, durch den Krieg an Umfang zugenommen haben, schließlich eine Fortführung und Erweiterung der Reichswochenhilfe, die wohl als eine der wichtigften Magnahmen im Sinne einer zielbewußten Bevölkerungspolitik bienen könnte. Es find dies nur einige wenige Friedensaufgaben und Forderungen, die aber bereits allein von einer so überaus großen Bedeutung und Tragweite sind, daß es schlechterdings unmöglich ist, beute schon im einzelnen Stellung zu ihnen zu nehmen. Es ist dies für uns auch gar nicht so notwendig, denn wie sich die Dinge später in Wirklichkeit abspielen dürften, kann natürlich nicht vorausgesagt werden; es ist unvernünftig, Fragen an die Zutunft zu stellen, die diese ganz allein nur lösen tann. Aber drohende Gefahren und Schwierigkeiten rechtzeitig zu erbliden, selbst auf die Möglichkeit hin, sie in einer etwas falschen Beleuchtung zu erschauen ober sie gar zu überschähen, gibt die erste Gewähr auch für die Möglichkeit, sie siegreich zu überwinden.

Wenn der Übergang von der Weltwirtschaft zur Nationalwirtschaft, von der Friedensarbeit zur Kriegsarbeit verhältnismäßig, ja überraschend leicht vonstatten ging, so ist neben vielen anderen Gründen die Erklärung dafür in der wundervollen Einmütigkeit zu finden, die uns in jenen heißen Augusttagen beseelte. Wenn jeht dei Kriegsende an Stelle der Hingabe für das Vaterland die verschiedenen Forderungen an das Vaterland gestellt werden, dann wird berechtigte und underechtigte Unzusriedenheit, eine aus psychologischen Gründen ertlärliche Reaktion aller Gemüter diese Überleitung zur Friedensarbeit erschweren, wenn nicht rechtzeitig dem Volksdewußtsein klarzumachen verstanden wird, daß jede Schwächung der deutschen Volkstraft auch nach dem Kriege überaus verhängnisvoll werden muß.

Für die erste Beit nach Friedensschluß dürfte ein Arbeitsmangel zwar nicht zu befürchten sein; da es jedoch noch völlig ungewiß ist, welche Umstellungen die deutsche Industrie vorzunehmen haben wird, um wieder den notwendigen Anschluß auf dem Weltmarkt zu gewinnen, kann sehr leicht nach einer gewissen Abergangszeit, in welcher die im Laufe des Krieges völlig aufgebrauchten Lagerbestände wieder neu hergestellt worden sind, eine Periode der Arbeitslosigsteit mit all ihren politischen und wirtschaftlichen Kämpsen und der sich daraus ergebenden Not und Unzufriedenheit einsehen. Aber auch bereits schon vorher wird sich manche Verschebung geltend machen; wir brauchen z. B. nur daran zu denken, daß insolge des Krieges eine höhere Bewertung der Frauenarbeit und auch des Nuhens der sogenannten halben Arbeitskräfte Plah gegriffen hat. Wenn auch in vielen Der Kurmer xxx, 5,66

Digitized by Google

Betrieben jest daran gedacht wird, die weiblichen Arbeitsträfte wieder abguschieben, so ist doch mit der Catsache zu rechnen, daß auf manchen Gebieten die Frauenarbeit, die zuerst nur als ein Notbehelf gedacht war, zu einer ständigen werden wird. Und zu dieser Konkurrenz der Frauenerwerbsarbeit tritt noch der Wettbewerb der Kriegsbeschädigten, die infolge ihrer Renten nur noch "etwas hinzuverdienen" wollen. Das gleiche gilt übrigens auch von den Kriegswitwen. Es muß auf die verschiedenartigste Weise, aber mit allem Nachdrud zu verbindern versucht werden, daß zwischen diesen Gruppen ein gegenseitiger Unterbietungstampf stattfindet, der weder im Interesse dieser einzelnen Arbeitnehmerparteien, noch der Allgemeinheit liegen kann. Ferner dürften wohl auch seitens der Rriegsbeschädigten, der Rriegerwitwen und auch seitens der sonstigen Rriegsteilnehmer Forderungen nach einer Bevorzugung laut werden, deren Erfüllung nicht im Sinne einer sozialen Gerechtigkeit liegen durfte. Um nicht mikverstamden zu werden, sei das zwar eigentlich Selbstverständliche an dieser Stelle besonders betont: daß natürlich allen Kriegsteilnehmern sowie ihren kinterbliebenen jedwede Vergunstigung und Erleichterung, soweit wie nur irgend möglich, verschafft und gegönnt werden muß. Aber diese Berücksichtigung jener Leidtragenden oder Teilnehmer dieses Volkstrieges tann nur in einem gewissen Umfange geschehen, sofern nicht die Allgemeinheit und somit auch die anderen Kriegsteilnehmer darunter leiden sollen. Um nur einige Beispiele zu nennen: Es geht z. B. nicht an, wie es so oft gewünscht ward, fast jedem Rriegsbeschädigten oder jeder Rriegerwitwe eine Beamtenstellung zu verschaffen und die sonst an die Befähigung der Bewerber für derartige Posten gestellten Bedingungen herabzuseten. Die Folge hiervon ware eine verminderte Leistungsfähigkeit unserer behördlichen Berwaltungsmaschine, über die doch schon wahrlich genug geklagt wird. Es geht ferner nicht an, wie es ebenfalls so oft vorgeschlagen wurde, unseren Kriegsprimanern das Reifezeugnis ohne jede Brüfung zu gewähren, da die Folgen sich in Gestalt eines geistigen Proletariats bemerkbar machen würden. Auch die weiter Trennung der sozialen Kriegsfürsorge von der Armenpflege wird nach einer gewissen Übergangszeit nach Friedensschluß untunlich sein, sofern nicht die Schaffensfreudigkeit und Lebensenergie der Bedürftigen untergraben werden soll. Unzweifelhaft werden von ehemaligen Kriegsteilnehmern, die sich nicht mehr ober nicht so schnell in die tatsächlichen bürgerlichen und somit engeren Verhältnisse zurückfinden können, später oft Forderungen an Staat und Wohlfahrtspflege erhoben werden, an deren Berechtigung die Betreffenden zwar selbst glauben mögen, benen nachzugeben aber im Interesse ber Allgemeinheit unmöglich sein wird. Genau so wie bei den Kriegsbeschädigten nachgiebigerweise nicht infolge einer falschen Sentimentalität das doch schon ohnehin meist gezuntene Selbstvertrauen erstidt, sondern mit einer entschlossenen Festigkeit, die dem Invaliden felbst allerdings im Ansang leider oft als Härte erscheinen mag, die Lebensfreudigkeit und Arbeitslust erweckt werden muß, so muß auch bei den Kriegshinterbliebenen und Rriegsteilnehmern, bei aller Würdigung und Dankbarkeit für die gebrachten Opfer und Entbehrungen, in ihrem eigenen Interesse jener eiserne Wille hervorgerufen und gefestigt werden, der allein in der Lage ist, den Menschen erlittenes Unglud und Leid überwinden zu helfen und sie zu zufriedenen Geschöpfen zu machen. Das schließt natürlich nicht aus, daß wir unseren sozialen Verpflichtungen gegenüber diesen Mitbürgern in verstärktem Maße nachkommen.

Der Friedenszustand wird sicher eine Zeit bedeuten, die äußerste Anforderungen an die Opserwilligkeit der wohlhabenden Alassen und an die Vaterlandsliebe des ganzen Volkes stellen wird. Nur wenn es gelingt, dem Volksbewußtsein jeht schon einzuprägen, daß die ersten Jahre nach Friedensschluß eine Periode gemeinsamer Arästeanspannung und Entsagung bedeuten werden, wenn die patriotische, sozial und wirtschaftlich ganz gleich bedeutsame Pflicht des verständigen Verzichtens einerseits und des dankbaren Sewährens und Bewilligens andererseits erfüllt wird, wenn ein wirklich sozialer Zug des gegenseitigen Verstehens und Achtens in unserem politischen und wirtschaftlichen Leben herrschen wird — wodurch keineswegs berechtigte Aritik ausgeschaltet werden soll —, kann es gelingen, die schweren volkswirtschaftlichen Schäden zu überwinden, die uns ein verlorener Arieg zugefügt hat.



### Wintersonett · Von Ernst Ludwig Schellenberg

Blauweiße Dämmrung, sehnsuchtsvoll geliebt, Des tiefen Kindseins gnadenreiche Beit! Da wandert wohl die Sehnsucht meilenweit, Wenn dichter Weihnachtsschnee ans Fenster stiebt.

Ein stilles Buch, das Glück und Tröstung gibt, Ein leises Lied, das meinen Abend weiht, Und Ludwig Richters keusche Innigkeit (Wenn dichter Weihnachtsschnee ans Fenster stiebt).

So bin ich heimelig und froh verlassen Und frage nichts nach Stadt und Glanz und Hast. Bier darf ich das Unfahliche erfassen,

Hier wird der Glaube mein vertrauter Gaft. Die Lampe hat so heimatlichen Schein — Die Ferne weicht — mein Vater tritt herein.



# Fluchbeladen? Von Professor Hans Haefde

er Vollzugsrat des Arbeiter- und Soldatenrates hat in seinem Appell an die Entente vom 14. November u. a. auch von der "fluchbeladenen Hohenzollernherrschaft" gesprochen. Zum bessern Verständnis dieser Wendung, die ohne jede Erläuterung leicht den Eindruck einer Phrase machen könnte, ist ein Rommentar vielleicht nicht überflüssig. Er darf kurz sein, —

wahrlich nicht aus Mangel an Stoff!

Unter allen Arbeitern — wenigstens der Großstaaten — gilt der deutsche als der gebildetste. Denn jeder deutsche Arbeiter kann lesen und schreiben, während unter den englischen und namentlich unter den französischen Arbeitern die Bahl der Analphabeten nicht unbeträchtlich sein soll, wie uns wenigstens Männer versichern, die über den Verdacht "allbeutscher, chauvinistischer Sesinnung" erhaben sind. Mehr noch! Der deutsche Arbeiter, sagen eben diese Männer, ist besähigt, mit Verständnis und kritisch zu lesen — im Segensatz namentlich zu seinem Kollegen in der Union. Und wenn wir der geradezu kindischen Märchen gedenken, mit denen ein großer Teil der Unionspresse im Anfange dieses Krieges ihr Publikum fütterte, so glauben wir, daß diese Männer mit ihrem für die deutschen Arbeiter so günstigen Vergleich recht haben. Sollte diese Überlegenheit des deutschen Arbeiters nicht auf die allgemeine Schulpflicht zurückzuführen sein? Und wenn wir nicht sehr irren, ist diese in Preußen eingeführt worden von König Friedrich Wilhelm I., einem Johenzollern.

Man sagt ferner, daß die wirtschaftliche Eristenz des deutschen Arbeiters viel gesicherter sei als die etwa des französischen oder gar des amerikanischen. Dieser Unterschied, vielmehr Gegensat ist eine der Tatsachen, die der englische Rechtsgelehrte Dr. Coleman Philipson kürzlich gegen eine Vereinigung Elsaß-Lothringens mit Frankreich geltend gemacht hat. Er bemerkt in seiner Schrift "Alsace-Lorraine, Past, Present and Future": "Die deutsche Gesetzgebung für die arbeitenden Rlassen ist zugestandenermaßen viel fortschrittlicher als die französische. (Der Engländer beruft sich hierfür wieder auf den Franzosen Zean Longuet, der sich über diesen Gegenstand am 6. September 1918 in "The Nation" ausgesprochen hat.) Sie genießen in Deutschland Vorteile, die dem französischen Proletariat vorenthalten bleiben. Die Arbeiterversicherung hat sich als äußerst wohltätig erwiesen und, wie Berr Wetterle selbst zugibt, Rechte begründet, die man nicht mit einer verächtlichen Gebärde beiseite schieben könnte"." Sicherem Vernehmen nach aber ist die soziale Gesetzgebung ins Wert gesetzt worden am 17. November 1881 durch eine Vorschaft Raiser Wilhelms I., eines Hohenzollern.

Wer heute vom Semmelberge bei Freienwalde seinen Blid über das Obertal schweisen läßt, den grüßen saftige Weiden, fruchtbare Ader und trauliche Vörser. Das war nicht immer so. Vielmehr stand diese Niederung, ein Gebiet von 67000 Hettar, dis zum Jahre 1746 regelmäßig zweimal jährlich unter Wasser. Da begann in jenem Jahre ein mühsamer Kampf gegen das Wasser. Sieden Jahre lang

wurde dieser Krieg geführt. Dann war der Sieg ersochten. Und alsbald erhob sich in "der im Frieden eroberten Provinz" Dorf neben Dorf und dazwischen manch schmuckes Städtchen. Der aber dies Werk geplant und durchgeführt, der so Tausenden Grund und Boden verschafft hat, das war König Friedrich der Große, ein Johen zoller.

Von Freiheit des Meeres wird heute viel gesprochen. Da darf man vielleicht daran erinnern, daß es vor 100 Jahren überhaupt noch keinen freien Verkehr gab, auch nicht auf dem Lande. Aun ist es ja üblich in Deutschland, die Freiheit des Verkehrs als eines der Verdienste Englands zu feiern. Dieser Hymnus auf England ist jedoch weiter nichts als eine jener Gratisgaben, die der Deutsche so gerne an Fremde für nichts und wieder nichts aus dem reichen Schate seiner eigenen Leistungen austeilt. Denn England hat bis zum 26. Juni 1849 an der Schiffahrtsatte Cromwells festgehalten und damit dem ruchsichtslosesten Sperrspftem gehuldigt, das die Weltgeschichte tennt. Preußen dagegen ift durch sein Bollgesetz vom 23. Mai 1818 allen Nationen, auch den "fortgeschrittensten", in bem Betenntnis jum freien Vertehr vorangegangen. Die Londoner City rieb zwei Jahre später ihrer Regierung dies "glanzende Beispiel", das Preugen der Welt gegeben habe, unter die Nase. Dabei stat Preußen damals noch tief in den Finsternissen des Despotismus. Aber der Frangose Quinet schrieb unter dem Eindruck der befreienden, bahnbrechenden Tat Preugens, der preugische Despotismus ftute sich nicht auf Dummheit, sondern auf Ginsicht und Wissenschaft; er babe die besten Ideen von 1789 aufgenommen. Rönig von Preußen aber war damals Friedrich Wilhelm III., gewiß teine überragende Perfonlichteit, aber ein Bobenzoller.

Und wie sah es denn in Brandenburg aus, als vor etwas mehr als 500 Jahren die Hohenzollernherrschaft hier begründet wurde? Anarchie herrschte seit Jahrzehnten und hatte ein Chaos geschaffen in dem einst so blühenden Lande — ein Chaos, unter dem gerade die breiten Massen am schwersten litten. Da haben in einem mehr als hundertjährigen Kampse Ordnung geschaffen die Markgrafen Friedrich I., Friedrich II., Albrecht Achilles, Johann und Joachim I., fünf Hohenzollern.

Segen ihrem Andenken!

Als dann der Dreißigjährige Rrieg das Werk von Generationen vernichtet hatte, da galt es, in Schutt und Asche gelegte Städte, in Trümmerhausen verwandelte Dörfer, von Unkraut und Gestrüpp ermordete Fluren zu neuem Leben zu erwecken. Und wer hat diesen Neubau auf Trümmern vollsührt? Rein anderer als der unablässige Treiber und Pränger Friedrich Wilhelm, der Große Rurfürst, ein Johenzoller.





## Stille Nacht — heilige Nacht

Bum hundertjährigen Jubilaum unseres Weihnachteliedes

lles wahrhaft Große nimmt seinen Ausgang von der Stille. Es tritt unscheindar in die Welt, gewinnt nur langsam die Jerzen, wird aber schießlich der ganzen Menscheitige Nacht". Längst hat es die Welt erobert, alle christlichen Konsessionen steuen sich seinen Weggefunden. Längst hat es die Welt erobert, alle christlichen Konsessionen steuen sich seinen Weggefunden. Zugleich wurde es überselt, die nie Hütten der Estimos hat es seinen Weggefunden. Zugleich wurde es überall so vollstümlich, daß man sich Weihnachten ohne diese Melodie nicht mehr denten kann. Aber entstanden ist es in der Gebirgseinsamkeit der Salzburger Lande, die ja dem deutschen Volk so manchen Meister der Tone geschenkt haben. Am heiligen Abend des Jahres 1818 sangen es ein Vorfpfarrer und ein Vorschullehrer erstmalig der lauschenden Gemeinde von Oberndorf an der Salzach. Sie sangen, da die Orgel versagte, zur Sitarre. Lange Zeit blieb das Lied auf seine engere Heimat beschränkt. Es wanderte nur die ins Zillertal, aber auch das wieder auf ganz eigene Weise. Der Orgelbauer hatte es in Oberndorf gehört und war davon so begeistert, daß er sich eine Abschrift nahm und sie mit nach seiner sangesstohen Keimat brachte.

Im Druck finden wir das "Siroler Bolkslied" nach Text und Romposition zum ersten Male 1844 in Dr. Gebhardts "Musikalischem Augenbfreund". Doch merkwürdigerweise ohne Bermerk über Dichter und Romponist. Aber in der großen Öffentlichkeit ist es doch schon etwas früher erschienen. Aus Berichten ber "Allgemeinen Musikzeitschrift" geht hervor, bag es seit 1831 in Leipzig örtliche Berühmtheit genoß. Die Geschwister Strafer, ihres Zeichens Handschuhhandler aus dem Zillertal, hatten es mit zur Messe nach Leipzig gebracht. Durch diefe sowie durch Dr. Gebhardt drang die "Perle aller Volkslieder" nun in immer weitere Areise. Besonders gunftig war die Aufnahme in Berlin. Der Preußenkönig Friedrich Wilbelm IV. liek sie sich durch seinen Hofchor regelmäßig vortragen. Es lag nabe, nun endlich auch einmal nach bem genauen Ursprung biefer "Boltsweise" zu fragen, und so ging von ber Hoftapelle die erste wissenschaftliche Forschung aus (1854). Es batte sich der Glaube verbreitet, das Lied stamme von Michael Handn, dem Bruder des berühmten Zoseph Handn, ein Fretum, dem man noch heute in vielen Notenbüchern begegnet. Man wandte sich deshalb an das Benediktinerstift zu St. Beter in Salzburg, weil Michael Bandn dort tätig gewesen war. Doch hier tannte man durch Nachrichten eines alten Stiftsherrn aus Michael-Beuren den rechten Autor: Joseph Mohr, ein einfacher Bikar in Oberndorf. Er war zwar schon gestorben, aber ber Bertoner, Franz Gruber, lebte noch, und man bat ihn um sachgemäße Auskunft. In einem schlichten Dokument vom 30. Dezember 1854 hat biefer die überaus eigenartige

Entssehung diese Liedes der Nachwelt übermittelt. Danach ist es das einzige Lied, welches an einem Tag gedichtet, vertont und vorgetragen wurde. Um Vormittag des 24. Dezember 1818 kam der damalige Hilfsprediger von St. Nitolaus in Oberndorf zu seinem Organisten und dat ihn, die soeben vollendete "Stille Nacht" mit Tönen auszustatten. Der Wunsch erfüllte sich umgehend, und als um Mitternacht die Christlichter brannten, war die Stunde, wo dieses Weihnachtslied in Baß und Tenor zur Sitarre zum erstenmal auf der Welt ertönte. Gleichzeitig ersahren wir hierdurch den Originaltert, der anstatt drei sechs Strophen hatte, nämlich außer den überall bekannten noch die folgenden:

Stille Nacht, heilige Nacht! Die der Welt das Heil gebracht, Aus des Himmels goldenen Höhn, Uns der Gnade Fülle läßt sehn: Zesum in Menschengestalt.

Stille Nacht, heilige Nacht! Wo sich heut' alle Macht Väterlicher Liebe ergoß Und als Bruder huldvoll umschloß Jesus die Völter der Welt.

Stille Nacht, heilige Nacht! Lange schon uns bedacht, Als der Herr, vom Grimme befreit, In der Väter urgrauer Zeit Aller Welt Schonung verhieß.

Durch dieselbe Quelle betommen wir auch wertvolle Angaben über das Leben det beiden gottbegnadeten Dichter. In schlichten Worten zeigt uns Franz Gruber, wie er allmählich emporgestiegen ist. Der Tüchtige bricht sich Bahn. Er stammt aus einem armen Leineweberhaus zu Jochdurg im Innviertel, am 25. November 1787 geboren. Sein fleißiger Vater war unerdittlich streng gegen die musitalischen Neigungen seines Sohnes. Er hätte ihn lieber als Meister im Wehstuhl gesehen. Aber da er doch allmählich die hervorragende Begabung seines Sohnes bewundern hörte, ließ er ihn Lehrer werden. Ein amtlicher Bericht nennt den jungen Gruber "weit und breit den besten Sänger". So sehen wir ihn 1807 in Arnsdorf im ersten Amte. Von hier aus wurde er 1816 mit der Vertretung des Organisten in Oberndorf betraut, das die vor turzem die Schisservorstadt der Stadt Laufsen war, die am andern User der Salzach liegt. Er hat auch in spätern Jahren noch große Fruchtbarteit als Organist entsaltet. Man berief ihn schließlich 1833 als Chorregent und Organisten an die Stadtpfarrkirche zu Hallein, wo er die zu seinem Tode am 7. Juni 1863 in Segen wirkte. Unmittelbar neben seiner Wohnung sinden wir sein Grab mit der schönen Inschrift:

"Was er im Lied gelehrt, geahnt im Reich der Töne — Am Urquell schaut er's nun, das Wahre und das Schöne."

Viel trüber ist das Leben von Joseph Mohr gewesen. Als Soldatentind erblicke er am 11. Dezember 1792 in Salzburg das Licht der Welt. Er wurde dann wegen seiner ebenfalls reichen musitalischen Gaben als Domsänger in das dortige "Rapellhaus" aufgenommen, Stipendien ermöglichten ihm das theologische Studium. Aber viel Glück im Amt hat er nicht gehabt, ist er doch nicht weniger als 15mal versett worden. Seine Laufdahn begann in Ramsau bei Berchtesgaden. Nach Oberndorf kam er 1817. In dürstigen Verhältnissen schloß er am 5. Dezember 1848 zu Wagrein im Pongaugebirge die Augen. Er soll ein stiller, aber dennoch fröhlicher Mensch gewesen sein, ein Freund der Armen und ein seiner Seelenkenner. Sein Lied wäre dessen, Joseph Mohrs Grabstein weiß niemand. Auch andere geistliche Lieder, die er gedichtet haben soll, sind vergangen. "Sein" Lied aber ist der schönste Denkstein, den er sich sehen konnte und wird fortleben, solange die Christenheit Weihnachten seiert.

de la

# Der Gartenstadtgedanke im Siedlungswesen

is zur Mitte des vorigen Jahrhunderts wußte man noch den Wert der Gärten in ben Städten zu ichagen. Die enorme Zuwanderung ber Landbevölkerung nach ben Städten — infolge des industriellen Hochganges in Deutschland — bedingte aber bald die regste Bautätigkeit. Die Folge hiervon war, daß die stillen Garten an den Stadtgrenzen nach und nach großen und unfreundlichen Mietskasernen wichen. Erst in der jüngsten Beit wieder begann das Bewußtsein zu dämmern, daß so etwas Raubbau ist, nicht nur an ben Schähen der Natur, sondern auch an der eigenen Gesundheit. Der Gartenstadtgebanke ber alten Utopisten wurde wieder lebendig. Einer der verdienstvollsten Förderer dieser Ibee ift ber Englander Ebenezer Howard, der in seinem im Jahre 1897 erschienenen Buche "Garden Cities to-morrow", zu beutich: "Gartenstädte in Sicht", die Notwendigkeit einer neuen Städtetultur, wie sie jeht aus der wirtschaftlichen Entwicklung herauswächst, betonte und die Gründung von Gartenstädten verlangte. Vor Howard haben aber auch schon zwei Deutsche, der Schriftsteller Fritsch in seinem 1895 erschienenen Schriftchen "Die Stadt der Zukunft" und ein Jahr später Dr. Fr. Oppenheimer in seiner Abhandlung "Die Siedlungsgenossenschaft", dieselben Ibeen ausgesprochen. Unter dem Einfluß von Howards Buch entstand in England die Gartenstadt Letchworth, die erste selbständige Gründung dieser Art, 50 Kilometer von London entfernt und für eine Einwohnerzahl von 30000 berechnet. In der Regel kommen in Letchworth auf jedes Häuschen 250 Quadratmeter Grundfläche, die so genütt werden tann, daß jedes Haus auf drei Seiten von Gartenfläche umgeben ist, daß also teinem Hause genügend Luft und Sonnenlicht fehlen können. Nach dem Beispiele von Letchworth erfolgte bann in England die Errichtung einer ganzen Anzahl von Gartenstädten, von denen wohl Bournville, Carswid bei Port und Port Sunlight auch in deutschen Kreisen bekannt sein dürften. Den hohen kulturellen Wert der Gartenstadt zeigt so recht ein Einblick in die Statistik der Sterbefälle. Danach starben beispielsweise in bem englischen Gartenborfe Bournville von 1000 Erwachsenen 7,4, in dem benachbarten Birmingham 17,9, und von 1000 lebend geborenen Kinbern starben in Bournville 78,8, in Birmingham mehr als boppelt soviel: 170. Der Gedanke ber neuen Wohnkultur wurde nun auch in Deutschland durch eine Gartenstadtgesellschaft eifrig gefördert, und man fing an, nach dem Muster von Letchworth und anderen englischen Vorbilbern an den Aufbau von Gartenstädten heranzugehen. Eine der bekanntesten ist wohl Bellerau, eine Gartenvorstadt bei Oresben, die heute eine ansehnliche, kunftlerisch und kulturell wertvolle Siedlung darstellt und wie ein Magnet immer mehr stadtmude und doch zukunftsfrobe Menschen an sich zieht. Eine besondere Baugenossenschaft befaft sich bier allein mit der Errichtung von kleinen Miethäusern. Der kleinste Haustyp, der im Erdgeschoß Wohnstube und Rüche, im Obergeschoß zwei Schlafzimmer und Bodenraum, außerdem Waschlüche und Reller enthält, wurde nach Unfang bes Krieges gegen einen jährlichen Mietpreis von 250 bis 260 # abgegeben. In Berlin erhielt man zur gleichen Beit für diesen Preis taum eine duntle und dumpfige Hofwohnung. Von den deutschen Gartenvorstädten, die schon auf eine gunstige Entwidlung zurücklicken können, seien u. a. Rönigsberg, Neumünster, Hüttenau, Magbeburg, außerdem die Gemeinde Stockfelb bei Strafburg erwähnt. Daß aller Anfang schwer ist, hat man auch hier erfahren mussen. Ein Beispiel für die Schwierigkeiten, mit benen ber Gartenstadtgebante bei seiner Berwirklichung oft zu tämpfen hat, ist bas Brojelt München, das Berlepsch-Bolendas und Hansen im Jahre 1910 sehr ausführlich ausgearbeitet haben. Nicht nur Bebauungsplan und Verkehrsverbindungen, sondern auch eine große Anzahl brauchbarer Haustypen, sowie Straßen- und Plakbilder lagen zur öffentlichen Ansicht auf, wurden allerseits mit Wohlwollen begrüßt und lebhaft besprochen, schließlich verlief aber der ganze Plan dis auf weiteres im Sande, weil der baprische Forstfistus den angenommenen

Breis von 9.8, für den Quadratfuk Waldland nicht bewilligen konnte, und weil die Stadt Manchen burchaus nicht geneigt war, die neue Siedlung außerhalb des städtischen Weichbilbes an der Wasser- und Gasversorgung teilnehmen zu lassen. Rege Förderung hat der Gartenstadtgedante auch im Siedlungswesen der Baugenossenschaften und speziell auch bei den Arbeiterbaugenoffenschaften gefunden. Das Abeal einer solchen Baugenoffenschaft sind wohl Ein- und Zweifamilienhäuser in einer womöglich landschaftlich hervorragenden Gegend. Leiber tonnen infolge ber enormen Bobenpreife in ber nachsten Umgebung unserer Großstädte Wohnungen in Einfamilienhäusern nicht immer geboten werden. Aber auch das Mehrfamilienhaus tann dem Gartenstadtgedanten in gewissem Sinne Rechnung tragen; dies zeigt beispielsweise die Anlage der Arbeiterbaugenossenschaft "Baradies" zu Berlin in Bohnsborf bei Grünau. Die Wohnungsgruppe biefer Genossenschaft liegt linker Jand am Eingang bes Dorfes, zwei Gebaube, ein einfaches und ein Doppelhaus, an der Dorfftrage, zwei Doppelbäuser an der von der Genossenschaft angelegten Querftrage. Die Wohnungen bestehen aus zwei Zimmern, Rüche, Korridor und Baderaum; hierzu gehören dann noch ein Keller, ein Boden, sowie 100 Quadratmeter Gartenland. Diese Wohnungen wurden zu dem auch vor dem Rriege für Berliner Verhältniffe unerhört niedrigen Preise von 312 & im Jahr oder 26 & im Monat vermietet. Erfreulicherweise ist es nun auch gelungen, das Sin- und Zweifamilienhaus in ber Großstadt verwirklichen zu können. Bervorragende Fachleute haben rechnerisch nachgewiesen, daß es sehr wohl möglich ist, auf nicht allzu teuren, aber doch verhältnismäßig teuren Boden Kleinhäuser zu bauen, die jedem Mieter eine in sich abgeschlossene Wohnung nebst kleinem Garten bieten. Geftütt auf berartige Plane und Berechnungen ging die Baugenoffenichaft "Boeal" zu Berlin-Reutolln, beren Mitglieder zumeist besser bezahlte Arbeiter find, an die Schaffung einer Rleinhaussiedlung in Brit, einem mit Neutolln ausammenhangenben Borort von Berlin, wo die Genossenschaft im Jahre 1911 ein größeres Baugelände für 21 " pro Quabratmeter erworben batte. Da bieser Breis für die Errichtung freistehender Einfamilienbauser natürlich viel zu boch ist, ist die Durchführung des Kleinhausprojektes so gedacht worden: Ein von vier Straßen umgrenztes Gebiet wird ringsherum mit mehrstödigen Haufern besett. Das Innere des Häusergevierts teilt man nun derartig auf, daß man reihenweise zusammenhängende Einfamilienhäuser bauen und jeder Familie ein unmittelbar an die Wohnung stoßendes Gärtchen zuweisen kann. Hier ist jedenfalls die Theorie von der Praxis übertroffen worden. Bedeutend erleichtert wird natürlich die Berwirklichung der neuen Wohntultur in der Umgebung fleinerer Städte, wo Grund und Boden billiger und häufiger zu haben find. Go tonnte, um nur ein Beispiel herauszugreifen, der Spar- und Bauverein Blumenthal in ber verhaltnismäßig kurzen Beit seines Bestebens, und zwar bis 1912/13, 324 Baufer mit 645 Wohnungen in der Hauptsache an gewerbliche Arbeiter vergeben. Bu den Häusern gehört etwas Gartenland, das den Angesiedelten eine kleine Landwirtschaft ermöglicht. Die Bedeutung der Gartenstadtidee für die Entwicklung der Menscheit ist nun auch von einem ganzen Teil unserer Unternehmungen und Attiengesellschaften erkannt und gewürdigt worden. In ber Wohnungsfürsorge für ihre Arbeiterschaft ist biesem Gebanken Rechnung getragen worben. Man nehme nur beispielsweise bie Anlagen ber weltbekannten babischen Anilin- und Sodafabrit in Ludwigshafen am Rhein. In deren Kolonie Bemshof find die Wohnhauser für die Arbeiter einstödig, biejenigen für die Beamten zweistödig. Zebes Baus ist freistebend, rings von Garten umgeben und vertital in vier voneinander getrennte Wohnungen geteilt, deren jebe einen eigenen Hauseingang und Garten besitzt. Noch mehr tritt der Gartenstadtgedanke in der im Jahre 1899 von der genannten Firma errichteten Kolonie Limburger Hof hervor. Bu jeder Wohnung gehört hier ein kleines Stallgebäude für Kleinvieh und 220 Quadratmeter Gartenland. Beachtenswertes ift auf biefem Gebiete auch von einer ber größten Bergwertsgefellichaften, beren Name bei den sozialen Rämpfen im Rubrtoblenrevier gar oft an erster Stelle genannt worden ist, nämlich ber Gelsentirchener Bergwertsattiengesellschaft, geleistet worden. Man

besuche nur einmal die Arbeiterkolonien dieser Gesellschaft auf ihren Schachtanlagen Minister Stein bei Dortmund, Grillo bei Ramen und Grimberg bei Bergtamen. Je nach ben besonderen örtlichen Umftanden hat man Gin-, Zwei- und Vierfamilienbaufer gebaut. Bei allen aber ist übereinstimmend der Charakter freundlicher Landhäuser gewahrt worden. Und auch bei den mebrere Familien beherbergenden Säusern bat jede ihren eigenen Eingang und Garten. Diese Arbeitertolonien bieten für das Auge einen außerordentlich freundlichen Anblid dar. Die Sauser sind ins Grune gebettet, liegen inmitten der wohlgepflegten Garten und kleinen Ader, und die Anlage der Straken vermeidet die langweilige gerade Linie; vielmebr schaffen gefällige Biegungen ber Stragenzuge, fleine Schmudplate und namentlich zurudspringenbe Bauferfronten ein belebtes und anmutiges Strafenbild. Uberhaupt wurde in neuerer Beit bei der Anlage von Arbeiterkolonien für ein gutes Außeres der Häuser Sorge getragen. Von ben alten, allzu gleichmäkigen Riegelsteinbauten, die man noch por ungefähr 15 bis 16 Rabren aufführte, ist man mehr und mehr zu Bauarten im Schweizer, Thuringer und abnlichen Stil, vielfach auch mit Vorgarten neben ben hinter bem Hause liegenben Gemusegarten, übergegangen. Was ist hier im Laufe ber Jahre nicht alles geschaffen worden! So stellt beisvielsweise bie von ber Gewerkichaft Georg von Giesches Erben im Gieschewalb in Schlesien errichtete Arbeiterkolonie gleichen Namens ein Musterarbeiterheim im wahrsten Sinne des Wortes dar. Mitten im Hochwald liegt biefe Anlage, einige Jundert kleine Bauschen, im Billenstil erbaut. In jedem Beim wohnen zwei Arbeiterfamilien, von benen jede ibren besonderen gauseingang und ihren eigenen Hofraum bat. Im Erdgeschoft liegen Ruche und zwei geräumige Zimmer, die mit Rachelöfen, elettrischer Beleuchtung, Wasserleitung und Ausguß ausgestattet sind. Unter dem Dach befindet sich ein großer, bober Boden; ebenso ist Sorge getragen für einen trodenen Reller. Ein Roblen- und ein Biebställchen, über bem sich ein kleiner Beuboden befindet, steht im Hofe, an den sich der einen halben Morgen große Garten anschlieft. Der Preis einer solchen Wohnung stellte fich im Frieden auf 7 K pro Monat. Bielfach reihen sich an die Arbeiterkolonien in Schlesien noch parkartig ausgestattete Gartenanlagen an. Diese ermöglichen ben Arbeitern nach ber schweren Berufvarbeit einen angenebmen Aufenthalt im Freien. Die Beliebtheit, die der Gartenbau bei einem großen Teile ber beutschen Arbeiterschaft gefunden bat, bezeugt die Satsache, daß beispielsweise im Walbenburger Bergrevier bis jum Sabre 1912 icon 1409 Arbeitergarten errichtet wurden, Die alle vergeben sind. Die Arbeiter erhalten biese Garten entweber umsonft ober gegen einen gang geringen Pachtzins zur Gemufe-, Blumen-, Beeren- und Obstbaumzucht überwiesen. Bon vielen Garteninhabern der Arbeiterkolonien wird nebenbei mit gutem Erfolg Rühner-, Raninden-, Riegen- und selbst Schweinezucht betrieben. In ber neueren Reit bat fich ber Gartenstadtgedanke immer mehr in den Siedlungsprojekten der beutschen Unternehmerschaft eingebürgert. So hat beispielsweise ber bekannte Bochumer Verein für Bergbau und Gußtahlfabritation über 1000 Beamten- und Arbeiterwohnhäuser errichtet, von denen die weitaus überwiegende Mehrzahl, nämlich 75,2 % aus Einfamilienhäusern besteht. Die Bergwertsgesellschaft Trier besitt in ihren Anlagen ber Beche Rabbod bei Hamm gar 720, = 92,3 %, Ginfamilienhäuser. Zu ben infolge der besonderen Berücksichtigung des Kleinhauses bemerkenswerten Anlagen find ferner u. a. noch die der Firma Krupp in Essen bei der Zeche Hannover und Hannibal in Bordel hinzugufügen. Aber auch die staatlichen Unternehmungen in Deutschland stehen bei diesen Bestrebungen teineswegs zurück. Mustergültig ist die Errichtung von Arbeiterwohnungen durch die Raiserliche Marineverwaltung in Wilhelmshaven und Riel erfolgt, auch haben die Eisenbahnverwaltungen in Preußen und Sachsen in Errichtung von Arbeiterwohnungen (aus Etatmitteln, bzw. in Breußen auch burch Darleben aus der Eisenbahn-Bensionslasse) 🕪 hervorgetan. Selbst dieses ungebeure Völlerringen hat leinen Stillstand in diesen Bestreburgen herbeiführen können. Man nehme nur beispielsweise die während der Ariegszeit aus Reichsmitteln für die Arbeiter der militärischen Werkstätten in Spandau errichtete Arbeitergartenstadt Staaken bei Spandau. Der außerordentlich starte Zuspruch, dessen sied Wohnungen dieser Siedlung — sowie aber auch alle anderen Kolonien dieser Art — zu erfreuen haben, beweist, daß die Gartenstadt in jeder Beziehung als eine glückliche Lösung der dem Kleinwohnungsbau in der Nähe von Industriezentren gestellten Aufgaben zu betrachten ist.

Aber nicht allein das Außere, sondern auch das Innere eines solchen Arbeiterhäuschens bietet vielfach ein recht anheimelndes Bilb. Eine gewisse Wohnungstultur läßt sich gar nicht vertennen. Der Besuch eines ber vielen Einfamilienhaufer, beispielsweise im Ruhrtoblengebiet, bestätigt dies. Für den bescheibenen Wohlftand der Bewohner zeugt es, daß fie bas unten befindliche Bimmer meift als gute Stube eingerichtet haben, in der fich ein recht behagliches Mobiliar und bunter Bilberfcmud an den Wänden befindet, nicht zu vergeffen die fconen Gardinen, die ein ganz besonderer Chrgeiz der Hausfrau sind. Beachtenswerte Schöpfungen auf dem Gebiete der Wohnungstultur hat u. a. die Düffelborfer Ausstellung für Kleinwohnungstunst im Jahre 1910 gezeigt. Von der Erwägung ausgehend, daß zu einer vertieften Förderung des Wohnungswesens auch eine gründliche Bearbeitung der technisch-kunftlerischen Fragen erforderlich fei, bat ber "Rheinische Berein für Arbeiterwohnungswesen" eine Stätte für Bauberatung geschaffen, die sich bieser Aufgabe unterziehen und in einzelnen Fragen Rat erteilen sowie prattisch an die Hand gehen soll. Solche Bauberatungsstellen sind übrigens schon vielfach in Deutschland vorhanden und gang unabhängig voneinander entstanden - also ein Beweis dafür, daß sie einem tatfächlichen Bedürfnis entsprungen sind. So besteht beispielsweise in Munchen ber "Berein Bollstunft und Bollstunde", in Stuttgart existiert eine "Beratungsftelle für das Baugewerbe", die der Röniglichen Bentralftelle angegliedert ift, in Dresden ber "Cachfifde Verein Beimatichut", in Bremen der Verein "Niederfachfifdes Volkstum", in der Proving Brandenburg ber "Ausschuß für das Bauwesen in Stadt und Land" u. v. a. m. Zedenfalls ftebt wohl obne alle Frage fest, daß, wenn Deutschland fich weiterhin gegen die Gefahr ber Nahrungsmittelnot sichern will, der bisher beschrittene Weg nicht nur innegehalten, sondern in noch höherem Grade für die gedeihliche Entwicklung der einheimischen Produktion landwirtschaftlicher Erzeugnisse Borforge getroffen werben muß. Was tann bier aber nicht alles icon im Rahmen der Rleinsiedlung erreicht werden! Während in der nahen Umgebung der Städte vielfach große Grundflächen der Kultur entzogen sind, sind innerhalb ihrer Mauern Tausenbe des Aderbaues tundige Bewohner zur Untätigfeit verurteilt. Daher muffen die Stadtverwaltungen sowohl im eigenen Interesse, wie aus Pflicht gegen das Vaterland, gerade jest die Möglichkeit schaffen, daß ihre Bewohner durch Land- und Gartenbau zur Erzeugung von Nahrungsmitteln beitragen tonnen. Im volltommensten und für die Zukunft am segensreichsten wird diese Aufgabe gelöst werden durch die Erseichterung der Ansiedlung auch für die minderbegüterte Bevollerung außerhalb ber Stadt, wo Auggarten mit ben Wohnstatten ju vereinigen find. Die Städte mussen durch Landeintäufe sich baureifes Land sichern, um damit der bodenverteuernden Spekulation wirksam entgegenarbeiten zu konnen. Erfreulicherweise regen sich ja zurzeit Tausende und aber Tausende von fleißigen Handen, die immer mehr Ödland in fruchtbares Kulturland umwandeln. Bustatten tam hier, daß große Massen von Kriegsgefangenen dem Zwede der inneren Kolonisation nutbar gemacht werden tonnten. Auch der beutschen Arbeitgeberschaft wird bier noch ein weites Felb geboten. Da ja die Landesversicherungsanstalten ständig Gelber für die Industriearbeiter zur Verfügung stellen, ift es auch ben kleineren Betrieben möglich, praktische Wohnungsfürsorge für ihren Arbeiterstamm du treiben. Auch die jett wohl allgemein in Deutschland geplante Siedlung von Kriegsbeschäbigten bedeutet einen Schritt zur Berwirklichung bes Gartenstadtgebantens. Aber auch bei unseren Berbundeten steht die Rriegsbeschädigtenfürsorge im Bordergrund des öffentlichen Intereffes.

Die Gartenstadt bedingt aber Kenntnis in der Gartenpflege. Es wäre deshalb wohl empfehlenswert, wenn schon in den Schulen der Jugend der hohe kulturelle Wert des Sied-

lungswesens und in Verbindung hiermit die Nühlickeit der Gartentunst vor Augen geführt würde. Auch dieses würde dazu beitragen können, daß die heutige Trennung von Oorf und Stadt, die uns ganz in Fleisch und Blut übergegangen zu sein schien, mehr und mehr schwindet. It dies aber geschehen, dann werden wir zu einer höheren Entwickungsstuse des Gartenbaues und der Veredelungskultur gelangen. Zedenfalls können wir dann in Oeutschland weit mehr Menschen ernähren, denn wir erzeugen dann das Vielsache von heute.

数

Beinrich Göhring

# Der erledigte Schiller

Cs war nicht lange Reit por dem Krieg. An einer kleinen Gesellschaft unterhielten sich einige wohlhabende, geschäftstüchtige und kluge Raufleute, ihre Frauen, eine 🕉 tleine Gruppe von jüngeren Lehrern aus Volks- und Mittelschulen, ein paar Studenten und etliche frische, brave Mädchen. Es waren also Leute, die im Bersonalbogen des lieben Gotts das Wörtchen "gebildet" hinter ihrem Namen stehen hatten, und die es gewiß alle in ihrer Art auch waren. Im Berlauf eines Literaturgesprächs tam die Rebe auf Schiller. Ich will gang nüchtern und objektiv berichten. Die Raufleute schwiegen fill; benn sie waren ohnehin nicht ganz bei der Sache gewesen. Die junge, hübsche Frau des einen aber sagte verwundert: Schiller? Ach, den liest man doch längst nicht mehr. Sie sagte das etwa so, daß es klang wie: Schinkenärmel? Ach, die trägt man doch längst nicht mehr. Der Gymnasiallehrer, ein gescheiter und moderner Mann ohne jeden Schulmeisterzopf, meinte: An seiner Beit betrachtet und im Hinblid auf das damalige geistige Deutschland ist Schiller sicher ein großer beutscher Dichter. Wir Gegenwartsmenschen allerdings haben gerabe in ben letten zwanzig, dreißig Zahren soviel Schönes und Gutes an neuer Dichtung erfahren, daß uns Schiller nicht mehr ber Große sein tann, ber er unsern Batern und Grogvatern mar. Ich kann mir nicht belfen: Schiller ist — um es tripial zu sagen — peraltet, zum mindesten für ben Gebilbeten und an bem bichterischen Schaffen unserer Beit Interessierten. Wir haben gelernt, die kunstlerisch gestaltete Wirklichteit, die "durch ein Temperament gesehene Natur", dem schonen Schwung, der rhetorisch wirksamen Phrase vorzuziehen.

Der Volksschullehrer sagte: Meinen Buben in der Oberklasse ist eine Ballade von Schiller oder gar der "Tell" immer noch ein Erlebnis gewesen. Ich kann es begreisen. Unsere Buben sind, Gott sei Pank, noch nicht literarische Feinschmeder, denen die Schillersche Oichtung durch ihre Breite, durch die schöne Phrase, durch den von uns belächelten, sagen wir einmal, "dichterischen Schwung" nicht mehr recht zusagt. Sie geben sich ganz naiv und jung und unbeeinssuft gerade dem Schiller hin, der uns Modernen altmodisch erscheint, dem pathetischen Schiller. Und darin werden unsere Jungen mit dem breiteren Volk identisch sein: in der Bewunderung des Knallesseks. Hier zusällig des schönen Knallesseks, meinetwegen, wenn wir von Schiller reden.

Von den Studenten dichtete der eine selbst ein bischen. Und in seiner Tasche trug er immer einen Band Dehmel, Rille oder manchmal einen ganz Unbekannten, Neuen. Er sagte deshalb schlicht und bescheiden: Schiller ist, glaube ich, endgültig erledigt. —

Der andere aber, ein fideles Haus, rief: "Die Gnode von Friedrich Schniller" — worauf die jungen Mädchen so lachten, daß der Hübscheften ein Schluck Tee in den "falschen Hals" tam.

Friedrich Schiller ist — so traurig das klingt — dem Deutschen und besonders dem jungen Deutschen fremd geworden. Dem Gebildeten, gerade dem literarisch Interessierten unserer Tage, bedeutet "Schiller", ich möchte sagen, fast etwas Romisches. "Schiller" ist ihm — wenn auch im übertragenen Sinn — der Repräsentant einer ausgestorbenen, halb rührenden, halb lächerlichen Dichtersigur: lange Loden, "schwungvolle" Verse, "errötend (wie naw!)

ihren Spuren folgend", das Zbealbild des Dichters für Bacfische, Canten, Oberlehrer und andere altere Damen.

Man ist ja so verflucht reif und kritisch geworden.

Man muß sich als Mann oder Frau von Bilbung ja fast schämen, für Schiller mehr übrig zu haben, als ein paar verstaubte Goldschnittbande im Bücherschrant, der Vollständigteit halber.

Der Augend an unseren Mittelschulen ist Schiller versunken.

Alcht als ob unsere Jugend literarisch heute weniger interessiert ware als zu Vaters Beit. Im Gegenteil. Fast in jeder Rlasse des Pennals, schon von der 4., 5. ab und dann prozentual steigend, sigen ein halbes Dugend Jünglinge, die selbst dichten, die in den modernen Leibbibliotheksreißern daheim sind, die über das Buch des Tages in der Prima reden wie ein Buch selbst, denen Menrink, Stefan George, Dehmel ganz alltägliche Namen sind.

Ja, Jungen, die geistvolle Abhandlungen über moderne Dichtung schreiben und mitunter sogar gedruckt sehen, von eigenen modernen Dichtungen ganz zu schweigen, solche Jungen sind in seder Großstadt Ouzende zu finden.

Gerade die Zeit vor dem Krieg hat unsere Jugend durch ihre Unzahl von Treibhaus-Kulturerscheinungen so frühreif gemacht, daß mancher gar nicht dumme Vater nitt seinem Sohn kaum mehr eine Unterhaltung führen kann, ohne sich zu blamieren.

Daß trozdem in der Jugend, wenn auch verstaubt und verschüttet, der gute Schillergeist stedte, hat der Krieg gezeigt. Bielen, die bereits anfingen, wirklich blasiert und alt zu werden, hat der Krieg ihre prachtvolle, naturwüchsige Jugend wieder geschenkt. Aber ich meine, die reisere Jugend auf der Schulbank und gerade die, die für Kunst, im besonderen für Literatur etwas übrig hat, ist sozial und sexuell schon so "aufgeklärt", hat schon soviel "Ballast" über Bord geworsen und ist mit manchem wertvollen, aber auch vielem wertlosen, ja schädlichen Beitgut bepackt, daß für den altmodischen Jdealisten Schiller kein Platz mehr bleibt.

Es mag ja sein, daß die Rlassiler, und eben auch Schiller, manchem in der Schule veretelt werden, aber das ist gegenwärtig bei jedem modernen Pädagogit-Schriftsteller die ortsübliche Ausrede, wenn es sich darum handelt, den Indisserentismus des neuen Seschlechts gegenüber den Rlassilern zu ergründen.

Nein, da ist nicht wieder die Schule das Hauptkarnickel, sondern die andersgeartete moderne gelstige Beitrichtung, die vorwärts drängt und eben gerade dem vorwärtsdrängenden Jungen einen viel farbigeren, weil aktuelleren, Horizont bietet.

Und darum hat mein junger Student für seine Person und für den Großteil der Jugend wahr gesprochen, wenn er sagte: Schiller ist, glaube ich, endgültig erledigt.

Wir Erwachsene, Reife sind auch schon in und mit dem neuen Geist aufgewachsen, und die Alteren unter uns modernen Zeitgenossen haben vielleicht in den achtziger und neunziger Jahren den großen Literatursturm miterlebt. Auch sind die so ganz Anti-Schillerschen letzten 20 Zahre an keinem spurlos vorübergegangen. Sie haben bei jedem die Weltanschauung nicht zugunsten Schillers beeinflußt.

Aber: Wenn wir auch der Schillerschen Weltanschauung steptischer gegenüberstehen als unsere Väter, der Dichter Schiller soll uns immer noch einer der ersten deutschen Dichter sein und bleiben.

Ich will nur aus drei großen Gebieten seines Schaffens ohne viel Wahl ein Stück herausgreisen. Die Lieder des Fischers, Sennen und Jägers aus "Tell". Das Lied des Fischers:

Es lächelt der See, er ladet zum Bade, Der Knabe schlief ein am grünen Sestade, Da hört er ein Klingen wie Flöten so süß, Wie Stimmen der Engel im Paradies. Und wie er erwachet in seliger Lust, Da spülen die Wasser ihm um die Brust. Und es rust aus den Tiefen; Lieb' Knabe, bist mein, Ich locke den Schläser Und zieh' ihn herein.

#### Das Lieb des Alpenjägers:

Es donnern die Höhen, es zittert der Steg, Nicht grauet dem Schützen auf schwindlichtem Weg, Er schreitet verwegen auf Feldern von Eis, Da pranget kein Frühling, Da grünet kein Reis; Und unter den Füßen ein neblichtes Meer, Erkennt er die Stätte der Menschen nicht mehr. Durch den Riß nur der Wolken Erblickt er die Welt, Lief unter den Wassern Das grünende Feld.

Man brücke einmal die Augen über dem Namen Schiller zu. Haben wir hier nicht eine Lyrik von wundervoller Fartheit, kraftvoller Plastik und wuchtiger Kraft? Gewiß, die Verse sind pathetischer als unsere moderne Lyrik, aber es ist ein wundervolles Pathos, das jeden für Schönheit empfänglichen Menschen packt.

Lesen wir einmal in einer guten Stunde "Der Jandschuh" oder noch besser, hören wir die Ballade aus berusenem Mund. Eine Fülle der prächtigsten und modernsten "Impressionen" entrollt sich vor uns in der Arena der wilden Tiere und das, was gerade dem modernen Dichter als sein ausschließliches Gut erscheint, die Wirkung durch das Nebeneinanderstellen des Gegensätzlichen, von Ruhe und Bewegung, Appigkeit und Grauen uss, hat das der alte Friedrich Schiller nicht schon längst getonnt? Hören wir den "Caucher", dieses wundervolle Gedicht von Kraft und Innigkeit in Sprache und Charakterissierung von Gestalten und Erscheinungen. Man lese doch wieder einmal mit 15 Jahren Schulbankabstand diese Balladen, und man wird von mancher sagen: die könnte heute von einem der Besten unserer Tage geschrieben sein.

Hier eine Strophe aus "Graf Cberhard ber Greiner von Württemberg":

Und unseres Heeres Losungswort War die verlor'ne Schlacht, Das riß uns wie die Windsbraut fort Und schmiß uns tief in Blut und Mord Und in die Lanzennacht.

Ich erinnere an das prachtvolle "Reiterlieb" aus Wallensteins Lager. Da funkelt und bligt nur alles vor Leben und Frische. Sin Gedicht von einfach gündendem Rhythmus.

Lesen wir einmal wieder "Wallensteins Lager". Unendlich viel mehr Realismus, Zupaden, Gestalten und Lebendigmachen stedt da in jeder Szene als in so manchen modernen lendenlahmen historischen Bühnenwerten.

Mit Derbheit, Geschmadlesigteit und Erotit allein wird eben die Wirklichteit doch nicht geschaffen. Bei so vielen modernen realistischen Dichtungen merkt man die Absicht, realistisch, veristisch wirken zu wollen und wird verstimmt.

Es hieße Eulen nach Athen tragen, an dieser Stelle Schiller "herauszuhauen". Er steht über solchem Beginnen. Ich meine nur, man soll Schiller, insbesondere den "Wallen-

stein"-Schiller, den Balladen-Schiller wieder einmal in einer guten Stunde vornehmen, und man wird sehen, wie modern, wie mitten auch in unserer Zeit Schiller steht und einem noch nicht übersättigten Geschmack zusagt.

Heraus mit ihm aus dem Bücherkasten! Da stimmen wir von ganzem Herzen in diesen Auf der Allzumodernen ein. Heraus mit ihm — und lesen; dann wird einem der verstaubte Goldschnittband ein wertvoller Besitz werden.

Vielleicht unternimmt es nach dem Krieg ein wagemutiger Verleger, eine schöne Liebhaberausgabe einzelner Schillerdichtungen zu bringen. Es wäre ein Verdienst. Und wenn er für die Ausstattung viel Bütten, Leber, eine "originelle" Eppe, einen "aparten" Sat, Illustrationen unserer ersten Rubisten und Kommentare recht arg beliebter Tages-Literatur-Göhen auswendet, so spricht man von dem alten Schiller vielleicht mit begeisterter Anerkennung auch in solchen Kreisen, für die er vor dem Krieg "einfach erledigt" war.

Denn nicht ber Gehalt, sondern der Einband macht's!

Julius Rreis



## Händlergeist und Hunger

Eine Unmertung ju ben Berliner Buftanben

sist für die Stimmung im Lande nicht gut gewesen, daß gerade die deutsche Jauptschaft im englischen Jungerkrieg am härtesten getroffen wurde. Hier ist das politische Bentrum. Hier fallen die nationalen Entscheidungen. Von hier aus gehen unsichtbare Strahlen durch das Reich. Die Berliner Verdossenier ruft eine gedrückte Stimmung auch in anderen Landestellen hervor. Die Berliner Schmerzen sind die zu einem gewissen Grad deutsche Schmerzen, und darum lohnt es sich wohl, ihrem mutmaßlichen Ursprung nachzusimnen.

Bunächst muß natürlich eingeräumt werden, daß ein Teil der Schmerzen einsach durch die ungeheure Größe der Stadt verursacht ist. Eine kleinere Stadt kommt mit kleineren Mengen aus und erreicht auf diese Weise leichter günstige Einkäuse von Belang. Was in der Hauptstadt ein Tropfen auf einen heißen Stein ist, kann dort schon die Not fernhalten. Auch das verwaltungstechnische Problem wächst mit der Größe der Stadt ins Niesenhafte. Wir beklagen uns gelegentlich über bureaukratische Umständlichteit und haben damit zuweilen auch recht. Es darf aber nicht vergessen werden, daß die Versorgung einer Millionenbevölkerung ein kompliziertes Problem ist, das notwendig auch zu komplizierten Maßregeln führen muß. Wer mit sachlicher Ruhe über den Gegenstand zu schreiben wünscht, muß von vornherein die großen Schwierigkeiten einräumen, die in der Natur der Singe liegen und auch von der gewissenhaftesten Verwaltung nicht aus der Welt geschafft werden könnten.

Es geht anderen Großstädten in anderen Bundesstaaten besser? Ohne Zweisel. Verglichen mit Berlin sind sie aber taum als Großstädte anzusprechen. Das ganze Problem weist in ihren Mauern bescheidenere Dimensionen auf. Auch fällt vielleicht bei ihnen mehr Landwirtschaft auf eine geringere Zahl von Städten, so daß mehr Nahrungsstoffe zur Verfügung sind. Vorschnelles Urteilen ist hier nicht angebracht. Die Berliner Schmerzen konnten zum Teil vielleicht wirklich nicht aufgehoben werden, zu einem anderen Teile aber wurzeln sie ohne Zweisel in bedenklichen lokalen Zuständen.

Auf allen Gassen und in allen Schenken kann man Stimmen hören, die sich gegen das fremdblütige Händlertum richten, das gerade in den Mauern der deutschen Hauptstadt so unheimlich start geworden ist. Wir sind die letzten, die sich von Gassenweisheit und Schenkenstimmungen abhängig machen möchten. Wir wissen, daß gerade die populären Anschauungen

sehr oft halbe Wahrheiten oder ganze Lügen sind. Eine ruhige Betrachtung der sachlichen Wirtlichteit aber lehrt, daß die Stimme des Volks in diesem Falle schwerlich so ganz unrecht hat.

Der Sinfluß des Berliner Händlertums ist ungeheuer. Die Stadtverwaltung ist so gut wie ganz in seinen Händen, und in alle Kriegsgesellschaften hat es sich eingenistet. Da es zudem durch das fremde Blut gleichsam einen Staat im Staate bildet, haftet ihm von vornherein eine gewisse Kälte gegen die Schmerzen der Bevölkerung an. Um so enger, heißer und sesten hält es unter sich zusammen. Man braucht schwerlich zu fürchten, daß eine geschäftliche Gewinnmöglichkeit dem Berliner Händlertum entgehen oder in die unrechten Hände tommen könnte. Auch ohne daß man an einen mysteriösen Nachrichtendienst zu glauben braucht, wird die einsache natürliche Solidarität der Händler unter sich dafür sorgen, daß die Kenntnis von wichtigen Vorgängen, Plänen und Absichten sich auf drahtlosem Wege durch die ganze Händlerwelt verbreitet. Durch dieses Unterrichtetsein erfährt der an sich schon unheimliche kapitalistische Einsluß der Händlergruppe eine verhängnisvolle Steigerung. Unterrichtetsein ist für jeden Kausmann eine Vorbedingung der Macht, und man geht schwerlich in der Annahme sehl, daß diese Bedingung gerade hier in der glänzendsten Weise erfüllt ist.

An der Machtsellung der plutotratischen Minderheit tann also schechterdings nicht gezweiselt werden; die Frage ist nur, ob sie für die Berliner Bevöllerung als verhängnisvoll anzusehen ist. Bei der Beantwortung dieser Frage wollen wir versahren, wie man in nüchternen politischen Rechnungen überhaupt versährt. Wir wollen die menschlichen Sigenschaften der Händler volltommen aus dem Spiel lassen, wollen weder an Teufel noch an Engel glauben, sondern uns einsach fragen, wie ihre wirtschaftlichen Interessen. Das sie ihren Interessen gemäß handeln, ist an sich tein Vorwurf. Das tun andere auch. Die Frage ist lediglich, ob diese Interessen mit denen der Berliner Bevöllerung zusammenfallen oder ob sie von ihnen vielleicht bedrohlich und verbängnisvoll abweichen. Sehen wir zu.

Handler wollen handeln. Das liegt im Begriff und kann gar nicht anders sein. Wenn also das Händlertum in einer Stadt so start vertreten ist, wird in dieser Stadt viel gehandelt. Das mag im Frieden gleichgültig oder gar ein Segen sein, im Krieg ist es ein schweres Unglück. Wo eine Ware auftaucht, wird sie sofort von den gierigen Händen des Händlers ersast und wird nicht weitergegeben, bevor ihm der Zins entrichtet worden ist. Auf allen Gebieten etablieren sich Jandelsspekulation und Zwischenhandel, und Verteuerung ist überall die unausdleibliche Folge. Diese preissteigernde Wirkung des Händlertums liegt schlechterdings im Begriff und würde auch bei einer deutschen Jändlermacht nicht ganz ausdleiben. Eine fremdblütige Gruppe aber wird kälter, rücksichtelser, erbarmungsloser vorgehen und besitzt überdies in ihrem sesten inneren Zusammenhalt eine Wasse von unglaublicher Kraft. Die preissteigernde Wirkung wird auf diese Weise verdreisacht, ja verzehnsacht, und so muß man bereits an diesem Punkt der Untersuchung der allgemeinen Volksstimme ein gut Teil Wahrheit zubilligen.

Schlimm ist es, daß durch diesen Prozeß in der Bevöllerung Not hervorgerusen wird, schlimmer, daß das fremdblütige Händlertum an dem Vorhandensein dieser Not geradezu wirtschaftlich interessiert ist. Die Not ist nicht etwa nur eine lästige oder beklagenswerte Folge des Seschäfts, sie ist geradezu die Grundlage märchenhafter Sewinne. Ze undarmherziger die Not auftritt, um so rücksichteloser können die Preise angezogen werden, und um so erschredender werden die Wucherprosite. Erst wenn die Not da ist, blüht der Weizen dieser Seschäftemacher, und darum liegt es so verführerisch nahe, durch künstliches Zurückhalten der Ware und andere Mittel im Publikum eine Not hervorzurussen, die an sich gar nicht vorhanden zu sein brauchte. Hat die Not ihre Daumschrauben erst angesetzt, wird von selber jeder Preis gezahlt. Ist gar in einem solchen Kändlertum eine angedorene Negung zum Wucher vorhanden, erfährt das Elend eine weitere Steigerung, und von dieser

hindenburg ber Gleger 249

Neigung spricht das Volk die hier in Frage stehenden Schichten bekanntlich nicht frei. Wir haben in Berlin also ein ungeheuer kapitalstarkes fremdblütiges Händlertum, dem von alters her Wucherinstinkte nachgesagt worden sind, und das an der Notlage der Bevölkerung geradezu wirtschaftlich interessiert ist. Varin aber wird auch der ruhige Beobachter eine schwere Gefahr erblichen müssen.

Erich Schlaikjer

P

# Hindenburg der Sieger

arro — Hannibal — Hindenburg" überschreibt Graf Ernst Reventlow eine vergleichende Geschichtsbetrachtung in der "Deutschen Tageszeitung":

Als Marcus Terentius Varro nach Vernichtung seines Heeres durch Hannibal bei Canna nach Rom zurücklehrte, ging ihm ber römische Senat bis an das Tor der Stadt entgegen und bantte ihm, "weil er nicht am Vaterlande verzweifelt habe" (quod non desperassot do republica). Und in der gleichen entschlossenen Stimmung festen begeisterten Ausammenschlusses in der Stunde der Not raffte das gesamte römische Bolt alle seine Hilfsträfte zusammen, fest entschlossen, gerade in der Stunde schwerer unerwarteter Niederlagen und mit dem siegreichen Feinde mitten im Lande, — zu tämpfen bis zum endlichen Siege. Alle Angebote des siegreichen Hannibal, der den Augenblid zum Frieden geeignet hielt, wurden abgelehnt, man sprach nicht vom "Berzweiflungstampf", sondern sette alles ein und gelangte durch ben im Siegeswillen geeinten Zusammenschluß von Front und Heimat zum Ziele durch Scipios Schlacht bei Zama. Hindenburg ist mit seinem Bauptquartier in Rassel eingetroffen, um die Demobilisierung von dort zu leiten. Der dortige Arbeiter- und Goldatenrat hat den verehrungswürdigen Mann und großen Goldaten in einer nicht unsympathischen Erklärung begrüßt. In ihr findet sich ber Sat: "Er hat sein Beer zu glänzenden Siegen geführt und sein Volt in schwerer Stunde nicht verlassen." Das ist richtig, aber bedarf ber Erganzung. Hindenburg kehrt nicht zurud wie Terentius Barro. Er ift nicht, er ift niemals befiegt, seine Front ist nicht burchbrochen, fein Beer ift nicht vernichtet worden. Aur gang wenige Wochen ift es ber, daß der Feldmarfchall in der Abwartung auf Ausammenfassung aller Bolkskräfte zu einer Berteidigung, die erträglichere Bedingungen erreicht baben wurde, in öffentlichem Appell an die Deutschen erklärte: wenn das deutsche Bolt einheitlich zusammenstehe, so sei es unüberwindlich. Es ist nötig, hieran zu erinnern, damit die Wahrheit und ihr Bild nicht getrübt werde. In einem großen Teile der Presse ist man mit begreiflichem Eiser dabei, solche Trübungsarbeit auszuführen, und behauptet, bag das alte Spstem und der militärische Rebler Lubendorffs an allem schuld fei. In Wahrheit liegt die Ursache nicht hier, sondern sie liegt darin, daß die Beimat nicht einheitlich gefolossen mit ber Front zusammen und hinter ihr ftand, und bag in jahrelanger Arbeit der Siegeswille getötet und die Illusion erwect wurde, es sei bei gutem Willen ein leichtes, zu einem Frieden wirklicher Verständigung zu gelangen.

Mit Varro ist hindenburg nicht zu vergleichen, militärisch nicht und auch nicht politisch, denn politisch benutzte der Senat den unglücklichen und unfähigen Feldherrn, als er ohne Heer und allein von seinen Generalen zurücktehrte, nur um zu zeigen und zu betätigen, daß die Vernichtung eines Heeres die innere Kraft und die Entschlossenheit des römischen Volkes zum Siege nur stärten könne. Der unbesiegte und unbesiegbare Hindenburg konnte nicht mehr weiter tämpsen, weil die Heimat nicht mehr wollte und diesen ihren negativ gerichteten Willen in einem von Jahr zu Jahr steigendem Maße auf das Heer übertragen hatte. Hindenburg ist insofern also cher mit Hannibal zu vergleichen, der schließlich erlag, weil, zusammengesatzt gesprochen, die leitenden Gewalten seiner Heimat nicht auf seiner Höhe standen. So ist das letzte öffentlich gesprochene Wort des kämpfenden Sindenburg

Digitized by Google

eine geschickliche Tatsache von unvergänglicher Bedeutung, auch für eine spätere Beurteilung der Umstände, die zum großen deutschen Busammenbruche geführt haben, das Wort: Wenn Front und Heimat geschlossen zusammenständen, so sei das deutsche Volk unüberwindlich. Kurz darauf zwang ihn die Heimat, das Schwert in die Scheide zu steden und die Front aufzulösen. —

Der ehemalige Reichstanzler Prinz Mar von Baben hat jenes Waffenstillstandsangebot verteidigt. Lubendorff habe ihn dazu gezwungen. Wir möchten dazu nur sagen, daß es eine ... und unzureichendere Entschuldigung für einen Reichstanzler nicht geben kann. Kein Reichstanzler durfte eine derartige Bitte an den Feind richten, die nach innen wie nach außen verhängnisvolle Folgen haben mußte. Ludendorffs Fehler, unseres Erachtens sein einziger verhängnisvoller Fehler, soll nicht entschuldigt werden, ebensowenig aber wollen wir vergessen, daß die damalige Regierung sich eben diesen seinen Fehler zu eigen machte und dann die nächste Gelegenheit ergriff, um den ihr politisch unbequemen General, der noch unschätzbare Dienste hätte leisten können und müssen, zu beseitigen. —

In diesen Zusammenhängen betrachtet, stellt sich Hindenburgs Charattergröße noch überragender und verehrungswürdiger dar. Ihm, wie jeden wirklich großem Manne ist die Erfüllung dessen, was er subjektiv als seine Pslicht erkannt hat, etwas Selbstverständliches, und gerade diese Selbstverständlichteit macht die Größe...

Siegreich wie Jannibal und ohne Jeer wie Varro kehrt Jindenburg in die Jeimat zurück. Vor einigen Jahren, so erzählt ein Wiener Zeitungsberichterstatter von seinem Besuche bei Jindenburg, habe der Feldmarschall auf eine Frage über den schließlichen siegreichen Sinzug durch das Brandenburger Tor gesagt, es sei ihm bei diesem Gedanken unbehaglich, er würde lieber vorher in Kottbus aussteigen. — Es ist anders gekommen, aber Jindenburg, der Sieger und der große Deutsche, verdiente nicht minder diese höchste Sehrung des heimkehrenden Feldherrn; im Gegenteil, gerade er. Er ist die Verkörperung des Richard Wagnerschen Wortes: Deutsch sein, eine Sache um ihrer selbst willen tun. Gerade jett sollte diese Wort als Mahnung und als Warnung über allem stehen. Hindenburg verkörpert diese sittliche Forderung, "saevis tranquillus in undis"; auch deshalb bleibt er der Sieger. In aller Tragis, die ihn umwogt, in allem Unglücke kann er nie eine tragische Figur werden.



### Das "Daimonion" des Sokrates

on seinem mit Recht auss höchste verehrten und bewunderten Lehrer Sokrates berichtet Platon, er habe eine innere Stimme besessen, die ihn, niemals anratend, stets nur verwarnend, im Leben geführt habe. Was war das nun wohl für ein geheimnisvolles Ding, das Sokrates selbst "Daimonion" nennt, nicht etwa mit "Daimon", sondern vielmehr mit "etwas Göttlichem, Heiligem" zu übersehen, und das er so hoch verehrt, daß er sich mit der stoischen Ruhe des Weisen hinrichten läßt, weil diese innere Stimme es ihm nicht verwehrt? Offenbar schäft Sokrates nichts so hoch, wie dieses rätselhafte Wesen in seiner Brust.

Viel wurde schon über das Daimonion geschrieben und mancherlei Erklärungsversuche gemacht. Die Psychiater fanden die einfachste Lösung: Sokrates war nicht normal. Verstehen sie unter normal eine Quantitätsbezeichnung und wollen sie damit ausdrücken, daß dieser bahrbrechende, selbständigste Geist der Antike, der dis zum heutigen Tag direkt und durch seine Schüler und Nachschuler Platon und Aristoteles auf unser Denken den größten Einfluß ausübt, dieses selten erreichte, nie übertroffene Vordild strengster Rechtlichkeit und Sprenhaftigkeit,

treuester Pflichterfüllung und hilfsbereiter Nächstenliebe nicht mit Hinz und Kunz auf gleicher Stuse stehe, so tann man das gewiß unterschreiben. Aber die Psychiater meinen etwas ganz anderes. Trivial ausgedrückt: bei ihm habe sich eine Schraube gelockert. Ja, es eristiert eine kleine Literatur, die sich zu beweisen bemüht, Sotrates habe nicht etwa bloß "gesponnen", nein, er sei ein Seisteskranker gewesen. Nun, es ist immerhin auffällig, daß die gesunden Hirne der Griechen nichts so Großes und Neues schusen, als sein angeblich krankes. Aber das sind kleine Bedenken, über die sich die Psychiatrie mit der großen Geste, die überlegen tuender Ignoranz so schon ansteht, hinwegsett. Läßt sie uns doch auch nicht darüber im Zweisel, daß Moses, Mohammed, Christus, Buddha, Luther, Franz von Assilis, Napoleon, Schopenhauer, Newton und wie sie alle heißen mögen, in denen die nicht psychiatrisch geschulte Menscheit Führer, Bahnbrecher, Vorbilder verehrt, mehr oder minder geisteskrank waren. Normal sind eben nur sie selbst, und auch das gilt noch mit Einschränkung, denn mancher hält sogar den Kollegen nicht dassür.

Andere, die das Problem mit mehr Ernst und Verständnis auffassen, meinen, Sotrates babe eine Stimme "neben und über dem Gewissen" befessen, fozusagen ein aufs bochfte perfeinertes Gewissen. It dies auch nicht die richtige Lösung, so tommt sie ihr doch so nabe, wie ber Rationalismus ben Vorgangen bes tiefften inneren Erlebens tommen tann. Auch fie bleiben an der Oberfläche haften, wie mit Notwendigkeit jeder Versuch, Gefühle in Worte au tleiden. Das ist — in Parenthese sei es bemerkt — ein Fundamentaliertum des Rationalismus, zu glauben, er könnte etwa über innere Borgange aussagen, was sie unserm Berständnis näher bringt. Wem sie fremd sind, kann sie niemals durch noch so viele und schöne Worte in sich hervorrufen. Es ift geradefo, als wollte man verstandesmäßig das Geigenspiel definieren mit: Scharren von Robbaaren auf Schafbarmen über einem bolgernen Hoblraume, wodurch Luftschwingungen in bestimmter Anzahl und Folge verursacht werden. So wenig der Musikalische einräumen wird, daß damit auch nur das Problem erfaßt, geschweige benn das Zauchzen und Rlagen, ber Gefühlerausch, ben die Geige in seinem Innern hervorzaubert und um beffentwillen er boch gerade die Musik liebt, auch nur angedeutet, noch weniger zum Widerhall gebracht sei, ebensowenig wird sich der Berliebte, der in Gewissensoten Befindliche mit irgendeiner verstandesmäßigen Umschreibung einverstanden erklären können. Ammerhin sei zugegeben, daß Sotrates selbst sounds oft sich auf sein Daimonion als höchster Instanz in moralischen Dingen beruft. Das gibt ber annähernden Gleichsetung mit dem Gewissen einen Schein von Recht. Wir werden später noch barauf zurückommen.

Eine britte, unter anderen vom Bahnbrecher des neueren deutschen Ofkultismus, dem Frhr. von du Prel, versuchte Lösung ist die Identifizierung des Daimonion mit dem Ahnungsvermögen. Auch hierin ist viel Wahres, ohne daß jedoch das Geheimnis damit enträtselt wäre, denn mit irgendeiner Form von Telepathie, die ja heute als anerkannte menschliche, wenn auch nicht allgemeinmenschliche Fähigkeit gelten kann, läßt sich das Daimonion durchaus nicht identifizieren. Buzugeben ist aber, daß diese innere Stimme vor Gesahren warnt, daher auch zweisellos über telepathische Fähigkeiten gebietet. Aber weder die annähernde Gleichseung mit Gewissen, noch die mit Ferngesühl werden dem Daimonion, dessen Wirken auf beiden Gebieten ja zugegeben werden muß, gerecht. Verdienstvoll an Du Prels Lösungsversuch ist auf alle Fälle, daß er dem Materialismus dzw. Mechanismus entsagt und die Antwort im Oktultismus sucht.

Wenn ich mich hier unterfange, alle drei Deutungsversuche abzulehnen, so darf ich dies nur tun in der festen Aberzeugung, eine richtige Antwort geben zu können. Ich sage "untersange", denn fast zweieinhalb Jahrtausende haben sich mit dem Problem vergeblich beschäftigt. Mit Recht wird man daher die Frage auswerfen, wie ich dazu komme anzunehmen, ausgerechnet ich sel zu einer abschließenden Antwort berusen oder besähigt. Ich antworte: weil ich diese innere Stimme, dieses Daimonion selbst besitze!



Das mag dem Zweiser vielleicht nicht genügen. Man wird in der heute noch in weitesten "aufgeklärten" Kreisen herrschenden Sucht, alles, was nicht jederzeit experimentell beweisdar, wilkfürlich hervorrusdar ist, also alles Übersinnliche abzulehnen, von Illusion oder gar von Halluzination sprechen. Ich kann zur Beruhigung des ernstlichen Wahrheitssuchers, nicht des berufsmäßigen Besserwissers und Leugners, ansühren, daß ich bereits etwa ein volles Ouzend von Personen sessstellen konnte, die gleichfalls das Daimonion haben! Wieso ich sie fand, kann ich allerdings nur andeuten: ich habe ein bescheidenes oktultes Uhnungsvermögen, das mir den rechten Weg zeigte. Das andere ergab dann die persönliche eingehende Befragung.

Nachdem ich an mir selbst die Scobachtung gemacht hatte, daß das Daimonion sich infolge eines sehr großen Altes von Selbstüderwindung einstellte, sagte ich den Personen, denen ich diese Stimme anzusehen glaubte, auf den Ropf zu, sie hätten einmal eine ungewöhnlich edle Tat getan. Nach einigem Sträuben — man spricht nicht gern von solchen Dingen — erhielt ich ausnahmslos die Bestätigung. Andrerseits suchte ich mit Herren in Berbindung zu treten, von denen ich wußte, daß sie einmal einen besonderen Beweis von Selbstüderwindung und Seelengröße geliesert hatten und sprach ihnen meine Vermutung aus, daß sie nun im Besig der inneren Stimme seien. Auch hierin irrte ich mich nie. Durch diese Probe und Segenprobe wurde es zur Gewißheit, daß ich das Solrates unbekannte Rausalverhältnis zwischen Alten größter Selbstüderwindung und dem Erwerd des Daimonions entdeckt hatte. Waren meine ersten Versuche in dieser Richtung um so tastender, als es nicht tattvoll ist, Fernerstehenden derartige intime Fragen vorzulegen, so wuchs doch meine Sicherheit des Austretens mit der Sicherheit der Erkenntnis. Zugleich wuchs die Zahl derer, die ich als mit dem Daimonion begnadet ermitteln konnte.

Ich möchte hier die herzliche Bitte an die Leser einschalten, mir zu schreiben, wenn jemand unter ihnen das Daimonion in sich fühlt und in welchen Fällen es ihn warnte bzw. wie es sich äußert. Daß ich keinen Migbrauch mit dem mir Anvertrauten treiben oder gar Namen nennen werde, bedarf keiner besonderen Beteuerung.

Unter diesen Herren befinden sich zwei katholische Geistliche, von denen der eine leider türzlich verstard, zwei protestantische Geistliche, die beide aus der Landestirche austraten, ein Arzt, ein Dr. phil., ein Volksschullehrer, ein Fabrikbesitzer, turz die verschiedensten Beruse. Daß fast nur sozial höher Gestellte in dieser Reihe sind, ist Aufall und beruht lediglich daraus, daß ich — von meiner Tätigkeit als Offizier abgesehen — nur wenig oder gar keine Berührung mit anderen Volkskriesen habe. Nach dem, was wir weiter unten sehen werden, unterliegt es gar keinem Zweissle, daß in allen Volksschichen und in allen Ländern und Religionen der Erde diese innere Stimme sich sinvet. Sie ist zwar relativ sehr selten, aber keineswegs absoluk. Wenn von ihr nicht gesprochen oder geschrieben wird, so hat das sehr wohlerwogene Gründe. Darum möchte ich auch nicht zu bemerken unterlassen, soh fämtliche Herren — nur eine Dame scheint selfstellbar zu sein, doch gelang es mit nicht, einwandfreie Angaben zu erhalten — mit sagten, sie hätten noch niemals zu irgend jem and von ihrer inneren Stimme gesprochen! Wenn ich mit diesem, wie wir sehen werden, sehr berechtigten esoterischen Brauche breche, so tue ich es aus Motiven, die man in meinem "Kausalgeset der Weltgeschichte" (Verlag Albert Langen) nachlesen möge.

Rede ich, im Anschluß an Sokrates, von einer "Stimme", so ist diese Bezeichnung durchaus irreführend. Denn von einem Sprechen, einem Geräusch oder Ton, durch den sich das Daimonion äußert, sindet sich nichts. Es handelt sich vielmehr um eine Empfindung oder ein Gefühl, das nicht leicht zu beschreiben ist. Bei mir — das Daimonion habe ich zwischen Herz und linkem Schlüsselbein lokalisiert — beginnt es mit leichtem Rlopfen, das sich, wenn man nicht gleich das tut, was die Stimme fordert, zu größerer Pestigkeit und schließlich einer bohrenden Schmerzempsindung steigert. Es ist völlig unmöglich, dieses Pochen zu ignorieren. Folgt man nicht — einmal, vor sechs Jahren, war ich so törsicht ungehorsam zu sein, weil ich es besser zu wissen glaubte und

mich fürchtete, überdies auch auf die Probe stellen wollte, was nun wohl sich ereignen würde; ich leide heute noch an den Folgen — so schwillt das Pochen allmählich ab und verschwindet nach einigen Setunden ganz. Diese innere Intelligenz ist ihrem Wesen und ihrer Außerung nach völlig verschieden von jedem ähnlichen Sefühl dzw. jeder betannten Empfindung. Man stelle sich etwa vor, man habe ein Uhrwert in der Brust sitzen, das in gewissen Momenten zu schlagen anfängt. Deckt sich dieser Vergleich auch teineswegs völlig mit dem Vorgange, so wird doch eines daraus klar: Während ich sonst sage: ich fürchte mich, ich hoffe, ich denke, ich will, ich habe eine Vorahnung, ich habe einen Wahrtraum, ich habe ein telepathisches Erlebnis, habe ich hier sosont die Gewisheit, daß eine von mir wesensverschiedene, fremde Intelligenz sich äußert. Als ich mein Daimonion zum ersten Male verspürte, war ich geradezu entsetz, weil ich es mir ganz und gar nicht deuten konnte. Der beste Vergleich dürfte etwa der mit der ersten Kindsbewegung der Schwangeren sein. Bei einem Bekannten sitzt die Stimme im Nacken, ein anderer hat das Gefühl, als lege sich ihm ein Band um die Brust.

Um ja jedes Migverständnis auszuschließen, möchte ich nochmals betonen, daß die Vorahnung — die ich selbstverständlich auch tenne — qualitativ völlig verschieden ist von der Wirtung des Daimonion. Sie ist vor allen Dingen nicht genau lotalisiert.

Will man der inneren Stimme folgen, die, als fremde Intelligenz, ein schlagender Beweis dafür ift, daß das Gehirn zum Denken nicht unbedingtes Erfordernis ift, so muß man fast stets gegen seine eigene Einsicht handeln und überdies oft das große Furchtgefühl, das uns die Rehle zuschnürt, überwinden. Dieses Furchtgefühl hatte ich selbst in meinem Leben nur zweimal; und zwar beide Male in an sich gang ungefährlicher Situation und im tiefsten Frieden, weil ich es für zu gefährlich hielt, dem Daimonion zu folgen. Ich hatte Furcht vor bem Urteil ber andern. Das eine Mal gelang es mir, den Feigling im Inneren zu erwürgen, das andere Mal hatte ich leider nicht die Kraft dazu. Ich fürchtete eine sehr noble Handlung tonne falfc gedeutet und mir als Schwäche ausgelegt werden, während ich sie tatfächlich mit der größten Selbstüberwindung getan hatte. Ich erzähle dies, damit jeder mit warnenden Borahnungen Begabte icon allein aus diefem Buge die völlige Wesensverschiedenheit ber Vorahnung und des Daimonions erkennt. Während uns bei der ersteren eine unbegreifliche Furcht überfällt und wir dann die uns schädigende Handlung unterlassen, muß man ganz im Gegenteil beim Daimonion oft die Furcht, und zwar eine ganz unvergleichlich größere, überwinden, um ibm folgen zu können. So wurde ein Bekannter von mir durch eine Vorahnung gerettet: er ging bei Dunkelheit eine eiserne Treppe hinunter, als eine plöhliche mit Furcht verbundene Vorahnung ihn veranlagte, stehen zu bleiben. Er untersuchte die folgenden Stufen und fand, daß fie aufgehoben und berart wieder hingelegt worden waren, daß er beim Sinauftreten unfehlbar ins Treppenhaus gestürzt wäre. So rettete ihn die Vorahnung vor den Folgen eines auf sein Leben gemachten Unschlages.

Aus dem über das Daimonion Gesagten geht klar hervor, daß es niemals direkt anraten, sondern nur warnen kann, weil es ja gar keine technische Möglichkeit hat, einen Nat du erkeilen. Aber diese Warnung ist oft derart, daß sie einem Nat völlig gleichkommt. Etwa, wenn es Sokrates verbot, sich mit Politik du beschäftigen und ihm damit nur die Philosophie offen ließ. Aberzeugender ist folgendes Beispiel, das mir ein Herr erzählte, dem ich die innere Stimme ansah. Er hatte auf einer Hochtour geschwankt, welchen Weg er einschlagen solle und wollte sich nach links wenden, als die Stimme bohrte. Er ging darauf nach rechts und legte die Tour mit dem größten Senuß zurück, um, im Tale wieder angekommen, zu ersahren, daß am gleichen Tage eine Partic, die an der Gabelung den linken Weg eingeschlagen hatte, töblich verunglückt war. Ein direktes Anraten aber ist es, wenn man zu etwas Schörtem schweigen will, dis plöglich das Daimonion zu bohren anfängt, wie ich es erlebte. Ein anderer, weit merkwürdigerer Fall, den ich in meinem vorgenannten "Rausalgeseh" eingehender erzähle, passierte mir: mit der Formulierung außerordentlich wichtiger moralischer Thesen beschäftigt

— es war am Morgen und ich lag in größter Seelenruhe im Bett — spürte ich plöglich das Daimonion. Ich formuliere anders und es bohrt neuerdings, und so etwa ein halbes Duzend Mal, dis ich die richtige Formel gefunden hatte. Beide hier angeführten Beispiele widerlegen mit wünschenswerter Deutlichkeit die Hypothese, man müsse sich in einem "anormalen" Erregungszustande besinden, um derartige übersinnliche Erlebnisse zu haben.

Run werben zweifellos den Leser noch weitere Fälle interessieren, in denen bas Daimonion sich äußerte. Die Mitteilung von vielen verbietet allerdings ihre allzu intime Natur. Ammerhin möchte ich folgende vier Warnungen anführen, die sämtlich demselben Herrn zuteil wurden. Eines Abends stand er por seiner Hausture, um bas Naturschauspiel eines gewaltigen Gewitterfturmes zu betrachten. Er spurt bas Daimonion und tritt ins Saus zurud, worauf es sofort verstummt. hier sei eingeschaltet, daß das intensive Unluftgefühl, das das Daimonion erwedt, sofort verschwindet, wenn man seinen Willen getan bat. Weiß man nicht, was es will und macht in Gedanken verschiedene Borschläge, so schweigt es im gleichen Augenblid, in dem man den richtigen traf und ausführt, während es sich wie oben beschrieben nur dann perbalt, wenn man ibm nicht folgen will. Raum ins Saus zuruchgekehrt, schleuberte ber Sturm ben Giebel bes gegenüberliegenden Gebäudes berart zu Boden, daß das Gestein genau auf die Stelle fiel, an der ber Berr wenige Augenblide vorher gestanden batte. Er ware erschlagen ober boch schwer verlett worden. Ein zweiter Fall. Der gerr will einen Ausflug machen und den Aug besteigen. Bevor er einsteigt, spurt er bas Daimonion und perzichtet desbalb auf die kleine Reise. Wenige Minuten später verungludt der Zug, wobei es Tote und Berwundete gibt. Ein anderes Mal — es war in diesem Feldzuge — ritt er binter der Front spazieren, als in großer Böhe eine ganz mäßige Fliegerbeschießung begann. Da er das Daimonion fpurt, fest er das Pferd in Trab und zwar fo rechtzeitig noch, daß ein Sprengftud bie Saut des Pferdes rigte — ich habe es felbst gesehen —, während der gagel von Sprengstuden an ber soeben verlassenen Stelle niederfiel. Endlich wollte er in einem bringenden Krantheitsfalle eines naben Angebörigen um sofortige ärztliche Hilfe schiden und dachte dabei an einen Arzt in der Nachbarschaft. Das Daimonion warnte, und er schickte zu einem anderen, der auch sofort tam. Der erstere wäre nicht erreichbar gewesen - wie er nachträglich erfuhr - und baburch toftbare Beit verloren gegangen.

Ich könnte die Bahl der Fälle natürlich vermehren, wiewohl sie sehr ungern nur mitgeteilt werden, doch glaube ich, daß der Leser sich ein ungefähres Bild von der allumfassenden Intelligenz, um nicht zu sagen von der Allwissenheit des Daimonion bereits jett zu machen vermag. Unvollständig aber in einem, ja in dem wesentlichsten Puntte wäre der Bericht, wollten wir nicht betonen, daß selbstverständlich Warnungen vor unmoralischen Handlungen im Vordergrund stehen.

Welche Moral lehrt nun das Daimonion? Mehr als in großen Zügen darauf einzugehen verbietet hier der Raum, auch versuchte ich ihre Prinzipien im "Rausalgeset" zu stizzleren. Sicher ist aber so viel, daß die Moral des Daimonions sich ganz und gar nicht mit der des wohlgesitteten Staatsdürgers und Christen deckt. Das möge ein Beispiel aus meinem Leben erläutern, das ich hier nicht ohne Selbstüderwindung bekannt gebe: in den beiden Fällen, in denen ich um eines an sich richtigen Ideales willen große Opfer dringen, ich könnte sast sagen: mich opfern wollte, warnte die Stimme und deruhigte sich erst, als ich den Weg des gesunden Egoismus wiedergefunden hatte. Aber auch dieser Egoismus ist ziemlich verschieden von dem, was man so im allgemeinen darunter versteht. Zedenfalls fordert die Stimme absolute Sprenhaftigkeit und Pflichterfüllung auch in kritischen Lagen. So sei etwa solgender Fall erwähnt: ein Herr, Führer einer Munitionskolonne, befand sich mit dieser in der Feuerstellung, als die Batterie plöglich heftig von schweren Geschüßen mit gut liegendem Feuer überschüttet wurde. Die Gesahr war sehr groß, weil auch die Munition hätte erplodieren können. Er hielt als letzer, bis alles abgeladen und das letzte Fahrzeug den Gesahrbereich verlassen batte, aus. Das Dai-

monion rührte sich nicht, weil er nur seine Pflicht tat. Allerdings passierte weder ihm, noch den Leuten etwas. Ich bin überzeugt, daß die Stimme ihn gewarnt hätte, wenn er in Versuchung gekommen wäre, seine Pflicht auch nur im geringsten zu verletzten. In dieser hinsicht hat also die Meinung recht, die das Daimonion eine Stimme "neben und über dem Gewissen" nennt, nur daß sie, wie wir sahen, seinen Umfang viel zu gering bemist.

Sanz ähnlich gelagert ist der Fall, den Sotrates nach Platons herrlicher "Apologie" seinen Richtern erzählt, um dem Borwurf vorzubeugen, er habe aus Feigheit sich nicht mit Politik beschäftigt. "Rein Mensch kann sich erhalten, der sich, sei es nun euch oder einer anderen Bollsmenge, tapfer widersett und viel Ungerechtes und Gesekwidriges im Staate zu verhindern sucht; sondern notwendig muk, wer in der Sat für die Gerechtigkeit streitet, wenn er sich auch nur turze Beit erhalten will, ein zurückgezogenes Leben führen, nicht aber im öffentlichen sich bewegen." Das klingt beschämend modern! Trokdem scheut Sokrates keineswegs Lebensgefabr, wenn die Pflicht es befieblt, nicht im Kriege und nicht im Frieden. Als er gezwungenermaken als Richter amtierte — ein Staatsamt bekleibete er bekanntlich nie — wurde ber Antrag eingebracht, die zehn Heerführer, weil sie die in der Geeschlacht Gefallenen nicht beerdigt hatten, famtlich auf einmal zu verurteilen. "Da war ich unter allen Prytanen der einzige, ber sich euch widersetze, damit ihr nichts gegen die Gesetze tun möchtet, und der euch entgegen stimmte. Und obgleich die Redner bereit waren, mich anzuzeigen und Klage zu erheben, so glaubte ich boch, ich mußte lieber mit dem Recht und dem Gefet die Gefahr bestehen, als mich zu euch gefellen in einem so ungerechten Vorhaben aus Furcht vor Gefängnis ober Cod." Genau fo verhielt fich Soltates, als die Oreifig ihm auftrugen, den Leon aus Salamis zu holen und ihn hinzurichten. "Auch da nun zeigte ich wiederum nicht durch Worte, sondern durch die Sat, daß der Sod, wenn euch das nicht zu derb klingt, mich auch nicht im mindesten kümmerte, nichts Ruchloses aber und nichts Ungerechtes zu begeben mir mehr als alles wert war. Denn mich konnte jene Regierung, so gewaltig sie auch war, nicht so einschüchtern, daß ich etwas Ungerechtes getan hätte." In höchst wunderbarer Weise wurde des Solrates Leben dadurch gerettet, dak turz darauf die Regierung der Preifig gestürzt wurde. Wenn auch das Daimonion selbstredend den günstigen Ausgang kannte, so würde es doch auch im entgegengesetzten Falle eine ummoralische Handlung verboten haben. Allerdings glaube ich, daß es Sokrates in irgendeiner Weise geholfen batte, die Folgen zu milbern.

Anders war ja der Fall im letten Prozesse gelagert. Sokrates erwähnt ausdrücklich, er habe in der letten Zeit häusig sein Daimonion gespürt. Und doch wurde er hingerichtet? wird der Zweisser Sewiss wurde er das. Aber nicht, weil das Daimonion dieses Opser gesordert hätte — Selbstmorde oder unnötige Opser zu sordern liegt ganz und gar nicht in der Tendenz dieser höchsten Intelligenz —, sondern weil es für Sokrates nach dessen eigen em Urteil so das Beste war. Die Stimme schwieg, nachdem Sokrates, ein siebenzigsähriger Mann, zur Überzeugung gekommen war, daß es für ihn sehr unvorteilhaft sei, sich in der Fremde noch eine neue Eristenz zu gründen. Vielleicht wäre er ja wenige Wochen oder Monate später eines natürlichen Todes gestorden! Zeht aber war ihm, der nicht die mindeste Ursache hatte, den Tod fürchten zu müssen, nicht nur die Singewöhnung in neue Verhältnisse erspart, sondern sein glänzendes Beispiel war auch das wirtsamste Propagandamittel sür seine Lehre. Also sich und anderen tat er Sutes. Und diesen Egoismus erlaubt, ja fordert das Daimonion.

Nun wird man die berechtigte Frage auswersen, ob denn diese tostbare Stimme nicht du erwerben sei? Vielleicht denkt der um seine Kapitalien besorgte Börsianer, sie könne ihm die wertvollsten Tips geden oder ihn doch vor Verlusten bewahren. In dieser Hinsicht müßte ich ihm allerdings eine schwere Enttäuschung bereiten, denn um Geldgeschäfte kümmert sich das Daimonion höchstens in dem Sinne, daß es einem Wucherer das Jandwerk legen würde; aber Wucherer bekommen sie nicht.

Wie man das Daimonion erwirbt, will ich gern verraten, wiewohl es hier, so viel ich weiß, das erstemal in der Weltliteratur ist, daß es gesagt wird und auch niemand, der cs weiß, aus Gründen, die ich auseinandersetzen werde, es verrät: Man stelle sich einmal vor, daß jemand ein Wesen mit der ganzen Kraft seiner Seele liebt, um in der verruchtesten Weise verraten zu werden. Die Person, der er sein ganzes Vertrauen schenkte, hat ihm Liebe geheuchelt, um ihn desto sicherer vernichten zu können. Aun wird mit Notwendigkeit — es ist ein Naturgesetz, über das alle christlichen Phrasen nicht hinwegtäuschen — die Kraft der Liebe in eine gleich große Kraft des Hasses umschlagen. Der Haß wird seine Seele dis zum Kande süllen und ihm ebensowenig Raum für andere Gefühle lassen, wie es vorher die Liebe tat. Und nun gewinnt er die Kraft über sich und verzeiht in einem Alte größter und — nedenbei bemertt — außerordentlich schmerzhafter Selbstüberwindung der früheren Geliebten. Und zwar verzeiht er nicht etwa aus praktischen Erwägungen, wie es etwa der arme Ehemann der reichen Frau tun könnte, sondern lediglich aus Edelmut. Man denke etwa, der unglückliche Berr von Göden des Allensteiner Prozesse hätte der Frau von Schönebest verziehen. Dann hat er das Daimonion und sonst

Versteht nun der Leser, warum wir nie davon sprechen? Schon allein die Furcht, für einen edlen Menschen gehalten zu werden von einer Menge, die gar teine Ahnung davon hat, was edel ist, die Feindesliede im Munde führt und von anderen sordert und gleichzeitig den intimsten Freund übers Ohr haut, die glaubt, es sei edel, das gemeingefährliche Individuum weiterhin sein Zerstörungswert fortsetzen zu lassen, kurz die Scheu, für besser gehalten zu werden, als man vielleicht ist, sicherlich aber falsch beurteilt zu werden, und zugleich die Geringschätzung des moralischen Urteils der großen Meute, sie verbinden uns den Mund. Das Daimonion ist uns etwas viel zu Heiliges, mit viel zu großen und schmerzlichen Opfern Erkauftes, als das wir es der Menge prositiuieren oder philisterhaften Rationalisten und Materialisten, Psychiatem und "Forschern" zuliebe profanieren möchten.

Bu erwerben ift es, wie aus dem Gesagten hervorgeht, also nur durch einen altruistischen Alt der gröften Selbstverleugnung und Selbstüberwindung, geboren aus reinster Bergensgüte. Daraus aber den Schluß zu ziehen, der bei den Zaungasten der Moral die Regel bildet, daß der vom Daimonion Begnadete nun ein weicher Mensch sei, der fünf gerade sein ließe, der berühmte "gute Kerl", der kein Wässerchen trübt, wäre ein verhängnisvoller Frrtum. Wer es lernte, gegen sich selbst von äußerster Rücksichtslosigkeit zu sein, verfügt über eine sehr große Willenstraft. Er ist ganz und gar nicht gutmütig im landläufigen Sinne, sondern gut, soweit es Menschen sein können, jedenfalls aber bestrebt, es zu werden. Damit verträgt sich nicht ein mildes Urteil über eigene Handlungen und Unterlassungen, aber auch nicht ein Schweigen zu Schändlichteiten anderer. Ohne im allergeringsten Splitterrichter zu sein, ohne Uszese die Süter des Lebens genießend und niemandes harmlose Freuden trübend, ist er doch weit eher eine Rampfnatur, als das Gegenteil. Was sagten wir zu jemandem, der sich einen Glassplitter in den Fuß trat, ihn dann herauszieht und aus "Sbelmut" an die gleiche Stelle wieder niederlegt, nur um den Glassplitter nicht zu schäbigen? Genau so verkehrt wäre es, aus salsch verstandenem Welmut Menschen zu schonen, die ihrer Gesinnung nach — nicht wegen einzelner aus Arrtum und verzeihlicher Schwäche entsprungener Bandlungen — gemeingefährlich sind. Man studiere das Leben eines Sokrates, das Christi und man wird finden, daß bei und wegen ihrer unerschöpflichen Berzensgüte sich nirgends eine Spur von Schwäche findet.

Noch ein Grund hält diejenigen, die das Daimonion erworben haben, zurück, davon zu sprechen: wir wolsen Gutes tun, soweit es in unseren Kräften liegt. Das wäre aber nur bedingt möglich mit dem Augenblick, wo wir jemandem sagen würden: verzeihe, weil du dadurch den größten Vorteil und Gewinn hast. Denn, wie nicht genug betont werden kann, nur durch völliges zeitweiliges Aufgeben jeglichen Egoismus, nur durch die größten Opser, die man bewußt und gewollt anderen bringt, ohne im allerentserntesten dabei an sich

zu benken, nur dadurch lätzt sich die innere Stimme erwerben. Sie ist der Lohn für vollkommene Uneigennützigkeit und Selbstverleugnung. Aus falscher Bescheidenheit, falsch, weil die sittliche Personlichkeit in Fragen, die dem Kern ihrer Seele nahe liegen, ebenso über der Sitelteit wie über der Bescheidenheit stehen muß, stellte ich im "Rausalgeseh" den Erwerd weit leichter da, als er tatsächlich ist.

Daß wir durch Verzeihen und zwar nur von Handlungen und Gesinnungen, die derart schwerwiegend in ihren Folgen und von einer so niederträchtigen Gesinnung eingegeben sind, daß sie tatsächlich unverzeihlich sind, das Daimonion erwerben können, sagte ich bereits. Gewiß werden aber nur die allerwenigsten die Kraft dazu besigen. Sie mögen nur einmal versuchen, einen kleineren oder gar größeren Arger los zu werden, selbstredend in kurzester Zeit, und sie werden merken, wie schwer es für den Anfänger ist.

Doch gibt es einen Weg, der zwar weit langsamer, aber auch leichter zum Ziele führt. Man sei bestrebt, niemals über irgendeine Handlung oder über den Charakter irgendeines Menschen zu urteilen, bevor man sich derart in dessen Lage versett hat, als habe man selbst die Handlung getan dzw. als urteile man über seinen eigenen Charakter. Ferner handle man niemals anders, als man es in gleicher Lage billigen würde, wenn ein anderer, ob Freund oder Feind, ebenso gegen uns handelte. Gewinnt man damit auch nicht mit absoluter Sicherheit das Daimonion, das ja nur mit athletischer Krastanstrengung gegen uns selbst zu erringen ist, so wird man doch eine sittliche Persönlichkeit. Und das ist ja schon sehr, sehr viel. Überdies erwirbt man mit Sicherheit ein seines Gefühl für uns Nachteiliges.

Wenn man dann die Schwierigkeiten erkennt, die sich überall uns entgegentürmen, wenn man an sich selbst erfährt, wie schwer es ist, gerecht zu urteilen, ohne Leidenschaft, weder Sympathie noch Antipathie, völlig objektiv, wenn man sich auf die Probe skellt und erkennt, wieviel Krast es ersorbert, sich selbst und seiner Überzeugung stets treu zu bleiben, besonders in politisch und religiös bewegten Zeiten, wenn die urteilslose, durch Schlagworte sanatissierte, den Ersolg anbetende Menge rast und tobt, dann wird man außerordentlich milbe gegen jene, die sich dem Jdeal weniger weit genähert haben. Diese Milbe aber ist die seelische Vorbedingung zu Akten großmütigen Verzeihens. Sie muß systematisch trainiert werden. Sie ist keineswegs identisch mit dem nichtssagenden Spruch "wir sind alle Sünder", sondern sie sußt auf strengster Gerechtigkeit, auf genauer Kenntnis des eigenen Herzens mit seinen Fehlern und Schwächen und dadurch auch des Herzens anderer. Der Gerechte ist immer milde. Ze strenger seine Gerechtigkeit, desto größer die Milde, es sei denn gegen einwandsrei sestessessielltte gemeine Gesinnung. Hier ist er von unerbittlicher Härte.

Christus saßt die Quintessenz des Seelentrainings in den lapidaren Satz zusammen: "Liebet eure Feinde". Abgesehen davon, daß er darunter noch einen Schritt versteht, der über den Erwerd des Daimonions hinausgeht, also noch weit schwieriger zu machen ist, als der uns den Erwerd der inneren Stimme verdürgende, kann den Sinn dieser Forderung nur erfassen, wer bereits das Daimonion besitzt. Er gibt als weitere Weisung die, ständig zu verzeihen, sog ar seinem eigenen Bruder. Und zwar sordert er beides ohne Angabe von Gründen. Er sagt eben nur: Seid edle Menschen! Wie berechtigt das Verschweigen der Folgen ist, geht aus meinen Aussührungen klar hervor.

Daß ein konsequentes Verzeihen nicht an sich nach Christi Urteil moralisch ist, erhellt aus den von der "Hölle" entworsenen Schilderungen als einem Orte, wo es Heulen und Sähne-klappern gibt, es folgt auch aus der Gerechtigkeit Gottes, die sich ja nur in Lohn und Strase äußern kann. Christus will also keineswegs das disherige Moralgesetz der äquivalenten Bestrasung — als Auge um Auge, Zahn um Zahn von Moses meisterlich formuliert — ausheben, sondern er will etwas ganz anderes: den Fingerzeig geden zur Erwerbung des Daimonions. Denn das Daimonion ist nichts anderes als der "Heilige Geist" der Bibel.

Dies wäre auch stets in weitesten Kreisen der Christenheit bekannt gewesen, wenn es mehr Leute gegeben hätte, die es versucht hätten, tatsächlich nach den Welsungen ihres Keligionsstifters zu leben. Da es aber weit bequemer ist, alle möglichen und unmöglichen kirchlichen Vorschriften und Formalien zu erfüllen und sich und andere mit Glaubensfragen zu verärgern, als seine Seele zu zermürben und Derzensgüte zu beweisen, so gab es immer nur eine verschwindende Minderheit, die den Kern der Gebote Christi überhaupt ersaste, eine noch geringere, die ihm nachlebte. Es gibt doch zu denken, daß beide ehemaligen protestantischen Geistlichen, die ich als mit dem Daimonion begnadet erwähnte, aus ihren Landeskirchen austraten! In einer Gemeinschaft von Rationalisten, die überdies nur zu oft nach Welfungen der Regierung schielen, war für sie eben kein Platz mehr. Während der Ratholiziomus immer noch Raum für Oktultismus und Mysstik läßt.

Das Migverstehen Christi in seinen eigenen Kirchen ist so groß, daß nur die Seheimtradition mit dem "Heiligen Geist" etwas anzusangen weiß, nur sie erzählt — was zweisellos aus inneren Gründen den Tatsachen gerecht wird — Christus habe ihn erworben, indem er einer Geliebten verziehen habe.

Nun wird es auch ohne weiteres tlar, weshalb niemand definieren tann, was der Heilige Geist eigentlich ist. Wir tonnen seine Wirtung bankbar in unserer Brust verspuren und unser Leben nach ihm führen — wobei wir zu unserem Erstaunen bemerken werden, daß er uns weit mehr Freiheit läft, weit mehr Lebensgenuß gestattet, als die Moralvorschriften ber Kirchen - aber wir tonnen ihn nicht befinieren. Ebensowenig oder noch weniger als die Elettricität. Wir versteben iett auch, warum Christus sagen konnte, bag jede Gunde uns "verzieben" wird, nur nicht die gegen den Beiligen Geist. Well diese innere Stimme, für die Beit und Raum nicht eristiert, die genau den letzten Moment kennt, in dem uns durch Befolgung ihrer Warnung noch zu helfen ift, nur in großen Fragen spricht und nur bann, wenn wir uns aus eigener Rraft nicht mehr helfen tonnen. Gehorchen wir nicht, so haben wir eben bie Folgen selbst zu tragen und sie sind oft irreparabel, stets verhängnisvoll. So und nur so dürfen Christi Worte aufgefast werben. Wer daher das Daimonion nicht besitgt, kann gar nicht die "Gunde wider den Beiligen Geist" im prägnanten Sinne begehen, sondern nur insofern, als er nicht die Gebote der Nächstenliebe, der Herzensgüte und Ehrenhaftigkeit erfüllt, die nach vielen, vielen Leiben, viel innerer Bermurbung, Verkennung seiner lautersten Motive und Verfolgungen ihn allmählich reisen und würdig machen, Behausung bes "Beiligen Geistes" zu werden.

Daß auch die innere Stimme ganz und gar nicht "gutmütig", sondern gut ist, das Sute, geht u. a. daraus hervor, daß sie nur ein einziges Mal in jeder Angelegenheit, wenn man nicht soson will, warnt, Langmut aber beweist, wenn man zwar gehorchen will, aber es nicht tann, weil man sie nicht recht versteht. Hat man sie aber verstanden und ist unfolgsam aus Schwäche und Furcht vor persönlicher Gesahr, dann verstummt sie sofort. Sie sordet daher nicht nur außerordentlich viel, dis sie uns der Gnade würdigt, sie zu behausen, sondem sie sordert auch viel, nachdem sie in uns eingezogen ist. Und doch ist sie der tost darste Besit, den man sich im Leben erwerben kann, weit vorzuziehen jeder Königskrone und den Rothschlichen Millionen, auch viel beglückender.

Warum die Oktultisten das Problem nie ersasten, wird nun auch leicht zu verstehen sein. Alle jene Mystiker, die wirklich etwas wissen, schweigen. "Tiefste Weishelt ist Schweigen!" lehrt nicht grundlos das alte Indien. Die Forschenden aber können unmöglich das Wesen ersassen, so wenig, wie man das Rätsel der Liebe lösen kann, mag man noch so viele Liebespaare in ihrem Sehaben beobachten und mit ihnen experimentieren. "Wenn ihr's nicht fühlt, ihr werdet's nie erjagen."

Sum Solusse seiner Erscheinung gedacht, die schon mancher Psychiater als Geistestrantheit deutete, die auch mancher Historiter und Krititer falsch auslegte und als mittelalterlichen Aberglauben verschrie. Es handelt sich um die Berichte von Beiligenerscheinum-

gen, die mit intensivstem Glücksgefühl verbunden sind. Die Erscheinungen sind in diesem Zusammenhange ein Irrtum, aber doch keine Halluzination. In dem Augenblick nämlich, in dem man mit einem letzten Atte geradezu übermenschlicher Willenstraft und nach schlaflosen, höchst qualvollen Tagen und Nächten verzieh, jeglichem Haß und Groll gegen den Übeltäter entsagte, demächtigt sich unser ein außerordentlich intensives Glücksgefühl. Dann erlebt man in sich die edelsten, am höchsten verehrten Menschen der Vorzeit, soweit man sie tennt. Es handelt sich also, wenn man von Heiligenerscheinungen spricht, um die Projettion und Personisizierung intensiver Glücksgefühle nach außen. Die beliebte Deutung, die Mönche hätten bei ihren "Verzückungen" und Visionen verkappt-erotische Erlebnisse gehabt, ist vollkommen versehlt.

Stehen wir erst auf einer gewissen Stuse der Läuterung, dann werden wir mit Befremden seiststellen, wie selten man in Wahrheit Grund und Ursache hat zu verzeihen. Der böse Widersacher tat in der Regel gar nichts anderes, als was wir auch taten oder doch tun wollten, und zwar im Gefühle des eigenen Rechtes, mit dem besten Gewissen. Weil er aber erfolgreicher war, darum schrien wir Zeter und Mordio. Wir treiden ihm dasselbe als Schändlichteit an, was wir selbst, wenn wir es tun, moralisch sinden. Dier haben wir teine Gelegenheit zur Erwerbung des Daimonions, weil wir mit ungleichem Maße die eigenen und die fremden Jandlungen gemessen, den Splitter im gegnerischen, aber nicht den Balten im eigenen Auge sahen. Und doch ist es bereits eine Etappe auf dem rechten Wege, wenn man es über sich gewinnt, diese Tatsache zuzugeben.

Viel Merkwürdiges sagte ich hier, gab manchen Anlaß zu Kritik, Zweisel und Spott. Wie viele Jahrhunderte bezweiselte man doch das Vorhandensein von Antipoden! Endlich reisten Leute auf die sübliche Halbtugel und mußten sie einwandfrei sesstellen. So fordere ich den Zweisler und Leugner hiermit auch auf, ein Gleiches zu tun, indem er in das dem Egoismus entgegengesetze Land der Seele reist. Den Weg wies Christus schon. Dann wird er, nach vielen Mühen dort angelangt, alle meine Worte bestätigen müssen. Solange er aber hübsch daheim bleibt, im allzuirdischen Diesseits, sei ihm als Richtschnur Goethes Wort empsohlen: Das Ersorschliche zu ersorschen; das Unersorschliche aber zu verehren.

Dr. Max Remmerich, München



# Das Glück im Hause Ludendorff

as hört sich an, wie eine Ballade, und in jehiger Stunde ist ein dunkler Unterton darin, wie beim "Glück von Sdenhall". Es ist aber eine Familiengeschichte, herausgegeben aus den vergilbten Jungmädchenheften einer jener Frauen, die als Tanten das Glück der andern zu warten haben. Für die Schönheit dieses Buches hat es nichts zu bedeuten, daß es vom Elternhause unseres Lubendorff handelt, von seiner Kinder- und Knabenzeit die zum Sintritt ins Kadettenhaus. Und wir freuen uns nur der erneuten Bestätigung, daß dieses deutsche Bürgerhaus, in dem eigentlich von früh die spät ums Leben gerungen wird und doch immer Beit für den Feierabend und auch immer die Stimmung zu einem Festtage ist, sich auch in diesem Falle als Urgrund bester deutscher Kraft und Lebenstüchtigkeit erweist.

Henny von Tempelhoff ist die Erzählerin dieses soeben im Verlage von Scherl zu Berlin erscheinenden Buches. Die Tempelhoffs waren ein altes Berliner Patriziergeschlecht, ein reiches, großes Haus; darin ein ganzes Rubel von Töchtern, die früh mutterlos geworden sind. Die älteste Schwester betreut die andern, alle wachsen in Reichtum und Sorglosigkeit zu verwöhnten Prinzessinnen heran. Da naht der Schönsten und Feinsten von ihnen, Räre, der "bleichen Rose", als Freier ein beutscher Landwirt, Wilhelm Ludendorff. Man darf taum Gutsbesitzer sagen, denn Kruschewnia war klein und vermochte nur bei stärtster Arbeit und

größter Sparsamteit ein bescheibenes Auskommen zu gewähren. Der reiche, vornehme Hert von Tempelhoff hat für seine Lieblingstochter andere Pläne gehabt und sieht den Freier nicht gern. Da er in ihm den Spekulanten auf seinen Reichtum vermutet, weigert er jede Gelbunterstühung. Aber das schreckt die Jungen nicht. Es ist eine starte Liebe, die den großen, ernsten Mann, der im Herzen mehr Offizier ist als Landwirt, und das schöne, verwöhnte Kind vereinigt. Aus ihr gewinnt die junge Frau die Kraft zur Arbeit; nach kurzer Zelt ist sie dem Mann seine beste Gebilsin.

Daß wir diese Entwidlung mit den neugicrigen, groß erstaunten Augen der kleinen Schwester Henny verfolgen können, die um ihrer Schwächlichkeit willen oft auf Kruschewnia zu Gast ist, hat einen ganz köstlichen Reiz. Überhaupt erleben wir, gerade weil uns lauter kleine Züge mitgeteilt werden, besonders eindringlich Schaffen und Wirken auf solch kleinem beutschen Gute.

Bald tommen die Kinder. Es ist ein echtes deutsches Jaus, und so werden es der Kinder viele. Sie sind der Segen des Jauses, so viele Mühe und Arbeit und Sorgen sie machen. Die junge Cante Henny wird bald vertretungsweise, dann vollamtlich die Lehrerin der Kinder. Sie erzählt nun von allen Mühen und Freuden, die sie an ihnen erlebt. Es sind Dinge, die überall vordommen mögen, aber ein so seiner und liebevoller Beobachter, wie die Lehrertante, ist nur selten zur Stelle. Wir sehen ordentlich die kleinen Jungens und Mädels heranwachsen. Doch näher lätz sich das gar nicht kennzeichnen, man muß das Buch selbst lesen, das seden, einem guten deutschen Jause Entstammenden irgendwie als Erinnerungsbuch anmuten wird. Man kann sagen, diese anspruchslosen Aufzeichnungen sind zu einem Kulturbotument geworden des deutschen Familienlebens im dritten Viertel des neunzehnten Jahrhunderts. Daß wir damit gleichzeitig die Kindheitsgeschichte eines der bedeutendsten Männer der deutschen Gegenwart erhalten, ist eine wunderschöne Zugabe.

# Selma Lagerlöf

in feines und gütiges Großmuttergesicht schaut uns aus ihren Bildnissen entgegen, nicht erst aus dem der nunmehr Sechzigsährigen. Es gibt schon in jungen Mädchengesichtern diesen eigenartigen Ausdruck, der sich mit nichts besser charakterissen läßt, als mit großmütterlich. Das Mütterliche ist seine Voraussezung, aber es ist Mütterlichteit ohne jedes eigene Begehren, ohne Leidenschaft und mit viel Humor, den die jungen Mütter meistens noch nicht ausbringen. Frauen, die diesen Ausdruck im Gesicht haben, sind gute Erzählerinnen. Die Kinder, instinktsicher, wie sie sind, drängen sich an sie heran; selbst die betanntesten Märchen bekommen in solchem Munde etwas Neues, Spannendes.

Für unsere neuere Literatur sind derartige Frauennaturen von hoher Bedeutung geworden. Sie haben uns eigentlich das richtige Erzählen wiedergebracht, sind die Erschließerinnen jenes Weges, an dessem Ende Wilhelm Schäfer sieht. Er natürlich, als strenger Mann, ist nun "tonsequenter" Erzähler, wie man einst von tonsequentem Naturalismus sprach. Der Stoff ist das Gegebene, seinerseits Gestaltung-Leihende. Nur was zu seiner Verdeutlichung dient, ist zugelassen. Nein, so streng kann eine erzählende Frau nicht sein. Es ist zu gerade das Schöne, daß sie auf ihrem Wege stehen bleibt, rasch nach einer Blume greift, sich dabei vielleicht in einer Hede mit dem Kleide sessthat und das nun erst wieder ganz sorgfältig ablösen muß. Aber ihre Phantasie sindet rasch wieder auf den richtigen Weg zurück. Sie ist ze eine Frau, sie liebt ihren Helden, ist eigentlich ganz richtig in ihn verliebt. Und so steht denn dieser Hendlend im Mittelpuntte. Alles wird ihm zugetragen, seinen Glanz zu erhöhen, und das scheindar Fernstliegende gewinnt zu ihm Beziehung.

Selma Lagerlöf 261

Das aber ist auch das Wesentliche im alten Spos. Ob es die Inder, die Griechen, die Deutschen oder die Nordländer sangen, der Held ist das Urtristall, an das sich alles andere ringsum ansett. Selma Lagerlöf hat als erste den Roman zu dieser Urt von modernem Spos gemacht. In Deutschland sind ihr die beiden Frauen Nicarda Duch und Enrita von Handel-Mazzetti auf diesem Wege gesolgt. Man muß Romantit im Blute haben, um auf ihn zu getaten. Se darf einem nicht auf die Erschöpfung von Problemen ankommen, sondern Fabuliersteude ist der Antrieb.

Selma Lagerlöfs Buch, durch das sie unserer Erzählungsliteratur diesen Weg wieder freimachte, ericien 1891, also zu einer Zeit, als alles im Banne bes naturalistischen Schilberungs- und analytischen Problemromans stand. "Gösta Berlings Saga" wurde den Schweden ein Nationalepos und für die Weltliteratur eines der wenigen überall wirklich gelesenen und geliebten Bücher. Freude am Belbentum, aber am romantischen, bas nicht ber heroischen Tat, sondern nur des unerschöpflichen Lebenswillens bedarf. Die schwedische Natur mit ihren bunteln Seen und weiten Wälbern gibt ben großen Rahmen; die durch teine Vernünftigkeit gehemmte, im Grunde abenteuerliche, aber an die Stelle geheftete Laune eines vom Leben seltsam belasteten Menschen schafft die äusere Möglickeit für das seltsame Treiben der zwölf Ravaliere, die zu einer halb taritaturhaften Cafelrunde auf Schloß Eteby vereinigt find. Waltete an der Tafelrunde des Königs Artus die Stikette als höchste Macht, so ist bei der Majorin Sanzelius höchste Freiheit, eine Freiheit, wie sie sonst nur im Märchen denkbar ist. Und letzterdings ist es auch der Geist des Märchens, der das alles geschaffen hat. Dieser Märchengeist beruht ja nicht im Ausschweifenden und Übernatürlichen, sondern in der Ungehemmiheit des Miterlebenkönnens. Alles aber, was ich erlebe, ist für mich wahr. Es ist nur mit dem echten Märden zu vergleiden, wie sich bei Selma Lagerlöf naturalistische Lebensschilderung, wirklickeitstreucstes Nachempfinden und ungehemmte Phantastit zur Einheit verbinden. Und das Mystische steht unmittelbar neben dem Taghellen, ohne daß etwa diefer Gegensat als besonderer literarischer Reiz ausgenutt ware. Es ist eben eine einzige Welt.

"Gösta Berling" ist das eigenwüchsigste Buch der schwedischen Dichterin, eine der selbständigten Erscheinungen der Weltliteratur. Aber sie hat uns noch andere bedeutende Bücher gegeben. Als rein literarische Leistung steht der zweiteilige Roman "Zerusalem" noch höher. Das Sicheinnisten und langsame Umsichgreisen einer Zdee in einem ganzen Bolte, ihr Anwachsen bis zur unwiderstehlichen Gewalt, ist taum wieder so überzeugend dargestellt worden, wie hier dieses religiöse Erwachen in der nordischen Bauernschaft, die sich dann schließlich aufmacht zum Zuge ins Heilige Land. Daß sie teineswegs bloß auf ihre schwedische Heimat angewiesen ist, dewies ihr Roman "Die Wunder des Antichrist", der das Eindringen der sozialistischen Iden armen Atnadörfern schliebert.

Vielleicht lernt man diese Seite der schwedischen Dichterin zuerst am besten in ihren von tieser Frömmigkeit erfüllten "Christuslegenden" tennen und greift dann zu den unter dem bezeichnenden Titel "Unsichtbare Bande" vereinigten Märchen. Unsichtbare Bande sind es, die um das ganze Weltall geschlungen sind und zur großen Einheit zusammenbinden, was dem nüchternen Blid unvereindar erscheint. In diesem Buche steht die Legende vom Vogelnest, die die nordische Frau als Schwester des umbrischen Heiligen erweist, der mit den Wölsen Zwiesprache hielt, Vögeln und Fischen predigte, seines Heilandes Wundmale in indtünstiger Liebe empfing und doch sein Bestes und Höchstes als schlichter Bruder aller Menschen leistete. Diese Franzistusnaturen sind die wahrhaft romantischen Dichter. — Unsere Jungen und Mädchen aber wollen wir Selma Lagerlöf anvertrauen, auf daß sie sie mit auf die "Wunderbare Reise des kleinen Nils Holgersson mit den Wildgänsen" nehme. Und wer von den Erwachsener klug ist, schließt sich dieser Reisegesellschaft an.

Rarl Stord





### Neue Romane

Kosef Ponten hat in seinem Roman "Der Babylonische Curm" (Stuttgart, Deutsche Verlagsanstalt, geh. 6 M, geb. 8 M) eines der stärtsten erzählenden Bucher 🧭 ber letten Jahrzehnte geschaffen. Der Untertitel: "Geschichte der Sprachverwirrung einer Familie" engt den Inhalt zu sehr ein, wenn auch die Eigenart der psychologischen Aufgabe gut heraushebt. Das Buch ist zunächst ein Entwicklungsroman. Wie der genial begabte Maurer Bermann Großjohann aus dem armen Gesellen zum gesuchten Baumeister und wagbalfigen Bauunternehmer wird, wie er zu gewaltiger Macht emporfteigt, dann bei aller perfonlichen Tüchtigkeit und Shrenhaftigkeit an den Tücken des Unternehmertums scheitert, schließlich ins Dunkel geschoben wird, aber gerade dann als Rünftler frei wird, das ist die eine große Inbaltslinie des Buches. Aber Ponten ist tein Beichner, sondern selber Architett, deshalb hat er von vornherein auch seinem Buche ein viel breiteres Fundament gegeben. Neben Bermann steht seine Frau Franzista, eine Art von Urweib, die unter Qualen ihre zahlreichen Kinder gebiert und als einziges Lebensziel die Ausgestaltung des Hauses tennt; sie ist ohne Phantasie, auch ohne Geist, aber voll unenblicher "Tüchtigkeit"; sie kennt auch für den Mann nur rastlose Arbeit um möglichst hohen Lohn. Die stete Wechselbeziehung zwischen Arbeit und Berdienst, zwischen Leistung und Gegenleistung, ist ihr oberstes Lebensgesek. Einen anderen Lebensinhalt tann sie sich nicht vorstellen.

Es wird im Buche nun gar nicht ausgeführt, wie aus dem Großjohann, der seinem jungen Weibe die Riesenzeichnung eines unerhört gewaltigen Bauwertes, eines neuzeitsichen babylonischen Turmes erklärt, in seiner armen Wirklichkeit aber froh sein muß, als ihm ein Bauer ein Schweineställichen in Auftrag gibt, der vielbeschäftigte Baumeister wird. Aber wir glauben das ohne weiteres und fühlen auch, daß an dieser Entwicklung die Frau ihren starten Anteil hat. Von diesem Augenblick aber haben nicht mehr sie die Arbeit, sondern umgekehrt: die Arbeit hat sie. Und die babylonische Verwirrung, die alle Mitglieder des Großjohannschen Jauses ergreift, hat ihren Grund darin, daß sie von diesem hochgesteckten Biel so vollständig besesssin, das sier nichts anderes in ihrem Denken und Fühlen mehr Plat ist. Oder genauer: da alles übrige Fühlen und Denken von dem einen Ziele ablenkt, die Leistungsfähigteit dassür beeinträchtigt, wird es gewaltsam unterdrückt. Denn die Großjohanns sind Willensmenschen.

Ein feiner Genießer, der reiche Merlin, entwickelt seine und damit wohl auch des Berfassers Lebensphilosophie an einer frühen Stelle im Buche: "Es liegt etwas Unnatürliches in aller übermäßigen Tattraft. Das Sleichmaß ist das Sute; darunter oder darüber liegt das Böse. Auch das Sute nicht im Übermaße; das ergibt Heilige und Märtyrer, und das sind unangenehme Gestalten... Nicht umsonst scholsen die Alten das Unglück immer an den Hochmut an... Die Welt von heute wird noch verrückt an ihren Berusen, Pflichten und Fortschitten." (S. 39.) Und ein Bruder Großschanns, der bei ihm als Arbeiter unterschliesen muß, meint: "Glaubt ihr nicht, daß Zeithaben geradezu mit der Sittlichteit zusammenhängt? Nur in Muße tann man glücklich, auch nur in Muße gut sein." (S. 72.) Weil in Großschanns Hause biese Muße sehlt, werden alse aneinander unglücklich. Sie schämen sich geradezu ihrer Gesühle, teiner zeigt sie dem andern. Schließlich tommen sie so weit, zu glauben: teiner hege Gesühle sür den andern, und wenn sie schließlich dann einmal miteinander sprechen, reden sie aneinander vorbei.

Die Großjohanns sind alle tüchtige Menschen, auch die Kinder. Aber die Kinder streden aus dem Haus heraus, rein aus Glückbedürfnis, und sind doch wieder aus Familienstolz an die Familie gebunden. Zedes dieser fünf Geschwister erlebt seine eigene Geschichte. Leicht sindet sein Glück nur der "entartete" Sohn, der Birkusteiter und, wenn Selbstsucht glücklich sein kann, der "Heilige", der ein selbstgerechter Priester wird. Die stolze, schone Tochter geht

zugrunde, als unnötiges Opfer für die Familie; der seine Künstlergeist des Sohnes Gabriel sindet erst spät den Mut, nach dem schon halb verweltten Glücke zu greisen, das er längst in voller Blüte sein eigen nennen könnte.

Bei den Großjohanns ist eine Fülle tragischen Seschehens, dem aber doch die erlösende und reinigende Kraft der großen Tragödie sehlt. Des ganzen Buches wirklich tragischer Kern aber ist die Unfähigkeit der Zeit, glücklich zu sein. Auch jene, die diese Fähigkeit in sich tragen, geben zugrunde an der Zeit; sie tommen nicht auf gegen die Tüchtigen, sie laufen Gesahr, als unfruchtbare Schmaroher zu wirken. An dieser Stelle erkennen wir, daß dieses Buch nicht bloß Entwicklungs- und Familienroman, sondern ein Zeitroman ist im besten Sinne des Wortes. Wir erkennen in alledem das Deutschland vor dem Kriege, das Deutschland rastoser Arbeit, unermüdlicher Tüchtigkeit, aber das Deutschland, das keine Muße hat. Mir ist es immer als der Fluch des Deutschen erschienen, wenn sich jenes faustische "immer strebend Sich-bemühen" über die Grenzen des geistigen Reiches hinausdehnt. Da läßt es kein Glück, keine Liebe und auch kein Geliebtwerden mehr aussommen.

In diesen schwer umdusterten Stunden zwingt das Buch zu eindringlicher Gewissens-forschung.

Gerade in solcher Zeit dürfen wir uns in der Runst auch jene Gemütserleichterung holen, bie in ihrer Fähigkeit liegt, uns wenigstens auf Stunden gang der Gegenwart zu entziehen. In eigenartiger Weise ubt biefe Rraft Rarl Gjellerups Buch "Der golbene Zweig" (Leipzig, Quelle & Meyer. 5 M). "Dichtung und Novellentranz aus der Zeit des Raisers Tiberius" heißt die nähere Bezeichnung. Mit einem "biftorischen Roman" im gewöhnlichen Sinne hat das Buch des Danen, der einer der wenigen ift, die sich aus fremdem Rulturfreis gang gu uns Deutschen eingewöhnt haben, nichts zu tun. Zuweilen zittert sogar ein leiser Ton von Fronie wider alles Philologisch-Historische durch; doch ist er kaum zu hören neben dem pollen Altord des frohen Gestaltens menschlicher Schickale und philosophischer Gedankenwelt, bem ber Dichter um fo ruchaltlofer fich hingibt, als er bem Sanzen einen Rahmen geschaffen hat, in dem sich gewaltigstes Beitgeschen mit einer gaunerhaften Maskerade eigenartig verbindet. Der Schauplat ift der heilige Tempel ber Diana, bessen Priesterschaft aus jenen gebilbet wird, benen es gelungen ist, vor bem rächenden Arme ber weltlichen Gerechtigkeit bie Afplficherheit des uralten Heiligtums zu gewinnen. Es sind also natürlich meistens Gauner und Berbrecher, die im heiligen Gewande des Priesters hier walten mussen und hier ein sorgenfreies Leben führen bis auf den einen Punkt, daß nur zwölf Priester sein dürfen, daß also jeder Neuantommende mit einem ausgelosten Anfässigen im Ringkampf sich den Eintritt in die Priefterschaft ertämpfen muß. Der Unterliegende wird als Opfer in den See geftogen.

Die Hauptgestalt ist ein alter Kriegsmann, der im Wahn der Eifersucht sein Weib getötet hat und nun schon seit langen Jahren das Priestertum in diesem unwürdigen Kreise als schwere Buße trägt. Einsam und unglücklich, wie er hier in der geistlichen Herrlichteit, ist sein alter Kriegsfreund, der Kaiser Tiberius, auf seinem Silande Capreä. Dem Priester wird die Erlösung, als er die Schuldbesigkeit seines Weibes erfährt. Tiberius tommt nicht so weit. Ein junges Germanenpaar hat noch einmal Sonnenscheln in sein Leben gebracht. In aufslammender Siersucht hat der Germane sein Schwert gegen den Kaiser gezückt; dem Tode entrann er durch die Flucht zum Tempel. Hier erliegt er im Zweitampf dem den Tod erschnenden greisen Priestertrieger. Aber das junge Weib hält ihm Treue und verschmäht die ihm dargebotene Kaiserhertlichteit, und Tiberius, müde und unerforschlich wie ein altes Schicksal, hält die beiden nicht im Leben. Er schafft ihnen nur den Tod in höchster Schönheit. Aus seinem märchenhaften Schisse sinten sie singend in den Meeresgrund. Währenddem liest der alte Priester in der Papierrolle, die Pilatus an Tiberius geschickt hat. Es sind Aussprüche ienes Nazareners, den sie in Zerusalem ans Kreuz geschlagen haben. Der große Pan ist darüber gestorben; wir fühlen rundum Weltversinten, und es ist uns nicht weh um das Untergeben.

Das ist nur eine dürftige Andeutung des reichen geistigen Gehaltes, und auch die feingeschliffene Kunst, die sich am glänzendsten in den Lebensgeschichten der, Schamlosigkeit und Würde seltsam vereinigenden, Priesterschaft spiegelt, kann man nur beim Lesen des Buches selbst genießen.

Jaben wir hier das Versinken der heidnischen Welt vor dem austommenden Christentum, so feiert Gerhart Jauptmann in seiner Etzählung "Der Reher von Soana" (Verlin, S. Fischer; geh. 4 M, ged. 6 M) den Triumph des heidnischen Geistes über die in einem katholischen Priester verkörperte hristliche Weltanschauung. Ein hohes Lied auf den Allbezwinger Eros hat Gerhart Jauptmann schaffen wollen, aber es ist trot aller Kunst — oder vielleicht wegen zu viel dewuster Kunst — nicht viel mehr dabei herausgekommen, als die nicht mehr gerude neue Geschichte, daß ein katholischer Priester von Liedesleidenschaft übersallen wird und sein Beichtlind verführt. Daß beide dann unerkannt ein heidnisch-freies Leben führen, ganz aufgehend in der sie umgedenden Natur, gewissermaßen wie ein Gewächs derselben, hätte etwas Neues hineinbringen können, wird aber nur in raschem Vorübergehen erichtet, vielleicht aus künstlerischer Ökonomie, weil die wilde Schönheit dieser Natur schon zuvor als gewaltiger Stimmungsrahmen ausgenutzt worden ist.

Diese Hereinholen der nordisches Grausen mit sublicher Fröhlichkeit, erschütternde Urgewalt mit einer geradezu sußen Weltverlorenheit mischenden Natur des Monte Generoscheictes, ist Jauptmann wohl gelungen; das Buch atmet in diesen landschaftlichen Schilderungen eine klassische Schönheit. Schade nur, daß der Leser sie dauernd als "klassische Schilderungen eine klassische Schönheit. Schade nur, daß der Leser sie dauernd als "klassische Schilderungen eine klassische Schönheit. Schade nur, daß der Leser sied alle Auchliste und nicht ein einziges Mal den heißen Hauch unmittelbaren Lebens verspürt. So vernimmt er kühl die ans Herz hinan von den seelischen Kämpsen des sich gegen seine Leidenschaft wehrenden Priesters und fängt selber an zu tifteln, ob die psychologische Begründung überall stichhält, ob das Sanze überhaupt "wahr" ist. Die Einschachtelung der eigentlichen Erzählung in einen Bericht des "Berausgebers des Buches" steigert die Kühle des Lesers, der am Ende gerade des einen Erlebnisses versustig geht, das ihm doch vor allem vermittelt werden sollte: daß nämlich Eros, indem er den Menschen in seine Bande schlägt, gleichzeitig ihm Befreier wird gegen alle Fessen, die ihm die übrige Welt anlegt. Ein erlesenes Stüd Kunsthandwert, aber keine lebendige Kunst.

In wieviel tieferem Lebensgrunde ist doch eine Natur wie Ernst Jahn verantert, dem es keinen Schaden anzutun vermag, daß er uns alljährlich ein neues Buch schenkt. Seine neue Erzählung "Das zweite Leben" (Stuttgart, Deutsche Verlagsanstalt; 6 K) ist wieder voll reiser Menschen- und Weltkenntnis und erfüllt von der tiesen Süte einer wahrhaft christlichen Liede. Zahn hat einen Band Seschichten "Helden des Alltags" veröffentlicht, und ein solcher Held ist auch dieser Mann, der nach fünfundzwanzigjähriger Zuchthausstrafe in die ihm fremd gewordene Welt hinaustritt, um sein zweites Leben aufzubauen. Der Mord, der ihn ins Zuchthaus führte, war teine gemeine Tat gewesen, sondern die Entladung einer unterdrückten Natur gegen die zähe Vergewaltigung einer freudlosen Jugend durch die Härte und Sier des Vormunds.

In der Zeit der Buse, die ihm die besten Mannesjahre aussüllte, hat sich dieser Mensch nun zu einer wunderbaren Weisheit des Verzichtes durchgerungen. Und das Höchte ist, daß er dabei bescheiden seine so aus dem bitteren Erleden gewonnene Philosophie für sich nur anwendet: "Ich habe keinen Anspruch auf Slück; ich din hinfällig und bedarf der Nachsicht bei Gott und den Menschen. Wieviel Gutes wird mir unverdient zuteil, wie hoch ist gar das Slück, daß ich selbst, ich, der Arme, von der Sünde Gezeichnete andern Glück spenden kann." — Es ist zuestigar wenig, vielleicht nur, daß er seine zahme Taube einem Kinde zeigen und dadurch dessen Augen leuchten machen kann. Und er kann seine Arbeitspsslicht erfüllen, ruhig und stetig, und erzwingt sich so die innere Achtung auch jener, die ihn äußerlich verhöhnen. Er gewinnt die Freundschaft eines ausrechten Näddens; sie bietet ihm nehr, aber er greift nicht nach ihrer

Neue Romane 265

Liebe, weil er daran nicht zu glauben wagt. Dafür umhegt er ein verlorenes Weib mit seiner Liebe, weil sie sich zu seiner Güte geflüchtet hat. Und als sie ihn verläßt, verdammt er sie nicht, sondern hält ihr die Arme offen und das Herdseuer warm für die Wiederkehr. Und schließlich siegt diese Güte, die ganz selbstlos, ja im Grunde sogar ziellos und nur innere Notwendigkeit ist. Ein Held des Alltags ist dieser Mann, aber er ist mehr; er ist ein Ledenstünstler, um so größer, als er ein zerbrochenes, scheindar vernichtetes Leben zu einem edlen Kunstwerke gestaltet.

Bahns ruhige, durch und durch epische Art, die nirgends sich vordrängt, sondern nur berichtet und geradezu sachlich entwickelt, gewinnt an solchen Stoffen etwas Zeitloses, ganz in sich Sefestigtes. Ich kann mir nicht denken, daß solche Bücher veralten.

Eine große Freude ist es dem Krititer, das sichere Fortschreiten eines Calentes zu verfolgen. 3ch habe früher Gustav Rohnes Romane "Erhart Rutenberg" und "Der siebte Sohn" empfohlen als lebendige Schilberungen ber Beibe und ihrer Bewohner. Beibe gipfelten in ber Entwidlung eines einzelnen tüchtigen Menschen und in diese Entwidlungsromane schloß ber Verfasser eine Masse seiner Ibeen vor allem über Volkserziehung und Religion ein. Das Sanze blieb badurch etwas unausgeglichen und wirkte an vielen Stellen willfürlich. Zett hat er einen dritten Roman veröffentlicht, wie die beiden ersten bei Wilhelm Grunow in Leipzig, der gegenüber jenen beiden einen großen Fortschritt' bedeutet, weil der Verfasser sich selbst überwunden hat und mit feiner Perfon gurudtritt. Es ift die Geschichte bes Dorfes "Ellernbroot" (5,50 M, geb. 7,50 M). Die felbständigen Bauern, die Rätner, die Arbeiter auf dem nahen Raliwerte mit ihren scharfen Gegensätzen muffen sich mit Gedanten und Zielen der neuen Beit auseinandersehen. Auch diese treten ihnen sehr verschieden entgegen. Der Lehrer erwartet die Reform von der Stärtung des geistigen und tünstlerischen Lebens, der Gutsbesitzer von einer rationellen Bewirtschaftung des Landes, der Pfarrer steht zwischen Alt und Neu und sieht das beste Mittel gegen Aberglauben und sonstigen veralteten Kram in der Stärtung bes wahren Kirchenglaubens. Sie müssen allesamt erfahren, daß eine solch alte Gemeinschaft wie ein Dorf eine Art eigenen Lebens hat und damit auch eigene Entwicklungsgesetzt; sie mussen alle lernen, jum Teil unter schweren personlichen Beimsuchungen, von sich hinweg in andere hinein und aus diesen heraus zu denten. Zuerst wird, was trot allem zunächst nur Ichsucht war, wahrhafte Nächstenliebe, echtes Gemeinschaftsgefühl und kann barum auch erst bann für diese Gemeinschaft fruchtbar werden. Gerade diese wichtigste Entwicklung wird ohne Gerede ganz als Geschehen vorgeführt und wirkt darum besonders überzeugend, und es wird barüber hinaus — vielleicht mehr als es in des Verfassers Absicht lag — durch das Scheitern ber früheren Unternehmungen bewiesen, daß das viele Wortemachen leinen Wert hat. Einige romanhafte Uberbleibsel (z. B. das Baden der Pfarrerstochter im einsamen Teiche) wird der Berfasser in Bukunft noch überwinden. Dann bürfen wir ihn als vollwertigen, eigenwüchsigen Beimatbichter begrüßen. Rarl Stord





### Ausgeträumte Schimären · Ohnmacht gegen Macht · Die Lüge siegt, der Schwindel marschiert · Smporkömmlingssitten

in "Allbeutscher" war es, und zwar kein anderer als der Begründer des "Alldeutschen Verbandes", Dr. Karl Peters, der schon im Jahre 1904 (in seinem Buche "England und die Engländer") bitter baruber klagte, daß sich bei uns "die Neigung zu einer gewissen Geringschätzung der Engländer" in den letzten Jahren verstärkt habe. "Diese Betrachtungsweise", bemerkt hierzu Rommerzienrat Dr. Leo Gottstein im roten "Tag", "die auf das schiefe Wort vom Krämervolk und darüber hinaus auf unsere dem Wirklichen und Zeitgemäßen abgewandte, die Ideale anderer Völter ver tennende Schulerziehung gurudzuführen ift, hat Bismard völlig femgelegen. Im Gegenteil bediente er sich der englischen Mitwirkung als einer um entbehrlichen Erganzung des Oreibundes, vermied aber eine Abhängigkeit durch die Weitsicht seiner Politik, die ein Hinausgreifen über die "Basis der und eigentümlichen nationalen Leistungsfähigkeit' unter allen Umständen zu vermeiden trachtete. Dabei sicherte er sich durch den bekannten Vertrag mit Ruf land und fiel ihm nicht durch Dardanellensperre, Militärmission und Orientbestrebungen lästig. Die Rartenhauspolitik des Grafen Ührental hätte er nicht unterstützt und als lettes Eisen im Feuer es auch nicht ab gelehnt, Konstantinopel den Russen zu überlassen. So wichtig ein gutes Verhältnis zu diesen für uns war, nicht minder wichtig war es, die Fäden, die uns mit England lose verknüpften, sorgfältig zu schonen.

Im Jahre 1889 erklärte Bismard im Reichstage: "Ich betrachte England als den alten und traditionellen Bundesgenossen, mit dem wir keine streitigen Interessen haben; wenn ich sage Bundesgenossen, so ist das nicht in diplomatischem Sinne zu fassen; wir haben keine Verträge mit England; — aber ich wünsche die Fühlung, die wir seit nun doch mindestens hundertfünfzig Jahren mit England gehabt haben, festzuhalten, auch in kolonialen Fragen. Und wenn mir nachgewie-

sen würde, daß wir die verlieren, so würde ich vorsichtig werden und den Verlust zu verhüten suchen. An anderer Stelle: "Unmöglich könne Deutschland Kolonial-politik treiben, wenn es sowohl England als auch Frankreich zu Gegnern habe." (Poschinger: "Tischgespräche".)

Solange sich die Linien Deutschlands und Englands auf verichiedenen Ebenen bewegten, beibe Staaten gemiffermaßen intommensurable Größen waren, waren Busammenstöße zu vermeiben, und auch bei winzigem Kolonialbesit und bescheibener Seemacht hatten wir Migachtung nicht zu fürchten und konnten, weil nicht im Wettstreit mit bem Inselreich, uns im Verhandlungsraum als Gleichberechtigte bewegen. Das wurde anders, als wir durch eifrige Rolonial-, Flotten- und Orientpolitik wie durch die fprunghaften Fortidritte unseres Welthandels, die, ebenfo wie der Flottenbau, von emsigen Statistitern ständig den englischen Biffern gegenübergestellt wurden, das ganze Britenvolt und damit zwangsläufig auch die Bereinigten Staaten auf uns aufmerksam machten und den Glauben hervorriefen, daß wir im Begriff waren, ihre Rreise ju storen. Da nun unfer unruhiges weltpolitisches Gebaren uns zu sämtlichen Rolonialmächten trot aufrichtiger und ftets betonter Friedensliebe und Nachgiebigteit in Widerstreit brachte, fo entwidelte sich die jetige Weltlage, beren Folgen wir nunmehr in erschreckender Weise zu tragen haben. Der Traumvorbang ist zerriffen und die Brude ins Märchenland gebrochen.

Alls nach dem Fehlschlagen einer Verständigung mit England über unsere Flottenpolitik der Zusammenstoß unvermeidlich schien, wäre es noch Zeit gewesen, Rußland, Serbien und Italien auf unsere Seite zu bringen, wenn man rechtzeitig Rußland den Weg ins Mittelmeer gebahnt und auf die abenteuerlichen Unternehmungen in Mesopotamien, einschließlich Bagdadbahn, verzichtet hätte."

Was aber taten wir? Wir ketteten unser Schickfal fatalistisch an einen überkommenen hiftorischen und geographischen Begriff, an die t. u. t. österreichische Monarchie, stellten unsere Sache auf dieses von Bismard begründete und gepflegte, aber nie überschätte, nie als Ewigkeitswert und immer nur als einer von seinen Trümpfen in Rechnung gestellte Bundnis. "Abseits von aller Politil", so wird diese "Politit" in den "Grenzboten" geschildert, "begann Deutschland den Rrieg: an der Seite eines nicht mehr lebensfähigen Staates, der langst seinen Schwerpunkt nicht mehr in sich selbst hatte, ohne von diesem Staate und von seinen Bölkern mehr zu wissen, als was ihm die amtliche österreichische Wissenschaft zu wissen gönnte. Diese Wissenschaft aber kannte burch ben ganzen Krieg hindurch nur ein Ziel: die nationalen Schwierigkeiten der Monarchie nicht nur den Feinden, sondern auch bem Bundesgenoffen ju leugnen, nicht nur aus zwingenden politischen Gründen, sondern auch aus jenem Geiste der offiziellen schwarzgelben Bureaufratie heraus, ber noch ein Erbe aus Metternichs Zeiten bedeutet. Wir hatten den Rrieg taum fo begonnen und geführt, wenn unfere Verantwortlichen in den Umtern und unfere Parteien den Buftand ber Monarcie auch nur einigermaßen getannt hatten. Reinesfalls hätte der verantwortliche Staatsmann vom Krieg zwischen Germanen und Glawen fafeln und dadurch den öfterreichischen Glawen ein unerfetliches Agitationsmittel liefern können, wenn nicht die reichsdeutsche Meinung diesem politischen Dilettantismus gehuldigt hätte. Die Ahnungslosigkeit der reichsdeutschen Politik gegenüber Österreich-Ungarn blieb dann während des ganzen Arieges getreulich erhalten. Wir ließen uns ohne Strupel von eben jener t. u. t. Bureaufratie führen, die eingig und allein burch unsere militarische und wirtschaftliche Bilfe ihr Leben friftete. Wir machten die reichsbeutsche Öffentlickeit an tichechische Loyalitätskundgebungen glauben, die der unselige Fürst Thun in Prag arrangiert hatte, und beleidigten mit unserer Ahnungslosigkeit das deutsche Volk in Österreich, aber auch das tschechische, dem wir eine solche Preisgabe seiner Überzeugung zutrauten. Getreulich berichtete W. C.B., was das R. R. Rorr.-Bureau, das Werkzeug jener Bureaukratie, dichtete, und standalös blieb die österreichische Berichterstattung des W.C.B. bis zu dem bittern Ende, da der Wiener Pöbel dem Sonderfriedenstaiser Karl in der Hofburg zujubelte und W.T.B. die ergreifende Szene in dem selben schönen Stile schilberte, in dem es seinerzeit die Prager Ausbrüche von kschechischem Patriotismus geschildert hat. Wir gingen mit der von den öfterreichischen Boltern verfluchten k. k. Regierungspraxis vier Zahre lang durch die und bunn Wir gestatteten nicht, daß die deutschen Zeitungen Dinge drucken, die der österreichischen Regierung nicht genehm waren, indes die Wiener Sensationspresse von Beschimpfungen Deutschlands voll war. Go erfuhr zwar bas feinbliche Ausland durch tichechische Emissäre genau, wie es um die Gesinnung der Nichtbeutschen in Österreich stand, aber die reichsbeutsche Öffentlichteit blieb ahnungslos auch auf diefem wichtigsten Gebiete ber außeren Politik. Ohne Widerspruch der reichsdeutschen Öffentlichkeit und der Parteien gewährten wir immer wieder militärische Bilfe, ohne uns im geringften gegen die inner politischen österreichischen Entwicklungen, die ausschließlich gegen bas Bündnis gerichtet waren, ju sichern. Wir schütten Ungarn in den Karpathen, Österreich vor Luzk, Triest, am Jonzo und das österreichische Wirtschaftsleben burch immer neue Beihilfen. Wir ließen Zeiten nuglos verstreichen, in denen bie besten Altösterreicher sehnlich eine ordnende gand, und wenn sie selbst aus Deutschland tame, herbeiwunschten. Wir lieken uns von Czernin, einem ber raffiniertesten Intriganten dieses Welttrieges, dem hoffentlich letten echten Metternich-Schüler, an der Nase herumführen, und niemand fand an der Politik unseres Auswärtigen Amtes, die auf keinem Gebiete hilfloser war als auf dem Gebiete des Bündnisses, etwas Wesentliches auszusetzen. Durch unsere Beihilfen stütten wir immer nur den österreichischen Gesamtstaat und damit auch dessen uns gerichtete und im Dienste des Feindes arbeitende Kräfte, statt amtlich die Kreise zu fördern, die das Bündnis wirklich trugen und auf unserer Seite standen. Nicht die Unfähigkeit zur Organisation hat Österreich in jene Gnährungs- und politischen Schwierigkeiten gebracht, an denen es zugrunde geht, sondern eine bewußte passive Resistenz, die, von gang oben ausgehend und von den Nichtdeutschen betrieben, den Rrieg sabotierte, ohne ihn

Türmers Tagebuch 269

beenden zu können. Seit dem Zusammenbruch der Aussen, seitdem also die für Österreich dringendste Gefahr abgewendet war, vor allem aber seit dem Regierungsantritt Karls wurden unaushörliche Versuche gemacht, das Bündnis zu sodern und für die Monarchie andere Stützen zu suchen. Hatte sich die Krone aus Furcht vor dem mächtigen deutschen Verbündeten und aus einer dis zum Persönlichen kleinlichen und lächerlichen Eisersucht immer wieder statt auf die ihr ergebenen Veutschen auf die mit der Staatskraft Raubbau treibenden Slawen gestützt, so versuchte man jetzt vollends, für den Fall des Sieges der Entente bei den Slawen sich eine Zuslucht zu retten. Freilich trieb man diese ententistische Kronpolitik auch wieder nur halb, so daß sie zwar zur Loderung des Staatsgesüges, aber nicht zur ersehnten Lostrennung von Veutschland sührte, und die Amnestie hat dem schwächlichen Viletanten auf dem Throne weiter nichts eingetragen als den John der Begnadigten. Die Halbheit rächt sich durch sich selbst.

In unseren Amtern aber wurde diese Politik der Schwäche und Halbheit, die uns die k. k. Regierungspraxis vorführte, getreulich und zuzeiten fast strebfam ichulerhaft mitgemacht. Wer Ginblid betam, ichauberte über ben Dilettantismus an verantwortlichen Stellen. Bis in febr tritifche Beiten binein wußte man von den Vorgangen bei den Nichtbeutschen so gut wie nichts, beute noch stehen auf Posten, die für die amtliche Beurteilung der österreichischen Dinge makgebend sind, Leute, die nie langere Zeit in Österreich waren und die jedem Zwischenträger auffigen. Und bis zulett mubte sich ein Botschafter, der in den Zeiten stärtster deutscher Machtfülle bei ben wüstesten parlamentarischen Beschimpfungen durch den Reichsrat und die Presse passiv blieb, durch höfische und gesellschaftlich-bureaukratische Veranstaltungen ,das Bundnis' zu retten. Wenn auf allen Gebieten unserer äußeren Politit die amtlichen Stellen so arbeiten, wie sie es auf dem der öfterreichisch-ungarischen Fragen, nach dem authentifchen und gleichlautenden Urteil von allen, die Ginblid nehmen tonnten, getan haben, dann hat freilich der Parlamentarismus seine Berechtigung nicht früher erwiesen, als bis er mit dem durch und durch verrotteten System unseres außenpolitischen Apparates aufgeräumt hat. Bis vor nicht allzulanger Beit war niemand vorhanden, der planmäßig und wirklich sachtundig die Presse ber Tichechen und Sübslawen verfolgte. Als man sich dann endlich dazu bequemte, etwas besseres Verständnis für die Presse im Nachbarreiche anzustreben, ließ man Leute sich mit diesen Fragen beschäftigen, die nicht das geringste innere Berhältnis zu ihnen hatten und nach Schema F vorgingen. Von psychologisch sachgerechter Einstellung auf die verschiedenen Strömungen in Ofterreich, geschweige benn in Deutschöfterreich, war teine Rebe, zu ausgesprochenen Parteileuten schickte man Unterhändler, die diesen als politische Gegenfühler gelten mußten und natürlich mit Miftrauen aufgenommen wurden. Dabei hatte man Scharen von freiwilligen Belfern jur Berfügung gehabt, jeder gebildete Deutschöfterreicher, der zugleich Deutschland kannte, und deren gab es doch wahrlich genug, stand bedingungslos zur Verfügung. Wer immer aber mit den Bentralftellen zu tun hatte, ging verschnupft wieder weg. Aur wer mit Titeln und einer offiziellen Würde aufwarten konnte, hatte einige Aussicht, bis zu maßgebenden Leuten vorzubringen, die andren, und wenn sie noch so nabe Fühlung mit den wirklichen politischen Kräften hatten, wurden an dii minorum gentium gewiesen und verloren bei irgendeinem gelangweilten oder ahnungslosen Legationsrat oder Dizekonful ihre Zeit. So kannte man tatfächlich nur das k. k. Österreich, und wer por Diefem warnte, erregte Migtrauen. Man hatte nicht das geringfte Verftandnis für jene Urt deutsch-öfterreichischer Lonalität, der das Bundnis fo viel galt wie der Staat, und für die ein von Deutschland getrenntes Ofterreich tein Vaterland mehr bedeutete. Man hatte nicht das geringfte Verständnis dafür, daß die Bölker die treibenden Kräfte der österreichischen Politik waren, man glaubte bis tief in den Rrieg hinein an ein t. f. öfterreichisches Volk (!!), von dem man zur Not ein ungarisches unterschied. Man berief sich den Warnungen gegenüber auf die Lonalität der offiziellen Kreise und hatte, weil man deren Psychologie und das so beziehungsreiche und uneinheitliche Leben in Österreich nicht tannte, nicht den geringsten Sinn für "Auancen". Daß es zwischen unbedingter Bündnistreue und nadtem Verrat eine unendliche Fülle von Abstufungen gab, daß der Diplomat aus Metternichscher Schule viel virtuoser und viel liebenswürdiger lugen tann, als der meift fehr einfach konftruierte, trot heißen Bemühens im Lügen dilettantische deutsche Rollege, ja daß es eine besondere Art von österreichischer Lüge gibt, die eigentlich keine ist, weil eben der k. k. Österreicher mehrere Seelen in seiner Brust hat, von denen eine an die andere nicht glaubt das wußte man nicht. So ließ man sich jahrelang von Leuten düpieren, die, wie alle Eingeweihten wußten, Ententiften waren und bedenkliche Muancen' der Bundestreue sich gestatteten. Es gibt einen hohen Offizier in halbdiplomatischer, jedenfalls politisch bedeutsamer Stellung, dem man trot aller Warnungen erst ganz zulekt auf seine Schliche gekommen ist. Man gestattete ohne Widerspruch, daß an reichsdeutschen Außerungen so lange berumgedeutelt wurde, bis sie geeignet waren, nicht nur eine gewisse gut bezahlte Wiener Presse gegen Deutschland zu begen, sondern sogar die treuesten Bundnisfreunde gegen Deutschland migtrauisch zu machen. Man scheute sich nicht, zu solchen Intrigen den haltlosen Raiser zu benuten, der seinerseits von seinen "Auancen" etwas hinzugab. Fand man sich dank seiner Vertrauensseligkeit betrogen, so verfiel man in das plumpe Gegenteil: in verständnislosen Kasernenton. Nirgend bat sich die Unfähigteit der deutschen leitenden Rreife, die Menschen fo gu nebmen, wie fie find, und nicht fo fich zurechtzumachen, wie man fie haben mochte, bitterer gerächt als in der Bündnispolitik. Ahnlich wie die Zentrale arbeitete die Botschaft. Der frühere Botschafter Tschirschip hatte wohl feineres Verständnis für das österreichische Leben, war aber eine viel zu passive Natur und hatte ja auch noch das Unglud, in einer Zeit zu amtieren, in der man in Berlin besonders harthörig und selbstsicher war. Sein Nachfolger hat gewiß guten Willen gehabt, aber schon von Budapest den Ruf eines nicht sehr überragenden Geistes mitgebracht, den er in Wien durchaus nicht verbessert hat. Man sah in den beiden letten Jahren freilich die Unzulänglichkeit des Apparates ein und suchte da und dort zu bessern. Aber an den Zentralstellen anderte sich nichts Wesentliches, die

Elemers Cagebuch . 271

Leute, die ofterreichisch-ungarische Fragen mit genau der technischen Selbstsicherheit und sachlich tenntnislosen Unbeteiligtheit behandelten, wie etwa unsere Begiehungen zu Paraguan, blieben in den maßgebenden Stellen, zu ihren Helfern aber rudten Leute auf, die ihre Wahl reinem Zufall verdankten. Man hatte nach wie por außerst unzulängliche Beziehungen zur Öffentlichkeit und blieb in den Schranken jener Begriffe von Diplomatie, die eine wesentliche Leistung vollbracht zu haben glaubt, wenn sie irgendeinen der jungen Leute mit einem Politiker oder Journalisten, der leidliche Rinderstube hat, frühstuden läßt. Die herrlichsten Gelegenheiten, sowohl mit den gemäßigten Elementen der uns feindlichen Nationen wie mit den unbedingt lenkbaren bundnistreuen Rreisen zu arbeiten, die man auf diese Weise vor mancher Dummheit hatte wahren können, wurden verfäumt. Alles, was geschehen mußte, um Migverständnisse aufzuklaren, die planmäßige, aus sehr trüben Quellen gespeiste Deutschlandhetze gewisser Blätter weniger schädlich zu machen, die Rräfte ber Deutschland freundlichen bundnistreuen Presse du stärken, geschah so zögernd und unentschlossen, so ungeschickt und ohne Initiative, daß die Absichten oft schon vor ihrer Verwirklichung burch ben ausgebreiteten Wiener Rlatsch gestört wurden. Der hauptfehler freilich war und blieb, daß man Wien, und zwar das offizielle Wien, das Wien der diplomatischen Frühstude und ber amtlichen Neuigkeiten für Ofterreich anfah und von der Provinz, sogar von Böhmen, nur sehr wenig wußte. Die lette Düpierung des Botschafters durch den Bundnisbruch Andrassys war nicht die erfte. Roch viel schlimmer aber war die Dupierung der amtlichen Politik überhaupt durch das gänzlich unamtliche, weder in den Aften noch bei gesellschaftlichen Veranstaltungen vertretene Österreich: durch die Völker.

Es ware ungerecht, wenn man die Perfonlichkeiten für diese schweren Fehler allein verantwortlich machen wollte. Sat sie das ganze Volk zu bugen, so hat sie, im Grunde genommen, auch das ganze Volk verschuldet. Die leitenden Personlichkeiten waren ja doch nur die Exponenten des Systems, und dieses wieder ber Ausdrud der deutschen politischen Unreife. Unsere Diplomaten waren typische Vertreter der deutschen Bildungsschichten, die während des Krieges alles getan haben, um die Stimmung in Ofterreich-Ungarn nicht nur bei benen, die bem Bundnis von vornherein feindlich waren, sondern auch bei den treuesten Bundnisfreunden burch Verständnislosigkeit zu verderben. Von jener törichten Gutgläubigkeit gegenüber bem ,öfterreichischen Wunder' angefangen, hat man in Deutschland unaufhörlich den Fehler begangen, von ,den Österreichern' du sprechen. Und nicht nur unsere Diplomaten vernachlässigten um einer hohl gewordenen Form, um des Bundnisses mit der k. k. Regierung willen, den Inhalt: bas Einvernehmen mit den erstartenden Boltern. Sang Deutschland, von febr engen beffer unterrichteten Rreisen abgesehen, mußte nichts von Völkern, fonbern war mit jenem fagenhaften t. t. öfterreichifchen Bolte verbundet. Dieses lobten wir oder verdammten wir je nach dem Kriegsglud, ohne einen zwischen einem rumanischen Unalphabeten, Unterschied einem tichecifden Uberläufer und einem beutich-bohmifden Boltsbruber zu machen. Wir hatten teine Ahnung bavon, welche Leiftungen

deutsch-österreichische Reserveoffizier und das deutsch-öfterreichische Hinterland für den Rrieg und für das Bündnis vollbrachten, welche unverhältnismäßig hoben Blutsopfer ber Rrieg von den Deutsch-Ofterreichern forderte, welche Vermögensopfer, die immer wieder dem Gesamtstaate und dem Bundnis zugute tamen, und wie sie dafür schließlich mit ber Sungersnot gelohnt wurden. Dag wir noch weniger von der Urt und dem Wachstum unserer gefährlichen Feinde, der österreichischen Slawen, wußten, ist hiernach leicht zu verstehen. Der Vorwurf, daß es die Pflicht der Deutschöfterreicher gewesen ware, Deutschland beffer zu unterrichten, gilt nicht, weil Beftrebungen biefer Urt bis beute wenig Verständnis finden. Und auch wenn er galte, ware er toricht, wie die Rlage jenes klugen Knaben: Geschieht meinem Vater schon recht, daß ich mir bie Banbe erfriere, warum tauft er mir teine Sanbichube. Man hatte febr viel von bem Schaden, den jene Völker unserer Ariegführung zufügten, abwenden können, wenn man ihre Ansprüche und Hoffnungen, sowie ihre Kräfte besser gekannt hatte. Man hatte auch viel von ihrer gefährlichen Feindschaft schon einfach dadurch milbern können, daß man sie nicht ignorierte und daß man sie nicht, als man fie endlich bemerkte, unterschätte. Boltern, die baran waren, die letten Folgerungen aus einer ungewöhnlich schweren nationalen Entwick lung au gieben, ergablten wir, daß sie ihre politischen Bestrebungen schon früher ober fpater ben ,wirtschaftlichen Gesichtspunkten' unterordnen wurben, bie uns Deutsche ja fo herrlich weit gebracht haben. Der gaf ber gebilbeteren Dichechen bat fich längst bis zu dem Vorwurf geklärt, daß wir sehr schlechte Binchologen seien, und sie haben diesen Vorwurf gewiß nicht nur der übrigen feindlichen Welt nachgesprochen, sondern aus eigenem Erleben geschöpft.

Die Ereignisse haben unterbessen eine bessere Aufklärung geschaffen, als tausend Engelszungen-Prediger es vermöchten. Die Völker sind heute sehr deutliche Tatsachen geworden, und selbst das am beharrlichsten geleugnete Deutschöfterreich ist eine Wirklichkeit und verlangt staatliche Anertennung auch vom Deutschen Reiche. Im Reiche selbst hat ja der Lebensdrang des Volkes über eine starre und veraltete Staatsraison gesiegt, und es ist ein Zeichen von besonderer Vorbedeutung, daß die Erneuerung der alten nationalen Einheit am eindruckvollsten von der Sozialdemokratie gesordert wird. Das Volk lernt um und nähert sich jenem tieseren Nationalismus, den nicht nur der Deutschösterreicher, sondern jeder Auslandsdeutsche am Reichsdeutschen vermißt hat. Die falsche politische Richtung des ganzen Volkes, die unsere Diplomaten entschuldigte, ebenso die "Nichteinmischungspolitik, die ühnen im Besonderen gegenüber Österreich-Ungarn die Hände band, ist erledigt. . . . ."

Die Erkenntnis, wenn schon sie uns aufgegangen sein sollte, käme etwas spät. Wir werden in absehbarer Zeit kaum in der Lage sein, uns in Angelegenheiten anderer "einzumischen", auch wenn sie uns noch so nahe angingen. Wir werden nicht einmal in der Lage sein, fremde "Einmischungen", sehr handseste sogar, von unseren eigensten und innersten Angelegenheiten abzuwehren. Mit jenem "Österreich", dem wir eine schimärenhafte "Nibelungentreue" andichteten,

sind auch wir zusammengebrochen. Heute wehen die französischen Fahnen auf den Wällen von Metz und Straßburg! "Verdun", schreibt Professor Dr. Dietrich Schäfer in der "Deutschen Beitung", "hat sich als unbezwingbar erwiesen: auch Metz und Straßburg waren es, wenn sie verteidigt wurden. Sie sind 1870 durch Umzingelung bzw. Belagerung gefallen; jeht wurde ihre Näumung versprochen, als unsere Heere noch kampsfähig auf französischem Boden standen. Hat die Geschichte je etwas Ahnliches gesehen? Die Demarkationslinie, die Ende Januar 1871 vereinbart wurde, gab nicht einen Fußbreit französischen Bodens preis, der von den Unsrigen nicht mit den Waffen gewonnen worden war. Die Franzosen unterlagen mit Ehren, wir heute nicht. Wie unsähig der Deutsche ist, vaterländisches Empfinden zu verstehen und einzuschätzen, zeigt Bethmann Hollwegs vor Beginn dieses Krieges an Frankreich gestellte Zumutung, es möge als Bürgschaft für seine Neutralität die Grenzwehren Verdun, Toul und Epinal von den Deutschen besehen lassen. Wer solche Vorschläge machen kann, weiß nicht, was nationale Ehre ist.

Es ist aber nicht nur das Reichsland, es ist das ganze linke Rheinuser kampflos dem Feinde überlassen worden. Wenn 1797 im Frieden von Camposormio das gleiche Zugeständnis gemacht wurde, so geschah es nach fünsiährigem erfolglosen Ringen, als der Gegner den Boden, auf den man verzichtete, völlig in der Gewalt und zeitweise tief im Innern des Reiches gestanden hatte. Und der Rhein trennte dann wirklich. Zeht aber sind den Feinden mit den drei gewaltigen Stromburgen Mainz, Roblenz und Köln umfassende Landstriche am rechten Ufer eingeräumt worden. Sie stehen vor den Toren von Darmstadt und Franksurt; die Franzosen können sich in Ems die Stätte ansehen, wo Wilhelm I. Benedetti beschied und sich des Wechsels freuen. 1806/07 hat Friedrich Wilhelm III. sein Land verteidigt, die er auf dessen lehte Stadt zurückgedrängt war. Wie erscheint demgegenüber das mächtige Deutsche Reich, ohne dessen Willen, wie sein gewesener Raiser verkündete, in der Welt kein Schuß abgeseuert werden konnte? Und das als Abschluß von Wassentaten, wie die Welt sie nie gesehen hat?

Aber nicht genug damit! Im Osten gestalten sich die Dinge nicht weniger traurig. Wir retteten Österreich oder richtiger Ungarn. Denn die serbische Frage, die den Weltbrand entslammte, ging zunächst diesen Staat an; er, nicht Österreich, ist Ursache des Streites. Zeht werden dieselben Mannschaften, die diese Rettung vollbrachten, gehindert, in die Heimat zurüczutehren, erreichen sie vielleicht nur wassenlos, vielleicht überhaupt nicht. Wir schenkten den Polen in unbegreissicher Verblendung einen eigenen Staat; jeht nehmen sie unseren Truppen die Wassen ab, bemächtigen sich alles deutschen Eigentums, aller Heresvorräte. Rein Pserd darf aus Polen zurückgenommen werden. Nicht nur Millionen, nein Milliarden gehen verloren. Finnsand und unsere baltischen Landsleute befreiten wir mit unseren Wassen; jeht schickt sich England an, die Früchte unserer Arbeit und unserer Opfer zu ernten. Was aus unserer Stellung in Ober-Ost und der Ukraine wird, ist zurzeit noch unklar, ebenso, wie die Unserigen aus Raukasien und Kleinasien den Heimweg sinden werden. Wir müssen auf weitere schädigungen und Demütigungen gesast sein.

Weitaus das Schmerzlichste ist aber, daß wir dem Bestreben der Polen, sich deutschen Bodens zu bemächtigen, als Staat wehrlos gegenüberstehen. Das Deutsche Reich vermag nicht, was der neugeschaffenen Ukraine gelingt. Polnische Freischaren bedrohen unsere Grenzen; ihre Führer erscheinen in Posen und betreiben die Übergabe der Provinz an den neuen polnischen Staat. Einen preußischen Staat, ein Deutsches Reich, die einschreiten, gibt es nicht. Sie sind tot, wo es auf Abwehr von Feinden ankommt. Unsere Regierung vertröstet auf den Aufruf von Freiwilligen. Also wir haben keine Armee mehr; unsere Landsturmmänner übergaben in Polen ihre Waffen unausgefordert. Vier Jahre hat das deutsche Heer siegreich der Welt widerstanden; jeht ist es nicht mehr fähig, den vaterländischen Boden zu verteidigen. Rann es einen Deutschen geben, dessen Inneres sich nicht umkehrt im Gedanken an solche Schmach? . . . .

Nur mit den schmerzlichsten Empfindungen kann man wahrnehmen, daß die verzweifelte Lage, in der wir uns gegenüber allen Nachbarvölkern befinden, in den Außerungen unserer gegenwärtigen Reichsleiter kaum einen Ausdruck sindet. Die Verordnungen und Erlasse jagen einander; kaum irgend etwas von der schwersten Gesahr, die unser Volk bedroht, von der Zerstückelung seines Herrschaftsgediets! Alls die neue Regierung sich bildete, hörte man noch starke Tone von Spre und Besitzstand. Sie sind verklungen; die Heiligkeit vaterländischen Vodens scheint vergessen. Man schwelgt in den Erfolgen der Revolution und übersieht, daß der Kranke zugrunde zu gehen droht an der Kur, die ihn retten soll. ...

Die Ereignisse haben dabin geführt, daß zum Anschluß reif ist, was 1871 braußen bleiben mußte. Die Möglichkeit eines großen, einheitlichen Reiches allet Deutschen Mitteleuropas ist da. Richtet die Regierung, die wir jest haben, es auf, so ist sie unerschütterlich, fester verankert als irgend eine, die je in deutschen Landen bestand. Das sollte das Riel sein, das sie jekt unverrückt ins Auge fakt. Erreicht sie es, so kann nichts in der Welt unser Volk hindern, sich in diesem Reiche einzurichten, wie es ihm gefällt. Es bat dann Gelegenheit, zu zeigen, daß es nicht umsonst die beste Schulbildung der gangen Menschheit besitt und freiheitliche Einrichtungen au seinem Besten au verwenden versteht. Aber unerlägliche Vorbedingung eines solchen Erfolges ist Macht, Macht, die genügt, den Bestand unseres Volles zu sichern. Er ist von allen Seiten her gefährdet. Wir liegen nicht umsonst in der Mitte Europas. Mehr als die Halfte aller Deutschen Tirols sind jest in ben Händen der Atgliener; die Slowenen bedroben die steirischen und karntnerischen Deutschen, die Tschechen die Böhmens, Mährens und Schlesiens. Die zahlreichen zum Teil start bevölkerten Sprachinseln sind schon völlig in der Gewalt der Fremden. Die Polen schiden sich an, uns mit Waffen zu bekämpfen, die sie uns abnahmen. Die Entscheidung über Elfaß-Lothringen, wie immer sie fällt, wird zum Unbeil ausschlagen für Hunderttausende deutscher Männer; im Norden meldet der Dane seine Ansprüche an. Und die Rolonien! Was uns in den Friedensverhandlungen an Gebietsabtretungen noch alles zugemutet werden mag, birgt die Bukunft. Will die neue Regierung all dem nur begegnen mit dem Appell an die Brüderlichteit der Bölter und die Großherzigkeit der Sieger, begleitet von anekelndem Gestammel über deutsche Schuld? ..."

Digitized by Google

Elirmers Tagebuch 275

Auch diesen Relch der Schmach muffen wir noch leeren. Die Lüge triumphiert, sie hat, wie die "Rreuzztg." bitter klagt, auf ber gangen Linie gesiegt! "Wenn man uns gesagt hatte: "Die Abermacht war zu groß; wir haben die ameritanische Bilfe unterschätt, die Wirtungen der U-Bootwaffe überschätt; die Nerven unserer Soldaten waren dem endlosen Ringen nicht mehr gewachsen! - es ware bitter genug gewesen. Aber muffen wir zu allem Jammer nun auch noch erleben, daß die Lügen, die tausendmal entlarvten Lügen unserer Feinde von unserer Schuld am Rriege, von den "Berbrechen des Raisers und der Militärtafte' uns jest im eigenen Lande als unwidersprechliche Wahrheit aufgetischt werden? Ist denn das deutsche Volt, das angeblich so reif ist, vier Jahre lang ein Saufe von Narren oder fleinen Kindern gewesen? Sabt ihr denn vergessen, daß derselbe Reichstag, der den ganzen Krieg hindurch immer wieder — und zwar burch die Stimme seiner überwältigenden Mehrheit — die Berechtigung dieses Rrieges als eines Verteidigungstrieges anerkannt hat? . . . Und jett ift das alles nicht mehr mahr, und wir follen uns einreden laffen, daß das deutsche Volk nur von ein paar Verbrechern am Narrenseil geführt worden ist?

Es war eine der schwerften Lasten dieses Krieges, daß wir geduldig anhören mußten, wie die feindlichen Staatsmänner und ihre Presse vom ersten Tage an uns die Schuld am Kriege aufbürdeten und gleichzeitig die Marchen von den Greueltaten der deutschen Soldaten in die Welt hinausposaunten. Es ist aber das Allerschwerste, daß nun auch in unserem eigenen Volke diese Legende geglaubt wird, und daß das Volk nicht rasend wird vor Schmerz und Entrustung über diese Lüge, dasselbe Bolk, das ja doch durch seine begeisterte Teilnahme am Rriege und durch sein geduldiges Hungern und Aushalten sich zu einer ganz anderen Auffassung bekannt bat. Wenn wir jest zugeben, daß die Darftellung der Feinde richtig ist, dann sind wir doch alle, alle ohne Ausnahme mitschuldig an dem Kriege, und dann hat Lloyd George doch vollkommen recht, wenn er fagt, die Bekehrung des deutschen Volkes komme zu spät und es musse unbarmberzig zur Buße gezwungen werben, da es sich an den Berbrechen des Krieges beteiligt habe. Ist es nicht genug, daß wir so grauenhaft leiden mussen? Saben wir nicht allen Anspruch auf ein gerechtes Urteil ber Geschichte verwirkt, wenn wir der Auffassung stillschweigend zustimmen, daß wir die Friedensstorer Europas auch in diesem Rriege gewesen sind? Man lese boch nach, was P. Rühlmann aus unwidersprechlichen Atten, nämlich aus der französischen Kriegsbekliteratur zweier Jahrzehnte bewiesen hat. Und diese Literatur wurde auf Unweisung der französischen Regierung hergestellt, sie wurde in allen Schulen von der Volksschule aufwärts als Unterrichtslehrmittel zugrunde gelegt, sie ist in zahlreichen amtlichen Kundgebungen empfohlen und für jeden, der französisch lefen tann, juganglich! Und in diefer Literatur ift nicht nur von dem Wiedergutmachen des "Unrechts" von 1870 die Rede, sondern es wurde darin auch so und so oft ausgesprochen, daß Frankreich das linke Rheinufer haben musse, da es schon — zu Cafars Beiten dort geherrscht habe! Nun haben die Franzosen ihr Biel erreicht, und der Sieger hat bekanntlich recht. Aber es komme doch niemand und rede uns ein, daß hier das Recht der nationalen Mehrheit zur Geltung kommen werde und die Selbstbestimmung der Völker! Von keinem Volke können wir es so gut lernen wie vom französischen, daß, wie in der bisherigen Seschichte Europas, auch weiterhin nicht nach den Wünschen der Völker oder ihrer Mehrheiten gestagt werden soll, sondern nach dem Rechte des Siegers. Wir waren zu mächtig und sollten zertreten werden — das war das Programm der Eintreisungspolitiker. Es ist ein John auf unsere Denkweise, wenn wir uns selbst einreden, daß es anders war.

Ich kann es verstehen, wenn man sagt: "Es ist nicht angängig, daß ein Mann die Verantwortung für Krieg und Frieden allein trage." Denn es ist ja doch sehr wohl denkbar, daß der Herrscher eine ruhmsüchtige Eroberernatur ist und zugleich ein gewandter Politiker, der es geschickt so einzurichten weiß, daß das Volk an die Notwendigkeit des Krieges glaubt. Aber das kann natürlich, wie Poincaré und Clemenceau zeigen, ein Präsident ebenso gut fertig bringen. Ich kann es ebensalls verstehen, daß man glaubt, eine Republik könne größere Sicherheit gegen kriegerische Verwicklungen bieten, wenn auch gerade die französsische Republik mit ihren zahlreichen Kriegen dagegen spricht. Und wenn wirklich die Mehrheit des deutschen Volkes es müde war, die "Ketten" der Monarchie zu tragen, so blieb nichts übrig, als daß seine Fürsten davongingen. Aber daß man nicht den Mut hat, die Lüge von den "Verbrechen" der deutschen Fürsten unseren Feinden als trauriges Vorrecht zu überlassen, sondern es ihnen darin noch zuvortut, — das kann die Verachtung, die unsere Feinde für uns hegen, doch nur steigern, wenn es noch möglich ist.

Stolze Trauer! Dieses Wort, das wir so oft unter den Anzeigen von dem Heldentod der Gatten und Söhne gelesen haben, es sollte jekt in den furchtbaren Rabren, die uns bevorsteben, die Haltung des ganzen deutschen Volles jum Ausdruck bringen. Wohl ist es richtig, daß man jetzt in allererster Linie an Ernährungsfragen, an die Verforgung der heimkehrenden Krieger und an die Ausgestaltung der neuen Verhältnisse denkt. Aber ware es nicht eines Volles, das noch nicht alle Selbstachtung verloren hat, würdiger, wenn es nicht alle diejenigen wie Verbrecher und Aussatige von sich ftiefe, Die es viet Rabre lang, als es noch vorwärts ging, als Retter und Beilande gepriefen hat? Ware es nicht anftandiger, bas Urteil über die ,Schulb' an biesem Rriege noch zu vertagen? Die Geschichte wird, wenn einst alle Atten offen porliegen, sicher zu einem Urteil kommen, das für Deutschland und seine einstigen .Machthaber' günstiger lautet, als man es beute wahr haben will. At es also notig, daß wir selbst gegen uns nach der Weise der mittelalterlichen Tortur verfahren, die dem Verdächtigen erst durch unmenschliche Qualen das Geständnis seiner .Schuld' entprekte, um ihn dann höhnisch — da er ja sein Verbrechen eingeftanden habe - bem Scheiterhaufen zu überliefern?"

Aber die "Gutgläubigkeit" des deutschen Volkes läßt nur zu gern Schindluder mit sich spielen. "Vor der Revolution", stellt die "Deut. Zig." sest, "hieß es, Wilson verlange die Entrechtung des Hauses Hohenzollern. Der Wunsch wurde prompt erfüllt. Kaum war das geschehen, so behauptete unsere sozialistische Presse, dieser Rotau vor dem großen Mann im Weißen Hause genüge nicht, der Kaiser

musse abdanten. Das geschah. Um 9. November mittags wurde die Abdantung bekannt gemacht, Ebert zum Reichskanzler ernannt und die Einberufung der Nationalversammlung angeordnet. Eine Stunde später war die Revolution ausgebrochen. Die längst bekannte Abdantung des Raisers hatte nichts geholfen. Das Volk schwamm in Wonne, nunmehr werde ein gerechter Friede alle Völker ber Welt vereinen. 24 Stunden später tamen die Waffenstillstandsbedingungen. Wir haben den Verdacht, daß die neue Regierung ihre Veröffentlichung hinausgeschoben bat, um einen nationalen Rudschlag zu verhindern. Die Waffenstillstandsbedingungen mit der Republik Deutschland waren das Grausamste, was einem Volke bisher vom Feinde aufgezwungen worden ift. Die Ernüchterung machte sich allenthalben bemertbar, aber die Drabtzieher der Revolution versprengten Gerüchte, die französische Armee revolutioniere ebenfalls, die englische Flotte hisse bie rote Flagge, und auf jeder Straßenbahn erklärten zuversichtlich die Revolutionäre, die Waffenstillstandsbedingungen brauchten selbstverständlich nicht erfüllt zu werden, die Genossen in den feindlichen Ländern würden schon dafür sorgen. Alles Schwindel, unerhörter Schwindel! Ganz Frankreich steht wie ein Mann geschlossen hinter Clemenceau, racheschnaubend gegen Deutschland, bem man nicht nur Elfaß-Lothringen, sondern auch das Saargebiet rauben will, dessen Rheinstädte man besetzt in der ganz selbstverständlichen stillschweigenden Erwartung, daß Deutschland nie imstande sein werde, die Friedensbedingungen ju erfüllen, und man also in der angenehmen Lage sei, diese Gegenden zu behalten. Unfere Unterhändler haben das ausdrücklich festgestellt, und die englische Flotte, por der die unfrige jest tapitulieren muß, empfangt die Berren Arbeiter- und Soldatenrate nicht und beweift damit, welchen ,Ginflug' die Genoffen in England in Wirklichkeit haben. (Und wenn fie ibn fcon hatten, es fiele ihnen gar nicht ein, ihn ernsthaft für ein noch so demokratisches oder revolutionares Deutschland geltend zu machen. D. T.) Noch nicht genug des Schwinbels! Unsere Feinde sollten zu wesentlichen Milberungen bereit sein, wurde amtlich verkundet. Herr Erzberger erschien in bengalischer Beleuchtung als Retter des Vaterlandes. Zett wird ebenfalls amtlich mitgeteilt, daß das nicht der Fall sei. Wir muffen gestehen, es gehört ein Volt wie das deutsche dazu, das sich einen berartigen trassen Schwindel in seiner Lammsgeduld gefallen lätt.

Amtlich wurde mitgeteilt, man denke nicht daran, der Nationalversammlung vorzugreisen und einschneidende Gesetz zu erlassen. Wenige Stunden später wurde ebenfalls amtlich mitgeteilt, daß die Sozialisierung der großen Betriebe in Angriff genommen werde. Amtlich wurde mitgeteilt, die Schreckensnachrichten aus Posen und Warschau bestätigten sich nicht, es sei alles in schönster Ordnung. Wenige Stunden später wurde amtlich mitgeteilt, daß zum Schutz der Deutschen in der Ostmark die Ausstellung einer Armee notwendig sei und daß in Posen alles drunter und drüber ginge. In normalen Beiten hätte das Hohngelächter des ganzen Volkes eine derartige Regierung in wenigen Minuten davongejagt. In der neuen Freiheit aber tann sich die Regierung eine derartige Irreführung des Volkes ruhig leisten. Man hat ja die Mittel dazu, Andersdenkende zu "überzeugen". Herrlichen Beiten wahrhaftig hat uns die Revolution entgegengeführt! Schmach-

volleres wie die Vorgänge in Warschau, wo 20 000 deutsche Soldaten sich von einer Knüppelgarde entwaffnen ließen, kennt die deutsche Geschichte bisher nicht."

Bei den schweren Waffenstillstandsbedingungen erklärte man: bei ihrer Formulierung sei die Abdankung des Raisers noch nicht bekannt gewesen. Dann bieß es in der Mitteilung der Waffenstillstandstommission in Spaa, daß Foch teine Milberung der Waffenstillstandsbedingungen geben werde'. Wo ist die Wirtung der Republit? fragt die "Tägl. Rundschau". "Gewiß, wir sollen Lebensmittel aus Amerita erhalten. Aber die Entente fagt: erft mußt ihr eine gesehmäßige Regierung haben, die die Ordnung garantiert. Wir möchten fie alle haben, gewiß auch Berr Scheidemann. Aber seine ehemaligen Freunde wollen sie nicht, benn erst soll die proletarische Diktatur kommen, die auch der Vollzugsausschuk der Arbeiterräte verlangt. Das bedingt aber nicht die Ordnung, sondern die Unordnung. Bedingt nicht die gesehmäßige Regierung, sondern die Diktatur. Mit ihr aber verhandeln die Gegner nicht, wie ja Abmiral Beatty bereits beim Empfang des Admirals Meurer bekundet hat. Durch sie erhalten wir auch keinen Krieden. Aber, so sagt man bei uns beschwichtigend: die Entente tann doch den Bolichewismus nicht in Deutschland wünschen, weil er sonst auf sie übergebe. Auch diese Beruhigungspille vermag teine Wirtung auszuüben: zum Sieger kommt keine revolutionare Welle; zudem: ber Brite und Franzose ist Nationalist, und er weiß die politischen und wirtschaftlichen Vorteile des Sieges ju icaten für jeden Arbeiter. Der Brite und der Franpose wirft nicht wie der Deutsche die Waffe nach vieriährigem Rampfe fort und sagt wie ein erbostes Kind: Es ist meinem Vater ganz recht, wenn mir die Finger erfrieren. Er hält aus und noch mehr: er weidet sich an dem Bilde, wie wir im Staube figen und die Fuße der Feinde tuffen. Er gonnt uns auch das Gift des Bolfchewismus; denn tommt die Unordnung, dann tann er in Deutschland einmarschieren. Wollte ber Feind teine Unordnung in Deutschland, keinen Bolschewismus, dann würde er heute die Lebensmittel senden, damit die Regierung Scheidemann festbleibe, und wurde nicht erst Lebensmittel für die Rutunft versprechen, für eine gesehmäßige Regierung. Sie hatten wir gunftigenfalls erft jum 2. Februar, nach Scheibemann sogar erst im Frühjahr zu erwarten, im Wahrscheinlichkeitsfalle erhalten wir sie gar nicht. Herr Fehrenbach stellt ja bereits einer künftigen Reichsleitung den alten Reichstag zur Verfügung. Darum ist alles Bitten bei der Entente um gunftigere Bedingungen ohne Erfolg, weil fie ja an der Ordnung bei uns gar nicht das Intereffe hat, das man der Entente andichtet. Man will uns zur Verzweiflung, zu den Bürgertämpfen treiben, damit bann das Brandenburger Tor noch seinen Einzug erleben kann, aber nicht den der deutschen Truppen, sondern der feindlichen. Aber man möge versichert sein, daß dann die rote Fahne weder auf dem Brandenburger Tor hängen noch als Liebknecht-Erzeugnis auf den Straffen von Berlin verkauft werden wird. Dann wird man die Revolution zu Grabe tragen — und die Einheit des Deutschen Reiches, die schon heute durch den Terrorismus Berlins bedroht ist. Aber nach den Voraussagen der heutigen Machthaber und vor der Revolution sollte die Einheit des Reiches und des Volles

Cürmers Cagebuch 279

in der Heimat, die Liebe der Völker, der Pazifismus gesichert sein. Statt dessen wird amtlich in Washington bekanntgegeben, daß Amerika in den nächsten drei Jahren 10 Überdreadnoughts, 6 Schlachtkreuzer und 140 andere Schiffe bauen werde. Statt dessen sagt soeben Lloyd George: Der Zweck des Völkerbundes sei die Verewigung der Entente.

Wäre der Kaiser noch heute im Amt, würde man drohend rusen: das sei die Strase dafür, daß er nicht abgedankt hätte. Und nun? Wie ist es jetzt? Wessen Politik hat bankerott gemacht? Diejenige der "Allbeutschen", die vor dem Geschwäß der Pazisisten warnten, oder diejenige, die dem Volke Lustschlösser baute und uns in Revolution und Schande jagte, weil dann nach der Läuterung und nach dem Bekenntnis der Schuld die "große Zeit" komme, die Herr Harden, der Prophet, uns kündete? Ist auch heute das Volk von den Gasbomben der Revolution noch betäubt, aber das Erwachen wird kommen, anders als die es sich vorstellen, die heute nach dem Staatsgerichtshose für die Stützen des alten Systems schreien."

Welchen moralischen, politischen oder materiellen Vorteil kann es uns wohl einbringen, wenn die Befreier von heute die Machthaber von gestern mit Ausdrücken wie "fluchbelaben" und bergleichen vor dem Auslande bloßstellen? Können solche Entgleisungen unser Ansehen in der Welt etwa fördern?

"Wo es sich um sozialdemokratische Beurteilung handelt," meinen die "Leipziger Neuesten Nachrichten", "wird man unterscheiden mussen zwischen der Herrschaft Wilhelms II. und der Hohenzollern im ganzen. Wilhelm II. ist in der Beurteilung der Sozialdemokratie keineswegs immer so zurüchaltend oder so gerecht gewesen, wie es für einen über ben Parteien stehenden, konstitutionellen Berricher munichenswert gewesen ware. Man tann barum auch von ber Sozialdemokratie nicht wohl verlangen, daß sie dem gestürzten Gegner gegenüber jedes Wort auf die Wagschale unparteiischer Gerechtigkeit legt. Gegenüber bem halbtausendjährigen Wirken des Hohenzollernhauses aber kann man wohl etwas mehr geschichtliches Verständnis verlangen, als fich in dem Beiwort ,fluchbeladen' summarisch zusammenfaßt, und das namentlich in einer Kundgebung, die ,an die Völker' der Entente und nicht etwa nur an ihre sozialistischen Parteien gerichtet ift. Denn über die Verdienste, die sich drei große Hobenzollern um Deutschland nicht nur, sondern auch um die Freiheit Europas, von der weltlichen Berrichaft ber Rirche und ihrer bourbonischen und habsburgischen Vortampfer, erworben haben, ist man im gebildeten Auslande nicht ununterrichtet.

Friedrich Wilhelm, der Große Aurfürst, hat im Aampse gegen den Imperialismus Ludwigs XIV. in erster Reihe gestanden und bei den Vorbereitungen dum Sturze der Stuarts durch Wilhelm III. von Oranien keine kleine Rolle gespielt. Friedrich Wilhelm I. war nicht nur ein Orillmeister mit dem Rohrstock, sondern auch ein Volkswirt von vorbildlich weitem Blick, der unter anderem, um niemand einen Vorwand dur Orückebergerei in Steuersachen du lassen, für sich und seinen Jaushalt die Akzise aus seiner Tasche bezahlte. Hätten unsere 22 abgedankten Landesväter stets ähnliche Gesinnungen gehabt, vielleicht sähen sie

noch auf ihren Thronen. Über Friedrich II. endlich, für den uns Deutschen Thomas Carlyle erst das Verständnis eröffnet hat, genügt es, auf das Wort zu verweisen, das unser größter Dichter auf ihn geprägt hat: "Die Reichen haben viel Abvotaten, die Armen aber nur einen, und das bin ich." Daß die großen Hohenzollern des 17. und 18. Jahrhunderts sich und ihren Staat nicht in die Formen der sozialistischen oder kommunistischen Republik eingeordnet haben, kann ihnen nur verübeln, wer jeglichen geschichtlichen Sinnes dar ist. Die Staatsform jener Zeit war der ausgeklärte Absolutismus, und wer sie mit so viel humanem und sozialem Geist erfüllt hat, wie die tüchtigsten Johenzollern, der hat Anspruch auf die Achtung auch derer, die unter anderen Zeitumständen in anderen Staatsformen das Beste der Völker suchen. Von den Verdiensten um die deutsche Staatseinheit gar nicht erst zu reden. Auch Friedrichs II. Heldenkamps gegen halb Europa gehört in die Vorgeschichte der deutschen Republik von heute.

Vor allem glaube man nur nicht, in England mit der Berabsekung ber gefturzten Machthaber von gestern Geschäfte machen zu konnen. Der Englander bat, in bezug auf das eigene Land zum mindeften, jenen historischen Sinn, ber der Sozialdemokratie im besonderen und dem Deutschen im allgemeinen so vielfach abgeht. Vor Westminster Hall, die dem Londoner Barlamentsbau vorgelagert ist, steht ein Standbild Oliver Cromwells, der den entthronten Rarl I. aufs Schafott schidte. Das hindert nicht, daß an einem der belebtesten Plake Londons auch ein Standbild Karls I. steht. Und obwohl für den Engländer Cromwell die notwendige Revolution und Karl I. die gemeinschädliche Realtion verkörpert, hat in den geschichtlichen Gemälden, die das Innere des Parlamentsbaus schmuden, auch Rarl I. seinen ehrenvollen Platz. Wenn die M.P. sich ins Unterhaus begeben, können sie vorher die Darstellung betrachten, wie Karl zu Nottingham sein Banner aufpflanzt, um die Ravaliers zum Rampfe gegen das Barlamentsbeer zu sammeln, und zwar eine Darstellung, die von Verächtlichmachung das genaue Gegenteil ist, Für den Engländer gehört eben auch die Macht von gestern, die überwunden werden mußte, um zum Fortschritt von heute zu gelangen, mit ins Pantheon ber Landesgeschichte. Und so zügellos die englische Presse im Kriege gegen die Hohenzollern getobt hat, als gegen die gefährlichsten Feinde englischer Weltherrschaft, so wenig wird der Engländer es in seinem innersten Berzen zu würdigen wissen, wenn von deutschen Banden dem gestürzten Berricherhause Steine nachgeworfen werben, um der schönen Augen des Auslandes willen. Er wird dergleichen vielmehr achselzudend auf Rechnung ber unausrottbaren beutschen Bedientenhaftigkeit seken."

Nein, mit solchen Emporkömmlingssitten, die nur den Mangel an nationalpolitischer Kinderstube beweisen, macht man weder moralische Eroberungen, noch erschmeichelt man sich auch nur ein huldvoll herablassendes Lächeln. Man bringt sich nur um den letzten Rest von Achtung, wenn von einer solchen überhaupt noch die Rede sein kann ...





#### Die Polen

Inmittelbar nach der deutschen Revolu-tion haben die Polen des preußischen Sebietes ihre Vorstöße begonnen. Dieser Rampf, den die Polen ihrer Anlage gemäß heimtückisch, in Banden, mit Überraschungsmanövern geführt haben, wird einst als eines der dunkelsten Rapitel bes großen Zersehungsprozesses in der Seschichte verzeichnet werden mussen. Schon die Art, wie der sonst hochverdiente Generalgouverneur v. Beseler mit sich umspringen ließ, war geeignet, den Übermut der edlen Polen aufs höchste zu steigern. Die Arbeiter- und Soldatenräte, die sich nach dem deutschen Umsturz in Posen auftaten, blieben, bis auf wenige, in Wirklichkeit ohne jebe Autorität. So konnte fich bas schmachvolle Schauspiel abrollen, bak etwa 20000 beutsche Goldaten und Beamte sich fast tampflos in die Gewalt der Polen gaben, die nur auf das Signal gewartet hatten, um über beutsches Eigentum raubend, plündernd und schändend herzufallen. Am 14. November war die Stadt Posen in polnischer Gewalt, und bald folgten die Mittelpunkte der Proving. Aberall haben die deutschen Soldaten in topflofer Beise ihre Waffen abgegeben, und alle Alten des Kreischefs und alle Kassen wurden mit Beschlag belegt. Alle Magazine der deutiden Beeresverwaltung, alle Munitionslager, alle Vorrate haben die Polen auf diese hinterlistige Weise an sich gerissen. Das auf viele Millionen zu bewertende beutsche rollende Chenbahnmaterial ist von den Polen beschlagnahmt worden, besgleichen sämtliche Autos und samtliche Dampfer, Schiffe und Rähne.

So schwer uns diese Verluste im Augen-Der Durmer XXI, 5/6 blid treffen, sie bedeuten nichts gegenüber dem Schaben, der unserem Wirtschaftsleben entstehen wurde, wenn Posen, womöglich noch Teile Oft- und Westpreußens und Oberschlesiens, an die Polen verloren gingen. Es braucht nur an die für unsere Versorgung unentbehrliche Getreide- und Kartoffelernte, sowie an die Salzlager der Provinz Posen, an die Rohlenbergwerke und Hütten Oberschlesiens, an die Wälder Oftpreußens erinnert zu werden, um die ganze Große bes brohenden Verlustes in das rechte Licht zu ruden. Der Zwed des polnischen Aberfalls liegt klar zutage: die Lösung der Provinz von Deutschland und ihre Angliederung an Kongrefpolen foll ichon jett vorbereitet, für die Friedenstonferenz foll eine vollendete Satfache geschaffen werden. Achtmalhunderttausend Deutsche wären damit ihres Selbstbestimmungsrechtes beraubt! Nicht Verhandlungen mit den Polen, sondern nur gutgeführte triegstüchtige Soldaten tonnen diese für unsere Butunft, für unsere icon ichwer genug bedrohte Ernährung geradezu tatafrophale Wendung vielleicht noch im letten Augenblid verhüten.

#### "Erbärmlicher Boche!"

mit ägendem John und Spott, berichtet die "Areuzitg.", überschüttet die "Areuzitg.", überschüttet die französische Presse aller bürgerlichen Parteien, die weit in die Aeihen der außersten Linken hinein, den Umschwung in Deutschland, den Absall vom Kalsertum und die Liebedienerei, das Ariechen vor dem Feinde von gestern. Im "Kolair" schreibt z. B. René Wertheimer, dessen Name, nebendei be-

Digitized by Google

merkt, gewiß nicht echt französisch klingt, in einem Aufsate, der die trot langer anfänglicher Niederlagen niemals entmutigte französische Nation mit der deutschen vergleicht, wörtlich folgendes:

"Als Ende August 1914 der Feind auf unserem Boden eingedrungen war und die Gefahr völliger Vernichtung plötzlich schrecktensvoll ihr Haupt vor uns erhob, stand Frankreich mit einem Schlage auf wie ein einziger Mann, bewundernswürdig anzusehen und gleichgültig gegen alles andere als den äußersten Widerstand ...

Dagegen ber Boche'! ...

Nachdem er sich gut geschlagen hatte, sieht er jett, nach vier Rabren Sieg und Beute, daß er die Partie verloren bat, und nun läßt er alles im Stich, ftredt bie Waffen und macht Revolution. der Stunde, da ihm die Invasion droht, sett er sich nicht etwa, obwohl er doch unser Beispiel vor Augen hatte, verzweifelt zur Wehr ... nein, er enticheidet fich, wie ein Mann, für die Schmach und die Schande. In diesem Augenblid, da auf alles, was einst das Deutsche Reich war, ber Schatten ber Entehrung sich herabsenet, boren wir, bag die Lobredner ber eigenen Riederlage mit Beifall überschüttet werden und Freude und Aufruhr fich in ihren Stabten um bie Berrichaft streiten. Und dabei haben sie an der Front noch Causende der Ihrigen, die leiben und an der Straße ihres Rüczuges sterben ..."

Und der Artikel schließt voll Verachtung mit dem Ausruf: "Sale boche!" — "Erbarmlicher Boohe!"

... Allen zur Beachtung empfohlen, die es angebt.

# Das Selbstbestimmungsrecht — "eine Phrase"

Qeonhard Abelt, der im Auftrage des "Berliner Cageblattes" eine Reisc durch Bohmen unternommen hat, berichtet über seine Eindrude und Erlebnisse u. a.:

Was sich zeigt, sind tschechische Legionare, die in Lobosit das Gepäck der Reisenden im Auftrage des Narodni Opbor durchsuchen

und ausplündern, wobei auch manches private Stüd als angeblich ärarisch mitgeht. Die Reisenden protestieren, es tommt zu einem erregten Auftritt. Der tschechische Leutnant, der die Patrouille führt, erklärt rund heraus: "Es gibt kein Deutschöhdmen, es gibt nur einen tschechischen Staat!" In Eger hat tschechisches Militär den Flugplatz überfallen, den deutschen Nationalausschuß der Stadt bedroht und ist mit der Beute, die Millionenwert hat, nach Pilsen davongefahren. Ahnliche Gewalttaten geschehen in ganz Böhmen.

Ich bin ohne Vorurteil ins Land getommen und babe an den guten Willen des jungen tschechischen Staates geglaubt. Aber es scheint, daß kein Volk aus seiner Seschickte lernt. Die Tschechen, die sich so lange unterdruckt gefühlt haben und befreit die Deutschen im Land ihrer nationalen Gleichberechtigung versicherten, wenden sich nun mit brutaler Gewalt gegen fie, weil fich Deutschböhmen nicht zu ihnen bekennt. Sie haben im Guben Ungarn gegenüber das Recht der historischen Grenze schroff verneint, im Rorben aber fordern sie es für sich, weil es die einzige Rechtfertigung für die gewaltsame Annerion Deutschöhmens mare. Selbstbestimmungsrecht, dem sie ihre nationale Existenz und die Unterstützung ber Entente verdanken, ist mit einmal eine Phrase. Ein Mitglied des Narodni Oybor hat es dem sozialistischen Abgeordneten Geliger, der M gütlicher Verhandlung nach Prag gekommen war, wörtlich ins Gesicht gesagt: "Das Gelbstbestimmungsrecht ist eine Phrase, jest enticeibet nur Gewalt!"

#### Es fiel ein Reif in der Frühlingsnacht...

Que Dorpat schreibt Professor Georgal Buch im roten "Lag". Aus Dorpat! Der Pflanzstätte und Hochburg beutschen Geistes im Often! "Mitten in der Stadt auf einem Berg mit Bastionen liegt das alte Gemäuer des gotischen Domes. In den vielen Kämpsen, die in Mittelalter und Neudeit über diese Bischofstadt hingegangen sind, ift er zu Schaden getommen. Wuchtige Reste.

von Arähen umflogen, ragen in die blaue Berbstluft. An den Dom schließen sich parkartige Anlagen; hier und da tritt man beim Spazierengehen hinaus auf die Plattsorm einer ehemaligen Bastion und schaut über die Stadt, die ins Cal des Embach fällt und jenseits des silbernen Flußbandes wieder bergan steigt, allenthalben gebettet in herbstliches Laub...

Aber die Psychologie der Balten ist von anberen geschrieben worden. Sie bewegt sich auf einem breiten soliben Gesichtsfeld; sie baben sich Beit gelassen für geistige Dinge und sind ausgesprochenermaßen die Intelligenz des Landes; das gab ihnen die Führerstellung, gab ihnen die Scheidung von ber Altbevölkerung der Eften und Letten und perschaffte ibnen auch die gelegentliche Bevorzugung wie die systematische Beinigung durch die russische Regierung. Der Grundzug ibres Wesens ist das starte Deutschtum in ihren Herzen, die bewundernde Liebe zum großen Reich der Stammesbrüder. Allerorten wurden wir mit lebhafter Berglichkeit begrüßt. Der Glaube an Deutschland und seine politische Mission war tief und stark hingebend. Russische Willfür und bolichewistische Bügellosigkeit hatten sie über sich ergehen lassen, und nun hatten sie ihre ganze Sache auf das Deutsche Reich gestellt, hatten ihr Schicfal endlich im Gefühl glückeliger Geborgenheit in die Hände des großen Mutterstaates gelegt; ihre Vorstellung von deutscher Machtpolllommenbeit kannte keine Grenzen.

Im Beichen sieghaften Deutschtums öffnete die alte Universität ihre Core. "Deutsche Worte hör" ich wieder —" sang die Schar der Teilnehmer beim Festatt in der Aula...

Es fiel ein Reif in der Frühlingsnacht... Wie ein schweres blindes Verhängnis geht es durch die deutschen Lande und zertritt Leben und junge Poffnungen. Soll es Wahrheit werden? Sollen deutsche Größe und deutscher Stolz endgültig zerbrochen sein? Bange zittert die Frage in denen, die ihre Sache auf uns gestellt haben. Werdet ihr uns im Stich lassen? Werdet ihr euch verbieten lassen, uns zu behalten? Es kann vordommen, daß man hier von ganz fremden Menschen auf der Straße angesprochen und

befragt wird; von ratiosen, hilsesuchenen Menschen. Und was soll man dann antworten? Soll man sagen, daß das deutsche Bolk nicht mehr Bescheid weiß, was es tun soll, und daß es nicht mehr über das Schickal seiner Brüder zu befinden hat?..."

#### Der entscheidende Grund

enn es zu einem so schmählichen Ende getommen ift, fo war ber entscheidende Grund dafür, daß die innere Front zusammengebrochen ist. Die "Frankfurter Beitung" glaubt freilich bie Berantwortung für den Waffenstillstand und damit auch für die Anternierung der deutschen Flotte der Obersten Beeresleitung zuschreiben zu tonnen. Sie hatte den Waffenstillstand bringend verlangt und die Regierung des Prinzen Max - fozusagen - gezwungen, ihn abzuschließen. "Mit Verlaub," erwidert treffend die "Kreuzzeitung", — "die Oberste Heeresleitung hat allerdings in einem Augenblick, in dem ihr bie Lage an der Front kritisch erschien, die Einleitung von Waffenstillstandsverhandlungen verlangt. Aber icon als die erste Antwort Wilsons mit ihrem Verlangen der Räumung der besetten Gebiete eintraf, war die Regierung des Prinzen Max dahin aufgetlärt worden, bag die Rampflage ben Abichlug bes Waffenstillstandes nicht mehr erfordere. Trotdem sette die Regierung die Verhandlungen fort, obwohl jede neue Antwort noch deutlicher als die erste erkennen ließ, welche Bedingungen wir zu erwarten haben würden. Generalfeldmarschall v. Hindenburg hat in dieser Beit an den Prinzen Max ein Schreiben gerichtet, in dem er in eindringlichen Worten bat, nicht unsere Ehre preiszugeben. Es heift also geradezu die Dinge auf den Ropf stellen, wenn man behauptet, biefer Waffenstillstand sei burch unseren militärischen Zusammenbruch notwendig geworden und die Oberste Beeresleitung trage für ihn die Verantwortung. Sie würde einen solchen Waffenstillstand niemals abgeschlossen haben. Auch die konservative Reichstagsfraktion bat

verschiedentlich ihre Stimme gegen die fortgesetzte Nachgiedigkeit der Reichsregierung erhoben. In seiner Reichstagsrede vom
22. Oktober stellte sich auch Prinz Max
auf den Standpunkt, daß uns keine Wahl
bliede, als mit der ganzen Kraft eines Volkes,
das man zum Außersten treibe, zur Wehr zu
sehen, wenn die Feinde uns einen Gewaltfrieden auferlegen wollten. Auch er, so
müste man danach annehmen, würde diesen
Waffenstillstand nicht geschlossen haben, wenn
er sich nicht der schwer begreislichen
Täuschung hingegeben hätte, daß ihm-ein
anderer als ein Gewaltfrieden folgen könne."

# Der englische und der deutsche Seist

m "Cag" vergleicht Professor Rein-Zena 1 den deutschen Geist mit dem englischen Geiste, um die erdrückende reale Aberlegenheit des englischen festzustellen. Der deutsche Geist ist vornehmlich wegen seines eingeborenen metaphysischen Sanges, wegen seines Über-Abealismus dem einheitlich geschlossenen englischen nicht gewachsen. Der englische Geist mit seinem Eroberungswillen beherrscht nicht nur die staatsmännischen Kreise, sondern umfaßt das gefamte Volk in allen seinen Schichten, die Kaufleute und Reeder, die Gewerbetreibenden und Arbeiter. Auch durch die gelehrten Kreise weht, wenn auch in sanfteren Formen, der imperialistische Böbenflug des englischen Geistes. Die Augend atmet ihn von Rindheit an in fich ein und fühlt sich gludlich und stolz, einem folden Weltvolk anzugehören, ihm zu dienen, an der Ausbreitung seiner Macht teilzunehmen. Das genaue Gegenteil hierzu bildet der deutsche Geist:

Nach außen hin ist er bescheiben; nach innen sucht er in immer neuen Anstürmen das Beisichselbstsein zu schauen und in die Tiesen zu dringen, von denen aus sich ein Blid in die unendlichen Fäden eröffnet, an denen das Weltall hängt. Dieser metaphysische Orang, der in Schelling und Hegel Triumphe seierte, ist noch lange nicht ertorben. Er zieht immer wieder den deutschen

Geift von der Realität der Dinge weg in eine Abealität der Erscheinungen, von der aus leine Brüde zur Wirklickeit des Lebens führt. Diesem metaphysischen Zug folgen Sogialiften und Pazififten in gleicher Beife, wenn auch in abweichenden Formen. Deshalb haffen fie die "Alldeutschen" mehr als unfere Feinbe, die uns ans Leben wollen. Sie warnen unfere Boltsgenoffen eindringlich, ja nicht bem Bag gegen England nachzugeben, aber ihre Augen fangen alsbalb an, von Sak zu glüben, fobald der name "Allbeutich" fällt. Und doch sind die Allbeutschen nur eine ganz sanfte Abart des englischen oder französischen Imperialismus. Fern von bem Gebanten einer Weltherrschaft, wollen sie, wenn ich sie recht verstehe, nichts weiter als unserem deutschen Bolt die Möglichteit gesunben Wachstums fichern, Luft und Licht den beranwachsenden Generationen in ausreichendem Maß gewähren. Aber bas ift ber unbegreiflichen Weichheit, bie am beutschen Wesen haftet, schon zu viel. Die Menschheit umarmend, erscheint manchen Deutschen die leiseste Betonung bes Volkstums icon als eine Sunde gegen den beiligen Seift. In grenzenlofer Bescheibenheit will ber fügsame Deutsche bem Englander lieber ben Steigbügel halten, als in den Geruch irgendwelcher nationalen Begehrlichteit tommen.

#### Ginige bescheibene Anfragen

In Ungarn hat der Ministerrat beschlossen, daß im amtlichen Vertehr die Mitglieder des Kabinetts nicht mit "Erzelleng", sondern nur mit "Herr Minister" angesprochen werden. Ob die neuen Staatssekretäre der deutschen Republik ebenfalls auf den herkommlichen Erzellenztitel verzichtet haben?

Die beutschen Reichsstaatssekretäre er hielten bisher ein Jahresgehalt von 5000 %, einschließlich 15000 Mart Repräsentationsgelder. Vordem wurde wiederholt an dieser Etelle den beutschen Staatssekretären nabegelegt, auf die Repräsentationsgelder pur gunsten der Kriegshilse zu verzichten, da sie seit Kriegsbeginn so gut wie teinen Aufwand für Repräsentation zu machen hatten. Leider blieb diese Anregung ohne jeden Erfolg. Sollten vielleicht die neuen Staatssetretäre der deutschen Republik zu der Einsicht kommen, daß es unter den obwaltenden Verhältnissen notwendig ist, auf Einnahmen zu verzichten, die sich nicht begründen lassen, zunächst auf die Repräsentationsgelder, die sie beziehen, ohne irgendwelche Kosten für die Repräsentation aufwenden zu müssen?

#### Der Kaiser und Glsaß-Lothringen

tommen, und wie anders hätte es sein können! Mit welchen Gefühlen lefen wir, was der "Kölnischen Volkszeitung" aus den — nun nicht mehr deutschen — Reichslanden geschrieben wird:

In Essay-Lothringen besaß der Raiser auch im Bolte, namentlich in der ersten Zeit seiner Regierung, viele und aufrichtige Sympathien. Bürger, Bauern und Arbeiter hatten ihn gern und erblicken in ihm nicht bloß den obersten Vertreter des Reiches und die Verförperung des Reichsgedankens, sondern sie fühlten auch eine Art persönlichen Verhältnisses zum Raiser, den sie als Landesherrn achteten und liebten. Diese guten Beziehungen wurden im Lause der Jahre mehr und mehr gelockert, nicht ohne die Schuld des Raisers und seiner Regierung.

Wilhelm II. betrachtete und gab sich in Elsaß-Lothringen nur als Soldatentaiser. Zahrelang zog er bei seinen Besuchen in Straßburg und in Met einen statten militärischen Kordon um sich und sperrte seine Person gegen die einheimische Bevölkerung ab. Von den Bahndösen bis zum Absteigequartier des Raisers bildete das Militär oft mehrere Glieder tief Spalier, für das Volk und die Zugend war zur Begrüßung des Kaisers kaum noch Platz, und wie zum John auf diese militaristischen Mahnahmen, die sich sast viederholten, spielten die Musikapellen dabei die Melodie zu den Worten: "Liede des Vater-

lands, Liebe des freien Manns, gründen ben Herrscherthron wie Fels im Meer!" Nie war eine beutsche Stadt beim Besuche des Raiserpaares so reich und schön geschmüdt wie Straßdurg im August 1908. Und doch sand der Raiser nicht dauernd den Weg zum Herzen des elsaß-lothringischen Volkes, weil nun einmal Besuche im rasch dahinsausenden Auto, während die Bevölkerung, namentlich auf dem Lande, stundenlang zum Empfang des Raisers aufgestellt war, in einem neuerwordenen Gebiete keine tief wurzesnden Sympathien im Volke sich schaffen können.

An der Person des Aronprinzen gingen auch die Kaisertreuen in Elsaß-Lothringen stets gleichgültig vorüber. Er machte hier, wo er doch künftiger Landesherr sein wollte, auch nicht einmal den Versuch, sich Sympathien zu erwerben, und darum läßt sein Schickal kalt.

#### Die "Schuldigen"

🗖 um Gedächtnis" schreibt die "Wahrheit": "Die radikalen Organe der Linken pladieren eifrig für eine Bestrafung der sog. ,Shuldigen'. Sie nennen dabei viele Namen, die sie alle in der nächsten Umgebung Raiser Wilhelms suchen. Nicht genannt werden Männer wie Ballin, Rathenau, Friedländer-Fould, James Simon und andere dieser Art, trothem boch alle Welt weiß, daß nach ihren Ratschlägen die Minister- und Botschafterposten besetzt und alle wichtigen Staatsangelegenheiten gelenkt wurden. Man darf sich seine eigenen Gedanken darüber machen, daß man heute für den unglücklichen Ausgang diejenigen verantwortlich zu machen sucht, beren Rat grundsäglich mißachtet wurde."

#### Der bahrische Trotti

Mach ber ersten Abertölpelung erheben sich in Bayern von allen Seiten Stimmen gegen die "fremden Elemente", die jett dort herrschen. Das Münchener Bentrumsblatt, der "Bayer. Kurier", teilt mit, daß in einer liberalen Ausschußsitzung Dr. Müller-Meiningen mit der Faust auf den

Tisch geschlagen und geschrien habe: "Bon bem galizischen Juden Kurt Eisner lassen wir uns nicht regieren!" Der jungliberale Abg. Kohl habe dem Dr. Müller-Meiningen zugestimmt. Schon vorher hatte der Mehrheitssozialist Schöned in der Bersammlung der cristichen Arbeiterschaft Münchens die Abstammung Eisners beanstandet und erklärt, in einem christlichen Staat wie Bapern könne kein Jude an der Spiße stehen.

#### Spartakus marschiert

Is Liebknecht — wie mag er sich in dieser knalligen Sensationsvolle gefühlt haben — die rote Fahne auf dem Berliner Schloß hißte und ein Hoch auf die deutsche Republik ausbrachte, rief einer seiner Anhänger: "Es lebe Karl Liebknecht, ihr erster Präsident!" Worauf dann Liebknecht erwiderte: "So weit sind wir noch nicht."

Das war am 9. November. Inzwischen find wir zwar noch immer nicht — so weit, aber es ware grundfalsch, eine Ara Liebknecht für ein Ding der Unmöglichkeit zu halten. Die Spartakusleute, die unter dem Repter des tranthaft ehrgeizigen Liebtnecht das Himmelreich des Bolschewismus nach ruffischem Urbild in Deutschland errichten wollen, legen sich das nagelneue Ideal der republikanischen Freiheit auf ihre Art aus, indem sie die Wahrheit taltblutig terrorisieren, dagegen über Verletung der heiligsten Rechte der Revolution zetern, wenn die Mehrheit sich gegen solche Eingriffe auch nur schüchtern zu sträuben sucht. Das Gebeimnis der Wechselbeziehungen zwischen unabhängigen Gozialisten und Spartatusleuten, das der "Vorwärts" schon vor der Revolution vergebens zu lüften sich abmühte, ist heute noch in undurchdringliches Dunkel gehüllt. Wer bürgt dafür, ob nicht, nachdem gemeinsames Sandeln sich boch als zu schwach erwiesen hatte, um den ordnungsgemäßen Verlauf der Revolution zu stören, nunmehr mit verteilten Rollen weitergearbeitet wird, bis - wir fo weit find? Wie dem auch sei, fest steht, daß der Spartatusbund, dem die "Johenzollern"fozialisten

verhakter sind als das Bürgertum, die propolatorisch die Unabhängigen Verräter, Herrn Haase einen Abtrünnigen nennen, allmählich zum Sammelbeden geworben ift für alles, was nichts mehr zu verlieren hat barum por nichts zurudzuschreden braucht. Rurg, ein Sort Catilinarischer Eristenzen. Der bei Sett, Austern und Weibern erteilte Unterricht in ber ruffifden Botschaft, über die eine arglose Regierung schirmend die Rande hielt, zeitigt jett prattische Früchte. Es lag schon eine ganz artige Routine in ber Art, wie die "Roten Fahnen" ober die "Internationale" gegründet wurden. Bei der Überrumpelung des "Berl. Lotalanzeigers" hat ein gerabe aus Tegel entlaffener Strafling hauptfächlich "das Ding gedreht". In Duffeldorf zog ein Spartatustrupp vor des Bürgermeisters Jaus, als alles vor den Toren auf die beimtebrenden Felbgrauen wartete, und forderte 200 Mart auf den Ropf. In einer Berliner Berfammlung fanden sich unter ber wirtungsvollen Regie der Spartakusgruppe Arbeitslose und Deferteure zusammen. Beftrafung wegen Teilnahme an früheren Umsturzbewegungen oder Fahnenflucht galten als Empfehlung für die Delegiertenwahl zum A.- und S.-Rat.

Trot biefer nur zu durchsichtigen Entwidlung der Dinge hat die neue Regierung sich doch nicht abhalten lassen, durch eine Umneftie die Freilassung felbst der Schwerverbrecher zu verfügen. Sie finden ben Boden für die Wiederaufnahme ihrer Tätigkeit wohl porbereitet. Aur wenn sie sich in einem bestimmten Zeitraum erneut gegen bie notwendigen Sicherungen der sozialen Gemeinschaft vergeben, sollen sie wieder zur Strafe herangezogen werben. Man möchte hinzufügen: Vorausgefett, bag diejenigen, die ihnen heute die Freiheit schenken, alsdann noch in der Lage sein werden, sie wieder hinter Schloß und Riegel zu bringen. Nämlich weil wir, dann vielleicht "schon so weit sind".

Rein Zweifel: Spartatus marschiert. Diesen Unentwegten und Fanatitern ist bie Nationalversammlung mit Rube, Ordnung und Sicherheit im Gesolge ein Greuel

ohnegleichen. Nur im Chaos gedeiht das Geschäft berer, die den Namen des Stlaven Spartatus auf ihrem Banner führen, ohne vielleicht zu wissen, daß wenn nomen auch in diesem Falle omen bedeutet, ihr wahnwitziges Unternehmen dem Untergang geweiht ware. Denn Spartatus siel und mit ihm sechzigtausend der Seinen als sinnlose Opfer.

#### Scham, wo ist bein Erröten?

Machdem er schon geraume Zeit eine auffallende Rührigkeit an den Tag gelegt hat, um durch boshafte Wige auf Wilhelm II. die Gunst des Pödels zu gewinnen, ist an einem seiner letzen Vortragsabende durch seine "Semeinde" eine Resolution an die Reichsregierung gerichtet worden, des Inhalts, daß Jarden als Vertreter des deutschen Volles an den Friedenstisch gesandt werden soll:

"Jarden gehört zu den wenigen Deutschen, deren Wirten vor und in dem Kriege gerade auch das Ausland anerkannt hat. Vor allem ist er der Mann, mit Wilson zu verhandeln; denn schon vor zwei Jahren hat der Senat in Washington mehrere Aussätze Jardens um ihrer Gerechtigkeit und Einsicht willen feierlich den Staatsakten Ameritas einverleibt.

Darum fordern wir 3000 freie deutsche Männer und Frauen aller Stände die Reichstegierung auf, diesen deutschen Politiker um seiner Renntnis Europas, um seiner Warnungen, vor allem um seines Aufes in Amerika willen, zur aktiven Teilnahme an den Friedensverhandlungen einzuladen."

Diese Vertrauensvotum, das ein ebenso sensationslüsternes wie zahlungsträftiges Sauenhienstraßen-Publitum Herrn Jarden widmet, verdient auch, den Atten dieser schmachvollen Beit einverleibt zu werden. Freisich, das haben die um Berlin WW längst heraus, tein übertriebenes Stammesbewußtsein würde den Mann beschweren, wenn er in der ihm eigenen Pose eines süßlichen alten Jünglings, den Frad auf Taille geschnitten, eine Narzisse im Knopsloch, als deutscher Unter-

händler auf berüdenden Lachchuhen zum Friedenstisch schweben wurde. Lord Northcliffe dürfte ihm die biedere Rechte schütteln. Clemenceau ihm auf die Schulter klopfen und Sonnino ihn gonnerhaft beim Arm nehmen, ja sie dürften es, ohne die Würde ibrer Nationen zu verleten. Denn Berr Barben, ber jahrelang mit seinen Beziehungen zu bem Schöpfer bes alten Reiches totettierte, hat wirklich ein Anrecht auf den Dank der Entente, deren Sache er mit heißem Bemühen gefördert hat. Und wenn es auch eine Beit gab, wo er nicht laut genug sein "Treu zu Österreich" verkünden konnte, alle kompromittierenden nationalen Anwandlungen sind reichlich wettgemacht durch die zügellose Propaganda, die dieser fremdblütige Politiker während des Weltkrieges gegen das Land betrieben hat, in dem er zu Reichtum und Wohlstand gelangt ist.

"Scham, wo ist bein Erröten?" hat er selbst mit bem pathetischen Augenausschlag bes Schmierenkomödianten über die gerusen, die sich gar zu eilig an die Krippen der jungen Republik drängten. Herr Harben hätte Veranlassung gehabt, diese Frage an seine eigene Person zu richten.

# Prämiterung der Fahnenflüchtigen

😭 an glaubt, in einem Collhaufe zu (leben! Was zuerst in den Revolutionstagen, so wird der "Deut. Volkswirtsch. Korrefp." geschrieben, als schlechter Wit erzählt wurde, bag nämlich die fahnenflüchtigen Soldaten, welche sich zu vielen Taufenben in Berlin und den anderen großen Städten des Reiches herumtrieben, nicht allein straflos bleiben, sonbern auch ihre Lohnung nacherhalten follen, ift Catface geworden. Bei verschiedenen Ersaktruppenteilen Berlins hat die Auszahlung dieser Löhnungen bereits stattgefunden, die Fahnenflüchtigen erhalten ihren Lohn vom Tage ihrer Entfernung vom Truppenteil ab nachbezahlt und gelangen auf diese Weise in ben Besit einer größeren Gumme Gelbes, auf die sie nie und nimmer rechnen konnten.

Bei einem Berliner Gardeinfanterieregiment ist 3. B. an einen Deserteur, welcher schon bald nach Ausbruch des Krieges seinen Truppenteil verließ und sich während der ganzen Zeit unter falschem Namen als Gelegenheitsarbeiter sein Geld verdient hat, für volle vier Jahre die Löhnung nachbezahlt worden.

Daß man die Fahnenflüchtigen, welche in den meisten Fällen aus Feigheit und Pflichtvergessenheit jenen Treubruch vor dem Feinde begingen, in dieser unglaublichen Weise auszeichnet, ist vor allem ein schreichdes Unrecht gegen jene Braven, welche trot aller seelischen und körperlichen Leiden die ganze Zeit über in Pflichtreue ausgeharrt haben und von jenen nichtswürdigen Sesellen nun gar noch verspottet werden. Mit den erheblichen Geldmitteln, welche auf diese Weise in unrechte Jände gelangen, könnte man so manchem treu gedienten Soldaten seine bürgerliche Existenz wieder aufrichten.

#### Die ebangelische Landeskirche Preußens

as Alte stürzt, es ändert sich die Zeit nun wird vielem andern auch die Verfassung der preukischen Landestirche nachstürzen. So traurig auch die Veranlassung ist. dieser Verfassung wird tein Einsichtiger nachweinen. Sic hat, eben weil fic eine Rollegialverfassung ift, jedes Auftommen bedeutender Personlichkeiten verhindert. Mit Ruhe kann das deutsche katholische Volk die Sorge für die Gestaltung seiner Rirche im neuen bemokratiichen Breuken seinen Bischöfen überlassen aber welche Kührer steben an der Spike der epangelischen Kirche? Die Gemeinden wissen nichts von ihnen, tennen ihre Namen nicht, wissen nur, daß an der Spike Auristen steben. die mühlam den veralteten Verwaltungsapparat bis zum heutigen Tage handhaben. Semeinden und Scistliche können ihnen kein Vertrauen entgegenbringen. Die Synoden haben stets versagt; wer es weiß, wie ihre Zusammensetzung erfolgt, wundert sich nicht, daß der oberste Grundsatz bei jeder Tagung war: Quieta non movere. Natürlich gilt diese Behauptung nur in Rücksicht auf Versassungsfragen.

Aekt kommt die Trennung von Kirche und Staat. Was sind da für gewaltige Aufgaben au lösen! Seit Rabraebnten find darüber viel Vorträge gehalten und viel Artikel geschrieben worden, aber geschehen ist nichts, rein gar nichts, um beim Eintritt der Ratastrophe gerüftet dazustehen. Wäre es nicht wohlgetan wenn so bald als möglich der Generalsmodalvorstand mit dem Oberkirchenrat und vor allem mit den Vertrauensmännern der Pfartvereine aus jeder Provinz eine Tagung anhielten? Dag die ersteren beiden Instanzen mit der jetigen preußischen Regierung verhandeln, war ja in den Zeitungen zu lesen. Aber das genügt nicht. Es muß ein Berfassungsentwurf beraten, die Rirche muß schleunigst auf eigene Rüke gestellt werden. Rommen dann ruhigere Zeiten, so tann ja manches geändert und verbessert werden. Aber Gile tut not! Die Gemeinden und ihre Gelftlichen muffen erfahren, woran sie sind.

#### Der Geistige Rat

m Anschluß an den Arbeiter- und Solvatenrat konstituierte sich am 10. November im Reichstag ein "Rat der geistigen Arbeiter". Er will für "kulturelle Ideale auf dem Boden der sozialistischen Republit" wirken.

Unter dem Aufruf prangt an zweiter Stelle Siegfried Zakobsohns Name. Es war aber auch höchste, allerhöchste Zeit, daß er, gerade er, die deutsche Kultur unter seine schüßenden Fittiche nahm —

Aber nun ist noch Abolf Hoffmann da, der in derselben Branche macht. Wenn diese zwei aneinandergerieten? Nicht auszubenten!

Decamwortlicher und Hauptschriftleiter: J. E. Freiherr von Grotthuß . Bilbende Kunft und Musti: Dr. Rart Gind Alle Zuschriften, Sinsendungen usw. nur au die Schriftleitung vos Türmers, Zehlendorf-Bertin (Bannscebale) Dend und Dectog: Greiner & Pseisser Stuttgart



XXI. Jahrg.

Januar 1919

Heft 7

### Seelischer Aufbau

Von Karlernst Knatz

Pem Schlagwort vom Durchhalten ist das vom Aufbau gefolgt. Möge es uns besser mit diesem glüden als mit jenem.

Hätte ein Volk in der Lage des deutschen Zeit, triebe nicht die suchtbare Forderung des Tages den einzelnen wie die Gesamtheit atemlos von der halbvollendeten Arbeit des einen Tages zu den aufgetürmten Pflichten des folgenden, so müßte der wichtigste Aufbau, der seelische, jedem anderen, dem wirtschaftlichen wie dem politischen vorangehen, weil er die Grundlage beider ist. So aber darf wenigstens nichts versäumt werden, die Heilung und Erneuerung des Volksgeistes gleichzeitig mit dem Ausbau der staatlichen Form und der wirtschaftlichen Kraft zu betreiben.

Eine Niederlage, wie sie Deutschland im Weltkriege militärisch, politisch, diplomatisch erlitten hat, ist wie ein schrecklicher Schuß, der hart am Mart der Volksseele vorbeistrich. Und da es für ein ganzes Volk nicht die Ruhe eines Krankenzimmers und kein Sanatorium gibt, so bleibt nichts übrig, als durch seelische Massage und Elektrisieren zu versuchen, was versucht werden kann. Vor allem aber, um im medizinischen Bild zu bleiben, empfiehlt sich das Versahren neuester Seelenärzte, empfiehlt sich das Heilmittel derer um Freud, das geistige Erkrankung bekämpft, indem es die oft unbewußte Ursache erbarmungslos die in die dunkelsten Winkel "verschütteter" Seelenstollen versolgt und ans schmerzhafte Licht der Selbsterkenntnis zerrt.

Der Marmee XXI, 7

Digitized by Google

Diese peinliche Untersuchung beginnt mit der Frage: Haben die Deutschen überhaupt einen Nationalcharatter? Der "Temps" und andere französische Blätter baben - nur mit Mübe gelingt es, diese Dinge unbewegten Gesichtes zu lefen bereits erklärt, Deutschland sei "teine homogene Nation und besitze keinen einheitlichen politischen Geist". Daraus solle die Entente ihre politischen Entschlüsse ziehen. Andere frangösische Blätter fügen hinzu, den Deutschen fehle die Würde und der Stola im Unalud, die beide den Romanen wie den Angelsachsen selbstvertfändlich seien. Ich bin der Uberzeugung, daß wir auf diese Demütigungen nichts Durchschlagendes erwidern können. Die selbstzerfleischende Art, wie in Deutschland die Schuldfrage am Rriege, wie vor den Stufen eines angstvoll und demutig verehrten Gerichtes der Entente, erörtert wird; das Verhalten auch der deutschen Bevölkerung in Elfak-Lothringen beim Einzuge der Keinde Deutschlands: der Rampf ber Parteien, der vor dem Zusammenbruch und nach dem Zusammenbruch, vor ber Umwälzung und nach der Umwälzung schreiend und gehässig weiterging und -geht, die allzu irdische Gebundenheit, die in der fast völligen Verdrängung bet pölkischen Selbstachtung durch die leibliche Not sichtbar wird. die jämmerliche Musik unserer Friedens- und Gnadennoten, alles dies und vieles andere gibt in der Tat ein Bild, das für Deutschland als Volk und Staat tief beschämend ist.

Immerhin, wir sind ein nicht kleines Volt mit einer besonderen Sprache und rassengeschichtlich kaum stärker vermischt als etwa die Franzosen. Man sollte beshalb meinen, wir hätten auch einen Nationalcharakter. Denn wie der einzelne nicht denkbar ist, als unverkennbar geschieden von allen anderen einzelnen durch die Summe der geistigen und törperlichen Züge, die die "Bersönlichkeit" — von welcher Stärke des Grades auch immer — ausmachen, so hat auch ein jedes Voll ein gewisses Mak den einzelnen Angebörigen gemeinsamer Brägungen, für bie eine Wiederholung in gleicher Mischung bei anderen Bölkern nicht gefunden wich. Und wir hatten bisher auch sehr umfassende Vorstellungen von dieser "deutschen Art". Unser Schrifttum Klingt wiber von ihrem Preis. Walter von der Vogelweide, Butten, Luther, Schiller, Arndt, Uhland, Fichte, Lagarde, Treitschle und tausend andere wußten Rühmenswertes von ihr zu sagen. Wir glauben typisch beutsche Männer zu kennen: etwa Bach, Luther, Wagner, Bismard. Schwieriger schon und die Gefahr eines allzu angreifbaren, weil zu feinteiligen Gebildes anbeutend, war das Bemühen, die deutsche Art auf eine Formel ohne Hörner und Bahne zu bringen. Weder der Sat: Deutsch ist "die Mischung von Gemut und Subjektivität", noch Wagners Leitsak, knapp und könend wie ein Motiv seiner Opern: "Deutsch sein heißt eine Sache um ihrer selbst willen tun", noch die geistvolle Fassung einer Frau (Gertrub Prellwit): "Individualismus und Drang zur Weltweite -- Idealismus und Wirklickeitssinn" erschöpfen auch nur annahemb die Frage. Gar die vollstümlichen Formeln für das Deutschtum: "Tapfer, treu und tief" ober "ftart, aufrichtig und ernft", sind zur Zeit tieffter völkischer und staatlicher Niederlage zu erwähnen peinlich. Un Tapferteit standen uns die Franzosen im Weltkriege wohl kaum nach, die Aufrichtigkeit und Treue werden und nicht nur von den Feinden, den Neutralen und den früheren Bundesgenoffen, was zu ertragen wäre, sondern werden, was viel schlimmer ist, von einem Seil

bes beutschen Volles dem andern bestritten. Von der Stärke ist nicht gut reden, wenn sie zusammengebrochen ist; und die deutsche "Tiefe" wird beschämend bloßgestellt burch Deutsche, die ihre Volkszugehörigteit in der berauschen Soffnung auf weißes Mehl, ameritanisches Rindfleisch und australischen Sped wie ein laftiges Rleidungsstud ablegen. Es ist bitter, aber es muß erkannt werden: wenn wirklich alle die Eigenschaften, die künstlerisches Einfühlen und gelehrtes Forschen, die Volksmund und Wissenschaft zu erkennen glaubten, den Deutschen durch den Lauf ihrer Volksgeschichte eigneten, so haben sie sich ber grimmig prüfenden Weißglut des Weltenzusammenpralls von 1914—18 nicht gewachsen gezeigt. Der "Individualismus" hat uns gehindert, im wesentlichen einig und geschlossen zu sein, was auch immer geschehen mochte; ber "Orang in die Weltweite" ist uns politisch und wirtschaftlich sehr übel bekommen und hat uns, als geistige Eigenschaft, national entmannt; der "Idealismus" war schwächer als der knurrende Magen, war mitschuldig an einer unsagbar schlechten Außenpolitit und ift, soweit seine Reste nicht unter den Trümmern der alten Ordnung begraben wurden, vorläufig in utopische Weltglüchträume ber ungeschichtlichen Massen verflüchtigt, und ber deutsche "Wirklichkeitssinn" hat sich zweifellos vier Jahre lang unerhört täuschen und belügen lassen — fraglich ist nur, ob von eigenen Volksgenossen ober von einer geriffenen Mache ber Feinbe.

So scheint die deutsche Art, auf deren Besitz wir glaubten stolz sein zu dürfen, ein Märchen, das heute nur noch große Kinder gerne hören können. Der Glaube an uns selbst, an den Wert und die Macht unserer Urt ist gerade in den Besten und Tätigsten des Volkes schwer beschädigt, in vielen hoffnungslos vernichtet. So weit ist die seelische Volkszermurbung vorgeschritten, daß bedenklich große Gruppen beutscher Menschen, verblendet teils, vielfach vielleicht auch verzweifelt, versuchen, das in Blatt und Blume kranke nationale Gefühl mit der Wurzel auszureißen ober wenigstens es aus den breiten Feldern ber Volksnotwendigkeiten in die Bierbeete der Runft und Rultur zu verweisen. Völlerfeindschaft und Rassenfeindschaft werden blindlings gleichgesett mit völkischem Gefühl und klar erkanntem und betontem Volkscharafter, und es wird in befremdendem Maße gerade von geistigen Deutschen verkannt: für Völker ebenso wie für ben einzelnen entscheidet die Forderung über Leben und Tod, daß die Perfonlichkeit, die Unverwechselbarteit nicht im Außeren geprägt, sondern im tiefften Wefenstern verwurzelt sei. Die den Sinnen faßbare Frucht aus diesem wissenschaftlich unangreifbaren Nährboben ist die Sprache. Und wie die Sprache, beren Reinheit, jum Teil aus fehr bestechenden Grunden, vom deutschen Wesen immer start gefährbet, oft preisgegeben wurde, ihre ungeheure Bedeutung für ein Volk nicht darin erschöpft, daß man Gedichte in ihr schreibt, sondern allein barin, daß sie Mittel und Träger aller Gemeinsamteiten, ber wertvollen wie der wertlosen, der geistig hohen wie der alltäglichen ist, so kann auch die Volkseigentümlichkeit nicht auf jenen Gebieten menschlichen Daseins gepflegt, auf diesen beiseite geschoben ober gar ausgelöscht werden. Ein Volk ist gang ein Volk für sich ober es ist nichts mehr. Das beutsche Volt tann nicht im "Geistigen" beutsch, in ber Politit unb in der Volkswirtschaft aber international sein wollen. Und wer ähnliche Neigung

bei anderen Völkern poraussekt, täuscht sich oder wird getäuscht. Die Franzosen find Franzosen, die Englander Englander, selbst — das ist jekt wohl gewik — die raffengeschichtlich gemischtstämmigen Amerikaner sind Amerikaner; und alle sind sie es restlos, bedingungslos. (Die nationale Schwäche des russischen Voltes bat ähnliche geschichtliche Wirkungen, wie die des deutschen, ist aber seelisch anders gelagert wie die unsere.) Deshalb muß der seelische Aufbau unseres Voltes mit der Erwedung des nationalen Bewußtseins begonnen werden. In diesem Bestreben werden wir in gludlichster Ubereinstimmung mit der amerikanischenglisch-russischen Weltlehre vom Selbstbestimmungsrecht der Völker sein! Rat denn, betäubt von internationaler Predigt und Prophetie in der grauenvollen Wüste des Krieges, noch niemand erkannt, daß diese Lehre ganz und gar "nationalistisch" ift? Ihre Erfinder haben zweifellos mit ihr Boses für uns gewollt. Zett eröffnet sich die Aussicht, daß sie gegen ihren Willen Gutes dadurch ichaffen. Auch sind dauernde Völkerverständigung und Weltfrieden — wenn beide möglich sind - und nationales Bewuktsein teine Unverträglichkeiten - wie bas tieffte Glüd der Liebe oder Freundschaft zwischen Menschen nicht durch Aufgeben der Eigenart, sondern durch wechselseitiges Geltenlassen und durch das lette Geheimnis errungen wird, gerade aus der Gegensäklichkeit täglich die Einheit des Verstebens zu erzeugen. Frühere Geschlechter, beren Schickal noch nicht so furcht bar über das ganze Rund der Erde verflochten, noch nicht zu Erdteilschicksalen ausammengeballt war, mochten nach einer nationalen Niederlage ben seelischen Aufbau für gleichbedeutend halten mit dem Willen, neue Rraft zur Rache, zum Wiederquittmachen zu schöpfen. In unseren Reiten unserem Geschlecht kann es genügen, wenn wir ein selbständiges Bolt bleiben, das auf der Einheit beutschen Bodens die Einheit eines deutschen Staates bewahrt.

Nur Nationalbewußtsein kann diese Lebensbedingung eines deutschen Volkes erreichen. Nationalbewußtsein ist die Vorbedingung völkischer Persönlichkeit; und Nationalcharakter bildet sich durch die Projektion allgemein-menschlicher Tugenden und Fehler auf die verborgene und geheimnisvolle Fläche der nationalen Persönlichkeit. Welche Züge das neue Sesicht deutscher Urt ausweisen wird, vermag niemand zu sagen — als Volk sind wir gerettet, wenn dieses Sesicht nur unverkenndar von den Zügen anderer Völker sich abhebt.

Sind leuchtende und bestechende Farben in dem Bilde, das wir uns disher von dem deutschen Nationalcharakter machten, durch den politischen Zusammenbruch des Jahres 1918 erloschen oder als unecht erwiesen, — das Nationaldewußtsein kann den von gleicher Sprache und zusammenhängender Siedlung gezogenen Nahmen mit Neuem, Echtem und Schönem füllen. Wir haben an Selbstvertrauen verloren, wir werden an Land und Gut verlieren, und wir haben nicht einmal die äußeren Grenzen der Ehre vor Verletzungen bewahren können. (Und daß sich politische Segner in Deutschland mit dem Vorwurf nationaler Würdelosigkeit bekämpfen, ist, fürchte ich, ein Beweis dafür, daß die nationale Würde des Deutschen an sich erheblich gelitten hat.) Aus solchem seelischen Zusammenbruch rettet nur eins: daß jeder einzelne und alle gemeinsam, Mann wie Weid, das Bewußtsein der nationalen Zusammengehörigkeit und Einheit weden, pflegen, schäffen

und gegen alle äußere Not unverrückar festhalten. Ja, man kann sagen, daß, gereinigt von den Schlacken einer gröber empfindenden Beit, die Ehre des Volkes lebt, wenn das völkische Bewußtsein, alles durchdringend, lebendig ist. Nur so wird sie aus der Faust in die Seele verpflanzt.

Der Grundstein, mit dem dieser seelische Aufbau des deutschen Volkes steht und fällt, ist die Wiederherstellung einer sesten innerpolitischen Einheit, die in neuem staatlichen Geist und neuer Form alle Volksgenossen bei gleichem politischen Recht umschliekt.



#### Des Turmhahns Morgenlied · Von Otto Michaeli

(8u einer Radierung von Hans Thoma)

Schon wieder, goldne Spinne, hebt bein Riesenbauch Sich feurig aus der Tiefe, webst aus Strablen du Dein Funkelnetz lichtmaschig um die Fluren rings. Was suchst du bier? Du wähntest wohl, im Schlafe mich Bu überraschen, wehrlos mich ins Net zu ziehn? Doch ich, der alte Turmhahn, war vor dir noch wach, Seit grauer Zeit als Wächter diefer Stadt bestellt. Und meine Mannen, folgsam meinem Führerruf, Sind auch zur Stell', ein jeglicher an seinem Plat. Wenn dir ein Ohr zu hören ward, vernimmst du sie, Und hier den Ruf und dort den Ruf: Kikeriki! Von Hof zu Hof, von Flur zu Flur, von Dorf zu Dorf Schallt hundertstimmig Feldgeschrei: Riteriti! Bift, Spinne, bu bei Stimme, o versuch' es boch, Den Ruf zu übertonen! Es gelingt bir nicht. Noch wähne du, mit beinem Golde uns die Frau'n Und Kinder zu betören! Sie sind fromm und treu, Uns Gatten und uns Vätern innig zugetan. Willst berrschen du, beherrsch' den boben Kimmel du. Denn bier auf diefem Erdenrund bin ich ber Berr, 3d Turmhabn, ich, und mein Scichlecht, Riteriti!



### Junker Ottos Romfahrt Roman von Friedrich Huch

Der Unfang

n einem Turmzimmer der Feste Wolfstein saß der Raplan und las seinen Virgil. Er nannte sich Magister Vulpesius und war ein Ataliener.

Der Graf vom Wolfstein hatte eine Pilgerfahrt nach Rom gemacht und eine Römerin aus abeligem Geschlechte heimgeführt. Sie war in geistigen Bestrebungen ausgewachsen und wollte ihren Lehrer nicht missen. So war er aus der Sonne Italiens in den Nebel der Harzberge übergesiedelt, wo er den blauen Himmel im Dochsommer seltener sah als im römischen Dezember. Die Stelle eines Raplans war ohnehin offen gewesen, es wurde nicht gesagt seit wie lange.

Zwei Jahre später lag die junge Sdelfrau unter der Steinplatte. Ein Jahr vor ihrem Tode hatte sie einen Sohn gehoren, der war nun zwanzig Jahre alt. Er hatte ihn unterrichtet wie vordem seine Mutter.

Der junge Graf Otto war außer seinem jüngeren Halbbruder Theodulf der einzige auf dem Wolfstein, der an Künsten des Friedens mehr gelernt hatte als Lesen und Schreiben. Der blonde Theodulf hatte die Wissenschaften zwar gemächlich betrieben, aber doch betrieben. Lieber als die Bücher waren freilich auch ihm sein Schwert und seine Armbrust, nicht zu vergessen der volle Humpen. Der Kaplan fühlte sich insgeheim noch immer als ein Ovidius unter den Barbaren. Nur sein Schüler Otto war ihm ans Herz gewachsen.

Es war ein schwüler Septemberabend.

Die Burg lag auf einem Vorberge. Nach Norden hin war offenes Land, Felber und Wiesen der Herrschaft Wolfstein. Die Sonne stand schon hinter den Bergen. Es wurde zu dunkel zum Lesen.

Der Alte stand auf und blickte zu den Bergen hinüber, die ihm von der kargen Sonne dieses Landes im Laufe der Jahre so viel noch entzogen hatten. Das Gebirge war ihm nie etwas anderes gewesen als getürmte Finsternis.

Nun kamen die Monate ohne Licht. Unten die Nitter schlugen den kleinen Teil der Zeit, den man nicht verschlief, mit Lärmen und Zechen tot. Er war auf seine Bücher und seinen Schüler angewiesen. Der Winter lag vor ihm wie ein graues Schweigen.

Aus dem dunkeln Wald trat eine helle Gestalt, der junge Graf Otto. War also wieder in den Wäldern umbergelausen. Er schüttelte traurig den Kopf. Wie konnte ein Mensch von gesunden Sinnen und gar von höherer Bildung, wie konnte sein, des Magisters Vulpesius Schüler, so völlig von allen Genien verlassen sein, daß er zu seinem Vergnügen auf die Berge stiegt

Er gedachte seiner eigenen Jugend. Vanitas, omnium vanitatum vanitas! Aber auf die Berge war er denn doch nicht gestiegen ...

"Woran dachtet Ihr, lieber Magister?" fragte der junge Mann.

Der Magister betrachtete ihn benn boch mit Wohlgefallen. Sine schlanke Gestalt, ein bartloses Gesicht, die Züge regelmäßig wie der Marmor der Antike, die Gesichtsfarbe gelblich getönt, schwarze, wellige Haare, große, leuchtende Augen. So mochte der Fernhintreffer Apollo dassehen, nur daß der Junker statt des edlen Bogens die sade neuzeitliche Armbrust führte.

Man durfte den Knaben nicht eitel machen.

"An Rom dacht' ich," sagte er, "und an die Torheit meiner Jugend. Mir war das höchste Glüd des Sterblichen beschieden, ich atmete die Luft der ewigen Roma, des Hauptes der Welt. Es erschien mir aber nur wie ein Restlein Asche von der alten Herrlichkeit, da über das Forum die Stimme des göttlichen Cicero hallte. Ach und weh, was soll ich heute sagen?"

"Wir zwei treten wohl zu guter Stunde die Pilgerfahrt an", tröstete der Junker.

Näher ging er für jett auf das Thema nicht ein. Unzählige Winterabende hatten sie mit dem Ausmalen der Romfahrt hingebracht, und die Sehnsucht hatte sich auch ihm tief ins Berz gelegt. In der warmen Jahreszeit gab es doch auch hier so manches, das ihn freute. Er nahm von dem Gesimse einen Zinnbecher. Auf dem Tische stand ein gefüllter Wassertug. Er goß Wasser in den Becher und tat einen Strauß kleiner, dunkelblauer Glodenblumen hinein.

Der Alte fragte verwundert: "Was treibt 3hr für Allotria, Junter Otto?"

Der setzte sich auf die Bank, betrachtete die Blumen und sagte träumerisch: "Caten mir leid, die Blümlein. Hoch oben fand ich sie, wo einst ein Kohlenmeiler gestanden hat. Ihrer tausend und mehr. Blühten da still und einsam. Warum läßt Gott sie so holdselig erblühen, da doch niemand kommt und sich ihrer freut?"

Dem Alten war wunderlich zu Sinne. Sein Junker war anders als er und alle, die er kannte.

"Ihr seid der Blumen doch froh geworden", warf er ein.

Otto schüttelte den Kopf: "Nein, sie haben mich traurig gemacht. Möcht' wissen warum?"

Der Magister setzte sich zu ihm. Er sann. Zuletzt sagte er leise: "Eure Mutter brachte im ersten Sommer zuweilen Blumen in die Burg und setzte sie auf Simse und Tische. Blümlein wie diese und andere. Wußte sie kunstvoll nach Form und Farbe zusammenzubinden. Euer Vater sah sie nicht. Da ließ sie am Ende davon ab."

"Sie hatte wohl auch sonst wenig Freude", sagte der Junker bufter.

Der Alte erwiderte wehmütig: "Sie sang zur Laute, las in Büchern und betete. Die Laute ließ sie freilich bald liegen und das Singen hörte noch eher auf."

Der Junker sagte still verbissen: "Möcht' wissen, weshalb sie ihm gefolgt ist." "Hatt' ihn eben lieb", meinte ber Alte.

Sie saßen beibe und schwiegen. Es war ganz bunkel geworden. Endlich sagte der Magister, in Erinnerung versunken: "Er schritt gewaltig unter den Römern, wie ein Ariegsmann aus dem Geschlechte der Fabier, der Wölfe der alten Roma. Die Ritter des Vatikans waren spielende Anaben neben ihm. Er sprach selten und lachte nie."

"Die Jahre haben ihn nicht wortreicher und fröhlicher gemacht", sagte ber Junter.

Der Alte nicke: "Er war auch bamals eher zum Fürchten als zum Lieben. Aber ber Frauen Liebe ist ein tieses Wasser, niemand sieht den Grund."

Der Junker wühlte in seinem Groll: "Wollte Gott, die vom Wolfstein wären boch mindest zu fürchten. Der Vennburger hat sich losgesagt. Konnt' nicht anders kommen. Wer läßt sich wie ein Hausnarr behandeln? Nun hält noch der dick Bemhter zu uns, daß Gott erbarm'! Wie steht's mit pro memoriam das Reickkammergericht, Herr Magister? Die Herrschaft war einem Nachdar, dem Grasen von Stapelburg, verpfändet. Der Gläubiger nahm das Recht des Fischens und Jagens in Anspruch. Das gab Händel. Aun wollte der Wolfsteiner das eben eingesetzte Reichstammergericht anrusen."

Der Alte lächelte säuerlich: "Ei, das steht nicht schlechter als der dick Bemhter, daß Gott erbarm'! Bin kein Rechtsgelehrter, kenne die Floskeln nicht, die Curialia. Rann auch nicht mit ganzem Herzen bei der Sache sein, denn ich weiß wahrhaftig nicht, ob das Recht so klar — o horcht, Junker, Eure Brüder und ihr Troß! So treiben sie's Tag für Tag, und wollen dristliche Ritter heißen!"

Eine Stimme, heiser vom Schreien und Trinken, überjohlte die anderen: "Hüpf', Förge, hüpf'! Ausruhn darsst hernach, die ganze Ewigkeit!"

Ein brausendes Gelächter. Der Junge sprang auf und stürzte die steile Treppe hinunter.

Der Magister trat ans Fenster. Rote Fadeln. Da stießen sie den alten Jörge über die Zugbrüde. Hatten ihn also endlich gefaßt, den alten Wildbieb. Det hatte sein Schickal verdient.

Was wollte der Junker Otto, der Bögling der Musen, unter dieser Rotte Rorah? Der Magister kehrte mißmutig zu seinem Virgil zurück.

Unten standen die Brüder feindselig widereinander.

Man wußte noch nicht, was Otto wollte, nur das eine sah man, daß er den Spaß wieder irgendwie stören wollte.

Otto wußte selbst nicht, welches Weh und welcher Born ihm die Seele zerschnitten. Die Brüder waren im Rechte, und daß ein Gefangener nicht ohne peitschende Hohnworte ins Verlies gestoßen wurde, war Brauch.

Dennoch wußte er nur zu sagen: "Dut mit ihm, was Rechtens ift, aber bas ist nicht Rechtens, daß ein armer Sünder verhöhnt wird."

Die Brüder fragten unwirsch, weshalb man zu einem Schelm nicht Schelm sagen sollte.

"Deshalb nicht, weil wir driftliche Rittersleute sind", sagte Otto unzu-frieden.

Er hatte ein Gefühl, als hätte er sich verrannt. Da sagte der bedächtige Theodulf: "Wenn dein Spruch lautet, weil wir Eble sind und Jörge ein Höriger, sprichst du wahr. Hol' einer den Vater, daß ein Ende wird."

Der, den dies alles am nächsten anging, ein gebückter weißhaariger Bauer, mit einer Haut wie zerschlissenes Pergament, regte sich nicht. Nur die scharfen Augen, Pupillen nicht größer als Nadelknöpfe, blicken rastlos von einem zum

andern. Nichts von allem, was vorging, bewirtte die geringste Anderung in seinen Mienen.

Der Burgherr trat vor ihn. Er war sein vollkommener Gegensat; eine aufrechte Hunengestalt mit lang herabhängendem Doppelbart.

"Das dritte Mal, Jörge", sagte er stirnrunzelnd. "Was hab' ich dir ver-kündet?"

Es dauerte lange, dis Jörge ein Wort herausbrachte. Der Burgherr wartete. Er kannte das und hatte keine Eile.

Die Antwort klang nicht leise noch ängstlich, aber mühsam, als wäre die Zunge aus Mangel an Übung steif geworden.

"Weiß nicht, gnäbiger Herr Graf. Ist lange her. Das erstemal noch länger. Wurde noch vor den gnädigen Herrn Vater gebracht."

Der Burgherr strich den Bart, ein Zeichen, daß er zur Milbe geneigt war. Auch deshalb, weil ein Schühe wie dieser in der Not gute Dienste leisten konnte.

"Wohlan," sagte er, "es ist lange her, das hat dich sicher gemacht. Die Wahrheit will ich wissen. Bei deiner Seele Seligkeit, Jörge, es war nicht der erste Schuß unter diesem Neumond?"

Es zuckte wie Rattenschlauheit über das graue Gesicht. "Ho," sagte er zwinternd, "meiner Seele Seligkeit ist wohl aufgehoben. Brauch' keinem Pfaffen zu beichten. Hab' ich ein Wild geschossen, gehört's dem von Stapelburg."

Der Graf ballte die Faust und rief mit dröhnender Stimme: "Hinab mit ihm! Der Hund soll die Sonne nicht schen!"

Er ging mit schweren Schritten hinein.

Theodulf sagte ernst: "Hast es vernommen, Jörge? Die Sonne geht auf zwischen der fünften und sechsten Stunde. Bringt ihn hinab, sorgt, daß es um die fünfte Stunde getan ist. Versahrt aber säuberlich mit ihm, er schadet nicht mehr."

Sie stießen ihn hinab. --

Der arme Sünder kauerte auf dem harten Steinboden in einer Finsternis, die auch sein adlerscharfes Auge nicht durchdrang. Das hatte nichts auf sich, er sollte vor Sonnenausgang das ewige Licht sehen. Ohne Beichte und Absolution. Das verdankte die Welt dem Dottor Martinus, daß man ohne die Pfaffen selig werde, wenn man den rechten Glauben hatte. Den hatte er. — Eine Stunde war herum. — Noch sieben. — Er schreckte auf. — Wenn der Dottor Martinus ein Betrüger war? — Das suhr ihm in die Glieder.

Wenn er an das Himmelstor pochte und Sankt Petrus schnaubte ihn an: "Jörge, du Narr, hast du dem Luther geglaubt, so siehe, wo du bleibst, ich öffne dir nicht!"

Der kalte Schweiß brach ihm aus.

Wenn der Doktor Martinus ein Betrüger war!

Er hörte kommen. Zwei Knechte.

Wollten sie ihn abtun wie ein Tier, ohne Beichte und Absolution? Er schrie auf. Die Knechte lachten: "Was heulft, Jörge? Pfeif dir ein Lied, wir bringen dazu herrschaftlich Brot und was Bessers als Wasser. Junker Theodulf schillt dich lustig machen die letzte Nacht."

Sie stedten einen Kienspan in den Ring und ließen ihn allein.

Recht hatte der Junter Theodulf, das schwüle Wetter machte durftig.

Wein, wahrhaftig! Jörge kannte sich aus, er hatte zweimal Wein getrunken auf den beiden Hochzeiten des gnädigen Herrn. Der Junker Theodulf! Der wußte, was sich schiedte.

Ohne Beichte und Absolution?

Der Jörge war nicht von gestern.

Er hämmerte an die Tür und schrie. Die Knechte kamen und fragten, ob er schon voll sei.

"Wollt ihr mich abtun wie ein Vieh?" fragte er dagegen. "Der Herr Kaplan soll kommen."

Die Knechte lachten ihn aus, allein sie besannen sich, daß sie fäuberlich mit ihm umgehen sollten. Man konnte nicht wissen, was der Junker Theodulf sagen würde. Einer ging, um den Raplan zu suchen.

Jörge blieb vergnügt bei seinem Wein. Ihm konnte nichts geschehen. War der Ooktor Martinus ein Betrüger, so hatte er vorgesorgt, und sprach er die Wahrheit, so schadete es doch nicht.

Der Raplan und Otto ergingen sich im Burghofe. Vom Saal her tonte Lachen und Zauchzen.

"Sie toben wie die Beiden", sagte der Alte. "Daß mich mein Unstern in diese Wüstenei geführt hat! Wär's nicht um Euch, morgen schnürt' ich meinen Ranzen. In Rom, Junker Otto, da vergeubet kein adeliger Herr die Stunden mit Zechen, da ergöht er sich mit klugen und gelehrten Gesprächen. Da sitt er nicht um diese Zeit im dumpsen Saal, wo Taselrauch die Augen beißt. Da braucht er sich freilich auch nicht im kahlen Burghof zu ergehen, da wandeln edle Frauen und weise Männer in herrlichen Gärten, unter Palmen und Rosen, da plätschern die Brunnen — was gibt's?"

Der Knecht bestellte das Ansinnen des Verurteilten.

Der Magister sagte gemessen: "Im Dorfe rast die Pest der lutherischen Reterei. Dieser Förge war einer der ersten, die absielen. Hat ihn Reue erfatt?"

Der Knecht grinfte: "Mehrenteils Wein, Hochwürden!"

"Hinweg!" zürnte der Magister. "Gibt sich ein frommer Knecht zum Boten eines trunkenen Rezers her?"

Der Junker sagte leise: "Er sieht die Sonne nicht aufgehen."

"Das Himmelslicht geht auch bem Schlachtvieh auf ewig unter", erwiderte ber Magister kalt. "Er bekehre sich oder fahre dahin."

Der Knecht verschwand.

Der Magister wollte das Gespräch über die Wonnen Italiens fortsetzen. Der Junker hörte ihn nicht. Da kam's.

Ein langgezogenes Heulen, unten aus der Tiefe, als öffnete sich die Erde, und ein Schrei aus der ewigen Verdammnis tonte herauf.

"Hört seine arme Seele", sagte der Junker angstvoll. "Bitt' Cuch, gebt ihr den Frieden!"

Der Magister wurde unruhig, allein er blieb dabei, mit einem Retzer habe er nichts zu schaffen.

"Ich will mit ihm reden", erklärte der Junker. Die Knechte leuchteten ihm die Stufen hinab. Einen Augenblick zögerte er und lauschte.

Aus dem Beulen war ein Winseln geworden. Er trat hinein.

Der Verurteilte kauerte in der Ede. Er rührte sich nicht.

"Hast wohl Ursache dum Weinen", sagte der Junker streng. "Ehe die Sonne ausgeht, stehst du da, wo kein Heulen und Winseln mehr frommt."

"Der Raplan foll tommen", winselte der Alte.

"Wie darf er tommen, solange du ein Reger sein willst?"

Jörge hörte auf zu wimmern. Ein Mensch war bei ihm, er war nicht mehr allein mit seiner Angst.

"Bin ich ein Reger," sagte er hinterhaltig, "so gibt's ihrer viel tausend in Deutschland. Ihr seid gelehrt, Junker Otto. Habt Ihr es urkundlich, daß der Doktor Luther ein Betrüger ist?"

Otto antwortete feierlich: "Auf diesem Felsen will ich meine Kirche bauen, spricht der Herr. Der Felsen war Betrus. Petrus war der erste der Päpste. Jörge, Jörge, es ist an der Beit! Sorge für deine arme Seele!"

Jörge duckte sich wie vor einem Blit aus Wetterwolken. Zog nicht schon

der Donner des Weltgerichtes herauf?

Der Junker hatte recht, es war an der Beit. Aber wenn der Doktor Martinus doch kein Betrüger war?

Wenn er gerade den verleugnete, den Gott gesandt hatte?

In der höchsten Not tam Rat. Er sagte schlau: "Wär' ich ein Reher, wie verlangte ich nach Beichte und Absolution? Schafft mir den Pfaffen! Will's Euch danken in der Ewigkeit, Junker Otto."

Der sah ihn mit seinen großen Augen an und sagte mitleidig: "Jörge, du sorgt, fürcht' ich, schlecht für deine arme Seele. Sollst aber deinen Willen haben, wenn ich etwas vermag." —

Dem Kaplan leuchtete die Beweisführung des Armsünders ein, vielleicht aus einem tiefinnerlichen Verständnis für dialektische Kunststücke in Sachen des Glaubens.

Die feuchten Mauern, schwärzlich glänzend in dem düstern Feuer des Kienspanes, hallten von der eintönigen Litanei.

Das kümmerliche Menschwesen, das morgen ausgelöscht sein sollte, kniete ergeben auf dem Steinboden. Jörge war beruhigt, er hatte vorgesorgt. Nach der Plage und Dürftigkeit dieses Lebens wartete sein die ewige Freude im goldnen dimmelssaal.

Die Handlung war bald beendet, der Raplan hatte es eilig, aus diesem greulichen Loche zu kommen. Otto zögerte.

"Wohlan, Junker Otto," mahnte der Raplan, "hier ist nicht gut sein!" "Ich folge Euch", sagte der Junker. Der Raplan machte, daß er hinauskam.

"Jörge," sagte Otto, "des Pricsters Werk ist getan. Aun sorge du, daß es nicht in den Wind getan sei!"

Jörge sah ihn mit seinen scharfen Augen an und erwiderte bedächtig: "Ein Geweihter und hätte sein Werk in den Wind getan? Wundert mich, daß Ihr so redet, Junker Otto. Hier sind zwei Fälle. Aummer eins: Der Doktor Luther spricht die Wahrheit. So wär' ich ein Narr, wollt' ich ihn im letzten Stündlein verleugnen. Nummer zwei: Der Doktor Luther ist ein Retzer. So hat der Kaplan meine Seele kraft Amtes losgesprochen. Ob er daran wohl getan hat oder übel, was geht das mich an? Bin nur ein Bauersmann, kein Geweihter Gottes. Sehe jeder, wie er seines Amtes walte vor dem Herrn."

Otto sagte bekümmert: "Das ist das Übel, daß viele unter uns meinen, des Priesters Werk täte alles, wie auch die Seele in Sünden beharre. Was hilft's aber, daß ich mit dir rechte? Ehe die Sonne ausgeht, wirst du mehr wissen als ich. Armer Jörge, ich fürchte sehr, wenn du mir im Traum erscheinst und wir halten Zwiesprach miteinander, wirst du seufzen: weh, Junker Otto, daß Ihr recht hattet!"

"Ho," sagte Jörge unruhig, "Ihr werdet mich nicht sehen. Sibt wem anders, dem ich erscheinen möchte. Bitt' Euch, holt mir mein Enkelkind, den Heinz. Aut auf ein Viertelstündlein. Hab' nichts Böses vor, Junker Otto. Slaubt Ihr, der Jörge wär' so dumm, daß er sich zuguterletzt noch mit Sünde beläde, nach Beicht und Absolution? . . . "

Der Raplan wandelte unter den Sternen und wartete auf seinen Schüler. Nun begab er sich enttäuscht in seine Rammer. Dies war von allen Seltsamteiten des Junters die unbegreislichste. Für den gebildeten Seist konnte doch nur der Wahlspruch des Horatius gelten: "Odi profanum vulgus et arceo!" —

"Seht Euch vor, Junker", sagte der Corwächter. "Die im Dorfe sind aufsässig."
"Mir geschieht nichts", antwortete er.

Es wehte kein Luftzug. Der Mond stand in roter Glut über den dunklen Bergen.

Von dem Wirtshause, dem ersten Jause des Dorfes, ertönte ein surrendes Geräusch. Es schwoll im Näherkommen an zu einem Gewoge von erregten Stimmen. Einer schrie etwas, worin das Wort Junker Otto vorkam.

Eine Stille. Ein wilber Schrei. Heftige Worte bin und wiber.

Es war sein Leben, um das sie stritten. Die Verblendeten! Sie tobten nur widereinander. Was vermochten sie wider Gott? Sein Werk war fromm, 66 war ein Werk der Liebe.

Der Weg war lang. Etwas beklemmte ihm die Brust.

Er wußte, was es war.

Das taten nicht die Bauern, das tat der Mond, der so riesengroß und blutigrot am schwarzen Himmelsgewölbe hing. Unheil drohte der Welt ...

Jörge hauste in seinem einstöckigen Anwesen mit einer Schwiegertochter und Enkelkindern. Seine Frau und seine Kinder hatte die Pest geholt.

Aus dem Heinen Sehöfte ertonte das Beulen eines Bundes.

Vielleicht litt das Tier unter der Schwüle des Abends, vielleicht witterte es den Jammer des Hauses.

Der Junker gedachte, daß der, dem dies Häuschen gehörte, dem Henker verfallen war. Und daß er dann vor einem Richter stehen würde, dessen Grimm fürchterlicher war als die grausamste Menschenfolter, grenzenlos seine Gnade.

Der Hund schlug an.

Die Haustür öffnete sich. Der sechzehnjährige Beinz, den er holen wollte, erschien auf der Schwelle. Er prallte zurück, verschwand und sprang wieder vor mit gespannter Armbrust.

Der Junker sagte ruhig: "Heinz, dein Ahn verlangt nach dir. Er hat gebeichtet und ist losgesprochen. Tu die Waffe ab, sie möcht' ihm unfromme Gedanken erregen."

Der Knabe blidte finster.

Seine Mutter trat aus der Tur und sagte turg: "Beinz, laß ab!"

Sie stand vor dem Junker und rang nach Worten. Rauh kam es heraus: "In Salzburg hat ein Mann des Bischofs einen Hirsch gewildert. Der Bischof hat ihn in das frische Fell gesteckt. Des Bischofs Hunde haben ihn zerrissen. Den Mann im Hirschsfell. Des Bischofs Hunde. Welchen Todes laßt Ihr Vater Jörge sterben?"

Der Junker flüsterte mit bleichen Lippen: "Weib, lästere nicht! Das. ist eine Lüge ber Lutherischen!"

"Berr, welchen Todes lagt Ihr den Vater fterben?"

Er sagte erschüttert: "Sei ruhig, dein Vater Jörge soll keine Marter dulben. Mein Bruder Theodulf will es nicht und ich auch nicht."

Die Frau wandte sich ab und weinte.

Er hatte sie gekannt, als sie eine blutjunge Frau gewesen war. Das war lange ber. Wie bald hatten Dürftigkeit und harte Arbeit sie häklich gemacht.

Der Gedante tam ihm, dem armen Bolte ware zuviel auferlegt.

Er entsetzte sich. War das nicht ein Frevel gegen den Allgütigen?

Da sagte er düster: "Ihr fragt und jammert um Zeitliches. Was wiegt alle Todesnot gegen die ewige Verdammnis? Besser fragtet Ihr, wie es um seine Seele bestellt ist."

Die Frau sah ihn an und sagte ruhig: "Ihr seid jung, Herr, Ihr wist nicht, wie uns Armen zumute ist. Will der Vater den Heinz sehen und wollt Ihr ihn zu ihm führen, sollt Ihr Dank haben. Heinz, gib mir die Armbrust, sie gedeiht dir nicht."

Unterwegs fragte der Junker: "Du weißt mit der Armbrust umzugehen, du magst wohl auch lernen, wie man die Hakenbüchse richtet. Ich kenne dich schlecht, wenn du nicht zuweilen im Traum die Werbetrommel hörst?"

Es flog wie ein Leuchten über das Gesicht des Knaben. Er wollte reden, besann sich und kniff die Lippen zusammen.

"Wollte Gott," fuhr der Junker fort, "euer Luther hatt' uns den Krieg wider den Türken nicht vereitelt. Weiß einen, der war' auch nicht zu Hause geblieben."

"Das ist nicht wahr", brauste Beinz auf. "Oottor Martinus hat das nicht getan!"

Per Junker sagte kalt: "So weißt du mehr als ich von den Händeln ber Welt."

Er blieb stehen und zog sein Schwert: "Bei, wollt ihr blutige Köpfe?"

Die Bauern waren mit Piden und Stangen aus dem Wirtshaus gestürmt und verlegten ihm den Weg. "Gebt den Heinz heraus," schrien sie, "oder Ihr sollt sterben!"

"Ihr Narren!" rief der Junker. "Fragt ihn, ob ihm ein Zwang geschieht!" Der Knabe schüttelte den Kopf.

Sie zögerten. Ein Raunen ging hindurch, dann schrien sie: "Jörge! Gebt den Jörge frei!"

Der Jaufe verschob sich seitwärts, sie wollten ihn umgeben. Offenbar gebachten sie, sich seiner als Geißel zu bemächtigen.

Er zog den Knaben an sich, hielt sein Schwert über ihn und rief: "Gebt Raum oder dieser ist des Todes, beim ewigen Gott!"

Sie wichen zur Seite. In seinen Augen war etwas, das sie bestürzt machte. "Voran, Beinz!" befahl er.

Das Wirtshaus lag hinter ihnen. Er war außer Gefahr; wenn er rief, waren die aus der Burg bald unten. Doch war ihm noch schwerer zu Sinne als vorhin. Es machte ihm Pein, daß er den unschuldigen Knaben im Born hatte umbringen wollen. Denn es war ihm ernst gewesen, was ihm selbst auch geschehen wäre. Am Ende tröstete er sich damit, daß er unwillkürlich, ohne Besinnen gehandelt hatte, also auf göttliche Eingebung. Gott war mit ihm gewesen, nicht mit den aufrührerischen Bauern.

Der finstere, auch bei diesem trodenen Wetter seuchte Raum war von Weindunst erfüllt. Den leeren Arug im Arm, lag Jörge auf dem Steinboden und schlief.

Der Junker sah mit zusammengezogenen Brauen auf die trostlose Gestalt binab.

"Fünf Stunden diesseits der Ewigkeit!"

Unwillkürlich wandte er sich um.

Der Knabe war in dieser Minute alt geworden. Aus seinen Augen starrte ein Grauen, wie es das Entseklichste des Lebens einschreibt.

"Nicht weden", bat er mit schwerer Zunge. Der Junker fühlte eine Erleichterung. Das war wirklich das Richtigste.

Dennoch, es mußte geschehen. Sonst verfolgte ihn bis an sein Ende das Gespenst eines kümmerlichen Alten mit einem Strick um den Hals, und winkte den Leuten zu: "Graf Otto vom Wolfstein hat einem armen Sünder sein Ritterwort gebrochen!"

Jörge erwachte von selbst. "Ei was," brummte er noch im Traum, "ich habe meine Absolution."

Otto sagte hart: "Auch für den Weinrausch?"

"Bin nicht berauscht", erwiderte Jörge. Er war ganz wach geworden und stand auf: "Bin fest auf den Füßen!"

"Du hättest sollen machen und beten", sagte der Junker duster.

Der Alte sah ihn an. Es war derselbe ruhige Blick, mit dem ihn vorhin die Frau angesehen hatte.

"Ist das Eure Meinung," sagte Jörge, "so meint wohl Euer Bruder Theodulf anders. Dem Bauern vom Wolfstein tut Reue und Buße nicht not, dieweil ihm Gott der Herr sein elend Leben zugute rechnen wird."

Der Junker fuhr auf. Er wollte heftig erwidern. Jörge stand in seiner gebückten Haltung vor ihm und sah ihn mit dem seltsam ruhigen Blicke an, der so schwer zu ertragen war.

Der kummerliche Alte richtete sich auf, wuchs riesenhaft in die Höhe, sprengte die Mauern und stürzte den Wolfstein zu Trümmern. Ringsum züngelten Flammen . . . Das Gesicht war vorüber.

Der Junker sagte betroffen: "Was hilft's, widereinander zu eifern. Drücken wir euch über die Maßen, so wird uns Gottes Mühle zermahlen. Wüßt' aber nicht, daß die Leute vom Wolfstein übler daran wären als anderswo."

Der Alte zwinkerte: "Dünkt Euch das nicht übel genug? Schickt sich wohl mit der Zeit, daß Ihr aussahrt in die weite Welt. Dringt wohl gar die ins Türkenland. Da mögt Ihr sinden, daß man Christenmenschen übler schindet. Oder auch nicht, wie's trifft. Was rollt Ihr die Augen, Junker Otto? Glaubt Ihr, der Jörge belüd' sich mit Lügen, fünf Stunden vor der Ewigkeit?"

Den Junker überlief ein Schauber. Dieser Mensch stand im Begriffe, Rlage vor dem Weltenrichter zu erheben wider das Geschlecht derer vom Wolfstein. Die vor ihm gestorben waren und die nach ihm sterben würden, alle Hörigen vom Wolfstein, alle, alle würden ihre Geisterstimmen erheben und klagen.

Da richtete er sich auf und sagte stolz: "Was hab' ich mit dir zu schaffen? Der Ewige richte zwischen euch und uns! Mach' ein Ende! Hast du mit deinem

Entel zu reben, was niemand hören foll, auch das sei dir gewährt."

"Jabt Ihr's eilig," erwiderte der Alte, "so hab' ich's eiliger. Bin müde, will schlafen. Will mich stärken fürs Weltgericht. Hör' an, Heinz. Wer hat dich gelehrt, mit der Armbrust hantieren, dem Wilde den Wind abkangen? Brauchst nicht dang zu sein. Junker Otto überantwortet dich nicht um das, was getan ist. Hinfort aber sollst du die Bolzen ruhen lassen, außer zur Abung im Hof und im Porf, daß du die Kunst nicht verlernst. So sollst du sieben Jahre lang. Ich, dein Ahn, will nicht, daß du auch dem Henter verfallest. Wenn aber sieben Jahre um sind, sollst du schießen nach Herzenslust. Wird ein großes Jagen sein. Der Bauer zieht zur Pirsch, jagt ein Edelwild, desgleichen keiner vom Abel nie eins erlegt hat. Brichst du mein Gebot, so will ich dich warnen sechsmal. Hast du den siebten Schuß getan, steig' ich heraus und hol' dich, ehe der Henter dich holt. Seh nun heim, Kind Heinz, der Ahn will seine Ruh' haben."

In der Burg war der Tag verstummt. Die weinschweren Mannen schliefen eng zusammengepfercht, wie es der targe Raum verlangte. Die Schwüle lag bleiern über der Erde.

Otto stand am Fenster im Turm, wo er mit seinem alten Lehrer hauste Auch der lag im tiefen Schlafe. Der Mond hing in der schwarzen Öbe des Raumes.

Durch das Schweigen der Nacht klang ein fernes Wimmern. Es war Jörges Hund, der nach seinem Herrn heulte.

Der Druck auf der Brust war nicht mehr zu ertragen. Otto riß das Wams auf, warf sich aufs Bett und siel in bleiernen Schlaf.

Auf der Wiese zwischen der Burg und dem Dorfe waren Rehe. Der Knabe, der in wilder Sast den Weg hinablief, blieb stehen.

Die Wiese lag rechts vom Wege.

Rechts von Often tam der Wind.

Er schlich sich heran.

Die Rebe äften ruhig fort.

Nahe, immer näher.

Die Armbrust!

O, wenn er seine Armbruft hätte!

Der Ahn lebte noch, konnt' ihm nicht erscheinen.

Die Mutter wurde ihm die Waffe verweigern.

Morgen war es zu spät, da würde der Ahn aus dem Grabe steigen und ihn toll machen.

Christl Jage wurde den Bod holen. Mit dem hatte er auch immer zu stechen beim Vogelschießen.

Er scheuchte und hetzte das Rubel, daß es aufstäubte und im Walde verschwand.

Auch über Jörge lag der bleierne Schlaf. Ja, nun ging es zum Himmel.

Vorüber an tausend Sternen.

Der große war der Mond.

Dieser mußte die Sonne sein, er blendete.

"Auf, Jörge, hier hilft tein Sperren."

Beiser klangen die Stimmen, die Augen waren blutunterlaufen.

Sie rissen ihn die Treppe hinan.

Un der Giche stand die Leiter.

"Eil' dich, Jörge, die Sonne will aufgehen!"

Was war es groß, er hatte seine Absolution.

"Sollen wir dir Beine machen?"

Hurtig Metterte er hinauf.

Jählings blitte eine schrechafte Rlarheit in ihm auf, die Gewißheit, daß all sein Denken über den Sod falsch war.

Er hob die Arme . . .

(Fortsetzung folgt)



### Das alte Lied, das falsche Lied, das Lied, das Lied von der deutschen Treue

### Von J. E. Freiherrn von Grotthuß

ie Not der Wahrheit gebietet, an Gesagtes anzuknüpsen. Mit Bismards Entlassung (so schrieb ich im vorigen Hefte), die der Große selbst als Davonjagen eines alten, treuen, aber lästig gewordenen Hoshundes bezeichnet hat, war unser Schickal besiegelt. Das fühlten,

wußten wir, die Gelegenheit hatten, Blide in die psychologischen Untergründe des Verfahrens du werfen. Es war nicht Wilhelminisch — im Sinne unseres unvergeßlichen alten Raisers, der in hoher Vollendung die Tugenden des Hohen-dollernhauses verkörperte, die diesem Hause du seiner geschichtlichen Größe verholsen haben: Größere neben sich du dulden und — in welcher unterschiedlichen Art auch immer — ein treubesorgtes Herz für das Volk zu haben. Raiser Wilhelm II. hatte es in seiner Art auch, nur war leider — das Volk unfähig, diese Art zu verstehen. Es war vom alten Raiser andere Art gewohnt.

Nachbem wir einmal burch eine gottverlassene Bolitik unter leichtfertigem Migbrauch ehrwürdiger Beichen und Heiligtumer ohne Ausweg in den Krieg hineingezwungen waren, gab es einfach keine andere Möglichkeit für uns, als durchzuhalten, bis an der Spitze der Reichsgeschäfte Kräfte sich durchsetzen, welche an die nicht übermenschliche Forderung heranreichten, aus den militärischen Erfolgen burch politische Mittel eine gesicherte Lage herzustellen. War diese Ewartung wirklich so freventliche Vermessenheit, wie man jetzt sich und anderen kampfhaft suggerieren will, obwohl man sie doch männiglich geteilt hat? "Auch Patrollus mußte weichen und war mehr als du." Aber Bethmann blieb. Durfte und mußte bleiben, bis das politische Spiel unwiderruflich verloren war und dann - erst recht nichts anderes übrigblieb, als sich durch militärische Gewalt herauszuhauen. Eine verwegene, eine lästerliche Anforderung der Politik an das Militär! Der Raiser hat's geduldet, solange die Mehrheit hinter Bethmann stand. Der Raiser hat immer das Recht der Mehrheit anerkannt, sobald sie ihm nur zum Bewußtsein gebracht ward. Bethmann wurde entlassen — mit Bedauern: Gott ja! — die Mehrheit! Bismard mit Gefühlen eines triumphierenden Casar: "Wer lich mir in den Weg stellt, den zerschmettere ich!" Jupiter tonans. Bismard wußte, was Deutschland bevorstand, in seiner Sterbestunde hat er zu Gott gerusen, sein Deutschland zu retten! Alle Großen sind "Seher", und um die Sterbestunde waltet noch ein Besonderes. Nach Kant sind ja Zeit und Raum nur Hilfsporstellungen ...

Wilhelm II. hat sich von Vismard "befreit", das deutsche Volk hat sich von Vilhelm II. "befreit", ihn und sein ganzes Haus "zerschmettert". So mußte das deutsche Volk, so mußten die grimmsten Hasser Vismarck zu Vismarck Rächern werden! So rächt sich Untreue! Und so wird jett auch die Untreue des deut-

Digitized by Google

schen Volkes am Werke Bismards, dem einigen wehrhaften Deutschen Reiche, gerochen und immer noch fürchterlicher gerochen werden! Wie groß muß der Mann gewesen sein, dem solches Flammenbegängnis von einer untreuen Nachwelt aufgeschichtet wird!...

Schuld häuft sich auf Schuld, wie das fluchbeladene Rheingold den dunmen Riesen Fasolt und Fasner, Untreue auf Untreue — auch gegen Hindenburg, den Retter, den Treuesten der Treuen. Ein Bruch mit alter deutscher, germanischer Überlieserung und Gemeinschaft. "Deutsch sein heißt untreu, heißt charakterlos sein."

Deutsch sein heißt, eine Sache nicht um ihrer selbst, sondern um des Vorteils willen tun. Deutsche Treue zum Schuze der Heimatsgrenzen muß mit so hohen Löhnen erkauft werden, wie die ruhmreiche Überführung und Aushändigung der deutschen Flotte an den Feind durch deutsche Matrosen. Ohne hohe Löhne und Prämien ist deutsche Treue nicht zu machen — so und nicht anders übersehen nicht nur die Feinde unsere tönenden Reden vom deutschen Wesen, an dem die Welt genesen soll. Genesen? Am Verwesen? Kann man es den Feinden verdenken, dürsen sie sie sich nicht auf Tatsachen, wie die von der gegenwärtigen Regierung veranstalteten Werdungen von "Freiwilligen" zum Schuze der deutschen Ostmarken und zur Auslieserung der deutschen Flotte an England berusen?

Welche Tatsachen können wir den Engländern, den Franzosen entgegenhalten, wenn sie uns aus voller Überzeugung erklären, die deutschen Matrosenhätten die Revolution aus Feigheit gemacht, um nicht mit der englischen Flotte in Rampf zu kommen? Oder ist es nicht wahr, daß die deutschen Matrosen — nicht alle — meuterten, als sie von der Angst befallen wurden, sich mit der englischen Flotte messen zu müssen? Ist es in der Weltgeschichte schon dagewesen, daß eine fast unversehrte große Kriegsslotte kampslos von ihrer Besatung dem Feinde zugeführt, von der eigenen Mannschaft gegen Quittung angebracht werden muß? Nachdem sie in der einzigen größeren Schlacht, die sie ausgesochten hat, siegreich geblieben war? Das ist ein ebenso unerhörter Vorgang, wie die Selbstentwassnung eines noch die 10 Millionen starten, mit allen Kampsmitteln ausgerüsteten Landbeeres.

Deutsch sein heißt sich unter die Führung und Herrschaft Fremder stellen. Rein ehrlicher Jude wird es leugnen, daß wir heute in erster Neihe von Juden beherrscht und regiert werden. Jeder bessere unternehmungslustige jüdische Literat kann sich heute eine Leibgarde deutscher Soldaten und Matrosen zulegen, die ihm wie die Schießhunde auf den Pfiff parieren. Salomon Auchowski (oder Rusmanowski), aus eigenen Gnaden Kurt Sisner und Selbstherrscher aller Bajuvaren, Rosa Luxemburg, die russische Jüdin, mit dem Prinzgemahl (mütterlicherseits) Liedknecht, — ja eigentlich alle besseren Juden und Jüdinnen, die sich das leisien wollen, dürsen heute die Erkfolge der weggejagten deutschen Fürsten anstreden, sich ibre deutschen Prätorianer und Gladiatoren halten, wie die Cäsaren im untergehenden Rom. Aber doch nicht ganz so, denn die germanischen Prätorianer hatten die Cäsaren in ihrer Hand, die Cäsaren waren die

Areaturen der germanischen "Soldatenräte", nicht wie heute umgekehrt die deutschen Arbeiter- und Soldatenräte die Areaturen ihrer südischen Cäsaren: "Bleib' gesund, Cäsar Solomon, bleib' gesund, Cäsar Rosa, die vor dir ersterbende deutsche Treue grüßt dich!"

Einsichtige jüdische Mithurger haben ihre Anverwandten wiederholt und nachbrudlich barauf hingewiesen, daß solche Anmagung und Berausforderung nicht ohne üble Folgen für das gesamte deutsche Audentum bleiben könne. Sie haben recht, denn diese nur allzu kraß in die Erscheinung tretende Gier nach Herrschaft und Macht über ein Bolk, in dem sie zahlenmäßig nur durch einen verschwindend geringen Bruchteil vertreten sind, hat eine Gegenströmung ausgelöst, bie stärker angeschwollen ist und dauernd anschwillt, als den Beteiligten zum Bewußtsein kommen mag. Ihnen wird das wohl auch nicht auf die Nase gebunden werden, aber andere wissen es um so intimer. Ich selbst bin erstaunt, sie jest bei Leuten herrschend zu finden, die früher nie auf solche Gedanken gekommen wären. Es geht so weit, daß sogar zwischen sonst scharfen politischen Gegensätzen eine Brude gebaut ist, sobald nur die Rede auf "die Juden" tommt, und sie tommt fast immer darauf. Es geht noch weiter: auch Leute, beren Geschäftsinteresse in der Richtung eines freundlichen Einvernehmens mit Auden liegt, machen keine Ausnahme. Diese Bewegung, das möge sich auch das Anquisitionstribunal des "Bereins zur Abwehr des Antisemitismus" in aller Deutlichkeit gesagt sein lassen, lakt sich nicht mehr mit dem oben, aber bochft praktikabeln Schlagwort von dem "reaktionaren", "menschheitfeindlichen" usw. "Antisemitismus" abtun. Dieser Stempel von vorgestern, mit dem man jede Kritit an jedem Sebaren irgend eines judischen Zeitgenossen ober einer judischen historischen oder literarhistorischen Größe durch Brandmartung zu erstiden suchte, verfehlt beute seines Eindrucks. Er trifft soweit daneben, daß die, welche er treffen soll, nur darüber lachen können. Es geht eben um ganz was anderes, als "Antisemitismus", es gebt um nacte Vergewaltigung einer ungeheuren Voltsmehrheit durch eine verschwindende Minderzahl volksfremder Elemente, Volksvergifter und Volksverräter. Ich betone das, weil mir nach meiner ganzen Urt und Einstellung zu Dingen und Menschen nichts ferner liegt als Verallgemeinerungen und weil ich — schon aus meinem persönlichen Verkehr — genug deutsch gefinnte Juden kenne und schäke, die solches Treiben ihrer Unverwandten so scharf verurteilen und verabscheuen, wie es tein Untisemit schärfer tun könnte. Es ware ein schweres Unrecht, diesen Born nicht als so ehrlich zu nehmen, wie er ist. Die tastende Psyche des geistigen, ideell veranlagten Juden sucht den Anschluß an ein Ideal, eine Gemeinschaft, der er sich mit seinem ganzen Temperament und Eifer anschließen tann. Er will nichts lieber, als in bem Volke, dem er sich geistig wahlverwandt, am nächsten verwandt fühlt, Wurzel schlagen, in ihm den Heimatsboden und die rastende Ruhe zu finden, die der sonst heimatlose, rastlose ersehnt. Diese Deutschen jüdischer Abstammung sollen uns Volksgenossen und Brüder sein. Ich habe solche kennen gelernt, die in ihrem Denten, Fühlen und Jandeln beutscher waren, als mancher "Deutsche" und — "Antisemit". Außer der Blutsperwandtschaft kennt die Natur auch eine Wahlverwandtschaft, eine Assimilation, die artbestimmend werden kann. Denn es ist immer noch der Geist, der sich den Körper bildet. Ze höher und je tieser die Entwicklungsstuse, um so mehr gleichen sich die trennenden Merkmale der Wesen aus.

Aber die idealeren Elemente des Audentums sind nicht das Audentum. vertreten - ju ihrer Ehre sei das gesagt - nicht den Geift, den das Volt den "jubischen" nennt und der sich schon vor dem Kriege genugsam, während bes Rrieges aber bemmungslos betätigt hat und jekt in den bekannten Erscheinungen gang fouveran betätigt. Diefer Geift ift es gewesen, ber fpftematifc den Rrieg, weil er ihm durch Erwedung des deutschen nationalen Bewußtseins gefährlich erschien, auf der einen Seite sabotiert, auf der anderen schamlos für feine Bereicherung ausgenütt, fich an ben Leichen und bem Meer von Blut und Tränen "vollgefressen, vollgesoffen und vollgebamstert" bat, um mit jenem franzöfischen Besakungsgeneral im Abeinlande zu reden, der so unböslich der "deutschen" Revolution die Wahrheit gegeigt hat. Dieser Geist ist nur zu lange durch die deutschen Lande geschlichen, hat in allerlei Gestalt die Volkseele bis ins alte beutsche Bauernhaus vergiftet, hat mit der einen Sand von der deutschen Blutschuld am Rriege, von Militarbespotie, von Freiheit, Gleichheit und Bruberlichkeit geredet, und mit der anderen Hand gerafft, was nur immer zu raffen war an Gelb und Gütern, an Roftbarteiten und Runftschäten - vom fürstlichen Schloß bis zur Saatkartoffel, bis zum Kalbe in der Rub. Dieser Geist aber ist ein dem beutschen Geiste von Natur aus frember, er ist bem beutschen erft eingeimpft worden — ber Geist des Händlertums und der Zersehung.

Was ich in dieser ganzen Beit am Werte sehe, ist aber, reinlich geschieden, weder jüdischer Geist, noch deutscher Geist. Es ist ein Bastard aus beiden, ein Geist, der in manchen liebenswerten Zügen deutsch anheimelt, dem aber das sehlt, was Bismard die "pupillarische Sicherheit" nannte. Wohl sieht man viel guten deutschen Willen, viel ehrliches Bemühen für die Sache an sich, aber man sieht auch anderes, Fremdes, und man erschrickt über den Bruch, den schendar dewußtlosen Bruch mit einer Anschauungswelt, die man, zugestanden oder nicht, noch vor kurzem im tiessten Berzenskämmerlein doch verehrt hat, und die man nun bedenken- und erinnerungslos verleugnet! Ja, verleugnet! Das ist es, das ist die Untreue, das ist meine Klage: "Das alte Lied, das salsche Lied, das Lied von der deutschen Treue!"

Es kann auch einmal anders kommen, der deutsche Geist ist durch Rattenfängerlieder in einen wirren Traum versenkt, hypnotisiert worden. Aber Nöte, wie er sie auch im Kriege noch nie gekannt hat, können ihn aus diesem Buskande wieder erwecken, und dann kann es wohl dahin kommen, daß er auch den Spuk verjagt, der ihn genarrt hat —: "Wen lockt du hier? Beim Element! Vermaledeiter Rattenfänger! Bum Teufel erst das Instrument! Bum Teufel hinterdrein der Sänger!"

Würde das aber nicht wieder eines der vielen Erwachen sein, nachdem das Unheil angerichtet und nicht mehr gutzumachen ist? Zu spät! Durch die ganze Seschichte der Jahrzehnte nach Bismards Entlassung klingt diese Klage, diese

vernichtende Anklage! Und doch ist es schwer, wenn nicht vermessen, einen Richterspruch über "bie Schuldigen" zu fällen! Wäre ein bürgerlicher Gerichtshof zuständig, wäre Raiser Wilhelm II. nicht durch seine verfassungsmäßige Unverantwortlichteit geschützt und er nur ber Profurift eines großen Sandlungshauses, dann freilich tönnte das formell-juriftische Urteil nicht zweifelhaft sein und würde er zipilrechtlich für den ganzen angerichteten Schaden haftbar gemacht werden. Denn durch "seine" Politik, das wäre dann nicht mehr zu leugnen, ist der Schaden angerichtet, sind wir ins Berderben getrieben worden, mußten wir ins Berderben treiben. 3ch habe das im Türmer in den Grenzen monarchischer Ehrerbietung immer und immer wieder zum Ausdrud zu bringen verfucht, mit dem Erfolge, daß mir innerhalb eines Rahrganges mehrere tausend Bezieher abgetrieben wurden, Stöke von Entrüftungsschreiben zugingen. — Bis es unzweifelhaft wurde, daß England durch diese Politik zu unserem entschlossenen Feinde gemacht worden war, ist nichts Feindseliges gegen England im Türmer geschrieben worden. Erst als diese Bolitik es soweit gebracht batte und nichts mehr daran zu ändern war oder auch nur den Anschein hatte, daß es geändert werden sollte oder könnte, erst dann habe ich mich mit der Catsache wie mit so mancher anderen widerstrebend abgefunden, weil abfinden müssen. Rettung zu suchen, wo noch Rettung möglich war, diese Möglickleiten mit aller Kraft zu verstärken, — was blieb denn anderes übrig? Ach barf es jest offen aussprechen: es war ein geistiges und moralisches Martyrium. Mit dem klaren Bewußtsein, wie es anders hätte sein können und mussen, wie es burch die Wundertaten unseres Heeres und seiner unvergleichlichen, unerhört glänzenden Führung auch während des Krieges noch anders möglich wurde —: für solche Möglickeiten sich zu verbrauchen, die von allen die geringere Aussicht auf Erfüllung hatten! Und das noch unter dem Anebel der Bethmann-Zensur, die einem das Wort in der Feder erstidte, das gedrudte geradezu fälschte! Warum? Warum? Weil die lekten Entscheidungen bei einem Manne lagen, der selbst. nicht durch sein Verschulden, Bessers nicht konnte, der aber auch nicht dulben wollte, daß andere, die Besseres gekonnt hätten, das Steuer des in höchster Seenot schlingernden Schiffes in die Band nahmen. Er, der Bismard davongejagt hatte, nicht abwarten konnte, bis der Erbauer seines Raiserthrones die Reichskanzler-Wohnung mit Sack und Pack geräumt hatte, — er hielt seinem Bethmann die Treue! "Das alte Lied, das falsche Lied, das Lied von der deutschen Treue!"

So hielt er auch der Jabsburger Dynastie die Treue, opferte ihr den Rüdversicherungsvertrag mit Außland, trieb damit Außland in die weit ausgebreiteten Arme Frankreichs und konnte dennoch nicht den Entschluß sinden, dann doch mit England ein sestes Bündnis abzuschließen, das zu haben war. Außland oder England — eine der beiden Mächte mußten wir doch auf unserer Seite wissen. Aber nein, Arm in Arm mit Österreich mußten wir unser Jahrhundert, die Welt in die Schranken fordern. Mit jenem Österreich, von dem Bismard gesagt hatte, daß es allenfalls nur für die Lebensdauer des alten Kaisers Franz Joseph zuverlässig sei. Im Juli 1914 aber stand Franz Joseph in einem so überreisen Alter, daß jeder neue Lebenstag ein Seschent des Himmels für ihn war. Mußte dann nicht der Zuversicht Bethmanns Slauben geschenkt werden, daß England wenigstens neutral

bleiben werbe? Aber auch diese Zuversicht brach nach des genialen Staatsmannes eigenem Bekenntnis zusammen, "wie ein Kartenhaus". Wilhelm II. konnte sich von diesem bewährten Kartenhauskünstler, Bekenner seiner eigenen Unfähigkeit und des "Unrechts an Belgien" — was nebenher auch ein Bekenntnis wider besseres Wissen war — unmöglich trennen. Der vielgetreue Bethmann hat ihm denn auch in seiner Weise den Dank dafür abgestattet, indem er die Schuld von sich und auf "gewisse Keden" seines dulbsamen Herrn abzuwälzen versuchte.

Einmal ging ja ein Schauber über alles deutsche Volt. Das war im November 1908. Die bekannte Dailn Telegraph-Affare, bei der Rukland und Frantreich, ein jeder seine wohlgezielte Badpfeife erhielt. Wilhelm II. batte während des Burenkrieges einen Brief an den englischen hof geschrieben, in dem er mitteilte, daß von seiten Ruflands und Frankreichs die Versuchung an ibn berangetreten sei, gemeinsam mit den beiden Mächten gegen England porzugeben. Ein Bekenntnis, daß die Gunft des Schidsals Wilhelm II. einen Bundnisantrag Ruklands und Frantreichs formlich in den Schof geworfen batte, nachbem er selbst durch Ablehnung bes vom Baren Alexander III. an ihn gerichteten Antrages auf Erneuerung bes Rudversicherungsvertrages die Bruden bazu abgebrochen batte. Aber, so schreibt Wilhelm II., er babe abgelehnt. Wilhelm II. bleibt gegen alle Bundnisversuchungen standhaft. Rurz vorher hatte er aber durch sein befanntes Telegramm an den Burenpräsidenten Rruger auch England eine Badpfeife verfett. Alle europäischen Grofmachte wurden ber Reibe nach gebachfeift und bann mit Liebenswürdigkeiten umworben. Wer mochte ba noch mitgeben, wer auch nur ben Freundschaftsversicherungen eines Berrschers Glauben schenken, ber beute mit dem gangen Unseben des Bismardreiches die Buren gum Widerstande gegen England ermunterte, morgen für England Pläne ausarbeitete und nach England sandte, wie die Buren am besten unterzukriegen wären.

Nicht leichten Bergens spreche ich das aus. Die Bertrummerung der deutschen Raiserkrone und des königlichen Hohenzollernwappens trifft mich und manchen einfachen Mann meinesgleichen vielleicht schwerer, als etliche Mitglieder bes Hohenzollernhauses. Von einem möchte ich bas bestimmt behaupten, bem Pringen Friedrich Leopold von Preugen, ber auf feinem Schloffe Rlein-Glienede als Einziger in der ganzen Umgegend die rote Fahne gebist hat, eine Fahne in den Farben des Deutschen Reiches aber nach seiner eigenen Aussage nicht besak und sich nicht eilig genug als seit jeher überzeugter Republikaner unter die Kontrolle des Arbeiter- und Soldatenrates stellen konnte. Ich glaube nicht fehlzugeben in der Annahme, daß diese Männer, mögen sie politisch gesinnt sein, wie sie wollen, dem wahrhaft königlichen Prinzen von Preußen und Mitgliede bes Hohenzollernhauses die "Achtung" entgegenbringen werden, die ihm gebührt. Vielleicht erinnern fie sich auch seiner wirtschaftlichen Notlage, Die seinen Berwaltungsdirektor gezwungen hat, unter der Anklage des Lebensmittelwuchers vor Gericht zu erscheinen. Fast scheint es, daß Prinzen die Lorbeeren des Prinzen Philipp von Orleans nicht schlafen lassen. Der hat ja in ber frangosischen Revolution seinen Familiennamen abgelegt und sich zeitgemäß "Philippo Egalite" genannt. Aber er nahm ein schlimmes Ende. Er wollte Nachfolger Ludwigs XVI.

werben und wurde es auch -: unter bem Maschinenmesser des Dr. med. Guillotin. Untreue schlägt ihren eigenen Berrn.

Ich bin nach wie vor überzeugter Anhänger des deutschen Kaisertums und ich wünsche mir nichts sehnlicher, als daß ein deutsches Kaisertum wieder auferstehe. Aber, wenn ich gefragt würde, ob Kaiser Wilhelm II. oder sein Sohn den Thron wieder besteigen sollte, so müßte ich aus wunder Seele antworten: Nein! Volt und Kaiser würden einander nicht froh werden.

Wenn ich weiter gefragt wurde, wer ift von beiden der Schuldige? - fo wurde ich antworten: teiner ober beibe. Reiner insoweit eine Absicht, beibe insoweit Fahrläffigteit vorausgesetzt wird. Das wissen ober mussen wir doch alle wissen, dak weder das deutsche Volk noch der deutsche Kaiser den Krieg gewollt hat. Es zeugt von einer sittlichen Berwahrlosung, die uns, sofern das möglich ist, nur noch verächtlicher machen tann, wenn wir diese "Frage" überhaupt nur erörtern. Gine Schande ist es schon, Ruchloses begangen zu haben, noch schändlicher aber, Ruchloses sich oder einem anderen aufzuburden, das weder der eine noch der andere begangen hat, — nur um von sich selbst eine unverdiente Büchtigung abzuwenden. Pfui Teufel! Sind wir auf diesem Tiefstande icon angelangt? Dann ware ber Name "Deutscher" nichts mehr als ein gemeines Schimpfwort! - - Anders, wenn Fahrläffigkeit vorausgeset wird: bann find beide, Volk und Raifer, schuldig. Der Raiser hat die Politik, die uns zugrunde gerichtet hat, gemacht oder machen lassen, das Volt aber hat diese Politik mitgemacht, hat sie geduldet und solange sie rentabel war, in weitesten Schichten bejubelt. Auch die Sozialdemokratie hat sich die auswärtige Politik Kaiser Wilhelms mit ziemlicher Seelenruhe gefallen lassen. Erst als sie sich zu verhängnisschweren Folgen ausgewachsen hatte, als es au spat war, wurde fie wild. Sie hat fich ja ebensowenig wie die burgerlichen Parteien um die auswärtige Politik gekummert. Gestehen wir's doch offen zu: wir alle standen doch damals vor unserer auswärtigen Politik wie vor einem unbetretbaren Beiligtum, in das auch nur hineinzuschauen dem "Laien", dem in ben Umtern nicht Beheimateten einfach verwehrt wurde. Wir anderen waren ja alle nur auf die amtlichen Rundgebungen angewiesen und nach dieser schritten wir von Erfolg zu Erfolg, war unsere Lage glanzend, wie nie unter Bismard.

Hier ist der Punkt, wo Wilhelms II. Schuld über die Mitschuld des deutschen Volkes hinauswächst ins Riesengroße. Der Raiser steuerte die auswärtige Politik des Deutschen Reiches nach seinem souveränen Ermessen. Das Volk hätte zwar durch Reichstagswillen hineinreden dürsen, aber es redete nicht hinein. Von Bismard her war es gewohnt, sich um so gesicherter zu sühlen, je weniger es da hineinredete. Diesen ungeheuren Schah, dies kindlich fromme Vertrauen hatte Wilhelm II. von seinem Großvater und Bismard geerbt. Das Erbe von Vismards Genie konnte er nicht antreten, wohl aber das Erbe von Vismards und des Großvaters Verantwortlichkeitsgefühl. Hätte er auch das nur in diesem Maße gehabt, das Schlimmste wäre wohl verhütet worden. Aber es war ja schon kaum möglich, ihm gegenüber eine eigene Meinung des Näheren auszusühren und zu begründen. Man frage einmal den Grasen Posadowsky, wem der Kaiser bei den sozialpolitischen Vorträgen dieses Ministers mehr Ausmerksam-

teit schenkte: den Vorträgen des Ministers oder den beiden taiserlichen Dadeln, die den langweiligen Vortrag durch ihre munteren Launen belebten?

Was war denn anderes von einem Reichserben zu erwarten, der den Begründer dieses Reiches nicht schnell genug wie einen räubigen Hund von sich stoßen konnte? "Eine Weile will ich den Alten noch verschnausen lassen, dann —!" Bis "der Alte" ihm noch eine Militärvorlage durch den Reichstag brachte. Die Art, wie Vismard ausgesordert wurde, seinen Umzug zu beschleunigen, war einsach empörend. Ich sagte es schon: wir, die wir das miterlebt haben, waren uns klar darüber, daß diese Tat furchtbare Sühne herrschen werde. In diesem Beichen der Selbstüberschähung, der Hinwegsetung über die jeder Einzelpersönlichkeit gesteckten Grenzen wurde aber unsere Politik gemacht. Immer enger wurde der Rreis der aufrechten Männer, die sich noch zu Viensten unter der persönlichen Leitung des Kaisers hergeben wollten. Denn, wenn man nicht über die Fähigkeiten Herrn von Bethmanns in der Behandlung verfügte, wußte man nie, woran man war und wann einem der Chef des Zivilkabinetts — lange Zeit war es Perr von Lukanus — den "blauen Brief" überbrachte.

Unfäglich traurig, daß es dabin gekommen ist. Aber wo doch einmal die Schuldfrage nicht zum Schweigen zu bringen ist, ba wollen wir sie wenigstens auf das häusliche Gebiet beschränken und nicht dem Auslande, nicht den Feinden Rede und Antwort stehen. Da kann ich aber auch nicht alle Schuld auf das Volk wälzen, das in seiner Verblendung doch von dem Inftinkt geleitet wurde, daß schweres Berschulden vorliege und die greifbare Ursache zu beseitigen sei. Das Voll beobachtet und urteilt wie die Rinder. Ebenso scharf und ebenso einseitig, aber nach Ronnen gerecht. Bu biefer Gerechtigkeit gehört ibm auch die Vergeltung: Gleiches mit Gleichem, also auch Boses mit Bosem, Untreue mit Untreue, und so wird es untreu und untlug gegen sich selbst. Das Volk nimmt alles persönlich, barum ist ihm auch mit allem Scharffinn der Beweisführung und aller Gelahrtbeit nicht beizukommen, wenn sie ihm nicht auf den Leib zugeschnitten sind. Das verstehen aber leider die eifrigen und zu allem entschlossenen Brandstifter und -fourer beffer als die Wohlmeinenden, aber Trägen, Schwachmutigen und Schwankenden. So wird, wenn nicht bald der richtige Lehrer kommt, "der überzeugt, indem er uns gebietet" — das Gebieten gehört nämlich auch dazu —, die Untreue weiter fressen, bis es für sie nichts mehr zum Fressen gibt.

Einzelne Personen und Einrichtungen, die sich nicht bewährt haben, hinwegräumen, das mag nötig sein, bricht auch deutscher Treue nicht das Genick. Aber ein unbesiegtes Zehnmillionen-Beer, eine unbesiegte, kaum versehrte große Kriegssslotte, eines der mächtigsten Reiche der Welt im Handumdrehen zertrümmern, das sind, soweit die Blätter der Weltgeschichte reichen, unerhörte Frevel- und Wahnsinnstaten. Das sind die Auswirtungen der Taten von Feiglingen und Verbrechern, die sich, wenn auch in selbgrauer oder marineblauer Masterade, vor dem Feinde gedrückt haben, um ihre Brüder, die viereinhalb Jahre standgehalten haben, mit ihrer Maul- und Papierossenssive zu überrennen und ins Verderben zu reißen. Die können ja nur gewinnen, weil sie das Wagen anderen überlassen.

Berner: Die Welt 313

Wird einmal wieder die Sonne über einem Reiche aufgehen, Türme und Kuppeln erglänzen lassen, wie einst unter Kaiser Wilhelm I.? Wird einmal wieder gesagt und gesungen werden dürfen: "Das alte Lied, das lichte, das Lied von der deutschen Treue?"



#### Die Welt · Von Karl Berner

Sie gab ben Frieden nicht — Sie gab mir Ratfel auf. Sie war ber Vorhang por verborg'nem Licht, Sie zeigte mir ein seltsam Schattenspiel Und wirrer Fäben unlösbaren Lauf — 3ch sab den Anfang nicht und nicht das Biel; Ich fab die Schatten tommen, fab sie schwinden, Und konnte doch den Sinn des Spiels nicht finden. Und fühlte buntel nur: ein Licht muß fein, Wo Schatten sich bem bloben Auge zeigen, Und einer, der in weltentruckten Schweigen Die Käben bält und Wesenbaftes lentt Und stilles Beimweh in die Seele sentt Nach Frieden und nach feligem Ertennen! Run bin ich alt und muß von hinnen gehen — Darf ich dann hinter jenem Vorhang stehen? Seh' ich ein ew'ges Licht in Rlatheit brennen? Und faßt mich still ein Meister bei ber gand, Der längst der dunklen Ratsel Lösung fand? Ich bin tein Kind, bas Basenweisheit glaubt, Die Unbegreifliches gemächlich beutet; Mir summen Ratsel ums ergraute Saupt, Wenn auf dem Turm die Abendglode läutet -Ob auch auf Grabern Kreuz an Kreuzlein rage: Das Rreug auf Grabern ift die lette Frage.



## "Der Triumph der Lüge"

#### Von einem Auslanddeutschen

ls im August 1914 Lord Kitchener das zynische Wort sprach: "In diesem Krieg wird Deutschland zwar die Schlachten, England aber den Krieg gewinnen" — da dachten wohl selbst die größten Optimisten jenseits des Kanals nicht, daß sich diese Prophezeiung ihres angebeteten "unsehlbaren Generalissimus" auf solch drastische Weise erfüllen würde.

Deutschland, das mit einem Arm den Riesen Rußland niedergeschmettert, das Serbien und Rumänien mit seinen Armeen überrannt, das Österreich mit wuchtigem Schlag aus der italienischen Umklammerung gerissen und das gegen eine Welt von Feinden, an Zahl und Naterial vielsach überlegen, seit mehr als 4 Jahren siegreich die Westfront im Feindesland verteidigt hatte, Deutschland, das unbesiegte, dessen Front ungebrochen den schwersten Anstürmen der halben Welt standgehalten, — dieses selbe Deutschland sieht sich genötigt, vor dem oft besiegten Gegner bedingungslos zu kapitulieren und einen Gewaltfrieden anzunehmen, so entehrend für die glorreiche Armee wie für das gesamte Volk, so vernichtend für seine bisherige Größe und Stellung im Rat der Völker, so verhängnisvoll für seine ganze Zukunft, so wenig verheißend für seine jemalige Wiedererhebung, — einen Gewaltfrieden, wie ihn die Weltgeschichte bislang noch nicht zu verzeichnen hatte!

Es wird späteren Beiten vorbehalten sein, die Gründe und Ursachen dieses katastrophalen Zusammenbruchs genauer sestzustellen; was wir aber alle heute schon wissen und ruhig und ehrlich zugestehen können, ist die Tatsache, daß unser Zusammenbruch zum mindesten ebensoviel, wo nicht bedeutend mehr auf eigenes Schuldkonto zu sehen ist, als auf die vereinigte Tätigkeit der zu unserer Vernichtung verbündeten halben Welt.

Meine Aufgabe hier soll es sein, dem deutschen Leser vor Augen zu führen, welchen Anteil unser Hauptseind, England, an unserem nationalen Untergang hat. Dabei fällt der Blick unwillkürlich auf eine Person, die seit Jahrzehnten in England gewissermaßen den Brennpunkt des Deutschenhasses, den Sammelpunkt aller deutschseindlichen Elemente und Bestrebungen gebildet hat, — es ist dies der "englische Beitungskönig", Lord Northelisse, der Mann, den einer seiner früheren Freunde und Mitarbeiter, der amerikanische Schriftsteller Orchelle sehr richtig "den wahren Friedensseind" genannt hat.

Man hat in Deutschland bis zu Ausbruch des Krieges eine viel zu geringe Meinung von dem gewaltigen Sinfluß und der Macht der deutschfeindlichen Presse und ihrer Propaganda gehabt; mußten doch Deutsche in England, die sich der drohenden Gesahr bewußt waren und die deutsche Gesandtschaft wiederholt und dringlich nicht bloß darauf ausmerksam machten, sondern auf geeignete Mittel und Wege zur Bekämpfung und erfolgreichen Paralysierung dieser Propaganda hinwiesen, sich die höhnische Aurechtweisung gefallen lassen, daß "solche

Methoben für England und Amerika vielleicht gut genug sein mögen, daß das Deutsche Reich aber derartiger Kampfmittel nicht bedürfe und auch keinen Pfennig bafür wegwerfen würde".

Beute, da wir an ber Bahre unserer nationalen Große und Ehre steben, beute, ba wir — wo nicht ganglich vernichtet — fo boch auf Jahrhunderte gurudgeworfen und in unserer nationalen Eristenz schwerer bedroht und gefährdet sind als nach bem Oreifigjährigen Rriege, — heute weiß es auf einmal jeder Schuljunge, was der damalige englische Finanzminister, jetige Premier Lloyd George gemeint hatte, als er davon sprach, daß seine "silbernen (und goldenen) Kugeln ben Krieg zugunsten Englands und seiner Verbundeten entscheiden wurden". -Wir baben beute teinen Freund auf der weiten Welt; die wenigen Neutralen, die noch nicht im allgemeinen Vernichtungsbund gegen uns aufgegangen sind, zeigen außerste Gleichgültigkeit und zum Teil unverhohlene Schadenfreude an unserem nationalen Unglud; ja selbst unsere bisherigen Bundesgenoffen fügen zum schnöben Berrat noch den talten Vorwurf und den bitteren gobn. - Man möchte so etwas einfach ins Reich der Unmöglichteit verweisen, und boch steben wir vor harten, unbeugsamen Tatsachen! - Wo ist heute "unser gutes Recht" geblieben, für das wir vor vier Jahren einmutig wie ein Mann uns erhoben und für das wir seither freudig die schwersten Opfer an Gut und Blut gebracht haben, und für bas wenigstens vereinzelt und schüchtern ba und bort auch die neutrale Presse eingetreten ist? War es eine Tauschung? Waren wir tatsächlich im Unrecht und unsere Feinde im Recht, wie sie scheinheilig in alle Welt hinausposaunten? Das sei ferne! Recht bleibt Recht und muß es bleiben. — Und doch magt heute tein Neutraler mehr seine Stimme zu unsern Gunsten zu erheben; doch sehen wir heute in weitesten Rreisen unseres eigenen Volles den Glauben an unser gutes Recht wo nicht gänzlich erloschen, so doch aufs tieffte erschüttert und untergraben. — Wie hat es so weit tommen können? — Die Weltgeschichte wird sicherlich bereinst zu unseren Gunsten entscheiben und ein vernichtenbes Urteil über unsere Gegner und vor allem über Englands niederträchtige Falschbeit und Tude fällen — aber mit allbem tommen wir über die bittere Tatsache nicht hinweg, daß das Recht unterlegen ift im Rampf gegen die organisierte, gielbewußte Lüge! - Der tatastrophale Ausgang des Rrieges ift ein Triumph der Lüge, so gewaltig, so phanomenal, wie ihn die Geschichte bisher nicht gefannt, ein Triumph, über bessen Möglichkeit sich noch tommende Generationen schwer die Röpfe zerbrechen werden.

Und aus all dieser Sintslut der Lüge, in welcher unser gutes Recht, unsere nationale Shre und Eristenz unterzugehen bestimmt war, taucht wieder eine Figur auf: Lord Northcliffe, der König der Lüge, vor dessen Leistungen selbst die unterirdische Majestät, der die Bibel den Namen des "Vaters der Lüge" gegeben, vor Neid erblassen möchte. —

Ist es nicht wie ein bitterer John des Schickals, daß dieser Mann, der wie tein anderer den Weltkrieg auf dem Gewissen hat und damit persönlich die Jauptschuld an unserer nationalen Katastrophe trägt — von deutscher Abstammung —, allerdings und darauf muß zum Erost mit Nachdruck hingewiesen werden, von

beutsch-jüdischer Abstammung ist? — Aus Frankfurt a. M. siedelten die Vorfahren Northeliffes nach England über, wo fie es bald durch strupellose Geschäftspraktiken zu einem gewissen Wohlstand brachten. Soweit gekommen, folgte teils aus geschäftlichen Rudfichten, teils zur Befriedigung rein perfönlicher Ambition das konfessionelle und nationale Renegatentum. — Man wurde Christ, man wurde englischer Untertan und legte natürlich babei auch den unbequemen beutschen Audennamen ab, um ihn gegen ben enalischen "Sarmsworth" zu vertauschen. Der gegenwärtige Lord Northeliffe verdantt seine Aufnahme in den englischen Abelsstand (Baronetoy), sowie seine spätere Erhebung in den erblichen Reichsadel (Peerage) seinem gleichgesinnten ober gleich gesinnungslosen Freund Edward, Prince of Wales, nachmaligem Eduard VII., der, wie bekannt, stets und immer in Geldverlegenheiten war, und dem Northeliffe-Harmsworth aus mehr als einer dredigen Affäre berausgeholfen hat. — Es muß übrigens anerkannt werben, daß Northeliffe ein Mann von außerorbentlicher Begabung, gaber Energie und eifernem Willen ift, ber auch auf anftändigem Wege ben Aufstieg bätte erreichen können. Seine angestammte Strupellosigkeit und sein grenzenloser perfonlicher Chrgeiz ließen ihn andere Wege mablen. — Vor allen Dingen sich bewuft, daß Geld überall, besonders aber in England die Borbedingung zu sozialem Einfluß und Macht bilbet, war er von frühester Jugend bestrebt, selbst mit den bedenklichsten Mitteln "schnell" reich zu werden. Ich möchte bier nur an eine Reihe von Veröffentlichungen bes Harmsworthschen Verlags erinnern, die mehr ober weniger dirette Ubertragungen fremdländischer Literatut ins Englische, also mit nadten Worten literarisches Biratentum barftellen, bas sich jedoch für seinen gewissenlosen Ausüber außerst rentabel gestaltete. Den eigentlichen Grundstod jum Großtapitalisten legte er aber durch Berausgabe seiner betannten "Harmsworth Encyclopaedia", die als erstes und einziges volkstumliches Werk dieser Urt in England eine unerhörte Verbreitung fand und Millionen von Pfunden abwarf, mährend die Herstellungskosten dant dem bereits erwähnten, hier im höchsten Grade betriebenen Piratentum außerst bescheibene waren. — Sebr frühzeitig richtete Karmsworth auch sein Augenmerk auf die Presse und wußte sich durch seine Rapitaltraft in Balbe Geltung und Einfluß zu verschaffen. Durch äußerst gerissene, wenn auch durchaus charakterlose Ausnützung der politischen Konjunkturen wußte er mehr und mehr die erste Bioline au spielen, bis es ihm während des Krieges gelang, burch immer weiteren Auflauf von Zeitungen des In- und Auslandes und, wo das untunlich war, durch Bestechungen (Subventions genannt) eine Urt Allmacht in der anglo-ameritanischen und zum Teil leider auch der neutralen Presse zu erringen, wofür im ganzen über 1 Milliarde Pfund teils staatlicher Gelber durch seine Finger ging; wie weit auch unsere vaterländische Presse in dieser Richtung seit langen Jahren beeinflußt war, wird sich wohl nach bem Kriege erst näher feststellen lassen.

Dieser hochbegabte, energische und strupellose Mann war burch seinen enormen Reichtum und fabelhafte Macht in der Presse sein flugreichste Mann im britischen Weltreich geworden und hatte teils schon vor, teils während des Krieges auch die amerikanische und einen großen

Teil der neutralen Presse unter seine unmittelbare Kontrolle gebracht. — Und dieser Mann war ein bitterer, unversöhnlicher, schonungs- und gewissenloser Feind Deutschlands und alles dessen, was deutsch war in der Welt! — Seit Jahrzehnten, ganz besonders aber seit dem Jahr 1896 waren seine Presorgane der spstematischen Verleumdung Deutschlands und der nationalen und internationalen Deutschenheite gewidmet. Der "edle Lord", der sich einmal rühmte, sür seine eigenen Beitungen sür weit mehr als 20 Millionen Mark Papier jährlich zu gebrauchen und täglich für seinen eigenen Bedarf über 50 000 Baumstämme in Papierbrei verwandeln zu lassen, hatte schon im Jahr 1903 öffentlich und seierlich die Erklärung abgegeben: "Ja, ich verabscheue die Deutschen, und das aus ganzem, tiessem Herzen. Sie machen sich überall in Europa verhaßt. Ich würde es nicht zulassen, daß heute jemand irgend etwas in einer meiner Zeitungen veröffentlichte, wodurch sich Frankreich im geringsten verletzt sühlen könnte; andererseits würde ich es ebensowenig dulden, wenn dieselben einen Beitrag brächten, der Deutschland gefallen könnte." —

Nirgends auf der Welt ist der Einfluß der Presse auf die breitesten Schichten des ungebildeten Voltes größer als in England. Das englische Volt schwört auf bas "gedrudte Wort", stehe es in ber Bibel ober in ber Beitung. Go war es der Northeliffe-Presse auch ein leichtes, die Neutralitätsverletzung Belgiens durch Deutschland als die verruchteste Schandtat der Geschichte darzustellen und einen sittlichen Entrustungsturm darüber zu entfachen; man wußte sehr wohl, daß längst vergessen sei, was man im Jahre 1887 selbst verkundet hatte, als durch die bekannte Schnaebele-Affare ein Krieg zwischen Deutschland und Frankreich in der Luft hing: "Wahrscheinlich ist, daß wir darauf bringen werden, daß Belgien nicht das Kriegstheater wird, daß wir aber einen Durchmarsch nicht hindern werden, was wir auch gar nicht könnten." — Das 1887, und 1914 die mora lische Entrüftung! Northeliffes moralisches Urteil, wie übrigens das von ganz England, variiert eben mit feinen Interessen: moralisch ist, was England pagt, was ibm hinderlich ift, ift unmoralisch! Das gilt von Sachen sowohl als von Boltern. In verhältnismäßig fehr turger Beit haben fich in der Northeliffe-Preffe bie Frangosen aus einem "Bolt mit verräterischen und neibischen Instinkten" in eine "edle und ritterliche Nation"; die Ruffen aus "Barbaren und schwarzen Verschwörern gegen alle Zivilisation" in die "heroischen Retter Europas" und wieder auf dem Wege der Rudbildung in das "blutgierigste, tulturfeindliche Gesindel"; die Italiener aus einer "Bande von Eiscrome-Bandlern und Orgeldrehern" in die "edlen Sprossen des antiken Rom" verwandelt; die Wandlungen, welche die Türken je nach Bedarf als "unschuldige Opfer russischer Verfolgung und Weltmachtsucht", als "schändliche Bulgaren- ober Armeniermorder", als "aufgeklärte Reformer" unter jung-türkischem Regime, schließlich als "verächtliche Bertzeuge deutscher Bosheit und Bestialität" durchgemacht haben, sind zu zahlreich, um alle aufgeführt zu werden. -

Und all das und noch viel mehr hat sich das englische Volk ruhig von seinem "edlen Lord" aufbinden lassen und noch unzählig viel mehr über Land, Leute und Verhältnisse in Deutschland, über Greuel und Schandtaten unserer glorreichen

Armee, wie es schwärzer, verleumderischer und verlogener der Teufel selbst hätte nicht malen können. Und mit dem englischen Belt leider auch die große Masse der Neutralen und in allerletzter Beit — Gott sei's geklagt — ein großer Teil unseres deutschen Boltes zu seiner eigensten Schande und seinem eigensten Unglud! —

Northcliffe, ber Mann, ber sich rühmen durfte, daß Asquiths und Greps Sturz sein eigenstes Machwert sei; daß er Regierungen einsehen und stürzen könne nach eigenem Gutdünken; der sich als Kriegswart der Entente in Frankreich, Italien und Amerika ausspielen und damit prahlen durfte, durch die Beseitigung der Schlafsheit und Unordnung in der Kriegsührung die gemeinsame Sache Englands und der Entente vom Untergang gerettet zu haben; Northcliffe, der seit Jahren von einer nach Frieden seuszenden Welt durch seine teuslische Behpresse den Frieden ferngehalten hat; Northcliffe, der Beld der Verleumdung, der König der Lüge, — er hat dis jeht gesiegt! Die wohlorganisierte Macht der Lüge und der spstematischen Verleumdung hat über das Recht triumphiert. Daran läßt sich heute nichts mehr ändern; hoffen wir, daß dermaleinst Germanen, Fleisch von unserem Fleisch, Zeugen sein dürfen, wenn das stolze Lügengebäude der englischen Weltherrschaft den unabwendbaren großen Fall tut! —

Zedenfalls hat Northcliffe das wenig beneidenswerte Verdienst, einer der größten Ubeltäter der menschlichen Sesellschaft aller Zeiten zu sein, der seinen Reichtum, seinen Einfluß und seine Fähigkeiten dazu benutt hat, namenlose Leid über alle Völker zu bringen und der seine emsige Saat von Haß zu einer überreichen Ernte von unsagdarem Weh reisen sieht. Der Boden Europas ist blutgetränkt wie nie zuvor, seine Ebenen und Täler, seine Wälder und Fluren sind voll von den Leichen der Sesallenen. In zahllosen Sesangenenlagern aller Länder schmachten unglückliche Männer in jahrelanger Verbannung. Sanz Europa ist übersät mit Hospitälern, in denen Tausende mit dem Tode ringen, und von den Lippen Junderter von Sterbenden dringen täglich Flüche in die Luft, die nicht leer verhallen werden.

Noch Jahrzehnte hindurch werden Millionen von armen Krüppeln sich in mühseligem Daseinskampf durch die Städte und Vörfer Europas schleppen, aber selbst die scheußlichste Verstümmelung wird eine Zierde sein im Vergleich mit dem Rainsmal, das Lord Northeliffe an seiner Stirne trägt.

Und noch jahrelang werden einer schwarzen Wolke gleich Millionen von Witwen und Waisen, von beraubten Vätern und Müttern um die Gräber der Gefallenen sich sammeln in erloschenem Glück, in verlorenen Hoffnungen, in Tränen, die nie trochnen, und mit Wunden, für die es auf Erden keinen Balfam gibt.

Das reine, milbe Angesicht des Friedens, nach dem das in tausend Todesqualen ringende Europa sich sehnt und seufzt, muß für Northelisse alle Schreden eines Gorgonenhauptes haben, und wie einst der zum Mord verschworene Macbeth wahnsinnig durch die Dunkelheit der Nacht rannte mit dem Angstschrei: "Macbeth hat den Schlaf gemordet!" — so möge der Schlaf auf immer das Lager des Unselligen meiden, der dessen Swillingsbruder, den Frieden, gemordet hat!



### Philosophie des Magens

### Selbstgespräch eines ruhigen Bürgers Von Erich Schlaikjer

er Vormittag dieses Januartages funkelte vor Sonne. Die weite klare Luft war ganz von Licht erfüllt. Von der russischen Steppe aber tam ein eisiger Wind und ließ das Quechilber des Wärmemessers auf neun Grad unter Null sinken. Die Armut fror in ungeheizten Stuben. Der Wind schnitt den Straßenpassanten durch die Kleider dis auf das nackte Fleisch. Die kalte Sonnenpracht lag auf den Dächern einer frierenden Stadt.

Der ehrsame Junggeselle Wolfgang Ferdinand Tugendreich aber war geschütt. Sein Pelz warmte zuverlässig, und so konnte er ohne Scheu vor bem Fenster einer Wildbrethandlung stehen bleiben. Wehmutig strich er sich über die Stelle, wo einst in den seligen Tagen vor dem Krieg in Rüchten und Ehren ein Heines Bäuchlein gefessen hatte. Er liebäugelte mit einer fetten Gans, die im Fenster lag. Er dachte fie sich mit Apfeln und Pflaumen gefüllt. Die Obstfäure mußte den Geschmad des Fleisches und der fetten Sofe durchseten. Er fog mit wollustigen Ruftern den Duft ein, der um Weibnachten durchs haus ging, wenn eine solche Gans gebraten wurde. Er träumte von einer großen prangenden Schussel mit geschälten Kartoffeln. Magnum bonum. Etwas mehlig, so wie er sie liebte. Die von Fleischsaft durchträntten Upfel und Pflaumen machten Gemuse und Rompott überfluffig. Ein Gläschen Rotwein aber ware zu dem fetten Effen nicht zu verachten. Und bann ein Stüdchen weichen Rase binterber. Es brauchte nicht viel zu fein. Aur eben genug, um den berrlichen Zusammenklang des Rafes mit dem Rotwein durchzutosten. Schlieflich konnte man ja dann mit etwas Badwert, gefüllter Schotolabe und abnlichem Naschwert ben Beschluß machen. Es war ja nun einmal Weibnachton.

Nein, es war ein Vormittag im Januar bei neun Grad Kälte, tohlenleeren Öfen und unter den Nachwirtungen einer mehrjährigen Hungerblockade. Die Sans im Fenster tostete 100 Mart. Es war nicht daran zu denken, daß er sie für die Rochtunst seiner Paushälterin Oorothea mitnehmen konnte. Er mußte sich mit einer unansehnlichen mageren Sasthossportion begnügen. Wenn er auch in noch so geordneten Verhältnissen ledte: das konnte er nicht bezahlen. Das Obst zum Füllen war ja auch verschwunden. Die Kartosseln waren verschwunden. Das Fett war verschwunden. Die Rohlrüben beherrschten die Stadt.

Im Fenster lagen auch Rebhühner. Rebhuhn mit Sauerkraut. Wie ein milder Feiertagsklang ging es durch seine Seele. Dann riß er sich los.

Mit der gefaßten Würde seiner 50 Jahre ging er den Bürgersteig hinunter. Ein ruhiger Untertan, der auch in diesen schweren Beiten die Besonnenheit nicht verlor.

Auf einmal aber stand eine Szene aus seinen Anabenjahren por ibm.

Er sah das alte, würdige, entrustete Gesicht der Frau Apotheter. Er hörte die Zustimmung des ganzen Rranzchens. Er sah sich selber vor einer Tasse Scholo-

lade sigen. Daneben ein Ruchenteller, den ihm die liebenden Damen bis obenhin beladen hatten.

Er konnte sich aber durchaus nicht mehr auf den Zusammenhang besinnen. War es vielleicht der Ruchenteller, der unter dem Zwang des Jungers plötslich in ihm aufgetaucht war? Seine Phantasie arbeitete neuerdings ja unausgesetzt mit Essenvorstellungen. Ihm war aber immer, als müßte noch etwas anderes dahinter liegen.

Im! Sonderbar. Die kleine nordschleswigsche Hafenstadt war alles andere als reich an Menschen gewesen. Das müßte man doch ergrübeln können.

Jawohl, jest hatte er's! Aun war er auf der richtigen Spur. Es hing mit der schwedischen Arbeiterfamilie zusammen, die damals zugezogen war.

Was war noch mit der gewesen? Die mußte er jett scharf ins Blidfeld ruden. Dann wurde er den Zusammenhang der Szene schon entdeden.

Die Leute waren arm gewesen. So grauenhaft arm, daß der Fall in dem kleinen Städtchen zu einer Sensation wurde. In der Wohnung war es so öde, wie in einer schmuzigen Höhle. Die Kinder sahen so zerlumpt aus, daß es auf der Straße zu einem öffentlichen Standal kam. Man trug abgelegte Kleider ins Haus. Man half auch mit anderen Dingen. Aber es nützte nichts. Es waren zu viel Mäuler da. Das Nest stedte voll von zerlumpten Kindern. Die Armut war und blieb grauenhaft.

Was aber hatte das mit der alten, würdigen, entrüsteten Frau Apotheter und mit dem Kränzchen zu tun? War da sonst noch etwas gewesen? Ja, richtig! Ein sonderbarer Witz des Schickals. Die Familie hatte den Namen eines alten Abelsgeschlechtes geführt. Schwedischer Uradel. Aber verdammt auf den Hund gekommen.

Das alles aber ging doch das Raffeekränzchen, seine Schokolade und den Ruchenteller nichts an . . .

Bums! Da war's!

Der alte joviale Rapitän Simonsen, der von der chinesischen Küste mit einem Vermögen zurückgekommen war, bildete das Mittelglied. Hätte er sich nicht so lange im Dunkel gehalten, wäre er schon früher dahintergekommen. Nun aber stand er leibhaftig vor ihm. Er trug noch immer das spanische Rohr mit dem silbernen Knauf, das er auf den Philippinen von einem Pflanzer gekauft hatte. Das großgeblümte seidene Taschentuch hatte er auch noch in der Tasche. Aus der kostdaren Meerschaumpseise rauchte er aromatisch dustenden Shag. Ja, nun war alles klar. Nun hatte er's.

Der alte joviale Kapitän Simonsen hatte dem weiblichen Oberhaupt dieser schwedischen Arbeiterfamilie am Sonnabend auf der Straße ein blankes Goldstüd in die Hand gedrückt. Zwanzig Mark in rotem Gold. Und was hatte dieser schamlose Pöbel damit gemacht? Aufgefressen. Am Sonntag dustete das ganze Haus nach Braten. Den ganzen Tag schwammen sämtliche Kinder in Essen. Zum Raffee wurden Torte und Cremeschnitten geholt. Und der Raffee war so start gewesen, daß man ihn auf der Straße riechen konnte. Wenigstens versicherte das die Frau eines Flickschufters, der nebenan wohnte.

Diese sinnlos üppige Schlemmerszene war es gewesen, die die Entrüstung der guten alten würdigen Frau Apotheker wachgerusen hatte. Und alle Damen hatten ihr zungensertig zugestimmt. Jawohl, so war diese Sorte. Hatten sie mal einen Taler, wurde er sofort durch die Gurgel gejagt. Darum kamen sie auch zu nichts. Unter dem Einsluß des ersten Schrecks hatte man ihnen ja allerhand ins Haus getragen. Es war aber vollkommen richtig, daß das ausgehört hatte. Es nützte ja doch nichts. Die Entrüstung war allgemein gewesen, und er hatte die sittliche Weltordnung damals deutlich in seinem jungen Berzen gespürt.

Es gab offenbar zwei Sorten von Menschen. Die einen waren tugendhaft und bedachten weise die Zukunft. Die konnten am Nachmittag Schokolade trinken und Apfelkuchen mit Schlagsahne essen. Die anderen waren schmukig und verwahrlost und lebten in den Tag hinein. Die hatten natürlich nie etwas. Und das war ja auch vollkommen in der Ordnung.

Er besann sich noch auf das alte Fräulein Stolterjahn, das ihn bei jeder Gelegenheit verzog. Er hatte zwei Ruchen auf dem Teller liegen lassen. Er konnte schlechterdings nicht mehr. Dann hatte ihm aber das alte Fräulein zwanzig Pfennig versprochen, wenn er sie noch aufessen wollte. Und dann hatte er's doch noch geschafft. Seine kulinarischen Fähigkeiten waren eben früh entwickelt gewesen.

Das ganze Kränzchen von damals war jett vor ihm lebendig. Er empfand noch einmal das aus Schokolade und Kuchen und Wohlhabenheit gemischte Behagen. Und dann hatte die Frau Stadtverordnete Meier das Wort genommen.

Der eine zerlumpte Junge der schwedischen Arbeiterfamilie war ihr einmal mit seinen nackten Füßen in die Stube geplatt, gerade wie sie beim Mittagessen saßen. Er war durch die Hoftur hineingekommen. In der Rüche waren beide Dienstmädchen anwesend gewesen. Er hätte seinen Bescheid also gut bei denen abliefern können. Von Lebensart war natürlich keine Rede. Aber na, das konnte man am Ende auch nicht verlangen. Davon wollte sie also nichts sagen.

Dann war aber jenes andere geschehen, in dem das eigentliche Erlebnis lag. Wie er nun bei ihnen in der Stube stand und sein Anliegen ausrichtete, hatten seine Augen immer nach dem gedeckten Tisch hinübergefunkelt. Nie würde die Frau Stadtverordnete Meier das vergessen. Wie ein Tier. Wie ein hungriger Wolf. In diesen Augen hatte es förmlich gelechzt. Eine rohe Wildheit war hervorgebrochen. Ihr Mann hatte geradezu einen Schred gekriegt. Er war nun einmal so ästhetisch veranlagt. Noch ganz zuletzt bei der süßen Speise waren sie diese Augen nicht los geworden. Wenn man das erlebt hatte, brauchte man sich über die Erzählung der Frau Apotheker nicht zu wundern. Wenn Leute so gierig waren, konnten sie ja zu nichts kommen. Schließlich hatten sie alle Fenster ausmachen müssen. Oer Junge hatte einen so sonderbaren Geruch ausgeströmt.

"Ja, das ist das Merkwürdige," hauchte die eben verheiratete Frau Realschullehrer, "diese Leute riechen schon so ordinär."

Nun aber kam die Entscheidung. Nun nahm die vollbrüstige Frau Schlächtermeister das Wort. Verglichen mit ihrem Erlebnis sei alles Bisherige noch gar nichts.

Der eben genannte Junge sei einmal zu ihr in den Laden gekommen. Um zu betteln. Natürlich habe sie ihm nichts gegeben. Sie könne das Gelause von früh

Digitized by Google

bis spät im Laden nicht haben. Schließlich seien mehr Bettler als Runden da. Außerdem erziehe man die Menschen ja mit Gewalt zur Arbeitsscheu. Es sei aber gerade die Mittagstunde der Mädchen und Gesellen gewesen. Sie habe also gesagt, daß er sich in der Rüche etwas zum Essen lassen solle. Nun hätten sie aber damals die große Marie als Röchin gehabt. Die war so außerordentlich reinlich und wollte also den schmuzigen Bengel in ihrer Rüche nicht haben. Insolgedessen sein sie sie ahnungslos hinausgedommen sei, habe er da auf dem halbdunkten Flur auf der untersten Stuse der Bodentreppe gesessen und habe — gegessen? Nein, das könne man nicht sagen: geschlungen, gesressen, gewürgt. Es sei gar nicht mehr menschlich gewesen. Die Augen waren ihm dabei aus dem Ropfe getreten.

Die Frau Schlächtermeister verschwand. Das Kaffeekränzchen löste sich in Luft auf. Der ehrsame Junggeselle Wolfgang Ferdinand Tugendreich ging als ein besonnener Bürger an einem kalten Januartage die Straße hinunter.

"Wenn man nun aber eine lebenslängliche Hungerblockabe durchmachen müßte, ob man dann nicht auch sein ganzes Geld an einem Tage für ein Eßgelage ausgeben könnte", fragte er bedächtig im Weiterschreiten. In dem warmen Pelz philosophierte sich's so gut.

"Lebte er nicht auch über seine Verhältnisse, wenn er sich zum Abendessen im "Blauen Engel" die unkünstlerisch zubereitete Portion Sänsebraten für 10 Mark erstand? Hatte er nicht eben daran gedacht, es auf Nebhühner mit Sauerkraut ankommen zu lassen, obwohl sie schon im Wildbretladen mit 13,50 Mark das Stüd ausgezeichnet waren? Entstanden in seiner Phantasie nicht fortwährend leckere Serichte? Dachte nicht alle Welt ans Essen? Sprach nicht alle Welt vom Essen? Konnte man sich nicht doch denken, daß bei fortgesetztem Jungerkrieg eine gewisse ungezügelte Sier nach Lebensmitteln auch in einem wohlerzogenen Bürger wachwerden könnte?"

Ja, ganz klar wurde sich Wolfgang Ferdinand Tugendreich über das Problem nicht. Sein Sehirn hielt das Denken nie lange aus. Auch nicht in der katen Sonnenpracht eines so eisigen Januartages.

Es waren aber doch sonderbare Gedanken, die ihm an diesem Vormittag durch den Ropf gingen, als er die Straße hinunterging, und sie blieben auch nicht ohne läuternde Kraft in seiner Seele.

"Wissen Sie," sagte er, als seine Dorothea ihn zu Mittag freudestrahlend mit einem leckeren Gericht gebratener Fische überraschte, "die Armen haben es nicht leicht. Man soll nicht zu hart über sie urteilen."



### Der Sinfluß von Arbeitslohn und Arbeitszeit auf die Konkurrenzfähigkeit der industriellen Produktion

### Von Heinrich Söhring

Leider hat uns dieser Krieg nicht den Abschluß gebracht, der in Anbetracht der kolossalen Opfer an Gut und Blut wohl zu erwünschen gewesen ware. Besonders schwierig lasten die hierdurch geschaffenen 🔰 Verhältnisse auf unserem gesamten wirtschaftlichen Leben. Sorgenvoll richten Andustrie und Handel den Blid in die Zukunft. Die Heilung der ichweren Wunden, die unserer Gütererzeugung geschlagen sind, wird langwierig und mühevoll'fein. Es fteht eine Epoche außerfter Unspannung aller Rrafte bevor, um wiederzugewinnen, was in den vergangenen Jahren verloren worden ist. Bielfach muß wieder von vorn begonnen werben, und zwar unter Umftänden, die außerordentlich schwieriger sind, als die, mit denen seinerzeit beim Ausstieg des deutschen Wirtschaftslebens zu der von unseren Gegnern so bitter beneideten nöbe zu rechnen war. Mehr benn je brängen sich heute unserem Wirtschaftsleben und speziell unserer Andustrie schier unüberwindliche Hindernisse in den Weg. Man nehme nur beispielsweise unsere Eisenindustrie. Schon in Friedenszeiten waren andere Staaten, wie beispielsweise England und die Vereinigten Staaten. hier viel günstiger gestellt. Sie verfügten über besseres oder billigeres Rohmaterial. Roblen und Eisenerze liegen dort mehr beisammen, in Deutschland sind sie getrennt, beshalb die böheren Transportkoften. Biel schwieriger aber gestalten sich die Verhältnisse nach dem Kriege. Ein jeht noch gar nicht zu übersehender Faktor bedeutet u. a. die Loslösung von Elsak-Lothringen. Viele andere Andustriezweige sind nicht besser daran. Schon in Friedenszeiten vermochten einzelne Andustrien Deutschlands nicht auf dem Weltmarkt zu konkurrieren und ohne Schukzoll den beimischen Markt zu behaupten, weil andere Bölker billigere Arbeitskräfte und besbalb niedrigere Broduktionskoften aufweisen. Besonders trat dies por dem Ariege in der Konkurrenz der Italiener und Japaner in der Textilindustrie zutage. Vor allem leidet die Andustrie an einem außerordentlich groken Mangel an Rohstoffen jeder Art, deren Beschaffung aber teilweise noch auf sehr große Schwierigkeiten stoken wird. Man nehme nur beispielsweise die für die Tertilindustrie so überaus wichtige Wolle. Diese muß — da England, wie die "Textil-Woche" mitteilt, die ganze auftralische Wollproduktion angekauft hat — erst den Weg über England nehmen. Mehr denn je braucht unsere Andustrie heute volle Bewegungsfreiheit. Die Initiative von Industrie und Handel barf nicht zugunsten gemeinwirtschaftlicher Experimente beschränkt werden, wenn anders sie die ihr im Binnenund Weltverkehr zukommende Stellung einzunehmen in der Lage sein soll. Man werfe nur einmal einen Blid in die Weltwirtschaft! In Güdamerika haben die

Bereinigten Staaten die Märkte erobert und in Ostasien Zapan. Welch ungeheuren Aufschwung hat Andustrie und Handel während der Kriegszeit in den neutralen Staaten und speziell in den drei standinavischen Rönigreichen genommen! Für alle diese Vorgänge scheint man aber den Blid verloren zu baben. Sonst würde man seitens der neuen Regierung nicht in einer Zeit, in der die deutsche Andustrie genötigt ift, sich umzustellen von der Rriegs- zur Friedenswirtschaft, in der ihr sowohl Aufträge wie Robstoffe fehlen, in der sie zu den vorhandenen Arbeitsfräften noch die aus dem Felde kommenden aufnehmen soll, sich mit fast stündlich ericeinenden Verordnungen und Magnahmen überfturgen. Bon tiefeinschneidender Bedeutung für das gesamte Wirtschaftsleben Deutschlands find die in diesen Tagen awischen Unternehmer- und Arbeiterverbänden getroffenen Awangspereinbarungen. die von der Reichsleitung mitunterzeichnet sind. Man nehme bieraus allein nur schon die gesekliche Einführung des Achtstundentages sowie die Bestimmungen in puncto des Mindestlohnes. Hierdurch wird der deutschen Andustrie — wie die "Times" recht autreffend bemerkt — durch die deutschen Arbeiter selbst das Grab geschaufelt. Die Ronturrenzfähigfeit ber beutschen industriellen Broduttion wird aufhören, ihr Wettbewerb mit dem Auslande wird illusorisch werden. Eine natürliche Folge wird sein, daß Englander und Amerikaner ihre viel billigeren Erzeugnisse auf den deutschen Markt werfen. Lord Greys Worte: "Zeder Englander wird durch den Krieg um das reicher, was der Deutsche verliert" werden zur unumstöklichen Wahrheit.

Die berufenen Führer der Sozialdemokratie selbst haben wiederholt erklärt, daß die Forderungen des Sozialismus nur international durchführbar sind. Dies gilt aber in erster Linie für die gesehliche Regelung von Arbeitszeit und Arbeitslohn. So ideal auch der Achtstundentag an und für sich selbst ist und so zu begrüßen er auch wäre, so darf er doch keineswegs nur auf Deutschland allein beschränkt bleiben. Seschieht dies aber, dann würde gar bald jedwede Wettbewerbungsfähigkeit deutscher Stände aushören. Übrigens ist ja Deutschland in der Vertürzung der Arbeitszeit etwa mit England gleichmäßig vorgegangen, und übertrifft viele seiner Nachbarn, vor allem auch Frankreich, ganz wesentlich darin. Von nicht minder schwerwiegender Bedeutung ist aber das Problem des Arbeitslohnes, mit dem wir uns etwas eingehender beschäftigen wollen.

Von jeher hat Deutschland bezüglich der Entlohnung seiner Arbeiterschaft eine führende Stellung unter den Ländern Europas eingenommen. Man vergleiche nur einmal die deutschen Verhältnisse mit denjenigen anderer Staaten, beispielsweise mit England. Tatsache ist, daß gerade in England für eine verhältnismäßig geringe Zahl von Arbeitern, und zwar hauptsächlich nur für geübte Arbeiter bestimmter Branchen gute Löhne bestehen, die große Mehrheit der englischen Arbeiter aber keine bessere, ja teilweise sogar eine weit geringere Entlohnung auszuweisen hat als die in Deutschland gezahlte. Nach Mitteilungen der amtlichen "Labour Gazette" betrug beispielsweise im Jahre 1911 der durchschnittliche Wochenlohn eines erwachsenen Arbeiters in der Metall-, Schiffbau- und Maschinenindustrie, welche zu den best bezahlten Kategorien der englischen Arbeiterschaft gehören, 34 Schilling. Niemand wird aber nun wohl behaupten wollen,

daß die entsprechenden Urbeiterkategorien Deutschlands zu der gegebenen Zeit eine geringere Entlohnung zu verzeichnen gehabt hätten. Die überaus günstige Entwidlung der Lohnverhältnisse in Deutschland hat während der Kriegszeit teine Hemmung erfahren. Nach einer Erhebung des Raiserl. Stat. Umtes, Abteilung für Arbeiterstatistik, im "Reichbarbeitsblatt" (Jahrg. 16, Seite 297) über die Arbeitslöhne in der deutschen Andustrie war allein schon vom März 1914 bis zum September 1917 eine Steigerung der Durchschnittslöhne von mehr als 100 % au verzeichnen. Besonders gut war natürlich die Entlohnung der qualifizierten Arbeiter in der Kriegsindustrie. Nach den vorliegenden Erhebungen von gewerkschaftlicher Seite konnten hier schon Lohnsteigerungen von 400 % beobachtet werden. Wie hat sich nun demgegenüber die Lohnfrage bei unserem Saupttonturrenten auf dem Weltmarkt — bei England — gestaltet? Nach Mitteilungen der "Labour Gazette" (Jahrg. 23, 24, 25 und 26) stiegen beispielsweise in der Zeit vom Juli 1914 bis zum Juli 1918 die durchschnittlichen Löhne der industriellen Arbeiter — ohne Bergbau und Metallindustrie — um 29 %. Höher war natürlich die Lohnsteigerung im Bergbau und der Gisen- und Metallindustrie, sie schwantte hier zwischen 39 und 83 %. Den üblichen Tagelöhnen von 13, 14, 15 und 18 & in den kriegsindustriellen Betrieben Deutschlands stehen solche der entsprechenden Betriebe Englands von 8, 9, 10 und 12 Schilling (b. i. 8, 9, 10 und 12 M) gegenüber. Spezialarbeiterlöhne von 28, 30, 32 M pro Tag, wie sie in Berlin und Umgebung gezahlt wurden, gehören in England ins Reich der Phantasie. Hierbei muß man noch berücksichtigen, daß in Deutschland die Breise der notwendigften Lebensmittel geringer sind — wie die amtliche Preisstatistik zeigt — als in allen anderen der am Kriege beteiligten Länder. Während nun in England bei den Verhandlungen der Unternehmer- und Arbeiterorganisationen in puncto der Abergangswirtschaft vom Krieg zum Frieden speziell die Arbeitervertreter nach Mitteilungen von "Times", "Daily Telegraph", "Manchester Guardian" usw. im Interesse des künftigen Wettbewerbs der englischen Industrie auf dem Weltmarkt eine recht versöhnliche Stimmung zur Schau trugen und sogar bedeutungsvolle Ronzessionen machten, treibt in Deutschland zurzeit eine Lohnbewegung die andere. Eine übermäßige Lohnforderung löst die andere ab. Nach Mitteilungen Berliner Zeitungen vom 16. November 1918 stellten die Berliner Arbeiter die Forderung folgender Mindestlöhne auf: 25 M Tageslohn für gelernte Arbeiter, 22 M für Maschinenarbeiter, 18 M für weibliche Arbeiter, 17,50 M für jugendliche Arbeiter. Das bedeutet also ein Mindest-Zahreseinkon.men von 7800 M für gelernte Arbeiter, 6864 M für Maschinenarbeiter, 5616 M für weibliche Arbeiter und 5460 M für jugendliche Arbeiter. Noch weiter aber gehen die Forderungen der oberschlesischen Bergarbeiter. Nach dem "Hamburger Echo" vom 24. November 1918 verlangen die Arbeiter hier einen Schichtlohn von 35 M. Wieweit diese Forderungen der Arbeiter erfüllt werden, bleibt noch abzuwarten. Zedenfalls vereinbarten die Arbeitgeber der Hamburger Werftbetriebe mit den Arbeitern Einheitslohnsätze auf der Basis von Mindestforderungen, die zwischen 0,50 M pro Stunde für Lehrlinge im 1. Lehrjahre und 2,40 M pro Stunde für gelernte Arbeiter schwanken. Dies entspricht -- bei täglich achtstündiger Arbeitszeit --

einem Wochenlohn von 24,50 M für Lehrlinge im 1. Lehrjahre und 115,20 M für gelernte Arbeiter. Nach Mitteilungen ber "Labour Gazette" schwanken bemgegenüber die entsprechenden Arbeitslöhne der Werftarbeiter auf den Werftbetrieben von Barrow, Tyne, Clyde und Birkenhead zwischen 41/2 und 62 Schilling (b. i. 4,50 M und 62 M). Der Unterschied zwischen den beutschen und englischen Löhnen tritt hier offensichtlich zutage. Die Folge hiervon wird aber sein, daß die deutschen Reeder ihre Schiffe im Ausland bauen lassen werden. Wollte man aber die deutschen Reeder zwingen, ihre Schiffe trokdem auf deutschen Werften berftellen zu lassen, dann ginge die deutsche Seeschiffahrt gar bald ihrem Ruin entgegen. Abnlich aber würde es allen anderen Industriezweigen in Deutschland ergeben. Soweit die deutsche Industrie früher beispielsweise mit der ameritanischen konkurrenzfähig war, beruhte die Wettbewerbungsmöglichkeit in erster Linie auf den billigeren deutschen Arbeitslöhnen. Die aber zurzeit von den deutschen Arbeitern geforderten Arbeitslöhne übersteigen die vielgepriesenen amerikanischen Arbeitslöhne um ein ganz beträchtliches. Nach Berichten von "Monthly Roview of the United States Bureau of Labor Statistics" (Jahrg. 1918) schwantten nach einer Erhebung über die Arbeitslöhne in der amerikanischen Gisen- und Metallindustrie, die zu Anfang des Jahres 1918 unternommen wurde, die wöchentlichen Arbeitslöhne zwischen 15,12 Pollar (d. i. 63,50 M) und 26,14 Pollar (d. i. 109,79 M. An eine Ronturrenzfähigkeit der deutschen industriellen Broduttion auf den südamerikanischen Märkten wäre also gar nicht mehr zu denken. Man nehme nur beispielsweise unsere überaus wichtige Tertilindustrie, die sowieso schon in Friedenszeiten — um nur auf dem Weltmarkte konkurrenzfähig bleiben ju können - mit dem Bruchteil des Pfennigs rechnen mußte. Un Stelle der blühenden deutschen Volkswirtschaft in den Zeiten vor dem Kriege würde gar bald eine allgemeine Verelendung treten. Der politische und militärische Zusammenbruch läßt sich überwinden, niemals aber der wirtschaftliche Ruin. Letten Endes wurde aber der deutsche Arbeiter selbst darunter am meisten zu leiden haben. Bat doch die Vergangenheit gelehrt, daß nur eine Volkswirtschaft, welche sich gunstig entwidelt, eine starte Nachfrage nach Arbeit und steigende Löhne hat. In dieser Lage war aber Deutschland vor dem Kriege. Selbst die starte Bevolterungsvermehrung vermochte der Nachfrage nach Arbeitern nicht zu genügen, und andererseits wurden solche Gewinne erzielt, daß aus ihnen ein steigender Betrag an den einzelnen Arbeiter gezahlt werden konnte. Nach Ermittlungen des Schreibers dieser Zeilen an der Sand eines umfangreichen Materials (Berichte der statistischen Landes- und Stadtamter usw.) stiegen beispielsweise in Deutschland in der verhältnismäßig kurzen Zeitspanne von 1903-1912 die durchschnittlichen Löhne aller Arbeiterkategorien in Gewerbe und Andustrie um 55 %.

Welchen Einfluß aber derartige Forderungen und speziell solche unbegrenzte und durch nichts zu begründende Lohnforderungen auf das gesamte Wirtschaftsleben eines Landes ausüben können, zeigt so recht als Beispiel Rußland. Der russische Wolkskommissar Petrow, der im März 1918 zum Austausch der Friedensurtunden in Berlin weilte, bekundete, daß die russischen Arbeiter Lohnforderungen die zu 500 % und ja noch mehr bei gleichzeitiger Verminderung der Arbeitszeit

— und zwar unter Anwendung von Orohungen und Gewaltmitteln — durchgefett hatten. Aber ber Erfolg blieb nicht aus. Weit über 1000 Fabriten mit etwa 170 000 Arbeitern haben ihren Betrieb einstellen muffen, weil die gesamten Betriebsmittel durch die Lohnzahlungen aufgebraucht wurden. In erster Linie erliegen naturgemäß die kleineren, finanziell schwächeren Betriebe der Umwälzung; aber auch Unternehmungen ersten Ranges kommen zum Stillstand, so beispielsweise verschiedene Betriebe der Petersburger Metallindustrie, die große Newa-Schiffswerft, die allbekannten Putilow-Werke u. v. a. m. hierburch trat eine Herabsetzung der Erzeugung ein, die man im Durchschnitt wohl mit 50 % der Gesamtproduktion annehmen kann. Mit dem Aufhören der Kriegsindustrie trat eine weitere bedeutende Einschränkung ein, da die Friedensindustrie keinen Ersat für die großen Aufträge der Beeresverwaltung zu bieten vermag. Die Folge ist eine außerordentlich zunehmende Arbeitslosigkeit in den russischen Städten. Hierzu kam dann noch die Demobilisierung der Armee, die Millionen von Arbeitskräften freimachte. Nach Mitteilungen des "Hamburger Echo" vom 27. November 1918 ist vor kurzem der lette Rest der großen Textilindustrie im Moskauer Rayon stillgelegt worden; dadurch murden allein gegen 600 000 Arbeiter brotlos. In Betersburg sowie in den meisten anderen russischen Großstädten sieht es zurzeit nicht besser aus. Die Gesamtproduktion der russischen Industrie ist im Vergleiche zur Friedenszeit auf etwa 5 % gesunten. Die Tagelöhner in den Maschinenfabriken erhalten bis 12 Rubel täglich, Dreher und Schlosser bis zu 40 Rubel. Die Generalreparatur einer Lokomotive, die im Frieden durchschnittlich auf 30 000 Rubel zu stehen kam, kostet heute 500 000 Rubel. Die Nietung eines Dampftessels stellt sich auf 60 000—80 000 Rubel, weil die Arbeiter bei den riesigen Tagelöhnen bestenfalls nur einige Stunden am Tage arbeiten. Zu der völligen Zerruttung der Arbeits- und Lohnverhältnisse kommt dann noch die Transportkrise, die jegliche Vorstellung übertrifft. Jedenfalls lasten die durch die bolschewistische Wirtschaft hervorgerufenen Nöte des Landes schwer auf dem russischen Erwerbsleben und haben dies in die nur denkbar traurigste Lage gebracht. Dabei schreitet die russische Regierung unbeiert und unbehindert ihren Weg des Terrors fort, eines Terrors, den — wie das "Hamburger Echo" recht zutreffend bemerkt selbst die dunkelste Zarenzeit kaum gekannt hat.



#### Der Verwundete · Von Helene Brauer

Herab sintt Blatt um Blatt, Rlematis müb und weich, Dem toten Sommer gleich, Der ausgeleuchtet hat. Auf meine Hand verblüht Fällt's blau wie meine Abern sind, Durch die das warme Blut noch rinnt — Doch rinnt es schon so müd.

Raum tut's den Blättern weh, Wenn sie sich lösen von der Welt. Bald, wenn das letzte leise fällt — Ob ich's noch seh'?



### Muschi

#### Von Peter Paul Schmitt

Pies ist die Geschichte von Eugen und Ludowiko und der wunderschönen Porzellankaze Muschi.

Von der Schuldank her waren sie die besten Freunde der Welt gewesen und in der Lehre beim Uhrmacher Goggenberger waren sie es geblieben, sie hingen zusammen wie die Aletten. Niemand in dem kleinen Städtchen kann sich erinnern, Eugen einmal ohne Ludowiko gesehen zu haben oder Ludowiko ohne Eugen; für die Begriffe der Mitlebenden waren sie wie zusammengewachsen.

Die Uhrmacherei war für ihre auf das Nette und Idyllische gerichtete Art wie gemacht, zum Grobschmied hätten sie nicht getaugt. Nach ihrem tüfteligen Tagewerk saßen sie in ihrer kleinen Stube und lösten die Welträtsel auf ihre Art, ihre Götter waren Brehm und Hagenbed und Rolumbus. Sie liehen sich alle Bücher dieser Art zusammen, und keine Zeile ließen sie darin übrig. Rann man sich denken, daß Musch diesen Freundschaftsbund beinahe zerstört hätte?

Die Rate lag eines Tages im Schaufenster des Buchhändlers Lütel-Philipp. Wie der Buchhändler dazu gekommen war, und wie sie sich zwischen seine Bücher verirrt hatte, das weiß man nicht. Vielleicht wollte er sie gar nicht verkausen und hatte selbst seine Freude daran. Er war ein wunderlicher Herr, ihm konnte man das schon zutrauen. Vielleicht war es auch nur Reslame und dazu keine schlechte, benn die Rate machte ein großes Aussehen auf ihrem Plat.

Sie war ein wunderschönes Tier, mit aller Liebe und dem feinen Verständnis gemacht, wie sie wirklich nur der Jahrtausende alten Rultur der Chinesen eigen ist. Ihre Runst hatte aus dem kalten Porzellan ein weiches, warmes und behagliches Tier gezaubert, und wie lebendig lag es da, halb zusammengerollt, schlafend, in Lebensgröße, und der Buchhändler hatte ihm noch ein sein gesticktes seidenes Rissen untergelegt. Sanz vorne an der Scheibe lag vie Raze, und es konnte einem im Vorbeigehen wohl in der Jand juden, sie zu streicheln. Auf dem Weg zum Uhrentüftler Soggenberger kamen Eugen und Ludowiko jeden Tag beim Lüzel-Philipp vorüber, und da begab es sich nun also, daß sie die Raze sahen. Sie schließ so mollig, wie eine Raze nur schlafen kann.

Wie angewurzelt blieben sie vor dem Fenster stehen. "Gud' die Rat!" sagte der lustigere Ludowiko, aber Eugen verschlug es fast die Rede. Er stand nur da und starrte das Tier an.

"Kätelche, Kätelche, th!" nedte Ludowito durch die Scheibe hindurch. Muschi reagierte darauf nicht.

Am nächsten Tag, als sie wieder vorbeikamen, stürmten sie in den Laden hinein: "Guten Tag, Herr Lügel, guten Tag, Herr Lügel, wo haben Sie die schön' Rag' her?"

Der Buchhändler machte ein geschmeicheltes Gesicht. "Was tost't die Rat?" platte Eugen heraus.

"Hundert Mart", sagte ber Lügel-Philipp und warf sich ein bischen in Positur.

"Hundert Mark, hundert Mark!" spotteten die jungen Galgenvögel durcheinander. "Abjes, Herr Lügel, adjes, Herr Lügel!" Und draußen waren sie.

Aber am nächsten Tag waren sie wieder da. Sie kauften sich ein Reklamheftchen zu den vielen, die sie hier schon gekauft hatten, und jeder von ihnen steuerte nach gutem Brauch die Hälfte bet.

Während Ludowiko mit Muße und Genuß unter den Heften prüfte und wählte, machte sich Eugen wieder an die Rate heran. Er streichelte sie zur Probe einmal.

"Rost't sie wirklich hundert Mark?" fragte er fast ängstlich.

"Ne," lachte der Lügel-Philipp, "hundert Mark tost't sie nicht; eigentlich verkauf' ich sie überhaupt nicht, aber du kriegst sie für dreißig Mark, und da verdien' ich noch keinen Pfennig dran."

Die hundert Mark hatte Eugen nun zwar nicht für Ernst genommen, aber die dreißig schienen es ihm schon eher zu sein, und sein Mut schwand. Sein ganzes Vermögen betrug zwanzig Mark, und daran hatte er ein ganzes Jahr fleißig gespart.

"Abjes, Herr Lützel, abjes, Herr Lützel!" Fort waren sie wieder; Ludowito mit dem Reclamheftchen in der Tasche; es waren die Fabeln von Gellert, aber Eugen hatte diesmal keine rechte Freude daran.

Das nächste Mal kam er allein, beinah hastig, mit schlechtem Gewissen; es war das erstemal, daß er den Freund im Stich ließ.

Der Plat am Fenster war leer, das seidene Rissen verlassen.

"Wo ist Muschi?" rief Eugen, noch halb zwischen Tür und Angel.

"Wer?" sagte der Buchhändler verwundert.

"Na, Ihr' Rat', ich hab' sie boch so getauft."

Der Buchhändler schmunzelte, dann brachte er Muschi zum Vorschein. "Sie hat ein bischen Toilette gemacht", sagte er wichtig.

"Herr Lügel, verlaufen Sie mir die Kat, für zwanzig Mart", bettelte Eugen.

Er lag dem Lützel-Philipp lange in den Ohren und bat so nett und schmeichelnd, aber der Buchhändler sagte ein über das andere Mal, er verliere bares Geld dabei, doch er wurde schließlich an der frischen Begeisterung des Jungen mürbe und sagte ja. Dabei tat er sich auch nicht allzu weh, denn er verdiente immer noch genug, um die Wahrheit zu sagen.

Eugen strahlte, aber in seine Freude siel flüchtig ein Schatten, und er sagte hastig: "Ich muß es aber erst Ludowiko sagen."

Dies war der Buchhändler zufrieden.

Es war kein leichtes Stück, mit Lubowiko ins reine zu kommen. Der redete ein langes und breites von Luxus und Verschwendung und sauer ersparten Groschen und sogar von Notgroschen, und Eugen wäre ein Springinsfeld, und wenn er die ersten ehrlich gesparten zwanzig Mark verschleubere, würde das mit den nächsten auch so gehen, und er würde nie zu einem Gelde kommen und auch zu keinem Uhrenladen, und so weiter und so weiter.

"Notgroschen hin, Notgroschen her," sagte Eugen, "was hab' ich von den zwanzig Mark auf der Sparkasse"? Ich seh' sie nicht un hör' sie nicht, und streicheln kann ich sie auch nicht, und das mit dem Uhrenladen wird sich schon noch machen."

Also gab es ein Hin und Her, und keiner hatte am Ende recht, indessen lenkte der gutherzige Ludowito die Sache allmählich ins glatte Fahrwasser, um dem Freund, wenn ihm nicht zu helsen war, die Freude nicht zu verderben. Und also begab es sich, daß Muschi am nächsten Tag auf Eugens Kommode lag und in der Sonne blinzelte.

Wenn schon, denn schon, dachte Ludowiko und versuchte sich mit dem neuen Jausgenossen zu stellen. Die einseitige Liebe Eugens für die Raze verdroß ihn aber bald, es wurde sogar etwas wie Eifersucht daraus. Morgens, wenn Eugen auswachte, rief er, noch im Jalbschlummer, singend und lang gedehnt vom Bett her das eine über das andere Mal:

"Muschi — — — Mu—schi!"

Und während des Ankleidens beschäftigte er sich in seiner sprudelhaften und überschwenglichen Art mit ihr und sagte ihr ein: "Ei guten Morgen, ei guten Morgen, wie geht's, wie geht's?" Und in seiner Munterkeit und Jungenhaftigkeit erzählte er ihr allerlei Dummheiten, wie sie ihm gerade einsielen, und dann ging's mit einem "Abjes, Muschi" zum Uhrentüftler, und bei der Heimtehr bieß es wieder: "Ei guten Tag, Muschi" oder "Ei guten Abend, Muschi", und das ging so fort jeden Tag.

Lubowiko sah sich von der Kate an die Wand gedrückt. Er wurde darüber verdrossen und beobachtete schweigend den ahnungslosen Freund. Mit stillem Groll sah und fühlte er eine Entfremdung, seine wahrhafte Liebe zum Freunde war verletzt.

Wenn er früher gut gelaunt wohl "dei Rähelche" gesagt hatte, so sagte er jett manchmal grantig "bei dummi Rat". In dummem Trot wollte er dem Freund zeigen, daß er für seinen Teil seine gesparten zwanzig Mart noch habe, und er hob sie von der Sparkasse ab und trug sie in der Westentasche herum. Es war ein blithlankes Goldstück, und er nahm es mitunter ostentativ heraus und trillerte es auf dem Tisch herum. Einmal hielt er es Muschi vor die Nase und sagte böhnisch: "Gud, Rägelche", aber Rägelche blinzelte nur dazu. Weiß ber Teufel, viel Freude hatte Ludowiko an seinem Zwanzigmarkftud nicht, und immer seltener zog er es heraus. Ludowiko bekam einen richtigen Hak auf die Rake. Als er einmal mit ihr allein war, schalt und schimpfte er sie mit bäklichen und gewöhnlichen Ausbrüden. Es war eine verhängnisvolle Stunde, er fühlte sich so verlassen und unglücklich. Planlos ging er im Zimmer auf und ab, und wenn er an Muschi vorbeikan, knuffte er ingrimmig an ihr herum. Muschi hielt ganz still. Dann stellte er sich bicht vor sie bin und schimpfte sie und sagte: "Du dummi Rat, du bummes Vieh" und viel Argeres, und dann spuckte er ihr ein paarmal ins Gesicht. Muschi ließ sich auch das gefallen, Ludowiko wischte es aber wieder ab und kratte bann grausam mit seinen scharfen Fingernägeln in ihrem Gesicht herum. Der toftbare Lad bekam ein paar Riker, und die fein gemalten Augenbrauen verloren ihren zarten Schwung.

Ludowito war nur halb befriedigt — totgehen müßte die dämliche Raze, das wäre das einzige. Und er fing ein waghalsiges Spiel mit ihr an und wippte sie an der Rante der Rommode hin und her, daß sie knapp das Gleichgewicht behalten konnte und um Haaresbreite in die Tiefe gestürzt wäre. Er wollte sie ganz gewiß nicht mit Vorbedacht hinunterwerfen, nein, wahr und wahrhaftig nicht, aber während er verdissen weiter wippte, geschah plözlich das Furchtbare: Muschistürzte herunter und zerbrach.

Ein tödlicher Schred durchfuhr ihn. Eine Weile stand er ratlos, da hörte er Eugen kommen. Seine Sedanken standen vollkommen still. Da kam Eugen auch schon herein und sah Muschi tot daliegen. Ein jäher Trok stieg Ludowiko mit glühender Röte ins Sesicht, und in diesem Augenblick zwang ihn sein böser Dämon zu rusen: "Ich war's nicht, sie war schon kaput!"

Eugen sagte nur leise und erstaunt: "Muschi?" und ging schweigend wieder fort, hinunter auf die Straße, in einsame Sassen. Dier schossen ihm die Tränen aus den Augen, er weinte wie sinnlos, aber in seinem trampfhaften Schluchzen dachte er kaum an Muschi, sondern nur an den Verrat des Freundes.

Diese drei Tage, die nun folgten, waren für Ludowito die schwerste und bitterste Prüfung; Schlimmeres kann es für ein junges Semüt nicht geben. Er war so erfüllt von Scham und Neue, daß für keinen anderen Sedanken in ihm mehr Naum war. Zebe einzige Sekunde in dieser ganzen Zeit, immer und unausgesetzt, dachte er an das eine, und hilsslos wie ein gequältes Tier starrte er vor sich hin. Des Nachts träumte er von Musch; sie war immer noch das süße Seschöpf und lag schlasend und blinzelnd da, aber sie lag ihm mitten auf der Brust, und er glaubte zu erstiden und erwachte stöhnend. Und dann erfüllte ihn von neuem das Sespenst der Sorge, gegen das er sich wehrte wie ein Verzweiselter.

Diese ganze Zeit gingen die beiden Freunde in hartem, bitterem Schweigen aneinander vorbei. Am Morgen des dritten Tages aber, da wußte Ludowito, daß es sich heute entscheiden müsse, so oder so, er konnte so nicht weiterleben. In finsterer Entschlossenheit ging er mit leerem Herzen den Fluß entlang. Er betrachtete alles um sich her wie ein Fremder, es ging ihn alles nichts mehr an. Plantos setze er sich auf eine Bank.

Es war ein zauberhaft schöner, warmer Tag. Ein paar Kinder spielten im Sand; zwei Hunde kamen herzu, er kannte sie flücktig; sie knurrten sich ein bischen an, beschnupperten sich und trotteten nebeneinander her wieder fort. Die Stute Sophie des Nachdars Strassel ging vorüber, ganz allein, sie kannte den Weg. Ludowiko rief sie mit Namen, und sie wandte den Ropf nach ihm, ging aber ruhig weiter. Er spürte eine leise wiedererwachende Freude am Leben, aber im gleichen Augenblick siel ihm auch die Sorge wieder ein. Mit einer plötslichen ingrimmigen Wut nahm er seine ganze Spannkraft zusammen und konzentrierte alle seine Gedanken auf diesen einzigen Punkt; in krampshafter Haltung saß er da, die Muskeln schmerzhaft gespannt. Noch sah er den Weg nicht vor sich. Er nahm sein Zwanzigmarktüd heraus und trillerte es wieder ein bischen herum, dann warf er es von einer Hand in die andere, ganz hoch, immer höher. Wie leicht

könnte es verlorengehen, dachte er flüchtig — und in diesem Augenblick sah er plöhlich mit voller Alarheit den Weg vor sich: Man mußte es ins Wasser schweißen!

Wie eine jähe Freude durchfuhr ihn der Sedanke. Er wußte nun mit unverrückbarer Sicherheit, was er tun mußte, da konnte er ruhig noch ein Weilchen mit dem Golbstück spielen. Das tat er, dabei lachte er leise und glücklich in sich hinein und dachte: Hier halte ich mein Schickal in der Hand, und dann warf er das Goldstück in weitem Bogen in den Fluß.

Ein Weilchen blieb er noch auf der Bank sitzen, wie um das Gefühl der Befreiung zu erproben, dann ging er heim — sein Schritt war wieder fest und jung geworden. Die Welt schien für ihn verwandelt, fast gierig schaute er sie mit neuen Augen an.

In dem gemeinsamen Zimmer saß Eugen am Fenster; unfroh und zerstreut blätterte er in seinen Büchern. Mit schwer gespielter Gleichgültigkeit hörte er den Schritt des Freundes auf der Treppe. Ausmerksam lauschte er auf den ganz neuen Ton und Rhythmus dieses Schrittes, brachte er eine Wendung? Als aber Ludowiko ins Zimmer trat und mit einer fremden, hellen Stimme seinen Gruß vordrachte, stand Eugen unwillkürlich auf und ging dem Freund entgegen. Er zitterte vor Erwartung, als er in sein strahlendes Gesicht blickte, und es durchschoß ihn ein Gedanke von überwältigender Freude, noch ehe Ludowiko sein Sprüchlein gesagt hatte. Ein bischen hastig kam es heraus und nun doch stockend und unsicher, ob denn das Opser die schwere Schuld auch wirklich ganz ausgelöscht haben werde: "Eugen, ich hab" —, ich hab" mei" Zwanzigmarkstück ins Wasser geschmisst" Da lagen sie sich in den Armen, und wie ein Strom von Erlösung kam es über sie.

Es litt sie nicht im Zimmer, und sie gingen in den dämmrigen Abend hinaus, den Fluß entlang, Hand in Hand, wie zwei junge Verliedte. Und erzählten sich bis in die tiese Nacht all die kleinen täglichen Erlednisse, mit denen sie in der bösen Zeit ganz allein hatten fertig werden müssen. Von dem Spah, der sich ins Zimmer verirrt hatte, und den der Gesell sing und an der Wand zerschmettern wollte, der Spah besann sich aber eines anderen, und um Handbreite vor der Wand gewann er seine Haltung wieder und flog davon. Und von der Maus, die die kleine Tochter des Meisters in der Falle herbeibrachte, sie machte aber die Falle zu früh auf, und das geängstigte Tier schlüpste Ludowiko zum einen Hosenbein hinein und zum anderen hinaus.

"Ja, wenn Muschi — —", wollte Ludowito sagen. "Muschi — —?"

Da sagten sie beibe wie auf Rommando: "Pst, das ist eine Versündigung" und hielten sich gegenseitig den Finger auf den Mund. Und dann lachten sie lange und unbändig wie Kinder, obgleich sie doch eigentlich Männer werden wollten. Also freuten sie sich ihrer wiedergefundenen jungen Herzen, und als der neue Tag tam, singen sie an, wohlgemut dem zweiten Swanzigmarkstud entgegenzusparen.



# Wie unsere Flotte versagte

Von Konteradmiral z. D. Kalau vom Hofe

n zielbewußter Weise waren die Sachverständigen des "Berliner Tageblatts" für das Seewesen seit langem bemüht, das Vertrauen zwischen Untergebenen und Vorgesetzten im Bereich der Marineverwaltung zu unterwühlen; sie stützten sich dabei auf ihnen zugetragenes Tatsachenmaterial, das, an sich wohl richtig, dennoch nicht zu den Verallgemeinerungen berechtigte, wie sie letztens, um die von dem Kapitän Persius behauptete Verlotterung des Seeoffiziersorps zu beweisen, wiederum statt-

gefunden haben.

Der Dienst an Bord der Ariegsschiffe ist schwer; jeder ersahrene Seeoffizier ist deshalb besorgt, seinen Leuten ihre Aufgabe nicht zu erschweren und sie bei bester Gesundheit und Leistungsfähigkeit zu erhalten. Mehr als irgendwo anders ist der Dienstbetried abhängig von der Zuverlässigteit des einzelnen, oft sehr empfindliche Apparate bedienenden Mannes und dem vollen gegenseitigen Vertrauen zwischen Vorgesetzten und Untergebenen; wenn dies sehlt, kann weder ein U-Boot noch ein Linienschiff sicher zur See sahren. An Bord unserer Ariegsschiffe bestand allgemein in dieser Dinsicht ein recht gutes Verhältnis; wenn trothem in dem großen Betriebe der Flotte — ihre Aopsstärke in der Schlacht vor dem Stagerrat betrug rund 41000 Köpse — berechtigte Alagen über ungerechte Behandlung einzelner, sogar Mißhandlungen vorlamen, so wird billigerweise das nur den erstaunen, der die Unvollkommenheit der menschlichen Natur ableugnet.

Die Hochseeflotte war in den vier Kriegsjahren niemals untätig; planmäßig wurde jedoch für Ausruhen und Beurlaubung der Besatzungen gesorgt. Allerdings erforderte die Erhaltung der Schlagfertigkeit aller Waffen, wenn auch bie Schiffe im Hafen lagen, Reinigungsarbeiten und Ubungen, die für die altgedienten Leute wenig Neues boten. Überhaupt das ewige Einerlei des Dienstes und des Lebens an Bord, das enge Zusammengedrängtsein trübten die Stimmung auch ohne die unvermeidlichen perfönlichen Reibereien. Wenn dann noch durch angesehene Zeitungen und Flugblätter, durch Rlatsch und Gerüchte Migtrauen zu den eignen Waffen und Schiffen und zu den Leistungen der Flotte unter Verdächtigung des guten vernünftigen Willens der Führer fortwährend verbreitet wurden, war natürlich die Folge das Umsichgreifen von Rleinmut und Hoffnungslosigleit. Die angebliche Burückweisung feinblicher Friedensangebote durch die deutsche Regierung und das alberne Gerede von dem Aufopfern der Flotte vor der angeblich unbesiegbaren englischen Übermacht (Propaganda des Lord Northeliffe) mußten einen verbissenen Groll und blinden Bag erzeugen, der zu einer Ratastrophe führen tonnte. Es wurde schlieglich von den Leuten alles gern geglaubt, was ihre tiefe, aber nicht ganz klare Unzufriedenheit und Mißstimmung berechtigt erscheinen lassen mochte, 3. 3. daß durch den Bezug von Schiffsproviant für Offiziersfamilien am Lande den Mannschaften die bestimmungsgemäß augebachten Mengen entzogen murben, daß die Offiziere ichlemmten, während der Mannschaft die Rationen gekürzt und in der Güte verringert würden. Wenn im Einzelfall tadelnswerte Ungehörigkeiten vorgekommen sein sollten, die der sozialdemokratischen Propaganda sehr gelegen kamen, so erhielt Persius keineswegs das Recht, die Dinge so erscheinen zu lassen, als ob dem Seevsstzierkorps der Anstand, das Pflichtbewußtsein und der gute Geist abhanden gekommen wären.

Unter diesen Umständen wirkte verhängnisvoll die Abkommandierung sast aller der Offiziere, die in der Regel die persönlichen Angelegenheiten der Mannschaften zu vertreten haben, von den Linienschiffen und Kreuzern, nämlich der Rapitänleutnants und Oberleutnants zur See zur Verwendung als Kommandanten der U-Boote, der Torpedoboote, der Luftschiffe usw. und ihr Ersat durch verhältnismäßig junge Offiziere, die im Umgange mit älteren Mannschaften in den geschilderten schwierigen Verhältnissen nicht genügende Ersahrung haben konnten; die Mannschaften waren meist über vier Jahre an Bord und hatten mehr praktische Dienstzeit als ihre neuen Vorgesetzen. Man möchte meinen, daß bei aller Anerkennung des Bedürfnisses, den jungen Offizieren Gelegenheit zur Ausbildung zu geben, ältere Reserveoffiziere, die sich oft zurückgesett fühlten und kriegsmüde geworden waren, hätten herangezogen werden können, und daß man mit der Besörderung geeigneter Deckoffiziere zu Leutnants zur See viel Unzustriedenheit hätte bannen können.

Die gute und reichliche Verpflegung der Besatzung ist als die notwendige Entschädigung für den harten Dienst und die großen, von dem Bordleben unzertrennlichen Entbehrungen und Beschwerden anzusehen. Mußte hier eine Einschräntung eintreten, so hätte das Offizierkorps nicht ausgeschlossen bleiben dürfen, der Mannschaft hätte ein freiwilliger Verzicht durch verständige Auftlärung nahegelegt werden können, wie das schon oft in Friedenszeiten bei langen Seereisen und eingetretener Knappheit der Proviant- und Wasservorräte in der Marine geschehen ist.

Es ist leider Tatsache, daß zur Abwehr der im Laufe des Krieges in der Flotte angeschwollenen Unzufriedenheit zwedmäßige Magnahmen nicht rechtzeitig ergriffen worden sind. Das Seeoffizierkorps in allen Dienstgraden ist offenbar außerstande gewesen, den mabren Grund der unerquidlichen Verhältnisse, die politische Verhetzung in ihrem großen Umfange zu erkennen und durch geistige Arbeit und der tatfächlichen Entwicklung der Dinge Rechnung tragende Vorkehrungen entgegenzuwirken. Unserm Offizierkorps war jede politische Betätigung verboten; ift es deshalb so verwunderlich, wenn dort wenig Interesse dem burch Barteigezant überwucherten Sange der innern Politit entgegengebracht wurde und große Ahnungslosigkeit in politischen Angelegenheiten herrschte? 3m Gegensak bierzu befand sich unter der porwiegend aus technischen Großbetrieben bervorgegangenen Mannschaft - "ber olle ehrliche Seemann mit bem Kindergemüt" ist an Bord ber modernen Kriegsschiffe zu einer Geltenheit geworben eine große Bahl wohlgeschulter sozialbemokratischer Beißsporne, vor deren Rebeschwall und parteitattischen Schlagwörtern bie Offiziere ratlos gewesen waren. In solche peinliche Lage tamen sie nun nicht, da, burch frühere Vortommnisse belehrt, die sozialdemokratische Propaganda an Bord mit großer Beimlichkeit zu

Werke ging. Für heimliche Konvente sind übrigens die heutigen Kriegsschiffe mit ihren vielen wasserlichten Abteilungen und ihrer unübersichtlichen Bauart wie geschaffen. Bur besseren Wahrung des Geheimnisses wurde von den Führern der Propaganda peinlichst darauf gehalten, sich im Dienst tadellos zu beweisen und das volle Vertrauen der Vorgesetzten zu erwerben; sie wußten sich in Stellungen zu bringen, wo sie Gespräche der Offiziere überhören konnten, die natürlich auch gelegentlich ihrer Mißstimmung unbedacht Ausdruck gaben und Jandlungen und Absichten ihrer Vorgesetzten kritissierten.

Mit einer Vertrauensseligkeit sondergleichen haben die höheren Dienststellen der Flotte, die durch die Ersahrungen des Juli 1917 hätten gewarnt sein sollen, die Dinge gehen lassen und nicht gemerkt, daß das Vertrauen auf der andern Seite völlig in die Brüche gegangen war. Es ist doch unmöglich anzunehmen, daß keine Unregelmäßigkeiten in und außer Dienst vorgekommen sein sollten, die die Stadsoffiziere als Inhaber der Disziplinargewalt pslichtgemäß hätten veranlassen müssen, derz und Nieren ihrer Untergebenen zu prüsen, selbst wenn die Patienten noch so verschlossen und mißtrauisch sich gebärdeten. Das Niktrauen der Untergebenen in den guten Willen der Führer, dem die Vorgesetzten nicht auf den Grund gehen konnten, fraß wie eine Krebskrankheit an dem guten Seist der Flotte.

Als dann der Ungehorsam in großem Umfange sich zeigte und mit in ihrer Wirkung gänzlich versehlten Disziplinarmitteln eingeschritten wurde, zerbrachen plözlich die Bande aller Mannszucht; zwischen der mißtrauischen, verärgerten und politisierten Masse der Untergebenen und ihren politisch harmlosen Führern tat sich der Abgrund auf.



#### Dorffirche im Gljaß · Von Franz Lüdike

Ein Mutterlein, urgrau, in Sonn' und Nacht Halt Wacht . . . hält gute, treue Mutterwacht.

Mit lieben Augen blick's die Gassen her, Und atmet schwer, und atmet manchmal schwer.

So Jahr um Jahr, das in die Schollen rinnt, Spürt es den Lebenswind, den Totenwind.

Mit leisen Fingern, wie's die Mütter tun, Streicht es die Hügel, da die Toten ruhn.

Doch Sonntage, horch, wie hell sein Stimmlein klingt, Das Frieden — allem Leben Frieden bringt!



## Die Juden in der Regierung Von Konstantin Schmelzer

as bolschewistische Rußland ist unter jüdischer Leitung zustande gekommen. Tropki-Braunstein und Nadel-Gobelsohn waren die Hauptmacher. Erst vor kurzem ist bekannt geworden, wie auffallend viel Juden unter den sehr ehrenwerten Decknamen harmloser Bürger als Regierungsleute an dem bolschewistischen Schreckensregiment

teilhaben.

Die gleiche Erscheinung finden wir jekt in Deutschland. Sie beschränkt sich aber keineswegs auf den radikalen Flügel der Spartakusleute, beren hauptführer Liebknecht, das Mischblut, Rosa Luxemburg, Levi und Thalbeimer sind. Schon beute steben bei uns sämtliche Aweige des öffentlichen Lebens unter jubischem Einfluß. Die, welche in den Revolutionstagen mit der roten Fahne ben Volkshaufen vorausgingen, waren freilich ganz andere Leute. Wo, wie in München, ein jubischer Führer sich auf die Strafe begab, geschab es nur unter dem wahrhaft imponierenden Schuk einer bis an die Rähne bewaffneten Leibmache. Sonst hat man nie so wenig Auden auf den Straken gesehen, wie in den grausen Tagen der Revolution. Aber als der eigentliche aktivistische Teil des Umsturzes beendet war und der weit ungefährlichere des Amterschachers mit Hochbrud einsetze, da waren sie als Liquidatoren zur Stelle. Und sie haben gut abgeschnitten bei dem Konkursgeschäft des alten Regimes — das muk der Neid ihnen lassen — wie es ja uralter jübischer Überlieferung entspricht, aus verworrenen Auftanden Ravital zu schlagen. Wir wissen nicht, ob es stimmt, daß die Beteiligung der Juden an der Regierung schon jest 80 % beträgt. Aber soviel wissen wir, daß ihre Bertretung in der Regierung in einem gerabezu schreienden Widerspruch mit der Berhältniszahl des judischen Elementes aur Gesamtbevöllerung steht. Es genügt eine fleine, teineswegs auf Vollständigteit Anspruch erhebende Übersicht, um diese beschämende Tatsache gebührend in das Licht zu rücken.

Von den sechs Volksbeauftragten sind zwei Juden, nämlich Haase und Landsberg. In den Reichsämtern sigen: als Staatssetretär des Innern Prof. Preuß; als Chef des Reichsernährungsamtes Wurm; als Unterstaatssetretär im Reichsjustizamt Dr. Cohn. Beigeordneter im Reichsjustizamt Dr. Herzfeld. Unterstaatssetretär im Reichswirtschaftsamt Dr. Bernstein. Im Auswärtigen Amt ist mit der Wahrnehmung der jüdischen Interessen Prof. Sobernheim betraut.

In Preußen ist herr hirsch Minister des Innern, Simon Handelsminister und Dr. Rosenfeld, der gleichzeitig seine Praxis als Rechtsanwalt beibehält, Zustizminister! Als Leiter der Runstabteilung wirtt Prof. Leo Restenderg, der Verlagsberater des Herrn Cassiere. Ein früherer Fremdenlegionär Print leitet die Verliner Sicherheitspolizei. Die Politit der Einzelstaaten vertreten in Bayern Herr Eisner aus Galizien, Prof. Jaffe, Berr Rönigsberger. In Sachsen: Gradnauer und Lepinsti. In Württemberg: Herr Heymann. In Deutsch-Österreich: Bauer. Als Gesandter Deutsch-Österreichs fungiert der konfessionslose Jude Ludo Hartmann, Sohn des aus dem Franksurter Parlament betannten Moris Hartmann. Steigen wir im Austatt der Regierungen eine Stuse tieser, so stoßen wir auf die Namen: Abler, Bernstein, Fliedner, Haas, Löwengard, Oppenheimer, Schlesinger, Dr. Bresin, Rahenstein, Dr. Weyl, Badeck, Braun und so fort die ins Aschraue. Dabei ist das erst der Ansang. Der sattsam bekannte jüdische Familiensinn wird auf reichlichen Nachschub bedacht sein. Die Augen aber würden selbst dem Harmlosesten übergehen, wenn er erführe, in welchem Grade erst jüdische Regie unsichtbar hinter den Kulissen wirtt.

Warum das Volt eine solche — sagen wir doch ruhig — Fremdherrschaft lammfromm und stillergeben auf sich nimmt? Man frage herum. Überall, am meisten aber bei den zurückehrenden Frontsoldaten, wird man die heftigste Erbitterung gegen das Judentum sinden. Denn zwei Ersahrungstatsachen des Krieges sind wohl jedem geläusig und die kann tein Zentralverband jüdischer Staatsbürger verschleiern und hinwegdebattieren: Erstens daß die Juden sich im unerhörtesten Maße von der Front gedrückt haben und zweitens, daß sie die eigentlichen treibenden Kräfte des Wuchers und des Schleichhandels gewesen sind.

In einer Zionistenversammlung in Berlin ist kürzlich das bezeichnende Wort gefallen, daß der Sieg der Revolution die Juden vor dem Zorn der Bevölterung gerettet habe. Die jüdische Presse mit der Franksurterin und dem "Berl. Tageblatt" an der Spize hat in seiner Witterung der drohenden Gesahren die Umstellung der jüdischen Interessen von der monarchistischen zur revolutionären Orientierung rechtzeitig betrieben. Geschäftskühl und ohne mit der Wimper zu zuden. So daß, als die Konjunktur reif war, man sich mit den besten Empsehlungen "dur Verfügung stellen konnte". Zezt sizen sie in der Regierung. Und die Stammesgenossen, die draußen geblieben sind, reiben sich beruhigt die Hände. Gerette! Sie sind in sicherer Jut. Palästina? Warum in die Ferne schweisen? "Wir Juden sühlen uns als unlöslicher Bestandteil des deutschen Volkes." Runsststüd! Es lebe die spälich regierte) Republik!

Deutsche Arbeiter — reine Toren, arme Narren! Keiner, der so verbissen am Schlagwort sesthält, als der deutsche Sozialdemotrat. Und jahrelang ist ihnen von ihrer semitisch durchsetzten Parteileitung unaufhörlich eingehämmert worden: jeder, der unserer Sache dient, ist uns willtommen, welcher Konfession, Rasse oder Nationalität er auch sei. Der "Antisemit" — an sich schon eine tendenziöse Bezeichnung — ist einer, der das erhabene Ideal von der Gleichberechtigung aller Volksgenossen mit dem Knüppel totschlagen will.

Gleichberechtigung? Ift ber Buftand, wie er fich heute barbietet, noch mit bem Begriff ber Gleichberechtigung in Einklang zu bringen?

Papageiennaturen, die mit Schlagworten großgepäppelt sind, dürfen danach freilich nicht fragen —



# o Rundschau o o

#### Vor der Frauenwahl

icht mehr das heißumstrittene Frauenwahlrecht, sondern die Frauenwahl selber steht heute im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Möglich, daß diese ersehnte Gabe vielen, und gerade den idealistischen Vortämpfern der Sache, recht unerwünscht in ven Schoß siel: es gilt nämlich, zu wählen, bevor ein großer, vielleicht sogar der größte Teil der Frauen — wenn man die Scharen der Zwanzigsährigen hinzurechnet — überhaupt politisch eingestellt, vorbereitet, geschult worden ist. Die Vorbereitung auf die Nationalversammlung ist augenblicklich die Hauptausgabe sämtlicher Frauenorganisationen. Sie sind alle für diesen Zwed mobilisiert. Das Hauptstichwort, das erste Schlagwort ihrer umfassen Arbeit lautet: "Werbt für die Wahl", anders: "Wählt wirklich!" Nicht daß sie diesen oder jenen wählen — das ist Sache der verschiedenen Parteipropaganda —, sondern daß die Frauen überhaupt wählen, von ihrem Wahlrecht auch tatsächlich Sebrauch machen, ist das zunächst Wichtigste.

Warum, so höre ich fragen, warum ist es benn so notwendig, daß die Frauen wirklich mitwählen? — Rönnen sie nicht eben so gut sich ihrer Stimme enthalten? — Besonders die einstigen Wahlrechtsgegnerinnen? — Sich der Cat enthalten bedeutet doch wenigstens: nichts Schädliches tun? — Nein und abermals nein, ist hierauf zu antworten; Unterlassung bedeutet sehr oft im Leben positive Cat, mehr noch: bedeutet mitunter Sunde, wie ja uns das Wortlein "Unterlassungssünde" schon verrät. Auf unseren Fall angewendet: Wenn eine große Bahl der Frauen gerade aus bürgerlichen und gebildeten Kreisen sich der Stimme enthält, fo gibt fie damit ihre Stimme indirett fur die gang auf ber außersten Linken stebenben Parteien ab. Za, wir können es einmal ausdrücken: "Reine Stimme ist Spartakusstimme!" Und nun der Grund dafür: Die sozialbemokratischen Frauen sind sämtlich durch ihre ausgezeichnete Barteiorganisation so sehr politisch geschult und eingeschult, daß sie sicher alle wählen, und fo werden die drei linksftebenden Parteien - die Mehrheitsfogialiften, tie Unabhängigen und die Spartalusgruppe - einen außerordentlichen Stimmenzuwachs burch die Frauen erfahren. Somit besteht also gerade für die gesamte deutsche Bevolkerung vom kleinsten Mittelstand bis zum außersten Hochadel die Gefahr, daß sie parteipolitisch zurüdgedrängt, übertrumpft wird, indem ihre Frauen sich von der Wahl zurüdhalten, während bie Frauen der anderen Parteien wirklich jede ihre Stimme in die Wagschale werfen. Erft und nur bann, wenn alle, auch die erztonservatiosten Frauentreise, durchdrungen sind von dem obersten Grundsake: "Wahlrecht ist Wahlpflicht" und danach bandeln: nur und erst dann tann die Nationalversammlung werden, was sie sein foll: Ein in allen Berhältnissen getreues Abbild des deutschen Voltes. Also: Zebe muß mablen.

Ist der erste Punkt: "Wähle ich überhaupt?" erledigt, so ergeben sich zwei weitere: "Wie wähle ich?" — Nehmen wir an, ich din eine Gutofrau deutsen auf dem Lande, oder ich sitze in einer stillen deutschen Kleinstadt, ich will mich selbst und meine Umgebung, die kleinen, knapp zwanzigjährigen Dienstmäden, die nun mitwählen sollen, will meine Freundinnen, die mich befragen und bitten, unterrichten und aufklären; wie sange ich das an? — Da ist zu antworten: Der "Bund deutscher Frauenvereine", der — außer den sozialdemokratisch-parteipolitischen — sämtliche Frauenorganisationen, von den radikalen

Bor der Frauenwahl 339

Stimmrechtlerinnen bis ju den Sausfrauen- und Landfrauenvereinen umfagt, diefer Bund bat in feinem "Ausschuß der Frauenverbande Deutschlands" eine Bentralftelle für bie Frauenwahlpropaganda geschaffen, von ber man Austunft über bie einschlägigen Brofouren, Büchertitel, Flugschriften und Beitungsartitel, von ber man Flugblätter, Werbeplatate und, soweit es die Berhaltnisse zulassen, Auftlarungerednerinnen fic erbitten tann. Vor allem werden wirtfame Auftlarungs vortrage, die von bedeutenden Frauen in Berlin und anderwarts gehalten worden find, von der Bentralftelle gedrudt und Privatperfonen und Bereinen in ber Proving dur Berfügung gestellt, so daß jeder, der nicht Beit und Material und Sachtenntnis hat, selbst Vorträge auszuarbeiten, in seinem Kreise jederzeit Vorträge nach diefen gedruckten Manustripten halten tann. Allfo: wer immer Auftlärung und Auskunft braucht, wende sich an den "Wahlpropaganda-Ausschuß der Frauenverbande", Berlin W 30, Barbaroffastr. 65. - Eines sei babei nachbrudlich bemertt: Diese Bentralstelle arbeitet parteipolitisch absolut neutral, hilft nur werben, daß man wählt, hilft nur auftlaren, wie man wählt, — wen man wählen soll, bleibt Sache ber Parteiwerbung. Wer, ebe er fich für eine Partei entscheibet, sich ein objettives Bild ber neuen politischen Parteien überhaupt machen will, ber erkundige sich nach einer Schrift barüber, die wohl balb erscheinen wird, ober laffe fich pon ben perfchiedenen Barteileitungen in Berlin die betreffenden Barteiprogramme senden und entscheide banach. Mit Werbeplakaten und Flugschriften von allen Seiten werben wir wohl bald überschwemmt werden, benn ber Wahltampf wird mit in Deutschland noch nie gesehener Seftigkeit toben.

In bem neuen deutschen Barlament wird es eine Menge von Fragen geben, bei benen die Frauen unbedingt mitzureden haben, weil sie bie recht eigentlichen Lebens- und Tätigkeitsgebiete der Frau betreffen. Das ist erstens das ganze Fürsorgewesen (die Fürsorge für Säuglinge, Rleintinder, Schuljugend, Berufswahl, für ledige Mutter und uneheliche Kinder, für die Waisen, die Witwen, die Rriegshinterbliebenen, die Rranten und die Rruppel, die Armen und die Alten); das ist zweitens die ungeheuer wichtige Bevolkerungspolitik (die Frauen muffen mitreben bürfen, wenn von Männern allein ein Gesetz erlassen werden soll, das die Frauen nötigt, erbarmungslos ein Kind nach dem anderen zu bekommen, ob auch ihre Körperkräfte, ihre Gefundheit, der Mann, der Haushalt, die anderen Kinder, die Geldmittel unrettbar darüber vertommen); das ift drittens die sehr wichtige Schulreform (nicht nur Lehrer, Arzte, Volkswirtschaftler, sondern auch die Mütter muffen gehört werden, wenn es a. B. gilt, das Schulalter von sechs auf sieben Zahre heraufzuseten); das ist viertens die neue Gesindeordnung folde Berftiegenheiten, wie fie neulich in einer Dienftbotenversammlung in Berlin zutage tamen, werben wohl verschwinden, aber Hausfrauen und Dienstmäden mussen zu Wort bommen, wenn es statt übertriebener Lohnforberungen sich um eine gelieferte Arbeitskleibung, um eine auch sonst wunschenswerte Tracht ber Dienstmäden handelt usw.), und bas ift fünftens die jett so brennende Frage der Lebensmittelverteilung, bei der die Frauen ihre Meinung abzugeben haben.

Senug: es gibt im neuen Deutschland und seinem Parlamente viele Fragen, deren Lösung auf Frauenrat und Frauentat angewiesen ist. Ehe wir so weit sind, kommt es auf das erste Fundament des neuen Deutschland, auf die Nationalversammlung an. Die guten und solien Steine zu diesem Fundament zusammenzutragen, durch gewissenhafte Stimmabgabe, ist Pflicht jeder Frau. Bedenten wir, daß eine und eine Viertelmillion mehr Frauen wählen können, als Männer, bedenken wir damit, wie sehr die Zukunst Deutschlands, wenn es se wieder eine Zukunst haben soll, seht in Frauenhände gegeben ist! Bedenken wir dies alles und handeln wir darnach.

### Aus den Blütentagen von Deutsch-Byzanz

🗫 sind sie hin, die Tage des neuwilhelminischen Zeitalters oder von Deutsch-

Byzanz? Welch ein ärgerlicher Unfug war das schon in seinen Anfängen, dann aber schwoll er zu einer reißenden, trüben Schlammflut an, die jede bescheidene Ruasch; auf den öffentlichen Anstand, auf gute Sitte und Selbstachtung fortspülte und sich zulett zu einer die Welt in Erstaunen setzenden Würdelosigkeit, einer nackten Afsenschaube auswuchs. Da wollen wir denn gerechterweise nicht an der Frage vorübergehen, ob nicht eine fast übermenschliche Verstandeskälte und nüchterne Selbsteinschäung dazu gehörte, um bei einem solchen Sehudel zu seinen Füßen das innere Gleichgewicht und die richtigen Mahstäbe für Menschen und dinge zu behalten, sich nicht als deren Mittelpunkt zu betrachten — "wie der Sterne Chor um die Sonne sich stellt". — Ich lege hier nur einen kleinen Blütenkranz aus jenen Tagen nieder, die ich meinem Buche "Aus beutscher Dämmerung" entnehme (5. Aufl. 1908). Ich glaube, sie werden heute einen ganz eigenen Duft ausströmen. Nur beiläusig erwähne ich, daß ich wegen dieser einsachen Feststellungen auf das schärste angegriffen wurde.

"... Das Wort Hunnen ist jett in die sozialbemokratischen Blätter übergegangen. Es stammt aus einer Bremerhavener Raiserrede. Aber es ist aus dem Zusammenhang gerissen worden; man muß dem ganzen Sedantengang der Raiserrede nachgehen, und dann tann man doch die Auffassung vertreten, daß der jetzige Feldzug gegen China ein Rachefeldzug auch wegen der Greueltaten ist, die die Mongolen vor 1500 Jahren (!) in Deutschland und Europa begangen haben. (Stürmische Heiterkeit.) Gottes Mühlen mahlen langsam, aber sichen seiterkeit.) Wan nuß die Weltgeschichte nicht nach Einzelheiten betrachten, sondern sie nehmen, wie sie im ganzen ist." (Erneute Heiterkeit.)

Dies und mit biefem Erfolge fprach ber Rriegsminister von Gofler in ber ersten Sitzung bes nach bem "Lenege" wiedereröffneten Reichstages.

Buerst, als noch Sweisel über die Deutung der taiserlichen Außerung möglich waren, meinten unentwegte Blätter: Das kann Seine Majestät unmöglich gemeint haben. Denn hätte er das gemeint, so wäre das — sagen wir: falsch. Und es wurde ein großer Apparat aufgeboten, um zu beweisen, wie falsch das und wie völlig unmöglich eine solche Aufsassen, wie falsch das und wie völlig unmöglich eine solche Aufsassen, als beine andere Deutung mehr möglich war, als die vorher "unmögliche", stellten sich dieselben Herren dumm und erklärten: Aber selbstverständlich hat Seine Majestät das so und nicht anders gemeint! Warum sollte er auch nicht? Es ist ja doch das einzig Richtige. —

Ein Gegenstück. In der Presse wurde eine Außerung tolportiert, die der Raiser an den Chef des Generalstades, Grasen Woltke, gerichtet haben sollte. Alls der die Berufung auf den Posten duerst erschreckt abgelehnt, weil er sich den Ausgaben dieses Amtes ganz und gar nicht gewachsen fühle, habe ihn der Raiser mit den Worten beruhigt: "Im Kriege din ich mein eigener Generalstadschef, und das dißchen Friedensarbeit müßten Sie doch dewältigen können." Diese "Außerung" ging durch die gesamte Presse und wurde von ihr mehr tommentiert als bestritten. Za, es sanden sich eiserige Versechter des darin vertretenen "Standpunktes". Endlich, nach vielem Für und Wider, wurde der bitterernste Entschluß gesaßt, das schwerste ofsiziöse Seschüß aufsahren und die Norddeutsche Allgemeine ein Dementi abseuern zu lassen, das verheerend in die Reihen der Freunde und Feinde schlug. Gravitätischen Ernstes voll erklärte die Norddeutsche Allgemeine Zeitung auf Grund besonderte Ermächtigung, an der Seschichte sei überhaupt tein wahres Wort, die angebliche Außerung vielmehr eine "groteste Ersindung von A dis Z. Aun, die Ersindung war weniger grotest als ibre willige Ausnahme bei Presse und Publitum. Denn der Humor von der Seschichte

ist, daß sie buchstäblich aus einer abgelegten Nummer des — nein, ich bringe es taum über die Feder — des Simplizissimus stammte! —

Bei der Enthüllung des Bismardbenkmals vor dem Reichstagsgebäude hielt Bülow, damals noch Graf, eine Rede, die von Blättern sehr verschiedener Richtung als nationale Großtat geseiert wurde. Freimut, ja "Unerschrodenheit" rühmte man ihr nach, und das, weil der Redner es "gewagt" hätte, "unumwunden zu erklären", daß die Hohenzollern die Raiserkrone dem Genie des Fürsten Bismard verdanken. Wir sind wirklich bescheiben geworden. Was kann auf diesem Wege noch alles in den Geruch von kühnem Mannesmut und "Unerschrodenheit" gelangen! Wenn jemand künstig sich zu der "unerschrodenen Erklärung" versteigen wird, daß auch die Hohenzollern dem Fretum unterworsene Menschen seinen, so kann solch kühner, todesmutiger Bekenner noch erleben, daß ihm das dankbare Vaterland einen Ehrensäbel stiftet. —

Als gewisse Leute, die von Kunst auch etwas verstehen wollten, sich bescheiden erlaubten, die Berliner Siegesallee nicht über alle Begriffe herrlich und erhaben zu finden, als sie sich gar zu der Behauptung verstiegen, des Kaisers Urteil brauche in Kunstfragen nicht unbedingt autoritativ zu sein, wurden sie von einem maßgebenden Blatte der Rechten barsch zurechtgewiesen!

"Es geht nicht an, dem Fürsten und Führer des Voltes die Stellung irgendeines besliedigen Runstliebhabers oder Runsttrititers anzuweisen. Der Begriff "Raiser" oder "König" enthält in jeder Beziehung etwas Absolutes, Untrenndares, Einheitliches in sich. Im Landesherrn ist die Vollsgesamtheit Einheit und Persönlichteit geworden, der unter allen Umständen und in allen Verhältnissen der Geschichte gegenüber und vor Gott die von Gott übertragene Aufgabe zufällt, Schützer des Staatsganzen, Förderer der nationalen Tattraft und Erhalter der das Volt beseelenden und bewegenden Lebens- und Schaffenslust zu sein. Das gilt auch von der Runstpslege."

Bei der Einweihung des Kunstpalastes in Düsseldorf sagte der preußische Finanzminister von Rheinbaben in einer Ansprache: "Es ist ein ermutigender Gedante, daß... die Düsseldorfer Kunst sich genau in der Linie dessen bewegt, was Seine Majestät der Raiser von der Runst bentt und wünscht. Seine Majestät habe dies vor einiger Zeit in einer Rede ausgesprochen, die bezaubernd gewesen sei für alle, die sie angehört hätten. Wenn Düsseldorf eine solche ideale Kunst pflegt, dann zeigt es sich zugleich als treuer Diener seines Raisers."

Ein Nörgler erlaubte sich hiezu die dummbreiste Frage: "Wenn das Bekenntnis zu den Kunstanschauungen des Kaisers ein Beichen der Kaisertreue ist — wieviel kaisertreue Männer gibt es dann unter den 56 Millionen Deutschen?" —

In einer Festrebe, auch in Dusselborf, sagte ber Reichstanzler Graf Bulow: "In dem langwährenden Meinungstampf... soll uns stets das Vorbild unseres Kaisers voranleuchten, ber seinen schönsten Ruhm darin findet, unermüdlich unser Gesamtvorbild zu sein."

Als "Gesamtvorbild" hat die Christenheit bisher nur Einen verehrt — Christus.

Eine Zeitungsmelbung aus bem felben Unlag:

Als der Reichstanzler Graf Bülow in der Ruppelhalle des Haupt-Ausstellungsgebäudes bei Sturm und Regen empfangen wurde, bemerkte ihm der Abgeordnete Dr. Beumer: "Aber, Erzellenz, was bringen Sie für ein Wetter aus Berlin mit!" Graf Bülow erwiderte aufgetäumt: "Post nublia Phoedus. Sobald der Hohenzollernsproß in die Ausstellung eintritt, wird die Sonne scheinen." "Und tatsächlich flutete Sonnenschein über das Riesenwert, als der Kronprinz dei der Kuppelhalle seinen Wagen verließ", hieß es in dem Bericht. Wir hatten also nicht nur einen Roi soleil, sondern auch einen Dauphin soleil.

Leider ist aus der Mitteilung nicht ersichtlich, ob die Sonne während der ganzen Anwesenheit des Kronprinzen auch — "ftillgestanden" hat. —

Bei einem Festessen zu Raisers Geburtstag im Reichstagsgebäube gab ber Prasibent Graf Ballestrem auch einige Sentenzen über "Marotto" und "Weltpolitit" zum besten. U. a.: "Seit Raiser Rarl hatte tein beutscher Raiser afrikanisches Gebiet betreten. Es war un-

erem Kaiser vorbehalten, dieses wieder einzuführen, indem er die berühmte Landung in Canger machte.... Meine Herren, um aber den Frieden zu erhalten, den Frieden nicht nur in Europa, sondern in der Welt — denn es wird jeht Weltpolitik getrieben, und es kann auch nichts anderes getrieben werden —, muß man start sein ... "

"Treiben" wir also "Weltpolitit", ba boch nichts anderes "getrieben" werden kann, und stützen wir uns babei auf die Erinnerung an "Raiser Rarl V." (1519—1556).

"Die Zeitungen preisen den Kaiser als Heerführer, Diplomaten, Kolonialpolitiker, Förderer der Landwirtschaft, der Industrie, des Handels und der Wissenschaft, als Künstler Musiker, Redner und Sportsmann."

So der "Lotalanzeiger" in einer Depesche.

"Der große Mann, ben wir heute zu feiern haben" ufw.

So der preußische Jandelsminister auf einem Bergmannstage in Dortmund über den Kaiser. "Ein Teil von uns hat schon früher sich sattsam verächtlich, lächerlich und ekelhaft gemacht, indem sie den vaterländischen Sewalthabern bei jeder Gelegenheit groben Weihrauch darbrachten und weder Vernunft noch Anstand, gute Sitte und Seschmack verschonten, wo sie glaubten, eine Schmeichelrede andringen zu können... Der wahrhaften, auf sich selber ruhenden Größe gefallen nicht Vildsäulen von der Mitwelt errichtet, oder der Beiname des Großen und der schreiende Beisall und die Lobpreisungen der Menge; vielmehr weiset sie diese Dinge mit gedührender Verachtung von sich weg und erwartet ihr Urteil über sich zunächst von dem eigenen Richter in ihrem Innern. und das laute von der richtenden Nachwelt."

So Johann Gottlieb Fichte in seinen "Reben an die deutsche Nation".

Wenn selbst der Präsibent des Deutschen Reichstages, Graf Ballestrem, in offiziellen Glückwunschschen an den Raiser sich vor seinem "allergnädigsten Hern" in "allertiefster Devotion" wie ein Würmchen wand, krünnnte, und dann, den letzten Seuzer verhauchend, "erstarb", so kann man sich nicht wundern, wenn geringe Leute bei noch so oberstäcklicher Berührung mit "hohen" und "allerhöchsten" Herrschaften völlig aus dem Leim gehen. Wurde doch bei einem schweren Unfall, von dem ein gewöhnlicher Sterblicher in Gegenwart des Prinzen Friedrich Leopold von Preußen betroffen zu werden schamlos genug war, als das Allerbedauerlichste, ganz Unsagdare, bemerkt, daß Se. Königliche Hoheit die Qualen des Berunglücken längere Zeit habe mitansehen müssen. Nicht für das Opfer der Unfalls erhiste sich das Mitgefühl des Berichterstatters, sondern für den prinzlichen Zuschauer. In der Sat: ist es nicht himmelschreiend, daß selbst Königliche Hoheiten nicht davor geschützt sind, mit höchstihren Augen Zeugen so plebezischer Ereignisse zu sein?

Wie erhebend wirtt dagegen:

"Dem hohen Förderer der töniglichen Wissenschaften, dem mutvollen Führer deutscher Wehr und deutscher Waffen zur See — dem mächtigen Künder deutscher Kultur in fernen Landen — dem unermüdlichen Mehrer deutscher Macht und deutschen Ansehens — dem erhabenen Vorbild deutscher Kraft und Pflichttreue" — hat die Technische Jochschule in Charlottenburg den Dr. Ing. verliehen. — Gemeint war Prinz Beinrich.

Wo hat sich je eine große Spoche in der Geschichte eines Voltes mit solchem Wortgetose angekundigt, wie es die Gauen unseres Vaterlandes nun schon jahrzehntelang dröhnend durchtobt? —

Zebe, auch die anspruchsloseste, die beiläufigste Bemertung des Kaisers wird zu einer Sentenz, einem "Bonmot" aufgebürstet. Im Schweiße ihres Angesichtes beeilen sich die Organe freien Männerstolzes vor Königsthronen brühwarm ihren Lesern aufzutischen, Kaiser Wilhelm habe eine "interessante Außerung" getan, die "wörtlich" (1) lautete: "Seitdem ich das Automobil zu meinen Fahrten in Berlin und Potsdam benütze, gewinne ich sehr viel Zeit; das neue Gefährt ist doch ungemein praktisch."

Eine Magnifizenz begrüft ben Monarchen als "genialen Kaifer". Ein anderer rechnerisch veranlagter Patriot rühmt ihm ins Gesicht: "Ew. Majestät brechen bem Reiche neue Bahnen." Ein Stadtvertreter erklärt ihm "unerschroden", er sei ber "unermubliche Förderer aller die Bölter verbindenden idealen und realen Bestrebungen zum Beile der gesamten gesitteten Welt".

Ein "unparteissches" Berliner Blatt stellt ben Raiser noch über Napoleon. Der habe zwar auch, wie Wilhelm II., von sich sagen tönnen, daß er den Anfang und das Ende des nationalen Lebens seines Volkes bedeute, daß Frankreich in ihm aufging, wie Deutschland in Wilhelm II. Aber bei unsrem Kaiser sei die Sache noch ganz anders, denn unaushörlich habe Deutschland auf den gesegneten Schlachtseldern des Friedens neue Lorbeern ersochten; es ziehe glorreich weiter seine leuchtende Bahn, es gehe allen Völkern der Erde poran...

Ein patriotischer Schwimmverein erlaubt sich beim Oberhofmarschallamt die allersubmisseste Anfrage, ob es wohl allergnädigst gestattet sein werde, dei Anwesenheit des Raisers in Düsseldorf vor den Raiserlichen und Königlichen Majestäten ein weniges im Wasser auf dem Bauch du rutschen. Und — der "Vorwärts" publiziert die hochersreuliche amtliche Genehmigung:

Ober-Hof-Marschallamt Seiner Majestät des Raisers und Königs

Berlin, ben . . . .

B. 971

Dem Vorstand des Allgemeinen Schwimmvereins erwidere ich auf das Schreiben vom 15. d. M. ergebenst, daß der beabsichtigten Huldigung Ihrer (!) Raiserlichen und Königlichen Majestäten am 15. August d. J. durch einen

Schwimm. Parabemarich im Rheinstrom

Bebenten nicht entgegesteben.

gez. Gulenburg.

Un den Vorstand des Allgemeinen Schwimm-Vereins

3. 9b. d. Vorsigenden Berrn ..... Duffelborf.

... Allenthalben gierig gereckte Hälse, die einen noch so flüchtigen Strahl von der Sonne allerhöchster Gnade erhaschen wollen. Eine weitverbreitete Spekulation auf vermeintliche psychologische Eigenschaften des Kaisers, die doch start nach Majestätsbeleidigung riecht. Eine schier epileptische Lust, vor den Machthabern niederzufallen und sich vor ihren Füßen in Unterwürfigkeitsträmpfen zu winden. Ein Loyalismus, der, ohne direkt "unzüchtig zu sein", doch "das Schamgefühl gröblich verleht".

Der Kaiser wirft vorüberfahrend einen Sigarettenstummel auf die Straße. Ein Patriot erobert die Reliquie und will sie glückstrahlend bergen. Aber das Auge des Gesets wacht: mit rauhen Worten wird ihm das Heiligtum von einem Schuhmann abgesordert. Betrübt zieht der Patriot von dannen. Aber ein Trost leuchtet ihm: vielleicht ist er das nächste Mal glücklicher...

"... Bur Shre der Menscheit", sagt Dr. Reibmanr in der Anthropologischen Revue, "sei hervorgehoben, daß ein derartiger unterwürfiger Charatter, wie er uns von den Heloten geschichtlich überliefert ist, dem Menschen niemals und nirgends von Hause aus angedoren ist, selbst nicht dei den auf niedrigster Stufe der Kultur befindlichen Völkern. Er ist stets ein kinstliches Züchtungsprodukt wie der Charakter des Haushundes."

Sollte es wirklich nur der wirtschaftliche Wettbewerd sein, der die anderen Völker hinderte, uns in dem Maße gerecht zu werden, wie wir es wünschen und — als Summe von Individuen — wohl auch verdienen? Dann müßte diese mäßige "Beliebtheit" doch mehr den Beigeschmad des Respetts haben als den der Geringschätzung. Völker mit alter freiheitlicher und nationaler Kultur haben aber wenig Neigung, diejenigen hoch zu achten, die es an Gelbstachtung sehlen; ehrliche Freundschaft ist zwischen Völkern nur möglich, wo sie auf

Digitized by Google

gegenseitiger Achtung beruht. Wann enblich wird man bei uns begreifen lernen, daß wir um so kühlere "Freunde" finden werden, je mehr wir ihnen nachlaufen, um so größere Hochachtung, se unbefangener wir uns als freies und mündiges Volk nach innen und außen geben?

Dem aufmerksamen Beobachter wird es nicht entgangen sein, daß fast in allen Fragen, wo beutsche nationale Interessen gegen frembländische stehen, dieselbe Methode der Beweissührung wiederlehrt. Da wird nicht zuerst gefragt: was brauchen und können wir, sondern: was liegt im Interesse der andern Macht und was könnte wohl nach Abzug dieser Interessen für uns abfallen? Das ist aber nicht der Standpunkt einer mächtigen, selbstbewußten Nation, sondern eines politischen Pausierervolkes. Begreisen lätt sich ja dieser Standpunkt aus der Geschichte Deutschlands, entschuldigen aber nicht, und durch höhere sittliche Grundsähe rechtsertigen erst recht nicht. Denn die spielen hier gewiß die letzte Rolle. Man versuche deshalb auch nicht durch "deutschen Idealismus" zu bemänteln, was in Wirklichteit nur Engherzigkeit, Bequemlichteit, dumpfe Trägheit, allemal aber erbärmlicher Kleinmut ist.

Alle unsere politischen Harmlosigkeiten, Allerweltsfreundschaften, unerbetenen Liebenswürdigkeiten an das Ausland machen dieses nur immer mistrauischer gegen uns. Das Ausland sagt sich: So viel Güte und Selbstlosigkeit gibt's ja gar nicht, kann es gar nicht geben, es muß also was anderes dahinter steden. Liegt in solcher Folgerung auch eine maßlose Aberschätzung des andiederungsseligen deutschen Schellenträgers, so ändert das nichts an der Tatsace.

Rurd, schroff, "schneidig" gegen den eigenen "untergeordneten" Vollegenossen; weiches Wachs, derschmelzende Liebenswürdigkeit gegen Ausland und Ausländer, zu allen Opfern bis zur nationalen Selbst- und Volksverleugnung bereit: ist das nicht immer noch "deutsche Art"?

In einem Blatte, das jeden Zweifel an seiner nationalen Gesinnung mit überzeugter Entrüstung als frivole Verleumdung von sich weisen würde, stand es geschrieben und zu lesen:

"Um einen festen Zusammenschluß der besten Elemente des Deutschtums (in Österreich) zu bewirken, muß die Agitation... auch das den besten Traditionen altösterreichischer Kaisertreue ins Gesicht schlagende Hinüberschielen nach dem Deutschen Reiche unterlassen. Denn so wenig die Reichsdeutschen das Band der Sprache und Abstammung, das sie mit den Deutschössterreichern verbindet, je gelodert sehen möchten, so wenig tann anderseits das Reich jemals aus Gründen der Loyalität und der eigenen Wohlfahrt daran denken, politische Aspirationen über die schwarzgelben Grenzpfähle zu tragen."

Wenn das am grunen Solze geschiebt!...

In Halle sprach ein beutschnationaler Abgeordneter aus Böhmen in einer Versammlung über nationale Fragen in Österreich. Dabei teilte er mit, die Polizeibehörde habe ihm in bestimmtester Form die gewaltsame Verhinderung des Vortrags, nämlich sofortige Abführung und Abschiedung über die Grenze angedroht, falls er nicht die unbedingte Zusichrung gäde, die Rede genau in den von der Polizei ihm vorgeschriedenen Grenzen zu halten. Man habe durchblicken lassen, daß die Vaterlandsrettung zwar nur von Halle gesordert würde, aber mit den Auffassungen an übergeordneter Stelle sich beckte. Insbesondere durste der Vortragende (in Deutschland!) an den gegenwärtigen Maßnahmen der österreichischen Regierung keinerlei Kritik üben, auch frühere Maßnahmen nicht abfällig beurteilen. Es wollte diesem "lästigen Ausländer" nicht einleuchten, warum ihm, dem Deutschen, eine Kritik im Sinne der österreichischen Deutschen verbeten werden solle, wo doch den österreichischen Tschen bei ihrem noch so heraussordernden Austreten im "nationalen" Deutschland die weitherzigste Duldung zuteil wird.

Es ist nicht das erste berartige Stücklein. Der spzialbemotratische, aber terndeutsch gesinnte österreichische Abgeordnete Pernerstorfer wurde zwar vom Kaiser von Österreich freundlich empfangen und ins Gespräch gezogen. Als er aber einmal in Deutschland im deutschen Sinne sprechen wollte, ward er turzerhand ausgewiesen. Ober wurde ihm der "Eintritt" schon von vornherein "verboten"? Es wäre ja auch unverzeihlich und nie wieder gut-

zumachen gewesen, wenn er die reichsdeutschen "Genossen" darüber belehrt hätte, daß man auch als Gozialbemotrat stramm deutsch, ja sogar "deutschnational" gesinnt sein kann. Die Götter haben's noch gnädig verhütet. —

Wenn die "Italiener" — "auch" Bundesbrüder! — für ihre österreichsischen Stammesgenossenossen Parlament rücksichtes die Trommel rühren, so sindet im lieben Deutschand teine Seele etwas dran auszusehen. Es wird darüber in deutschen Blättern, auch in offiziösen, als über ganz Selbstverständliches berichtet. Geschieht aber auch nur entsernt Ühnliches von Deutschen für Deutsche, so ist das eine durchaus ungehörige, strässiche "Sinmischung in die inneren Verhältnisse eines fremden Staates". Auf die Seele gedunden wird den Rednern bei irgendwelchen noch so platonischen Sympathietundgebungen für vergewaltigte Deutsche im Auslande, nur ja die zarten Empfindungen — der fremden Bedrücker zu schonen, ums Himmels willen nicht etwa gar noch "politisch" zu werden. So bei den Verliner studentischen Veranstaltungen für die deutschen Rommilitonen in Prag. Männchen begann sein Sprücklein mit dem Bekenntnis, daß ihm von "höherer" Stelle ein Maulsord umgebunden worden sei: bellen dürsten sie wohl, aber nicht beißen. Die Italiener fragen den Teusel danach, und ihre Regierung steht hinter ihnen. Wie's eines national anständigen Volkes würdig ist.

Anechtseliges "Ersterben" vor "Oben" und vor allen ausländischen "Herrschaften", — eisige Kälte, Anmahung, Fuhrtitte dem eigenen Vollsgenossen, dem für sein Vollstum sich Opfernden im Auslande, dem "Untergeordneten" in der Heimat.

Ein Arbeiter in Krempe (Holftein) bekommt mehrere Monate Gefängnis, weil er zu einem Gendarmeriewachtmeister gesagt hat: "Sie sind ja auch ein Sozialdemokrat". In der schriftlichen Urteilsbegründung heißt es wörtlich:

"Bedeutend ist schon im täglichen Leben für den auf Wohlanständigkeit hattenden Privatmann die Verunglimpfung, als Sozialdemokrat bezeichnet zu werden, da die Biele dieser Partei unvereindar sind mit den Geboten der Religion (!), der Königstreue und Vaterlandsliede, so ist dies in erhöhtem Maße für Beamte und Militärpersonen der Fall. Beamte und Militärpersonen, die sich in Preußen zur sozialdemokratischen Partei bekennen, müssen als Schurken bezeichnet werden; denn sie würden sich durch ihr Bekenntnis zu dieser Partei in schärfsten Widerspruch sesen mit ihrem Vienst-resp. Fahneneid."—

Ein Joyll aus dem preußischen Abgeordnetenhause. Der Abgeordnete Oktavio Freiherr von Zedlit hatte auf gewisse Ausführungen des Abgeordneten Dr. Barth bemerkt, dieser scheine ihm "von der Sozialdemokratie angekränkelt".

Glode des Präsidenten, des Herrn Jordan von Kröcher: "Herr Abgeordneter, es ist eine Beleidigung, wenn Sie von einem Mitgliede dieses Hauses behaupten, es sei sozialdemokratisch angekränkelt. Ich rufe Sie deshalb zur Ordnung."

Darauf Oktavio Freiherr von Beblitz: "Ich nehme diesen Ordnungsruf an, auch ich würde es für eine Beleidigung halten, wenn mir jemand nachsagte, ich sei sozialbemokratisch angekränkelt." —

Dieser Staat war ja auch ein zu guter Vater für seine erstgeborenen Kinder. Nach vierundzwanzigjähriger Riesenarbeit war das Bürgerliche Gesethuch für das Ocutsche Reich endlich so weit gediehen, daß es dem Reichstage vorgelegt werden konnte. Schon hatte es die Kommissionsberatung überstanden, da sand sich im Entwurf eine Bestimmung, daß auch für Wildschaden durch Hasen und Fasanen Ersat geleistet werden müsse. Was? sagten die Konservativen, das stört ja unser Jagdvergnügen, das gibt's nicht. Und so ließen sie durch ihren Wortsührer am 23. Juni 1896 erklären, daß sie eher das ganze Bürgerliche Gesehbuch für das Deutsche Reich in der Versentung verschwinden lassen würden, als diese Bestimmung annehmen. Und Regierung und Reichstag mußten prompt Order parieren. —

Die Miquelsche preußische Steuerreform hatte glücklich ben Landtag hinter sich. Dann kam sie ans preußische Berrenhaus. Dieses fand aber ein Haar darin. Nach der Vor-

lage sollte die progressive Erhöhung der Steuer sich auch auf die Einkommen von über 100000 Mark jährlich, also über 4% hinaus, erstrecken. Maßgebende Mitglieder des Hohen Hauses erklärten eine solche Brandschatung der armen Leute mit dem Mindesteinkommen von über hunderttausend Mark jährlich für "Vermögenskonsiskation" und "Anarchismus". Die Mehrheit ließ keinen Zweisel daran, daß sie die ganze preußische Steuerresorm zum Scheitern bringen werde, wenn die Regierung auf dieser Bestimmung beharren sollte, — und Miquel mußte die Segel streichen.

Go in zwanglosem Auszuge aus meiner Buchbearbeitung von 1908. Geschrieben war das meiste aber schon Jahre, die zu einem Jahrzehnt, vorher und in Türmer-Tagebüchern niedergelegt. Wie war das alles doch eigentlich so selbstverständlich, und wie bescheiben waren die Forderungen, die ich an die maßgebenden Areise stellte und ihnen mit heißem Bemühen einleuchtend zu machen suchte! Aber nein, freiwillig wollte man nichts von seinen "Rechten" opfern. "Opfern"? — Jeht hat sich die Revolution aus eigenem Rechte alles genommen, ohne die disherigen Inhaber auch nur zu fragen. Goll auch das nur die Absolung der einen Alassenerschaft durch die andere bedeuten?

J. E. Freiherr von Grotthuß



### Schwarz-weiß-rot ober Schwarz-rot-gold?

Stimmen von der Baffertante

🛮 it Verwunderung sah man am ersten Cage der Revolution die schwarz-weiß-rote Rolarde von den Soldatenmützen verschwinden. Gab sübdeutscher Partiturismus oder allgemeine Reichsverdroffenheit biefen Einfall ein? Lag überbaupt ein klarer Gebanke biefer Makregel zugrunde? Man weiß es nicht. Da alle beutschen Stamme fich barin einig find, am Reiche, mit bem fie 43 Jahre gut gefahren find, festzuhalten - wer wollte auch die Reinstaaterei seliger Abeinbundzeiten zurücksehnen -, kann es sia nur darum handeln, Schwarz-weik-rot burch andre Farben zu erseten. In der Cat haben fich icon einflufreiche Stimmen, ich nenne nur Konrad Baukmann, für Schwarz-rot-gold erhoben, wie auch die Deutsch-Ofterreicher bie neuen Farben bereits als Abzeichen tragen. Wer wollte leugnen, daß im gegenwärtigen Augenblick die klassischen Farben ber ersten Freiheitstämpfer in Subwestbeutschland und in Deutsch-Ofterreich, besonders in ben Augen ber Studentenschaft und des liberalen Bürgertums, romantischer Schimmer umbullt? Erinnerungen an glanzvolle, aber auch unklare und daher fruchtlose Bewegungen in Baben, Württemberg, Jessen und Sachsen tauchen empor. Wie sollen wir uns heute dazu stellen? Die Reichsflagge ist ein Ding von tiefster symbolischer Bedeutung. 51 Jahre ist sie nun alt geworden. Sie ist eine stolze Tatsache, während Schwarz-rot-gold nur eine Erinnerung vorstellt. An teine Dynastie, nur an den Reichsgebanten gebunden — denn die Flagge bestand vor dem Kaisertum der Hohenzollern -, haben die Reichsfarben in Ehren vor der ganzen Welt bestanden, von den Masten der Hamburg-Bremer Jandelsflotte wie von den Coppen unserer Kriegsschiffe, vom alten "Itis" bis zum jungsten auszuliefernden U-Boot. War das alles Arrtum ober Berblenbung? Wir wollen von ben moralischen Rechten Preugens, bas boch bem Reich sein eisernes Rudgrat gab, schweigen, aber find biese brei Streifen farbigen Tuchs nicht das tiefste Symbol beutschen Wesens, das tüble, ernste Schwarz-weiß des deutschen Nordens gemildert durch das fröhliche, lebensfreudige Rot des Güdens? Gollen wir uns wegen des Umfturzes unferer Staatsform von einem boben Symbol trennen wie von einem alten Rod? Wollen wir den Auslandern mit Fahnen zuwinken, daß unsere Vater und wir fünfzig Sabre lang mit dem Reichsgebanken auf dem Holzweg waren? Opnaftien und Berfassungen stürzen, die Volksgemeinschaft bleibt. Der Arieg hat sie ja trot allem aufs herrlichste bewiesen, die Revolution wird sie bestätigen. Wegen der Schwächen und Sünden der verflossenen Zeit werden wir uns auf die Dauer die Freude an der Schöpfung Bismarcks doch nicht verderben lassen.

Und dann ist die Flagge ein sehr reales Stüd Zeug, besonders an der See. Da wird das Schwarz-rot-gold ohne weiteres zu Schwarz-rot-gelb. Was soll sich wohl die Jamburger Wasseratte bei Schwarz-rot-gelb denken? Das erinnert erstens mal peinlich an Belgien schwarz-geld-rot senkrecht gestreist), und dann ist es auch nicht schon. Das ist der letzte, sehr wesentliche Sesichtspunkt: jeder Jasenbummler weiß, daß es schone und, sagen wir, weniger schone Flaggen gibt. Sind die norwegischen Farben z. B. bildschon, so mag sich für den blutigen Lappen der Briten und den "gestreisten Bettzwillich der Amerikaner" (so sagt Strindberg) begelstern, wer darunter geboren ist. Zu der etwas bunten Tritolore der Franzosen (blauweiß-rot senkrecht) sindet sich ein halb Dutzend verwandter Farbenzusammenstellungen. Dagegen hat schwarz-weiß-rot den Vorzug der unbestrittenen Sinzigartigkeit und einer Klarheit, die auch auf weite Entsernungen nicht trügt. Der deutsche Seemann, sei er Janseat oder Königsberger, kann mit Schwarz-rot-gelb nichts ansangen, aber Schwarz-weiß-rot ist ihm von Kindesbeinen an eine Jerzenssache.

Sollen wir benn nun das alte demokratische Schwarz-rot-gold, das vielen geschichtlich Gebildeten teuer ist, missen? Reineswegs. Lassen wir es den Deutsch-Österreichern, die kein Seevolk sind, mit denen der Krieg uns zuletzt unerwartet wie Schicksalsmacht im großbeutschen Gedanken verbunden hat. Im übrigen ist die Flaggensrage ein Teil der Reichsversassung, mit dem sich die Nationalversammlung hoffentlich liedevoll befassen wird.

Dr. Mannhart



#### Spartatus

Is das tluge, reichster, gediegenster Bildung satte und vom feinsten Spürsinn bebiente Gehirn Montesquieus sich ber Geschichte Roms zuwandte, um nach ben Ursachen seiner Größe, seines Berfalls zu suchen, bot sich ihm die Erkenntnis dar, "bah die Sette Epiturs, die gegen Ende der Republit in Rom ihren Sinzug hielt, viel dazu beitrug, Geist und Berz der Römer zu verderben". Schon Bossuck hatte auf diese Wandlung den Finger gelegt, und das Studium der sozialen Struktur, die das Rom des lekten vorchristliden Jahrhunderts zeigt, führt einen so gründlichen Betrachter wie Ferraro zu derselben Erlenntnis. "Das italienische Wolt war nicht mehr ein Wolt von fleißigen und sparsamen Bauern: es war ein Volk der Eroberer und Wucherer der mittelländischen Welt mit Bourgeois-Neigungen, in dem mit Ausnahme weniger Unglücklicher alle Rlassen, der Abel, die Finanz, ber Handel, nur noch eine einzige Bourgeoisse bildeten, die mit ihren Rapitalrenten, mit dem schnellen Gewinn, wie ihn die Eroberung erlaubte, ein bequemes Leben führen wollten. Italien erfuhr in dieser Beit eine Erneuerung wie das Europa und die Vereinigten Staaten von heute. Aus einer aristokratischen Nation von Ackerbauern und Kriegern wurde es ein merkantikes Volk von Bourgevis. Welche geheimnisvolle, unselige Kraft vernichtete mit einem Schlage die Macht der oberen Rlassen und jener Bersammlung, die so viele Zahrhunderte hindurch zuerst das kleine Latium, dann Italien, dann ein ungeheures Weltreich gelenkt hatte? Der Mertantilismus war es, ber sein zerstörerisches Wert vollendet und die alten Einrichtungen vernichtet hatte. In der alten ländlichen, aristokratischen und kriegerischen Gesellschaft hatte der Senat Cattraft und Autorität besessen, insofern er das Organ der einzigen Klasse war, die alle andern lenkte, einer Aristotratie von Grofgrundbesitzern, bei der das Ziel der samen Erziehung die Tüchtigkeit im Kriege und in der Politik war, die sich in der Familie wie in der Gefellschaft einer straffen Disziplin unterwarf und die in den wenigen wesentlichen

Digitized by Google

348 Spartatus

Fragen, die eine einfache Politit bei einfachen Buständen mit sich brachte, einmutig war. Aber mit bem Amperialismus und ber Ausbreitung bes merkantilen Geiftes, bes Lurus, ber Genuffe, mit einem Wort bessen, was man Sivilisation zu nennen pfleat, waren die alten Trabitionen verloren gegangen; bie perfonlichen Leidenschaften, die Babfucht, ber Chraeig, ber Sinnengenuk hatten sich entwidelt und sehr viele Leute der oberen Rlassen dem öffentlichen Leben abwendig gemacht. Berfcwunden waren die ehrfamen Burger ber alten Reit, die sich willig den öffentlichen Aufgaben unterzogen batten, von denen einer gewesen war wie ber andere, als wären sie sämtlich mit dem Stempel acpräct. An ihre Stelle waren Andividuen von unendlich manniafacher Art getreten, von benen jedes bestimmten Vergnügungen nachiaate, gewissen Sätigkeiten und Lastern zuneigte, von denen keines um öffentlicher Antereffen willen fich Anstrengungen unterziehen ober seinen Bergnügungen entsagen wollte, die fämtlich zuviel für fich zu tun batten. zu egoistisch und zu sehr voneinander verschieden waren. um einem allen gemeinsamen 8wed bienen zu können... Das Italien biefer Beit verfiel benfelben Wibersprüchen, die unsere jekige Rivilisation erfüllen: dem Widerspruch zwischen ber bemofratischen Gesinnung und ber Ungleichheit der Vermögen; bem Widerspruch zwischen ben Wahleinrichtungen und bem politischen Steptizismus der oberen und mittleren Rlassen; awischen ber Schwächung ber triegerischen Tugenben und bem nationalen Düntel, ber platonischen Liebe zum Rriege und ben Eroberungsträumen im Grunde friedfertiger Rreise. Die meiften von benen, die beim Beinglas und im Freundestreife ber Belteroberung auf ben Spuren Alexanders das Wort redeten, hätten nicht einen einzigen Cag beim Heere zubringen mögen. Die alte Nobility hatte abgewirtschaftet, die Schutbande, die sie mit der Mittelklasse verbunden hatten, waren gerissen. Die Unabhängigkeit, das Selbstgefühl und die Macht der lekteren hatten dagegen zugenommen. Dabei hatte fich die politische Abeologic mit den Renntnissen und der Philosophic ausgebreitet, und in Nom war allmählich ein zahlreiches, unzufriedenes, rudfictsloses und sich selbst überlassenes Handwerterprotetariat entstanden. Seltdem sich in der italienischen Gesellschaft eine solche Mannigsaltigkeit der Gruppen und Andividuen nach Kähigkeiten, Rielen und Berufen berausgebildet hatte, wie wir sie ähnlich in unserer Gesellschaft finden, war der Senat allmählich, wie die modernen Barlamente, ein Alub von Vornehmen, von politischen Dilettanten, Geschäftsleuten, ehrgeizigen Abvokaten, Männern der Wissenschaft und professionellen Politikern geworden, die sich gegenseitig um die Wette verabicheuten und nach Herkunft, Alasse, Tradition, Anschauung und Stand oder Beruf verschieden waren, so daß jeder seine eigenen ehrgeizigen Ziele, die Anteressen seiner Rlasse, sciner Bartei und Rlientel verfolate. So war der Senat, wie es heute fast alle modernen Parlamente find, ein Mittel, dessen sich abwechselnd alle sozialen Kräfte und Faktoren zu bedienen versuchten, die sich außerhalb des Bauses um die Herrschaft des Reiches stritten und die (mit Ausnahme der Bürokratie und der Großindustrie) fast die gleichen waren wie heute: Die Hochfinang, der große und mittlere Grundbesit, der Rest aristokratischer Traditionen, Biele und Buniche der Mitteltlassen, Militarismus, Demagogie. Nach bieser Umbilbung besak die große, einst aristokratische Körperschaft keine Kraft mehr; sie hatte die Leitung aufgegeben und die Zügel des Staatswagens der gewohnheitsmäßigen Routine und der revolutionaren Anmagung der Parteien überlassen." Rurg: Rom, "Urbs", beren Wirtschafteverfassung einst Fichtes geschlossenem Sanbelsstaat glich, war politische Weltmacht geworben und die politische Weltmacht griff nach bem Herrschaftsmittel ber Weltwirtschaft. "Die Größe des Staates", sagt Montesquieu, "schuf die Größe des Privatbesiges", die Größe des Privatbesikes die kapitalistische Arbeitsorganisation. Die kapitalistische Arbeitsorganisation aber verlangt nach billigen Arbeitsträften. Die Rahl ber importierten Stlaven wuchs ins Ungeheure. Das Riesengebiet der körperlichen Arbeitsleistung war ihre Domäne, eine neue Klasse im Gesellschaftsbau war da. Und mit ihr das in jeder staatlichen Krisis brauchbare revolutionäre Clement. Bu Abam und Eva, erzählt die Hebräerlegende, sprach der Herr, als er sie aus bem Garten Sben jagte: "Im Schweiße eures Angesichts sollt ihr euer Brot verdienen." Als ob

ein ewiger Fluch seitbem auf der Menschheit lastete, bildet jede kapitalistische Wirtschaftswelt aus schöner Blüte gleichzeitig als Frucht das sichere Gift der Selbstzersetung aus. Und was heute jeder Tag mit ausdringlicher Dreistigkeit lehrt: im alten Rom schon war's nicht anders. Bald da, hald dort kam es zu Sklaventumulten, und einer hätte der ewigen Stadt fast politische Leben gekostet.

"Spartatus", erzählt Blutarch, "war ein Chratier von nomadischer Abtunft, der nicht nur tuhnen Mut und große Leibestraft besaß, sondern auch durch Sinsicht und Sanftheit sich weit über seinen Stand erhob und mehr griechische Bildung verriet, als sich von seiner Geburt erwarten ließ. Als er zuerst nach Rom zum Berkauf geführt wurde, sah man, wie erzählt wird, eine Schlange fich im Schlaf um fein Geficht winden. Seine Frau, Thrakierin wie er, bie Wahrsagerin und von bachischen Musterien begeistert war, erklärte dies für die Borbedeutung einer großen und furchtbaren Macht, die für ihn ein glückliches Ende nehmen wurde. Diese Frau (ob sie Rosa hieß, wissen wir nicht) war auch damals bei ihm und begleitete ihn auf ber Flucht", als er aus ber Gladiatorenschule des Lentulus Batiatus in Capua mit noch siebzig seiner Genossen entwich. Gallier, Thrakier, verwegene Gesellen; alle zweihundert wollten jugleich entflieben. Doch der Plan ward, wie immer, vorzeitig verraten und nur siebzig fanden wirklich den Weg ins Weite. Spartakus, den Ferrero in den Genierang hebt, war ihr erwähltes Haupt, ihr Polititer und Stratege, wenn er auch, nominell, die Führermacht noch mit ben Relten Oenomaus und Crixus zu teilen hatte. Das erste, was man brauchte, waren Waffen. Man nahm sie in einer der durcheilten Straßen aus Fleischerläden und Gartuchen weg; Meffer und Bratspieße, Beile und was weillose Gile sonst grade bot. Schlug die capuanische Mannschaft, die sie auf der Flucht zu stellen versuchte, nieder, nahm eine willtommene Beute, ihre Rriegswaffen, mit und zog nach dem Besuv. Der Brätor Clodius, den bas, wie es icheint, nur von einer Polizeiaftion traumenbe Rom mit dreitausend Mann abschidte, erlitt durch Umgehung eine schwere Schlappe. Und nun war, nach Plutarchs Zeugnis, ber Bulauf allgemein; "die Hirten und Schäfer, lauter handfeste, im Laufen geübte Leute, stellten sich in hellen Baufen ein, wurden bewaffnet ober als Späher und leichte Truppen verwandt". Nicht viel später erlitt der gegen ihn marschierende Prätor Barinius dasselbe Schickal. Natürlich wurde der Bulauf noch größer. Siebzigtausend Mann, Fechter, hirten, Schäfer, Rauber, Ratilinarier, Baffermanniche Gestalten, alles was licht- und arbeitsscheu im Duntel lebte: ber entlaufene Stlave war zur furchtbaren Macht geworden, mit der, das gehört ins Bild der Beit, bereits bourgeoise Elemente paktierten. "Eine Wolke von Raufleuten, die sich nicht schämten, den Feinden ihrer Rlasse Eisen und anderes zur Berftellung von Schwertern und Waffen jeder Art nötige Material zu vertaufen." Was würde Appian, ber ben hahlichen Sug ber nachwelt übermittelte, heute wohl fagen? Wie wenig anbert fich, trot bem anmaflichen Entwidlungegefafel ber Literaturcliquen, der Ampressionisten, Erpressionisten und Exhibitionisten, alles, was mit den Grundinftinkten unseres Daseins zusammenhängt; dem des Lebens, der Macht, der Sättigung nach dem Prinzip des kleinsten Araftaufwandes... Spartatus war Herr der Lage, fühlte sich als Herrn der Lage. Nacheinander schlug er den Quästor C. Thoranius und die beiden Ronsuln des Zahres 72, L. Gallius Poplicola und En. Cornelius Centulus Flodianus, und zog, von seinem nach neuer Raubweibe lufternen Beer gezwungen, durch ganz Italien; nach echter Bolfdewiftenart fengend, brennend, verheerend. Die oberen Rlassen und die bemittelte Bourgeoisse lernten endlich bas Bittern. Doch, fagt in der bestgeschriebenen Geschichte, die wir über Roms Gelbstzersetzung haben, Ferrero, "in dieser für alle Eindrücke so empfänglichen und nervosen Generation war alles anstedend, der Mut wie die Feigheit. Die zu Spartalusbelämpfung entsandten Solbaten, Offiziere, Politiker waren alle dermaßen demoralisiert, daß es bei den 71er Wahlen an Bewerbern fehlte; so allgemein scheute man sich vor der Aussicht, gegen den unüberwindliden Stlavenführer mit einem Beer marschieren zu mussen. Um jeden Preis mußte man

350 Spatialis

nach einem energischen und fähigen Mann suchen." Der Ruf nach bem "starten Mann"; Gott ja, lieber Lefer, das liegt genau zweitausend Sahre zurud! Man tam auf Martus Livinius Craffus. Bornehme Geburt, reiches Erbe, befte Erziehung, forgfältige Gelbitbilbung, tuchtiger. boch nicht immer reinliche Pfade gebenber Geschäftsmann, energisch, fogar tubn, von Ebrgeld, vielleicht auch vom Neid gegen Pompejus' aufsteigenden Stern gestachelt: Crassus nahm an. Und begann sein Werk mit einem Blutbad im eigenen Beer. Die ersten Roborten, bie vor den Spartaciden ausgerissen, ließ er zusammenhauen. Trothem zog eine Entscheidung fich bin, und weniger Craffus als die Beit brachte foliehlich Spartatus den Untergang. Giner aus fo vielerlei Splittern jusammengefegten Armee fehlt das sittliche Band, das schlieflich allein über Not und magere Beit aufammenhalt. Als Craffus diese von billigem Raub lebenden Baufen in die Landzunge von Aufanien manöpriert batte, schlof er die Balbinsel burch Wall und Graben ab. Der Sunger vernichtete die letten Reste von Difgiplin. Die seit den fetten Beutetagen ohnehin nicht mehr starke Autorität des, trok allem, unzweifelhaft hochbegabten Führers fomolz dahin; Zwietracht, Fahnenflucht, die Minierarbeit der in jeder Art auftauchenden Besserwisser. Bbrasendreicher und Desperados führten die Selbstvernichtung des Reeres und das von ihm selber klar erkannte, schlieflich gewollte Ende herbei. Lieber, mochte ber Thrater benten, im Rampf gegen ebrliche Manner fallen als dem feigen Meffer eines ber eigenen Schufte erliegen. Die fichere Nicherlage por Augen, ftieft er, por ber Schlacht, fein Pferd nieder. "Siege ich," fprach er nach Plutarch, "habe ich ichone Pferbe in Mafie; unterllege ich, ift das eine zuviel." "Als endlich", berichtet ber Schöpfer der Vitao, "die Seinigen alle zur Flucht sich wandten, wurde er, das einzig lohnende Wild, umringt und von der Menge niebergehauen." Spartatus, ber Organisator bes größten Stlavenaufftandes bes Altertums, war gewesen. Roms Bolt aber tannte tein Erbarmen. Sechstausend gefangene Rebellen schlug man, wie uns Orositus erzählt, auf der Via Appia ans Rreuz. Exempli causa.

... Zweitausend Zahre später erwachte der Rebell zu neuem Leben. Er felbst? Rein; nur seinen Namen entlieb ein flinker Macher aus einem der ehrwürdig alten Chronisten, aus Plutard ober Appian, Ciccro ober Orofius. Giner, der sich Pottor der Rechte, Brofessor gar nennt und, wie der Ahn, auf Umstury sann, wie der Ahn in Konflikt mit der Staatsgewalt tam, flieten mußte und — doch hier bort die Abnlichkeit auf. Adam Weishaupt, der Grunder des Illuminatenordens, der sich als Geheimsektenbaupt Spartakus nannte, starb als biederer Hofrat im biedern Gotha. Die Weltkrilis schwemmte, er war langit fallia, iekt den Pritten ans Licht. Auch der ift, wie der zweite, ein Dottor, ift, wie der erfte, Rebell; halt fich, wie der zweite, tapfer im dunkeln hintergrund, und mochte, wie der erfte, ein Organisator fein. Der erfte hatte die Befe des Bolles geschart, der zweite einen Revolutionsbund der Intellettuellen versucht, der dritte kehrt zur Praxis des Abns zurud, zum theorielofen Gewaltkerl, den er vor dem urteilslosen Auge der Masse aufs Bagodentbrönden jekt; den ideen- und ideallosen Massenschlächter alles bessen, was Ordnung heißt und liebt, von dem wir teinen einzigen Programmfat, nur Raub, Mord, Aufruhr und ein, freilich nicht kleines, Organisationstalent tennen. Die Inftintte, die er großzog, haben ihn felber verschlungen: fo wollt's die Realdialettit alles Weltgeschens. Den Spartaciden von heute tann, noch eh' sie's träumen und fürchten, von ihren eigenen lieben Knechten dasselbe werden. Denn "nichts", sagt Bippolyte Saine in feiner "Bertrummerung ber frangofischen Revolutionslegende", "tann gefährlicher fein, als eine allgemeine Ibee in einem kleinen, leeren Gehirn". Doch ehe die Spartaciten wie die Sparten enben, tann bas Blut in Stromen fliegen, und unfer Bolt, Abel, Burger, Bauer und gandwerter, turz jeder, bem Arbeit nicht wirtichaftlichen nur, nein, auch noch sittlichen Wert hat, tate gut, in diesen bunklen Cagen deutscher Bolksgestaltung ber Frage nachzudenken, was einen Spartatus ermöglicht, was drei Jahre lang sein Schredensregiment geförbert hat. Rarl Schnikler



## Offene Halle

Die hier veromentlichten, dem freien Meinungsamstaufen bienenden Einfendungen find unabhangig vom Standpuntte des Herausgebers

#### Umjonit?

ie Segenwart ist eine Belt der Geburtswehen einer neuen Menschenzutunft. Jedes Sebären ist mit Schmerzen verbunden. Schmerz empfinden viele unter dem Busammenbruch alter Werte, die jahrhundertelang als heilig galten. Ein Rrieg ist verloren, der tausend Opfer und zehntausend Leiden getostet. Nationale Wünsche sind zunichte geworden. Fromme Hoffnungen sind zerbrochen. Und mit diesen Wünschen und Hoffnungen ist ein alter Slaube zerbrochen, eine alte Frömmigkeit.

Zwedlos und sinnlos scheint vielen die Religion geworden, weil sie das nicht hielt, was sie erwartet hatten. Aun stehen sie wie ein entblätterter Baum, dessen kahle Zweige gen Himmel starren. Und sie fragen sich mit einem Sänger ferner Tage: Soll es denn umsonst sein? Umsonst all unser Slauben? Umsonst alle Frömmigkeit? Diese Frage stellt uns an einen gähnenden Abgrund, vor einen schweren, schwarzen Vorhang, der uns schier Aulen Mut nimmt, ihn zu heben. Aller Frohsinn, alle Possnung wird mit dieser Frage begraben. Es ist, wie wenn schwere Erdschollen auf einen Sarg sallen.

Umsonst. — Soll das das Ende aller Weisheit sein? Die Menschen haben gesucht nach einer Antwort wie die Soldsucher, sie haben gegraben wie die Schatzgräber, sie haben geklopft und gehämmert an den steinernen Wänden dieser dunklen Frage wie Bergarbeiter, die verschüttet sind. Und fanden keine Antwort. Bis sie schließlich auf die Antwort im Diesseits verzichteten und ihre Sehnsucht sich durch die Trümmermassen der Zweisel hindurchzwängte und sich mit der Kraft der Berzweislung hinausschwang in das Zenseits aller Ersabrungen. Was der Fromme im Diesseits gelitten und geduldet habe, das würde ihm in einem bessern Zenseits siebensach vergolten werden. Und alle Straßen der Tränen und der Schmerzen, und alle Hütten der Armut und der Not — sie würden dort verwandelt werden in güldene Sassen und Paläste mit Perlen und goldenen Toren. So glaubte man wieder einen Zwed der Religion gefunden zu haben. So war das enzsehliche "Umzonst?" beantwortet mit göttlichem Lohne und ewiger Seligkeit.

Wenn auch im Christentum dieser Traum die schönsten Blüten zeugte, Blüten, die herrlicher sind als alle Wunderblumen arabischer und indischer Phantasie, so hat diese Poesie mit dem eigentlichen Christentum doch wenig zu schaffen. Denn das Christentum ist seinem innersten Wesen nach ein Protest gegen den religiösen Egoismus des Judentums. Alles jüdische Markten und Feilschen, alles orientalische Spekulieren um einen Gewinn gehört nicht in die Religion des Christus. Darum muß der Gewinn jenseitiger Seligkeit als Lohn für irdisches Leid für den Christen nicht nur Nebensache sein, sondern er muß überhaupt kein Verstandnis dafür haben. Die Frage nach dem Wozu der Frömmigkeit, die Frage nach dem Lohn der Frömmigkeit, die Frage "Umsonst?" bedeutet den Tod des Christentums. Und wer es nicht sassen, daß er ganz umsonst und ganz vergeblich, ohne irgendwelchen Lohn oder äußeren Gewinn, ein Christ sein soll, der sollte lieber auf das Christentum verzichten, das zurückgeht auf einen Mann, der nicht hatte, da er sein Jaupt hinlegte. Die Religion dieses Mannes ist nicht ein Fliden auf ein altes Reid, ist nicht ein Ruhetissen sür die, die seines Geistes sind und die da sprechen: Ich will dieden ohne Lohne auch in der allergrößten Not. —

Digitized by Google

352 Umfonft?

Zedes Neue, das in die Welt tritt, hat Kinderkrantheiten durchzumwichen. Huch bas Chriftentum. Wenn auch neunzehn Aabrhunderte nur eine kleine Spanne Zeit sind im Caufe ber gefamten Menscheitsentwidlung, fo ist diese Spanne boch ju groß, als bag die Welt heute die Kindertrantheiten dieser Religion nicht überwunden haben müßte. Mehr als je gilt heute die Lofung: Abtun, was kindisch ist! Rindisch ist es, von der Religion irgendwelchen äußeren Auken, Borteil, Gewinn oder Schuk zu erwarten. Kindisch ist es, wenn von Kirchenbeborben in Reiten nationaler Not besondere Bettage angeordnet werden, als ob die Not dadurch gehoben würde. Rindisch ist alles Bredigen von der Strafe Gottes, wenn Hagelschlag und Niederlage und sonstige Ungewitter über das Bolk kommen. Rindisch ist der Glaube, der um Gottes Silfe winselt: tindisch ist der Unglaube, der über Gottes Bersagen zetert. Es ist ein Segen des Krieges, daß er diefen Gottesaberglauben germurbt bat. Mancher Gotentempel ist South und Alche geworden, der den Namen Christi trug und doch nicht auf seinem Grunde erbaut war. Aber noch haben viele seinen Geist nicht begriffen, und Legionen Priester predigen noch immer jenen halsstarrigen Glauben, der boch nur neue Zweifel und Verzweiflungen bringen muß, und damit neuen Schmerz und neues Sterben. Sollen wirklich alle die Reiten der großen Gottsucher und Gottfinder, die die sinkende Menschenwelt wieder emporgerissen haben mit ber ihnen innewohnenden Gotteskraft, vergeblich gewesen sein? Man darf es frei heraussagen: bie meisten Menschen haben mehr als zwei Rahrtausende religiöser Entwicklung verschlafen. Was sind ihnen die Propheten! Was ist ihnen das Buch Biob! Sie merken es trok all ihrer Frommigkeit nicht, daß ihre Religion die Hobe des Alten Testamentes noch lange nicht erreicht hat. Und daß nun gar mit dem Christentum (zu dem sie sich bekennen) etwas noch viel Soberes in die Welt gekommen ist als die alttestamentliche Frommigkeit — das fühlen sie nicht.

Das Bezeichnende an dieser ganzen Art von "Religion" — wenn es einem nicht widerstrebt, hier diesen Ausdruck zu gebrauchen — ist dies, daß sie "Geschäftsreligion" ist. Die ganze landläusige Frömmigkeit ist zum größten Teil nur ein religiöser Kuhhandel. Dieser geschäftstücktige Religiosus fragt bei jeder religiösen Geste nach dem Prosit und fühlt sich bankerott, wenn er vor einem Umsonst steht. Selbst die kirchliche Frömmigkeit ist hiervon nicht ausgenommen, wenngleich sie auch mit zu Boden geschlagenem Auge zugibt, daß aller Segen (d. i. Essen und Trinken, Haus und Hof, Acker, Vieh und alle Güter, Gesundheit, Ehre, Geld usw.) Snade sei. Aber mit dem anderen Auge schielt sie eben doch nach oben und wartet auf diese Gnade. Was die katholische Kirche durch gute Werke erzwingen will, das sucht die evangelische durch den Glauben zu erlangen: im Diesseits ein leidlich geruhiges Dasein, im Zenseits ewige Seligkeit. Es ist Lohnsrömmigkeit hier wie dort. Es ist Sumpfreligion.

Es gibt aber auch andere, wenigere — und cs hat sie zu allen Beiten gegeben —, die erschreden nicht vor dem Umsonst. Schon in altersgrauen Beiten hat einer dieses Umsonst überwunden durch ein lebensbejabendes Dennoch. "Wenn ich nur dich habe, fo frage ich nichts nach Himmel und Erde." Und alle, die heute ihren Gott abseits suchen, sind angewidert von der religiösen Sumpfluft, die über dem Chaos der Welt lagert. Es ist der Etel einer neuen Beit por der alten. Aber alle, die mit ihrer Eigenfrommigteit in dem lebendigen Gott wurzeln, ber da Geist und Leben ist, alle, die nicht nur eine Maste der Frömmigkeit tragen und die den alten vollstumlichen Deus ex machina aus dem Tempel ihrer Seele getrieben haben, wissen, daß ihr Glaube nicht "umsonst" ist. Freilich handelt ce sich hier nicht um einen Lohn, sondern einfac um ein Ergebnis, eine Frucht, eine Tatfache, nämlich innere Festigkeit, Sicherheit, Unantastbarteit. Das ist der "Gewinn", das ist der "Lohn" aller echten Religion. Das predigt Christus mit seinem Reiche Gottes. Das predigt Nietsche mit seiner Frohbotschaft der Macht. Diese innere Überlegenheit allem Schickal gegenüber stellt den Abel einer neuen Menscheit bar. Dieser Glaube an die Kraft des Geistes schützt uns allerdings nicht vor Not und Leid, aber er wird unsere Seele start machen, dak sie sich troubem ihres Gottes freuen tann, weil er ibu's Lebens Rraft ist. Das ist die töstliche Berle der Christusreligion, die wohl verschüttet umfonst? 353

ift unter bem Staub erbaulicher Phrasen und religionsfrember Dogmen, die aber mit ihrem Slanze die erfreuen wird, die seines Geistes einen Rauch verspürt. Den anderen wird es eine Torbeit fein.

Behält man dies im Auge, dann ist es unmöglich, daß dieser Glaube durch irgendwelche Ereignisse erschüttert werden kann, seien sie familiärer, sozialer oder politischer Art. Wir steben jett mitten in weltbewegenden Ereignissen, vielleicht in den bedeutenosten und folgenschwersten Erschütterungen, die die Welt gesehen bat. Die Beherrscher einer alten Epoche werden vom Stuhl gestoßen, Kronen rollen auf das Strafenpflaster. Die Geltung von Pulver und Blei foll ein Ende haben. Der Borhang sentt fich langsam über einen alten Alt der Weltgeschichte. Ein völlig neuer Att beginnt. Der alte Glaube, der mit einem Wort nichts anderes war als der Glaube an den Polfterstuhl des Frommen, ist im Zusammenbruch begriffen. Die Lohnfrömmigkeit hat sich als umsonst erwiesen. Und das ist gut so. Der Glaube an die Lebenstraft des ewig schaffenden Gottes schreitet siegreich weiter burch die Zeiten. Denn in Wahrbeit ist er von allen Glaubensarten ber einzige Glaube, der nicht umsonst ist, weil nur er ben Menschen start und unüberwindlich macht in der Rraft des lebendigen Gottes.

Alexander Bener



Digitized by Google

## Türmers Tagebuch

#### Die Wahrheit über den deutschen Zusammenbruch

or mir liegt ein Zeugnis über den Ausgang des Krieges: "Die letzten Eage von Spaa, Tagebuchblätter aus dem Großen Hauptquartier." Es ist erschütternd, mehr: vernichtend. Mit freundlicher Genehmigung der "Täglichen Rundschau", in der diese Auszeichnungen zuest erschienen sind, gebe ich hier einen Auszug. Wer sich bisher Selbsttäuschungen über den beispiellosen Zusammenbruch im November d. J. und seine treibenden Kräfte hingegeben hat, wird es nach diesen, aus eigenstem Erleiden schöderungen nicht mehr können. Und er wird vieles, was ihn einst mit freudigem Stolze erfüllte und erfüllen durfte, als eine Heldenmär aus alten Zeiten zu Grabe tragen.

"7. November . . . Alles bängt von den Forderungen ab. die man in Fochs hauptquartier finden wird. In den Geschäftszimmern der maggebenden Stellen wird mit schweren Bedingungen gerechnet. Aber die Stimmung ist zuversichtlich. Noch ist das Heer draußen widerstandsfähig, die Front schwer bedrängt, stellenweise zurückgedrückt. Es fehlt an Mannschaftsersak. Auch der Gegner hat jedoch durch die Rämpfe des Jahres aufs schwerste gelitten. Roblennot, Schiffsraumnot zehren an seiner Rraft. Er wird mit sich bandeln lassen, wenn es um einen neuen Ariegswinter geht. Die Oberste Heeresleitung bereitet sich auf ein "Unannehmbar" vor. Eine wesentliche Verkurzung der Front soll die Kräfte zu neuem Widerstand geben. Bei allen Dienststellen wird fieberhaft gearbeitet. Erneute Feststellung in Verbindung mit den Beimatbehörden gibt die Sicherheit, daß unfere Betriebsmittel noch bis Sommeranfang 1919 reichen. Die anderen Rohstoffe noch viel weiter. Wir sind nicht wehrlos den Unsprüchen des Gegners preisgegeben. Gottlob, das Schickal der Donaumonarchie brauchen wir nicht zu fürchten. Wir werden mit Ehren aus unserem Eristenzkampf gegen die Welt bervorgeben. . . .

Alle Gedanken sind auf das Kommende gerichtet. Das nahende Kriegsende hat etwas Befreiendes. Wenn wir auch jett die Initiative nochmals und entschiedener ergriffen, als bei allen früheren Bersuchen, dem größeren Ringen ein Ende zu machen, und auch die militärische Leitung sich ihr rüchaltlos angeschlossen hat in der Erkenntnis, daß eine Waffenentschidung nicht mehr fallen kann, so bleibt doch das bedingungslose Vertrauen, daß wir noch stark sind, noch ein Gegner, mit dem man verhandeln muß, dem man nicht einsach diktieren kann. Wir werden das deutsche Volk gegen Vergewaltigung zu schützen wissen.

In der Heimat allerdings gart es. Vorgestern ist die Nachricht von den Kieler Unruhen hierhergedrungen. Seit gestern ist der Kaiser hier. Man glaubt

Litmets Tagebuch 355

an Vorgänge örtlichen Charafters, auf die Marine beschränkt, an deren innerer Erschütterung die Unabhängige Sozialdemokratie bekanntlich schon seit Jahren arbeitet. Eine Arbeit, die in jedem anderen kriegführenden Lande mit der Augel bezahlt worden wäre. Nur im autokratisch regierten Deutschland geht der Hochverräter frei aus, weil er dem unsehlbaren — Neichstag angehört. Er ist immun. Die einen nennen es Freiheit, die anderen unverzeihliche Schwäche. Nun kommen die Früchte. . . .

8. November ... Das Urteil ist fast einstimmig. Was an alten Mannschaften da ist, wird bis zum letten Atemzug tämpsen. Für die "Ausgetämmten" und die Neuherausgekommenen kann niemand bürgen. Die jungen Arbeiter, maßlos verwöhnt durch hohe Löhne und ungebundene Freiheit, wollen nicht mehr kämpsen. Die hohen Gesangenenzahlen der letten Wochen reden eine laute Sprache. Stellungen, die wir früher nach achttägigem Trommelseuer hielten, gehen jett in 15 Minuten verloren. Und dies, trotzem auch der Engländer und der Franzose nicht mehr angreisen, sosen noch ein Maschinengewehr seuert. Auch drüben weiß man, der Friede ist unterwegs. Niemand will sich mehr totschießen lassen so kurz vor Torschluß. . . .

Man erfährt, hinter uns, im Rücken, stimmt es nicht mehr. Roblenz und Mainz, auch Aachen, sind dem Beispiele von Kiel gefolgt. Der Zugverkehr stockt. Offiziere in Kraftwagen werden nach den wichtigsten Bahnhösen der Grenze entsendet, um die Ordnung aufrechtzuerhalten. Offiziere des Feldeisenbahnches sind nach der Jeimat unterwegs, um die Weiterführung der Verpflegungszüge durchzusehen. Denn die Feldarmee hat nur noch für zwei Tage Verpflegung. Nehmen die Leute in der Heimat keine Vernunft an, dann ist eine Katastrophe ungeheuerlichster Art unausbleiblich. . . . Wohin treiben wir?

9. November ... Zum erstenmal machen sich die Wirkungen der Umwälzung in meinem besonderen Dienst fühlbar. Münchener Militärbeörden antworten auf Weisungen, die zum Schutz der bayerischen Grenze gegen den italienischen Vormarsch gegeben werden: "Wir wollen's versuchen. Wir können aber nichts machen, wenn der Soldatenrat nicht will." Zum erstenmal spielt der Begriff Soldatenrat' in unseren Dienstbetrieb herein. Wir haben ihn im Sommer 1917 auf russischer Seite kennengelernt, als die tapfere russische Armee so schmählich zusammenbrach. Damals hieß er: Regimentstomitee, Divisionskomitee. Es ist das Ende jeder Armee, diese contradictio in adjecto. Denn Soldat sein heißt Besehlen und Sehorchen und nicht Ratschlagen. Ich sehe noch den ukrainischen Bauern vor mir, der mir erzählte, wie bei Trembowla das Regimentstomitee berät, ob der Besehl zum Angriff ausgeführt werden soll oder nicht und sich zum — Abzug entschließt und den Offizier niederschießt, der den Sehorsam sordern will. Die besondere Rolle, die das jüdische Element auch in diesen russisschen Soldatenräten spielte, hob mir damals ein polnischer Lehrer hervor.

Abends ... Der Kaiser abgedankt, Kronprinz auf den Thron verzichtet. Uber den Ausenthalt des Kaisers noch nichts bestimmt. — Ein Flügeladjutant, Major v. M., unterbricht: "Die Entscheidung ist soeben getroffen worden. Seine Majestät begibt sich heute abend nach Holland." — Dann weiter: Revolution

genau nach russischem Muster vorbereitet. In Kiew Pläne gefunden. Alle Fäden zur russischen Botschaft Berlin. Auswärtiges Amt immer wieder gewarnt. Num zu spät. Unsere Pflicht, Auflösung des Heeres zu verhindern, Rückführung in die Heimat durchzusühren. Auf dem Posten bleiben. Konflikte vermeiden. Herbestal in den Händen des Umsturzes. Berteidigung des Hauptquartiers bei gewaltsamem Angriff. ... Wo ist das Vaterland? Wer lenkt es? Wohin treibt es? Wem diene ich? — Dann blikartig: Wer hält nun den rollenden Wagen? Rückführung des Heeres in die Heimat? Also kein Widerstand mehr. Das Spiel aufgegeben. Wehrlos auf Gnade und Ungnade! Wird man mehr als Ungnade erwarten dürfen? ...

10. November ... Unser Goldatenrat hat sich gebildet. Da alle älteren Leute die Wahl abgelehnt haben, sett er sich aus den Burschen der beiden jungften Leutnants zusammen, selber den Jüngsten, 20- und 21 jährigen. Beide sind gar keine Soldaten in des Wortes eigentlicher Bedeutung; beide haben nie den Auk über Bingen und Spaa hinaus, in den wirklichen Krieg hineingesett, sind in der Heimat kurz und mangelhaft ausgebildet, durch den von Anfang an ausgeübten Burschendienst verwöhnt, verlottert. Wissen gar nicht, was eine Rugel, eine Nacht im Schükenloch, was Entbehrung, was Krieg heißt. Ein älterer Unteroffizier, ein rubiger Mann, übernimmt den Vorsik, damit keine Dummheiten vorkommen'. Man will den Berlinern sagen können, daß bereits etwas geleistet ist. ... Das Typische ist die Angst, die namenlose, fast tomische Angst, nicht sicher mehr davon und nach Jause zu kommen. Die verhältnismäßig verwöhnten, gut verpflegten Leute, die zum großen Teil nichts gesehen haben von Unstrengungen, Entbehrungen, Blut und Tod, die behaglich in ihren warmen Bureaus saken, sind von einer tollen Furcht erfaßt, das "meuternde Feldheer" könnte auf seinem Rüchzug über sie herkommen, herfallen, alles in wilber Rache zertretenb, vernichtend, was Grokes Hauptquartier heikt. Vom Verlust der Wäsche- und Aleiderkistchen nicht zu reden, die jeder einzelne bergen will. ... Damit also geben wir uns ab? Und in dem Augenblick, da die Fochschen Bedingungen bekannt werden: ,Sofortige Räumung Belgiens, Frankreichs, Elsah-Lothringens und Luxemburgs, Frist 15 Tage. Auslieferung von 5000 Ranonen, 25 000 Maschinengewehren, 3000 Minenwerfern, 1700 Flugzeugen. Räumung des linken Rheinufers. Brüdentöpfe: Köln, Koblenz, Mainz. 5000 Lokomotiven, 150 000 Waggons, 10 000 Lasttraftwagen' usf. ...

Ein gemeinsamer Soldatenrat des Großen Hauptquartiers hat sich gebildet, geführt von einem jungen Obermatrosen, Schreiber bei der Seekriegsleitung, auch einem Jüngling, der nie in seinem Leben eine seindliche Rugel hat pfeisen hören. — Die Stimmung wird mit allen Mitteln bearbeitet. Auch auf Fälschung tommt's nicht an. "Die englische Flotte hat die rote Flagge gehißt, die Offiziere über Bord geworsen." Die Funkenstation der G. H. 9 — ein Hauptherd der Bewegung; dort arbeitet der Sohn eines Reichstagsabgeordneten von der Partei der Unabhängigen, an diesem wichtigen Posten gleichwohl geduldet, denn wir kannten ja keine Parteien mehr — diese Funkenstation will einen Funkspruch vom Eisselturm haben: "Bedingungen nicht annehmen. Soldatenrat von Paris."

Foch abgedankt. Clemenceau gestürzt. In Brüssel Republik erklärt usw. Ich frage bei der Operationsabteilung an. Enten! Leider! — Aber sie wirken. Die Weltrevolution ist im Gange! Auf, Brüder, nicht gezögert! Sie rettet uns alle!

Das äußere Bild hat sich wesentlich verändert. Der Belgier blickt höhnisch zu, wie der deutsche Soldat seinem Offizier den Gruß verweigert, die Soldatenehre durch offene Meuterei schändet mitten in Feindesland! Der Mann, dem man einzeln begegnet, und der, dem man ruhig und zielsicher ins Auge blickt, besinnt sich auf das äußere Zeichen der Achtung vor dem Vorgesetzten. Andere, meist solche, die draußen im Rampf waren, dort ihren Offizier gesehen haben, wissen, daß besonders in den letten Jahren der Offizier fast ausschließlicher Träger Des Rampfs und buchstäblich ,Vortampfer' war, grußen mit betonter Strammbeit. Aber von der Masse, die sich in den Stragen der Stadt bewegt, wird man "geschnitten". Ich fühle mich nicht in meiner Person verlett, aber dieser plötsliche Niederbruch der Disziplin geht mir als altem Goldaten an die Nieren. Angesichts des Feindes! Als ob das ganze Innere eine große offene Wunde wäre! Einmal fast mich blinde Wut. ,Il vit rouge', sagt wohl der Franzose. Ich ziehe vor einem Unteroffizier, der mit den Sänden in den Hosentaschen an mir vorbeigebt, die Mühe tief zu Boden und brülle: "Guten Morgen, guten Morgen." Er nimmt, sich langfam besinnend, Haltung an. Aber wie sagte Groener? ,Ronflitte vermeiden.' - Ob das richtig war? Wer weiß es. Ift man besonnen oder ift man rundweg feige? ...

10. November. ... Wahrlich, sie haben große Gesichtspunkte, die Herren vom Soldatenrat, und hundert der vielbeschäftigtsten Offiziere des Generalstabes (gerade heute, wo die Möglichkeiten der Annahme der Waffenstillstandsbedingungen erwogen werben muffen, immerhin Dinge von einiger Bedeutung) — hören über eine Stunde lang geduldig zu. Nicht alle! Nachdem Oberstleutnant F. Richtlinien für das Verhalten der Offiziere gegeben hat und fragt, ob sich noch jemand zu äußern habe, tont aus dem Hintergrund eine hohe Stimme: ,Ich! Es ist die gleiche gebieterische Fistelstimme, mit der Major D. hundertmal erft seine Rompagnie, dann sein Bataillon gegen den feindlichen Geschofbagel zum Angriff mit sich fortgerissen hat. Aus mühsamer Beherrschung bricht er los: auch wir haben zu fordern. Auch Sie haben Pflichten. Sorgen Sie dafür, daß der deutsche Offizier nicht in Vertleidung, wie ein gehetztes Wild durch sein Vaterland flieben muß, wenn er nach Hause kommt. Ich habe jahrelang in Not und Tod, in Blut und Ored mit meinen Leuten vorne am Feinde gelegen, ich habe, dreimal schwer verwundet, für mein Vaterland geblutet, und nun kommen Leute, die sich bisher hinten verstedt gehalten haben und ... ,Wer es wagen sollte, mir die Achselstude abzureißen, der bekommt es mit meiner Bistole zu tun!"...

11. November. 12 Uhr mittags ist der Waffenstillstand abgeschlossen. Volkommene Ubergabe auf Ungnade. Die Fristen und die Forderungen an Material sind unerfüllbar, kindisch. Von anderem ganz zu schweigen. Aber es hilft alles nichts. Alle wohlvorbereiteten operativen Maßnahmen sind undurchführbar geworden. Wir können nicht mehr handeln, nicht mehr verhandeln. Der Angriff der Beimat in den Rücken des Heeres hat uns ent-

waffnet. Eine nahe Zukunft grenzenlosen Elends des ganzen Volkes wird die ungeheure Schuld derer, die ihren Augenblick in diesen Tagen für gekommen hielten, — nicht aufdeden. Denn man wird es verstehen, die ganzen Folgen des Krieges auf die Rechnung des alten Regimes zu setzen. Auch diesen Waffenstillstand.

12. November. Die Desorganisation des Heeres durch die Zulassung ber Soldatenräte ist in vollem Gang. Niemand weiß, am wenigsten sie selbet, welche Befugnisse und Aufgaben sie haben. In der Beimat hat es begonnen, binter der Front gebt es drauken weiter. Die deutschen Sturmpanzerwagenabteilungen, bereits in die Gegend von Mainz zurückgeführt, sollen noch weiter nach Often, um nicht in Feindesband zu fallen. Die Offiziere sind abgesetzt. Der Mainzer Soldatenrat hat die Mannschaften zum Wachtdienst herangezogen'. Ein junger Leutnant, der einzige noch geduldete, will's "versuchen", glaubt aber nicht, daß der Soldatenrat es gestatten wird. Die Aussicht ist gering. Sämtliche beutschen Sturmpanzerwagen fallen in Feindeshand. Ganz ebenso steht es mit den beimatlichen Dienststellen. Ersaktruppenteile sind auseinandergelaufen, die Grundpfeiler der Demobilmachung. Zum Abfangen der ,wilden Autler' soll eine Absperrung am Rhein eingerichtet werden. Das Kriegsministerium will die stellvertretenden Generalkommandos dazu veranlassen. Aber wo es früher bieß: Befehl, da tont es heute von allen Seiten nur noch: ,ich will es versuchen'. Und es geschieht so gut wie nichts. (Das ist beute noch so. Aur noch bei den Truppen, wo der Goldatenrat teine Rolle spielt, herrscht Disziplin. Dies sind meist fechtenbe Truppen, die noch in der Hand der Offiziere sind. Ihnen gebührt das Verdienst der ordnungsmäßigen Rückführung des Heeres. Alles, was von "Verdiensten" ber Soldatenräte geschrieben wird, ist barer Unsinn. Sie haben es lediglich verstanden, in die militärischen Einrichtungen der Heimat völlige Anarchie zu bringen-Die sogenannte Ordnung' ist nur scheinbar. Das weiß jeder Offizier, der vierundzwanzig Stunden in der Heimat Dienst zu tun versucht hat. Der Verf.)

Draußen hat inzwischen, besonders auf dem rechten Flügel des Beeres, die große Banit bei den Verbänden begonnen, die nicht aur tampfenden Eruppe gehören. Es ift die erfte Wirtung der befehlsmäßigen Loderung der Dif giplin. Auf den Babnbofen stromen ungeheure Scharen von Drudebergern zusammen, Buge werben gestürmt, Magazine und Verpfle gungezüge geplündert. In Namur, Luttich und anderen Orten viele, Behntausende von Waffen an die Belgier verkauft, ein Maschinengewehr toftet 5 Mart. Dasselbe Schidsal erleiben Pferbe, Wagen, Autos, Motorraber. Was tostete boch seinerzeit im Often eine russische Ranone? Ein Burger von Spaa kommt hilflos zum Bezirkschef: Er habe von einem deutschen Soldaten ein Motorrad um 300 Mark gekauft, ein anderer habe es wieder weggenommen! Was tun? Wer ein Steuerrad in Sanden hat, sucht das Weite. Aur heim, heim, che das Heer uns in den Naden kommt! Es ist eine sinnlose Verwirrung der Geister, eine topflose Flucht feiger Memmen. Und zuvorderst gerade diejenigen, denen es im Rriege am beften gegangen war. Vielleicht gerade deshalb. Etappen leute, Werkstattpersonal, Wirtschaftspersonal, Rraftfahrer. Mancher darunter, dem

Türmers Tagebuch 359

ber Arieg bisher nur ein gutes Geschäft war. Auch jett wird noch versucht, zu retten, was zu retten ist. Ein Unteroffizier des Araftwagenparks des Großen Jauptquartiers geht im Araftwagen mit der gesamten Löhnung der Mannschaften durch. Dieser Park ist das Indisziplinierteste, was sich denken läßt. Lauter Leute, die es wahrlich gut gehabt. Sie fahren nur noch, wenn sie wollen. Nach Westen keinen Schritt mehr. Täglich werden ihrer gottlob weniger. Alle Araftwagen des Großen Hauptquartiers tragen die rote Flagge.

Für viele Milliarden Heeresgerät und Stoffe aller Urt gehen in diesen Tagen verloren. Befehle werden nicht mehr ausgeführt. Die Offiziere sind machtlos, vielfach — darunter nicht die schwächsten — von ihren Soldatenräten verjagt.

13. November. Hindenburg verläßt Spaa. Berlin will ihn nicht. Für den Fall der Räumung Belgiens war schon früher Homburg als Jauptquartier in Aussicht genommen. Heute ist das auch nicht mehr möglich. Der Soldatenrat von Homburg verlangt in diesem Fall Disziplinarstrafgewalt über alle Offiziere einschließlich des Feldmarschalls, und das Recht, Einsicht in seine Korrespondenz zu nehmen. Das soll dem greisen Heersührer erspart werden. Rasselist bereit, ihn auszunehmen. Wie sagte doch Major D.? Wie ein gehehtes Wild! Auch der Sieger von Tannenberg, der Befreier Ostpreußens, der Mann, der uns vier Jahre lang den Feind vom Halse gehalten hat! — Nachmittags reist er ab. Er betritt den Bahnsteig, gebrochen in seiner äußeren Haltung, estortiert von einem Mann in Soldatenunisorm mit roter Armbinde. Am gleichen Bahnsteig steht ein zweiter Zug. Mannschaften steigen ein. Niemand schentt dem Feldmarschall Beachtung.

Ich bin mit einem Offizier meines Stabes hingeeilt, um dem vergötterten Führer Deutschlands in großer Zeit ein letztes Abschiedshurra zuzurufen. Es war nicht möglich. Er besteigt den D-Wagen, zu dessen Seiden Enden eine Wache mit roten Armbinden Platz nimmt. Der Zug hat noch keine Maschine. Wir gehen.

Gegen 5 Uhr kommen die ersten Franzosen. Drei Offiziere der Waffenstillstandskommission, darunter ein Oberstleutnant. Deutsche Soldaten rufen ihnen ein brausendes Hurra zu. Die Franzosen bliden geradeaus, danken nicht. Sie wissen nicht, was das heißen soll; sie ahnen noch nichts von unserem Zusammenbruch. In Rußland war's anders. Da fing's im Heer an und fraß nach hinten. Da merkten wir bald an der Front, daß es zu wanken ansing. — Bei uns ist's noch nicht nach vorne gedrungen. "Sie sind ein ernsthafter Gegner", bemerkt der französische Oberstleutnant, als von der Milderung der Bedingungen die erste Rede ist. Als ihm erwidert wird: "Leider nicht mehr," will er's nicht glauben, und als auf die roten Fahnen verwiesen wird, die an all unseren Fahrzeugen flattern, meint er: "Ich glaubte, das seien Artilleriessaggen!"

Heute wissen sie es noch nicht. Morgen werden sie uns verachten. Genau so wie uns der Belgier verachtet. Seit gestern prangt Spaa im Flaggenschmuck, die belgischen Farben herrschen vor, dann kommen die französischen, weniger englische und amerikanische. Aber die Mädchen tragen das Schwarz-gelb-rot als Schleise im Haar, die Kinder am Hut, der Fuhrknecht an der Peitsche, Pserde und Wagen sind über und über geschmuckt mit nationalen Farben. Anders wird

360 Carmers Cagebuch

es in Frankreich auch nicht sein. Und wir — führen die rote Fahne der Internationale! International? Mit wem denn, wenn ich fragen dars? Bei diesen ihres Volkstums stolzen, selbstbewußten Nachbarn, England, Frankreich, Belgien werden wir keine Gegenliebe finden. Verschmähte Liebhaber sind komische Figuren. Oder verächtliche. Der zweite Bürgermeister von Spaa sagt mir: "Sie können mir glauben, wie ich mich auf den Augenblick des Friedens gefreut habe. Jeht ist er da, nun kann ich's nicht einmal, denn der Busammenbruch Ihrer Armee stimmt sogar mich als Ihren Gegner traurig. Wir haben sie nicht geliebt, aber wir haben sie respektiert."

Auf dem naturgetreuen Hintergrunde dieses Stimmungsgemäldes tritt die verhängnisvolle Rolle der bewukten und unbewukten Ratastrophenpolitiker in der Beimat in nicht zu verkennender, nicht zu verleugnender Greifbarkeit in die Erscheinung: die langjährige zähe, zielbewußte öffentliche und gebeime Wühlarbeit, die ziel- und haltlose Unfähigkeit und Schwäche der Regierenden, die nur von einem Willen geleitet wurden: dem Verzichtswillen. "Das Volt" diefe Beobachtungen des Professors Freiherrn von Liebig (in "Deutschlands Erneuerung") deden sich durchaus mit meinen — "bat bis in die letten Wochen vor dem Rudzug immer noch nicht an den Ernst der Friedensversicherungen und Verzichtsangebote geglaubt; es vermutete immer noch diplomatische Schläue und kluges Hinterslichtführen der Feinde dahinter. Als dann aber die Rühlmannrede vom Juni 1918 tam, und gleich barauf bie Reben Paners und Solfs, bammerte ibm endlich die Gewiftbeit unseres amtlichen Bergichtwillens, und mit diefer tam die Welle des Versagens. Weder der Abfall Bulgariens noch der Österreichs hatten eine ähnliche Wirkung auf die Stimmung der Heimat und der Truppen.

Selbstverständlich sagen sich das nicht etwa die Truppen selbst; der Ursachen seiner Stimmungen ist sich der Mensch im Augenblick seiner Laune ja selten bewußt. Aber den allgemeinen Untergrund von Stimmungen, wie sie im Versagen der Westfront und schließlich in der Revolution zum Ausbruch kamen, bilben stets tiefer sigende, allgemeine Unzufriedenheiten, wie z. B. das Gefühl, wir werden schlecht regiert, oder das Gefühl, es ist doch alles umsonst. Erst auf diesem halb unbewußten Boden der allgemeinen Unzufriedenheit erwachsen dann jene näherliegenden Verstimmungen gegen die Misstände, die der einzelne Mann selbst erlebt und über die er sich daher leicht bewußt Rechenschaft ablegen kann. Solche Migftande waren die vielfach mangelhafte Verpflegung an der Front, das Zugrundegehen von Nahrungsmitteln in der Etappe, die häufig fehlerhafte und schlechte Behandlung der Mannschaften im Feld und in der Beimat, Ungerechtigkeiten in der Beurlaubung, hamsterfahrten der Diener in die heimat u. dgl. Schwere Schuld luden auch höhere Offiziere und ganze Armeeoberkommandos auf sich, die Beereseinrichtungen und Befehlsgewalt migbrauchten. um sich persönliche Vorteile und Annehmlichkeiten zu verschaffen. Aber diesen Föulniserscheinungen standen doch auch wiederum Junderte von Beispielen musterhaftester Pflichterfüllung und Aufopferung gegenüber, und über alle die Mifftande ware ber Soldat hinweggefommen, wenn er bas Bewuktsein

Carmers Cogebuch 361

gehabt hatte, das Reich werde von einer starten und fähigen Sand geführt und seine Leistungen hatten einen großen Zwed.

Bu Hause gibt übrigens der Soldat gewöhnlich auch die militärischen Misstände nicht als Grund des Versagens an, er schildert vielmehr als Ursache das entsehliche Trommelseuer, die Übermenge der sich heranwälzenden Feinde und Tanks, die Frische der seindlichen amerikanischen Truppen gegenüber den vier Jahre im Felde stehenden Deutschen, die grauenhafte Wirkung der Kettenbomben, die mangelhafte eigene Ernährung und Kleidung usw. Alles mit Recht; mankann es sich nicht schauerlich genug vorstellen, was unsere herrlichen Leute zu erdulden hatten, und man kann immer nur von restloser Bewunderung und restlosem Dank erfüllt sein für die ungeheuren Leistungen und den unbeschreiblichen und unsaßbaren Heldenmut, mit dem unsere Truppen über vier Jahre standhielten. Aber all das haben unsere Truppen eben jahrelang ausgehalten, und sie hätten es auch noch länger aushalten können. Es nuß ein neuer Umstand zu den Erschwernissen dazu gekommen sein, der das Versagen erklärt, und dieser Umstand kann nur die Stimmung sein. An dem Verlust des Krieges tragen die Schuld ausschließlich die Stimmungsmörder der Heimat."

Volt und Beer wurden ohne Unterlaß, fast ohne Atempause mit einer Geschäftigkeit und Beredsamkeit, die nur zu oft an orientalische Bändlersitten erinnerte, mit der verführerischen Vorstellung bearbeitet, Deutschland brauche nur mit ernstbaften Friedensporschlägen berauszurüden und die Waffen würden in vierundzwanzig Stunden niedergelegt, in fürzester Frift ein Friede des "Rechts" und der "Gerechtigkeit" geschlossen werden. Das einzige Hindernis, das dem im Wege stehe, sei nur eine "kleine Klide" von "Alldeutschen" und "Schwerindustriellen". Diese — und natürlich nicht zu vergessen "eine allmächtige Militärpartei" übten aber auf die deutsche Regierung einen derartigen "Terrorismus" aus, daß sie es wider ihre eigene bessere Einsicht nicht wage, ernsthafte Friedensschritte zu tun. Wie es möglich war, daß diesen Vorspiegelungen Glauben geschenkt wurde, angesichts der bis zur Bewußtlosigkeit ausgestreckten, aber vollgespudten deutschen "Friedenshand", der nicht abreißenden deutschen "Friedensoffensive", ware ein psychologisches Ratsel, wenn man nicht eben wüßte, daß die deutschen Massen einfach alles glauben, was ihnen von ihren "Führern" eingetrichtert wird, und sei's das sinnloseste Beug. Und nicht nur von ihren Führern, sondern auch von ihren Feinden! Daß diese die Arbeit der fanatischen Wühler und Beter deutscher Bunge mit Wonne aufgriffen und sich zu eigen machten, sie ihrerseits mit allen geistigen und materiellen Mitteln unterstützten, — wer hätte baran zweifeln dürfen und wer dürfte es ihnen im Grunde arg verdenken? Unter dieser doppelten moralischen Offensive, von außen und von innen her, ist das deutsche Volk dann endlich zusammengebrochen, mußte es auf die Dauer zusammenbrechen. Der deutsche Zusammenbruch ist nichts anderes als der Sieg der deutschen Ratastrophenpolitiker. Das ist die Wahrheit. Diese Ratastrophenpolitiker brauchten den deutschen Zusammenbruch zu ihrem eigenen Aufftiege.



### Gedichtsprache und Alltagssprache

enn ein Volk eine ideal geordnete Kultureinheit würde oder von alters her eine vollkommene Natureinheit geblieben wäre, dann möchte sich das Problem: Sedichtsprache und Alltagssprache kaum stellen. Es ist wahrscheinlich, daß diese Scheidung ihren Ursprung in der andern hat: Sedildete und Ungedildete. Dieses heißt ja nicht: mehr oder weniger Sedildete; sondern wenigstens nach landläusiger Anschauung immer noch bedeutet es: Sesellschaft und — was nicht zu ihr gehört. Die Sesellschaft aber war die hochdeutsch sprechende und schreibende Schicht, die außerdem von den Männern die Kenntnis des Lateinischen, von den Frauen die des Französischen voraussetzte. Vildung war endlich eine Frage des Schulbesuch und damit des Geldes, mit deren Hilfe "man" sich des Kulturbesitzes bemächtigte, den "man" haben mußte, um zur Gesellschaft zu gehören.

Diese an sich außerlichen Dinge haben zweisellos die Kunst start beeinflust, indem sie eine Art "gesellschaftlicher" Auslese auch auf dieses Gebiet anwandten. Man denke an die Dialett-Dichtung, die sich nur langsam ihren Platz erobert und bisher nur in Gnaden aufgenommen wird. Gesellschaftliche Auslese, mit anderen Worten: Konvention und Kunst — größere Gegensätze sind nicht denkbar.

Gewiß versuchte man im Kunstwerk über den konventionellen Alltag hinauszukommen, aber der "Sonntag", zu dem man gelangte, war selbst wiederum konventionell, sanft eingehegt durch die Klassiker und ihre Epigonen. Die Goetheschen Maße und die der Jambentragödie waren bestimmend, die in den Wortschaft der Gedichtsprache reichte der Einsluß der Normen. Da eine Gesellschaft als Schicht notwendig das Volk unmöglich macht, war das Pathos dieser Kunst hohl, sofern ihr die Resonanz der Einheit sehlte.

Im Naturalismus, soweit er nicht nur Salon-Sozialismus und sentimentale Modebeschäftigung mit Gegensatsormen war, die dem seiner selbst Satten immer aufreizend interessant sind, schug der Pendel nach der anderen Seite. Statt der klassischen Tempel, statt der reichen Paläste suchte man die Wintel der Ungedildeten, die Hütten der Armut auf. Was man hier aber trieb, war gemäß der Exattheit der modernen Wissenschaft objektives Studium, oder sollte es sein. Wenn der Epigone sozusagen nach oben ekstatisch war, war es der Naturalist nach unten. Die Etstase aber blied in beiden Fällen im Zeitlichen und reckte sich nicht ins Räumische auf. Der Mensch als solcher blied verborgen. Doch hatte der Naturalismus das Sute, daß wir uns der gesellschaftlichen Schichtungen schaft bewust wurden.

War die Sprache der klassischen Epigonen eine gehodene, so war die der Naturalisten eine gesenkte. Oder vielmehr: jene wollte Gedichtsprache, diese Alltagssprache sein. Dier studierte man "Milieu", dort eine Welt, die es genau genommen nicht gab. Epigone und Naturalist verzichteten beide auf sich selbst, verzichteten aber beide nicht darauf, "Literatur" zu schaffen, da sie beide zu der Schicht gehörten, die wußte, was Literatur sei. Denn einmal hatte das die Antike (und die Klassischen) sestwerten, die andremal vor allem Frankreich. Die Tendenz ging dort nach Schönheit, hier nach Wahrheit. Man darf dem Naturalismus nicht vorwersen, er habe das Hähliche gesucht, man hat es ihm freilich vorgeworsen; aber man sehe tieser: die Perspektiven wurden ja von Leuten gelegt, die selber zur "Gesellschaft" gehörten,

wodurch sie falsch wurden, anstatt daß der Naturalismus aus der Schicht hervorgegangen wäre, deren Milieu in diesem Sinne "naturalistisch" war. Erst dann wäre statt einer literarischen Richtung: "Naturalismus", ein Berismus entstanden, der das Seelische wahrhaft echt mit umschlossen hätte. So blieb die Wahrheit im besten Falle die der photographischen Kamera, blied zumeist optischer Ampressionismus.

Die Spigonen glaubten zu wissen, was Form sei, ihre Gedichtsprace blieb im Formalismus steden, war mechanisch als Nachahmung, statt immer wachsend organisch zu sein. Die Naturalisten, soweit sie überhaupt aus der Gedundenheit ihrer Bildung herauskamen, und nicht die klassischen Formen nur einem anderen Milieu überspreiteten, konnten im günstigsten Falle, unter Ausschaltung ihres Gelbst, Grammophonwalzen zur Aufnahme der Sprache einer Schicht werden, der sie selbst nicht angehörten.

So verschütteten Kunsttheorien und Strebungen wissenschaftlicher und sozialer Art, die genau genommen nicht hinein gehörten, das Wesen der Kunst, das noch immer im Ausdruck der Persönlichteit liegt, die in diesem Betracht weiter ist als die Schicht und mindestens nicht enger als das Volt. Nach rückwärts schauend gibt das jeder ohne Umstände zu, es tann nach vorwärts nicht anders sein, nur daß der Aussichtspunkt dorthin sehlt oder höchstens in dem Genius vorhanden ist, der unerkannt unter uns weilt.

Von der Oberflächen-Meinung des großen Publitums, was schöne Sprache sei, darf billig abgesehen werden, da die Masse in allen Schichten notwendig rücktändig ist, obwohl anderseits überall viel mehr Vorausschauende sind, als erkennbar werden, aber hier entscheibet die Mehrzahl. Und diese hat vom Wesen der Kunst grundunkünstlerische Vorstellungen, indem sie statt Auftried Bestätigung erwartet, ganz einsach auf Grund des Trägheitsgesehes. Die werdende Kunst ist in Schichtenvölkern jederzeit Feind der Masse, weil sie sich weigert, sich zum Bestätigungsautomaten erniedrigen zu lassen.

Die große Künstlerpersönlichkeit sprengt mit ihrem Genie alle Regeln, rennt alle sozialen Gehege über den Jausen und läßt allen Streit der Theorien verstummen. Hier kommt dann die Kunst als Sturmwind, als Natur, nicht mehr als Literatur.

Und hier zeigt sich dann, daß die echteste Gedichtsprache weder gehobene noch Alltagssprache ist, sondern Volkesstimme über alle Bildung und Nichtbildung hinweg. Wie in einem Brennpunkt konzentriert das Genie alle Sehnsucht aller Schicken in seiner Kunst und stellt mit einem Schlage die ursprüngliche Einheit des Volkes her.

Das Sprachgefühl leistet hier das scheindar Unmögliche: eine Gedichtsprache, die, ohne ein Lexikon der Durchschnittssprache zu sein, von allen verstanden wird, einen extrem persönlichen Ausdruck, der zugleich der sämtlicher Volksgenossen ist. Volk lebt eben in der heutigen sozialen Zerrissenheit nur im Einzelnen, der als Künstler das Selbst findet, während in der Sesellschaft nur die zahllosen "Ich aufeinanderprallen, die aber in ihren stillsten Stunden und im tiessen die Sehnsucht zum Selbst und zum Volke schlagen hören. Feind ist der Künstler nur allem "Ich", Freund allem "Selbst".

Was ist nun in diesem einzig entscheidenden Falle die Gedichtsprache? Sie ist über aller Konvention, über jeder Bildungs- und Kunsttonvention und jenseits von schön und häßlich, weil sie "Natur" ist. Sie ist hier tein irgendwie willkürlich abgegrenztes Verständigungsmittel, sondern ungewolltes und undewußtes Ereignis, mit welchem Wissen und Willen auch gearbeitet sei. Die Arbeit aber liegt vor der Kunst. Nicht mehr Arbeit zu sein, das gerade ist die Kunst der Kunst: zu verschwinden und doch gegenwärtig zu sein, die Kunst des Künstlers, nicht wie Gott zu schaffen, aber Gott analog. Das Genie spricht die Sprache des Landes, nicht lauter als der Baum sie spricht, und nicht leiser als der Wind. Solange es schon und noch verschiedene Sprachen gibt, spricht der Dichter die Sprache seines Landes, in der auch der Sott des Landes spricht. Nie wird Speranto die Sprache der Kunst sein, sei es auch noch solehr eine Kunstsprache, oder grade als solche nie! Eine Menscheitssprache mag es nach klonen

geben, wenn es teine "Ich" und teine Boller mehr gibt, aber dann wird sie tein Mechanon mehr sein, sondern ein Organon. Das wird dann sein, wenn es teine nationalen Gotter mehr gibt.

In neuerer Beit versuchen einige literarische Expressionisten eine Gedichtsprache zu schaffen, die außerhalb der Alltagssprache liegen soll, nicht nur durch ihren Horizont, sondern unmittelbar durch ihren Wortschak. Was hier entsteht, sehen wir: eine Sprache ohne Rüdgrat und Knochen, ein wahnsinniger Ancest der Wörter, die in unablässiger Anzucht neue Wortmollusten bervorbringen. Und diese Dichtungen bleiben Gebeimnis einer esoterischen Gemeinde; nicht etwa, daß diese ein Heiliges hüte, vielmehr sich ergöke am bunten Reigen der Wörter. Das Wort hat sich hier nicht nur vom Ach, sondern auch vom Selbst gelöst. Ohne vom Geiste geleitet zu werden, führen die Wörter ein rasendes Eigenleben. Der Dichter ist freilich verschwunden, er ist aber auch nicht mehr gegenwärtig. Er ist Beute ber Wörter geworden, die ihn zerreißen. In Alliteration und fallendem Anklang lebt sich die Sprache aus. Ein Rultur-Erliegen, ein rein materieller Prozek, Berzweiflung des Ach am All. Allenfalls Gefühlsüberschwang! Aber hier heißt es: "Gefühl ist nichts!" In der Runst ist erst die Synthese von Geist und Gefühl etwas. Sonst begnüge man sich doch mit seinen schönen und unschönen Gefühlen und den entsprechenden Gebärden und Anterjektionen! An der Sprache gibt es teine Revolution. Diese Ratobiner allerdings arbeiten eifrig mit der Guillotine und zerhaden die Wörter, wie das Rino die menschlichen Schickale zerhackt. Aber Runst liegt jenseits der Betätigung, jenseits des Schweißes und jenseits des Manifestes.

Daß die Dichttunst sich auf ihr Material, das Wort, besinnt, ist gut und nüklich; aber daß sie dieses Material außerhalb der Umgangssprache sucht, ist Wahnsinn. Sprachgesühl bleibt außerhalb jeder Beschränkung. Eine Sprache, die zum Faust ausreichte, kann nicht zu wenig sein. Und wächst diese Sprache nicht fortwährend? Wo wäre sie denn tot? Wo wäre sie ganz zum Mechanon erstarrt? Bemühen sich nicht grade die um ein solches, die die Gedichsprache ganz abseits der Evolution in eine Revolution reißen wollen? Es gibt kein Wort der deutschen Sprache, nicht im Dialekt, nicht in der Wissenschaft und Technik, nicht im Konversationslexikon, das nicht, auf organischem, naturanalogem Wege in ein Gedicht geordnet, der Gedichtsprache angehören dürfte. Daß diese sich absondern will, ist nur Beweis für die ohnmächtige Verzweislung einiger unschöpferischer Menschen, für ausbrechenden Nihilismus, ehe die Entwicklung alles hergegeben hat, was sie hergeben kann. Die Wörter zerbrechen ist nicht weniger töricht, als sämtliche Farben auf einer Palette mischen und dann malen.

Die Gedichtsprache hört durch ganz andere Beränderungen auf, Umgangssprache zu sein, als durch Berstörung der alltäglichen Wörter: durch den anderen Horizont und durch die andere Ordnung. Der Horizont ist die Ewisteit, die Ordnung tosmisch. Und die Kunst ist die Herstellung des Gleichgewichts auf einer Seene, wo nur sie hindringt, und auch sie nur dann, wenn religiöser Geist sie beschwingt. Paradox könnte man sagen, daß grade die erquälten, zerhacken Neuwörter in ihren Orgien nur allzu sehr auf der Seene des Umgangs im Beitlichen steden bleiben, daß dagegen die Gedichtsprache, die sich nach Erd- und Wahlgesen entwicklungsmäßig kultur- und naturparallel legt, die zum überzeitlichen Selbst, Volk und Gott vordringt, daß nur sie in den ethischen Raum greift.



### Die Zukunft unserer Feldbüchereien

er hätte je daran gedacht", so scheinen die Marchen der Zukunft zu beginnen. Wer hätte je daran gedacht, daß dicht hinter der Feuerfront des Stellungskrieges, unter der fauchenden Geschoßbahn der Granaten eine Bücherei ihr friedsames Wesen treiben würde. Von einer solchen Bücherei sei hier berichtet. Nicht von einer der all-

gemeinen fahrbaren Divisionsbüchereien, die meist weitab vom Schühengraben in den Etappenorten lagen, sondern eine selbständige Einrichtung, die Bücherei einer sächsischen Landwehr-Brigade.

Im Tag und Nacht unruhigen Stohwinkel vor Smorgon, von großen Waldungen gedeckt, stand der deutsche Sisen- und Feuerwall. Auf den vorgetriebenen Feldwachen wuchtete bald langsam, bald lauter der Minenkamps. Dazwischen das Spiel der Granaten und das "Piff-paff!" des "Knallmar". Der regen Kampftätigkeit halber mußten auch die Reserven immer nahe an der Stellung liegen. In schückenden Schlucken schwicken sich ihre Unterstände, nicht weit davon hing zwischen den Bäumen an einem Abhang das Schild: Feldbückerei der Brigade Graf von Pfeil.

Einige Stufen führen hinauf zum Bau unter ber Erbe. Wir treten in den niederen Raum ein. Nur langsam gewöhnen sich die Augen an das Dunkel. Rechts und links sehen wir große und kleine Regale mit schimmernden Bücherreihen. Wahrhaftig, wie eine geheimnisvolle Schakkammer.

Vorauszeigende Sedanken gehen niemals von der Allgemeinheit, sondern von einzelnen aus. So waren es hier zwei Landwehrmänner, die im Kreuz und Quer des Bewegungstrieges in Ruhland auf den Büchereigedanken gekommen waren. "Zeht während des Krieges wäre die beste Selegenheit," so beratschlagten die zwei, "einmal die wirklich deutsche Literatur, das auf Hochdau deutschen Volkstums gerichtete Schrifttum an die deutschen Wehrmänner heranzubringen. Zeht sind sie nicht durch politische Berklüftungen, wirtschaftliche Interessentämpse, Alltagströdeleien, gleichwie geistige Mauern, getrennt. Zeht stehen sie aus allen Berufs-, Bildungs- und Stammesschichten gemeinsam unter dem Banne der einen großen Schicklalsfrage, sind durch Not, Einsamkeit, Langeweile neuen Lebensersahrungen, tieserem Nachdenken ausgeliesert; darum: jeht ist die Aussaatzeit für die deutschen Bücher gekommen. Wenn wir dem deutschen Wehrmann zu kriegsmoralischen Nerven verhelsen wollen, dann können das nicht die Reden der Reichstagsabgeordneten und Feldprediger, auch nicht die Leitartikel der Zeitungen; dies auf den Grund der Seele wirken allein die Vücher der wahrhaften deutschen Dichter und Venter."

Nachdem 1915 der große Festungsgürtel in Polen gestürmt war, unterbreiteten die zwei Bücherspeunde nach Überwindung des schwierigen Dienstweges den Büchereigedanken dem Brigadekommandeur Graf von Pseil, der denn auch sogleich klaren Blickes seine Bedeutung erkannte, ihm auch mit allem Nachdruck die Bahn zu bereiten wußte. Nun wurde einer nach Deutschland geschick, um die Bücherei auf dem Stiftungswege aufzubringen. Damals war ja noch die gesegnete Zeit des Bücherüberssusses aufzubringen. Damals war ja noch die gesegnete Zeit des Bücherüberssusses der Literaturhistoriker Pros. Abolf Bartels, Weimar, half durch seinen Kat eine Liste der wertvollsten Bücher zusammenstellen, um eine wirklich gut ausgewählte Bücherei und nicht ein Sammelsurium zu bekommen. Und nun wurde geworden. Hoch klinge das Lied vom deutschen Verleger! Troß einer Warnung vom Börsenverein haben sie fast alle mit großen und kleinen Büchergaden beigetragen. Sinzelne Stiftungen machten einen Wert von mehr als 1000 Mart aus. Nur einige sein für alle genannt: Theod. Weichert, Insel-Verlag, Volkmar, Hirzel, Leipzig; Abolf Bonz & Comp., Greiner & Pseisser, Stuttgart; Deutsche Dichtergedächtnisstiftung, Hamburg-Großborstel; Aller. Dunker, Weimar; Eugen Diederichs, Zena; Westermann, Braunschweig.

Das Sächsische Ministerium des Innern und andere Gönner halfen mit Geldmitteln, womit angekauft wurde, was noch sehlte. Der Stadtrat zu Oresden übernahm den tostenlosen Oruck des Büchereiverzeichnisses, die Hoswagenbaufabrik Gläser in Oresden schenkte einen musterhaften Büchereiwagen. So war eine Feldbücherei zusammengekommen, auf die der deutsche Goldat stolz sein konnte.

Wie ein Markstein auf dem Bücherwege stehen die Worte des Brigadekommandeurs, die er dem Verzeichnis voranstellte. Damit sie nicht vergessen werden, sollen sie hier stehen:

"Wenn mitten in diesem gewaltigen Kampse um den Bestand des geliebten Vaterlandes der deutsche Soldat das Bedürsnis hegt und betätigt, aus den geistigen Quellen seines Volkstums Kraft du schöpsen, so widerlegt er damit nicht nur seiner Feinde haßerfüllte Verleumdungen deutscher Sitten und Gebräuche, er stellt sich vielmehr mit solchem Tun auf eine Stuse der Gestitung, die niemals dur Uberhebung, wohl aber du berechtigter Selbstachtung führt."

Fast drei Jahre hat diese Feldbücherei, in zwei Ausgabestellen eingeteilt, in den wechselnden Stellungen immer mitten in der Truppe ihren Bau aufgeschlagen. Sie ist mit in das tiese Ruhland gewandert, die an die Beresina, wo 1812 die Franzosenschlacht geschlagen wurde. Am Anfang ihrer Wirssamleit wurde sie oft von den Mannschaften mit sartastischen Witzen begrüßt. Das hat sich bald geändert. Offiziere und Mannschaften sind zu treuen Lesern geworden. Mit Achtung und Vankbarkeit wird der Bücherei gedacht. Was das deutsche Buch wert ist, das haben die Wehrmänner da draußen in dem vierzährigen Kriege in verzwelselten Tagen ersahren. Da wurden tausenbsach Frentags Ahnen, Soll und Haben, Polenz' Büttnerbauer, Pfarrer von Breitendorf, Raabes Jungerpastor, Dahns Kampf um Rom, Löns' Wehrwolf, Lienhards Oberlin, Roseggers Schriften des Waldschulmeisters, Edner-Schenbachs Semeindelind usw. gelesen. Da kamen die Forschenden und tieser Nachdenkenden unter Offizieren und Mannschaften und holten sich Chamberlains Grundlagen des 19. Jahrhunderts, Treitsches Bilder aus deutscher Seschichte, Rossinas Deutsche Vorgeschichte, Einhardts Deutsche Seschichte, Vurtes Wiltseber, Der ewige Deutsche. Oder griffen zum "Türmer", der seit Begründung der Bücherei in zehn Freieremplaren regelmäßig eintras.

Rekt aber tritt in dieser Sache eine neue Forderung an uns beran. Möchten sie diejenigen persteben und tatträftig anfassen, die zur Stunde bazu bestimmt sind. Rekt. wo die Armee demobilisiert wird, werden alle die vielen, oft reich ausgestatteten, heute in der Beit der Büchernot materiell doppelt wertvollen Feldbüchereien frei. Da besteht die große Gefahr. daß diese Werte aufgelöst, verschenkt, verzettelt oder verliederlicht werden. Daß sie vergeben und teine feste Spur pon ihnen bleibt. Werben sie hingegen geschlossen erhalten, dann haben die ausgedienten Kriegsbüchereien in kommenden Friedenszeiten weitere segensreiche Aufgaben zu erfüllen. In den von Bundesstaaten, Städten geplanten Rriegersiedlungen, in den tunftigen beutschen Siedlerbörfern, in Rasernen, Lazaretten ist ein neues weites Arbeitsfelb gegeben. Daran ift gar nicht zu zweifeln. Und haben bie Bucher auch burch ben Gebrauch im Felbe start gelitten, so tommandiere man rechtzeitig Buchbinder zur Instandsetzung. Bon grundlegender Bedeutung für die Neuindienststellung dieser Einrichtungen in der Heimat ist die nochmalige Sichtung und Prüfung der in den Zahren meist aus Stiftungen angesammelten Bücherbestände. Was man oft los sein wollte oder weniger schätte, minder Gutes und leicht Entbehrliches ist da sehr oft geschenkt worden. Dafür ist aber in einer dauernden Sinrichtung einer Bollsbücherei erst recht tein Plat. Diese nochmalige Sichtung ber Bucher für ihren neuen Dienst bestimmt ben ideellen Wert ber gangen Sache. Das ist so wichtig, bak sie nicht nur einigen mehr burch Aufall oder Wohlwollen befohlenen Offizieren oder Feldpfarrern übertragen werden darf. hier steht vielmehr eine Förderung von größter Berantwortung. Neuer Segen deutschen Büchergeistes soll auf die kommenden Geschlechter ausgestreut werden. Auch die guten Divisionsbüchereien haben ihre Mängel. Darum muß die Neuauswahl der Kriegsbüchereibestände Männern übertragen werden, die sich im öffentlichen Leben um die Sichtung ber beutschen Literatur einen Namen gemacht haben.

In dieser Weise neu geordnet werden die Kriegsbüchereien nicht nur ihre Friedensaufgabe erfüllen, sie werden auch ein beachtenswertes Beispiel für die sehr notwendige Neugestaltung des gesamten öffentlichen Volksbüchereiwesens in Deutschland aufstellen. In ihrem heimatlichen Wirkungstreis aber werden dann die Feldbüchereien für die tommenden Geschlechter als ein Teil lebendiger Geschichte des großen Krieges fortwirken. Dann wird mancher Leser, wenn wir von heute längst nicht mehr sind, das Buch aus der ehemaligen Kriegsbücherei



mit den Gedanken in die Jand nehmen: Dieses Buch ist einst im großen Kriege im Schüßengraben von einem Kämpfer zum andern gegangen und hat ihr Heldentum gestätt, das hat einer gelesen, der auch für mich gekämpft hat und vielleicht gefallen ist. So würde der heldische Geist des Krieges mit den Büchern fortleben und wirten. Dankbarkeit und Sprsucht würde die Seelen zur Saat desen, geistiges Wachstum würde unermesslich unseren Nachfahren um die Stirnen leuchten. Wer weiß für die Feldbüchereien ein herrlicheres Zutunftsziel?

#### Sector .

#### Erinnerungsbücher

Lie deutsche Erinnerungsliteratur wächst sich immer stattlicher heraus, und wenn ber meiste Zuwachs auch aus neuerer Zeit stammt, so tommen boch auch immer wieder gludliche Handschriftenfunde dazu. So ist die bekannte Sammlung "Schidsal und Abenteuer" in der Lage, nach der in der königlichen Bibliothek zu Berlin aufbewahrten bald zweihundertjährigen Sandschrift die Lebensaufzeichnungen des "Meister Johann Diets" du veröffentlichen, eines Feldschers des Großen Kurfürsten und späteren königlichen Hofbarbiers in Halle. (Wilhelm Langewiesche-Brandt, Chenhausen bei Munchen, 1.80 M.) Diek hat von 1665 bis 1738 gelebt, und so gewinnt diese Beröffentlichung eine ungewöhnliche tulturgeschichtliche Bedeutung, weil wir tein anderes berartiges Potument aus den kleinbürgerlichen Kreisen dieser Zeit haben. Der übrigens auch in diesem Falle sich trefflich bewährende Herausgeber Dr. Ernst Consentius weist auf Christian Reuters "famose" Lügengeschichte "Spellmufftys wahrhaftige turiöse und sehr gefährliche Reisebeschreibung zu Wasser und zu Lande" vom Jahre 1696/97 bin, einmal, weil barin von einem berühmten Felbicher bie Rebe ift, "welcher auch wader wollte gereiset sein", womit wahrscheinlich unser Johann Dieb gemeint ist. Hauptsächlich aber dient der Hinweis als Charakterisierung des Anhalts unseres Buces. Nicht als ob Meister Robann Diek geflunkert batte; und auch ein Satiriker ist er nicht gewesen gleich Christian Reuter. Aber die eigenartige Mischung von bunter Abenteuerlickkeit und engster Spiefburgerlichteit, die Reuter als tunftlerischer Darfteller bes damaligen deutschen Burgertums gewählt bat, findet fich genau so in diesem Lebensberichte, ben ein alter Mann zu Nuk und Frommen seiner Angehörigen aufgezeichnet hat. Bielleicht hat ihm sogar eine Beröffentlichung vorgeschwebt, wofür dann freilich Johann Dietz reichlich hatte Namen durch Puntte erseten mussen. Denn er wahrt sich ein leidenschaftliches Gemute bis ins siebzigste Lebensjahr und hat nirgends ein Blatt vor den Mund genommen. Die driftliche Nächstenliebe versteht er jedenfalls nicht als Schonung der Schwächen seiner Nächsten. Freilich schont er auch fich felber nicht. Im übrigen aber hat er fich mit feinem Gott babin zurechtgefunden, daß dieser eigentlich noch auf Erden alles ins Lot bringt. Mit inniger Befriedigung stellt Meister Diek immer wieder fest, daß es dem und dem, von dem er Unrecht erlitten zu haben glaubt, nachber schlecht ergangen, daß er früh verstorben oder verarmt sei.

In den drei ersten Jahrzehnten seines Lebens hat Diet tein so nachtragendes Gemüt gehabt, trothdem er es im elterlichen Hause nicht gut gehabt, weil ihn sein Vater als ihm unähnlich nicht als echtes Kind anertennen wollte. Wenn auch die Lehrzeit, wenigstens in seinem Geburtsort Halle, wenig ersreulich ist, wächst er zu einem frischen, sernbegierigen, der Erweiterung seines Gesichtstreises bedachten Jüngling heran. Er muß in seinem Handwert früh großes Geschied erlangt haben. Damals gehörte die Chirurgie noch nicht zur gesehrten Medizin, sondern war Sache der Varbiere. Seher verlangte man von diesen die Fähigteit, den gesehrten Meditus ersehen zu tönnen, als umgekehrt. Es tam also alles darauf an, daß solch junger Mensch in gute Lehre kam, bevor er sich die letzte Ausbildung als Wundarzt im Kriege suchte. Dazu war ja nun leiber in dieser Beit übergenug Gelegenheit. Diet hatte in

Berlin und Spandau gelernt und noch nach der Lehrzeit in Berlin bei dem sehr berühmten Chirurgen Andreas Horch gedient. Als Awanzigiähriger hat er den Marsch der Brandenburger nach Ungarn mitgemacht und dort den Rückgewinn Osens von den Türken erlebt. Später ist er noch zweimal mit holländischen Schissen auf dem Walsischang im Eismeer gewesen, hat in dänischen Diensten gelebt und hat so wirklich ein beträchtliches Stück Welt gesehen, mehrere Völker und zahlreiche Menschen der verschiedensten Gesellschaftstassen tennengelernt. Aber es hat ihn dann doch nach der Heimat gezogen und er hat alles daran gesetzt, in Halle Innungsmeister zu werden; man wollte ihn aber als gesährlichen Wettbewerber nicht zulassen, und so mußte er sich als königlicher Posbardier Eingang verschaffen. Seine Weltersahrung hat ihn dann nicht davor geschützt, mit einer älteren Witwe eine törichte Se einzugehen, in der er sich dreißig Jahre lang weidlich herumgezantt hat. Er hat es freilich dann als Zweiundsechzigzähriger trozdem nochmals versucht und konnte als Einundsiedzigzähriger noch einmal tausen lassen.

Ich habe bei dem Buche vielfach an Magister Lauthardts Lebensgeschichte denten müssen, dei dem man die Zeit unserer Klassiter einmal aus der Froschperspettive zu sehen bekommt. Auch dei Johann Dietz sieht sich manches anders an, als es der Geschichtschreiber im allgemeinen darstellt. Was die Brandenburger auf ihrem ruhmgekrönten Zuge nach Osen haben ausstehen müssen, wie erbärmlich es ihnen unterwegs gegangen ist, ein wie kleiner Bruchteil haldwegs gesund und lebensbrauchdar wieder heimgekommen ist, wie schwer sie es nachber hatten, auch nur ihren rücktändigen Gold zu bekommen, davon erzählen uns die Geschichtsbücher nichts. Und wie das Lagerleben damals wirklich ausgesehen hat, wie es um Kranke und Verwundete bestellt war, davon erhält man in einem solchen Buche eine viel eindringlichere Anschaung, als in gelehrten Abhandlungen.

Auch das deutsche Bürgerleben in den Jahrzehnten um 1700 zeigt nicht viele lichte Stellen. Trot des blühenden Kirchentums ist aller Art Aberglaube groß. In sittlicher Hinsicht scheint es mit der ehelichen Treue nicht allzu ängstlich genommen worden zu sein. Das Zunstwesen, das sicher manches Gute hatte, hringt doch auch viel Neid, Bergewaltigung und allerhand Schiederei mit sich. Ganz furchtbar aber ist es mit der Prozessucht, die von gelehrten Herren Abvolaten und Lizentiaten mit allen Mitteln geschürt wird.

Die Ausgabe ist sehr sorgfältig. Alle etwas abgelegenen Ausdrück sind erklärt und auch sonst in Anmerkungen wertvolle Notizen beigebracht. Ein selkener Fall ist es, daß bei einem bürgerlichen Leben der damaligen Beit sich eine solche Masse der angeführten Satsachen dokumentarisch belegen lassen. Bahlreiche zeitgenössische Städte- und Kulturbilder, zumal aus dem Kriegs- und Wundarztleben, bereichern den Band, dessen Benutung durch ein Personen- und Sachregister erleichtert ist.

In eine uns viel ferner liegende Welt, trothem sie uns zeitlich näher steht, führt uns das Buch "Ein deutscher Arzt am russischen Jose" (München und Leipzig, Duncker & Humblot. 7,50 M). Es sind die Lebenserinnerungen von Prosessor Martin Mandt, der von 1835 an am Petersburger Raiserhose war, zunächst als Leibarzt der Großfürstin Helene Pawlowna, dann von 1841 bis zum Tode des Raisers (1855) als Leibarzt Nitolaus' I. Der trefsliche Kenner der russischen Geschichte, Prosessor Dr. Schiemann, bezeichnet diese Lebenserinnerungen "rüchaltlos als eine der intimsten und zuverlässischen Quellen" zur Geschichte des Raisers Nitolaus in der angegedenen Zeit. Ein unbedingt wahrhaftiger und durchaus unabhängiger Mensch, ein die in die letzte Faser hinein deutscher Mann, eine durchaus sachliche, von keiner eigennüßigen Waltung irregeleitete Natur, gibt hier ihre Beodachtungen. Es hat Mandt durchaus serngelegen, in seinen Erinnerungen Beiträge zur politischen Geschichte zu geden; da er sich aber dauernd in der Umgedung bewegt, in der damals die Geschichte gemacht wurde, gewinnen seine schaeftechlichen Charakteristiken von Personen, seine knappen Tatsachenberichte sider Ereignisse ganz außerordentlichen Wert.

Und doch ist das Fesselndere an diesem Buche der Mensch. Ein deutscher Mann. Wie selten sind doch derartige Sewächse geworden! Dieser Mensch tennt teinen anderen Richter, als sein Sewissen, tein höheres Sut, als seine Sehre. Was ihm diese beiden gebieten, tut er unbedingt, ruhig, selbstverständlich, ohne große pathetische Sebärde, zuweilen sogar etwas pedantisch, aber immer ein Mann. Selbst die Herrschernatur Nitolaus I. — und er war troß allem, wie gerade aus diesem Buche hervorgeht, eine Herrschernatur in der größten Bedeutung des Wortes — muß sich dieser schlichten Männlichkeit beugen. So wirkt Mandt als eine volltommene Vertörperung des besten deutschen, genauer norddeutschen Wesens, und der ewige Widerstreit, in den er mit dem Slawentum gerät, gewinnt eine symbolische Bedeutung für das Verhältnis der beiden Völker, des Volkstums der beiden Reiche. So gehört das Buch zu den tieser dringenden, man möchte sagen, zu den geschichts- und volkspsychologischen Quellenwerken der Erinnerungsliteratur.

In eine versunkene Welt führt auch Clemens August Sicholt in seinen Erinnerungen an "Roms letzte Tage unter der Tiara" (Freiburg, Herdersche Berlagshandlung. 3,50 %). Der Versasser, der letzte noch lebende Offizier der einstigen päpstlichen Armee, hat von 1868 bis zum Untergang des Kirchenstaates in der päpstlichen Armee gestanden. In diese Zeit fällt das vatikanische Konzil; außerdem hat Sicholt den Ausbruch des deutsch-französischen Krieges in Marseille erlebt, wohin er zur Werbung von Freiwilligen abkommandiert war.

Der Standpunkt des Verfassers versteht sich nach alledem von selbst. Es kann aber auch teinem Andersdenkenden schwer fallen, dem Erzähler Sehör zu schweiten, da jeder diesem seinem Jdeal mit Leid und Seele dienenden Mann gut sein muß. Und er erzählt ausgezeichnet und hat eine Fülle zu berichten. Auch das Kleinleben in der päpstlichen Armee sessen studt Kulturgeschichte, dazu kommt der ganze Zauber des alten echten Roms, wie es ein Stud Kulturgeschichte, dazu kommt der ganze Zauber des alten echten Roms, wie es ein Gregorovius gepriesen hat. Sicholt hatte sein juristisches Studium an der Wiener Universität abgeschlossen, als er in die päpstliche Armee eintrat, und hat sein vielsältiges Bildungsstreben dorthin mitgenommen. So ersahren wir viel über die deutsche Künstlerkolonie in Rom und über allerlei gesellschaftliche Verhältnisse. Für die Varstellung der Eroberung Roms hat der Verfasser seinen eigenen Erinnerungen auch die Archive herangezogen. Man begreift danach, daß selbst die Italiener von heute nicht allzuviel Ruhm aus den Geschenissen erranden.

In die unmittelbare Gegenwart führt dagegen Eduard Bernstein im ersten Bande seiner Erinnerungen "Aus den Jahren meines Exils" (Berlin, Erich Reiß. 5,50, geb. 7 K). Der Band umfaßt die Jahre 1878 die 1901. Der sozialistische Führer verbrachte diese Beit zunächst in Lugano, dann in Zürich und seit 1880 in England. Wir gewinnen einen lebendigen Einblid in den Ramps der Sozialdemokratie gegen Bismarck Ausnahmegesetz; vor allem in der ersten Zeit nimmt er zuweilen einen geradezu romantischen Charakter an. Der Untertitel des Buches: "Völker zu Hause", gilt im wesentlichen für England, dessenartige, für uns andere ost so widerspruchsvolle Lebenserscheinungen Bernstein zu erklären versucht. Der Schwerpunkt des Buches liegt in der Charakteristik zahlreicher politischer Persönlichteiten. In erster Linie steht da Friedrich Engels und seine Tafelrunde. Aber auch Karl Marx und seine Tochter Cleanor werden ergiedig beleuchtet. Von bekannten Engländern vor allem Bernard Shaw, Ramsan Macdonald, John Burnes, William Morris, Sidnen Webb. Das Buch ist natürlich durchaus vom sozialdemokratischen Standpunkte geschrieden, aber leidenschaftslos und mit dem ersichtlichen Streben nach sachlicher Wahrhaftigkeit.

"Wertvolle Selbstbiographien werden immer settene Bücher bleiben. Wer so gut zu erzählen versteht, daß er auch schlechten Stoff zum Kunstwerke umschaffen kann, oder wer so Merkwürdiges erlebt hat, daß auch eine kunstlose Varstellung den Reiz nicht abzuschwächen vermag, der wird eine lesbare Selbstbiographie schreiben können; aber ein Buch von bleibendem Werte entsteht nur, wenn zu der künstlerischen Varstellung und den ungewöhnlichen

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

370 Exinnerungsbücher

Erlebnissen noch die Araft hinzutritt, die eigene Seele wie mit den Augen einer fremden Aberseele betrachten zu können. Ich möchte also nur vorausschicken, daß ich gar nicht die Absicht habe, letzte Bekenntnisse zu bieten, ein auswühlendes Buch von bleibendem Werte. Es hat nicht jeder die indrünstige Offenheit eines Augustinus, die pathologische eines Rousseu. Eines aber sollte jeder, so gut er es versteht, niederschreiben und veröffentlichen: seine eigenen Schulerinnerungen. Denn die Schule hat seit mehr als hundert Jahren, eigentlich langsam schon seit dem Auskommen der mittelalterlichen Gelehrtenschule, eine solche Macht gewonnen, eine Macht über die Entwicklung des jungen Menschen, daß das Schickal des künstigen Geschehres in hohem Grade davon abhängig ist, ob wir taugliche oder untaugliche Schuleinrichtungen besitzen."

Die Stelle ist dem Vorwort zu den "Erinnerungen Frit Mauthners" entnommen, deren erster Band "Prager Jugendjahre" schon vor Kriegsausdruch sertiggestellt, jest erschienen ist. (München, Seorg Müller. 12 K.) Mauthner kann gut erzählen, das wissen wir längst; trotdem liegt es nicht an der künstlerischen Darstellung, wenn wir durch seine Erinnerungen so ledhaft gesesselt werden, odwohl er eigentlich Merkwürdiges nicht berichtet. Vielmehr ist es der starte Gedankengehalt, die geistige Verarbeitung alles Erlebten, das Herausholen der typischen Bedeutung für die Allgemeinheit aus jeder dem Einzelnen widersahrenen Lebenserscheinung. Im wesentlichen sind diese Erinnerungen Beiträge zur Kritik unserer Schule. Diese vernichtende Kritik wird nicht entwaffnet durch die Tatsache, daß Mauthner es besonders schlecht getroffen hat. Denn sie trifft das System der Anhäusung von sormelhaftem Wissensstoff, das die vor kurzem allgemein geherrscht hat und auch heute noch in der Praxis eine viel größere Macht ist, als man nach den zahlreichen gegenteiligen schulresormerischen Schriften meinen möchte. Alle, denen es um die Resorm unserer Schule ernsthaft zu tun ist, sollten das Buch ausmerksam lesen.

Noch nach einer zweiten Richtung bin gewinnt es grundsätzlichen Wert. Mauthner ist in Prag aufgewachsen in den Jahrzehnten, in benen die tschechische Bewegung zu einer Macht geworden und die jahrhundertealte Vorherrschaft der deutschen Kultur gebrochen worden ist. Auch da gibt er viel mehr als äußere Seschichte. Neben vielem andern vor allem einen Sinblick in das neue Erwachen des bewußt deutschen Geistes in Österreich.

Auch die mehr persönlichen Abschnitte, wie er zu seiner Kritit der Sprache getommen ist, betommen allgemeine Bedeutung. Mauthner ist als Jude geboren, aber in einem Hause, das wenigstens zur jüdischen Keligion schon sein mehreren Geschlechtern tein Verhältnis mehr gehabt hatte. Der Fall ist bei Juden wohl nicht ganz so selten, wie wir benten, und an Parallelen auf christlicher Seite zu dieser religiösen Heimatlosigkeit sehlt es auch nicht. Was Mauthner darüber sagt, ist sehr beherzigenswert und erklärt manches. Auch für die sprachliche Wurzellosigkeit jener Kreise, die in keinerlei Zusammenhang mit der Mundart stehen, wird sehr Nachdentsames beigebracht. Und so auf Schritt und Tritt. Es ist och philosophischer Seist gereister Weltweisheit, der hier auch die kleinsten Erscheinungen des eigenen Erlebens in große Rusammenhänge zu bringen weiß.

Von dieser Fähigkeit besitzt leider nichts Max Grube, der mit einem zweiten Bande "Am Hose der Kunst" (Leipzig, Grethlein & Co., 6 K) seine Erinnerungen abschließt. Grube hat in den Jahren, die er hier schildert, an den Theatern in Leipzig und Oresden, danach in leitender Stellung am königlichen Schauspielhaus in Berlin, am Meininger Hostheater und zuletzt am Hamburger Schauspielhaus gewirkt. Man dürste also ein gutes Stück Cheatergeschichte erwarten, bekommt aber höchstens einzelne Beiträge dazu, die ganz unverarbeitet geblieben sind. Es sehlen die höheren Sesichtspunkte; der Mann ist doch hier nur in dem Sinne Regisseur, als er innerhalb des jeweils gegebenen Rahmens eine Erscheinung wirksam herauszustellen sucht. So bleibt einem wenig haften. Einiges über den alten Karl Werder, den seinssinigen Alstheiter an der Berliner Universität, manches über das Verhältnis Wilhelms II.

Erinnetungsbücher 371

zu Theater und Schauspielern; auch die verehrungswürdige Gestalt des greisen Meininger Herzogs tritt lebendig hervor. Im allgemeinen aber muß man sich mit einer ganz unterhaltsamen, aber nirgendwo tieser gehenden Blauderei begnügen.

Eine Bemerkung nidchte ich herausheben: Früher "stand man auf den Schultern" bes Vorgängers, dann "wandelte man neue Bahnen", jeht "wird überwunden". Daß man weiterkommt, ist die Hauptsache, ich habe auch gar nichts gegen das "Uberwinden", wenn darüber nicht so oft die Achtung vor dem Überwundenen, der doch seinerzeit auch Tüchtiges geleistet hat, verloren ginge und die Überwinder dazu neigten, ihn als Zdioten zu betrachten.

Nun noch einige Augenderinnerungsbücher. Bielleicht ist es gerade in einer Reit, in ber die Welt einem Chaos gleicht, aus deffen wuftem Durcheinander ein noch unbeftimmbares Neues sich gestalten soll, dem Einzelnen erhöhtes Bedurfnis, den Blid in jene Bergangenbeit aurudaufenten, deren Kräfte au feinem eigenen Werden beigetragen baben. Rebenfalls neigt man in einer folden Reit, wie wir fie nun feit piereinbalb Sabren burchmachen, febr basu. auch nabe aurudliegende Vergangenbeit für geschichtlich abgeschlossen au balten, gewissermaken als persuntene Welt anxieben. Die eigene Augendzeit bat nun immer etwas berartiges gehabt; sie ist versunken, sobald wir die bellen Augen verloren haben, mit benen wir damals die Welt anzuschen vermochten. Es ist dann, als trete man durch eine verschlossene Pforte in ein pericollenes Reich. Ait biefes Reich, wie gludlicherweise die Augend aumeist. bem fpateren Erinnern ein Barabies, fo wird ber Eingang au ihm au einer "Golbenen Pforte". So nennt die bekannte Malerin Aba C. Stroper ibr Rindbeitsbuch (Berlin, Aurche-Berlag, 8 M), das fie als "eine beutsche Rindheit" bezeichnet. Sie hat in doppelter Beziehung bas Recht bagu, einmal weil die Lebensform, in ber fie berangewachsen ift, urbeutsch war, bann aber glücklicherweise auch, weil die Rindheit tausender deutscher Rinder viel abnliche Buge zeigt. Und wenn ber Rahmen bafür auch viel fleiner war, ale auf bem nieberfachfischen Landgute an der Weser, so ist doch die enge Berbindung mit der Natur das halb patriarchalisch gebändigte, balb wilde Beranwachsen im finderreichen Bause in Gemeinschaft mit Anechten und Maaden und erft recht mit ben Dieren boch bem jett auf ber Lebensbobe ftebenden Geschlecht noch sehr oft beschieden gewesen.

Frau Ströver hat von besonderen Ereignissen nicht zu berichten. Es ist das, was immer und überall geschicht, es sehlt nicht an großen und kleinen Kümmernissen, nicht an großen und kleinen Freuden; entscheidend aber ist doch, daß der Erlebende eben jung ist und die ganze Fülle der ihm verliehenen Kraft noch zur Eroberung und Behauptung seiner Welt einsett. Die Verfasserin weiß anmutig und anschaulich zu erzählen und hat mit ihrer geschickten Rohrfeder zahlreiche kleine Zeichnungen in den Cert eingestreut.

Tiefer greifen die Jugenderinnerungen der jest fünfundsechzigjährigen Isolde Rurz. Sie sind gleichzeitig ein Stud Geschichte der Frauenbewegung, um so überzeugender und lehrreicher, als die Versasserin mit der Bewegung an sich gar nichts zu tun hatte, sondern lediglich für ihre persönliche Entwidlung mit den Hemmungen einer anderen Zeitauffassung zu ringen hatte. Slüdlicherweise ist sie durch diese Kämpse nicht verbittert worden und hat sie den Blid gewahrt für die idyslischen Reize jener idyslischeren Zeit, die ohne diese Enge nicht möglich gewesen wären.

Wenn Jolbe Kurz ihr Buch "Aus meinem Jugendland" (Stuttgart, Deutsche Berlagsanstalt; geh. 6 K, geb. 8 K) betitelt, darf man es im weiteren Sinne nehmen, daß auch das Land ihrer Jugend dabei in hellem Lichte erscheint. Stuttgart zuerst, Eslingen, vor allem aber Tübingen. Die eigenartige Schönheit der alten Nedarstadt tommt mit greifbarer Lebendigkeit heraus. Es ist ein echtes Beispiel der Querständigkeit des alten deutschen Lebens, wenn wir in dem im guten wie bösen Sinne philisterhaften Tübingen in dieses Haus der Familie Kurz bliden. Der dichterisch hochbegabte Vater, der sich in ermüdender Fronarbeit abquält, seiner Familie die Vaseinsmöglicheiten zu schaffen; die einem alten Abels-

haus entstammte, aber durchaus umstürzlerisch gesinnte Mutter, in der sich höchste weibliche Ausprerungsfähigkeit und Hausfrauentugend mit vielen Bohemezügen und unerzogener Freigeistigkeit mengt; dann die Kinder, überernährt mit Geist, von dem Gefühlsreichtum der Eltern, vor allem der Mutter, mehr erhigt als gesestigt; dahin hineingeratend nun geistige Sprudelköpse und hitzige Charaktere aus verschiedenen Ländern — es ist ein sessenden, immer aufregendes und dabei doch etwas Schwädisch-Semütliches behaltendes Bild. Das Buch ist mit überlegener Kunst geschrieden und doch von erfreulicher Natürlichseit.

Und nun zum Schlusse eines der lichtesten Erinnerungsbücher, die wir überhaupt besiten: Die "Jugenderinnerungen eines blinden Mannes" von Ernst Haun (Stuttgart, Robert Lut; 6,50 K, geb. 8 K). Eine glüdliche Kindheit wurde hier durch einen jener unglüdlichen Fälle abgerissen, deren bitterböse Folgen sich erst lange nachher zeigen. Als Knabe fängt Ernst Haun langsam an zu erblinden, und jezt als Mann weiß er, daß ihm auch noch das Gehör vollständig absterben wird. Und erst in dieser Stunde hat er begonnen, seine Jugenderinnerungen niederzuschreiben, denn er sucht jezt nach einem andern Wege, sich "nüglich zu machen und andern Menschen Freude zu bereiten", und hat die Feder als Wertzeug sich dazu ertoren, weil ihm ja die vorher so getreue Pelserin Musik nicht länger Lebensgenossin bleiben kann.

Dieser unzerbrechbare Lebenswille, der gleichzeitig alle kalte Selbstsucht überwunden hat, dem "leben" gleich sich nühlich machen ist, wirkt wunderdar beglückend auf den Leser. Das Leben häuft jeht auf jeden von uns eine Fülle von Last und Trübsal. Aber wer wagt darüber noch zu klagen, wenn er von einem solchen Schickal hört? Wer müßte nicht in Grund und Boden sich schämen, wenn er da noch verzagen wollte? Es muß sich immer ein Weg sinden, auf dem ich diesen innersten Beruf zu einem guten, fruchtbaren Menschentum erfüllen kann. Das ist die helle Sonne, die dieser Blinde am verdüsterten Himmel unseres Lebens aufhängt. Dabei geschieht es nicht etwa mit leichtem, oberstächsichem Optimismus. Der Mann hat schwer gelitten und schwer gerungen. Aber daß ein Weg sich sindet, wo ein Wille ist, das zeigt sein Leben, und daß ein solcher Wegerkämpser ganz von selbst zum Wegweiser wird, zeigt dieses tapsere, von einem gesunden Humor erfüllte, lichtsreudige Buch auf jeder Seite.

Rarl Stord



# Runstkalender

rei liebe alte Bekannte haben sich auch in diesem Jahre eingestellt und wollen ihren vielen Freunden angekündigt sein. Der Kalender "Kunst und Leben" im Verlage seines Herausgebers Friz Heyder (Berlin-Behlendorf; 4 A) bringt wieder 54 sorgfältig gewählte Originalzeichnungen und Originalholzschnitte deutscher Künstler und auf dem dazugehörigen Kalenderblatt gut gewählte Verse und Sprücke deutscher Dichter und Denker. Der Kalender hat sicher viel dazu beigetragen, den Sinn für Schwarz-Weiß-Kunst wieder zu wecken und damit das deutschese Verhältnis zur bildenden Kunst zu stärken. Möge er auch in diesem Jahre recht vielen oft eine sinnige und sonnige Stunde bereiten. Da natürlich zahlreiche beutsche Landschaften unter den Bildern sind, ist er gleichzeitig eine Art Heimatbuch.

Die beiden andern Kalender kommen ganz als solche. Auf die im Verlag von N. G. Elwert in Marburg erscheinende "Pessentunst" (\* 2.65) habe ich immer besonders nachdrücklich hingewiesen, weil diese Kalendersolge sich allmählich zu einem immer wertvolleren Sammelund Nachschlagewert über das auf hessischem Boden Geleistete herauswächst. Das Schaffen hessischer Künstler der Gegenwart und Vergangenheit eint sich dabei aufs schönste der hessischen Landschaft. Der Bildschmuck des diesjährigen Kalenders stammt von dem als Varsteller

hefsischen Volkslebens hochgeschätzten Karl Banger und dem den meisten aus seinen erzählenden Genrebildern bekannten Wilhelm Ritter. Hier nun bietet dieser Marburg entstammende Künstler eine große Zahl hessischer Landschaften und Ansichen, die um so willtommener sein werden, als sie zum Teil inzwischen Zerstörtes darstellen. Von älteren Künstlern erfährt der aus Livland stammende Gerhard von Reutern eine eindringliche Würdigung, als erster Maler des inzwischen so oft aufgesuchten Willingshausen. Der baltische Freiherr wurde in der Schlacht bei Leipzig so schwer verwundet, daß ihm der rechte Arm abgenommen wurde; er hat sich aber dadurch nicht behindern lassen und ist so auf anderem Gebiete ein Vorläuser des linkarmigen Pianisten Graf Zichy geworden. Sine mit Bilbern reich geschmücke Schilberung von Alt-Hersseld und ein schwer Aussach über Zimmermannstunst in Hessen vervollständigen den Inhalt.

Von einer eigentümlichen Erscheinung gibt das "Bobensee-Buch" (Konstand, Reuß & Atta: 4 M) Runde. Der Bodensee hat in steigendem Make eine merkwürdige Kraft der Bindung bewährt. Wenn man heute vielfach von einem geplanten Alemannenbund hört, so bat sich hier ganz im stillen schon etwas Abnliches vollzogen. Der See ist so gewaltig, daß er für die Anwohner seiner Ufer eine zusammenzwingende Kraft besitht, die deren politische Getrenntheit überwindet. Aber noch mehr. Er hat auch zahlreiche Dichter und Künstler angezogen, die aus anderen deutschen Gauen stammen, aber in verhältnismäßig turzer Beit bier zu einem ftarten Beimatgefühl getommen find. Die Schönheit ber Natur im Berein mit einer reichen geschichtlichen und kulturellen Vergangenheit scheint ba auch sehr starker Gegenfätze Berr zu werden. Alle diese Leute geben sich nun im Bodensec-Anbrbuch Stellbidein. Ergäblende, inrische und wissenschaftliche Beiträge in forgfältiger Auswahl klingen immer zu dem Altord "Bodensee" zusammen, der feinen vollsten Con durch die Bilber erhalt, die aus der unerschöpflichen Külle landschaftlicher Motive und hübscher Ortsbilder geschöpft sind. Auch diese Zahrbuch verdient über den engeren Kreis des Landsmannschaftlichen binaus Verbreitung. St.

# Weihnachten in der altdeutschen Malerei

Malerei ist, hat zu tiefst benselben Grund, wie die einzigartige Beliebtheit und Voltstümlichteit diese Festes im deutschen Land. Weder das Leben noch die Kunst in den anderen Ländern bietet dazu das Gegenstück. Wir müssen auf die ältesten Außerungen des Formwillens der deutschen Kunst zurückehen, um das richtig zu verstehen. Über drei Jahrtausende können wir zurück und sinden eine hochentwickelte dekorative Kunst. Der Bierat am alten Bronzeschmuck, an den Schwertern und Geräten der Bronzezeit, aber auch an den Sessischen der Hallstadtperiode zeigt ein mannigsaches Linienspiel, das auch da und dort Figürliches eindezieht, dieses aber dem Linienwert einordnet.

Bur selben Zeit zeigt die primitive Kunst in den später von Romanen bewohnten Gegenden eine außerordentliche Sicherheit in den Umrissen von Tieren und Menschengestalten. Der Kunstwille — wir haben das Recht, von einem solchen zu sprechen, trozdem der ursprüng-lichste Antried zur Festhaltung der Gestalten wohl Schamanismus ist — in diesen Gegenden ist also Festlegung des in der Natur Gesehenen. Der Kunstwille dagegen in jenem Schmuctwert der Germanen ist phantastisches Spiel. Das bleibt die Eigenart der deutschen Kunst. Man tann es als das Gotische bezeichnen. Ein Dinausstreden zu den überirdischen Höhen, ein Ausschlichen dieser Linien in phantasievolles Spielwert. Noch am gotischen Dom sitzen die Menschensiguren so in Rank- und Zierwert untergebracht, als seien sie ein Stück von diesem und nicht um ihrer selbst willen da.

Der Germane fühlte den Geist der Gottheit in allen Dingen, im größten, wie im kleinsten. Und dieses Geistes suchte er sich zu bemächtigen, indem er mit ihm eins ward. Die wunderbar sichere Ersassung der Einzelerscheinung in der Natur zeugt von dieser innigen Bersentung in alles Geschaffene. Das Bemühen, diese Naturerscheinung in ein Großes einzuordnen, es zu "stillssieren", zeigt, wie man in der Erscheinung den Geist suchte. Es ist bezeichnend, daß man vor dem Menschen haltmachte oder nur zögernd an ihn heranging, jedenfalls ihn naturalistisch nicht zu sormen strebte. Der Mensch war das Ebenbild Gottes; wo aber sollte man in ihm das göttliche Urbild sinden?

Da brachte das Weihnachtsfost die Erlösung. Gott sollst vermenschlicht sich, macht ein irdisches Weib zu seiner Mutter, holt den irdischen Mann als Pflegevater hinzu, zieht in den Hirten das gemeine Volk, in den anbetenden Königen die Großen der Erde heran, die Tiere werden Hausgenossen, ja die ganze Natur ist in dieser Nacht erfüllt von der Teilnahme für das Wunder, und der Himmel öffnet sich, seine Beerscharen auszugießen, daß sie die Erde bevölkern. Sott selbst aber liegt da als hilflose Kind. Ein Wunder ohnegleichen, die Erlösung von allem Zwiespalt zwischen innerem Sehen und äußerer Erscheinung, die Einheit von Seist und Körper.

Nun war der Bann gebrochen. Wenn Gott Mensch wied, wie soll man dann im Menschen nicht Gott suchen? Von nun ab steckt alle göttliche Offenbarung in der Erscheinung der Welt, in der Natur, und wenn es das Biel der Kunst ist, die Idee des Göttlichen sichtbar werden zu lassen, so stimmt dafür Dürers Wort: "Alle Kunst steckt in der Natur, wer sie heraus mag reißen, der hat sie."

Aber wohlverstanden, urdeutsche Art bleibt es, diese zbee herauszuholen, alle Erscheinung als ein Symbol der Idee aufzufassen, sie also nicht um ihretwillen zu bilden, sondern sie als Mittel zu benuhen zum Ausdruck des innerlich Geschauten. Der deutsche Künstler bleibt ein Dichter. Darum empfindet er es auch teineswegs als Hemmung, wenn er immer wieder dieselben Stoffe gestaltet. Dieser Stoff ist ja sein großes Erlebnis; er gibt davon Kunde, indem er es mit allen erdenklichen Mitteln seiner Kunst dichtet.

Es ift natürlich, daß unter biesen Umftänden die Formgebung immer problematisch bleibt, benn sie tann nichts Gegebenes sein, und eine sichere Aberlieferung tann sich nicht herausbilden, ba ja boch in jedem einzelnen Falle ber Runftler nach bem überzeugenoften Ausdrud seines persönlichen Anneninhaltes sucht. Sanz im Gegenteil bazu die romanische Runft, beren Riel die Darstellung der Aukenerscheinung ist. Sie wächft sich balb in eine außerordentliche Sicherheit hinein und betommt für den Inhalt, soweit er sich ohne weiteres in der Außenerscheinung tundgibt, eine leicht eingangliche, überzeugende, raumlich volltommene Gestalt. Da der bildende Runftler auf die sinnlichen Darstellungsmittel des Raumes angewiesen ift, wird ber Deutsche immer mit einem gewissen Reibgefühl biefe Leichtigkeit und Sicherheit bes Romanen bewundern und zu ihrer Uberschätzung neigen. Der Romane sieht bagegen nur in Ausnahmefällen den gedanklichen und seelischen Reichtum, der beim Deutschen die Ursache der Ungulänglichkeiten in der Formgebung ift. So gewinnt die deutsche Runft teinen Ginflug auf die romanische, wohl aber umgetehrt. Je reiner der deutsche bildende Runftler nur beobachtenber Sinnenmenfch, je weniger er Dichter ift, um fo eber wird er bem Romanentum erliegen. Es ist das Schönste, aber auch das Erschütternoste der deutschen Runstgeschichte, wie jene großen Runftler, die nicht nur hervorragende Dichter, sondern auch scharfe Sinnenmenschen waren, mit dem Romanentum baben tan pfen mussen. Leicht ist der Sieg nur Mogart zuteil geworben. Goethe wie Durer haben lenge und ichmer an ben Wunden des Rampfes getragen.

Der Furche-Berlag in Berlin, der während des Krieges auf wenig begangenen Wegen manche wertvolle Buchergabe eingeheimst hat, bietet jest eine von Dr. Hans Naumann

herausgegebene kleine Mappe "Weihnachten in altdeutscher Malerei", die in farbiger Wiedergabe sechzehn Gemälde des 15. und 16. Jahrhunderts birgt und eine gute Vorstellung von der Entwicklung des deutschen Weihnachtsbildes vermittelt. (Preis 6 K.) Die Hälfte der Bilder ist hier überhaupt zum erstenmal farbig wiedergegeben. Die Wiedergaben selbst sind zumeist, wenn auch etwas sehr klein, doch recht gut. Leider versagt sie gerade dei Matthias Grünewald, der offendar nicht nach dem Original, sondern nach den bei Bruckmann erschienenen großen Reproduktionen gearbeitet ist, aber auch im Vergleich mit diesen sehr schlecht abschneidet. Das Bilden ist der riesigen Vorlage gegenüber eben zu klein.

Die Reihe beginnt mit dem um 1425 enistandenen linken Flügel des Ortenberger Altars, eines mitteltheinischen Meisters: Die Anbetung der heiligen drei Könige. Die ganze "Preziösität" des Spätmittelalters liegt in diesem durchaus flächenhasten Vilde, in dem die Gewänder auf einen gedämpsten Silberton gestimmt sind, zu dem weißes Hermelin- und Spitzenwert und die verschiedenen Goldtone von Haar, Heiligenschein und Hüttendach einen zarten Altord wie von sernen Salteninstrumenten ergeben. Einige rote Stellen betonen nur die Aberzartheit des anderen. Das ist nicht der Ansag einer Kunst, sondern das überseinerte Ende einer hohen sormalen Lebenskultur.

Man kann sich kaum einen größeren Gegensat benken, als das zwölf Jahre später vom Ulmer Hans Multscher geschaffene Stück urschwäbischer Heimatkunst. Der Mann fühlt das ganze Slück mit, daß das Hellandskind zu den Armen und Geringen kam. Joseph ist ein nötiger Bauer. Maria hat bei aller Armut die Vornehmheit, die auch heute noch die Schwabenmäden häusig auszeichnet. Am Bretterzaun drückt sich das ganze Volk heran, selig, anbeten zu dürsen. — Dann kommt der immer eigenartige, ja fast seltsame Konrad Witz mit einer "Verkündigung" (um 1440), die heute im Germanischen Museum in Nürnberg hängt. Der grüne Mantel, der Marias Jungmädchengestalt umwallt, ist als Farbenstück fast ebenbürtig dem unvergeschen blauen Mantel auf Gerard Davids "Verkündigung" in der Sigmaringer Sammlung. Unheimlich unirdisch ist der Engel mit dem strengen, herben Jünglingstopf. Als ob er durch die Wand hindurchgesommen wäre, ist er auf einmal da, unerklärlich wie das Wunder. So schlicht die Stube, so einsach der Vorgang ist, in diesem Vild ist eine Kraft des Wunders, der Unirdischeit, wie nur in ganz seltenen Werten.

Mit zwei Bilbern ist Stephan Lochner vertreten, dieser Fra Angelico der deutschen Kunst. Kindlich und unirdisch, wie jener, aber tieser in seiner Mystit. Maria ist niemals reineres Mädchen gewesen, als auf diesem Bilde, wo sie ihr Kind als etwas Unbegriffenes, über das sie selbst aber nicht nachdenkt, andetet. Die Engel sind wie Schwalben und gruppen sich zu ganzen Nestern zusammen. Das andere Bild, "Christi Opferung im Tempel", ist ganz katholischer Domgottesdienst. Sine Chorseier, troz aller sinnlichen Schönheit von solcher vom Irdischen losgelösten Leichtigkeit, wie ein Mozartscher Andantesas. Sis ist eine unendliche Fülle gut gesehener Wirklickeit in diesem Bilde, eine Masse vorzüglicher Menschntöpfe, und hat das Sanze mit der Erde doch gar nichts zu tun. Kaum mit der Wirklickeit. Sis ist wahrhaftig nur ein Sedicht.

Dann ist ein Bild da des unbekannten Meisters von Weisheim in Oberbapern, um 1444 als Flügel eines Altars im Rloster Polling entstanden, heute in der Galerie in Schleißbeim, wo es einem eine schier unbegreisliche Aberraschung bereitet. Der verwegenste Expressionismus hat es nicht gewagt, ungehemmter alles das zur Erscheinung zu bringen, was bei einem Gedanken die Seele des Künstlers erregen kann, wie dieser Maler, der freilich die Symbole seiner Gedanken im Gegensat zu unseren heutigen Expressionisten in leicht erkenndaren Abbildern der Wirklichkeit wählt. Weihnachten! Da fällt ihm zuerst das Heilige Land ein. Ein schönes Land mit hohen Bergen, tiesen Seen, weiten Tristen, durch die der Bach eilt, von den Bergen grüßen Burgen, von Mattenhöhen hochturmige Kirchen, auf den Matten tummeln sich Herben, vor einem Wald äsen Rehe, gemächlich zottet ein Bär zum Quell. Und



nun unten in der Hutte kniet eine gewaltige Gestalt: Maria. Joseph macht sich irgendwodraußen bei einer Schreinerarbeit nüglich. Vor Maria liegt in einer Wiegeschale das Kind. Und um dieses Kind hat der Himmel seine schönsten Farben ausgegossen. Uch nein, es sind ja keine Farben, es ist ein ganzes Heer von Engeln.

Während die Deutschen dichten und phantastern, haben die Nieberlander, die Blamen poran, icharf die Ericeinungen des Lebens erfakt und fic an die Schönbeit des Wirklichen bingegeben, zuweilen mochte man fagen: verloren. Fast man Renalssance richtig als Wiebergeburt ber Freude an ber finnlichen Ericbeinung, ber Bingabe an fie, und fiebt junachft pon Beziehungen zur Antite ab, fo liegt in Diefer Runft Die Grundlage ber Renaiffance nordlich der Alpen. Der deutsche Meister bes Marienlebens ift in seiner "Bertunbigung", bie einft bie Urfulatirche in Roln gierte, ein Parteiganger biefer vlamischen, auf altgewohntem Sanbelswege am Niederrhein vertrauten Runft. Der Borgang hat bas Wunderbare verloren, nur bie Engelden stammen noch aus ber älteren Rölner Schule ber und abneln ber Alugelwelt Lochners. Das Wichtigste war dem Künstler aber wohl die Darstellung des Annenraums mit bem geschnitten Betpult, ber getäfelten Wand, den forgfältig verteilten Sofatiffen. Und bagu natürlich nun bie Gewänder. Einfach gediegen, ichwer bei Maria, pruntenber Damaft beim Botichaft tragenden Engel. Sie waren ficher "gebilbeter", diefe Runftler, als bie beutiden Handwerter, und doch waren sie hausbadener. Gelbst ein dem Namen nach unbetannter weftfälischer Meifter, beffen "Unbetung ber Ronige" in ber Munchener Binatothet bangt. ift, obwohl er gang im Bertommlichen verharrt, ein Boet im Bergleich zu ben tublen Aleberlandern. Wenigftens in ber Landichaft weiß er zu bichten und bringt Ferne binein, in bie man sich binaussehnt.

Martin Schongauer führt dann vom Niederländischen zum Romanischen. Wunderbar klar ist der Aufbau in seiner "Anbetung des Kindes" (1478), und wie die Köpfe Raum geben zum Blid in die weite Landschaft, zeigt den sorgsamen Berechner der Raumgestaltung. Aber ein Joseph wächst dabei schon in verlegene Größe hinauf, die zu sehr törperliche Schönheit ist, um noch Ausdruck der poetischen Vorstellung von ihm zu sein.

Dürers zwei Prachtbilder "Christi Geburt" vom Paumgartnerschen Altar und "Die Anbetung der heiligen drei Könige" (1504) zeigen die beiden Schalen, Form und Schalt, an der Wage in gleicher Schwebe. Die heiligen drei Könige zumal sind ein schlechthin volltommenes Bild, und doch! warum ist uns heute bei Dürers Holzschnitten wohler? Fühlen wir in der formalen Volltommenheit dieser Gemälde, wie bei Goethes "Tasso oder "Iphigenie", daß sie um ein Etwas erkauft ist, dessen Ausge nicht sieht, das deutsche Jerz aber empfindet?!

Und Weihnachten verrichtet auch bei den Kunstlern Wunder. Selbst Lutas Cranach ist darüber einmal ein richtiger Poet geworden und hat die "Beilige Familie auf der Flucht" (1504) in einen echt deutschen Wald geführt, auf eine blumenübersäte Matte. Die Engel huschen nun da herum wie richtiges Naturgelichter.

Weht uns hier ein Hauch der deutschen Romantit an, so atmen wir ihre Luft in vollen Zügen bei Albrecht Altdorfer. In der "Auhe auf der Flucht nach Agypten" (1510) wirkt er wie ein älterer Bruder Mority von Schwinds, nur daß dieser niemals so die Farbe meisterte. Wie tühn und doch wie selbstverständlich wirkt es, wenn Maria am Rande des präcktigen Renaissancebrunnens sich niederläßt, ihr Kind zu waschen. Joseph in seinem blauen Fuhrmannstittel leistet etwas unbeholfene Hilse. Die Engelchen torteln sich vor Behagen. Weit hinaus schweift der Blid ins gebirgige Land, durch das die Wanderschaft noch führt. — Sanz Wald- und Ruinenromantit ist seine "Geburt Christi" (1512). Das zusällige Unterschupfen der von ihrer Wehstunde überraschten Frau im verlassenen Gemäuer ist niemals stärker zum Ausdruck gebracht worden.

Bans Balbung-Grien gibt bann wieder die reine Familienfgene, bas ewig fone

Berhaltnis von Mutter und Kind als in sich geschlossene Welt innerhalb einer unendlich weiten, großen Lanbschaft.

Und bann kommt der Sipfel: Matthias Grünewalds Doppelbild vom Afenheimer Altar (1510). Was hat diesem Meister die Widerstandstraft gegen die sübliche Formenherrlickeit gegeben? Sicher vor allem ein Geistiges, aber baneben waren es doch auch formale Rrafte. Ich glaube, es war sein in unserer deutschen Runft einzigartiges Farbengefühl. Glübender ist die Farbe als Ausdruck niemals empfunden worden, als wenn hier der Himmel sich öffnet und seine in tausend Farbentonen sich brechenden Lichtsluten niedersendet. Das Berichwimmende, Gestalten Losende und sie doch wieder gerade im Farbenspiel zur Einheit Binbende eines folden überirdischen Geistes spottete aller tlar aufbauenden Raumgestaltung. Das ist Rausch des Erlebens, eine mystische Glut, die das Widerspenstigste zusammenschweißt. Was will da noch die kleinliche Wirklichkeit der Erde bedeuten? Und so ist Grünewald frei schaltender Dichter. Das Erlebnis "Maria" wird in seiner geheimnisvollen Diefe erfast. Rechts das irdische Weib, das in Armut ein Kind geboren hat und in seligem Mutterglück nur dieses Rind sieht, nichts gewahr wird von der umgebenden Erde, nichts von der Beteiligung bes himmels, beffen Lichtstrom ben Engeln als Weg jur Erbe bient. Diefer höchsten Versenttheit des Erdenweibes entspricht auf dem linken Flügel das gleiche Erleben der himmlisch Berklärten. Unter bem phantaftischen Prachtaufbau sind die Beerscharen des himmels versammelt, den verdeutlichenden Chor abzugeben für die Melodien der Anbetung, von denen bie in die Wunderherrlichkeit ihres Kindes versentte, verklärte Gottesmutter erfüllt ist. Auch bier bat ber Runftler in Farben gedichtet, mit einzigartigem Erleben bes rein Malerischen als Ausdrucksmittel. Schubert findet gelegentlich Alforde und Melodiegunge von so transzenbentaler und doch gleichzeitig den ganzen Rosmos erfassender Schönheit, wie der Lichtschein, ber um das gefrönte haupt Mariens seine Wundersonne breitet. In diesem Bilbe find die alte Sonnensehnsucht der Germanen, der Minnedienst der in ihre Liebe gang versenkten ritterlichen Seele, die durch Selbstentäugerung gewonnene Vereinigung ber mystischen Seele mit Gott, und andererseits die Durchbringung der ärmsten Erdhaftigkeit mit dem Himmlischen Rarl Stord Tatsache geworden. Das ist wahrhaft tosmische Kunft.



## Volkschöre

Ein Nachwort zur Aufführung von Bruchs "Glode" burch ben Görliger Boltschor in Berlin.

ie sozialste Kunst ist zweifellos die Musit. Ihre Ausübung ist an keinen Stand, teine Gesellschaftsschicht, keine Kulturhöhe, ist nicht unbedingt an Kunstwerkzeuge, ja nicht einmal an ein Lebensalter gebunden. Ihr vermag sich der Stlave wie der Berr, das Kind wie der Greis, der primitive Naturmensch wie der Vertreter höchster Zivilisation hinzugeben. Jeder Sterbliche, der wohl je über diesen Planeten geschritten ist, wird ihr im Leben irgendwie nahegetreten sein, wird Freude an ihr empfunden haben — und mag er auch nur als Kind ein Lied ohne Worte vor sich hingeträllert haben.

Wenn wir Sozialgeschichte schreiben, so burfen wir die Geschichte ber Musik, des Gesanges, des Volksliedes dabei nicht vergessen.

Die soziale Bedeutung des Gesanges ist auch längst erkannt worden; die Gründung der Liedertaseln, der gemischten Chöre, der Volkschöre und sonstigen Gesangvereine ist Beweis genug. Im wesentlichen freisich sind alle diese Vereinigungen auf bestimmte soziale Schichten beschränkt geblieden — man sang "unter sich". Erst in neuerer Beit haben sich (besonders im

Westen unseres Vaterlandes, 3. B. in Barmen, in Bergisch-Gladbach) richtige "Volkschöre" gebildet, die bewußt alle Schichten, alle Stände zur tünstlerischen Arbeit heranziehen wollten. Den eigenartigsten Versuch einer Volkschorgründung aber hat der Königliche und Städtische Musikbirektor Prosesson Arnold Schattschneider in Görliß gemacht. Er hat im Kriege, 1915 war's, einen wirklichen, echten und gerechten Volkschor ins Leben gerusen, der nicht, wie seine westlichen Brüder, auf den Riesenzuwendungen der Begründer und Gönner beruhte, sondern sich im wesentlichen (von den verhältnismäßig knappen Zuschüssen seiner Beimatgemeinde abgesehen) durch sich selbst erhielt.

Volk und Kunft! Diese Frage hat Schattschneider an seiner Stelle zu lösen gesucht. Von volkserzieherischen Erwägungen ging er aus; gerade der Krieg, der soviel Einsamkeit und Trostlosigkeit, aber auch so manche Nichtigkeit schuf, gab sie ihm ein. Vor allem lag Schattschneider daran, einen Chor zustande zu bringen, der tatsächlich alle Volkskreise beherbergte und an der sozialen Versöhnung mitzuwirken berusen war. Und das ist ihm gelungen. In den Jahren seines Bestehens hat der Chor über tausend Anmeldungen verzeichnen dürsen — und alle Stände sind in ihm vertreten; die Arbeitertochter und die Ofsiglersstrau, der Handwerter und der Beamte singen in vollster Hingabe an das eine hohe Viel, die Kunst, einträchtig zusammen. Kosten entstehen den Mitgliedern nicht; es gibt kein Eintrittsgeld, keine Monatsbeiträge, keine Notengebühr.

Auf dem richtigen Gedanten, daß die Kunst den Ausübenden veredelt, baute Schattschreider sein Wert auf. Und wirklich, diese Hunderte von Menschen, die sich wöchentlich zu zwei Proben zusammensinden — oft von weither kommend —, die ihr Bestes hergeben, die sich ganz mit Idealem erfüllen, sie sind gegen die seichte Unkunst des Kino- und Operettentums geseit, und wer, wie ich, sie den Proben oder bei der Ausstührung eines Meisterwerts beobachten und in ihre leuchtenden Augen bliden durste, der hat die Macht der Kunst über den Menschen erlebt! Und von diesen begeisterten, ja man kann sagen begnadeten Menschen gehen dann wieder Ströme erziehender Kraft auf andere über.

Erstaunlich sind die Leistungen des Chors gewesen. Gesangtechnisch wurde von den eintretenden Mitgliedern ja fast gar nichts verlangt, teine Stimmen, teine Notenkenntnis — und trozdem konnte Schattschneider schon im ersten Jahre Schumanns weltliches Oratorium: "Das Paradies und die Peri" mit denkbar größtem Ersolge herausbringen. Die Zweiselnden, die Mißgünstigen waren damit geschlagen — wenn sie freilich nach Bechnesserscher Urt auch noch die jüngste Vergangenheit binein zu nörgeln versuchten.

In der Folgezeit wechselten dann a capella-Chöre mit großen Chorwerten ab; erwähnt seien außer den zahlreichen geistlichen und vaterländischen Abenden Bachs "Zohannes-Passion", Handns "Sieden Worte am Kreuz", "Schöpfung" und "Zahreszeiten", Cherubinis "Requiem", Händels "Zephta" und Bruchs "Lied von der Glode". Um so schwieriger gestalteten sich diese Aufschrungen, als das Görliger Orchester bei Kriegsbeginn aufgelöst worden war und Schattschneider sein Orchester aus Oresden dzw. aus Breslau herbeiholen mußte! Aber um so verdienstlicher war auch seine Arbeit. Schattschneiders nie ermüdende Kraft, seine volkspädagogische Art und endlich — man darf es wohl sagen — sein mitreißendes, bedwingendes Dirigentengenie haben alle Schwierigkeiten gelöst.

Schattschneiders Wunsch ist es nun, den Volkschorgedanten in weiteste Kreise zu tragen, ihn womöglich im ganzen deutschen Vaterlande lebendig werden zu lassen. So entwicklt er seine Anregungen in der "Rheinischen Musit- und Theaterzeitung"; er denkt sich, schreibt er da, die Gründung von Volkschören etwa folgendermaßen:

"Die städtischen Behörden nehmen die Gründung der Volkschöre in die Jand und sorgen zuerst für einen künstlerisch durchgebildeten und erprobten Dirigenten. Mangel an solchen ist, wie bekannt, nicht vorhanden. Voraussetzung für das Gedeihen des Chores ist, daß das Amt des Dirigenten nicht etwa einem Liebhaber im Nebenberuf übertragen werde.

Die hohe soziale und kunstlerische Bedeutung, die ein solcher Chor hat, ist es schon wert, daß die Städte einige Opfer bringen, um sich einen tüchtigen Dirigenten zu verschaffen, der das Gedeihen des Volkschores fördert.

Alle Städte von 20000 Einwohnern aufwärts wären wohl in der Lage, solche Chöre zu gründen und einen städtischen Musikdirektor mit festem Gehalte anzustellen. Damit wäre ein Musikzentrum in dem Dirigenten und dem städtischen Bolkschore geschaffen, um das sich alle anderen musikalischen Beranskaltungen, Soliskenkonzerte einbegriffen, kristallisieren könnten. Die in den Etat der Stadt neu eingesetze Summe für Bolkschor und Dirigenten würde zu einem großen Teile durch die Konzerteinnahmen verringert, und der ideale Gewinn, den die Stadt zu verzeichnen hätte, würde das verhältnismäßig kleine Geldopser hald verschmerzen lassen; auch ist es vielleicht hier und da möglich, staatliche Beihilsen für diesen Swed zu erlangen. Ich bin sogar der Meinung, daß, falls man von seiten der städtischen Behörden die ganze Konzertangelegenheit als städtische behandelte, sie petuniär nicht zum Nachteil abschneiden würde.

Wie alles Neue, wird auch diese angestrebte Neuerung zunächst von vielen als etwas ganz Abnormes und kaum Ausführbares angesehen werden, doch gibt es im Deutschen Reiche, Gott sei Dank, manche großdenkende und weitblickende Persönlichkeiten, die sich ihre Ideale troß der schweren Zeit bewahrt haben, und ich gebe mich daher der Hossfnung hin, daß sehr bald eine Anzahl von Städten diesem Gedanken aus sozialen und künstlerischen Gründen nähertreten und meine Anregungen in die Tat umsehen würden."

Alle vorhandenen Volkschöre dann zu einer Deutschen Gesellschaft von Volkschören zusammenzuschließen, wäre die organisatorische Krönung dieses in sozialer wie künstlerischer Beziehung gleich bedeutsamen Wertes.

Schattschneiber, selbst ein hervorragender Organisator, war sich freilich der alten Wahrbeit, daß mehr als das Wort die Tat bedeute, wohl bewußt, und so entschloß er sich, den Schwierigkeiten der Kriegsverhältnisse troßend, für seine Sedanken "praktische Propaganda" zu treiben und zunächst durch eine Aufführung in Berlin die Leistungsfähigkeit eines Volkschors zu erweisen. Dank dem Entgegenkommen zahlreicher Behörden sinsbesondere auch des Berliner Magistrats) und Einzelpersonen konnte er die Reise von Sörliß nach der Reisshauptstadt wagen. Die äußeren Verhältnisse waren dem Unternehmen so ungünstig wie nur möglich — politische Niedergedrücktheit, Grippe ... Und dennoch: es gelang, über alles Erwarten, und Beisallsstürme sondergleichen durchrauschten den Riesensaal der Philharmonie.

Des Altmeisters Max Bruch urbeutsches Werk, die "Glode", wurde — seit Jahren zum ersten Male wieder in Berlin — gesungen. Die volkstümliche und doch oft ganz modern anmutende, vielsach erschütternde Musik packte, riß mit fort, Sänger, Orchester, Hörer — und alles hielt die geniale Wucht Schattschneiders wie im Bann.

Die "Glode" — vielen ein halbvergessenes, durch die Schulbehandlung vielleicht gar verekeltes Wert: hier erstand sie, die Dichtung einer versunkenen Spoche, so zeitgemäß, als sei sie erst gestern geschrieben. Die Bilder der Feuersbrunst, des Krieges, des Aufruhrs und dann die der Ordnung, des Friedens, der Freude zitterten in den Herzen, als habe Schiller sein Sedicht unseren tampsburchtobten, friedesehnenden Tagen gewidmet. Der Meister aber, der diesen Worten die Melodie geschenkt hat, der nun mehr als achtzigjährige Max Bruch, durfte sich des Judelsturms, der auch ihn umbrandete, erfreuen. —

Mag sich so ber Boltschorgebante immer tiefer und fester verwurzeln und einst, im Frieden, zur Blute und Reife entwickeln! Dr. Franz Lüdtte



# Aufder Warte

#### Nicht verzweifeln!

🕿s ist teine Nacht so dunkel, daß ihr nicht wieder ein lichter Tag folgen müßte, und ift tein Elend so elend, daß fich für den Starken und Mutigen nicht ein Ausweg fände. Freilich, start und mutig muß man fein, aber es ist noch nicht gesagt, bag wenn man den Mut verloren, auch die Stärte verloren hat. Unser Elend war, daß wir den Mut verloren hatten und daber glaubten, daß auch die Stärte dahingegangen sei. Die äußere Stärte haben wir verraten, als wir mutlos wurden. Die innere Stärke kann uns niemand nehmen, wenn wir ihrer uns nur selbst bewußt sind ober wieder bewußt werben. Innere Stärte aber ist ein so fester Grundstein, daß auf ihm noch ein stolzerer und iconerer Bau errichtet werben tann. als den wir in Trümmer haben legen lassen.

Es ist ein Trost und eine gewisse Auversicht auch in schwarzer Nacht, daß es schwärzer als schwarz niemals tommen kann, daß alles durch den Pendelschlag des Auf und Ab, der Wirkung und Gegenwirkung ausgeglichen wird, daß, wenn der Pendelscinen Tiespunkt erreicht hat, er wieder zu einem Höhenpunkte ausholen muß, und daß die Bäume nicht in den Himmel wachsen. Unsere Bäume sind nicht in den Himmel gewachsen, heute liegen sie, ein abgeholzter Wald, in wirrem Ourcheinander zu den Füßen der Feinde, aber auch die Bäume der Feinde können nicht in den Himmel wachsen.

Aus aller Wirrnis gibt es einen Ausweg, ben bahnt eine ehrlich neutrale und dazu mächtigere Macht als alle Mächte der Welt zusammen. Diese neutrale Macht ist die Logit der Tatsachen, die läßt sich aber nicht von äußeren, zufälligen, durch rohe Gewalt erzwungenen Geschehnissen leiten, sondern allein von den im Bestande der Menschen und Dinge lebenden und wirtenden

Aräften. Leben und wirten in uns diese inneren Aräfte, dann werden sie auch wieder sich durchsetzen, dann wird dieser Absturz nur der Tiespunkt eines Pendels gewesen sein, der wieder nach oben ausholt, dann wird er dem so unmenschlich gedemütigten deutschen Volke nach der winterlichen Mitternachtsstunde einmal wieder auch eine goldene Sommerzeit schlagen lassen.

Aber nimmer wird uns diese Stunde schlagen, wenn wir sie mit in den Schoß gelegten Händen abwarten wollen. Rebe Mustel gestrafft, jeder Nerv gespannt 1 Fort mit allen Phantasmagorien von herrlichen Butunftsschlössern, Luftschlössern, die wir an Stelle in Jahrhunderten gewordener, mühselig geschichteter, boch immer noch recht wohnlicher Bürgerhäuser im Sandumdrehen errichten könnten! Fort mit den Schwähern, die, felbft irrfinnig oder verbrecherisch, unfer nur allzu gutgläubiges Volt mit ben giftigen Gafen aus bem ruffifchen Berenteffel betäuben! Burud jur Besinnung, jur Ordnung, die es nie und nimmer gibt ohne Unterordnung, zurud zur einheitlichen straffen Reichs- und Staatsgewalt. Zerstört ist so viel, daß wir schon alle Kraft zusammenraffen muffen, um es durftig nur wieber aufzubauen. Da ist teine Sand und teine Minute übrig, die an solche wahnwizigen Versuche am lebenben Objett, bas wir felbst sind, gewandt werden tonnen. Länger als viereinhalb Jahre haben wir einer Welt die Stirn geboten, aus viereinhalbjährigem Ringen find unfere Beere unbefiegt jurudgefehrt, und wir follen uns von einer gandvoll Narren, Größenwähnerichen mit ihren zusammengelesenen, zusammengetauften Baufen affer: laffen! Dürfen wir ba verlangen, daß man uns für verhandlungs-, ja auch nur zurechnungsfähig halt? Ein Rinberfpiel, diefer Groteste ein jähes Ende zu bereiten, menn mir nur mollen!

Der Wille ist alles. Der Wille tann Berge versetzen, wie der Glaube, denn er ist Glaube, Glaube an sie des seinerstenen einerste Kraft und daß diese Kraft einer guten, gerechten Sache dient; daß diese Sache nicht wegzubenken ist aus der Welt, ohne daß die Welt Schaden nähme an ihrer Seele. Der Wille ist Selbstbejaher und Todüberwinder, ist Sieg und Leben! Wo ein solcher Wille, da ist auch in der äußersten Not und Berschlagenheit eine Macht, mit der auch der stärkste Segner rechnet, weil er diesen Willen fürchtet, der nichts sürchtet und nichts vergißt.

Nicht Abermacht unserer Feinde, nicht Mangel an Material oder Mannschaften, nicht Lebensmittelnot hat uns in solche Ohnmacht und Schande gesocht, sondern daß unser Wille zerfressen wurde, zerfressen werden durste. Ein Volt, das sich nicht wie ein Versuchstaninchen auf dem Seziertisch von fremden Vottoren seinen Willen stüdweise mit der Pinzette aus der Seele ziehen läßt, tann wohl besiegt, aber nicht ehrlos gemacht werden. Wir sind nicht besiegt worden, wir haben uns selbst ehrlos gemacht!

Das ist die Wahrheit, das ist die nie verheilende Wunde, wenn der Speer, der sie schlug, die Wunde nicht heilt. Weh uns, wenn wir geschunden, nicht einmal den Mut zur Scham ausbringen! Dann haben wir's verdient, gezüchtigt zu werden, wie verwahrloste Schulbuben, dann kommt es deutschen Männern auch nicht darauf an, daß ihre Frauen und Töchter genotzüchtigt werden von schwarzen Kulturträgern, wie es in den besetzten rheinischen Landen an der Lagesordnung ist. Das Wort Ehre scheint ja auch aus dem Wörterschaft unserer öffentlichen Meinung spurlos verschwunden zu sein, man sindet es allenfalls nur noch in negativer Anwendung.

Ist das die wahre Gemütsverfassung des deutschen Boltes? Nein, das ist sie nicht. Nur ein dumpser atembetlemmender Druck lastet bleiern auf seiner Seele. Noch ist es wie betäubt, noch tann es sich mit all dem Seschen nicht zurechtfinden — ein wüster Traum — es tam zu plöglich — der Wechsel war zu jäh. Aber schon beginnt es tastend

sich zu besinnen. Wenn es dann geklärt zu sich zurücksindet, zu einem neuen Bewußtsein und einem neuen Willen, dann ist für eine Beitspanne zwar unsäglich viel verloren, aber nicht alles, denn nicht alles, was verloren ist, war Verlust, und was Verlust war, kann wieder gewonnen werden ...

Oft hast du, Siegfried, in Drachenblut gebadet, und immer doch blieb dir das Lindenblatt kleben, das dich arglosen Toren tücksichem Hinterhalte preisgab, weil weibisches Zagen und Fürchten in beinem Jause die Stelle beiner Sterblickeit verriet. Nun bist du auseinem Bade, das ein Meer von Drachenblut war, hervorgestiegen, nun muß das Lindenblatt von dir fortgespült sein oder du hast es in Fiederschauern nach solchem Bade abgeschüttelt. Nun warte deiner Zeit, schleise deinen Pflug, aber lege dein Schwert nicht ab, Siegfried ohne Lindenblatt...

3. E. Frhr. v. Gr.

#### Haltung!

eutsche gegen Deutsche als Untläger vor Dem Richterstuhl bes Feindes - ein beschämenbes Schauspiel. Aber leiber, tein Schauspiel nur, sondern verhängnisvolle Wirklichteit. In unbegreiflicher Verblendung hofft man, von dem übermütigen Sieger gnäbigere Bebingungen zu erwirten, wenn man es jett so barstellt, als sei ber ungeheure Krieg das Werk einer kleinen, doch mächtigen Bartei gewesen, die bis por turgem Deutschland beherrscht habe, und von der das friedliche deutsche Voll ebenfo getäuscht und überlistet worden sei wie die feiedlichen Völker um uns ber. Ob biefer Gebante so leibenschaftlich unwirsch bervorbricht wie in ben "Enthüllungen" eines welt-Münchener fremben Emportommlings, ober so wohlgeordnet auftritt wie in dem weltmännischen Briefe, den Walther Rathenau im "Borwärts" (6. 12. 18) an den amerikanischen Obersten Souse gerichtet bat, im Grunde ist es doch immer diesclbe Denkart, würdelos und turglichtig. Den Fremben fällt es ja gar nicht ein, die angebotene Scheidung ber wenigen Doutschen, die am Kriege schuld seien, von den vielen, die unschuldig seien, anzunehmen; was sie gern annehmen, ist das Zugeständnis, daß Deutsche — und daraus machen sie ohne weiteres: die Deutschen — am Kriege schuld gewesen sind.

Schon der amtliche Vertebt mit dem Auslande war auf diesen unterwürfigen Ton gestimmt. Die porbereitenden Sandlungen für den Waffenstillstand wurden von ameritanischer Seite unter der ausgesprochenen Voraussekung geführt, daß im Rabre 1914 bie in Deutschland gebietende Militarmacht nach eigenem Belieben ben Frieden ber Welt gestört babe. Diese Beschuldigung ift von deutscher Seite nicht nur stillschweigend bingenommen, sondern geradezu anerkannt worden durch die Beflissenheit, womit in der Untwortnote und weiter in einer Reichstagsrede des Prinzen Max von Baben bargelegt wurde, was man tun wolle, um für die Butunft eine friedliche Politit des Deutschen Reiches zu verbürgen. Dag bie Rechnung, der Sieger werde Entgegentommen mit Entgegentommen erwidern, falich war, haben die Waffenstillstandsbedingungen gezeigt. Jene vernehmen nichts als bas Eingeständnis der Schuld, und gründen eben darauf ihren Unspruch, ben Rechtsfrieden, ben sie angetündigt baben, als Bestrafungsfrieden zu gestalten. Was demgegenüber von unserer Seite, als es au spat war, laut geworden ift, war nicht mannhafter Protest, sonbern kläglicher Hilferuf; es fehlte das Bewuktsein des eigenen Rechtes, aus dem ein Protest batte die Rraft schöpfen tonnen.

Mag unste Politik während der letzten Jahrzehnte durch Launenhaftigkeit und Verwortenheit noch so viel verdorben, mögen dem Grimm der Feinde über unste unbequeme Konkurrenz auch manche berechtigke Beschwerden zugrunde gelegen haben: der blutige Ramps, der zuletzt ausdrach, war uns von außen aufgezwungen, von langer Jand her vorbereitet. Das hat sogar ein englischer Politiker — der dafür freilich ins Gesängnis mußte — anerkannt, Edmund Morel in einer 1917 gedruckten Broschüre (beutsch 1918 unter dem Titel "Die große Lüge", Verlag von Reimar Hobbing), wo er das "Gerede,

Deutschland sei allein für den Krieg perantwortlich, weil es einen verbrecherischen Aberfall auf seine unschuldigen Nachbarn ausgeführt habe", für "eine ber erstaunlichften Verdrebungen der Catfacen" erklärt. die die Geschichte tenne. Und in welcher Weise Kriegsminister und Generalstabschef in Rufland seinerzeit die deutschen Bemübungen um Erhaltung bes Friedens vereitelt baben. ist durch die Aussagen beim Brozek Suchomlinow gerichtstundig geworden. Damit foll nicht bestritten werben, daß sowohl ber weit zurüdreichende Zusammenbang weltgeschichtlicher Urfachen, als bas Gewirr unmittelbarer Veranlassungen, die jum Rriege geführt haben, noch mancher Auftlärung bedürfen wird. Aber bafür ift jest teine Reit. Die deutsche Regierung freilich vermochte ben Ernft der Lage fo febr zu vertennen, bak fie ben feindlichen Mächten vorschlug, eine neutrale Rommission zur Untersuchung ber Soulbfrage einzuseten, die dazu von allen Seiten mit vollständigem urlundlichem Material auszustatten ware. Saben wir benn irgend eine Gewähr dafür, daß die Reinde diese Vorbedingung gewissenhaft, auch ju ihrem Schaden, erfüllen würden? Solange aber vertrauliche Aukerungen, münbliche und briefliche Entgleifungen nur pon deutscher Seite bekannt geworden sind - ans Licht gezogen, mabrend die Feinde unfre Grenzen überschritten, von Leuten, die sich der deutschen Sprache bedienen und ihren Unterstütungswohnsit in Deutschland baben -, fo lange könnte ein gerechtes Urteil auch an sich nicht zustande tommen. Und besteht irgend welche Sicherheit ober auch nur Wahrscheinlichkeit, nach allem was wir an Beeinfluffung ber Neutralen in diefem Rriege erlebt haben, daß ein aus ihnen gebilbeter Gerichtshof es magen murbe, ein der Abermacht unerwunschtes Gutachten abzugeben? Einem folden Schiedsspruch follten wir uns im voraus unterwerfen? Bum Glud find die Feinde ihrer Sache viel zu sicher, glauben an ihre Lüge so viel fester als wir an unfre Wahrheit, daß fie gar nicht baran benten werben, den Vorschlag anzunehmen.

Das geschichtliche Problem wird ben



Forschern zu tun geben; halten wir uns an bas, was prattisch ber Augenblid forbert: alles aufzubieten, bamit der Friede weniger schmachvoll und weniger morderisch werbe, als ber Waffenstillstand ift. "Man glaube nicht, daß beute die Stimme des deutschen Volles wirtungslos verhallt. Das Recht, auch unser Recht, bat Unbanger in allen Ländern, aber sie werben lahmgelegt, wenn wir felbst mit Unterwürfigfeit die Schmach binnehmen, als ob wir fie perbient hatten": fo schließt eine Rundgebung bes Prinzen Mar im Dezemberbeft ber Preußischen Rabrbucher. Etwas fpat ift bem Berrn bie Ginficht getommen; aber was er nun sagt, ist richtig. Allenthalben follten fich beutsche Manner in Scharen zusammentun, um laut und öffentlich zu verkundigen: "Wir fügen uns ben harten Bedingungen, weil wir nach mehr als vierjährigem Ringen gegen eine Welt von Feinden besiegt sind. Aber wir verwahren uns bagegen, daß ber Friedensschluß, durch ben jetzt ein neuer Nechtszustand geschaffen werden foll, ein Wert der Gerechtigteit ware. Wird er bem Waffenstillstand annähernd ähnlich, so ist es die ärgste Vergewaltigung, die jemals einem großen, ernsthaften und arbeitsamen Volke angetan wurde, bie rudsichtsloseste Ausnützung physischer Übermacht."

Wenn sie une nicht mehr fürchten, fo sollen sie boch wieder anfangen, uns zu achten. Eine Saltung, die das fordert, ift immer am ehesten geeignet, auch praktisch etwas zu nützen. Und sollte der Protest uns nichts mehr nügen, so wird er doch unsern Rindern und Rindestindern zugute tommen. Schier übermenschliche Aufgaben ber Erneuerung und des Wicderaufbaus hinterlassen wir ihnen. Aur bann werben fie mit Mut und Zuversicht baran geben tonnen, sie zu bewältigen, wenn wir ihnen zugleich bas unerschütterte Bewußtsein hinterlassen, bag unser Volt in gerechtem Verteidigungstampf erlegen ist, wenn wir ihnen zu aller bitteren Not, aus der sie sich emporarbeiten sollen, nicht auch noch den Fluch vererben, stillschweigen zu muffen, wo ihnen höhnend zugerufen wird: "Eure Vater haben ja felber zugegeben, daß sie die Schuldigen waren." Beugen wir uns, aber brechen wir nicht jämmerlich jusammen! Paul Cauer.

# Die andere Seite des Defaitis-

S ist wahr: Unsere Butunft ist buster, wir sind schauerlich auf den Hund getommen, und teiner weiß, wohin wir noch treiben werben. Tropbem konnen wir bie Haltung eines Teiles der national-bürgerlich gesinnten Presse nicht billigen, ber sich mit einer wahren Wollust barin gefällt, tagtäglich Sowarz in Sowarz zu malen, jede sowache Hoffnung im Reime zu erstiden und den allgemeinen Rutsch in den Abgrund als etwas Unabwendbares binzustellen. Gerabe von dieser Seite aus ist mahrend bes Krieges am heftigsten gegen ben Ocfaitismus, bic Miehmacher und die Jammerbrüder gewettert worden. Ist aber nun die Art, die seelisch am tiefsten getroffenen Kreise ber Bevölkerung foftematifch um ben letten Reft bes Blutes zu bringen, nicht auch eine Sorte von Defaitismus, und zwar eine teineswegs minder gefährliche als bie, bie während bes Rrieges von derselben Stelle aus und mit vollstem Recht erbittert bekämpft worden ist?

Was Wunder, wenn das Bürgertum, mit nichts anderem als dusteren Prophezeiungen gespeist, seit dem Ausbruch der Revolution in einem stark an Lethargie grenzenden Bustand dahindammert, in einem Bustand gottergebener Apathie, den Gottlieb im "Tag" fehr treffend als "behagliche Berzweiflung" tennzeichnet. Und bas ist es in der Tat: Behagliche Berzweiflung. Da cben boch alles faput ist und, wie man uns täglich bis zum Überdruß predigt, es teine Acttung nicht gibt, der Ruin unvermeidlich ist, warum noch Energie vergeuben? Freut ench des Lebens, solang noch das Pfeifchen glüht. Ab 7. Februar beginnt ja sowieso das langsame Hungersterben. Also — —

Nein, biese Kassanbramimit ist nicht geeignet, das Bürgertum aus seinem Dämmerzustand aufzurütteln. Ein solches Gebaren stärtt nur den Fatalismus, der jetzt, gerade jest, wo wir noch am Grabe die Hoffnung aufpflanzen muffen, so unangebracht wie nur möglich ist. Darum: Hören wir endlich auf, Unten zu sein!

#### O du tapferes Rückzugsherz!

S scheint mehr Aussicht für die Wieder-belebung eines Leichnams zu besteben, als dafür, daß die Berliner Regierung je zu einem Willensatt gegen die gewalttätigen Umtriebe veranlagt werden tann, die Liebknecht und seine Spartaliden Tag für Tag in den Strafen Berlins in Szene seken. Nicht die Volksbeauftragten, nicht der Vollaugstat, in dem ja die mit Spartatus liebäugelnde Richtung sehr start vertreten ift. beherrschen die Lage, sondern Karl Liebknecht und seine mit den nötigen Moneten und Waffen reichlich versebene Anhängerschaft. Gein Programm, burd Rampf und Aufruhr zur Dittatur des Proletariats zu gelangen, bevor bas Volt seinen Willen durch die Nationalversammlung zum Ausbrud gebracht hat, macht gute Fortidritte. bant der hilflosen Unentschlossenheit einer Regierung, die sich da, wo es sich um Gein oder Nichtsein der staatlichen Ordnung banbelt, angstvoll um jede Entscheidung druckt. Und das, obwohl die überwältigende Mehrheit des deutschen Volles, wie ja auch das Ergebnis der letten Wahlen beweist, geradezu nach einem energischen Borgeben gegen bas bolschewistische Treiben der Liebknechtaruppe schreit.

Um so lächerlicher wirkt es, wenn ber "Vorwärts" als Regierungsorgan diese einfach klägliche Haltung, in der sich die blasse Angst und nichts als diese bekundet, mit maßlos geschwollenen Worten als Ausdruck einer weisen und überlegenen Besonnenheit hinstellt. Pochtrabende Phrasen, die teinen über den wahren Sachverhalt täuschen können, am wenigsten die Spartakusleute selbst. Wie schät der "Vorwärts" einen Köter ein, der sich von einem kleinen Cerrier elend zerschinden läßt, auskneist und aus sicherer Entsernung ein mutiges Seheul anstimmt? Röglich, daß die Regierung, wie der "Vor-

wärts" renommiert, heute noch über mehr Maschinengewehre verfügt, als Herr Liebknecht. Catsache aber ist, daß dieser mit
seinen paar Maschinengewehren Berlin vollkommen im Zaume hält. Warum? Weil
jedermann weiß, daß er gegebenenfalls
ohne Bedenken die Patronenstreisen spielen
lassen wird, während die Regierung die beschämende Parole ausgegeben hat, so gut
wie um jeden Preis ein Blutvergleßen
du vermeiden! Der Sicherheitssoldat hat
demnach keine andere Ausgabe, als sich gegen
ein allerdings gut bemessens Entgelt als
Prügeljunge du jedermanns gefälliger Benutzung auf die Straße du stellen.

"Spartatus", so bläht sich der "Vorwärts" auf, "ist ein Zwerg gegen die republitanische Soldatenwehr." Mag sein. Aber er wird zum Riesen gegenüber einer Regierung, die ihre Schuttruppe ängstlich von jeder Stätte fernhält, wo Spartatus seine blutige Willtürherrschaft dreist und hohnlachend aufrichtet.

#### Sin schmachvolles Kapitel

Milhelm II. ist schweigend gegangen. Dein Sohn, der ehemalige Kronprinz, hat fein schimpfliches Entweichen nachträglich burch eine Geste à la Fontainebleau zu verbessern unternommen. Ein von ftilgeübter Sand entworfener Abschiedserlaß mußte berhalten, um bie "Gefühle bes scheibenben Beerführers" feinen (fcmablic von ihm im Stich gelassenen) Truppen in pathetischer Form zu übermitteln. bitteren, sehr bitteren Empfindungen wird mancher, der in der einstigen Heeresaruppe Deutscher Kronpring gekampft hat, biese hochtlingenden Worte lesen, die betannt wurden, als ihr Urheber schon längst in bem "bescheibenen Bauschen" jenseits ber beutschen Grenzpfähle weilte.

"Bier lange, schwere Jahre durfte ich mit meinen Armeen sein in Sieg und Rot, vier lange Jahre gehörte ich mit ganzem, vollem Berzen meinen treuen Truppen."

Bier lange, fcmere Jahre im Schlogquartier von Stenan, das jeden nur erdentlicen Romfort aufwies — welche achtunggebietende Leistung! Dazu der aufreibende Dienst, bestehend aus täglich zwei kleinen Stippvisiten bei ben Stablern. In Sieg und Not. Wann, mahrend des Krieges, hat er jemals ber Not ins Gesicht geseben? Er batte alles und schämte sich nicht, es zu zeigen und seinen Berstreuungen zu leben. Bu Beiten schwersten Pferbemangels mar sein Marstall gefüllt mit traftstrogenben Reittieren. Eine ganze Meute von Windbunden tobte im Schlokpart. Ja, sogar bie Uffen mußten aus Botsbam tommen, damit er an ihrer Zerstörungswut sein tindisches Ergöhen habe. Und die Franzosenkinder von Stenay wurden mit Ruchen und Schotolade traktiert, indessen bie beutschen Rämpfer mafferiges Dorrgemufe ichlürften. gonges polles Berg geborte ben Truppen. Wirtlich? Frangofifden Weibsbilbern geborte es, und Feldgraue waren gut genug, als Bosten seine Schäferstundchen zu bewachen. Go wahrte er bas Anseben der Oynastie, so wirkte er für die Sochhaltung des monarchischen Gedankens!

Es sind von Holland aus Außerungen bes ehemaligen Kronprinzen in die deutsche Presse übergegangen, in denen auf Rosten des Vaters und des Generals Ludendorff die eigene Unschuld am Verlauf der Olnge mit gestissentlichem Eiser darzutun versucht wird. Wir bezweiseln die auf weiteres die Echtheit dieser Kundgebung. Denn sie bedeutet nichts anderes als eine angstschlotternde Spekulation auf die Schonung der Entente mit dem gleichzeitigen verstecten Anerdieten eines Belastungszeugnisses. Rund heraus gesagt: Eine Lumperei.

Friedrich Wilhelm, der frühere Kronprinz, hat oft den Telegraphen in Bewegung gesetzt wegen sehr nichtiger Dinge. Hier aber handelt es sich um die Frage seiner "Reputation". Und die wäre, meinen wir, doch auch wohl eines Telegramms wert. Warum kam kein Widerruf aus Holland? Warum?

#### Die Schande im Osten

s ist mehr als beschämend, es ist eine Schanbe! Rein Mensch in Feindesland, stellen die "Berl. A. Nachr." fest, verlangt von uns, daß wir die Polen in den östlichen Provinzen schalten und walten lassen, als seien die Grenzen Preukens von der Landtarte gewischt. Ausbrücklich heißt es im Waffenstillstandsvertrag, bak wir unsere Beere im Often nur hinter die bisher geltenden Grenzen des Reiches zurückzuziehen haben, ja, wir sind barüber hinaus verpflichtet worden, in den Ostsee- und in den Schwarzmeerlandern Wache zu balten gegen den Bolfchewismus. In ber Rudfict haben Deutsche und die in Odessa gelandeten Truppen der Entente als Berbundete zu gelten, — so ließ sich der Befehlshaber der Ententetruppen vernehmen. Den Volen freilich baben bie Staatsmanner in London, Paris und Washington eine Extrawurst gebraten; sie haben sie als selbständige Nation anerkannt, und wir baben bem - gern -Rechnung getragen und Bolen geräumt. Unter unrühmlichen Erscheinungen, beren Folgen unsere Besatungstruppen zu tragen hatten und haben. Nirgendwo aber war die Rede bavon, bag wir den Polen im preußischen Staatsgebiet Protura zu geben hatten, die Grenzen Polens zu weiten und in Posen, West- und Ostpreußen und in Schlesien alles fix und fertig zu machen für die Loslösung polnischer und deutscher Gebiete vom Reich. Das ist die Aufgabe des sogenannten Teilgebietslandtags gewesen, und wir muffen ihm zugestehen, daß er ganze Arbeit geleistet, die Bewegung schwungvoll in Gang gebracht hat. Es ist für die Polen leicht, ihr Verhalten zu beschönigen. Sie geben por, daß sie gar nicht daran benten, ben Beichluffen der Friedenstonfereng voraugreifen, dak sie aunächst nichts weiter tun, als der polnischen Bevölkerung diejenigen Rechte zu schaffen, auf die sie Anspruch bätten als preukische Staatsbürger polnischer Bunge. Wir wissen natürlich, wie es gemeint ilt, aber wir perlassen uns ganz auf Wilsons Anschauungen über die Polenfrage (Punkt 13

seines Programms) und übersehen geflissentlich, bag bie Polen im Parifer Rabinett, nicht im Weiken Baufe von Wasbington für ihren Frieden arbeiten. Und ber sieht anders aus als der Wilsonfriede. Bezeichnend ist es hierfür, daß die Pariser Agentur Bavas die Meldung bringt, daß die polnischen "Divisionen", die sich aus in Amerita lebenden Polen gebildet haben, nach Le gavre abgereist seien, um von dort aus nach Dangig zu geben, um die Provinzen Posen und Schlesien zu besetzen und ihr Hauptquartier in Posen aufzuschlagen. (Auch von einer polnischen Armee, die sich in Stalien gebildet hat, wird berichtet, sie sei zur Besetzung Danzigs bereit! D. T.) Die tattischen Manöver der Polen werden sich zu gegebener Zeit in der Politik strategisch auswirken. Für diesen Moment heißt es bereit fein, und bie Polen werden es fein. Darauf tonnen wir sicherer bauen, als auf Wilson. Es tann als febr mahrscheinlich gelten, daß die Politik der vollendeten Catfachen auf ber Friebenstonfereng eine hervorragende Rolle Spielen wird. Was vollendete Catsachen sind, seben wir schon an gewissem Beispiel im Westen, soll es auch im Often dabin tommen? ...

Wir hoffen, daß die Friedenstonferenz ben Polen aufs Maul schlagen, daß Wilson mit seinen 13 Paragraphen gegen sie ins Feld ruden wird. Geben wir uns boch teinen Illusionen bin. Wenn wir ben Polen erlauben, vollenbete Catfachen zu schaffen, wird die Friedenstonferenz gern bereit sein, sie anzuerkennen. Saben bie Deutschen nicht Luft, ihr Volts- und Gigentum ju verteibigen, fo muß ihnen doch selbst wenig daran liegen, haben fie nicht bie Macht bazu, bann ist das Beweis genug für die Notwendigkeit der Loslosung: fo tonnte die Rede lauten, die unsere Unterhändler auf der Ronferenz zu hören bekommen werden....

In Danzig antern englische Schiffe, englische Kommissare, vielleicht auch Journalisten, werben sich überall umschauen. Sie werben nur die Oberfläche sehen. Sollen

sie den Eindruck erhalten, daß der Deutsche dort tatsächlich nichts mehr zu sagen hat, daß er nichts mehr zu sagen haben will?

#### Qudendorffs "Grundfehler"

du ben neuesten "Enthüllungen" bes Grasen Czernin, ber nach ber "Deutschen Alligemeinen Zeitung" (früher "Nordbeutsche") "ben lebhaften Wunsch hat, wieder eine hervorragende politische Rolle zu spielen", bemerkt die "Deutsche Tageszeitung":

Czernin bebt die Sobe seiner politischen Weisheit gegenüber der von ihm so beurteilten Rurglichtigteit der deutschen Militars, besonders Ludendorffs, hervor. Das ist in biefem Augenblide überaus billig, wirb aber por der geschichtlichen Wahrheit nicht standhalten tonnen. Der eigentliche Grundfehler, den Hindenburg und Ludendorff gemacht haben, und der sich schließlich als verhängnisvoll an sich und in seinen Folgen erwiesen hat, lag barin, daß sie nicht sofort, als sie an die leitende militärische Stelle gelangten, mit Bethmann Hollweg und seinem ganzen System vollständig und rücksichtslos aufräumten. Diefen Erägern ber halben, unentschlossenen, nicht siegen wollenden Politik ist schließlich alles zum Opfer gefallen, einschließlich der Bermürbung des Frontgeistes durch Unentschlossenheit auf der einen, entschlossene revolutionare Wühlerei auf ber anderen Seite. Hier liegt die Wurzel alles Übels und alles Unheils, welche das Deutsche Reich und Volt betroffen haben.

Graf Czernin bedauert, daß Lubendorff tein politisches Gegengewicht von genügender Schwere gefunden habe. Wir bedauern, daß auf dem Reichstanzlerposten und im Auswärtigen Ant nicht starte und befähigte Männer gewesen sind, welche bewust und entschlossen in der selben Richtung strebten, wie Ludendorff und Jindenburg. Dann wäre der Krieg vom Deutschen Reiche gewonnen worden, und zwar tros dem damaligen Österreich-Ungarn und den dort leitenden Staatsmännern und tros dem Raiser Karl.

#### Sin Lichtblick

3n dieser Beit maßloser nationaler Ber-fahrenheit wirkt es wahrhaft herzerfrischend, mit welcher Energie die Deutschen in der Ostmart selbst ihr Schickal in die Kand nehmen, nachdem sich deutlich gezeigt hat, daß von der Regierung ein tatkräftiges Eingreifen nicht zu erwarten ist. Ein deutscher Provingialvolksrat hat sich gebildet und ift entschlossen, mit, wenn es nicht anders sein tann, gegen die Regierung die schlummernden Kräfte bes Widerstands zu erweden. Der Regierungsvertreter Berr von Gerlach ist mit seinen verwaschenen Ausgleichsvorschlägen an die unrichtige Abresse geraten. Ein Abgesandter des Volksrates hal bem beutschen Minister Birsch auf seine Frage, ob den Deutschen in der Proving Posen vielleicht ein Beirat als Hilfsorgan ber Regierung willtommen ware, geantwortet: Den wurden wir sofort beim Rragen fassen und an die Luft setzen. Die Deutschen verlangen von der Regierung weiter nichts, als daß sie die offenbare Vergewaltigung der beutschen Minberheit - stellenweise ift es sogar die deutsche Mehrheit — durch die Bolen nicht länger bulbet.

Die Deutschen sind, wie sich ber "Berl. Lotal-Ung." berichten läßt, entschlossen, die Regierung bazu zu zwingen, bag fie ihre Pflicht tut, denn sie fühlen sich gerade auf Grund ihres Deutschtums zu gut dazu, um den neuen polnischen Machthabern, die ben Sozialismus lediglich für ihre nationalen Swede migbrauchen, sozusagen als Ranonenfutter zu dienen. Sie leben auf einem durch deutsche Kulturarbeit von Jahrhunderten geheiligten Boben, und wenn man in Berlin nicht empfindet, was es heißen will, diese 800000 Deutsche einfach aus angestammtem Besitz zu entwurzeln, in der Provinz Posen ift, nach porübergehender Zurückbrängung bes deutschen Nationalbewußtseins, der starte Wille zum Eigenleben mit elementarer Gewalt wieder erwacht. Und man will es doch einmal darauf antommen laffen, ob eine deutsche Regierung ihre eigenen Landestinder einer Frembberrichaft ausliefert, ober ob sie

sich noch rechtzeitig auf ihre Pflicht besinnen wird. Zebenfalls: die Unfange ber Bewegung find nicht zu unterschätzen. Schon sind in der Stadt Posen von 65000 Deutschen rund 35000 dem deutschen Volksrat handschriftlich beigetreten, darunter mehr als die Hälfte Frauen. Sollte ber Friedenstongreß zur Lostrennung von Teilen der Oftmart führen, so soll wenigstens dafür gesorgt werden, daß der sehr bedeutenden deutschen Minderheit nicht bloß ihre Rechte auf dem Papier zugesichert werben, sondern daß sie einen festen organisierten Vollsbestandteil bildet, über dessen Lebensinteressen teine Regierung binweggehen kann — auch keine polnische Regieuna.

#### Berraten und verkauft

ie militärische Besetung Deutsch-**2** Bohmens ist nunmehr vollzogene Tatsache — ein Schauspiel, für dessen erschütternde Tragit in Berlin, wo die Attionsfähigkeit nicht einmal bis zum Vorort Neutölln reicht, nicht das mindeste Verständnis aufgebracht wird. Mit rücksichtsloser Härte verfolgen die Eroberer bas Biel, burch Rohlensperre und A: shungerung die deutschböhmische Bevölkerung, die icon im Rriege Unfagbares gelitten hat, vollends zu zermurben. Mit denselben verbrecherischen Mitteln wollen sie die Abtretung bzw. den Verzicht Deutsch-Österreichs auf Deutsch-Böhmen von den Wiener Stellen erpressen. Ein bewaffneter Widerstand ist fo gut wie ausgeschlossen. Deutsch-Bohmen hat seine Mannestraft bem Bause Babsburg geopfert, der Ticheche, der das ehemalige Vaterland schamlos verraten, der weitab vom Schuß geblieben, steht heute ftart und unversehrt da. Die 31/2 Millionen Deutschen in Böhmen und Mähren sind rettungslos in seine robe Gewalt gegeben. Die deutsche Volksregierung, wenn man die sich ständig befehdenden beiden Redellubs so nennen darf, schließt Lieferungsverträge mit den Tschecho-Slowaten ab, als ob die verzweifelte Not der deutschen Brüder ihnen völlig "schnuppe", nicht einmal eines papierenen Brotestes wert sei.

Wie die "Deutsche Atg." aus zuperlässigen Quellen wissen will, trägt sich die Entente mit dem Gedanken der Errichtung eines österreichischen Föderativstaates, der die Tichecho-Slowaten, die Madjaren, Subflawen und — Deutsch-Österreicher unter dem Repter des Raisers Rarl umfassen soll. Denn um den Preis der Eingliederung der Deutschen Böhmens, Mährens und Schlesiens in den tschecho-slowatischen Staat haben Majarnt und Genossen auf die republitanische Regierungsform verzichtet, wozu bemerkt werden mag, daß die monarchische Gewalt der Habsburger allerdings auf eine bloke Repräsentation beschränkt merben würde.

Wenn dem so ist und es in diesem Stile weitergeht, sind wir auf dem besten Wege, uns durch unsere sträsliche Passivität die letzen Möglichkeiten für eine bessere Zutunst abzuschneiden. Schuld daran tragen die Männer, die über öden Kathalgereien die Selegenheiten zu entscheidenden Schlüssen verpasten — vielleicht aber, ihrer ganzen Natur nach, den nun einmal unerläßlichen Nut dazu nicht ausbringen konnten.

#### Deutsche Hunde

er Soldatenrat ber Armee und Marine Libau erläßt in der "Libauschen Zeitung" eine Kundgebung, die — in einem hier nicht näher zu behandelnden örtlichen Zusammenhange — folgende Tatsachen feststellt:

"Feststellen wollen wir ausbrücklich, daß die deutsche Verwaltung während der Oktupationszeit sämtliche von den Russen bei ihrem Abzug zerstörten Betriebe, Docks, Brücken usw. wiederhergestellt und der Stadt in betriebsfähigem Bustande übergeben hat. Ferner werden samtliche neugebauten Eisenbahnen betriebsfähig übergeben. Es gaben auch die Mitglieder der Kommission, soweit sie der Stadtverwaltung und dem Arbeiterrat angehörten, ihrer Verwunderung darüber Ausdruck, daß sie alles in mustergültigem Zustande antrasen. Ebenso wie bei den Materialien haben wir auch bei den

Rohlen und Lebensmitteln bas weitgehenbste Entgegenkommen gezeigt."

Was war der Dant des lettischen Arbeiterrats für diese schon mehr als großmütige Handlungsweise? Streits und Demonstrationen, Fahnen mit Inschriften: "Nieder mit der deutschen Oktupationsmacht!" Ruse: "Nieder mit den deutschen Junden!"

"Deutsche gunde" sind wir in ber ganzen Welt, nicht mehr nur im Auslande, sondern auch in den vom Feinde besetzten Gebieten ber eigenen Beimat, benen balb andere Heimatsgebiete und vielleicht bas ganze Deutschland folgen werben, - "so weit die beutsche Runge klingt". Das — besetzte — "Vaterland muß größer sein". Wem danten wir das? Letten Endes boch ber eigenen polizeiwidrigen politischen Dummbeit. Schwäche und Feigbeit. Rivilcourage findet man in Deutschland nur noch bei ben Liebknechtleuten und Spartaciden, bei Verrückten und Verbrechern. Das Bürgertum schläft den Schlaf "behaglicher Verzweiflung", und die Ebert-Scheidemann-Regierung brobt mit geballten Fäusten — in der Hosentasche, balt sich eine "Republikanische Webr" von 10000 Mann, beren § 1 ber Wehrverfassung lautet: "Von ber Waffe barf unter teinen Umständen Gebrauch gemacht werben." Gr

#### Der Traum von unseren "blauen Zungens"

n ber "Sübbeutschen Zeitung" schilbert 🐧 **)** Korvettentapitān Frhr. v. Forstner, im Ariege Rommandant von U 28, zurzeit 1. Offizier bes Rl. Areuzers "Königsberg"-Wilhelmshaven, in streng abwägender, unparteilscher Untersuchung, "Wie alles so lam". Was irgend nur zugunsten der Mannschaften, zum psychologischen Verständnis, zur Entschuldigung ihrer Kanblungsweise sich geltend machen läkt, wird betont vorgeführt. Verfehlungen von Vorgesetzten und andere Misstände werden teineswegs verschwiegen. wenn auch nicht nach üblem Muster verallgemeinert. Und boch — die Schuld läft sich nicht abwaschen, bas Unbeil nicht wieber gutmachen. Das Bilb, as wir von "unseren

blauen Jungens" in stolz und warm vertrauendem Herzen trugen — es war ein Traumbild. Seworden vielleicht. — Der solgende für den Verfasser unverbindliche Auszug bedeutet im Rahmen des Sanzen nur einige lose aneinandergereihte Absähze: Wir können annehmen, daß der größte Teil unserer Mannschaften an den ihnen immer vorgeredeten internationalen Charakter der Bewegung glaubte. So konnte ein äußerer Anlaß, der durch geschickte Agitation als Durchtreuzung dieser internationalen Verbrüderung ausgelegt wurde, hier leicht dem Faß den Boden ausschlagen.

einer Unternehmung auf Schillig-Reede vor Wilhelmshaven Ende Oktober d. Is. versammelte, die, wie wir jett gehört haben, als Entlastungsbewegung für den rechten Flügel unserer Armee bei Räumung der belgischen Küste und des Hinterlandes dienen sollte. Die Zusammenziehung unserer Flotte konnte nicht verborgen bleiben; schnell waren Gerüchte aller Art über ein beabsichtigtes verzweiseltes Einseten unserer Schiffe unter den Mannschaften verbreitet.

Jett setten die trübsten Stunden und Tage unserer Marine ein. Niemand wird sie vergessen, der sie mit durchmachen mußte!

Meutereien brachen aus, und bie geplante Unterstützung für unsere Brüber du Lanbe tonnte nicht burchgeführt werben.

Wir mußten mit Tränen in den Augen einen dicen Strich tun unter unsere Marinegeschichte, und Deutschland mußte all sein Hoffen und seine Liebe, die es auf seine Flotte und seine blauen Jungens gesetzt hatte, du Grade tragen. —

Es lag fraglos bei den weitaus meisten Leuten der sanatische Glaube an die Internationale der Aussehmung zugrunde, während der Gedanke an ihr teures eigenes Leben weiche Gemüter mit auf deren Seite zog....

Niemals wird unsere Armee es vergessen, daß die Marine in ber Beimat ihr in der tritischen Stunde, turz vor bem Abschluß des Waffenstillstandes, n den Ruden fiel, und niemals wird das

Vaterland es seiner Marine verzeihen tönnen, daß dieses gerade zu jener Beit erfolgte, so daß unsere Feinde, pochend auf die zusammengebrochene deutsche Seemacht, uns diese harten Waffenstillstandsbedingungen auferlegen konnten, unter denen unser Volk jeht schmachtet....

Die Führer der Bewegung müssen das bald ja selbst einsehen. — Sie haben sich verrechnet, falls sie wirklich mit dem internationalen Abergreisen auf unsere Feinde rechneten, sie haben nie zu sühnende Schuld auf sich geladen, falls sie die Massen töderten mit unwahren Gerüchten über Zustände bei unseren Feinden, an die sie selbst nicht glaubten!

Allmählich kommt schon die Ernüchterung ber Gemüter.

Foch ist nicht ermordet, sondern diktiert uns mit der größten Kaltblütigkeit des rücsichtslosessen Siegers die härtesten Bebingungen.

Die englische Flotte ist so intakt und kampsbereit wie je zuvor, mit diesem Gefühl tehren alle unsere Mannschaften zurück, die jest mit Teilen der englischen Seemacht in Berührung kamen. Ich selbst hatte schon zweimal Gelegenheit, seit Abschuß des Waffenstillstandes Teile der englischen Flotte zu beobachten, und kann dieses nur bestätigen.

Es wird auch die Zeit kommen, da die Hauptschreier sich ihres jezigen Verhaltens schämen werden, und die Zeit ist schon da, wo unsere Brüder der Armee sich bei der Marine dafür bedanken, daß sie nach jahrelanger harter Kriegsarbeit daheim jezt kein ruhig friedlich Haus vorsinden, um ausruhen zu können von allen Kriegsmühen der letzten Zahre.

Von vielen unserer Seeleute habe ich es schon persönlich gehört, daß sie jett im Binnenlande von feldgrauen Kameraden beschimpft, ja auch tätlich angegriffen wurden wegen des Verhaltens der Marine.

Dieses hat natürlich oft die Falschen betroffen, die nichtsahnend von ihrem schon vor Eintritt der Ereignisse angetretenen Beimatsurlaub zurückhrten. Teilweise konnten sich diese dann vor weiteren Belästigungen

nur durch Anlegung von Zivilkleibern retten Es muß hier auch erwähnt werden, daß viele Agitatoren jett im Lande herumreisen, die sich unberechtigt Marineunisormen verschafft haben. Es liegen Beweise dafür vor, daß Marineunisormen von solchen Leuten zu hohen Preisen gesucht und leider auch von einigen Mannschaften für diese Zwede vertauft wurden...

Ein unerklärlich Wort hat neulich der Rapitan 3. S. a. D. Persius in einem Artitel ausgesprochen: "Die deutschen Matrosen leisteten durch ihre Cat (Meutereien) dem Vaterlande unschähbare Vienstel" Herr Rapitan Persius, sollten Sie dieses wirklich glauben?...

#### Gleiches Recht für alle?

Der Berliner Vollzugsrat, der die agita-torische Hetze des Spartatusbundes in Wort und Schrift schweigend duldet und selbst tätlichen Übergriffen schlimmster Art mit verschränkten Urmen zusieht, halt es auf ber andern Seite für angebracht, scharfe Magnahmen gegen diejenigen Kreise anzubroben, die sich die Betämpfung des jubiiden Einflusses angelegen fein lassen. Bier wird also ganz offen ein Ausnahmerecht für bas Jubentum verfundet. Der Jube, der sich herausnimmt, in alle und jede Ungelegenheit seine Nase zu steden, ber oft in der einseitigften und verletendsten Form seine Anteressen vertritt und seine subjettive Meinung ben anderen Vollsgenoffen formlich mit Gewalt aufzudrängen trachtet, beansprucht für sich selbst völlige Immunitat perlangt nicht mehr und nicht weniger, als daß er, der Jude, von Gesetes wegen außerhalb jeber tritischen Beleuchtung gerückt werde! Wir feben, welchen lieblichen Buständen wir unter einer vorwiegend jüdischen Regierung entgegentreiben.

An einer Berliner höheren Schule hat ein Schülerbund in einem Flugblatt die Betämpfung des Internationalismus und die Hochhaltung der alten deutschen Ideale gegenüber fremden Einflüssen als erstrebenswert bezeichnet. So hat sich nun die derzeitige Regierung die Shülerräte nicht gedacht. Zebe Außerung nationalen Empfindens bei unserer Zugend riecht nach
Gegenrevolution und Antisemitismus. Das
"Berl. Tagebl." schreit Zeter und Mordio,
und der verängstigte Direktor hat nichts Siligeree zu tun, als diesen "tendenziösen" Schülerbund sofort pflichtschuldigst aufzulösen.

So sieht die Freiheit aus, die sie meinen!

#### Harafiri

14. Dezember 1918. Großer Erfolg ber beutschen Republik! Der Wassenstillstand verlängert. Deutscher Schiffsraum für Lebensmittelversorgung — hurra! Die "Deutsche Beitung" besieht sich das "Objekt" bei Licht und kommt zu folgendem Befunde:

Erst hat die Entente uns die Waffen und die Kriegsflotte weggenommen, bann nimmt sie uns bas Eisenbahnmaterial weg, alles hubsch nacheinander mit kleinen gugeständnissen, die die eble Menschlichteit ber verbundeten Völker im ichonften Lichte er strahlen läßt, und nun hat sie einen begreif: lichen Hunger auf die 21/2 Millionen Connen Schifferaum, die noch in deutschen Rafen liegen. Um diese zu bekommen, bangt man sich wieder das Mäntelchen christlicher Nachstenliebe um, indem man erflart, ben Schiffsraum nur verwenden zu wollen, um Deutschland mit Lebensmitteln zu verforgen. **Es** find boch gute Rerle, die Berren Foch und Genossen: sie konnen das Hungerelend, bas sie verschuldet haben, nicht mehr mit ansehen, und das deutsche Volt wird erleichtert aufatmen in der Meinung, daß die Entente doch viel beffer sei als ihr Ruf. War's nicht einfacher gewesen, man hätte die Blocade aufgehoben und der deutschen Flotte gestattet, Lebensmittel aus Nord- oder Subamerita, wenn auch in rationierter Menge, hereinzubringen? In Wirklichteit steht die Sache so: die Entente sucht nach einem Vorwand, uns die Handelsflotte zu nehmen, und dieser Vorwand ist die Lebensmittelverforgung Deutschlands. Möglich, bag man uns, um den Schein zu wahren, auch etwas Lebensmittel gibt, um nicht sogleich bas Fell abzuziehen und sich um künftigen Prosit zu bringen; aber wer im Ernst glaubt, daß wir jemals diese Handelsflotte wiedersehen werden, der ist ein politisches Kind.

Es ist Berrn Foch jedenfalls sehr schmerzlich, für seine Menschenfreundlichkeit noch eine Gegenforderung stellen zu muffen, namlich bas Recht zur Befegung ber fogenannten "neutralen Bone". Aber mit blutenbem Bergen muß der ebelmutige Mann die Forberung stellen. Bufällig umfaßt bie "neutrale Bone" den Rest unseres großen Industriebezirks mit Essen und anderen gesegneten Stäbten, mit anderen Worten: unsere gange Schwerindustrie wird unter die Aufficht der Entente gestellt und hat von jest an für die Entente zu arbeiten. Da macht man nicht viel Federlefen mit den A.- und S.-Raten. Wer nicht pariert, wird eingesteckt, und die Rugeln siten den Franzosen verteufelt loder in den Läufen. Auf diese Weise sorgt man für "Ordnung" in Deutschland, und es ist ebenfalls ein merkwürdiger Zufall, daß diese Ordnung mit dem tünftigen Profit der Entente zusammenfällt. Unsere Schwerindustrie kann also durch den waderen Spartatus und seine Geistesverwandten bei den Unabhängigen nicht mehr ramponiert werben, d. h. die Millionen beutscher Sklaven im Westen haben im Soweiße ihres Angesichts für die Entente zu arbeiten, die sich auf diese Beise die Rriegsentschädigung sichert. Das ist der tiefe Sinn der neuen Waffen stillstandsbedingungen.

Das danken wir der Revolution. Das Chaos in Deutschland hat die Entente dingstlich gemacht. Sie sagt sich, daß das jezige Deutschland beim besten Willen keine vernünstige Kriegsentschädigung zahlen kann. Sie nimmt an, daß der Wirtwarr im Reiche bedeutende Fortschritte machen wird und so Bell, das man scheren wollte, davonschwimmt. Dem mußte vorgebeugt werden; darum sicherte man sich den deutschen Westen und die Jandelsslotte. Im übrigen wird es den menschensteundlichen Herren in Paris und London ziemlich gleichgültig sein, wenn der Sozialismus das Deutsche Reich end-

gültig in Stüde schlägt. Dieser wundervolle Bustand restloser Ohnmacht ist unseren Nachbarn ja nur erwünscht.

#### Herrn Abolf Hoffmanns Befähigungenachweis

🝞ie war es möglich, so wird aus Uni-🔰 versitätskreisen geschrieben, daß man jemand an die Spite des Unterrichtswesens stellte, an dem die Volksschule mit so wenig Erfolg gearbeitet hat, daß er nicht einmal richtig sprechen und schreiben tann! Damit nicht genug, hielt er es sogar für angezeigt, als er sein Amt antrat, por den versammelten Raten seines Ressorts auf diese Mängel noch ausdrücklich binzuweisen. Wenn er diese der Schule zur Last legte — das tut bekanntlich jeder Schüler, der nichts leistet -, dann ist ihm, wenn wir nicht irren, bereits im Abgeordnetenhause erwidert worden, daß es genug Leute gibt, die keinen besseren Unterricht genossen haben wie er und doch ein durchaus torrettes Deutsch sprechen. Wenn er da versagt hat, dann liegt das also nicht an der Schule, sondern an ihm. Vollends die Höhe ist es, wenn er diese Mängel mit der Versicherung abtun zu können glaubt, er habe ein warmes Berg für das Unterrichtswesen. Wir möchten den giftigen Sohn boren, mit dem er über einen konservativen Rultusminister hergefallen wäre, ber etwas Ahnliches gesagt hatte. Auf das Herz kommt es da weniger an, als auf den Verstand und die Renntnisse. In Universitätstreisen und in allen Unterrichtsanstalten ist es jedenfalls nicht gebräuchlich, den durchs Eramen zu lassen, bessen Kenntnisse versagen, wenn er versichert, er habe aber ein warmes Berg für das Fach, von dem er nichts versteht. Vielleicht wird das unter dem neuen Herrn anders.

#### Zeitgemäßes Schulidhu

QI bolf Hoffmanns phantastische Schulreform treibt ihre ersten wunderholben Bluten, wie die folgende — durchaus seriöse — Zeitungsmelbung beweist: "Zehn Symnassiasten der Unterprima dis Obertertia in Schrimm bilbeten einen Schülerrat. Symnasialdirektor Wunderach wurde als Oberhaupt der Schulgemeinde anerkannt und belassen."

Wurde er? Welch ein erkleckliches Maß von Wohlwollen und Herablassung?

So gehen Karlchen Miehnicks kühnste Träume in Erfüllung.

#### Als hätten wir gesiegt

Achtung!
Pulverarbeiter Dünebergs!
Am Montag, 2. Dezember, findet in beiden Gälen des St. Georg. Gesellschaftshaus, Besenbinderhof 9 (Ind.: Bed) der
1. große Ball

für sämtliche Angestellte der Fabrit statt, wozu alle Freunde und Betannte eingeladen sind. Berbunden mit Saalpost, Saalpossen, Polonaisen, Gesellschaftsspielen, Aberraschungen und sonstigen Belustigungen. Erstlassige Musik. Sektdar im oberen Saal.

So ist es recht. Blog nicht geniert, Herrschaften. Immer ein ins Bergnügen. Großer Zubel und Erubel. Die Settpfropfen knalen

Und der Henter steht vor der Tür.

#### Sin schönes Stücklein Nächstenliebe

Im Staatsanzeiger für Württemberg vom 5. ds. sindet sich eine öffentliche Zustellung und Ladung, saut welcher die Erben einer Witwe L., ein Sohn und 3 Töchter, sämtlich in besten Verhältnissen, barunter ein Fabrikant und eine Fabrikantenfrau, vertreten durch nicht weniger als 3 Rechtsanwälte, klagen gegen einen Herrn N. N., zurzeit beim Landsturmbat. XIII, 10 und dessen Wefrau auf Bezahlung rückständigen Mietzinses im Betrag von 54 M 41 In nebst 4% Prozeszinsen und auf Tragung der Kosten des Rechtsstreits.

Wenn die Aläger recht behalten, was nicht zweifelhaft ist, werden sie jedes um 13 *M* 323/4 Pfennig nebst einigen weiteren Pfennig Prozeszinsen reicher sein, die Betlagten um 200 ober mehr Mark ärmer.

Sollte man nicht für die armen Erben eine öffentliche Sammlung veranstalter., damit sie auf einsacherem, christlicherem Weg zu ihrem Seid tommen und von ihrem Opfer ablassen? Oder haben diese Erben unter ihren verschiedenen Kaminen, Fabriltaminen, nicht eines, in das sie den ganzen Bettel schreiben könnten? Und so etwas in solcher Beit! Ja, die bessere Sesellschaft! S. R.

## An die Türmerleser!

im Oktober 1914, den Türmer während der Kriegsdauer in entsprechender Raumverteilung als Kriegsausgabe halbmonatlich erscheinen zu lassen. Der Türmer kann heute seine Aufgabe, eine Kriegschronik eigenen Stils zu geben, als abgeschlossen betrachten. Wir glauben daher den Wünschen unserer Leser entgegenzukommen, wenn wir mit dem vorliegenden Dest zur altvertrauten Form der Monatsschrift zurückehren und damit auch wieder den Unterhaltungsteil sowie die Kultur- und Kunstragen in ihre alten Rechte einsehen. Daß die politischen Vorgänge uns dessen ungeachtet wohlgerüstet auf dem Posten sinden werden, bedarf keines Wortes.

Berantwortlicher und Hauptschrifteiter: 3. E. Freiherr von Grotthuß . Bilbenbe Aunst und Musit: Dr. Rarl Stord Alle Zuschriften, Ginsenbungen usw. nur an die Schriftleitung des Türmers, Zehlendorf-Berlin (Wannsechahn) Orud und Berlag: Greiner & Pfeisser, Stuttgart



Leuchtende Stunden

Beilage zum Türmer

Frit Gärtner



XXI. Jahrg.

Pebruar 1919

Bett 8

# Wie kommen wir aus Schande und Clend heraus?

Von J. G. Freiherrn von Grotthuß

clend. Die Schande ist ja schon so hoch gestiegen, das Gesühl dagegen so abgestumpft, daß der paradore Zustand eingetreten sein müßte, in welchem mit dem Höhepunkte auch der Tiespunkt erreicht ist. Aber das wirtschaftliche, das physische Elend kann noch gesteigert werden oder sich in gesteigerten Maßen auswirken. Einem physisch so erschöpften Volke wird aber dann je de Schande zugemutet werden dürsen, wenn ihm nur sein nacktes Leben gestristet wird, und es wird dabei nicht einmal mehr ein Sesühl für die Schande ausbringen. Groß ist die "neutrale Zone" nicht, die uns von diesem Zustande noch trennt.

Hier besteht eine Wechselwirkung: ohne den physischen Zusammenbruch wäre der moralische nicht gekommen, ohne den moralischen nicht der physische. Ich möchte aber den moralischen an die erste, die entscheidende Stelle setzen. Kein anderes Volk hätte es, auch nach denkbar schwersten Niederlagen, in denkbar schwerster Notlage sertig gebracht, gerade diese Lage "auszunützen", nur um sich mit Recht oder Unrecht — die Frage scheidet ja hier völlig aus — von seinen eigenen Führern zu "befreien", an ihnen sein Mütchen zu kühlen, ohne auch nur sich

Der Türmer XXI, 8

•

Digitized by Google

Rechenschaft darüber abzulegen, daß es sich damit in die niedrigste Knechtschaft Fremder begibt. Wäre diese Jandlung nur gegen die Fürsten und das herrschende "System" gerichtet gewesen, — man brauchte sie noch nicht als treulos zu bezeichnen. Aber das deutsche Volk hat sich selbst an seine Feinde verraten und verkauft, und das ist die schwerste Untreue. Ein Volk kann die Treue gegen seinen Fürsten brechen und doch die höchste Treue wahren, wenn der Fürst ihm nicht die Treue hält, wenn er ihm ansinnt, untreu gegen sich selbst zu werden. Dieses Verbrechen hat dem Volke kein Fürst zugemutet, der blinde Hödur hat es aus sich selbst begangen.

Das ist ein schlimmer Charakterfehler, hier offenbart sich wieder, daß, was an Charakter im deutschen Volke ist, nicht der Charakter seiner Mehrheit, seiner breiten Massen, sondern der Charakter einer Minderheit von Überragenden ist, und daß das deutsche Volk ohne diese Eigenwüchsigen und Geradegewachsenen ein charakterloses Volk wäre.

Welches Volt hat je solche Revolution gemacht? Frankreichs revolutionäre Beere segten die europäischen Großmächte vor sich her, Englands Revolutionen solgte Englands Ausstieg zum Weltreich. Die deutsche Revolution stürzt sich mit widernatürlicher Wollust auf die eigene Wehrmacht und ruht nicht, dis es diese eigene Macht zu Wasser und zu Lande kurz und klein geschlagen, sein Raiserreich, eine der gewaltigsten und segensreichsten Schöpfungen der Weltgeschichte, zertrümmert, sich die aufs Hemde entwaffnet, die Schamteile entblößt hat, um dann — unter den klatschenden Peitschenhieben des Feindes vor ihm auf den Knien zu rutschen, sie um Gnade und Barmberzigkeit anzuslehen, ein Stüdchen Brot von ihnen zu erwinseln. Aber wie gesoppte japsende Hunde muß sie immer wieder vergeblich nach dem nur mimisch zugeworfenen Bissen schandpent! — Frankreichs und Englands Revolutionen läuteten gesteigertes Leben, Weltgeltung ihrer Völker ein, die deutsche Revolution läutet das Armsünderglöckein dem Serichteten auf dem Schinderkarren, dem seinen Henkern ausgelieserten deutschen Volke.

Der Charaktersehler ist einmal da, ist eine Taksache, und nichts wäre verkehrter, als sie zu beschönigen oder zu verschleiern. Denn nur, wenn wir diese Taksache in unser Bewußtsein aufnehmen, sie unseren Bemühungen für eine Rettung unseres Volkes, für seine Zukunft zugrundelegen, dürsen wir hoffen, daß sie zum Ziele führen. Die "oberen" Rlassen haben das deutsche Volk in seiner großen Mehrheit teils gründlich überschätzt, teils noch gründlicher unterschätzt. Die einen haben ihm romantische Tugenden angedichtet, die es nur in idealissierenden Helbenliedern gibt, die anderen es als in Untertänigkeit zu erhaltendes Erziehungs- und Regierungsobjekt gängeln wollen, wenn es auch längst aus diesem "Schneider" heraus war. Der Jrrtum der einen war immerhin ein schöner, der anderen — weniger schön. Er äußerte sich in einem naiven, gar nicht böswilligen, selbstssieren Überlegenheitsgefühl, das leider nicht immer von Anmaßung und Hochnäsigkeit frei war. Das waren atavistische Vorstellungen, daher entschuldbare, aber solche Vorstellungen sind keine gottgewollten ewigen Abhängigkeiten, sie lassen sie lassen men Menschenalter ganz hübsch abgewöhnen, und

wenn das nicht geschieht, so liegt es an der selbstzufriedenen Bequemlickeit oder Anmaßung des Subjetts und an der Stumpsheit und Belastungsfähigteit des Objetts. Daß auch diese ihre Grenzen haben, und daß das "Objett" Volk dieser Grenzen sich immer deutlicher bewußt wurde, das konnte freilich nur eine Politik verkennen, der in ihrer kurzgestirnten Gottähnlichkeit nie bange wurde.

Man braucht nicht Ratfel zu raten, um zu wiffen, daß die Eräger diefer Politik in erster Reihe die Ronservativen (im Parteifinne) waren. Es liegt mir nun nichts ferner, als beute, wo wir Vertreter des nationalen Gedankens nicht nur auf engfte Arbeitsgemeinschaft angewiesen sind, sondern auch die Ronservativen neue, aussichtsreichere Wege betreten, ihnen Vergangenes nachzuwerfen. Die soll ihnen auch vergessen werben, daß sie im gangen Rriege unerschüttert bem beutschen Bolte und Vaterlande die Treue gehalten, ihm aber auch perfönliche Blutopfer gebracht haben, die von keiner Seite in den Schatten gestellt werden. Aber da ich bier auf ein Studden selbsterlebter Zeitgeschichte tomme und weil man sich begangene schwere Frrtumer gar nicht bart genug ins Bewußtsein hämmern kann, so muß ich doch bekennen, daß mir jene Rurgsichtigkeit nur zu oft in schier legendenhafter Selbstbeharrung entgegengetreten ist. Wo bleibt heute Berr von Bendebrandt, der damals so bewunderte Führer der Ronservativen, der "ungekrönte Rönig von Preugen"? Ich meine das nicht perfonlich, ich nenne ihn nur als den typisch hervorragenoften Vertreter der inneren konservativen Politik. Ein so kluger, wohlmeinender Mann und doch eingeengt in Anschauungen, die ich in mancher lebhaften Auseinandersetzung mit befreundeten Konservativen eben nur als turzsichtig bezeichnen konnte. Aber dagegen war nicht anzukämpfen, ebensowenig wie gegen manche anderen aftetischen Absonderlichteiten. Als ich als junger Stubent im Rreise von Rommilitonen, Trägern ältester Namen aus Preußens rubmreichster Geschichte, späteren hoben Regierungsbeamten, die bescheidene Meinung äußerte, Literatur und Runft seien sozusagen boch auch recht wichtige Gebiete, wurde ich mit nachsichtigem Lächeln unter einmütiger, "aber gang felbstverftandlicher" Zustimmung aller Anwesenden belehrt: das seien doch keine Dinge für ernsthafte Leute, seien Allotria, gang nett zum Beitvertreib, aber eben teine feriofe Beschäftigung für Leute, die bem Staate dienen wollten.

Nirgends stand die geistige, die literarisch-künstlerische Arbeit so tief im Kurse wie dei den Blättern konservativer Bedingtheit, nirgends wurden so elende Honorare gezahlt. Was Wunder, wenn da der für die Verbreitung und den Einfluß der Zeitungen so wichtige unterhaltende und belehrende, der künstlerische und wissenschaftliche Teil, das "Feuilleton" nicht in Wettbewerd mit den liberalen, den sogenannten "jüdischen" Blättern treten konnte, daß die sihnen gar nicht strittig gemachte!) geistige Führung von diesen Blättern übernommen wurde, daß der Bücher- und Kunstmarkt, der Theaterbetrieb Domänen des "Judentums" wurden? Die "jüdischen" Blätter bezahlten ihre Mitarbeiter anständig, die "Juden" tauften Bücher und Kunstwerke, das "jüdische" Publikum füllte die Theater, widmete ihnen regste tatkräftige Teilnahme. Daß "die Juden" das nur aus boshafter schauer Berechnung taten, um diese Gebiete unter ihre Herrschaft zu bringen, ist eine wohlseile antisemitische Phrase. Nein, sie brachten eben mehr

tatträftiges geistiges Zuteresse auf. Wenn sie dann ihren Einfluß in ihrem Sinne nügten, — der Gegenseite blieb das ja auch unbenommen.

Das ist teine Abschweifung, das ist eine Grundlegung. Bevor wir gerade und sicher bauen, muffen wir ben Boben tennen, auf bem wir bauen wollen, muffen wir erkennen, warum unfere bisherigen Bauten so jämmerlich in Schanden Jusammengekracht sind. Wir haben eben nicht an der richtigen Stelle und nicht mit den richtigen Mitteln, wir haben zu einem Teil Wolkenkuckucksheime in Die blaue Luft gebaut, zum anderen nicht barauf geachtet, daß, wenn wir nicht felbst für taugliches Material, für Luft und Licht sorgten, notwendig der Schwamm sich im Sause einnisten mußte. Wir haben, immer in dieser gegenseitigen Entferntheit, nicht verständnisvollen Erganzung, zu einem Teile dem Volte mit einem unerschwinglichen Übermaße von "nationalem", "patriotischem", "monarchischem" und anderem Idealismus in den Ohren gelegen, ohne uns dessen bewußt zu werden, daß diese "Ideale" im Beitalter von Neu-Byzanz durch gedantenlosen, bis zur Bewußtlosigkeit getriebenen Migbrauch längst zur abgegriffenen, nicht einmal echten Scheidemunze entwertet waren; zum anderen Teile uns um das Bolt nur durch die hergebrachten Erziehungsmethoden des Schul- und Militärzwanges, der verwaltungsbehördlichen und polizeilichen Berordnungen und Bevormundungen und — des Steuerzettels gekümmert. Gewiß, nützliche und notwendige Dinge, soweit es sich nicht um die bekannten verwaltungsbehördlichen und pilizeilichen "Techniten" handelte, die Armeen "Borbestrafter" aus der deutschen Erde stampften und sich bis auf die Notdurft der Oroschkenkutscher erstreckten, als welche unter gewissen paragraphierten Umständen unter keinen Umständen verrichtet werden durfte. Aber schließlich üben diese schönen Dinge noch teine werbende Rraft auf die Geele des Menschen aus. Gewiß, man sorgte für Brot und Bildung, das Brot wurde jeden Tag, sogar zwei- bis dreimal täglich frisch gebacken, die Bilbung war etwas altbaden troden, vorschriftsmäßig lonal, sonst aber "objektiv" Dis zur Gelbstverneinung. Was fehlte, war die persönliche Fühlung und die

gier setzten die anderen ein. Sie übernahmen mit der perfönlichen Fühlung geistige Führung. Diet flige und damit die politische Führung der breiten Massen. Auf diesem Wege ihnen zu folgen, lag den herrschenden Klassen nicht. Fühlten sie sich zu vornehm voege ihrer Berrschaft zu sicher, oder waren sie — grundsätzlich entschlossen, der voer ihret und der nun einmal nicht aufzuhaltenden Entwicklung keinerlei Arbeiterklasse und der nun einmal nicht aufzuhaltenden Entwicklung keinerlei Bugeständniffe zu machen? Den geistigen Kampf mit ihren Widersachern ver-Ougeständnisse sie, sie zogen den Rampf mit dem erprobten Knüppel der Staatsgewalt 19mähten 116 Ben Berwaltungsbehörden und Polizei blind darauflosgeschlagen, nur der. Da haben unterweilen diebest Frau Juftitia b eine Rlassoninstir Olekallanden recht indistret ihre Augenortau Justitta b eine Rlassenjustid, Arbeiter wurden "wegen Meineide" ins Zucht-binde. Es Jaheren Unschuld, nachden sie ein Erfenneide" ins Zuchtbaus geste et, blich nur um ein Mischoraufnahma. Orace im Buchthause gesessen und sich verschiefen wurde. Was hoi der Transchiefen bemüht hatten, endlich Expiesen wurde. Was bei der Frau aus dem Volke als gemeiner Diebstahl Seielen unbedachte — bose Morto fielen unbedachte — bose Worte... oben aber

Das alles war doch längst vergessen? — Die herrliche Erhebung August 1914 — das Raiserwort: "Ich tenne teine Parteien mehr"? Mehr! Das ist es! Warum nicht früher? — Es war eben nicht vergessen, denn so was vergißt sich nicht so leicht, es war nur für eine begrenzte, durch äußere Erfolge bedingte Frist zurückgetreten. Wenn es aber schon vergessen worden wäre, so waren Kräfte genug am Werte, es wieder ins Vollbewußtsein zurückzurusen. Der fröhliche Glaube, als ob irgend eine Ursache ihrer Wirtung verlustig gehe, wenn nur eine gewisse Zeit darüber verstrichen ist, bedeutet, dem Gesehe von der Erhaltung der Kraft Gewalt antun. Es ist das schief verstandene Sprichwort vom "Gras, das über die Geschichte wächst". Gras mag schon darüber wachsen, aber eben nur — Gras, und dann auch nur, wo es wachsen will. Es gibt aber Geschichten, von denen ein anderes Sprichwort sagt: "Da wächst kein Gras mehr."

So war es mit unserer inneren, so mit unserer außeren Politik. Wir verirren uns nur in tiefere Wirrnis, werben nie auf den rechten Weg und damit aus unferer Schmach und Ohnmacht zurückfinden, wenn nicht schärfftes Bewuftsein wird, bag, soweit von einer "Schuld" geredet werden darf, wir alle schuldig find, und dak unser Berbängnis nicht etwa erst im Auli 1914 seinen Anlauf genommen bat, sondern Rabrzehnte porber, seit der Reit, wo wir es wie stumme Hunde gebuldet und immer wieder geduldet haben, daß die Zügel von einem reichen Erben aus ben Ränden eines Groken gerissen und in Rände genommen und gegeben wurden, die das Wort: "Ich habe Deutschland in den Sattel gehoben, reiten wird es nun selbst", dabin meisterten, daß sie der gottlichen Walture edles Rok wie ein Birkuspferd im unheilvollen Kreise herumjagten und zu halsbrecherischen Rindernisrennen nötigten. Nicht Bolitik war's. — Birkus. Nicht klug verbullte, bescheiden sich selbst genügende, aber tatsächliche Erfolge bestimmten das Unterbewuftsein, - Applaus, einer vermeintlich bewundernden Welt - Sensation. Aber auch, und das vergeft nicht, wie viel umstridende Liebedienerei, innerlich feirendes Umschmeicheln menschlicher Schwächen, wieviel intim berechnete, dabei überhebliche Untreue gegen den Herrn, die im Grunde doch wertvollere Verfonlichteit!

Wir haben uns in den letzten Jahrzehnten nur allzusehr daran gewöhnt oder gewöhnen lassen, im Schein auch das Sein zu suchen und auch in diesem Kriege, der uns nun Freiheit und Ehre kostet, ein zwar fürchterliches Seschehen, oder politisch doch annehmbar auslausendes "Intermezzo" zu sehen. Es war den meisten Deutschen durch teinerlei Gründe und Tatsachen beizubringen, daß dieser Krieg nichts anderes bedeute als den zum äußersten entschlossenen Willen, das deutsche Volt als politische Macht und wirtschaftlichen Wettbewerber zu zerbrechen, daß es auf Menschenalter nicht wieder erstarte, an seiner Knechtschaffenheit zugrunde gehe. Aus dieser trostlos dummen Abweisung der Vorstellung, daß die Feinde sich mit "solchen gemeinen Sedanken" tragen könnten, wurde der Krieg von den Harmlosen in der Heimat je länger, um so lässiger und stumpssinniger geführt, von den weniger Harmlosen, aber Zielbewußten um so frecher oder verräterischer sabotiert.

Aber man sah und hörte nichts, wollte nichts sehen und hören. Man ging seelenruhig seinen Geschäften und Vergnügungen nach, fühlte sich als großer Patriot

und Held, wenn man einige Entbehrungen auf sich nehmen und das Wirtshaus um 11 oder 11½ Uhr verlassen — mußte. "Unsere braven Feldgrauen werden es schon schaffen, unsere Front wird nicht durchbrochen, der Feind kommt nicht ins Land." Unsere Feldgrauen an der Front haben es geschafft, die Front ist nicht durchbrochen worden, aber der Feind ist ins Land gekommen und wird immer noch weiter ins Land kommen — weil die Jeim at der Front in den Rücken gefallen ist, weil sie dei der ersten schweren Enttäuschung jede Jaltung verloren hatte, zu dumm und zu seige war, auch nur einen Versuch zu machen, wenigstens noch Schre und Freiheit zu retten. Ach was "Schre" und "Freiheit"! — Schre ist ein "amorpher Begriff" und Freiheit haben wir ja genug, nachdem wir unsere Regierenden davongejagt, unseren Offizieren die Uchselstücke heruntergerissen haben. Vor den frem den aber wird ganz gehorsanst Front und stramm gemacht, reist der "freie Mann" die Knochen zusammen, daß sie knacken — im Rinnstein, im Oreck, wie's der Feind nur besiehlt. Das schimpft sich "Freiheit"!

Sauteln wir uns um himmelswillen nicht wieder, nicht in diesem grellen Clende noch Lufticblöffer por, bewahren wir wenigstens den Reft von Selbstachtung. daß wir Erniedrigung nicht Erhöhung, Anechtschaft nicht Freiheit nennen. Werden wir uns der ganzen Größe der Gefahr bewußt, daß diese Vertnechtung bei unserem Volte nicht auf Granit, sondern auf einen weichen, einen empfänglichen, burch eine unglückselige Geschichte vorbereiteten Boden stößt. Denn dieses Bolt ist nicht einmal nur durch das Joch der Fremdherrschaft gegangen, es hat seinen Ruden schon unter manches Roch gefrümmt. Was allein der Dreißigjährige Krieg im Deutschen verbogen, zerbrochen und verkruppelt bat, das ist mit Worten nicht auszusagen, dapon kann man sich nur aus alten Büchern und Ebroniken ein blasses Bild porgeistern lassen. Wenn das deutsche Bolt trot alledem sich wieder aufraffen, zu kühnen Caten erstarken konnte, so verdankte es das seinem Erbe an germaniichem Berrenblut, das selbst in der Mischung mit anderem sich als Berr durchsette, in wahlverwandter, auserlesener Mischung sogar ihm eine Reihe seiner Großen und Größten geschenkt hat. Was aber damals ein dreißigjähriger Krieg verströmen und verwüsten konnte, das kann heute ein vierjähriger mit noch nicht abzusehenden Auswirkungen auch und — es ist nicht das erste Mal!

So broht mit grausigen Ernste dem deutschen Volke die Sefahr einer Verewigung seiner Anechtschaft durch weitere Anzüchtung einer Anechtschaftenheit, der auch jeder Wille, jeder Instinkt zur Selbstbehauptung oder Wiederaufredung als frei und frohdewußte Volksgemeinschaft abgestorben ist. Erdrückt von der Enge des eigenen Pferchs, wird es dann in alle Himmelsrichtungen ausschwärmen, über die weite Welt zerstreut werden wie das Volk der Juden, nur ohne den starken Glauben und das zähe, eifersüchtige Rassegfühl des Juden. Er selbst, der Deutsche, ein ewiger Jude, ein anderer Ahasver, rastlos, vaterlandslos, nur wegen seiner Brauchbarkeit als Landsknecht, Lakai oder Hausierer geduldet, sonst aber verachtet und herumgestoßen — Odium generis humani . . .

Aus dieser Gefahr gibt es nur ein e Rettung. Sie ist so einfach, wie alle Wahrheit, so einfältig, daß man sich fast schämt sie auszusprechen, so oft gepredigt, daß die einen nicht mehr darauf hinhören, die anderen sie begrinsen und begeisern. Sie heißt Er-

haltung und Erneuerung der gesunden, der natürlichen Art und Kraft. Welche Art und Kraft sollte aber dem Deutschen die natürliche, naturgegebene sein, wenn nicht die deutsche? Daß es die englische oder französische oder russische oder japanische sei, wird doch niemand behaupten wollen, "Weltbürgertum" aber bedeutet wirtschaftlich und völlisch nichts weiter als Weltparasitentum. Wir glaubten als "Weltbürger" die Welt — moralisch? — zu erobern und wurden doch nur als Weltparasiten verachtet und schließlich mit drastischen Salben von ihrem Leibe peinlichst abgescheuert und abgebürstet.

Nicht einen Augenblic, durch teinerlei geistigen Terrorismus durfen wir uns die klare Erkenntnis trüben lassen, daß im nationalen, im deutschen Gedanken allein unfer Beil, unfere Rettung verankert ift. Und für diefen Gedanken ist beute, nach der Revolution, der Boben empfänglicher, als je in den letten Sahrzehnten vor der Umwälzung. Das mag verblüffend klingen, der Schein der Tatsachen spricht dagegen, aber es ist so. "National" bedeutete früher "staatserhaltend", - "staatserhaltend" waren aber nur gewisse Barteien, mit obligatorischem Ausschluß der Sozialdemokraten und fakultativen der Liberalen und des Rentrums: auch deren linke Flügel waren nicht "staatserbaltend", also auch nicht "national". Sozialdemotraten durften unter teinen Umftanden "national" fein, weil sie doch nicht "staatserhaltend" waren. Man konnte "national" sein und dabei die altniedersächsischen baltischen Deutschen unbeirrbar als "Russen" anschmachten oder — ausweisen, jeden Gedanken an eine Ausammengeböriskeit mit den Deutschöfterreichern als geradezu sträflich von sich weisen. Deutscher konnte ber in Deutschland "naturalisierte" Frangose, Italiener oder Chinese sein, Deutscher der Schwarze aus Deutschafrika, nicht der österreichische, nicht der baltische Deutsche, ber dieser polizeilichen "Blutprobe" ermangelte. Deutscher war nur der in der Polizeiliste geführte beutsche "Staatsbürger," — jenseits der schwarzweifroten Grenzpfähle rift das Band deutschen Volkstums meuchlings ab, gab es einfach teine Deutschen außer den Reichsangehörigen. Wie bei einer wohlgepflegten Carushede burfte tein Zweiglein von huben nach bruben "liebaugeln", was sich solcher Ausschweifungen erkühnte, wurde als wilder Trieb unbarmherzig mit der Hedenschere abgeschnitten. "National" bedeutete Spaltung, nicht Sammlung, im übrigen eine Votabel ohne positiven Inhalt, aber mit negativer, ausschließender Tendenz, eine Bolabel engberzigen Rasten- und Rlassengeistes, nicht das Belenntnis der großen werbenden Liebe zum einigen Volte. Wie sollten ba die breiten Massen, nicht nur der organisierten Sozialdemokraten, sondern auch der von dieser Bewegung mehr ober minder angewehten, sich jurudgefest fühlenden Schichten, anders empfinden, als wie fie empfanden? Dag "National" nur eine Sache für Die "Bornehmen", für die Rlassen von "Bildung und Besik" sei, sie selbst aber teinen Teil daran hätten, nicht haben sollten und darum auch nicht haben mochten, und wenn es ihnen schon geschenkt würde!

Das ist heute nicht mehr so. Diese trennende Mauer hat die Umwälzung — leider mit unentbehrlichsten Grund- und Schutzmauern! — niedergelegt und dem Gedanten der deutschen Volkseinheit freie Bahn gebrochen. Wird sie von Vielen auch nur unsicher, wie geblendet von dem Lichte der neuen Aussicht betreten, —



boch tastet sich bas Gefühl burch, bak bier ein Grokes und Schones winke, ein Aussichtspunkt, ber nicht mehr nur fur die Vornehmen "reserviert" ift, zu bem jeder Deutsche freien und gleichen Zutritt hat. Unter den Mehrheitssozialisten gibt es nicht wenige führende Geister, in beren nationalen Unschauungen ich wesentliche Abweichungen von den meinen nicht entdeden tann, aber auch im großen Heerlager der Partei bort man in den letten Wochen die nationale Note häufiger und freier mitschwingen, als in Rabrzehnten por ber Revolution. Das erfreulichste und beredteste Anzeichen diefer Wandlung scheint mir aber die weitgebende Volkstümlichkeit des großbeutschen Gedantens, Die Einmütigkeit fast, mit welcher ber Unschluß Deutschöfterreichs begrüft wird. Das ift ein Sonnenblid durch die Finfternisse und brauenden Rebel biefer caotischen Zeit. machen wir eifersuchtig barüber, seten wir unfere beste Rraft baran, baf er nicht wieder uns verbaut oder verkummert werde, denn es ist der einzige Lichtblick. ber in eine größere, schönere Bukunft binüberweist: aus dem Trummerfelbe eines bald recht klein gewordenen Deutschlands zu den in feierndem Morgenglanze emporfteigenden Binnen der beilig leuchtenden Stadt - eines neuen, größeren Deutschlands.

Lassen wir uns in unserer aufklarenden und werbenden Arbeit burch nichts beirren! Auch nicht durch an sich noch so trostlose Erscheinungen. Der Geist, der gestern in einer Berentuche, die sich "Ministerium für Wissenschaft, Runft und Volksbildung" nennt, von dem Rochlöffel eines Adolf Hoffmann der Zukunft Deutschlands eingerührt wurde und sicher auch nach des Rüchenmeisters Abgange feiner würdige Blafen treiben wird, ift nicht ber Geift, von dem fich auch nur eine Mehrheit des deutschen Volkes beherrschen läft. Aber die Gefahr, daß er unfägliches Unbeil anrichtet, darf nicht verkannt werden, und darum gilt es, mit unbeugsamer Entschlossenheit ihm entgegenzutreten, in Rede und Schrift, in Baus und Schule. Weber Eltern noch Lehrer burfen ihm schwächlich nachgeben, - im Gegenteil, ber Widerstand tann gar nicht starr genug sein, - die gabne soll sich dieser unbeilige Geift an ihm ausbrechen! Und ber Widerstand muß organisiert, er muß mit allen ben Mitteln geleistet werden, welche die Uniwalzung schlieflich auch in unsere Bande gelegt und mit benen fie fo ungeheuerliche Erfolge errungen bat. Allfo auch vor dem Streit nicht zurudicheuen, es barauf antommen laffen, daß die Rinder, die kleinen Madchen und Jungen, von ber "Sicherheitswehr" einer "freien Bolksregierung" awangsweise ben Schulen zugeführt werden! Wir wollen abwarten, wie viele Deutsche dann noch ju solchen Schergendiensten sich hergeben werden. Deutsche, die es ehrlich mit der Freiheit meinen und mit ber eigenen auch die Uberzeugung anderer achten, werden es nicht sein. Man wird dann wissen, was das für Leute sind, und auf den Gassen wird man mit Fingern auf sie zeigen.

In diesem Kampse haben wir Männer einen unschätzbaren Waffengefährten — die deutschen Frauen. Hier, deutsche Frauen, seid ihr vor uns die berusenen und, wenn ihr wollt, unüberwindlichen Hüter des Heiligtums! Ihr wollt aber, und dann dürsen wir noch glauben an Deutschlands Zutunft. In seinem Reiche ist weibliches Heldentum unbesiegbar, denn an ihm hat "die Liebe von oben

teilgenommen". In dieser allwärmenden, allsiegenden Sonne, — brüderlichen Sinnes, als Gleiche unter Gleichen, Freie unter Freien, wollen wir unserem Bolte das tommende Pfingstwunder des deutschen Gedantens predigen mit seurigen Bungen, "woll'n predigen und sprechen vom heiligen deutschen Reich"!

#### TOP

## Die goldene Stadt · Von Maurice Reinhold v. Stern

Im Abendrote, hingezaubert matt, Steht tausendtürmig da die goldne Stadt, Die Schnsucht in die heil'ge Ferne baut. Da gehen Menschen wie in Traumes Bann, Die sehen sich mit seligen Augen an, Und nicht ein Wort der Erdennot wird laut.

Aus Gotteshäusern, weihnachtlich verschönt, Strömt milder Wohllaut, der das Herz versöhnt Mit allem Weh, das ihm die Welt getan. Und goldne Gloden schlagen klingend an, Wie keine Erdenglode klingen kann, Und nur im Traum sich Kindern Töne nah'n.

Und was die Welt uns ohne Lieb' und Scham Von unserm Kindesglück hohnlachend nahm, Das blüht uns dort in namenloser Pracht! Und eine Schre gibt es dorten bloh, Das ist, zu glauben, daß die Liebe groß Und daß sie alle ewig selig macht.

Und alle, die im Leben sich verkannt, Die stehn von heiligem Vertrau'n entbrannt Und gehn umschlungen durch das goldne Tor. Und Jubel braust wie bei dem größten Fist, Wo sich ein Menschen-Märtyrer sehen läßt, Und alle Wunden deckt ein Rosenstor.

Und alle Torheit ist im Grund geheilt, Und alles Glück ist brüderlich geteilt, Und aller Hah ist lächelnd abgetan. Denn auf der Schwelle zu der goldnen Stadt, Die tausend offne, goldne Tore hat, Erstard der letzte freudelose Wahn...

Im Abendrote, hingezaubert matt, Steht tausendtürmig da die goldne Stadt, Die Sehnsucht in die heil'ge Ferne baut. Da gehen Menschen wie in Traumes Bann, Die sehen sich mit seligen Augen an, Und nicht ein Wort der Erdennot wird saut.



# Junker Ottos Romfahrt

## Roman von Rudolf Huch

(Fortfehung)

n der zweiten Hälfte der Nacht hatte sich die Luft abgekühlt. Die Sonne kam hinter einem zarten Schleier. Leise legte sie ihn ab und stand golden am Himmel.

Jedes Blatt und jedes Steinchen gligerte festlich im Tau.

Wie frisch gebadet, lagen die Fluren um den Burghügel. Allenthalben lösten sich feine Silberwölkchen und zergingen in der klaren Luft.

Auch die alte Ciche am Saume des Waldes dampfte und glikerte.

Der Morgenwind wehte so linde, daß er kaum zuweilen die Aleider des Gehängten leise blähte.

Der Graf stand im Rreise seiner Söhne und betrachtete ihn. Aur Otto sehlte. "Wohlan, Jörge," höhnte er grimmig, "denkst du auf meiner Siche Orosseln zu fangen? Muße ist dir gewährt. Du sollst hangen, die der Strick reißt, den Winden zum Spiel, den Raben zum Fraß!"

"Den Bauern zum Schimpf", ergänzte einer der Knaben, und ein anderer machte den Schluß: "Dem Stapelburger zum Trok!"

"Jalloh," rief der Graf, "da kommt der Bußprediger. Aun sollt ihr hören, wie der seinen Vater vornimmt. Sieh an, Otto, der Sünder da oben soll mir bangen, die die Raben fressen. Wie dunkt sich das?"

Otto kam langsam aus dem Walde. Er trug einen Psalter in der Jand, der seiner Mutter gehört hatte, eine wertvolle Jandschrift, in dunkelblauen Samt gebunden.

"Mir steht nicht an, über Euch zu befinden", sagte er duster.

"Es steht dir an, da ich's will", beharrte der Graf. Otto schwieg und hielt den Blid gesenkt. Als er die Augen hob, war dem Grafen sein Ansinnen gereut.

Otto begann mit leiser Stimme: "Ich sprach in der Nacht mit Jörge, denn mich erbarinte seiner, nicht wegen der Not des Sterbens, sondern wegen der ewigen. Da er nun vor mir stand, wurde er ein Riese und stürzte unsere Feste zu Trümmern. Das Gesicht verschwand. Jörge stand kümmerlich, und ich sah den Strick um seinen Hals. Vorhin aber, da ich ihn hangen sah im Sonnenlicht, ward mir der Sinn schwer. Diese Seele steht jeht da, wo Fürsten gelten wie Bettler. Ihr kann aber nicht Recht gesprochen werden, es sei denn, daß der ewige Richter auch befindet über diesen Handel, ob er nach seiner Schuld bestraft ist, oder ob ihm zuviel geschehen ist. Verzeiht, Herr Vater, es liegt mir auf dem Herzen, wie bald aus Richtern Vertlagte werden. Meine Rede ist Such ärgerlich. Erlaubt, daß ich hineingehe."

Der Graf sah ihm finstern Blides nach. Er wandte sich zu den andern: "Was dünkt euch nun, daß mit dem da geschehe?" Er wies mit der Jand nach dem Gehängten, vermied es aber, ihn zu sehen.

"Laßt hangen", riefen sie.

Theodulf sah nach dem Horizont und bemerkte: "Der Wind weht von Sonnenaufgang, aber es hangen Wolken im Niedergang. Gegen Abend wird ein Gewitter sein, danach ein Landregen. Es wird gut sein, wenn wir vom Weizentorn einbringen, was möglich ist."

Der Graf stutte und sah nach Westen hin. Theodulf hatte recht. Die Bauern mußten Spanndienste leisten, aber es schaffte nicht, wenn sie böswillig waren.

Theodulf bemerkte: "Desgleichen wollen wir unsern Rehbod zu Nacht speisen, denn das Fleisch verwest bei solchem Wetter schnell. Auch von Jörge wird der Wind üble Dünste zum Wolfstein tragen."

Der Graf strich seinen Bart. "Wohlan, Theodulf," sagte er, "deine List hat turze Beine, aber ich lobe deine Meinung. Laß die Bauern den Leib herunter-holen. Sollen aber wissen, daß ich mit dem nächsten nicht glimpflich verfahren will. Bin der Spizhüberei voll satt. Wer mir hinfort beim Wildern ergriffen wird, der soll mit ausgestochenen Augen im Verließe vergehen, so Gott meiner Seele helfe!"

Der Wetterumschlag tat ganze Arbeit. Unerschöpflich war der westliche Horizont an schweren Regenwolten. Nebelballen schlichen träge um die Berge, und wenn sie sich für turze Beit im Luftmeer auflösten, zeigte sich der Bergwald schwarz von der Nässe.

So war es November geworden. Die Tage wurden kurz. Die Geschöpfe dieses trüben Erdenwinkels mußten sich darein ergeben, daß der Traum von der Sonne nicht unterbrochen, sondern wieder einmal ausgeträumt war.

Die Feldarbeit mußte wohl ober übel beendet sein. Die Öbe des leeren Daseins lag wie der immer graue Himmel über dem Dorfe und der Herrenburg. Die Bauern betäubten ihre dumpfe Hoffnungslosigkeit durch das Wahnbild eines goldenen Zeitalters, um dereinst zu einer Wirklickeit voller Blut und Folter zu erwachen, mit dem Ausblid auf eine trostlosere Lage als je zuvor.

In der Burg schleppten sich die Stunden hin mit den Hantierungen des Tages und soldatischen Übungen, die ohne rechte Lust getan wurden, weil man keine Gelegenheit sah, Ernst damit zu machen. Die Zeiten waren längst dahin, wo die Grafen vom Wolfstein als eine Nacht im Lande gesessen hatten. Bei dem Braunschweiger Berzog Dienste zu nehmen, war der Graf zu stolz.

Mit demselben unfruchtbaren Stolze sah er auf die geistige Bewegung der Beit hinab. Das Leben verging im Beichen der Zwecklosigkeit. Niemand wollte aussprechen, und jeder fühlte, daß der Weltlauf am Wolfstein vorbeirollte. Es war Sinnbild und Wirklichkeit in eins, daß em großer Teil des Lebens in der Burg verschlasen wurde.

Der Drang, sich zu betätigen, machte sich Luft in Wüstheit und kleinlichen Händeln. Besonders wurde auf die Bauern gedrückt. Die Hinrichtung Jörges war im Grunde eine Cat der Gewalt, denn der Herzog bestritt den Grafen die eigene Gerichtsbarkeit und sie hatten wohl oder übel nachgegeben. Die Sache wäre nicht ohne Folgen geblieben, wenn es sich nicht um einen Wilderer gehandelt hätte. Da fühlten sich die Herren solidarisch.

Die Angelegenheit mit dem Stapelburger wurde aber dringend. Die Einfälle in das Woltsteiner Zagdrevier nahmen überhand.

Mit Gewalt war nichts auszurichten. Auf einen Bruch des Landfriedens wäre es nicht angekommen, aber der Stapelburger war der Mächtigere. Da der Magister mit seiner Klageschrift nicht zustande kam, wurde er beauftragt, einen Rechtsgelehrten von der Universität Helmstedt zu verschreiben.

Der Graf, der sonst das Turmzimmer des Kaplans nicht betrat, fragte ihn bei dieser Gelegenheit, ob er etwas über das verstörte Wesen Ottos auszusagen vermöchte. Der nahm seit der Hinrichtung Jörges weder an den ritterlichen Ubungen noch an den Jagdausslügen, noch an den Gelagen teil. Was er statt dessen betrieb, war noch beunruhigender als die Teilnahmlosigkeit, er streifte über Berg und Tal.

Das war schon zur Sommerszeit gefährlich, jett verhängnisvoll.

Was trieb er in der Wildnis? Da ihm tein Mensch mit gesunden Sinnen glauben würde, daß er zum Vergnügen auf die Verge kletterte: was sollte er antworten, wenn man ihn des Verkehrs mit unsauberen Geistern beschuldigte? Die Scheiterhaufen wurden wohl in Jauptsache, aber doch nicht ausschließlich für Heren geschichtet. Einen Abeligen, der am alten Glauben sesthielt, würde das Volk mit besonderem Vergnügen brennen sehen.

"Ei," saste Vulpesius rergnügt, "da ist Erlaucht vor die rechte Schmiede gekommen. Weiß einen Heiltrant, der wird unsern Junker schnell gesund machen: beist Italia. Entlast ihn gen Rom!"

"Und gebt ihm den Magister Vulpesius mit", ergänzte der Graf. "Verlangt Euch nach der Beimtehr, so reist mit Gott. Will Euch ausstatten so gut ich's vermag, seid manches Jahr in meinem Dienst. Ein Wolfsteiner fährt aber nicht ins Welschland, solang ich Atem hab'. Ihr kennt mich, Herr Magister."

Er ging wuchtig hinaus.

Bulpesius stand betrübt am Fenster. Ja freilich, er kannte seinen gestrengen Herrn. Dem artete Otto schon viel zu viel nach der feinen Mutter. Darum wollt' er ihn gern los sein.

Es war zwischen ein und zwei Uhr. Die Berge lagen im Nebel. Trozdem der nächste kaum fünshundert Schritt entsernt war, unterschied das Auge nichts einzelnes. Eine Nebelmauer, schwarz wie das Grab und kalt wie die Toten.

Nun war der kurze Tag schon über seine Höhe hinüber. Bald mußte sich der Magister den Kienspan holen. Dann wurde es rauchig in dem dürftigen Stüblein.

Bu berselben Zeit glühten die Paläste der ewigen Roma wie rotes Gold in der Abendsonne.

Eine Schwester von ihm lebte in Rom. Sie war als junges Ding mit der verstorbenen Gräfin nach Deutschland gekommen und hatte einen Arzt geheiratet. Auf Anraten der Gräfin war sie mit dem nach Rom gezogen. Er hatte als gewissenhafter Arzt viel Geld verdient, war aber früh an der Pest gestorben. Aun lebte sie mit einer Tochter in Rom. Sie würde ihn gern aufnehmen, zumal er sich von seinem geringen Solde doch einige Goldstüde zusammengespart hatte.

Hurtig mußte er seine Reise betreiben, damit nicht der Winterschnee die Alpenpässe verwehte. Dann mochte er die heilige Weihnacht in Rom feiern. Dieser Gedanke erschien Herrn Bulpesius dermaßen wunderlich, daß ihm sein Herz klopfte.

Run fiel ihm ein, daß er seinen Junker nicht verlassen durfe. Da beruhigte er sich. —

Junter Otto stieg um diese Beit einen Jägerpfad hinan, der steil aus dem Fluktal aufwärts führte.

Man konnte nicht zehn Schritte im Umkreise sehen. Es tropfte unaushörlich von allen Zweigen in den Waldboden. Das gab ein Rauschen und Zischen.

Auf dem Berge war vor Zeiten eine Opferstätte der Heiden gewesen. Die Klippen oben hießen die Feuersteine. Aun hausten hier bose Geister. Niemand außer ihm hatte sich allein hergewagt.

Ihm tonnte nichts geschehen. Er trug seiner Mutter Gebetbuch auf dem Berzen, und er fühlte sich rein von Schuld.

Aur seiner Beftigkeit mußte er wohl noch Herr werben. Als der junge Beinz unter seinem Schwerte war, da hätte ihn der Born fast zu schwerer Sat hingerissen.

"Trag es mir nicht nach, lieber Gott", betete er.

Da er nach seinem Gebete das Auge hob, war aus dem toten Schwarzgrau ein leuchtendes Silber geworden. Schon glänzte die Sonne goldig hindurch. Mit jedem Schritte wurde es lichter.

Er war hindurch!

Unter ihm wogte der Nebel!

Wolkenlos, tiefblau lag der Himmel über ihm. Kein Lüftchen regte sich, und warm war es, wie es im Frühling nicht war.

Run stand er oben auf der Klippe.

Wie ruhten sie so still und tlar im blauen Luftmeer, alle die Berge und weiten Wälder!

Nein, hier waren teine bofen Geister. Der Geist Gottes schwebte über den Höhen und buldete sie nicht.

Wer mit ihm schweben könnte, von Gipfel zu Gipfel und über die Lande, dem Süden zu!

Unten lag es wie eine Schicht Watte auf der Erde. Weh, daß er wieder hinab mußte, aus dem Licht in die Finsternis!

Man sollte sich eine Hutte bauen, zwischen Klippe und Wald, geborgen vor den Winterstürmen, und ein gottseliges Klausnerleben führen.

Er sette sich auf den Stein und spann den Gedanken fort.

Um des Leibes Nahrung brauchte er nicht zu sorgen. Die Wälder waren voller Wild. Wenn er des Fleisches überdrüssig war, stieg er zu Cal und holte sich Forellen aus dem Wildbach. Auf Jagen und Fischen verstand er sich.

Salz und Brot, und was er an Rleidung nötig hatte, mußten ihm die in der Burg herauffenden. Das bedang er sich aus bei dem Verzichte auf das Recht des Erstgeborenen.

Die Narren würden wohl immer in einem Trupp kommen. Bis sie sich belehren ließen, daß bofe Geister in der Nahe einer frommen Rlause nicht bestehen.

Bei guter Jahreszeit schickten sie vielleicht die schöne Else, des verwitweten Burgvogts Dochter.

Doch wohl nicht. Aur wenn sie es selbst verlangte. Sie lachte ihn immer vor allen andern an mit ihrem süßen Lachen. Wie jetzt der Himmel, so tief und blau waren ihre Augen.

Er führte sie herauf zu den Klippen, Jand in Jand, und zeigte ihr die Berr-lichkeit seiner Bergwelt.

Er lehrte sie Gottes Odem fühlen, ihm nahe sein. Sie sanken fromm in die Knie und knieten nebeneinander, dicht nebeneinander.

Wenn aber die Zeit um war, und er stieg hinauf zu den ewigen Höhen? Dann führte er sie mit sich. Auf starken Geisterflügeln trug er sie. Zaghaft schmiegte sie sich an seine Brust. Er drückte sie an sich, fest, so fest . . .

Ein Kälteschauer fiel ihn an. Die Sonne hatte ihre turze Bahn vollendet und war im Westen versunten. Das Nebelmeer hob sich und stieg und stieg. Graue Ungestalten recten sich riesenhaft in die Höhe, langten nach ihm.

Er schrie auf und sprang von den Rlippen, den Pfad binab.

Mit jedem Schritte wurde es dunkler. Er war seelenallein.

Fremd und feindselig war ber Wald ohne Sonne.

Die Welt ber Menschen lag unendlich weit. Was schlich ihm nach?

Was griff ihn am Fuße?

Er stürzte. "Jo, ho, ho", lachte es über ihm.

Stöhnend raffte er sich auf. Es war ganz finster geworden. Er tastete sich langsam fort. In der Nähe heulte ein Raubtier. Das Hohnlachen folgte seinem Schritt. Eulen, Wölfe und Schlangen! Das wilde Heer zischte, heulte, lachte.

"Bilf, beilige Jungfrau!"

Sein Gebet hatte teine Rraft. Er griff in die Brust, nach dem Gebetbuch ber Mutter, Entsetzen! Es war nicht mehr da!

Er war der ewigen Verdammnis verfallen. Wäre er nur aus der höllischen Schwärze heraus!

Ober war dies schon die Verdammnis? Mußte er sich in alle Ewigkeit abwärtstaften, durch das Tosen der Hölle?

Er trat auf Riesboden. Zugleich wandelte sich die Schwärze in Schwarzgrau. Er war also im Tal. Uch, was frommte das! Ein Teil des Pfades lief an schroffen Felsenwänden. Bei der Dunkelheit war es ein Pfad des Todes. Wenn der Leib zerschellte, stürzten sich die bösen Geister über die Seele.

Sab es teine Gnade? War noch so jung? Er blieb stehen, wo er war, sentte das Herz in Andacht und fragte Gott.

Da er sich reuig zum Jähzorn bekannt hatte, war ihm das Zeichen des Lichtes geworden.

Warum hatte sich das heilige Buch von seinem Berzen gelöst, daß die nächtlichen Seister Macht über ihn gewannen? Unfromme Gedanken mußten seinen Engel verscheucht haben.

Es konnte nur das eine sein: Er hatte das blonde Mädchen in seinen Armen

geträumt. Hatte sich nicht eben während dieser Träumerei die Finsternis zu ihm aufgereckt?

Er tat ein Gelöbnis: Wenn ihn Gott aus dieser zeitlichen und ewigen Not erlöste, wollt' er kein Weib je anders lieben, als in der Liebe Christi.

Als er ein Weilchen gewartet hatte, ob ihm nicht ein Zeichen würde, verwunderte er sich über das starke Rauschen des Baches. So laut hatte er es noch nie gehört, und der Bach ging doch nicht hoch wie im Frühling, wenn das Schnee-wasser zu Tal schießt.

Ob er den Frühling erleben wurde? Der Bach aber wurde rauschen, wie er vor tausend Jahren gerauscht hatte und nach aber tausend Jahren rauschen wurde.

Der Gedante machte ibn traurig, aber seine Furcht war vergangen.

Da er sich mude fühlte, sette er sich nieder und wartete still, was mit ihm geschehen wurde. Es tam ihm vor, als fiele ein Lichtschein in das Duntel.

Der himmel öffnete fic.

Ein Saal mit filbernen Wänden und Säulen aus Marmelstein, der war erfüllt von einem blauen Ather, wie auf Erden nichts Ühnliches zu finden war. Lichte Engel schwebten darin und winkten ihm zu. In der Mitte war ein diamantenes Tor. Dahinter wohnte Gott.

Die Flügel bewegten fich.

Angstvoll strecte er die Arme vor ...

Der Mond stand in voller Silberpracht am schwarzblauen Sternenhimmel. Ein Hauch von oben hatte die Nebelwildnis in die klarste Winternacht verwandelt.

Er wußte wohl, wie das geschehen war: nimmer in dem natürlichen Verlauf der Dinge!

Nun ging er an den schröffen Wänden so ruhig, als wandelte er auf breiter Beerstraße. Zemand ging neben ihm, der behütete seine Schritte.

Erst auf der Wiese vor der Burg blieb er stehen und wandte sich um. Trot des Mondscheines war das Gebirge eine einzige schwarze Masse. Da war er gewesen. Hinten im finstern Bergwald, umheult von dem Toben der Hölle, weitab von aller Menschenhilfe, ein Berlorener.

Wie mußte Gott ihn lieb haben! Aun wollte er getreu sein bis in den Cod. Wer schrie?

Helft, ihr Engel!

Das war ein Schrei aus der Verdammnis! Hinten im Often stiebt ein Rubel Rehe in den Wald. Ein Mensch stand mit vorgestreckten Armen, schwankte, fiel zu Boden.

Es war ein Mensch, man mußte helfen. Gegen wen?

Nichts Lebendes war in der Nahe. Den hatte teine Erdenmacht niedergeworfen.

War es nicht vermessen, ihm nahezukommen? Wie, wenn die bosen Geister einen höllischen Kreis um ihn gezogen hatten?

Aber Gott war mit ihm und war stärker als die Hölle, und der da lag, war ein Mensch.

Er eilte zu ihm, raschen Lauses, um nicht wieder unsicher zu werden. Der Liegende bäumte sich auf und schrie: "Ahn, Ahn, es war erst der sechste!". Der junge Beinz. Neben ihm lag seine Armbrust.

"Ich bin's, ich, der Junker Otto", sagte er beruhigend, fatte ihn um den Leib und hob ihn auf.

Der Knabe zitterte, daß die Zähne flapporten.

"Ift er fort — der — Ahn?" stieß er heraus. Ein namenloses Grauen war in seinen Augen.

Otto gedachte, daß er diese jungen Züge schon zum zweitenmal verzerrt von Entsetlichem sah. Da vergaß er, daß er sich vorhin mit bösen Geistern herumgeschlagen hatte. Er nahm den Knaben bei der Hand und sagte freundlich: "Dein Ahn ist als frommer Christ gestorben, Heinz. Wer im Frieden Gottes ruht, den verlangt nicht zurück nach der Wirrsal dieser Welt. Was du gesehen hast, war nicht sein Geist. War auch tein Bote Satans, denn ich war im Gebet, und hat mich doch nichts verstört noch geärgert. Deine Hand ist heiß und trocken, du hast wohl Fieder. Da sieht mancher leibhaftige Wesen, die doch nicht sind. Weil du einen krummen Pfad wandelst, hast du den Ahn gesehen. Nimm's als eine Mahnung des Heils, laß vom Wildern ab. Zeht geh heim, es geschieht dir nichts. Nimm die Armbrust! Wenn die Burgleute sie fänden und sie erkennten, würde mein Vater nach seiner strengen Verkündung versahren."

Da kam es über den Knaben wie ein Erwachen aus einem schreckhaften Traum zu einer schreckhaften Wirklichkeit. Er raffte die Armbrust auf und flog die Wiese binab, dem Dorfe zu.

Die Burg lag im tiefsten Schweigen. Gebietend hob sich der prachtvolle Bau im Mondschein ab.

Aur in seinem und des Magisters Gemach brannte noch der Rienspan. Glutrot leuchtete das kleine Fenster in dem dustern Gemäuer.

Überraschend schnell wurde ihm auf seinen Ruf geöffnet.

Hatte ihn gar jemand erwartet? Ihr guten Geister! Hell im Mondlicht stand des Burgvogts Elschen am Cor.

Welch freundliches Bild nach all dem Grauen!

"Dant, Elselein", sagte er freundlich. "Bast du die Torwache?"

Sie war dabei, das Cor wieder zu schließen und erklärte gleichmütig: "Die Mannen sind alle voll Weines."

Da sie sich nun aber umwandte, und er sie anblickte, schlug sie die Augen nieder.

"Das sind sie an dreißigmal im Monat", scherzte er. "So hast du dreißigmal im Monat die Corwache?"

Sie schwieg und sah ihn jählings mit schmachtenden Augen an. Da wollte ihm das Herz vor Wonne zerspringen. Sie senkte aber gleich wieder den Blick. Wie sie nun so scheu und sehnsüchtig im Mondschein vor ihm stand, geschah es, daß er leise den Arm um sie legte, ob sie es wohl duldete. Sie war aber so elsenleicht, daß er sie an sich zog, er wußte nicht wie. Sie hob das Gesicht zu ihm und schloß die Augen. Da wußte er, was er zu tun hatte.

Wie es nun aber geht, machte sie sich nach einem heftigen Russen vorläufig einmal von ihm los, gleichsam als wurde ihr nun erst bewußt, daß dies nicht in der Ordnung sei.

Er nahm ihre Hand und streichelte sie: "Rlein Elselein, laß dir nicht leid sein, daß du mich gelabt hast. Sonst fand ich immer, das Schönste begäbe sich in den Träumen. Aun aber hab' ich vorhin im Traum deine Hand gehalten, oben auf dem Feuerstein, und jett — — Was hab' ich getan?"

Er trat von ihr, sant auf ein Anie und schlug die Bande vors Gesicht.

Sie legte ihre Hand auf seine Schulter und sagte mit ihrer zärtlichen Stimme: "Berzliehster Junker, nun laßt gar Ihr es Euch leid sein? Das müßt Ihr nicht. Weiß wohl, daß Ihr mich nicht zu Eurer Frau Gräfin machen könnt. Bin aber doch so froh, wie ich zu keiner Beit gewesen bin, in keinem Wachen und Träumen. Lieber Junker, seid doch nur auch wieder froh!"

Er stöhnte: "Nimmer, nimmer kann ich wieder froh sein!"

Else flehte mit weinender Stimme: "Bitt' Euch, um Gottes willen, sagt es mir!"

Da es ihm nun tröstlich erschien, sein Leid zu klagen, erhob er sich und erzählte ihr im Wandeln, was er oben in den Bergen erlebt hatte, und wie er vor Gott bekennen müsse, er habe sie nicht in der cristlichen, sondern in der weltlichen Liebe gekükt.

Sie hörte nachdenklich zu und sagte am Ende: "Slaub's gern und gut, daß es einem ritterlichen Herrn leid sein muß, wenn er sein Wort gebrochen hat, und Ihr habt's gar dem lieben Gott verpfändet. Hinwiederum, wer lenkt die Herzen, wenn nicht unser Herrgott? Da hilft nichte, als daß wir ihn bitten, wir möchten einander künftig in der hristlichen Liebe ansehen, und nicht in der weltlichen."

Sie knieten nebeneinander, wie er auf dem Felsen geträumt hatte, und wußten nicht, ob sie traurig oder froh waren. —

Der Magister hatte vor, seinen Otto wieder einmal auf das Unsinnige und übrigens Gefährliche seines Schweisens in den Bergen hinzuweisen. Er war aber so erfüllt von dem Gedanken seiner Nomfahrt, daß er die Ermahnung vergaß. Nun erlebte er, daß seinen Junker die Erlaubnis der väterlichen Gewalt kalt ließ. Selbst die Aussicht, den Lehrer zu verlieren, machte betrübend wenig Eindruck. Er schob's auf die verrohende Wirkung des Bergsteigens. —

Ottos Unruhe war am nächsten Morgen so stark, daß ihm die rechte Andacht zu der Messe schle, die der Magister jeden Morgen mit ihm hielt. Da merkte er, daß es um seine Ruhe getan war, solange er nicht den verlorenen Psalter gefunden hatte. Er brach in aller Frühe auf zu den Feuersteinen. Allein obwohl er von der Stelle an, wo er den Psalter vermißt hatte, sehr langsam ging und den Blick nicht ein einziges Mal vom Boden erhob, fand er ihn nicht. Auch mußte er oben auf der Rlippe die Entdedung machen, daß er die Seele durchaus nicht zu frommen Rlausnergedanken stimmen konnte. Immer wieder neigte sich die helle Gestalt im Mondschein ihm zu und klagte mit ihrer zärtlichen Stimme: "Lieber Junker, seid doch nur auch wieder froh!"

Wie sich nun die Sonne nach Westen neigte, machte er sich hastig auf den Der Karmer XXI, 8

Abstieg, denn es war ihm bange, daß er wieder im Dunkeln hinab müßte und diesmal in seiner unfrommen Versassung von den bösen Geistern überwältigt würde. Er war sehr unglücklich, denn bei aller Langmut Gottes war es doch recht zweiselhaft, ob er ihm den Verstoß wider sein kaum getanes Gelübde verzeihen würde.

In der Burg ging er gleich zu seinem alten Lehrer. Vielleicht wußte der Trost aus Cicero. War Cicero gleich ein Heide, so konnte doch selbst in den christlichen Angelegenheiten aus dem unermeßlichen Reichtum dieses Allergrößten unter den Sterblichen ein Trostwort zu schöpfen sein.

Ocr Magister empfing ihn aber mit betrüblich vorgeschobener Unterlippe: "O weh, Junker Otto, nun seid Ihr wieder quasi vagabundus, fast wie ein Landstreicher, in diesen dunkeln Wäldern umhergelausen, und hier leuchtete ein wunderberrliches Lämplein. Das neueste des Meisters Erasmus, Junker Otto!"

Da wußte Otto, daß es nicht der rechte Augenblick war, von seiner Not zu sprechen, und er sagte, was von ihm erwartet wurde: "Lieber Magister, das habe ich nicht gewußt, daß mir eine so töstliche Speise für den Geist bereitet war. Gefällt's Such, so lest mir auch jest noch daraus vor. Wäre mir leid, müßt' ich mir mein Verlangen für heute vergehen lassen."

Dabei konnte er sich freilich nicht enthalten, einen Seitenblick nach außen zu tun. Die Sonne war im Untergehen.

Als es nun aber dunkel wurde, zeigte sich, daß er die wissenschaftliche Begeisterung seines Lehrers unterschätzt hatte. Herr Vulpesius erging sich in Erörterungen über das Gelesene vom driftlichen und vom rein gelehrten Standpunkt aus, und merkte nicht, daß er in dieser Disputation beide streitenden Teile darstellte. Seine Rede wurde durch die Glode, die zum Nachtessen rief, unterbrochen. Nicht gerade unliedsam; der Magister hatte eine runzlige Haut und einen dürren Leib, aber einen gesunden Magen, und Otto war jung.

Nach Cische begab sich alles zur Ruhe. Der Weinvorrat reichte nicht so weit, daß man jeden Abend ein Gelage seiern konnte; was blieb übrig als schlasen? Nur der Magister und Otto hielten im Halbdunkel des Kienspanes wissenschaftliche Gespräche. Aber auch der Magister, müde von der geistigen Arbeit, legte sich zur Ruhe.

Der Rienspan war am Verlöschen. Otto wußte nicht, wenhalb er nicht ebenfalls zu Bett ging, da der Tag ja zu Ende war.

Schon zu Ende?

Er war sonderlich kurz gewesen, dieser Tag, wie ein unfertiges Werk.

Otto nahm einen Schemel und schlich die Treppe hinunter.

Einsam saß er im Burghofe und blidte hinauf in das bleiche Mondlicht. Er tannte es nicht anders, als daß er vicl allein war, aber er hatte sich immer in der Liebe Gottes gefühlt. Nun war er ganz verlassen in der Welt.

Oben zog der Mond seine unendliche Bahn. Wie hoch mochte das sein? Weit, weit über ihm wohnte Gott. Wie sollte ihn die arme Seele erreichen?

Er senkt den Blid vom Himmelsgewölbe hinab, denn es schwindelte ihn. Rein Windhauch regte sich. Die Welt war stumm.

Wollte sich immer noch nicht die Tür öffnen und die liebe Jungfrau schlüpfte heraus, daß er nicht mehr allein war?

Er holte seinen Mantel herunter, widelte sich hinein und wartete, bis der Mond unterging. Da seufzte er und schlich in seine Rammer.

Von nun an fühlte er statt der Unruhe ohne Inhalt das Verlangen, noch einmal mit Else im Mondschein zu wandeln.

Am nächsten Morgen sah er sie, als sie eben die Haustür öffnete, um einen Gang ins Dorf zu tun. Wie nun jeder junge Mann ihr gern und oft sagte, daß sie schön sei, brauchte er keine Ausnahme zu machen, ging zu ihr und sagte unbefangen: "Wohin so früh, schön Elselein?"

Sie knirte, wie es sich vor dem Herrensohn geziemte, und lächelte ihn an, aber ihre Augen blieben still.

Da wollt' ihm abermals das Herz vor Wonne zerspringen. Er neigte sich zu ihr und flüsterte zärtlich: "Lieb Elselein, sei doch um meinetwillen wieder froh! Hab' ich dir weh getan, deine traurigen Augen tun mir weher."

Sie schüttelte den Ropf: "If nicht um Euretwillen, Junker Otto. Der junge Beinz Jörge liegt im Fieber. Die Dorfleute sagen, es geht um Leben und Sterben. Jab' in der Kindheit mit ihm gespielt, so manchen Tag. Aun ist mir weh. Ach, lieber Gott, das muß nicht sein, daß so junges Blut den Tod erleidet. Hab' die ganze Nacht für ihn gebetet."

Da griff es ihm wiederum ans Herz, aber das war nicht Wonne. Er sah sie stumm an und brachte zulett nichts heraus als: "Die ganze Nacht?"

In Elses Augen war ein Bligen. Sie sagte ernsthaft: "Freilich, die ganze Nacht. Ist doch ein Christenmensch, wie Ihr und ich. Der dristlichen Liebe sind alle Menschen gleichermaßen teilhaftig. Anders weiß ich's nicht, hab's auch nicht anders vom Herrn Raplan vernommen."

Er stand schweigend. Es war ein Kämpfen in seiner Brust. Konnt's aber nicht halten: "Das leid' ich nicht! Eh' soll Gott mich verdammen!"

"Leise doch, Junker", flüsterte sie. "Ihr schreit ja die Leute heraus! Habt Ihr Euer Gelöbnis vergessen? Solltet mir Dank wissen! Hättet Ihr was voraus in meinem Herzen, erwüchs am Ende gar ein weltlich Lieben daraus!"

Ihr Wesen machte ihm Pein. Er sagte düster: "Im Mondschein sprachst du anders. So ist das nun vorbei?"

Da rief sie erschroden: "Lieber Junker, habt keinen Born auf mich! War so glückselig unter dem stillen Mond!"

Er nahm ihre Hand, hielt sie an sein Herz und sagte vorwurfsvoll: "So wohl hast du mir getan und so weh! Das sollst du fühlen, von deiner weißen Hand bis in dein Perz hinein. Danach aber sollst du wissen, daß ich die Nacht hier gewesen und auf dich gewartet hab', die der Mond hinabgesunken ist. Du aber hast mein nicht gedacht, die ganze Nacht hindurch."

Ein rosiger Hauch lag auf ihrem Gesicht, und in ihren Augen lachte das Glück. "Nicht gedacht? Herzliebster Junker — —"

Jählings rif sie die Hand los. Das Rosenrot wandelte sich in ein Purpurflammen.

Erstaunt wandte er sich um. Der Burgvogt stand in der Haustür und rief in seinem tiefsten Basse: "Wohlan, Elselein, das ist hohe Chre!"

Sie gingen auseinander, ein jeder seines Weges.

Der Junker verlebte einen schlimmen Cag. Wenn er über den Burghof zu gehen hatte, blidte er umher, ob nicht der Vogt irgendwo zu sehen sei. Das kränkte seinen Herrenstolz, und er konnte es doch nicht ändern.

Ach, und wie übel stand es um sein Gelübde! Er vertiefte sich mit seinem Lehrer in die Feinheiten des Erasmus; allein er verlor den Faden über dem Problema, wie sich ein Mägdlein so rasch aus einem schüchternen Veilchen in ein webrhaftes Röslein und wieder in das Veilchen verwandeln könne.

Dann übte er sich nach langer Pause wieder einmal mit den Brüdern in Armbrust, Schwert und Lanze. Das half kräftiger. Allein schon bei Tische wurde er wieder still, und oben bei dem Magister, der sich von Erasmus nicht losreißen konnte, versank er in Träumerei.

Alls aber der Alte schlafen gegangen war, zog es ihn wieder hinab. Das Mondlicht flimmerte so selig im Burghof . . .

Das Mondlicht fiel auch in die Kammer und über das Lager des armen Heinz. Die Mutter, die tagsüber hart arbeitete, hatte sich für einige Stunden zur Ruhe gelegt und die Nachtwache so lange dem zwölfjährigen Lenchen anvertraut. Die Kleine hatte im Geiste fromme Lieder aufgesagt, um sich wach zu halten, aber mitten darin war der Schlaf gekommen, grade als sie nicht an ihn gedacht batte.

Der Kranke wußte nichts von ihr. Um Saume des Waldes schlich er bin, um die Rebe zu belauern, die auf der Wiese im Mondschein standen.

Sie ließen ihn auf Schußnähe herankommen. Als er anlegte, sprangen sie dur Seite. Eine Gestalt wurde sichtbar. Er wußte, was die sagen würde:

Hast du den siebten Schuß getan, Holt dich Söhnlein der tote Ahn.

Man mußte die Armbrust ins Gras werfen und laufen. Er lief und lief. Die Gestalt blieb ihm auf den Fersen.

Da lag er wieder in der Rammer. So dumm wollte er nicht noch einmal sein, die Armbrust wegzuwerfen, wenn er das schönste Ziel hatte.

Nun war es wieder so weit. Der Junker Otto sagte: "Beinz, lag vom Wilbern ab!"
"Ho," antwortete er, "im Fieber sieht mancher Wesen, die doch nicht sind."

Die Rehe waren aber schon davon. Er lag in der Rammer und hatte wieder nicht geschossen.

Der Mondschein lodte und helle Stimmen riefen: "Romm heraus, dummer Being!"

Leise schlüpfte er in Aleider und Schuhe. Die Armbrust hing draußen, die Murter dachte ja, er läge im Fieber. Was die sagen würde!

Er zitterte vor Kälte, daß die Zähne aneinanderschlugen.

Rur gleich hinan dur Wiese, daß er bald wieder im warmen Bette lag.

Port standen die Rehe.

Wer flüsterte?

Rasch abgedrückt, es fror ihn gar zu sehr.

Er schoß vorbei, seine Hand zitterte. Das tat das Flüstern.

Es flüsterte fort und fort.

Weh, die Gestalt!

Er flog den Weg hinunter.

"Greif ihn!" schrie eine Stimme von oben.

Eine zweite Gestalt lief ihm in den Weg. Er sprang zur Seite. "Mutter, Mutter!" Harte Fäuste pacten ihn. Er wußte, welches Schickal der Graf dem Wilderer verkündet hatte. "Schlagt mich tot," jammerte er, "schlagt mich um Christi Barmherzigkeit willen tot!"

Sie schleppten ihn schweigend hinab.

(Fortsetzung folgt)



#### Liebe . Von Alice Weiß-v. Ruckeschell

Du stiegst auf unfre Erde nieder, Der du die Liebe selber bist, Und gabst ihr alle Liebe wieder, Die nun dahingeschwunden ist.

Du schöpfst mit beinen Beilandshänden, Mit beinen Bänden blutigwund, Aus Brunnen, welche Liebe spenden, Und machst der Menscheit Weh gesund.

Den Schmerz kann nur ein Schmerz vertreiben, Der heißer ist, als seine Pein, Und Liebe kann nur Liebe bleiben, Geht sie durch Schmerz ins Leben ein.

So macht bein heißes Blut erglühen Die Herzen, welche talt und tot, So werden Heilandsrosen blühen Aus eines Dornentranzes Not.

So beuge ich mich vor dir nieder — Wir alle, alle sind verirrt! — Sib uns die tote Liebe wieder, Damit auf Erden Frieden wird.



## Deutschösterreich und das Reich

#### Von Richard Bahr

it einer lässigen Gleichmütigkeit, die schier etwas Schrechaftes

6 hat, verfolgt man bei uns im Reich die deutschöfterreichischen Dinge. Man hat die tumultuarischen Erscheinungen registriert. unter benen der alte Kaiserstaat zusammensant, berichtet nun auch über die Raubzüge der Tschechen, denen ohne Schwertstreich das kerndeutsche nordböhmische Randgebiet, das tausendiährige Erbteil frantischer, thuringischer, schlesischer Siedler, zum Opfer fiel. Aber ohne Emotion, ohne sichtliche tiefere Bewegung. Für das Wesentliche vollends hat man in weiten Kreisen tein Auge, sicher kein Gefübl. Da tut in aller Wirrnis und Qual sich uns ein Lichtblic auf. Da die Not am höchsten ist, weist Gottes Schöpferhand uns noch einen Ausweg. Warum ist die deutsche Einbeit immer nur ein Studwert gewesen, bat es bleiben muffen, auch als man noch gang ehrlich und enthusiaftisch um sie rang? Weil in ber Wiener Sofburg eine Familie faß, die zu ihren Befittumern, anorganisch, angeflidt, nie innerlich verarbeitet und seit 50 Jahren auch gar nicht mehr verarbeitbar, deutsche, flawische und madjarische Siedlungen zählte. Zwischen uns und ben Deutschöfterreichern stand im Grunde nichts anderes als diese Familie, die um ihrer alten stolzen Traditionen willen nicht eingegliedert werden konnte als dienendes Glied in das Reich und die wegen der nämlichen Traditionen von den volksfremden Bestandteilen ihres Herrschaftsbereichs sich nicht trennen mochte. Run ift - felbst denen, die den Berfall als solchen tommen saben, überraschend das Hindernis beseitigt. Frgendwo sitt noch dieser Karl als Majestät ohne Majestät, die ihm immer gefehlt hat. Aber jest auch als ein Raiser und Rönig ohne Land. Die mit Huldbeweisen überschütteten Glawen, die geliebten Ungarn hatten ihm Scheidebriefe gesandt. Schlieklich haben auch die Deutschen sich ale selbständiger Rörper tonstituiert. Durch alle Alpentäler, burch biese stillen, beschaulichen, ein wenig altväterischen Stäbte und Martte hallte ber Ruf: Bolt in Rott, aus dem Wiener Reichsrat, wo sich nicht immer die stärksten Charaktere, nicht just die besten Männer Deutschösterreichs ausammenfanden, brauste er aurud und dieses treue, geduldige Volt, das bisher, je nachdem, tatenlos seine Bein beseufzt oder gutmutig fie bespöttelt hatte, ftand auf. Griff nach ben ewigen Rechten, die droben hangen unveräußerlich, stellte einmal ganz unsentimental und mit einer bei ben weichen, füddeutschen Menschen zunächt überraschenden und dann doppelt erfrischenden Energie die Frage zur Erörterung: was ist uns näher? Dieser Staat, dem wir seit bald zwei Menschenaltern nur noch ein Sandelsobjett waren, aus dem beliebige Stude herausgeschnitten wurden, auf daß er weitere Duldung von seinen flawischen Bedrängern sich ertaufe ober unser eigen Fleisch und Blut, unser Volt, unsere Sprache und Sitte? Stellte sie und schickte sich an, unbekummert um dynastische Empfindungen und die Gewöhnung einer vielhundertjährigen, bisweilen doch recht ehrwürdigen Vergangenheit, sie zugunsten des Voltes zu bejaben. Der Weg liegt offen, auf bem die ju ihrem Unglud getrennten Teile bes

beutschen Voltes nunmehr zur Vereinigung schreiten könnten. Wo ist in deutschen Landen wirklich ein Verständnis für diese trot aller Schauer der Gegenwart erbebende Stunde? Wo find die geistigen Führer der Nation, die Geschichtsgelehrten. die dichterischen Seher und Propheten, die ihre Bedeutung uns fündeten? Unsere amtlichen Stellen verharrten abwartend, fühl, temperamentlos, was man fälfclich mit diplomatisch übersetzt. Zunächst die Regierung des Prinzen Max, bann jene andere, angeblich volksbeauftragte, in welcher ber von einer verstaubten Barteischablone nur allzu abhängige Berr Bugo Saase die auswärtigen Agenden versah. Erft in den letten Tagen hat, scheint's, der neue Verweser des Auswärtigen Amts auch in diesen Dingen einen neuen Stil gefunden. Und nun beginnt auch in der Presse es ein wenig sich zu regen. Aber ringsum im Bublitum, bei Burgern wie Arbeitern, eine tiefe, eine schlechthin niederbrückende Teilnahmslosigkeit. Herrschaften, macht auf! Es ist teine Beit zu Bedenten, Erwägungen und Erhebungen. Das alte Preußen und auch das, was man im letten halben Sahrhundert in bisweilen zu seliger Verzückung das wiedererstandene Reich nannte, kehren niemals wieder. Zett geht es barum, ob wir dem deutschen Leben einen neuen Inhalt ju geben vermögen, indem wir endlich, endlich das Volt über den Staat stellen oder, was wir bisber nicht zuwege brachten, aus Nation und Staat Dinge machen, die einander beden. Aber dann find schnelle Entschlusse und rafches Sandeln vonnöten. Im Augenblid find Rrafte genug vorhanden, die in Ofterreich auch die Lauen, Die Schwankenden, die materiell ober feelisch im alten Lager Berankerten mit fortreißen könnten. Aber sie wollen hören, daß sie bei uns willkommen sind. Über eine kleine Weile schon tann alles sich verändert haben. Der zulett regierende Sproß des Jaufes Habsburg-Lothringen steht auf der Lauer. Soweit mußten allgemach wir alle ihn tennen, daß ihn nur ein Gedante bewegt, sein Thronchen, unter welchen Beschränkungen auch immer - fein t. t. Geschäft sich zu erhalten. Ob als flawisches Unternehmen, als madjarisches, als welsches, als deutsches ihm ist's sicher gleich. Das Nationalgefühl der Fürsten pflegt nie sonderlich start entwidelt zu sein, die Habsburger haben seit Maria Theresia, dieser starten und beutschen Frau, und seit Joseph II. keines mehr gehabt. Karl steht auf der Lauer und wartet. Wartet auf die Entente, die ein sehr aktuelles Interesse daran bat, die Vereinigung der Alpen- und Sudetendeutschen mit den im Reich zusammengeschlossenen zu verhindern. Und mit ihm wartet der Hochadel, die Klerisei, die ganze höhere Beamtenschaft, soweit sie nicht gerade flawischen Blutes ist, turz alle, die von der Gunst der Hofburg bestrahlt waren und von ihr ihren Glanz bezogen . . .

Wir können ja nun über diese Dinge ganz offen reden. Vier Jahre lang haben wir geheuchelt, geschwiegen oder mit den Ballplahoffiziösen das Blaue vom Himmel gelogen. Und all die Zeit vorher, da Engländer, Franzosen, Russen ihn durchforschten und in ihm die Bausteine zusammensuchten für ihre künftige Politik, haben wir um den Habsburger Staat, der uns zum Schickal werden sollte, überhaupt uns nicht gekümmert. Nicht um unsere Stammesgenossen in ihm und nicht um den ganzen Völkerstaat, der in Wahrheit längst kein Staat mehr war, nur noch ein schlecht verwaltetes Fideikommik, in dem unter stiller Billigung, bisweilen

aber auch auf Betreiben der erbberechtigten Familie der Rampf aller gegen die Deutschen geführt wurde. Zett, wo es nichts mehr zu verhüllen gibt, tann man wohl fagen: das Unglud begann - wenn es nicht schon bei dem Feldzug von 1866 anfing, ber damals gewiß ein Brudertrieg war — an jenem 7. Ottober 1879. wo im Wiener Hotel Imperial Otto von Bismard und des heutigen Julius Andraffn größerer Vater den Bündnisvertrag schlossen. Mit ibm wurden uns die Banbe gebunden, ben Mächten aber, die die Donaumonarchie beherrschten, ward er zur Rüdversicherung, durch die gededt sie das insgesamt der "Breufenseuchelei" verdächtige öfterreichische Deutschtum langsam, aber sicher aus Stellung um Stellung verdrängten. Seither galt bas Schidsal von 10 Millionen Volksgenossen uns eine "innere Angelegenheit eines fremden Staates", in die wir nicht hineinzureden batten. Uns taub zu stellen, wenn fie in Seelennot zu uns riefen, schien ein Gebot reifer Staatskluabeit. Was bat man nicht alles erklügelt, um solchen Widerfinn. Diese Todsünde wider die natürlichsten Regungen des Menschen zu bemänteln und die Stimme des Blutes bei uns zu erstiden. Wenn Ofterreich nicht bestände, mußte es erfunden werden. Die Geographie zwänge die um die Donauebene gelagerten Bölker, selbst wenn sie es nicht wollten, zueinander. Und die Alpenund Sudetendeutschen erfüllten ihre historische Sendung, wenn fie "die flawischen Bajonette bänden". Mit so billiger Spruchweisheit zog man in den furchtbarften ber Rriege, von dem wir alle wußten, daß er zu einem Rampf um Leben und Sterben ber Staaten werden konnte. Das Baus Babsburg munichte, ber fubilamischen Agitation, die seinen Berrschaftsbereich zu unterwühlen drohte, mit Feuer und Schwert, mit Blut und Gifen ein Ende zu bereiten. Daran tonnten zur Not auch wir interessiert sein. Dann nämlich, wenn die Hofburg sich start machte (und überhaupt noch ftart machen tonnte), hinfort in ihren Landen eine deutsche Politit, nicht eine tropto-flawische auf Rosten der Deutschen zu treiben. Aber sonst? Wir im Reich hatten mit den Jugoslawen teine Reibungsflächen, und auch unsere öfterreichischen Brüder konnten just mit ihnen sich noch einigermaßen auseinanderseken, wie sie das ja auch jekt tun werden. Man darf sicher sein, daß gerade diese Rardinalfrage in den Beratungen der militärischen und diplomatischen Stellen gar nicht erst berührt worden ist. Wir hielten es mit der österreichischen Dezember-Berfassung, die schon aus Grundsak keine Nationalitäten kennt, lieken uns von den gottverlassensten aller Schreiber, den Wiener Offigiösen und ihren Gefährten vom souveranen Feuilleton, die Mar vom "Bölkerfrühling", vom "österreichischen Wunder" auftischen, und so lieblich ging das törichte Gerede uns ein, daß um die Beit, ba es noch ein Verbrechen mar, von einem Verzicht auf Belgien zu reben, sogar ebrsame Geschichtsprofessoren den habsburgischen Nationalitätenstaat als nachahmenswertes Beispiel auch für bas tunftige Reichsbeutschland anpriesen. Als die Wahrheit dann doch ruchbar wurde, hob, wie gesagt, das Vertuschen und Beucheln an. Man schwieg die tschechischen Verrätereien tot, man berichtete auf einen Wink vom Ballplat nicht ober völlig mifperständlich über den Brozek gegen Rramarich und Genossen, man hielt, nur um ja nicht anzustoken und flawische und höfische Empfindlichkeiten nicht zu reizen, selbst in den Rreisen der Waffenbrüderlichen Bereinigungen, so diese Bewegung von pornberein zur Unfrucht-

barkeit verurteilend, an der Fiktion fest, daß auch Cschen und Südslawen unsere Waffenbrüber wären ober je es sein könnten. Mit alledem wurde weder der gemeinsamen Kriegführung genütt noch dem zerbrödelnden Raiserstaat. Die Leidtragenden waren allein unsere österreichischen Stammesgenossen. Die hatten in diesem Arieg schier Übermenschliches geleistet. Sie batten mit ihren 10 Millionen die Lasten der anderen 18 getragen, die vom ersten Augenblid an nur widerwillig fich in die Schlachtreiben einfügten. Ihre Jungmannschaft ward hingemordet, ganze Sörfer starben aus. Nun wollen sie, von Rrieg und Sterben zermürbt und vom Hunger gequalt, jum Reich, obschon es nicht mehr bas 3beal, die Verkörperung stolzer deutscher Kraft ist, dessen Unblid ebedem in trüben Tagen das Berz ihnen wärmte. Gibt es wirklich in diesen Stunden gewaltsam neuen Werdens, da allcrorten Voltsich zu Volt findet, Leute im Reich, die noch immer nicht unsere Stammesgenossen von ber schwarzgelben Bureaukratie, von Hof und Höflingen und eigenfüchtigen Geschäftsleuten zu scheiben wissen und die von einem Teil der Wiener Bresse für Geld und gute Worte verabreichten Waschzettel für die Stimme Deutschösterreichs halten? Das will in seiner ganz überwiegenden Mehrheit die staatliche Einigung allen deutschen Blutes. Weil es, durch den jahrzehntelangen nationalen Rampf scharfäugiger geworden als wir, weiß, daß es ohne solchen Zusammenschluß verloren ist wie wir auch. Die "Donauföderation", die wirtschaftliche oder zollpolitische Einigung der auf dem Gebiete der alten Monarchie entstandenen Staaten, für die jekt Graf Czernin und allerlei babsburgische Agenten Stimmung machen, ware die Bindung ber Deutschöfterreicher durch die Glawen und somit der langsame, aber sichere Untergang. Sie wäre zugleich aber auch eine töbliche Umklammerung für das ohnehin verkurzte, in Oft und West beschnittene Reich, das, zerrissen und zerstückelt, indes ringsum die Rleinen und Reinsten sich zu einbeitlichen Körpern zusammenballen, keinen Lebensinhalt mehr hätte, kaum noch ein Daseinsrecht. Wofern es nicht, aus Erschöpfung und Erschlaffung einmal erwachend, zum neuen Baltan werden sollte, zum Herd dauernder Unruhen und tunftiger Rriege. Wir tampfen für ben Frieden der Welt, wenn wir für ben Ausammenschluß aller Deutschen auf Grund des Selbstbestimmungsrechts kämpfen.



#### Müd · Von Otto Doderer

3ch bin so müb,
So wunschlos müb...
3ch möchte ruhn.
3ch möchte meine Augen schließen,
Um nimmermehr sie aufzutun,
Sanz unbewußt von dannen fließen,
So weit... so weit...
Das letzte duntle Tor verlassen
Und fort und fort mich treiben lassen
3n Ewigkeit...



### Der Hirsch Von Tessi

m Herbst schon hatte Mama vom Boologischen Garten gesprochen; aber dann wurde es verschoben, abermals und abermals und zu guter Lekt ganz vergessen.

"Nun, im Frühling," sagte die Kinderfrau, "wenn es grün wird..." Ljosta war lange gekränkt; er dachte an nichts als an die Tiere, baute ihnen Käfige aus Stühlen und verkroch sich in ihnen; bisweilen setzte er auch Buba, sein Schwesterchen, hinein.

Dann vergaß auch er.

Der Winter wurde interessant. Buba hatte die Masern. Ein fremder Dottor tam. Dann wurde der Rleine geboren. Und dann tam die Entdedung am Ofen.

Das war eigentlich das Interessanteste und ging so zu: Ljolka stand in der Kinderstube am Osen und sah in den dunklen Spalt zwischen Osen und Wand. Plöglich kriecht da einer aus ihm hervor, ein kleines, rundes Kerlchen, auf dunnen Beinchen. Er läuft über die Wand, eilig, wie in wichtigen Geschäften. Und plöglich hält er inne, als hätte er etwas vergessen, die Schlüssel oder sonst was. Ljolka sieht ihn an; er aber steht da und besinnt sich.

Da kommt die Kinderfrau vorbei, zieht den Pantoffel ab und klatsch! an die Wand — —

"Infame Schwaben!" fagt fie.

Ljolka aber stedt den Ropf in den Spalt und entdeckt dort so manches Schöne. Staubballen wiegen sich hin und her; in der Ede hängt ein rußiges Spinnweb, und überall laufen auf dünnen Beinchen, ruppig und struppig, kleine, emsige Rerlchen.

Ljolka gibt ihnen seinen Pfefferkuchen und holt Buba herbei, damit auch sie sie anstaunen soll. Aber Buba staunt nicht. Sie erschrickt, schnaubt ganz merkwürdig mit der Nase und beginnt zu weinen. Da wird auch Ljolka angst. Sie nehmen sich bei den Händen, laufen davon und sehen schon nie mehr in den Spalt hinein. Aber das hilft nicht viel. Die Entdeckung ist einmal gemacht und kaum schläft Ljolka des Abends ein, so kriecht auch schon allerlei unheimliches Zeug aus dem Spalt hervor — —

Es ist überhaupt unheimlich zu schlafen — — —

Um acht Uhr geht es ins Bett; da heißt es sich zur Wand kehren und die Augen zumachen. Aber Ljolka macht sie nicht zu.

Über die Wand huschen Schatten — Jasen, Junde und allerlei ruppige, struppige Kerlchen. Sie warten nur, daß der Schlaf kommt — ja — und sofort gehen sie alle mit in den Traum hinein — —

Da kam eines Tages der Baccalaureus.

Die Großen hatten das Wort bei Tisch gebraucht und Buba hatte gefragt, was das sei. Die Tante hatte geantwortet: "Sei artig und sit still."

Danach wagte Ljolka schon nicht mehr zu fragen; nun, nachts im Traum, da klärte es sich von selbst auf.

Ljolka trat in ein großes, leeres Zimmer, in dem er im Traum schon öfter gewesen war. Mitten im Zimmer stand ein wunderlicher Jerr mit langem Schafsgesicht; in der einen Hand hielt er ein aufgetrenntes Kissen, aus dem er Federn aß, eine Hand voll um die andere. Ja — das also war nun der Baccalaureus!

Am nächsten Tage, als die Lehrerin den Sat wiederholen ließ: "Die Bienen nähren sich von Honig", fügte Ljolka schüchtern hinzu: "Und der Baccalaureus von Federn und Daunen — —"

Die Lehrerin sah ihn zerstreut an, aber sie sagte nichts.

"Sie sagt nichts," bachte Ljolta, "also stimmt es."

Seitdem erschien ihm der Baccalaureus in allen Träumen. Er kam auf dunnen Beinchen angestelzt und brachte Ljolka Federn zu essen. Sie schmeckten gut, wenn man sie richtig aß, — immer handvollweise. Und zu Weihnachten, als Ljolka krank war, da kroch der Baccalaureus sogar am hellichten Tage zu ihm ins Bett und stabl ihm die Federn aus den Kissen — —

Ljolka war lange krank. Er mußte ganz allein sein. Ganz allein. Nur die alte Kinderfrau saß bet ihm und erzählte ihm Märchen. Uch, sie wußte ja nur das eine...

Ein schredliches Märchen: — von der kleinen Putja, die in zwanzig Jahren nicht gewachsen war und auch nicht zu sprechen verstand. Aun gut. Eines Nachts aber legt sich die Mutter auf die Lauer. Und sieht: Putja steigt aus der Wiege, wächst und wächst — bis zur Decke — Putja geht an die Osenröhre und verschlingt alles, was darin ist, — aber auch alles! — dann holt sie den Besen, kehrt die Hütte sein säuberlich, so daß keine Spur bleibt und legt sich wieder schlafen. Aun, denkt die Mutter, da kann nur ein Wunder helsen. Am nächsten Tage also schnürt sie ihr Bündel und macht sich mit Putja auf die Wallsahrt gen Potschafess. Kommt sie über eine Brücke. Hört sie eine Stimme: "Putja! Putja! Wo willst du denn hin?" Natürlich der Teusel. "Nach Potschafess!" schreit Putja ganz laut und plumps! — ins Wasser — — weg war sie. — Unheimlich — —

Hinter dem Ofenschirm steht jemand und lauscht.

Im Morgengrauen taumelt ein riesiger Schatten über die Wand: Putja; — sie kehrt die Hütte — —

Endlich durfte Ljolka wieder in die anderen Zimmer. Die Krantheit hatte ihn schwach und still gemacht. Der Baccalaureus war auch traurig. Er hinkte umher und klagte, er habe nichts zu essen — —

Hinter dem Ofen hatte sich manches verändert: jemand hatte da ein süßes Pulver ausgestreut (Buba hatte daran geleck) und nun war es tagsüber mäuschenstill. Rein Rascheln, kein Knistern. Die Kinderfrau segte tote Schwaben hervor. Dafür begann jeht des Nachts jemand zu stöhnen — besonders aus einer Rihe hervor — und ein schweres, dunkles Sefühl von Traurigkeit breitete sich über Ljokkas Bett. Er lag mit geschlossenn Augen und lauschte.

Dann tam der Zoologische Garten. Grün war er allerdings noch nicht, und Ljolka war arg enttäuscht. Er hatte sich so ganz in den Gedanken eingelebt, daß im Zoologischen Garten Sonne und Grün sein musse.

Sie kamen hin, kauften lange irgendwelche Villetts und verhandelten mit einem wichtigen Mann in einem grünen Mantel, der alles wußte, was im Garten vorging und wohl absichtlich — aus Stolz — ein gleichgültiges Gesicht machte. Dann gingen sie weiter.

Zuerst sahen sie in einem Käfig ein Sichhorn; das knabberte an einer Aug und gab sich den Anschein, als sähe es die Besucher nicht. Ljokka kam unwilkurlich der Gedanke, daß es doch eigentlich recht unerzogen sei, sich dahinzustellen und ein fremdes Sichhorn anzustarren und er wandte sich ab.

Hinter einem Sitter stand ein hählicher, zottiger Mensch mit bläulichem Gesicht. Er zwinkerte unaufhörlich mit den stechenden Augen und streckte die Hand nach ihnen aus.

"Ein Affe", fagte Mama.

In einem kleinen, vieredigen Teich badete ein komisches Wesen; es tauchte unter — war lange Zeit verschwunden — stedte plöhlich den nassen, runden Kopf zum Wasser heraus, schrie — und verschwand aufs neue. Es schwamm unter dem Wasser dahin.

"Und da ist auch der Abler, der König der Vögel."

In dem Räfig stelzte ein schmutiger Vogel in tomischen Pluderhosen ge-

Dann kam noch irgend ein ekliges Tier; das saß unter einem riesigen Dedel, so daß man nur wenig von ihm sah. Bubal gefiel es. Ljokka aber fand es langweilig; er ging ein Stücken weiter und erblicke in einer Einfriedung ein einsames Tier.

Es stand hoch aufgerichtet, die Vorderfüße nebeneinander, den Kopf zurückgeworfen und sah mit dunklen, traurigen Augen in die Ferne. Sein Kopf hatte etwas Gequältes. Aus ihm sproßten zwei lange dürre Aste, auf jeder Seite einer, ganz als wollten sie die Stirn zur Hälfte spalten.

Das Tier schaute in die Ferne, hinüber zu dem schmalen, roten Streifen, der um die Dämmerung Himmel und Erde scheibet; stand und schaute — regungslos, still, wie verzaubert — —

Ringsum lagen noch Spuren von Schnee; dazwischen dunkelte die Erde; sie duftete merkwürdig scharf und schwer — — —

Das Tier stand stumm und traurig und schaute hinüber — zu dem leuchtenden roten Streifen — —

Ljolka erbebte und schrie auf.

Mama kam.

"Der Hirsch", sagte sie. "Ein Säugetier. Aun, es ist Zeit nach Hause — — bu bist ja ganz blau — — —"

Bu Hause begann Buba "Boologischer Garten" zu spielen und ahmte die Schildtröte nach, indem sie auf dem Sofa umbertroch. Ljolta mochte nicht spielen, — nein, er saß still für sich abseits und sann.

Am anderen Nachmittag wurde der Kleine ins Wohnzimmer gebracht und Ljolka ins Kinderzimmer geschickt, die Knarre zu bolen.

Ljolka ging.

Im Kinderzimmer war es seltsam still. Er hatte das Kinderzimmer noch niemals leer gesehen; stets schrie, schlief oder badete dort der Kleine; nun aber war es still. Aur das Fenster klappte leise, kaum hörbar — — Und die Qämmerung kam — —

Ljolta wurde plötlich traurig.

Etwas Unsichtbares stand im Zimmer — irgendwo — er wußte nicht wo — stand da und verzehrte sich in dunklem Sehnen — —

"Der Birfc!"

Er fühlte ihn plötzlich um sich, so beutlich, als sehe er ihn. Das Geweih — bürr und verzweigt — der Kopf zurückgeworfen, und die Augen, die großen, traurigen Augen — auf das Abendrot gerichtet — —

Ljolta tam ohne die Knarre in das Wohnzimmer zurud und schwieg auf alle Fragen...

In der vierten Passionswoche ging er zur Beichte. Er wußte dem Priester nichts zu sagen, nein, er wußte wirklich nichts; zu Sause aber saß er lange und weinte — —

Mama streichelte ihn im Vorbeigehen.

"Warum weinst du, mein Narr?"

Er schlug die Augen nieder und sagte:

"Ich habe ein Geheimnis!"

"Ein — was? — Ein Geheimnis? — Rinder sollen vor ihren Eltern tein —"
"Zo fürchte mich so vor dem Hirsch — —"

"Birfc? - Vor welchem Birfc? Wo ist benn hier ein Birfc?"

"Da!" sagte Ljolta und zeigte ins Wohnzimmer. Ach, es war ja ganz gleich, wohin er zeigte. "Da!"

"Was für ein Unfinn!" sagte Mama. "Wie soll denn ein Hirsch vier Treppen herauftommen?"

Sie schob Ljolka beiseite und erhob sich.

"Der Birfch ift ein Saugetier."

Und im Fortgeben: "Der Birfch ift ein nügliches Dier."

— Ljolka magerte ab. Sein Gesicht war bleich und spik. Er saß in einer Ede und bachte an den Hirsch. Wie er dasteht, hochaufgerichtet, den Ropf zurückgeworfen, und wie ihn die Sehnsucht — wie ihn das Abendrot quält... Er ging in das leere Kinderzimmer, lauschte auf das Klappen des Fensters, sog die Dämmerung ein und wartete auf den Hirsch. Er fühlte ihn; er sah ihn nur nicht — —

"Was fehlt dir?" fragte man ihn.

"Mir ist so schlecht — — " sagte er.

Auf alle Fragen: "Mir ist so schlecht — — —"

— Prei Tage vor Ostern waren alle ärgerlich. Sie scheuerten, klopften, zankten sich miteinander, hatten alle Hände voll zu tun.

Sonnabend Abend tam Ljolta in die Ruche. Die große, rote Röchin stand am Berbe und wandte gerade ein Stud Fleisch um, das furchtbar bruzzelte und zischte.

Ljolta schlüpfte auf die Hintertreppe hinaus und erstieg das offene Fenster. "Ab! — — —"

Ein schwerer Duft von Erde — die Dämmerung und da drüben — rote Streifen — ein klein wenig dunkler, aber doch dieselben. Und dieselbe süße, nagende Wehmut, wie er sie gefühlt — damals — der Hirsch — —

Ein stämmiger Bursche in weißer Schürze kam, ein Stüd Fleisch auf der Schulter, die Treppe herauf. Er musterte Ljolka und trat in die Rüche.

"Da tommt solch Volk!" teifte die Röchin. "Nie zur Beit, behüte! Aber wenn man zu tun hat — dann ja, wenn sie einem im Wege stehen — — — Ljolka kniete auf dem Fensterbrett und beugte sich vornüber.

In seinen Ohren klangen silberne Glöckhen — feine silberne Glöckhen — und tie leise Wehmut kam näher — näher — —

"Hirsch! Birsch! Birsch! — — -"

"Ift das Ihr Junge da im Fenfter?" fragte der Bursche.

Die Röchin fab binaus.

"Unsinn! Da ist doch niemand."

"Nun, dann nicht."

"— und war auch niemand."

"Nun, dann nicht — — —"

Die Röchin trat hinaus, sah sich nach allen Seiten um — strich über das Fensterbrett — —

"Niemand. Leer — —. Aun, was stehen Sie da noch und gaffen? Zur Zeit kommen — behüte! Aber wenn Sie im Wege stehn — ja! — wenn man zu tun hat — — ..."

Lus dem Russischen von Werner Peter Larsen



#### Der blinde Soldat . Von Max Zungnickel

Berwilbert waren alle seine Lieder, Wenn er die Flinte in die Morgensonne trug. Umspült von dunklem Crommelklang Auf seinen Lippen lag Gebet und Fluch.

Aun hat die Rugel ihm das Augenlicht zerrissen. Er geht gebeugt, in grauer Armut durch den Tag. Umschwebt von einer edlen, frommen Schwesternhaube Sehnt er sich nach einer Stube mit altem Uprenschlag.

Und manchmal klimpert er mit seiner Löhnung in der Tasche Und lächelt müd, probt pfeisend eine Melodie Und blüht ganz auf und singt und singt Das wilde Lied von seiner Kompanie.



# Deutschlands Zertrümmerung — Angelsachsens Verhängnis

Von J. E. Frhrn. v. Grotthuß

ielleicht eine Phantasie, aber eine Phantasie, von der ich glaube, daß sie Hand und Fuß hat.

England hat es erreicht. Seine reife, schon überreife Staatstunst, nicht seine militärisch-maritime, nicht seine wirtschaftliche Macht — so wertvolle Historiste sie ihm auch waren — hat Deutschland "auf die Knie gezwungen": das Deutschland Wilhelms II. und Bethmanns, nicht das Wilhelms I. und Vismarcks, das Deutschland der latenten und offenen, bolschewistisch infizierten Revolution, nicht das Deutschland der Hohenzollern. Dieses endete mit Kaiser Wilhelm I. Sein unglücklicher Enkel, der nur zu bedauern ist, zeigte, je mehr er sich an sein Hohenzollerntum klammerte, um so hohenzollernfremdere Züge. Nach einer Veröffentlichung des Arztes Dr. Paul Tesdorpf hat Kronprinz Friedrich, der spätere Kaiser, als er zur Mündigkeitserklärung des Prinzen Wilhelm beglückwunscht wurde, wörtlich erwidert: "Lieder Graf! Gratulieren Sie mir nicht, denn der wird nie reif, nie mündig!" Und zu einem Psychiater: "Und Sie gratulieren mir?! Sie als Psychiater?!" Die Verantwortung für die Richtigkeit und damit die Veröffentlichung dieser Mitteilung muß dem Versasser der in Lehmanns Verlag erschienenen Schrift überlassen bleiben.

Wie dem auch sein mag: England stieß auf ein riesenstartes, aber politisch völlig ungerüstetes, ja verwahrlostes Volk, an dessen Mark dazu noch die Bazillen giftigster Sonderbestrebungen und materialistischer Entartung fraßen. Deren zersethende Tätigkeit konnte zwar durch einen Rausch für eine Weile hintangehalten, nur betäubt, nicht aber auf längere Dauer aufgehoben werden. Es war kein Runststück für die seindlichen Staatsmänner, die Diagnose für diesen längst beodachteten politischen Patienten zu stellen, es war kein Heldenstück, den von seinen eigenen "Arzten" morphisierten, von Natur aus nach politischem Norphium lechzenden, weiter zu morphisieren, um ihn dann in diesem Zustande — sich selbst entmannen zu lassen. Und daß sie dennoch an diesen Zustand nicht glauben wollten, bevor sie sich mit tastenden Händen davon überzeugten: der Zustand sei nun wirklich und wahrhaftig eingetreten, beweist zwar für unser politisches Idvotentum alles, für das politische Genie der seindlichen Staatsmänner wenig.

Um das deutsche Volk politisch in so hellen Wahnsinn wie die Waffenstillstandsbedingungen, die Rieler Meuterei, die automatenhafte Selbstentwaffnung zu treiben, bedurfte es ja auch keines politischen Genies. Es genügte die einfache Anerkennung banalster Selbstverständlichkeiten, etwa von dem Range, daß  $2 \times 2 = 4$  ist. Wer's heute noch nicht begriffen hat, begreift's nie, darum hat es keinen Zweck, darüber Worte zu verlieren. So war aber auch Englands Zertrümmerung Deutschlands kein Geniestreich, sondern ein Husarenritt. Die Rechnung stimmt nicht. Erstens sind nach einem solchen Vernichtungskriege alle beteiligten

Bölker Leidtragende, nur im Berhältnis verschwindend Wenige laben sich an dem Leichenraube, wie z. B. die Kriegsgewinnler und Spartakisten bei uns — beibe gehören ausammen und haben auch intime Beziehungen zueinander. Die Bungersnot ift nicht auf das "besiegte" Deutschland beschränkt, sie fällt alle an, die nicht über Rriegsgewinne verfügen. In Holland 3. B. sind Lebensmittel, wie Schinken, Butter u. bergl. teurer als in Deutschland. - Zweitens: England bat mit ber Ausdehnung und Festsekung seiner politischen Macht in der ganzen Welt ebenso viele neue Angriffsflächen übernommen, sich damit aber auch der Dezentralisierung, der Abhängigkeit von ungabligen "Dominions", die nicht immer "Dominions" bleiben werben, ausgeliefert. Drittens: Bei aller Bruberschaft mit den Vereinigten Staaten von Nordamerika — diese Brüderschaft ist auch nur ein "Zwedverband". Geben die Interessen auseinander, geht auch die Bruderschaft so weit auseinander, wie die Interessen, und sie geben schon auseinander. So viel Schiffe bauen wie Amerika, kann England nicht, aber Amerika baut fie zum guten Teil mit dem guten Gelde, das es auch an England im Ariege verdient Das icone Geschäft als Weltverfrachter und Weltbantherr geht auf den jungeren Bruber über. Aung muß man fein!

Aber — nur keine deutschkindische Schadenfreude! Bilden wir uns doch nicht ein, daß die angelsächsischen Brüder sich darum entzweien werden. Unser größter Fehler, an dem wir jeht zugrunde gehen, ist ja der, daß wir andere Leute für ebenso dumm und unreif gehalten haben, wie wir selbst es zu unserer unbeschreiblichen Genugtuung sind. Und doch hat Angelsachsen sich verrechnet.

Was hat es für den es schützenden europäischen Wall Deutschlands und Deutschösterreichs eingetauscht? Ein kommendes mächtiges Slawentum, das sich über die Brücke Rußland mit dem von Japan geführten Assien zu einer unüberwindlichen östlichen Macht verbünden wird. Der Entscheidungstampf kann nicht zwischen Angelsachsen und Deutschen ausgesochten werden, sondern zwischen national und wirtschaftlich zusammenhängenden geographischen Breiten, zwischen Kontinenten und Rassen.

Nur Flacktöpfe tönnen glauben, daß mit einem viereinhalbjährigen noch so grausamen Kriege die Geister so in ihrem Sinne "revolutioniert" seien, wie die Länder und Werte verwüstet. In solchem Kriege werden viel mehr Energien vernichtet als erzeugt; viel mehr schöpferisches Blut versidert, als ein Jahrhundert aus erneuernden Tiesen es schöpfen kann. Denn das ist das Widernatürliche am Kriege: im Kampse ums Dasein ringt sich doch der Regel nach das Stärtste und Wertvollste empor, — im Kriege wird es, in seiner Art unersehlich, geopfert, und die Besten sallen. "Verflogen ist der Spiritus, das Phlegma ist geblieben" — die Reaktion. So lange es noch Völker gibt, die nach Schähung unserer deutschen Sozialisten rücktändig sind (was jene angeblich Primitiven aber weiter nicht stört), so lange nicht Theorien Naturgesehe weggeräumt haben, wird im Kern und Wesen alles so bleiben, wie es war und ist. Nur die Erscheinungen wechseln, das Wesen ist unveränderlich. Aber soziale Erscheinungen können Geschlechter heimsuchen, Werte verwüsten wie Kriege, wenn sie dann auch wieder als ein Umweg zum Ewig-Alten, Ewig-Jungen sich erweisen müssen.

Es ist dafür gesorgt, daß keine Ruhe eintritt, denn Ruhe — nicht zu verwechseln mit bem burgerlichen Begriff - ift ber Cob. Den Angelsachen wird aber kaum auch nur ein längeres Ausruhen gewährt sein. Durch die Zertrümmerung Deutschlands rudt ihnen als erfter Feind der Bolfchewismus in greifbar-ungreifbare Nabe. Der ruffische, durch deutsche Intelligenz verstärkte, internationale Bolfchewismus. O wie wird sie sich rachen, diese Demutigung Deutschlands! Nicht bas angebliche "imperialiftische", "militariftische" monarchische Deutschland war euer Feind! Da seid ihr die Dummen gewesen, daß ihr das geglaubt habt. Das von euch heraufbeschworene antimilitaristische, das von euch herbeigesehnte ohnmächtige, das bettelarme Deutschland wird euch angelsächsischen und gallischen Rapitalisten, den wahren Schuldigen, das uns abgezapfte Blut Tropfen für Tropfen wieder abfordern. Wenn wir schon die internationalen "ewigen Juden" werden follen, dann werden wir auch auf Bins und Binseszins mit euch abrechnen als Bettler. Aber diese Bettler werden in eure Schiffe, Kontore und Betriebe die Sozialisierung und den Antimilitarismus hineintragen — eine internationale Brredenta, wie sie die Welt noch nicht gesehen bat. Dann seht zu, wie ihr Angelsachsen und eure gallisch-romanischen Schüklinge mit der gelben, braunen und schwarzen Menschheit fertig werdet. Rugland wird sich wieder erholen, Japan wird fich die Brude zu Rugland nicht abbrechen lassen, Rugland wird wieder nach bem fernen Often zurückfinden — im ausgeplünderten Deutschland ist ja doch nichts mehr zu holen, und was zu holen war, haben sich dann schon Polen und Tschechen, eure Lieblinge, geholt. Sie werden euch den Dank nicht schuldig bleiben. Sang Sudosteuropa wird flawisch, dieses Slawien wird sich über Rugland bis zum fernsten Osten erstreden, wo es Rapan die Hand reichen wird. Unsere militärischen und wirtschaftlichen Intelligenzen aber werdet ihr dann auch im naben und fernen Often wiedersehen. Sie werden euren Feinden mit erprobter deutscher Tüchtigkeit und Grundlichkeit zur Seite steben.

Je niederträchtiger der uns aufgezwungene "Frieden", um so näher und unauschaltsamer Angelsachsens Verhängnis. Das "militaristische" monarchische Veutschland hatte weder den Willen noch die Macht, dieses Verhängnis heraufzubeschwören, das ohnmächtige Veutschland — kann und wird es nicht hemmen. Unsere ehrliche Macht habt ihr hinterhältig langsam vergiftet und dann die Leiche ausgeplündert und ans Kreuz geschlagen. Gegen unsere Ohnmacht seid ihr ohnmächtig, unsere Ohnmacht wird uns rächen!



# oo Rundschau oo

### Der Offizier in der deutschen Republik

as nun? — Diese bange Frage ist in beutschen Landen auf allen Gebieten bes öffentlichen und privaten Lebens jett wohl tausendfach aufgeworfen worden. Nicht zum wenigsten ift für die Offiziere des aktiven Dienststandes der Ausblick in die Aufunft verschleiert und trübe. Es handelt sich um ihre Eristenabedingungen und einen Rampf ums Dasein, wie er unter gleicher Not kaum in einem anderen Berufe burchgefochten werden muß. Und das nach einem viereinhalbjäbrigen Belbenkampf obnegleichen. Die Beimtebr hat unsern Vortämpfern statt eines begeisterten Willtommens vielfach Kräntungen weit über das Maß des Erträglichen gebracht. Die deutsche Bresse hat dafür die emporenbsten Belege in großer gabl mitgeteilt; - über einen Grad schmerzlicher Boflichkeit ist die Temperatur der öffentlichen Meinung bei der Begrüfung in der Beimat im besten Fall nicht hinausgekommen. Der beutiche nationale Dichter Geibel hat 1871 bei ber Beimtehr der Rrieger ein schwungvolles Gedicht veröffentlicht, wonach diesen das Vaterland einen unauslöschlichen beißen Dant schulbe. Zeht ware ein folder poetischer Willtommengruf in noch weit höherem Grade angebracht gewesen. Es hat sich aber bazu kein berufener Dichter gefunden. Bablen follen ja beweisen. Nach Angabe des Kriegsministers von Scheuch sind 39,2 v. H. der Berufsoffiziere gefallen. Nicht gerechnet dabei sind die vermisten und verschollenen sowie die in der Gefangenichaft baw. auf ben Rudmariden von den öftlichen Ariegsschauplägen verstorbenen Offiziere. Die Bahl der Berwundeten tann man auf mindestens das Oreifache annehmen. Wie viele davon verkrüppelt und dienstunfähig geworden find, tann nur eine Statistit der folgenden Jahre lehren. Da von Unteroffizieren und Mannschaften etwa 1600000 ben Helbentod starben, so ist ber Mannschaftsverlust etwa 19 v. g. Dies nur als Beleg, wie sehr die Offiziere mit ihrem todesmutigen Beispiel ihren Truppen vorangeleuchtet haben und wie niederträchtig die sich jett nicht selten bervorwagende Berleumdung ift, sie hatten verstanden, sich in sicherem hintergrund zu halten. Eine besondere Wertschätung beanspruchen die genannten gablen, wenn man in Erwägung giebt, baf ber gesamte Friedensstand ber beutschen Armee vor bem Kriege nur 31229 Offiziere zählte. Am ganzen werben 58 500 als gefallen genannt. Etwa brei Viertel ber Rriegsverluste entfallen danach wahrscheinlich auf Reserve-, Landwehr- und Landsturm-Offiziere, denen der Dant des Baterlandes in gleicher Weise wie den Offizieren des attiven Dienststandes gebührt. Andrerseits ist es erklärlich, daß bei vielen Regimentern auch nicht einer der attiven Offiziere mehr vorhanden ift, die im August 1914 tampfesfroh bem Feinde entgegenzogen. Feldmarschall Moltke bat einmal gesagt, daß in einem langen Rriege für alles Erfat gefunden werden tonne, nur nicht für den Berluft der erfahrenen, langjährig gebienten Frontoffiziere. Wie berechtigt biefer Ausspruch gewesen ift, bat jeder ertennen tonnen, ber in den letten beiden Rriegsjahren Einblid in das innere Leben der tampfenden Armeen nehmen tonnte. Es liegt nun in der Natur der Berhaltniffe, daß die oberen Chargen nicht unbesett bleiben konnten, daß der Nachschub aber unvollkommen bleiben und besonders die wichtigen Stellen ber Rompagnie- usw. Chefe jungeren Rraften anvertraut werben mußten, bie die nötige Erfahrung im inneren Dienst, in der Erziehung, Ausbildung und Behandlung ber Mannichaften noch nicht in vollem Grade sich batten aneignen können. Daß man bie

jungen Rabraange bes aktiven Dienststandes in der Beforderung ben oft weit alteren Referveund Landwehroffizieren vorziehen zu muffen glaubte, war ein Fehler, beffen Wirtungen sich foon im Kriege bedenklich geltend machten. Zeht im Frieden werden die jungen Kompagniedefe fich in die an fie berantretenden Aufgaben erft bineinleben muffen, wenn ihnen überbaupt bagu bie Möglichkeit belaffen wird. Denn es ift nicht von ber Sand zu weisen, daß ber einstige Friedensstand bes Beeres mit 751115 Röpfen nicht annähernd wieder eingenommen werden tann. Eine wesentliche Berminberung wird eintreten muffen selbst fur ben ju erboffenden Fall, daß das stehende Beer als solches erhalten bleiben wird. Es ist das eine viel umftrittene Frage. Theoretiter, die die militärischen Bedingungen, unter benen Deutschland überhaupt leben tann, nicht überschauen, wollen ein Milizheer nach schweizerischem Muster bilben. Die Berfechter Dieser Ansicht vergessen die Wahrheit des Worte: "Einos schickt sich nicht für alle." Was einem Rleinstaat, ber burch die Gifersucht seiner Nachbarn mehr geschützt ist als durch die eigenen Streitkräfte — was diesem genügen kann, past nicht für einen Großstaat, bessen zentrale Lage zur Abwehr nach allen himmelbrichtungen seit Zahrhunderten genötigt bat. In Betracht tommt ferner, daß die schweizerische Miliztruppe fast ausschließlich im Bochgebirge ju tampfen berufen ift, und zwar nur in der stritten Defensive. Eine Armee aber, die nicht zum Angriff fcreiten tann, ift ein Unding für einen Grofftaat, denn ohne Ungriffsmöglichteit ist ein Sieg undentbar. Die Schweizer Miliztruppen dienen nur 65—90 Tage bei der Fabne — bagu treten turgfriftige Wiederholungsturfe. Dag mit einer auch nur abnlich tury bemessen Ausbildungszeit eine große Armee nicht austommen tann, liegt auf der Hand. Der Welttrieg hat die Ausbildung jedes einzelnen Mitgliedes des Heeres unendlich schwieriger und tomplizierter gestaltet. Die Bedienung der zahlreichen Maschinen im Beeresgerät erfordert allein eine vielmonatliche Bertrautheit. Telephon, Telegraphen, Funterdienst, Minentrieg, Radfahr- und Krafiwagenbewegung, Luftkrieg und die Erlernung der hundertfacen technischen Bolltommenheiten, besonders auch im artilleristischen und Pionierdienst erfordern eine längere Beitdauer bei intenfipfter Arbeitsleiftung. Gine flüchtige Ausbildung wurde ein Pfuscherwert und schlimmer sein als gar teine.

Dem Milizheer ahnlich wurde eine Wiederholung oder Nachahmung des Scharnhorftschen Krumpersystems sein. Napoleon hatte bekanntlich nach dem Tilsiter Frieden die Stärke ber preußischen Armee auf 42000 Mann herabgebrudt. Um für eine tunftige Ethebung Preußens mehr Mannichaften heranzubilden, verfiel Scharnhorst auf den damals Erfolg verburgenden Gedanten, heimliche Aushebungen zu veranstalten, die Retruten aber nur ganz turze Seit bei der Fahne zu behalten und dann durch neue Antommlinge ablösen zu lassen. Bei der damaligen einfachen Bewaffnung und vor allem der Rolonnentatit, die die Gewandtheit und Selbständigkeit des einzelnen Mannes gar nicht verlangte, sondern ihn in der großen Masse marschieren, schießen und mit dem Bajonett vorgehen ließ, war das wohl möglich, aber auch nur in dem fistgefügten Rahmen der bistehen gebliebenen Linienregimenter. Die unausgebildeten Landwehrbataillone, die Gneisenau später im Sommer 1813 ins Leben rief, und die er bis zur Eroberung französischer Gewehre nur mit Biten bewaffnen tonnte, ichmolzen ohne diesen Balt der fistgefügten Cadres zusammen wie der Märzenschnee in der Sonne. Biele Rriegsmonate mußten vergeben, bis fie fich in ihrer glühenden Baterlandsliche soweit fcstigen tonnten, daß sie den Linientruppen in ihrer Berwendungsfähigkeit nahe tamen. Das Scharnhorstiche Krümperspitem wollte hauptsächlich Waffenfähige — wenn auch unvolltommen — ausbilden. Es pakt auch deshalb für die jezigen deutschen Bergältnisse nicht, weil wir nach ber Demobilisierung der Frontarmeen etwa 5 Millionen triegserfahrenet und ausgebildeter Rrieger im Lande haben, die wanigstans für die nadften Zahre ein überreiches Refervoir für die Auffüllung eines neuen Beeres bilden würden.

Eine andere Gedautenrichtung dieht die Formation eines tleinen stehenden Beeres in Erwägung, das nur aus Geworbenen — also aus Soldnern — zu bestehen hatte. Es würde

bies bas englische Spftem nachabmen, wie es bis zu Kriegsbeginn Geltung batte. Wenn England es aber perlassen und durch die allgemeine Dienstoflicht erschen zu mussen geglaubt bat, fo liegt barin allein für Deutschland die Warnung, nicht ben Schritt rudwärts zu tun, den England nach porwärts getan bat. Überdies begegnet die Formation eines solchen Söldnerbeeres groken Schwierigkeiten. Dies wird sich bei der Bildung des projektierten Freiwilligenbeeres gegen die Bolen erweisen. England hatte im Sabre 1913 die größte Mube, auch nur 30000 Mann aufzutreiben, die sich infolge boben Soldes bereit finden liefen, sich anwerben zu lassen. Dak ein kleines Söldnerheer kaum als Polizeitruppe im Innern genügen, keineswegs aber zum Grenzschutz gegen beutegierige Nachbarn ausreichen würde, liegt auf ber Sand. Wir tonnen die allgemeine Dienstpflicht in Deutschland nicht aufgeben, weil sie die toftbarfte Errungenschaft aus der Beit der Befreiungstriege ist, sodann aber, weil die Armee neben ibrer hohen Aufgabe der Vaterlandsverteidigung auch noch die gleich wichtige hat, die deutsche Augend zu erzieben und zu träftigen. Die Armee ist somit in erster Linie berufen, die eingezogenen Mannicaften an Ordnung, Pünktlickeit, Difziplin, Reinlickeit, Gewissenhaftigkeit, Umficht und Enischloffenheit zu gewöhnen - zugleich aber ist fie der Boltsarzt im großzügigsten Sinne des Wortes. Wer einen Rekrutentransport hat ankommen und dieselben Leute nach beendiater Dienstzeit bat in die Keimat zieben seben, wird der Armee als Bollserzieber und Boltsgrat feinen patriotischen Dant nicht porentbalten tonnen. Desbalb ift die Beibebaltung ber allgemeinen Dienstpflicht eine Lebensbedingung für das deutsche Bolt. Dag fie innerbalb des Rabmens der jekigen Berbände ungleich leichter und porteilbafter ausgeübt werden tann. als wenn diese beseitigt würden und etwas ganz Neues geschaffen werden müßte. bedarf keiner Ausführung. Wenn daher die führenden Blätter der Berliner Bresse am 11. Dezember d. 3. die Notig brachten: "Die Reichsleitung trägt sich, wie wir hören, mit der Absicht, ein Boltsheer zu bilden, das an die Stelle des früheren stehenden Beeres treten soll", so war diese geeignet, in den Bergen der Batrioten und der Renner der militärischen Berbältnisse eine wahre Bellemmung bervorzurufen. Es würde damit auch die durch Aabrbunderte beilig gebaltene Tradition der Armee beseitigt werden. Wer sich damit leichten Berzens absinden will, kennt bas Gemutsleben unseres Bolles nicht. Es bangt an feinen glorreichen Erinnerungen, wie schon ein Blid auf die Bilder zeigt, die in jeder Bürger- und Bauernstube, ja in jedem Cagelöhnertathen hängen. Die bolfchewistische Regierung in Rukland hat auch bas stebende Beer abgeschafft und durch ein rotes Boltsheer zu ersetzen versucht. Mit welchen Ergebnissen, hat die Folge gezeigt. Sie laden jedenfalls nicht zu einer Nachahmung ein.

Es ist nun aber tlar, daß die notwendige Verminderung des stehenden Heeres, im Falle seiner Beibehaltung, eine wesentliche sein muß, wenn sie das notwendige sinanzielle Resultat haben soll — die Beibehaltung der allgemeinen Dienstpflicht bedingt damit auch eine Herabsetung der Präsenzzeit unter der Waffe. Diese richtig zu bemessen, ohne die Schlagfertigteit der Armee wesentlich zu beeinträchtigen, wird die ernste und überaus schwierige Aufgabe derzenigen berufenen Persönlichteiten sein, die die Reorganisation der Amee zu bearbeiten haben werden. Ihre Gedantenarbeit wird die vitalsten Interessen von Volt und Heer zum Gegenstand haben.

Die Armee, auch in ihrer Verminberung, ist nun ber Nährboden, und zwar im eigentlichsten Sinne des Worts, für die Offiziere, die ihr weiter als Führer und Ausbilder angehören werden. Das disherige Offiziertorps des attiven Dienststandes wird sich ja dadurch lichten, daß viele Persönlichteiten, die in anderen Berusen Verwendung sinden können, den Dienst quittieren werden. Besonders die Landwirtschaft wird viele zu diesem Schritt veranlassen. Immerhin wird eine größere Zahl von Offizieren voraussichtlich überschüssig werden. Die Verhältnisse liegen ähnlich wie nach dem Tilster Frieden. Damals hatte Napoleon die Zivleverwaltung direkt in die Hand genommen und damit die Staatseinkünste mit Beschlag belegt. Die Sehälter an Offiziere und Beamte wurden aber nicht ausgezahlt, so daß diese in die bitterste

Not gerieten. Es liegt nahe, eine Parallele mit den Sorgen der Gegenwart zu ziehen. Auch wenn fie fich nur jum Teil verwirklichen follten, werden gewiffe Ginfchräntungen notwendig werden. Reise- und Cagegelder, Rationen, Bezüge für Aepräsentation, Wohnungsserpice usw. werden einer Ermäßigung unterzogen werden muffen, zugleich aber eine Anzahl Chargen in Wegfall tommen. Schon im Rriege ist die der Brigadetommandeure bei der Preiteilung ber Divisionen beseitigt worden, die der etatsmäßigen Stabsoffigiere durfte folgen, die Charge ber Oberleutnants und Leutnants nur eine einheitliche Rangstufe bilden, so daß die militärische Stufenleiter nur Leutnants, Jauptleute, Bataillons-, Regiments- und Divisionskommandeure. und tommandierende Generale tennen wurde. Wenn somit die Avancementsperbalinisse einichneidende Abanderungen zu gewärtigen baben bürften, so wird das dienstliche Verhällnis ber Offiziere zu den Mannschaften noch weit größere Unterschiede gegen früher in die Erscheinung treten lassen mussen. Wenn auch das Borgeschtenverhältnis — also Befehlen und Gehorchen - unbedingt beibehalten werden muß, fo muß es doch aller Schroffheiten und aller Willtur entkleidet werden und einen mehr tamerabschaftlichen Charatter annehmen. Der sauertöpfische berbe Humor, der auf vielen Ererzierplätzen herrschte, wird der ernsten. rubigen Belebrung und Anleitung Plat machen muffen, die oft erheiternden Rasernenbofblüten der Unteroffiziere werden der Bergangenheit angehören. Die Mannschaften sclbst baben fie meist nicht übel genommen, aber der Geist der Beit verträgt sich mit ihnen nicht. Sbenso wird die Disziplinarstrafgewalt der Rompagnie- usw. Chefs einer Neuordnung unterliegen. Die Berhängung von Arreftstrafen wird bem Regimentskommandeur vorbehalten bleiben müssen, der den Bergehungen objektiver gegenübersteben wird, als der von ihnen oft dirett betroffene Rompagniechef. Gine Mitberatung bei der Strafbemeffung feitens der Mannschaften müßte aber ausgeschlossen bleiben, denn sie urteilen bei Berstößen gegen die Difziplin erfahrungegemäß zu milbe, bagegen bei Gigentumsvergeben meift fehr hart. Das haben die Berditte des sogenannten Unterpersonals bei den früheren Standgerichten sattsam bewiesen. Bei Strafbemessungen barf eben teine Majoritat, sondern es muß die Autorität entscheiben. Mit Beseitigung der Strafbefugnis mit Arrest seitens der Rompagnie- usw. Chefs wurden auch die lästigen Strafbucher in Wegfall tommen und die Revisionsbemertungen ber höberen Borgefetten, die von Schematismus oft nicht freizusprechen waren. Dies tann mit Fug und Recht ausgesprochen werden. Die Bestellung eines Verteibigers bei den Rriegsgerich en die icon bisber in Gultigfeit war, tonnte dagegen eine Erweiterung erfahren. Das Rect, fleinere — b. h. nicht Arreststrafen — zu verhängen, mußte dagegen den Kompagniedefs belassen werden. Sie haben ja einen rein erzieherischen Charatter. Wenn z. B. ein Mann sein Bserd schlecht geputt hat, wird er mit dem besser geputten Pserd zum Strafrapport antreten muffen, ein Mann, der fich Nachläffigkeiten auf Stallwache hat zuschulden tommen laffen, wird mit einer Strafstallwache zu belegen fein. Diese und ahnliche erziehliche Strafen tann nur der Rompagniechef verhängen, weil er seine Leute und ihre Charaltereigentumlickeiten kennt. Dagegen ist daran festzuhalten, dak die Unteroffiziere keine Strafberechtigung erhalten, wie dies 3. 3. in der französischen Armee üblich ist. Bur Stärkung der Disziplin halten wir den Grußzwang für unentbehrlich. Er tann in einfachster Form in Anwendung tommen. Das Frontmachen und andere Außerlichteiten tonnen unbeschadet des Zwedes in Fortfall tommen. Eine hohe Bedeutung ift einer Erweiterung des Befcmerberechts zuzumessen. Es war bisher mit zu vielen Formalitäten verknüpft, mit gebotenen Uberlegungszeiten und tompliziertem Berlauf. Eine Bereinfachung wurde den Interessen sowohl ber Offiziere als ber Mannichaften bienen. Es tann verlangt werben, bag eine Befdwerbe ungehindert und ohne Mittelinstanz bei demjenigen Borgesetzten angebracht werden kann, ber Strafgewalt gegenüber berjenigen Perfonlichkeit hat, gegen die Die Befcwerde gerichtet ift. Mit dem Spstem, wenn irgend möglich lettere zurückzuweisen, muß gebrochen werden. Der Begriff eines "unbequemen Untergebenen" muß verschwinden. Es ist das eine berechtigte

430 Revolution und Presse

Forberung, die namentlich in Offizierstreisen Unterstützung finden wird. Lettere werden nach Befeitigung des früheren Militärtabinetts befonders auch den Wegfall der "geheimen" Qualifitationsberichte mit dem Gefühl der Erleichterung begrüßen. Aber jedem Saupt bing ein Damotlesschwert, bas jederzeit berabstürzen tonnte, obne bak von bem Beteiligten fein Berabfallen fich porausseben liek. Weniastens war bas öfters der Kall, als man in nichtmilitarifchen Rreisen anzunehmen geneigt ist. Da viele, oft fehr verdier stvolle Offiziere gar nicht mukten, wie der makgebende Borgefette über fie dachte, gewann ein Gefühl der Unficherbeit Raum, das sich oft zur Angstlichteit und zu banger Gorge um die Eristenz verdichtete. Es ist nicht einzusehen, warum nicht ein Einblick in die sogenannte "Ronduitenliste", wie man bie Qualifitationsberichte auch nannte, jedem einzelnen gestattet werden soll, schon damit er in der Lage ist, gerügte Fehler abzustellen und Ausstellungen zu entträften. Es wird bod jebem Schuler in ben boberen Bilbungsanstalten seine Benfur nicht vorenthalten, ja zum Teil öffentlich verlesen. Die Schreiber der Qualifikationsberichte waren ja zum weit überwiegenden Teil von ihrer ernsten Pflicht zu gerechter Beurteilung voll durchdrungen. Rein Renner ber internen Armeeverhaltnisse wird aber leugnen, daß menschliche Schwachen doch nicht gar au felten das Urteil getrübt haben. Dies geht auch aus dem Umftand hervor, daß die Urteile ber perschiedenen Borgesetten oft wesentlich voneinander abwichen. Eine Beurteilung ber Fähigteiten ber Offiziere muß ja selbstverständlich schon in Bezug auf ihr Aufruden in bobere Stellungen beibebalten werden. Sie darf aber den Beteiligten nicht porenthalten werden, Damit wird auch das grausame. Gott sei Dank selten gewordene "Abhalftern" seine Endschaft erreichen, bas barin bestand, bag bem zu Beseitigenben eine fo vernichtenbe Rritit im Rreife feiner Offiziere zuteil wurde, daß er fcmer gefrantt feinen Abschied nehmen mußte.

Jedem Heeresangehörigen muß es klar zum Bewuß'sein kommen, daß jedes küchtige vaterländische Heer sich zusammensetzt aus Geist und Stoff. Ersteren repräsentieren die Führer, den letzteren die Geführten. Beide müssen eine innige, unlösdare Verdindung eingehen. Die Bindemittel sind das gegenseitige Vertrauen, der Wille zur Pflicht, errstes bescheidenes Streben, auch da, wo das Ergebnis nicht in die Erschinung tritt, Acligion, Vaterlandsliede, Mut und Capferkeit, Gehorsam und Sinn für Ordnung. Friedenswerk ist nicht Kriegswerk. Im Frieden aber muß der unentbehrliche Vill, die Erziehung und die anerzogene militärische Gewohnheit die Vorfrucht sein, um den im Kriege hervortretenden Selbsterhaltungstried zu überwinden.

Den Offizieren, als den Erziehern des Volkes in Waffen, fallen Aufgaben zu von solcher Schwere und Bedeutung, sie erfordern einen solchen Grad von Selbstüberwindung und Opferwilligkeit, daß den Männern der volle Dank des Vaterlandes gedührt, die sie auf ihre Schulkern nehmen. In schwerer Zeit erwuchsen ähnliche Pflichten Männern wie Gneisenau, Blücher, Scharnhorst in den Jahren 1807—13. Sie wurden durch einen darauf folgenden Völkerfrühling belohnt. Möchten ihre jezigen schwergeprüften Nachfahren einen gleichen erleben.

Seneralleutnant z. D. Baron v. Ardenne



### Revolution und Presse

n der etwa dreihundertjährigen Geschichte der Entwidlung der europässchen Bresse, diesem getreuen Epiegelbild der Entwidlung der politischen Freiheit, ipicien die Bezichungen zwischen den gewaltsamen Staatsumwälzungen und den durch sie bedingten, mehr oder weniger sprunghaften Fortschritten des Zeitungewesens eine hervorragende Rolle. Im hindlic auf die allerneucste Zeit, die beiden Revolutionen im Frühjahr

und Berbst 1917 in Rusland, sowie die grundstürzenden Borgange im Berbst 1918 in Deutschland, erscheint eine vergleichende Betrachtung dieser Beziehungen heute besonders interessant.

Die Revolutionen, die im Lauf der letten Aabrhunderte bis in unsere Tage Europa ericuttert baben, bieten in ibrer Einwirfung auf die Entwidelung ber periodifchen Breffe ein febr verschiebenartiges Bilb. Sie unterscheiben fich nicht allein nach ihrem Wesen und ibren Entstebungsbedingungen, sie sind auch durch große Reiträume und ganze Rulturepochen poneinander getrennt. Abre gunftige Cinwirtung auf Die freibeitliche Entwidelung ber Breffe laft fich bis jum Beginn bes Sabres 1917 im allgemeinen überall fesiftellen, mabrend umgetebrt die Geschichte uns lebrt, daß aus leicht verständlichen Grunden noch niemals eine Repolution nur burd bie Minierarbeit einer fogenannten ichabliden Breffe bervorgerufen murbe. Denn abgegeben bavon, bag bie Urfachen ber Staatsummalzungen febr viel tiefer liegen, vollzogen sie sich entweder zu einer Beit, in der das Beitungswesen nur schwach entwidelt war, ober aber meist in solchen Landern, in denen bie Proffe aus Grunden der Staatsrason mehr oder meniger vollständig geknebelt war. In Deutschland war ihre zeitweilige Anebelung mabrend ber Rriegsjahre gewiß von großer Bedeutung. Der übertriebenen Ungftmeierei, die namentlich im pormärglichen Deutschland in jedem etwas schärfer oppositionellen Blattchen icon das Gespenft der Revolution auftreten fab, fehlte baber die hiftorische Begrundung. Biel eber kann man auf Grund ber hiftorischen Erfahrungen annehmen, daß bie politischen Leidenschaften und der Groll der unzufriedenen Elemente, wie man das besonders in England bisher beobachten konnte, burch bas Bentil einer freien Bresse und absoluter Bersammlungsfreiheit wirtungslos verpuffen ober zu Reformen führen, die nach der Ansicht Bismards das einzige wirklich sichere Mittel gegen Revolutionen bilden. Die staatsmännische Weisheit der Regierenden, die eine oppositionelle Presse rücksichtslos unterdrücken, gleicht jedenfalls berjenigen von Leuten, welche, um den Ausbruch eines Bultans zu verhüten, den Rrater auguschütten suchen. Denn die Repolutionen sind überhaupt teine Rechtserscheinungen, sondern eine elementare Naturerscheinung im Leben der Bölter.

Bur Zeit der ersten, 1642 beginnenden englischen Revolution war das Zeitungswesen in England noch sehr schwach entwicklt. Trohdem war auch jeht schon der Einstuß dieser Revolution auf die in den allerbescheidensten Anfängen stehende und von der Zensur arg bedrückte Presse ein günstiger, da Oliver Cromwell, ungeachtet seiner unerdittlichen puritanischen Strenge, den die des dahin unerträglichen Zensurd ganz erheblich milderte. Freilich war hier weniger die Verfassungsänderung ausschlaggebend, denn sowohl der Oruck wie die Milderung dieses Oruckes waren dier mehr von persönlichen Einstüssen abhängig. Auch waren die Vorteile, welche die Presse erlangt hatte, nur vorübergehender Natur, denn unter Karl II, setze die Reaktion mit sehr schaften Zensurdestimmungen wieder ein. Erst nach der zweiten Revolution von 1688 erkämpste das Parlament im solgenden Jahre mit der "bill of right" auch das Recht der Preßsreiheit, die jedoch erst 1694 nach der völligen Abschaffung der Zensurd das Parlament endgültig garantiert wurde. Dieses in England so früh errungene Recht der seinen Meinungsäußerung bildete die Grundlage für die großartige Entwicklung der englischen Presse, die jetzt auf sast unerreichter Höhe dassehr.

In den folgenden hundert Jahren machten die Berkehrsmittel und die ganze technische Kultur in Europa so geringe Fortschritte, daß auch das Beitungswesen sich schon aus diesem Grunde nur sehr langsam entwickeln konnte; dazu kam dann noch der unerträglich harte Oruck der Bensur, besonders in Frankreich und in Deutschland. Rechrzeitig eingeführte Resormen, die am sichersten eine Revolution verhüten, verbürgen gleichzeitig am ehesten eine gesunde und stetige Entwickelung der Presse. In dieser glücklichen Lage besand sich im 18. Jahrhundert die niederländische Republik, die damals ganz Frankreich und Deutschland mit einer verhältnismäßig großen Bahl von Beitungen versorzte und so in bezug auf die Entwickelung der Presse zu jener Beit in Europa die erste Stelle einnahm.

Trok ber strengen Unterbrückung der Presse in Frankreich zeigte sich im letten Sabrgebnt por der Revolution boch icon neben dem geistigen Aufschwung in ber iconen Literatur auch eine großere Regfamteit in ben wenigen politischen Blattern, fo bag fich ber Ronig noch am 6. Mai 1789 bewogen fühlte, das einzige, von Mirabeau begründete Oppositionsblatt au unterbruden. Mit einem Schlage anderte fich diese Sachlage, als ber Sturm ber großartigften aller Revolutionen unaufhaltsam über das Land hinwegfegte. Nachdem die gesetgebende Rörperschaft 1791 die Arcibeit der Bresse proflamiert batte, entstanden fast taglic neue Tageszeitungen und Beitschriften in ungeheurer Menge, ein bisher noch nie dagewesenes Schauspiel! Die Rabl diefer Neugrundungen wird für den Zeitraum bis 1793 auf mehr als tausend angegeben: auch wenn man das lebbafte Temperament, die geistige Regiamleit der Franzosen und den allgemeinen wilden Caumel der politischen Leidenschaften berücklichtigt. fo ericeint diele Rabl doch ungeheuer groß. — Es ist gewiß als ein Glud anzuseben, daß die ungebeure Mehrgahl biefer rabital-bemotratifchen Blatter, Die fich meift burch einen pobelhaft roben Con auszeichneten, bald wieder spurlos verschwand. Anderseits ist es bemerkenswert, daß auch eine der angesehensten und vornehmsten Bariser Zeitungen, das Journal des Debats, bem Revolutionsjahr 1789 ihre Enistehung verbantt. -- Diese ungezügelte Freiheit war bekanntlich nur von turzer Dauer, benn schon 1800, unter bem Konsulat und später noch mehr unter dem ersten Raiserreich, wurde ihr ein Ende gemacht. Erst durch die Zulirevolution pon 1830 und dann, nach abermaliger Reaktion, nach Einführung der republikanischen Berfassung von 1848 erlangte die frangofische Presse ihre Freiheit wieder.

Die französische Revolution von 1848 hatte ihre bekannte Rückwirtung auf Deutschand. Vom 17. März 1848, dem Tage der Ausbedung der Zensur, datiert die großartige Entwicklung der deutschen Presse, die zunächst auch dier, entsprechend der hochgradigen Ausregung in dieser wildbewegten Zeit, einen sehr stürmischen und ungezügelten Verlauf nahm. Die unzähligen Zeitungen, die damals in dem einen Jahre 1848, besonders in Berlin und Wien, gleich Pilzen aus dem Boden schossen in den in ihren Spalten einen wüsten Wirrwarr von Ansichten, Forderungen und Projetten entwicklten, bildeten zum allergrößten Teil nur eine ganz ephemere Erscheinung. Es war gewiß auch hier als ein Glück zu betrachten, daß Blätter wie "Der Demotrat", "Die Barritade", "Berliner Krakehler" u. a. schon nach ganz kurzer Zeit wieder im Abgrund der Vergessenheit versanten, während nur das wirklich Lebenssähige bestehen blied und sich in gesunder Weise sortenwicklte. — Von den Bedrückungen, denen die deutsche Presse in der Folgezeit, besonders durch das Stempelstruergeset von 1861 und die Ronslittsperiode der sechziger Jahre seit 1863 ausgesetzt war, wurde sie erst durch das Reichsgeset vom 9. Mai 1874 endgültig befreit.

Auch in Sübeuropa wurde der journalistische Aufschwung lediglich durch revolutionäre Einflüsse bedingt. So war es in Italien die demokratisch-revolutionäre Partei, welche die Entwickelung der Presse andahnte, die sich in Italien erst nach der Bewegung von 1848, in Rom aber erst nach der Einnahme der Stadt am 20. September 1870 frei entsalten konnte. Auch in Spanien konnte das Zeitungswesen, nach unerhört schweren Bedrückungen, sich erst nach der Revolution von 1868 gedeihlich entwickeln. Indessen ist die heute in diesen romanischen Ländern, ganz abgezehen von dem völlig rückständigen Portugal, die Presse weit hinter berjenigen der germanischen Länder zurückgeblieben.

Bei den besonnenen und kaltblütigen Skandinaviern ist der Werdegang ihrer Presse in weit ruhigeren Bahnen verlaufen. Allerdings konnten auch in Schweden erst nach der Staatsumwälzung von 1809 die journalistischen Kräfte sich freier regen, ein wirklicher Aufschwung trat aber, mehr allmählich, erst in den dreißiger Jahren ein. Das gleiche gilt von Dänemark, wo König Christian VII. bereits 1770 die völlige Pressreiheit eingeführt hatte.

Ganz besonders interessante Erscheinungen zeitigte die russische Revolution von 1905 mit ihren Nachwirtungen, weil die Presse in Russand unter einem besonders lange dauernden

und unerträglich barten Drud zu leiben hatte. Die erste russische Beitung, die "Wiedomosti". war schon 1703 von Beter bem Großen begründet worden; das zweite Blatt, die beutsche "St. Petersburger Beitung", erscheint seit 1727. Im übrigen konnte von einer Entwickelung ber Breffe im 18. Sabrhundert bier taum die Rebe fein. Nach einer turzen, durch die Raiferin Ratharina II. hervorgerufenen Blutezeit der Revuen und Monatsschriften wurde nach der Ebronbesteigung des Raisers Baul diese Entwidelung fast auf den Rullpunkt berabgebrudt. Eift nach ber Balastrevolution von 1801 tam unter ber humanen Regierung des Kaisers Allerander I, wieder ein frischerer Zug in das russische Geistesleben, wesentlich beaunftigt burch den unverkennbaren geistigen Aufichwung nach den Napoleonischen Kriegen. Mit bem Regierungsantritt bes Raisers Nitolaus I., besonders seit 1828, beginnt aber wieder eine ber bufterften Perioden bes Barenreiches, eine mabre Schredensberrichaft gegenüber jeber felbftanbigen geistigen Regung. Unter bieser selbst nach ruffischen Begriffen reattionaren Regierung flüchtete der geniale Publizist Alexander Herzen nach England, wo er seit 1857 die ruffische Monatsschrift "Kolokol" (Glode) herausgab. Diese durch ihre feurige Beredsamkeit interessante Beitschrift wurde überall in Rugland eingeschmuggelt, erzeugte allenthalben eine machtige Bewegung und wurde auch vom Baren Alexander II. gelefen, auf beffen Entichliefungen sie nicht ohne Einfluf blieb. Inbessen war das Prefigeset vom 6. April 1865 nur eine Bearbeitung, teine wesentliche Umgestaltung ber bisherigen Bestimmungen, und auch die Modifitationen von 1873 brachten teine Erleichterung. So haben bis 1905 bie russischen Prekgefete teine prinzipiellen Anderungen erfahren, nur die mehr oder weniger strenge Sanbhabung wechselte je nach der Leitung des Ministeriums des Innern.

An weit boberem Grade, als bei ber großen frangolischen Revolution, machte fich in ben letten Jahren von ber ersten russischen Ratastrophe eine größere Regsamteit in ber russiichen Breise bemertbar, die zum großen Teil die immer mehr zunehmende Gärung der Geister widerspiegelte. So enistanden in dem kurzen Reitraum von 1903—1905 etwa 400 neue Reitungen und Beitschriften. Durch ben Ausbruch ber Revolution wuchs ihre Bahl von 1350 au Beginn bes Rabres 1905 auf 2167 au Ende 1912. In russischer Sprache erschienen bavon 1078 baw. 1585, in andern Sprachen 272 baw. 682 (!). Die national-russische Presse hatte mithin in dem genannten Beitraum von 7 Jahren um 47 % zugenommen, die fremdsprachige aber um 150 %. Bon ben in 19 verschiedenen Sprachen erscheinenden, nichtrussischen periobifden Druderzeugniffen haben die polnifden, armenifden, jubifden und lettifden ben größten Ruwachs, um 214 %, erfahren. In diefer Statistit ist die ungeheure Bahl von Blättern, die 1905 entstanden, aber als nicht lebensfähige Eintagsfliegen rasch wieder verschwanden, natürlich nicht miteinbegriffen. So entstanden damals in Betersburg allein in acht Wochen 400 neue Blätter, darunter nicht weniger als 38 politische Withblätter. Als besonderes Rennzeichen ber intellektuellen und moralischen Anarchie, die damals herrschte, erschien das ins Ungeheure anschwellende Anwachsen ber pornographischen Literatur, ber burch ben energischen Stadthauptmann von Betersburg, Draticheweln, gludlicherweise fehr balb ein jabes Enbe bereitet murbe. -

In der Hochstut der plötlich auftauchenden, demokratischen und kosmopolitisch-liberalen Beitungen erschienen, ähnlich wie z. B. auch in Berlin 1848 die Kreuz-Zeitung enistand, verschiedene streng-konservative und national gesinnte Blätter. So war auch die deutsche, ganz überwiegend konservative Presse Ruhlands seit 1905 um 44 % gewachsen. Einschneidende Bersassungen pslegen eben auf alle Parteien und Weltanschauungen befruchtend, klärend und vertiesend einzuwirken.

Ourch den Utas vom 7. Dezember 1905 war die Preffreiheit zwar im Prinzip zugestanden worden, aber schon durch das Prefgesetz vom 4. April 1906 wurde sie wieder erheblich eingeengt. Ourch die wieder einsehende Reaktion und rücksiches administrative Willtur war dann die Presse in den letzten Jahren vor dem Kriege in eine Lage geraten, die weit

434 Revolution und Presse

schlimmer war, als zur Zeit der strengsten Präventivzensur. So hat auch 1911 eine in Tislis erscheinende Zeitung, der "Tislissky Listok", ein Gesuch um Wiedereinssührung (1) der Präventivzensur an die Oberpreß-Verwaltung gerichtet, weil damals die Redatteure beständig von Geld- und Gesängniestrasen bedroht waren. Schon 1906 wurden in einem Monat 35 Zeitungen unterdrückt, 34 Zeitungen zur gerichtlichen Verantwortung gezogen und 64 Redatteure mit Geldstrasen belegt. Im ganzen wurden die 1907 1007 Redatteure und Verleger bestrast und jährlich etwa 300 000 Rubel Geldstrasen erhoben. Im allgemeinen hat ja der Ausschlichung der Presse durch diese rigorosen Maßregeln nicht behindert werden können, vielmehr wurde durch sie erst recht der Boden für die kommende zweite Revolution vorbereitet.

In der Türtei, wo die arabische und armenische Presse am stärksten vertreten ist, wurde durch die jungtürkische Revolution von 1908 zwar auch die Aushebung der Bensur erlangt, doch ist die im ganzen noch schwach entwicklte Presse, namentlich die jungtürkische, in den letzten zehn Jahren in einer dauernden Abhängigkeit von den jeweilig leitenden Staatsmännern verblieben.

In Portugal, wo sich die Presse die neueste Beit in einer fast noch schlimmeren Lage befand als in Rußland, sind mit der Revolution von 1911 dis jett teine geordneten Bustände eingetreten, so daß sich die tulturellen Einwirtungen der seitdem fast chronischen Staatsumwälzungen noch nicht abschäften lassen.

Die große russische Staatsumwälzung vom März 1917 vollzog sich ganz unerwartet über Nacht und verjetzte die liberale Presse in eine recht eigentümliche Lage; sie, deren Lebenselement dis dahin die schärsste Opposition gewesen war, sah sich jetzt ganz unvermittelt in die Rolle einer Stütze des Staates und der Regierung gedrängt. In quantitativer Hinicht war die Entwicklung der Presse sieht nicht so bedeutend wie nach 1905, ihr literarischer Wert war jedoch größer. Von den revolutionären Neuerscheinungen war die von Marim Gorki herausgegebene "Novaja Shisnjo" ("Neues Leben"), die dauernden Wert behalten dürfte, jedenfalls die bedeutendste. Die seit der Revolution von 1907 wieder sast völlig geknebelten Wigblätter ließen 1917 ihren politischen Leidenschaften wieder die Zügel schießen und ergingen sich namentlich in maßlosen Beschimpfungen der gestützten Dynastie; an Roheit und Geschmactosigkeit ist dabei Erhebliches geleistet worden. Nach der bolschewistischen Revolution vom Perbst 1917 tam es mit der Diktatur des Proletariats naturgemäß zu einer rücksichtslosen Unterdrückung der bürgerlichen Presse, wie selbst die sinstersten deiten des Zarismus sie nicht gesehn hatten.

In Deutschland ist die Zeit seit den Vorgängen vom November 1918 noch zu turz, um ein abgeschlossens Bild von ihren Einwirkungen auf die Presse bieten zu können. Die auf dem Mistbeet des Radikalismus erblühten Pflänzchen, wie "Die Freiheit", "Die Republit" und "Die rote Fahne" der Spartakus-Gruppe sind sicher auch nur als Eintagssliegen zu bezeichnen. Die schwächste Seite der deutschen Revolution, ihr völliger Mangel an Originalität, tritt in dieser Presse besonders grell zutage. Namentlich "Die rote Fahne" erscheint wirklich nur als ein Abklatsch der immerhin noch höher stehenden russischen "Prawda". Für die nächste Zutunft erscheint die völlige Unterdrückung dieser radikalsten Elemente, wie das russische Beispiel zeigt, als eine Lebensfrage, wie für den Staat überhaupt, so auch für die gesante deutsche Presse.

Die vergleichende Betrachtung aller europäischen Revolutionen zeigt uns, wenn wir von der wüsten Anarchie des Bolschewismus absehen, daß ihre Einwirtung auf die Presse, bei allen historischen und nationalen Berschiedenheiten, doch stets nach den gleichen sozialpschologischen Gesehen verläuft. Tröstlich erscheint dabei die Tatsache, daß bei allem, was die Revolution auf diesem Gebiet üppig ins Kraut schiehen läßt, die Spreu vom Weizen doch immer sehr bald gesondert wird, alles absolut Schlechte so auffallend schnell zugrunde geht, während das wirklich Lebenssähige seinen dauernden Wert behält. Dr. H. P. v. Rosen



### Gin Bekenntnis zur konservativen Idee

chomas Mann hat in einem mehr als 600 Seiten langen Buche, das er "Betractungen eines Unpolitischen" (S. Fischer, Berlag, Berlin) überschreibt, dem geistigen Deutschland ein Bekenntnis zur konservativen Idee abgelegt. Er hat das dicklidige Werk, in dem Abhandlungen über Kunst, metaphysische Erkurse, politische Psychologie, Moralistit und Autobiographie sich in bunter Folge aneinanderreihen, während des Krieges geschrieben und im Frühjahr vergangenen Jahres, als noch kein Mensch die drohende Katcstrophe ahnte, zum Abschluß gebracht. Aber während die meisten literarischen Erzeugnisses Krieges durch das elementare Ereignis der Revolution von einem dunklen Abgrund verschlungen sind, gehört Thomas Manns Buch zu den sehr wenigen, die nichts von ihrem Wert eingebüst haben, ja man kann sagen, daß es sogar durch die Umwälzung, die sich inzwischen vollzogen, an innerer Aktualikät noch gewonnen hat.

Es ist ungemein bezeichnend und entspricht so recht dem deutschen Wesen, das dem Außenstehenden ewig ein Rätsel bleiben wird, daß ein Künstler vom Range Thomas Manns den Gewissenstwang in sich fühlte, die Seelenkrisis, die der Krieg in ihm hervorgerusen hat, in einem mühevoll ernsten, tief grüblerischen Bekenntnisduch niederzulegen, das sicher einen großen Teil der Kräfte, die der rein künstlerischen Produktion hätten dienen können, aufgesogen hat. Er selbst nennt das einen Rechenschaftsbericht, den er der geistigen Öfsentlichkeit schuldig zu sein glaubt und den ihm die Zeit, und zwar unweigerlich, "abverlangte".

Was diese Betrachtungen heute ganz besonders zeitgemäß macht, ist der Umstand, daß der Versasser trotz der nationalistischen Hochstimmung des verslossenen Frühjahrs damals schon mit dem Triumph der Demotratie als mit einer nicht mehr aufzuhaltenden Talsache rechnet und gewissernaßen im voraus als kultivierter Mensch den Notschrei gegen die von ihm befürchtete und erwartete Bardarei der demotratischen Zivilisation erhebt, die sich heute bereits in viel raditaleren Formen geltend macht, als selbst er mit der seinen Witterung seines Intelletts ahnen konnte. In einem Augenblick also, wo er die alten Grundmauern schon von den brandenden Wellen der demotratischen Idee untergraden sühlt, hält er dem sich heranwälzenden Neuen die Meinung entgegen, daß Demokratie, daß Politik selbst dem deutschen Wesen fremd und gistig sei. Er bekennt sich tief überzeugt, daß das deutsche Volk die politische Demokratie niemals wird lieden können, aus dem einsachen Grunde, weil es die Politik selbst nicht lieden kann, und daß der vielverschriene "Obrigkeitsstaat" die dem deutschen Volke angemessen, zukömmliche und von ihm im Grunde gewolkte Staatsform ist und bleibt.

Für die Anhänger der Demokratie, die im ersten Rausch des Sieges den Konservativismus für abgetan und erledigt zu halten geneigt sein werden, mag es eine peinliche Aberraschung sein, daß dem konservativen Gedanken in einem geistig so hochstehenden Volksgenossen wie Thomas Mann ein lebensfrischer Versechter erstanden ist. Was er verteidigt, wosür er seine glänzenden Waffen einsetz, das ist allerdings nicht jene eng umgrenzte, ringsum mit düsteren Palisaden ängstlich abgezäunte Domäne, wie sie die politische Partei der Deutsch-Konservativen unter dem alten Regime aufgerichtet und mit unbelehrbarer, halestarriger, beschänkter Einseitigkeit vergebens zu behaupten versucht hat, sondern das ist der Konservativismus als Weltanschauung. Es war in diesen turbulenten Beitläusten eine Notwendigkeit und es liegt ein nicht hoch genug anzurechnendes Verdienst darin, daß von berusener Seite der Öfsentlichteit überhaupt einmal wieder zum Bewußsein gebracht wird, daß es einen geistigen Ronservativismus gibt, der sich sehr wesentlich von den erstarrten und vertallten Erscheinungsformen dessen unterscheidet, was jeht gemeinhin mit einem überlegenen Achselzucen als "tonservativ", d. h. als Sammelbegriff des Rückständigen und Entwicklungsunsfähigen abgetan zu werden pflegt. Demgegenüber werden nicht wenige, die beute trostlos

und vergrämt auf verschüttete Werte schauen und vielleicht in ihrem innersten Glauben wantend geworden sind, eine Definition des tonservativen Schantens, wie sie Thomas Mann einem politischen Brief des greisen Friedrich v. Sent an eine junge Freundin entlehnt, geradezu als eine Erleuchtung hinnehmen und sich daran aufrichten: "Die Weltgeschichte", so lautet diese altersweise Stelle, "ist ein ewiger Übergang vom Alten zum Neuen. Im steten Kreislauf der Dinge zerstört alles sich selbst, und die Frucht, die zur Reise gediehen ist, löset sich von der Pflanze ab, die sie hervorgebracht hat. Soll aber dieser Kreislauf nicht zum schnellen Untergange alles Bestehenen, mithin alles Rechten und Guten führen, so muß es notwendig neben der großen, zuletzt immer überwiegenden Anzahl derer, welche für das Neue arbeiten, auch eine kleinere geden, die mit Maß und Biel das Alte zu behaupten und den Strom der Beit, wenn sie ihn auch nicht aushalten kann, noch will, in einem geregelten Bett zu erhalten sucht. Ich war mir stets bewußt, daß ungeachtet aller Majestät und Stärte meiner Kommittenten und ungeachtet aller der einzelnen Siege, die sie ersochen, der Zeitgeist zuletzt mächtiger bleiben würde als wir . . ."

Selbst der "Zivilisationsliterat", wie Thomas Mann diesenige geistige Sattung bezeichnet, die im tosmopolitischen Fahrwasser einer aus dem Wisten stammenden Demotratie segelt, wird selbst in der Zeit des höchsten eigenen Triumphes die Daseinsberechtigung einer so gearteten tonservativen Anschauung schwerlich bestreiten tönnen, wenn er auch den Konservativen alten Stils, die engherzig jede Auffrischung und Erhöhung des tonservativen Sedantens ablehnten und so, verblendet genug, sich selbst das Grab schaufelten, den Untergang mit allen Fasern seines Herzens wünschen mag.

Die Demotratiserung Deutschlands ist Thomas Mann gleichbedeutend mit der Entbeutschung. Dem Zivisationsliteratentum, das sicherlich in dem Bestreben, Wertvolles zu leisten, auf diese Ziel hinarbeitet, stellt er den Typ des Bürgerlichen, als dessen ausgeprägten Vertreter er selbst sich empfindet, entgegen. Denn das Deutsche und das Bürgerliche sind ihm eins. Wenn "der Geist" überhaupt dürgerlicher Hertunft ist, so ist deutsche Seist dürgerlich auf eine besondere Weise, die deutsche Bürgerlich auf eine besondere Weise, die deutsche Bürgerlicheit human, — woraus folgt, daß sie nicht, wie die westliche, politisch ist, "es wenigstens die gestern nicht war, und es nur auf dem Wege der Enthumanisserung wird..." Gegen die drohende gewaltsame Politisierung wehrt sich Thomas Mann als gegen etwas Wesenstremdes, und er nennt seine Betrachtungen die eines Unpolitischen, weil er im Gegensat zu dem Fortschrittler, der sets das Neue erstrebt, durch sein Verhalten tonservativ wirden will. Man tann eben, das ist sein Standpunkt, einen Fortschritt sehr wohl als unvermeidlich und schischlagegegeben betrachten, ohne im mindesten gestimmt zu sein, mit Hurra und Jussa hinterbrein zu sesen. —

In dieser Zeit, wo erstaunlich viele es für gut befinden, einer rasend überstürzten Entwicklung unter dem Bann der Massensuggestion zuzusauchzen und dadurch zu ihrem Teil beitragen, das unsinnige Tempo womöglich noch zu erhöhen, wird manch einer aus diesen Betrachtungen eines jedenfalls hochtultivierten Geistes Trost, Erhebung und Zuversicht schöpfen. Dies dürfte nicht zuletzt auf gewisse Rreise unserer Intelligenz zutreffen, die ohne einer ausgesprochen tonservativen Richtung anzugehören, doch gerade jetzt aus ihnen selbst vielleicht dunklen Gründen eine tonservative Opposition für notwendig erachten werden.

Ronstantin Schmelzer



# Offene Halle

Die hier veröffentlichten, bem freien Meinungsaustaufch bienenben Einfendungen gind unabhangig vom Standpuntte bes herausgebers

#### Das große Schämen

immer wachsende Aufregung. Ich immer mehr zuspitten, erfaste mich eine immer wachsende Aufregung. Ich tonnte nicht bei meinen Arbeitern, bei meinen Beamten vorbeigehen, ohne auf die ungeheueren Geschenisse, die sich jett vollzögen, hinzuweisen, ohne sie aufzusordern, Farbe zu bekennen, sich jett in der furchtbaren Geisterschlacht auf die rechte Geite zu stellen.

Mich, der ich nie in meinen 60 Jahren an Volksversammlungen teilgenommen, jedenfalls nie in solchen gesprochen habe, drängt es unwiderstehlich, in meinem kleinen Amtsstädtchen, in den Ortschaften meines Dierstbezirks solche zu veranstalten. Ich laufe zu Pfarrern und Volktoren, Fabrikanten und sonstigen Honoratioren; viel Zustimmung und Entgegenkommen sinde ich nicht. Endlich gelingt es nach erstmaligem Mißersolg, auf den 2. November eine "vaterländische Zusammentunft" zusammenzubringen. Es erscheinen etwa 45 Männerchen, meist Bekannte usw., sie sind in gedrückster Stimmung, lassen der Ahsprachen, zwei von mir, eine von einem Pfarrer, über sich ergehen, schimpfen auf alles, klagen jeder eine andere Ursache als Grund an, trinken ihr Vier aus und gehen nach Haus: Allerseelenstimmung. Am solgenden Tage fand im größten Saale des Städtchens "große Volksversammlung" statt, veran st ulter von der sozialdemokratischen Partei: alle Pläße besetz, viele stehen dazwischen, mindestens 450 Leute. Der Redner ist der Redakteur der sozialdemokratischen Beitung aus der benachbarten Großstadt, Jude natürlich.

Und da ging bei mir der große Stel und das große Schämen an. Wenn der Redner ein bezahlter Agent der Entente gewesen wäre, er hätte seine Worte nicht anders zu sehen brauchen. Alles was bei uns gut ist, wurde schlecht gemacht, das Schlechte besonders hervorgehoben; alles, was bei den Feinden schlecht ist, wurde übergangen, das Sute besonders hervorgestrichen. Dazwischen noch handgreisliche sauftdie Lügen zur Verhezung der Voltzgenossenssesstrichen. Auswischen noch handgreisliche faustdie Lügen zur Verhezung der Voltzgenossenssensten untereinander: Allbeutsche — Junker, und gegen Ludendorff, Kaiser und Fürstentum. Und wie hatte dieser stammesfremde, wüste Agitator seine Leute im Zug, wie spielte er auf ihnen, wie drüllten sie hurra und pfui, je nach Wunsch und je nachdem es vorgemacht wurde. Es war eine begeisterte, des Ersolges sichere Stimmung, und jeder von den 450 Teilnehmern schien für sich mehr Mut zu haben, als die 45 am Tage vorher zusammen. Und teiner der doch auch vorhandenen, mir persönlich bekannten Andersdenkenden ließ sich hören, und nur meine Pfuis in ihren Bravos und meine Bravos in ihren Pfuis, die aber mit großem Erstaunen und unwilligen Bliden ausgenommen wurden, zeigten, daß doch noch nicht alle mit den Tiraden einverstanden waren.

Selbstverständlich melbete ich mich sofort danach zum Wort. Hätte ich auf alles Falsche und Schiefe eingehen wollen, so hätte ich noch länger wie der Redner sprechen können und doch nichts erreicht. So beschränkte ich mich auf einzelne Punkte, suchte ihnen klar zu machen, daß ich doch auch noch gewissern zum deutschen Volke gehöre, nun schon beinahe zwanzig Sahre unter ihnen wandle und ihnen ein Leben vorlebe, wie ich es für das richtige halte und an dem doch auch sie schwerlich viel auszuseschen hätten, um so mehr, als ich auch als Beamter mich nicht als Herrscher, sondern als Viener des mir anvertrauten Bezirks betrachtet und

banach gehandelt hätte. Ich mahnte dum Guten und warnte vor Aberstützungen und Unbedachtsamteiten. Sie hörten mich ruhig an und ließen mich ruhig ziehen, später soll es immer wüster geworden sein.

Alles, was meinem Leben höhere Freude und Inhalt verliehen, bricht zusammen. Wie war ich so stolz, ein Deutscher zu sein! In die frühesten Kinderjahre klingen die Worte ber Mutter, die aus der Kleinlichkeit und dem politischen Elend der Mitte des vorigen Jahrhunderts auf das tommende geeinigte Deutschland hinwies. Der Traum ward Wahrheit. Alls 13—14jähriger Junge erlebte ich 70/71 und die Aufrichtung des Reiches, wobei zwei ältere Brüder mithalsen. Diese große Zeit und unser stolzes Deutsches Reich strahlt in Jünglings- und Mannesjahre; und wenn nicht alles wird, wie es hätte sein können, wenn nicht alle Blütenträume reisen, man braucht doch nur an das Elend von vorher zu denken, um sich des Großen und Guten, das man besist, dankbar bewußt zu sein.

Dann tommt der Krieg. Beginn und erste Jahre, wie ist es ein Stolz, Deutscher zu sein! Und nun das Ende! Wie seit alter Urzeit Tagen beginnt wieder der Bruderzwist, der Sigensinn, der Sigennuk, die Sinbildungen und Allusionen, wir sind drauf und dran, uns selbst zu befehden und zu zerfleischen, bohren das Schwert in das Herz der eigenen Mutter, und hohnlachend fällt die ganze seinbliche Meute über den Simpel, den Narren her. Wie schäme ich mich, ein Deutscher zu sein.

Reinem Menschen kann ich in die Augen seben. It es ein Deutscher, dann muß er sich ebenso schämen wie ich, oder er gehört zu den andern, die das Furchtbare verschuldet haben, und die kann ich auch nicht ansehen. Ist es aber ein Fremder, nun, der lacht mich ja doch nur aus, verhöhnt mich, wie er es den ganzen Krieg über getan hat. Wie schäme ich mich, ein Deutscher zu sein, kein ander Gefühl habe ich, als das große Schämen.

Bit denn wirklich noch eine Hoffnung möglich und denkbar? Könige hätten wir sein können, und wir entmannen uns selbst und machen uns zu Heloten und Knechten. Den Gold-klumpen haben wir in der Hand, und wir vertauschen ihn unter dem lebhaften Beifall unserer liebwertesten Feinde gegen eine schillernde Seisenblase und judeln über das gute Geschäft. Sine Weltmacht hätten wir werden können, aber wir erklären: Um Gottes willen, die wollen wir ja gar nicht, die überlassen wir unsern stets guten Freunden, den Tschechen, Slowaten, Poladen usw.

Bit bei solcher Gesinnung wirklich noch Hoffnung möglich? Ich möchte glauben, die Dummheit und Simpelei ist zu groß, als daß ein wirklich ausgewachsenes Bolt sie begehen könnte. Aur eines, das immer noch im Werden und Wachsen, in seinen Flegeljahren ist, kann in dieser törichten Weise den stolzesten Reichsbau blindwütig zerschlagen mit der Begründung, daß es auf und aus den Trummern etwas sehr viel Schöneres und Stolzeres aufführen werde.

Und denken wir so, dann kann auch nach diesen entsetzlichen Stürmen die Ruhe der Entsagung, die Freude der Hoffnung und der Wille zum Neuausbauen über uns kommen. Forstmeister Krekel



# Piteratur Bildende Kunst Musik ....

### Literatur und Aationalbewußtsein

welche uns in so erhebendem Maße das deutsche Bolt im geschlossenen Nationalbewußtsein zeigte, in weiten Volksschichten völlig vermist wird. Und doch ist heute die Lage des Vaterlandes in einer weit höheren Gesahr, als in den Augusttagen 1914. Damals war man bereit und willig — wer hätte sich ausschließen mögen! wer hätte es gewagt, sich auszuschließen! — als Deutscher für die Wahrung seines Vaterlandes alles einzusezen. Deute wird mit müden oder bitteren oder gleichgustigen Lippen betont: Es ist nun einmal so. Deute wollen die gleichen Kreise, welche mit leuchtenden Augen "Deutschland, Deutschland über alles" sangen, die bereit wie fähig waren, mit ihrem Blute für jeden Fußbreit deutschen Bodens einzutreten, Deutschland zersetzen. Man spricht vom Sollbund — nach Westen. Man hat Bestredungen — nach Osten. Man denkt in gewissen kreisen nur noch an Prinzipien. Es wurde "von dem sogenannten Vaterlande" gesprochen, und dieser erschütternd trübe Ausbrud tam nicht aus den Kreisen der Spartalusleute.

Bu der einen traurig schweren Gefahr gesellt sich eine zweite. Schnell wie die Nacht 2004 fle heran. Man beginnt eine Poltrin aus dem Gefühl der Schwäche des nationalen Empfindens zu gestalten. Man gebt den Ursachen nach und gestaltet sich seine Leitsäke. Man bürgert, um den Ausbruck zu gebrauchen, den Mangel, die Schwäche an nationalem Empfinden ein. Es find gewisse leichte Defekte in dem staatlichen Empfindungsleben des deutschen Bürgers vorhanden, und daber ... Wir werden also gewissermaßen wissenschaftlich geformt - entschuldigt. Wir tonnen nichts bagu, wir find nun einmal fo. Es ift tein Matel, tein brennend rotes Mal auf unserer Stirne, es ist — eine beutsche Eigentümlichkeit. Eine nationale Eigenschaft. — — Man frage sich einmal, ob in den eisten zwei Kriegsjahren, ob in den Friedensjahren nicht eine herbe Kritit, nicht eine scharfe Ablehnung demjenigen erwachsen wäre, der die Worte Regnauds aus seiner "Allgemeinen Geschichte des französischen Sinflusses in Deutschlanb" zu seinen eigenen gemacht hatte: "Die beutsche Vaterlandeliebe ist nicht aus der Liebe zur Scholle entsprungen, sondern das Ergebnis einer gedanklichen Arbeit, die sich mit geschichtlichen und philosophischen Studien befakt hat. Sie ist ein Scheinbild." Wollen wir heute berartige Aussprüche nicht ebenso energisch, nicht ebenso verlett, nicht ebenso scharf zurudweisen, wie wir dies früher, ja noch vor wenigen Monaten getan? Wollen wir entschuldigen, statt — anzuklagen, abzulehnen, auf eine rasche und rabikale Besserung zu sinnen? Haben wir jemals notwendiger das heilige Gefühl der Liebe zu unserem Vaterlande bedurft als heute!?

Gewiß, der — Defett ist vorhanden. Wir Deutsche allein nur vermochten uns in einem Preißigjährigen Kriege zu zersleischen, eine Kultur begrabend, die Fugger und Hansa hieß. Die Reichtum war, Licht und Schönheit, Gemüt und Oraufgängertum vereinend. Nur wir Deutsche haben ein 1806 und ein 1812 aufzuweisen. Nur wir wollten 1848 eine Reichseinigung für — Österreich. Gewiß. Geschichtliche Tatsachen lassen siehen, lassen, lassen, lassen sich nicht umbeuteln. Aber weil uns aus einer Reihe von Gründen, die an sich vielleicht hohe Kulturtugenden sind (wir sind gerecht, empfinden objettiv, haben tausend Mitleidsgesühle für andere, üben das Verstehen und die Milbe), jene Gesahren erwachsen, die uns niederdrücken, staatlich zerreißen

und zerreiben, gerade darum, weil wit zu gewissen hinneigen, sollten wir nichts eifriger tun, als Sorge dafür zu tragen, unser nationales Gefühl zu heben und zu pflegen.

Es ift die Stunde, welche nur die Ehrlichkeit kennen follte. In dieser ernften und in ibrem Ernste beiligen Stunde wollen wir fragen: Haben wir unser Nationalgefühl gepflegt? Wir müssen der Wahrheit gemäß antworten: Wir haben es nicht getan. Wir haben es so wenig getan, daß diejenigen Lander, welche aus ihren nationalen Instinkten heraus, aus ihrem poltischen Charatter heraus ein geradezu übertriebenes Nationalbewuftsein besitzen, uns hierin weit überlegen sind. Sie, die es nicht notwendig hatten, ihre Bevollerung nationaliftisch zu bilben, fie arbeiteten in unermublicher Emfigfeit baran, fic bas Bolt als ein Sanges, eine gegen jeden Fremdstaat national abgegrenzte Einbeit empfinden zu lassen. In dem Wesen des britischen Schulunterrichtes finden wir in reinster Prägung eine nationalistisch gerichtete Craichung. In Frankreich batte man die Ausbildung des Nationalempfindens au einem Spstem gemacht. Wo immer eine Volksanhäufung zu finden war, in der Schule, in den Kafernen, in den Theatern, in den Kinos, in den Tangfälen, in den Universitäten, Atademien, überall rief man in zum System gewordenen Formen dem Volle zu: Abr seid Franzosen, ein auserwähltes Bolt, ein Bolt zur Herrschaft geboren, eine kulturelle, wirtschaftliche Einheit Bor allem aber hat in beiden Ländern die Breffe, die Literatur in jeder Form und in jeder Weise unermüblich und unermübet die Aufgabe übernommen, die vaterländischen Anstinkte der Massen aufzurütteln und wachzuhalten.

Es ist durchaus unrichtig, glauben oder behaupten zu wollen, jene Aufklärung und unermüdlice Erweckung des nationalen Gefühls der Massen sei lediglich mit unsauberen Mitteln betrieben. Das heißt, auf bem Weg bewußter Fälschung und unter Anwendung verhetzenber Tendenzen in Wort und Bild. Neben jenen bekenden, lügnerischen Mitteln ist auch viel ernste Arbeit geleistet worden, eine Arbeit, welche, hätten wir sie ausgeübt, uns heute vielleicht von enblofem Augen fein wurde! Erfullt mit der heimischen Geschichte, ber heimischen Literatur, verläft ber junge Englander seine Schule. Der beutsche Abiturient kennt seine klassische Geschichte, die deutsche wenig. Der Englander tritt mit dem Bewuftsein der Grofe der Bebeutung seines Landes in das Leben ein, sein England, sein Staat. Der junge Deutsche hat viele Staaten. Der englische Junge lernt die Berwaltung Englands und erhält einen Einblid in die Berwaltung der Kolonien. Der beutsche Schüler hat keinen blassen Schimmer, wie bisher Reichs- oder Landesgeseke zustande tamen. Der englische Student muß Bolitik treiben, er hat seine regelrechten politischen Debatten-Abende. Dem deutschen Studenten nimmt man die "politischen Kindereien" übel. Und weiter. In Frankreich regnet es von billigen und dabei guten Geschichtswerken. Von den tausenbfachen vaterländischen Erzählungen, Berherrlichungen französischer Beitabschnitte des Knaben- und des Mädchenbuches bis zur aufgeputten, umgoldeten Biftoriengeschichte, welche die kleine Schneiderin lieft, die zum billigen Geschichtsbande des kleinen Beamten, eine einzige nationale Erziehung bes Boltes auf literarifchem Gebiete. Der historische Geschichtsroman blübt, die Memoirenliteratur ist in Frankreich beheimatet. Die kleinen Blatter bringen in ihren Beilagen Geschichte, und wenn es auch nur eine pikante Darstellung über die Gewohnheiten eines Königsliebchens ware. Und hier? Was hilft es denn, zu schweigen oder schnzufärben? Wir sind das Land, in dem jährlich die meisten Bücher bisher gedruckt wurden, das Land der meisten Tagesblätter, das Land des "Shulmeisters". Deutschland ift berjenige Staat, welcher die breiteste Volksbildung befaß, denn wir hatten 0,4% Analphabeten und England 10% und Frankreich 30% vor dem Ausbruch bes Weltkrieges. In Deutschland, einsc lieglich Ofterreichs, erschienen im Sabre 1913: 35 078 neue Werte, in England 12 379, in den Vereinigten Staaten 12 230 und in dem Lande, bas alle Rultur für sich in Anspruch nimmt, 10 758 neue Werte. Und diesen schonen Siffern gegenüber steht die traurige Satsache, daß wir taum Geschichtsbücher und geographische Werte besitzen, welche Boltsbucher zu sein beanspruchen tonnen! Es ist nicht möglich, bies zu leugnen.



Ra wir besiten nicht einmal Werte dieser Art. welche bem Mittelstand und den boberen Stänben augänglich find. Die weiten Rreise tonnen die porhandenen Bucher und Schriften einfach nicht - bezahlen. Treitichtes Deutsche Geschichte toftet beute noch über 60 Mart. Ragers Seichichte ber neuesten Beit stellte sich im Frieden auf 20 Mart, Rantes Weltgeschichte war ebenso nur zu dem Breise von über 60 Mart zu ertaufen. Gute geschichtliche Biographien ftellten fich ebenso teuer, die Biographie von Bennigsen toftete 30 Mart. Die Werte Friedrichs bes Großen kosteten in der Originalausgabe rund 150 Mark. Sie find allerdings für 8 Mart in der Boltsausgabe porbanden. Aber 8 Mart war por dem Kriege auch tein Boltsbuchpreis. Mit rein politischen Buchern ist es nicht anders. Reventlows Auswärtige Politik ift junt Friedenspreise nur für über 25 Mart zu ertaufen gewesen. Die nur für ein breites Publitum jugeschnittenen Monographien jur Weltgeschichte des Belbagen & Rlafing-Berlages waren nur für 4 Mart zu baben (Bismard, Die Rreuzzüge, Die Erfindung der Buchdrudertunft, Friedrich der Große), die noch nicht 100 Seiten umfassenden Politischen Sahresübersichten Egelhaafs waren immerbin nur für 2 Mart in kartonnierter Form zu haben. Wie unerschwinglich teuer find für bas bescheidene Gintommen eines beutschen Beamten bie Geschickte pflegenden Revuen und sonstigen Monatsschriften! Es ist nicht umsonst geradezu typisch. bag auch in bem Bucherschrante bes Gebilbeten und bes Buchfreundes bagu bie Rubrit Gefcichte, Politik hochbescheiden vertreten ift. Wer kann mit Gehaltern von 4-6000 Mart bei einer Familie sich Bücher von 20—60 Mart nur zu seinem Bergnügen tausen? Für 60 Mart hatte man im Frieden schon seinen Sommeranzug.

Man sage nicht, die Bucher sind eben nicht billiger zu erhandeln. Unsere schone Literatur ist doch teilweise geradezu in vollendeter Form staunenswert billig herausgebracht worden. Die Grundzüge ber beutschen Literaturgeschichte von Rlee, 204 Seiten start, tosteten in Leinwand gebunden 2 Mart. Die geistigen und sozialen Strömungen Deutschlands, von Ziegler, 700 Seiten start, waren im Leinenband für 5,50 Mart und Meyers Deutsche Literatur im neunzehnten Sabrhundert für den gleichen Preis bei gleicher Seitenstärte täuflich. Bei welchen Preisen tonnte man unsere Rlassiter taufen! Wie billig waren gute Romane! Gewiß ist es erfreulich, daß diese Austände berrschten, daß dem Bolte eine billige geistige Nahrung geboten wurde. Dennoch ist vorhandener Borteil teine Entschuldigung für vorhandene Nachteile. Und es ist eben ein schwerer Nachteil, daß eine nationale Bilbung bei uns nicht gehandhabt worden ift. Wir haben unserem Bolte nicht seine Geschichte in vielfacher Form übermittelt, um ihm zu zeigen, mit welchem Stolze man fich Deutscher nennen sollte. Wir haben ibm fich felbst nicht die Wahrheit erlefen laffen, daß wir, in einem von Natur armen Lande, nur bann eine lebensträftige Stellung einzunehmen fähig waren, wenn wir im höchsten Mage Arbeit leisteten. Das bochte Mag von Arbeit war aber nur innerhalb der straffen Organifation zu erlangen. Wir hatten unserem Bolte hundertfach zeigen muffen, von dem Geschichtsbuche in der Schule und dem Schmöler des vierzehnjährigen Jungen an, wie unheilvoll es für das deutsche Bolt durch Sahrhunderte hindurch gewesen, wenn es die straffe Organisation loderte, wenn es ermubete, wenn es - auf frembe Bilfe wartete. Bernichtung wurde ibm stets, Urmut, Elend. Wir haben aus staatlich so ungesundem, menschlich so schönem Idealismus so unendlich vieles an unserem Vaterlande gefündigt. Auch das hätte aus der Geschichte herausgelefen werben tonnen. Wie beliebt ift in Frankreich, wie unbeliebt in Deutschland der historifde Roman! Sind Gustav Frentags herrliche "Bilber aus ber beutschen Bergangenheit" jum Boltseigentum geworden? Rein, sie sind es nicht. In England enthalten bie Schilling-Bibliotheten eine Fulle von politischen, bistorischen Stoffen. Wo sind die billigen Volks- und Dausbucher, welche gleiche Stoffe in die breite Masse hincintragen, in Deutschland? Gewif, wir haben in der Goschen-Sammlung, die vor dem Kriege pro Band 80 Pfennig tostete, wir haben in ber Sammlung Aus Natur und Geisteswelt, die nur 1,25 Mart pro Bandchen tostete, Seschichtsbücher, auch politische Bücher. Wir baben in der Sammlung von Langewiesche-Der Surmer XXI, \$

Digitized by Google

Brandt, im Ariege geheftet pro Band 1,80 Mark, Geschichtsbücher. Wer aber kannte sie? Der Student, die Volksbibliothek. Göschen und die Sammlung Langewiesche waren überhaupt nur für die tatsächlich Gebildeten. Dazu waren es viel zu wenig Bändchen. Sie bildeten einen Ansang, einen erfreulichen Ansang, nicht aber mehr.

Möge es anders werden! Mögen so große und kapitalkräftige Verlagsanstalten wie Ullstein nicht eine Sammlung Romane zu Tausenden von Eremplaren und etwa 10 Bändchen Männer und Röpfe haben. Mögen die Hausblätter Dahelm, Universum, Woche, Gartenlaube usw. ihren Lesern unermüdlich eine national gerichtete Lektüre bieten. Erziehe man das Publitum. Möge die Presse nicht die Milderungsgründe für unsere — nationale Eigentümlichkelt sinden, möge sie brandmarken die Sesinnung, welche uns in das Verderben bringt. Not und Krieg, Elend und Armut überdauert das Volt als Volt, hat es die Kraft, hat es den heiligen und reinen Willen, ein Volt zu bleiben. War Polen nicht verloren? Sehen wir Polen nicht auserstehen? Lernen wir lieben in Haß und Qual, lernen wir lieben im zähen Willen die Scholle, die uns Vaterland heißt! — Möge die mächtige Stimme des Wortes uns hierzu helsen!



# Die Kunst als Neubildnerin des deutschen Volkes

(Berliner Theaterrundichau)

bes deutschen Voltes, von dem wir einstmals sagten, es ware ein Volt der Dichter und Denter, aus Gräbern wieder heraufführen. Was ist Kunst? Daß wir ganz anders heute darauf antworten lernen, als wie man vor dem August 1914 gewöhnlich zu sprechen pflegte, das ware ein Sieg aller Siege, Gewinn aller Gewinne, den wir für uns aus den Feuersbrünsten, Blutbädern, dem Selbstvernichtungswahnsinn dieser Jahre dennoch

beraufführen tonnen - für une, die Befiegten -, gerade barum, weil wir bie Befiegten find.

Eine Sintflut ging über die Erde dahin, — doch die Noah-Arche strandete an des deutschen Voltes Ararat. Und ein neuer Mensch steigt aus ihr hervor, um einen neuen Bund mit der Erde zu schließen. Die Adersurchen unserer Beimat aber sind es, in die er nun seine ersten Saaten streuen wird. Der neue Mensch, der seine höchste Bestimmung, all seinen Wert, seine ganze Kraft ganz gewiß nur darin ertannte, daß er Künstler, Dichter ist, daß ganz tatsächlichwirtlich alle realen und durch und durch notwendigen, die besten und wirtsamsten, die fruchtbar schöferischen Funktionen unseres menschlichen Leibes und Lebens hier auf Erden gerade unsere tünstlerischen Funktionen, Fähigkeiten und Begabungen sind.

Nie, niemals aber kann eine ganze Welt in Waffen wider uns, alle Brutalikät, Sewalt und Tyrannei eines Bluthund-Siegers unserer Volksseele auch nur ein Titelchen rauben von dieser natürlichen Macht in ihr, der Kunst, die alles Können ist, eines Könnens, das alle Kunst in sich einschließt, — mit denen du, Deutscher, leicht, ohne weiteres, von heute auf morgen das Joch zerbrichst, das sie glauben dir auslegen zu können, und deine Länder dir in Gärten wandelst, daß alle Völker nur zu dir kommen, um von dir zu lernen, was Staatskunst ist, wie Staaten mit Kunst allein ausgebaut werden müssen.

Und nehmen sie uns den Leib, Sut, Spre, Kind und Weib, Laß sahren nur dahin, Sie haben's kein Gewinn; Das Reich muß uns doch bleiben. Das Reich des deutschen Geistes und der deutschen Seele, des Volles von Dichtern und Denkern, dem von allem, was es besaß, nichts übrig geblieben ist, als seine Urtraft an Kunst, an dem lebendig-schöpferischen, idealisch-schauenden und vorbilblichen Geistesvermögen, welches die Natur und alle Wirklichkeiten unseres Lebens immer wieder höher, besser, edler, reiner zu gestalten, umzuformen und umzubilden vermag.

Die Völker der ganzen Erde verbanden sich wider uns, um, wie sie sagten, die Welt und uns zu befreien von der Herrschaft des preußischen, des deutschen Militarismus. Wohl, wir sind von ihm befreit und von unserem Nacken ist das Joch genommen. Der arme, arme betrogene Sieger hat die Welt und sich nur nicht vom französischen, englischen, ameritanischen Militarismus erlösen können. Die Fesseln, die von unserem Leibe abgefallen sind, — um so sesse und belastender nun umschnüren sie ihn. Arm sind wir wieder geworden, ärmer noch als einstmals das Deutschland Goethes und Schillers. Damit wurden wir auch Antikapitalisten über Nacht, nolens volens. Die alten Machtgößen des Schwerts und des Gelbes haben es immer nur mit dem Sieger gehalten, und wir, die Besiegten, können auf lange Zeit hin nicht erwarten und glauben, hossen und harren, daß sie uns mit ihrer Gunst und ihren Gaben weiter beschenten werden. Doch eine Macht kann uns niemand rauben, antasten, — Macht unendlich höher als die von Schwert und Geld: Macht des Geistes, Macht der Kunst.

Alt es vielleicht doch durch und durch richtig, daß wir Deutsche wirklich nichts anderes find, als eben nur ein Volt von Dichtern und Runftlern, geborenen Abealisten, ewig unverbefferlichen Weltverbefferern? Freilich, freilich find wir teine Polititer, taugen allem Aniceine nach nicht bazu. Eine gerabezu groteste Unfabigteit baben wir in biefer Sinficht gewiß in diesem Kriege schon an den Tag gelegt. Wir sind vielleicht auch nicht, weder ein Voll von Rramern, noch ein Bolt pon Golbaten, - und alle imperialiftifden Traume und Wollufte, bie gange Erbe, fei es nur einem Schwerte ober nur einem Gelbfad zu unterwerfen, find gerabe nur nicht aus beutschem Blut und hirn hervorgewachsen. Rann als Frembgut nachgewiesen werden - völlig zweifelsfrei -, bas wir, wie fo vieles, nur von außen ber bezogen haben. War ber Blut- und Eisen-Deutsche nicht doch nur eine Grimasse? Wir tonnen ihn nicht spielen! Das militariftifc-tapitaliftifche Deutschland von 1871/1914, diefes ameritanisierte, veranglisierte Deutschland — war es vielleicht nicht boch nur Entstellung und Bergerrung, eine Sunde am heiligsten Geist unseres Bolles, Rrantheit und Gift, unter denen unser Organismus nur tief gelitten hat und dahinsiechte? Hat uns eine Berliner W.-Rultur wirklich so viel Werte gebracht, baf wir ihrem Untergang beute falzige Dranen nachweinen muffen? Uns, nur uns, ben Besiegten, schwemmte ber Krieg den Schlamm von der Seele, mit dem die Menscheit sich befpritte bei ihrem Canz um die goldenen Ralber, damit wir wieder neu gesunden tonnen und uns besinnen auf unsere höchsten und besten, die allein wirklich ichopferisch mächtigen, idealischtunftlerischen Rrafte des deutschen Seiftes.

Wohl stehen wir auch diesmal wieder bei der Verteilung der Erde abseits und sind genau dort, wo in den Schiller-Tagen der Deutsche als Poet vor Jovis Thron laut der Rlage Ruf erschallen ließ. Rlage? Nein, nein! Wir, die wahrhaft Befreiten, wollen es gern unseren Siegern überlassen, daß sie weiterhin dem ur-uralten vieltausendjährigen Wahnbild des Weltimperiums nachjagen, welches die Brandsackl ewigen, jeden und jeglichen Krieges unter die Menschen schlackt, und sich auch fernerhin unadlässig darüber zersteischen, wer von ihnen den größten Gelbsack und das blutrünstigste Schwert sein eigen nennt. Wir Deutsche wollen indessen ruhlg, an die Arbeit gehen und für uns ein ganz anderes, neues, bessere Imperium aufdauen — das Reich der Kunst, nur noch fruchtbaren Schaffens und Handelns, wo allein die produktiven Hände Wert und Geltung haben, — Reich sorgloser, fröhlich-seliger Menschenkinder, die nur ganz und gar keinen Grund mehr haben, die alten Andeter der Machtgößen Schwert und Geld um ihre Erde zu beneiden. Suchen wir doch unseren Ruhm darin, daß die andern Völker auf uns hinweisen: Ecos posta! und freudig, gern, selbstverständlich das Ioch deutschen Geistes

-

auf sich nehmen, weil es sich allein unter ihm nüglich, angenehm leben läßt, und weil's ganz und gar nur tein Joch ist.

Was ist Runst? Runst ist Leben! Daß alles Leben für uns zum Kunstwert wird, baß Runft und Leben, notwendig, symbiotisch-organisch miteinander verflochten, nur zwei verschiebene Worte für ein und dieselbe Sache sind, — auf dieses Wissen kommt es vielleicht für uns am meiften an. Unfere gange menichliche Erifteng bier auf Erben gipfelt in unferen Fabigteiten, die möglich beste und höchste Lebenstunft für uns und durch uns zu verwirklichen. Sie ist die Runst aller Rünste, an der alle anderen nur Teile und Ausschnitte bilben. Wir sprechen von einer Arznei- und Feldherrntunft, von Reit- und Rochtunft, von der Runft des Schneibers, bes Chemiters, des Polititers usw. usw., und jedes Gebiet unseres menschlichen Lebens, jedes Arbeitsfeld wird auf die höchste Fruchtbarkeit nicht durch das Wissen, sondern durch diese Kunst gesteigert. Für unser besiegtes und beraubtes, so jäh jusammengebrochenes Bolt liegt bie große Rettung nur darin, daß es auf allen Gebieten seine produktiv-fruchtbarsten, seine kunstlerischen Kräfte in höchstem Mage jest entwickelt, und als zu seinem besten Führer auch wieder aufsehen lernt zu einem Geistesmenschen und armen Poeten, ber allezeit achselzudend nur herabbliden konnte auf jeden König, Fürsten und Schwertträger, und jeden Milliardär und Rönig Midas: Was könnt ihr geben, ihr Armen? Was befikt ihr an den durch und durch natürlichwirklichen, allein wahrhaft gultigen Lebenswerten, die ich nicht fehr viel reicher, beffer und sicherer besitze als ihr?

Sine Aufgabe, die gewaltisste und ernsteste, ist wieder herausgewachsen für die deutsche Dichtung. Mit allen prophetischen Stimmen der höchsten Erhebung hat sie zu reden zu einem zerschlagenen und zertretenen, zu einem weinenden und verarmten Volt und seine Wunden zu heilen, es mit neuem Lebensglauben, aller Schaffenstraft und Schaffenswillen zu durchbringen. Im dichterischen, phantasievollen, idealischen und prometheischen Schauen besah die Menschheit von jeher gerade die göttlichste Macht und Sabe, über alles, was gerade nur wirtlich ist, sich hoch zu erheben, diese Erde immer wieder mit völlig neuen Vingen und Gütern zu bereichern, das was ist, besser und höher umzusormen und zu gestalten. Volt und Kunst nur müssen sich versichen lernen, — dann tann sich auf den Trümmern des alten Deutschlande gar bald, leicht und rasch der Bau eines neuen Reiches erheben, herrlicher und schöner als früher, in dem es sich leicht und glüdlich leben läßt, wie wir dieber noch nicht gelebt haben.

Von neuem haben in der Runft, in der Dichtung die Jungen den Allten den Fehbehandschub hingeworfen, und wieder scheint, wie vor dreißig Zahren, zuerst nur ein Chaos und eine allgemeine Anarchie ausgebrochen zu sein. Aber in Wirklichkeit ist nur gar tein Grund porhanden, daß die Runst von gestern und von heute miteinander habern und triegen und sich gegenseitig die Existenzberechtigung absprechen. Es handelt sich nur um das Allernatürlichste, um den Fruchtwechsel, dessen Rotwendigteit jedem Landwirt für seine Ader bekannt ist. Die Impressionismus — hie Expressionismus, tont es heute in den beiden entgegengesetten Lagern. Lettbin aber sind es nur zwei neue Schlagwörter für alleraltefte kunftlerische Stilunterschiede, und im Innerlichsten, Diefften handelt es sich wieder nur um bie gewohnteften Erörterungen über das Wesen, die Formen realistischer und idealistischer Runstdarstellung. Beute haben wir jedenfalls tein so großes Interesse mehr daran, daß uns eine naturalistische Poesie nur darstellen will, wie die Menschen wirtlich sind. Die Wirtlichteit zeigt es uns augenblidlich allzu hart und beutlich. Unsere verwüsteten Ader und Länder schreien um so lauter nach der neuen jungen Runft expressionistisch-idealischer Schauensträfte, die uns vorbildlich bas Wefen eines neuen, besseren Menschen aufstellen können und uns Wege zeigen, wie wir zu einer höheren, schöneren und reineren Wirklichteit boch noch aufzusteigen vermöchten. Bulett ist ber Ibealismus in der Kunst, der Wille der Steigerung und Vervollkommnung, der Veredelung des ganzen menschlichen Wesens, der resormatorischen Umwandelung unserer Zustände hier auf Erden, doch die tiefste Magie, die schöpferisch fruchtbarste Kraft alles dichterischen Schaffens.

Aus den Bilbern, welche in den Berliner Theatern in diesem dunklen Winter 1918/1919. und besonders im letten Monat, über unsere Seele dabingingen, seien diesmal nur die stärkten berausgeboben, welche so wie eine Hoffnung und Berbeikung über den trauernden Berzen des deutschen Bolles aufleuchten können und zu ihm von einer Kunst reden, die höchstes und bestes Leben sein will. Die Gefängnisse der Zensur öffneten sich, binter denen so oft gerade ber Aufschrei bieser lebendigen, die Seele aufrüttelnden Runst erstidte. Daß Tolstois erschutternbste Tragodie, in welcher das tiefste Leiden des Dichters, aber auch die vieltausendiährige Tragit aller Menscheit weint, uns durch diese Zenfur einmal verheimlicht werden konnte. wird für sie stets eine ber schwersten Anklagen bilben. Frit von Unruhs Orama "Ein Geschlecht", der Aufschrei des Entsehens über den Greuel des Krieges, verhallte ungehört, trobbem die Zuschauer gewiß der Untlage des Dichters die lebhafteste Zustimmung entgegenbrachten. Emil Rosenows soziales Drama von benen, "Die im Schatten leben", treuberzig naturalistische Schilberung bes Lebens westfälischer Bergarbeiter, welches zwanzig Jahre lang hinter Schloß und Riegel lag, wirkte sogar etwas wie eine verstaubte Mär aus Urgroßmutterstagen. Eine febr viel schwerere Bensur noch als diese polizeiliche lastete auf Immermanns "Merlin", dem balb hundert Sabre alten, ber in diesem Winter jum allererstenmal bas Bubnenlicht erbliden tonnte, — aber auch eine Shatespeare-Wissenschaft, Shatespeare-Philologie hatten uns des Dichters Romobie "Mag fur Mag", eines seiner reifsten, geistig tiefsten Werte, mit Acht und Bann belegt und als eine abscheuliche Berirrung des Genius gebrandmarkt. Friedrich Rankler, ber neue Leiter ber "Bolksbuhne", zu dem man als zu einem geistigen Bahnbrecher größtes Bertrauen begen tann, führte fich in wurdigster Weise mit dem "Merlin" und dem Shatefpeare-Wert ein. Moge er bem Bolt die Wege weisen zu bes Dichters Land, zu ben Zauberinseln Brosperos, der auch einmal ein Besiegter war und seiner Krone beraubt ward, die Wege aur "Nova Atlantis", die als ewige Berheißung über der Dichtung Shatespeares glanzt und mehr als nur ein Phantagiereich sein will, nur hier auf Erden doch noch einmal verwirklicht werben möchte.

Von der Staats- und Regierungskunst spricht der Genius in "Maß für Maß", und was er unseren Politikern darüber zu sagen hat, das steht noch tausendmal höher als eine Wilfon-Lehre. Wenn fein Geift über unseren Friedensverhandlungen ichweben wurde, bann tonnten wir wirklich sagen, daß die ganze Menscheit mit einem ungeheuren Ruck vorwärts gekommen wäre. Bulett aber stimmt des Dichters Ideal durchaus überein mit dem seines großen Beitgenossen Francis Bacon, bes Baters unserer modernen Naturwissenschaften, bes Staatsmannes und Lordtanzlers unter Zatob I. Gegen den angeblich auf Recht und Gerechtigkeit gegründeten Wilson-Staat, seine Vergeltungslehren: "Liebe für Liebe, Saf für Bag, Gleiches mit Gleichem, Mag für Mag" erhebt ber Dichter seine Stimme, und solche Rechtsmenschen spielen bei ihm als Shylod, als Herzog Angelo die gefährlichste Rolle. "Gesek, euch Beitsch' und Baum, stiehlt selber ungestraft." Gnade, Liebe allein konnen bie Grundlagen menschlicher Gesellschaftsbildung abgeben, und wenn alle Glieder eines Staates, symbiotisch-organisch miteinander verflochten, sich einander nur gegenseitig zu helsen und zu fördern suchen, dann kann unser Herrschafts- und Machtstaat, der Staat einer absurden Bernunftidee von der Einheit und Gleichheit aller Menschenkinder, der Staat des Krieges aller wider alle, überwunden werden.

Leo Colftois Lebenstragodie steht jest wie eine große schwerste Vernunfttragodie vor uns. In seinem hinterlassenen und unvollendet gebliebenen Orama "Und das Licht schwiet in der Finsternis" halt der Dichter mit seiner ganzen harten Wahrheitstraft ein unerdittlich Selbstgericht über sich ab. Wohl kein anderer hat so wie er gegen die Idole einer

jahrtausenbalten Menschheit, gegen die Herrschaft des Schwertes und des Geldes, gegen Miltarismus und Rapitalismus mit prophetischen Zungen gezürnt und geeisert. Auch in dieser Dichtung. Aber er hat seine Ideale nicht zu verwirklichen vermocht. Hier bricht er vor der Sphinz des Lebens zusammen, die Hände vor das Gesicht schlagend: "Ich löse es nicht, kann es nicht lösen." Er selber bringt nur das eine zum Ausbruck, daß er in einer Gackgasse stedt, aus der tein Ausweg. Für den Äuschauer gibt es da zuleht immer nur einen Ausschlicher: "Aber wo ist der Ausweg, der Ausweg?" In der Ausschlächen des "Deutschen Theaters" wirkte am innerlichsten und aufklärendsten die Szene, da sich der Nicolai Sarpnzew, in dem der Dichter sich selber geschildert hat, auf seinem Sofa in Qualen windet wie eine arme Fliege, in seinen Bernunst- und Gehirngespinsten verwickelt, während der fröhliche Tanzzug des Lebens leicht und gleichgültig an seinen Schmerzen vorübergeht. Dat nicht dieses Leben zuletzt doch mehr Recht, als der assetzischen Sielleicht schwemmte der Krieg uns beide zugleich fort, die großen Antipoden, Tolstoi sowohl wie Nietzsche.

Frit von Unruhs Tragödie "Ein Geschlecht", mit dem uns die Gesellschaft "Zunges Deutschland" beschentte, ift zu sehr nur ein Aufschrei, eine bufter aufglubenbe lprifche Bifion, boch zu wenig Prama und sich bewegendes, handelndes Leben. Leiber find es diesmal zu sehr abstratte Begriffe und reine Ideen, die schattenhaft grau und in Nebelgebilden über die Buhne hingleiten. Auch Frit von Unruh verfiel hier ber verhängnisvollen Verwechslung von künstlerischen Abealen und philosophischen Abeen, auf die man augenblicklich so bäufig bei unseren Züngsten stößt. Die Niobe-Gestalt im Mittelpunkt des Altes, die Mutter, die ibre eigenen Kinder in den Opfertod schidt, ist ebensowohl eine Allegorie der Natur Heraklits, agna mater genetrix, die alles Erzeugte auch wieder verschlingt, wie eine Vertörperung des göttlichen Staates, dem Leib und Leben darzubringen jeder Untertan schuldig ist. Aber aus den Blutbädern dieses Krieges wuchs berauf die Anarchie, und Sohn und Tochter, in blutschänderischer Liebe miteinander sich vermählend, schleubern alle Flüche auf das Raupt ber Mutter, die so Widersittliches bulbet. Der jüngste Sohn jedoch entfaltet bie weiße Kabne und steigt zu Cal berab als Befreier ber Menscheit von der Herrschaft des Militarismus. Als der erste Teil einer Trilogie foll die Dichtung gelten. Bielleicht wird diefer Aungste der Gründer des neuen deutschen Staates, den Frik von Unruh auf den Trümmern des alten für uns aufbauen möchte. Ze mehr dieses in lebendig anschaulichsten, klaren und realen Bilbern geschäbe, um so besser.

Emil Rosenows Drama "Die im Schatten leben", im Palasitheater aufgeführt, erzählt uns noch von armen, demütig im Arbeitsjoch seusenden westfällschen Bergwertsleuten, die selbst vom Streit noch nichts wissen, und im Jahr der glorreichen Revolution von 1918 recht atavistisch sich ausnehmen. Eine recht volkstümliche Ausgabe von Hauptmanns "Webern", "in usum Delphini" zugestutzt, atmet es alle freundlichen Reize einer Arbeitertunst im Vorstadtiheater und redet eine einsache, schlichte Sprache des Herzens. Herbeitertunst ungs Tragödie "Halbe Helben" im Schauspielhaus trägt gewiß alle Spuren der Anfängerjahre des Dichters an sich und schlägt sich noch herum mit allen Erinnerungen an Schiller, Rleist, Shatespeare, die in eines Spigonen lebhaft empfänglicher Seele hängen geblieben sind. Die religiös-idealistische, nachdenkliche und zartbesaitete Kunst Karl Rößlers entgleitet aber am ärgsten, wenn auch sie nach den Sewinnen theatralischer Sefühlsmacher schielt und Lusstspiele nach Allerweltsmodengeschmack schreiben möchte. In seiner "Seelei" wollte sich der Dichter wohl zur Menge herablassen, aber auch er wurde zum halben Helben, nicht Fisch und nicht Fleisch. Nur allzu wenig von einer Natur und von einem Leben, und allzu wenig von einem idealischen Wollen Leuchtet in den papierenen Blüten seines Humors und seiner Laumen.

Von der Kunst, die uns vorbilblich zeigen kann, wie wir aus höchste und beste zu leben vermögen, hat uns zuletzt doch nur Shakespeare ein ernstes Wort sagen können. Um so mehr darf man auch unsere Jüngsten darauf hinweisen, daß nur diese Kunst die Kunst aller Künste ist.



## Antonie Abamberger

ine der lichtesten, anmutigsten und liebenswürdigsten Frauengestalten, die je durch unsere Literaturgeschichte gegangen sind", nennt Dr. Hans Zimmer am Schusse unsere Lebens- und Characterbildes Antonie Adamberger. Der Mehrzahl der Leser wird in dieser Form sogar der Name fremd sein; erst in der vertraulicheren Form "Körners Toni" verbindet sich damit eine Vorstellung. Die Vorstellung einer jungen, blühenden, überschwenglichen Liebe, der die ersehnte Erfüllung durch Körners frühen Heldentod versagt blieb, die dafür von jener Romantit verklärt wird, die um jugendlich Verstorbenes besonders dustreiche Kränze windet.

Man hat lange überhaupt nicht viel mehr von Antonie Abamberger gewußt, als was Theodor Körners Bater in seinem schönen Nachruf auf den gesallenen Sohn von dessen Braut berichtet hat. Dabei war sie damals die beliebteste Schauspielerin des Wiener Burgtheaters, gleichzeitig die letzte Vertreterin einer Familie, die in drei Geschlechtersolgen an dieser Kunststätte geglänzt hatte. Der Vater Körner, der eine ritterliche Zuneigung zu dem schönen und edlen Mädchen gesaßt hatte, hat ihr diese Liebe über das Grad des Sohnes hinaus gewahrt. Die Mutter des Dichters dagegen hat sie wohl nie recht leiden mögen und hat nicht eben gut von ihr gesprochen. Freisich, wenn es zuträse, daß Theodor Körner wirklich bereits über den Höhepunkt seiner Neigung hinweg war und, wie seine Mutter meinte, sich noch ganz von Toni losgesagt haben würde, so wäre es ein Vorwurf nur sür ihn, den durch Flattersinn und Leichtlebigkeit Gekennzeichneten.

Erst burch seine Liebe zu Coni ift in Diesen begabten, aber vom Geschid in jeder Weise verwöhnten Zungling ein stärkerer Lebensernst getommen. Und wenn man bem Dichter Körner aus den zehn Theaterstuden, die er vom Januar 1812 binnen wenig mehr als einem Zahre in seiner Begeisterung für die Schauspielerin Coni Abamberger allzu flüchtig geschrieben bat, kein großes Berdienst machen kann, so sind die lyrischen Gedichte, die er seiner Liebe zur Braut zu danken hatte, sein erstes, was nicht mehr blok Literatur, sondern wirkliche Olchtung ift. Redenfalls bat der Gludverwöhnte beim ersten Seben an jenem 17. Ranuar 1812, an dem sie in seinem "grunen Domino" auftrat, sich für die schone Schauspielerin entflammt, und ibre rubige, pornehme Auruchaltung hat bewirtt, bag es bem leicht Entzündlichen biesmal wirklich ernst wurde. Seine von Glud überströmenden Briefe an den Vater, nachdem er im Mai ihr Zawort erlangt hatte, sind bekannt. Der Feuereifer, mit dem er daran ging, sich einen sicheren Lebensbau zu zimmern, war ehrlich und nachhaltig. Und so möchten wir um Körners willen annehmen, daß die Bermutung der Mutter unbegründet war. Zebenfalls tonnte Antonie Abamberger an seine Treue glauben, benn als er am 26. August zu Tobe getroffen fiel, batte er, wie Coni berichtet, "ihr Bild auf der Bruft, einen Ring von ihr am Ringer und ibre Briefe in der Tafche".

Toni hat dem verklärten Helden ein treues Erinnern gewahrt, aber sie war zu gesund, um ihr ganzes Leben einem sentimentalen Gefühlsdienste zu widmen. Sie hat noch vierundschafzig Jahre gelebt. Zweiundzwanzig Jahre zählte sie, als sie den ein Jahr jüngeren Körner tennen lernte. Die Betanntschaft siel in die bewegteste Zeit ihres Lebens, als sie sich als Künstlerin vor die größten Aufgaben gestellt sah, und in hohem Maße war gerade diese Kunst das Bindemittel zwischen beiden gewesen. Antonie Abamberger war aber nie von diesem Kunstleben völlig ausgefüllt worden, und sie entsagte auf der Höhe der Triumphe dem glänzenden Vasein, um an der Seite eines Gelehrten ein schlichtes Leben als deutsche Jausfrau zu führen.

Dabei war sie ein echtes Theaterkind. Es ist ein Berdienst des Zimmerschen Buches, daß es dem anmutigen Bilde der Beldin einen breiten Rahmen gibt, auf dem ein gutes Stud Wiener Theatergeschichte sich abspielt. Schon die Großeltern Antonies, Karl Zacquet und

feine Frau Therefe, gehörten von 1760 ab der Wiener Hofburg an. Wir baben gerade vom Schauspielerstand jener Reit so febr die Vorstellung der Ungebundenbeit und unsoliden Lebensführung, bag es gang gut tut, auch einmal in folde Berbaltniffe bineinzuseben. Diefes Schauspielerehepaar hat sechzehn Kinder gezeugt und einen so musterhaften Sausstand geführt. bag bie gewiß strenge Raiserin Maria Theresia bafür bie bochfte Anerkennung und - bas perband sie damit gern — pornehme Unterstützung übrig hatte. Zacquet selbst hat, nachdem er 1793 von der Bühne abgegangen war, noch zwanzig Rabre sich seines Rubegebaltes erfreut und ift über achtzig Sabre alt geworden, bat ein halbes Sahrhundert im gleichen Saufe gewohnt und wie ein Patriarch feine Theaterfamilie überwacht. Zwei feiner Tochter waren wieder Mitalieder des Buratheaters geworden. Die alteste, Nannn, bald als unvergleichliche Liebbaberin gefeiert, die jungere, Ratbarina, eine Beroine großen Stils, beren polle Entwidlung leider ein vorzeitiger Tod hemmte. Auch diese Madchen erfreuten sich eines tadellofen Rufes, und por allem Nanny war ein in zahllofen Gedichten gefeierter Stern Wiens. Schlieklich fang ihr einer bas Berg weg, und bas war Valentin Abamberger, einer ber beften Tenore, Die Die beutsche Bubne je gehabt bat, ber von Mogart hochgefeierte erfte Belmonte in seiner "Entführung aus dem Serail". Auch dieses Rünftlerpaar hat eine Che geführt, ber bie schonften burgerlichen Eugenden eigneten, die darüber hinaus aber auch von jenem tunftlerischen Abealismus durchsonnt war, bem wir auch beute noch baufig bei Schauspielern begegnen. Die trefflichen Eltern ließen ibre Kinder früh verwaist zurud; Antonie wat noch taum vierzehn Zahre alt.

Die Familie und die Vormunder waren fich barüber tlar, daß das auffallend ichone und begabte Madden, icon um ber Familie als Stute zu bienen, ben Beruf ber Eltern ergreifen musse. Der Dichter von Collin, der bereits der Mutter treuer Ratgeber gewesen war, wurde auch ihr tunftlerischer Wegweiser. Als Sechzehnjährige wurde sie offiziell in den Berband des Burgtheaters aufgenommen. Ihr Fach war das der tragischen und naiven Liebhaberin. Während sie 1807 in feche Studen zwanzigmal aufgetreten war, bat fie 1809 in fünfundzwanzig Studen achtundfiebzigmal, 1810 in neunundzwanzig Studen hundertundawangigmal gespielt. Und so steigert sich ihre Tätigkeit und ihre Beliebtheit immer mehr. Dichter, Publitum und Rritit sind einmutig in ihrem Preise, und bag fie auch von ihres Baters Talent geerbt hat, beweift die Tatfache, baf Beethoven mit ihrem Bortrag feiner Clarchen-Lieber in Goethes "Camont" pollauf zufrieden war. Ihr moralischer Ruf ftand bem tunftlerischen nicht nach. Kast jedes Zahr bringt ihr amtliche Auszeichnungen. So wird sie am 8. November 1814 davon verftandigt, daß ihr "in Anbetracht ihrer ichonen Calente, ihrer unermubeten Berwendung und ihres ausgezeichneten sittlichen Betragens, welche Eigenschaften sie zu einer Zierde des Hoftheaters machten", eine Personalzulage von jährlich 500 Gulden verliehen worden sei. Man sieht, ber Appellationsgerichtsrat Dr. Christian Gottfried Rorner durfte diefe Schwiegertochter getroft in die Arme fcliegen.

Am 17. Juni 1817 nahm Antonic Abamberger Abschied von der Bühne, um zwei Tage darauf dem hauptsächlich als Aumismatiter bekannten Historiter Joses Arneth die Jand zum Schedund zu reichen. Es spricht für die viel umwordene Schönheit, daß sie das außerlich in sehr bescheinem bürgerlichen Rahmen gehaltene Dasein an der Seite dieses schlichten Gelehrten wählte. Es ist ein ungemein reiches und gesegnetes Leben geworden. Eine Schar tüchtiger Kinder füllte das Haus, in dem Antonie mit vollendeter Grazie die jeder Tagesforderung gewachsene Tüchtigkeit der Hausfrau verband. Allen geistigen und künstlerischen Fragen wahrte das Sepaar einen offenen Sinn, und in echter Menschengüte hat Antonie ihre Kraft immer für die Armen und Bedrängten bereitgehalten. Aus ihren Briesen und Auszeichnungen, die ihr Sohn Alfred von Arneth in sein großes Erinnerungswert eingearbeitet hat, spricht ein abgeklärter und zu voller Harmonie gelangter Seist, der auch dem Antlit der Greisin eine Schönheit verleiht, dank der dieses Altersbildnis neben denen der geseierten Schauspielerin

wollwertig zu bestehen vermag. Sie hat noch ben Aufstieg ihrer Sohne erlebt, bevor sie am Weihnachtsmorgen bes Jahres 1867 von ber lieben Erbe Abschied nahm.

Wir schulben Dr. Hans Zimmer aufrichtigen Dank für dieses schöne Lebensbild einer wahrhaft eblen Frau. Der Verlag (Greiner & Pfeiffer, Stuttgart) hat dem Buch (Pappband \*\* 7.50, Leinenband \*\* 9.—) eine schöne Ausstattung gegeben, durch die es zum Geschent an Frauen und Mädchen noch in erhöhtem Maße geeignet wird.

R. St.

# Neues von Franz Staffen

nter den Slückwünschern zu Franz Stassens fünfzigstem Geburtstag am 12. Februar bieses Jahres darf der Türmer nicht sehlen, der seit Jahren mit Buchschmuck von seiner Hand erscheint. Wir wollen indes die Gelegenheit nicht benutzen, um in grundsätlichen Auseinandersetzungen des Künstlers Richtung zu erörtern oder gar zu verteidigen. Deute ist es ja schon wieder nicht mehr notwendig, sich so gegen den Ruf des "Literarischen" zu wehren. Die Phantasse ist nicht mehr verpönt, wie in den Tagen der tyrannischen

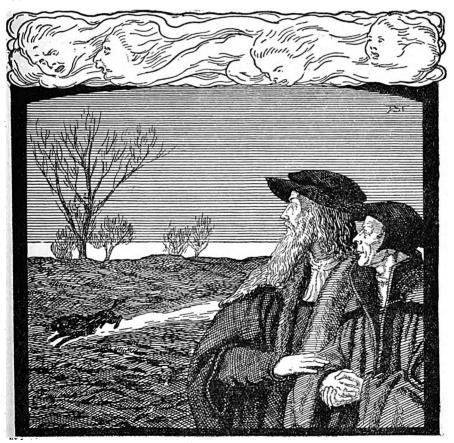

Franz Staffen

Faust und Wagner

Vorherrschaft bes Impressionus, und das Streben nach seelischem und geistigem Sehalt ist jetzt so zur Nauptsache geworden, daß der Expressionismus zu einer Art von Formlosigkeit ober boch Verleugnung des Natureindrucks gelangt ist.

Leute wie Franz Stassen von diesem Wechsel der Richtungen nicht derührt; sie stehen immer abseits auf ihrer eigenen Linie. Diese ist dei Franz Stassen von zielbewußter oder wir sagen wobl desser naturbedingter Geradheit von seinen frühesten Anfängen an. Selbst die turze Lehrzeit dei einem Goldschmied war nicht abwegig. Der prachtliedende Sinn des Künstlers hat darin für das reiche Rahmen- und Schmudwert seiner Zeichnungen eine gründliche Schulung gesunden. Von den frühen Tagen auf der heimatlichen Kunstschule zu Janau an über das atademische Studium in Berlin und München dis zur Gegenwart ist Stassen ein Poet gewesen. Von ungewöhnlicher Belesenheit in der Literatur, gründlicher Kenntnis der Geschichte, immer lebhaft angeregt durch philosophische und religiöse Fragen, ward ihm das Reich des bewußt Schönen zur Jeimat. Die großen und lichten Gestalten der Poesse und Seschichte erfüllen seinen Seist, der in ihnen gleichzeitig Vertörperungen des tiessten menschlichen Dentens, des heißesten Sehnens erblickt. Aus diesem Vorstellungstreise heraus het er gestaltet, mit Recht überzeugt, daß wenn es ihm gelänge, diese Sestalten zu verkörpern, er gleichzeitig sein Teil dazu beitrüge zur Lösung und Erfüllung jener Fragen und Wünsche, die der Urgrund alles dieses Schauens und Dichtens sind.

Abr Besonderes erhält die Art Stassens durch seine Musikalität. Ach verstebe darunter nicht bie eindringliche Beschäftigung mit den Gestalten der Wagnerschen Runstwelt, der wir neben zahlreichen Sinzelbarstellungen die großen Bildermappen "Tristan und Afolde". "Barfifal" und den noch in der Arbeit stehenden "Ring des Nibelungen" danten. Dieses innige Berhaltnis Staffens zu Richard Wagners Runft, das das einzig vergleichbare Rlingers zu Brabms an innerem Berwachsensein weit übertrifft, ist vielmehr bereits eine Folge. Obne ausübender Musiker zu sein, ift Staffen eine urmusitalische Natur, was sich in seiner ganzen Art bes Einempfindens in die dichterische Welt offenbart. Sie ist burchaus vergleichbar ber bes Musiters, ber ein Gebicht vertont. Das Gebicht wird baburch sein Eigentum, und bas so entstehende Lied ist ein Neues. Die große Mehrzahl der aus dichterischen Stoffen gewommenen Reichnungen Stassens hat mit Allustration nichts zu tun. Das tiefe Erleben des bichterischen Runstwerts sekt sich in Gesichte um, die nun als Bild vor uns treten. Eine aute Rabl der Reichnungen Stassens wirkt auch auf ben, ber die dichterische Anregungsquelle nicht kennt, mit einer ähnlichen Kraft wie die von ihrem Text losgelöste Melodic eines Schubertliedes. An biefe gludlichen Leiftungen aber muß man sich halten, wenn man die Urt des Runftlers caratterisieren will, nicht an das weniger Gelungene, dessen sich natürlich in den tausend Blättern, bie er geschaffen, auch manches findet. Der ganzen Art bieser Beichnungen nach entstand vieles auf Anregung von Berlegern, ift im Auftrage geschaffen, - bie Runft geht eben nach Brot. Aber taum eine dieser Beichnungen läft das ungemeine Geschid der technischen Ausführung, die Leichtigkeit in Aufbau und Anordnung, die unbedingt sichere Raumbeherrschung und eine stets bereite Phantasie permissen.

Jahre hindurch sah Stassen diese Buchschmud- und Allustrationsarbeit als das Erwerbsmittel an, durch das er sich die freie Bewegung für seine größeren Werte und für die Malerei schuf. Auf diese Tätigteit Stassens als Maler will ich heute nicht eingehen; es wird sich dazu wohl die Gelegenheit in Verbindung mit einer fardigen Wiedergade eines seiner jüngeren Bilder sinden. Aber mit großer Freude weise ich darauf hin, daß der Besiher der Verlagsanstalt für vaterländische Geschichte und Kunst in Berlin in großzügigster Weise den Federzeichner Stassen sind eine Reihe von Veröffentlichungen ausgerusen hat, deren Erwerd auch dem Minderbemittelten möglich ist. Ich habe schon im letzten Jahre auf die Werte "Martin Luther" und "Deutsche Weihnacht" hingewiesen. Zetzt, als eine Art von Gedurtstagsgabe, sind zwei Mappen erschienen mit je sechs Caseln (Preis & 7.50). "Zesus" heißt die eine.



Franz Staffen

Sign und Loti

Sie zeigt Zesus als Samann; "Herr, hilf mir", mit dem versinkenden Petrus; die Verklärung; den Sinzug in Jerusalem; "Es ist vollbracht" und "Der Auferstandene erscheint den Apostein".

— Zesus ist dei Stassen ein traftvoller Mann der Cat. Er ist auch ein Deutscher. Manches ist sehr eigenartig gesehen; so die Verklärung und wie Jesus in fast vissonärem Zustande seinen Sinzug in Zerusalem hält, mitten in der ihn freudig umtobenden Menge entrückt in das Gesicht des Schmerzensweges, den er kurz danach dahinschreiten wird. Die Darstellung des am Kreuze



Franz Staffen

Storgenbotsgaft

Bangenden besteht mit vollen Shren in der langen Reihe der berühmten Werte, die biese schwerzliche Weihestunde der Menscheit verklaren.

Die zweite Mappe heißt "Deutscher Glaube". Sie wird eröffnet durch ein Christisbild, das im ersten Augenblid etwas gewaltsam wirkt. Aber das Wort: "Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben; niemand tommt zum Vater, denn durch mich" weist uns den Weg zum göttlichen Lehrer. Verwandt ist das Blatt "Glaube, Liebe, Hoffnung". "Aus tieser Not schrei' ich zu dir" und "Was mein Gott will, das g'scheh' allzeit" sind ergreisende Ausdeutungen des innersten Gesühlsgehaltes dieser Chorale. "Aun ruhen alle Wälder" ist der vollrauschende Gottesdienst in der Natur. "Ein' sesse Burg ist unser Gott" ein Bild voll energischer Kraft, gleichzeitig ein überzeugendes Bildnis Luthers. Mit einem noch weiteren Liebhabertreise haben dann wohl einige Buchveröffentlichungen zu rechnen, deren Erscheinen nahe bevorsteht. Das eine ist eine Faust-Ausgabe mit über 160 Zeichnungen, das andere trägt den Titel "Die Edda" und bringt germanische Sötterund Heldensagen, in Prosa nacherzählt von Jans von Wolzogen, mit etwa 50 Zeichnungen. Wir geben aus der Faust-Ausgabe den Osterspaziergang Fausts mit Wagner und aus der "Sda" das Bild, wie die treue Signn über dem bösen gesesssehen Loti die Sisttropsen der Schlange aussängt. Bereits erschienen ist aus einer längeren, "Deutsche Kunst" betitelten Bücherreihe ein schmuckes schmales Bändchen: "Die Insel der Slücklichen". Es führt den Untertitel: Ein Buch der Freude, und vereinigt vierzig erlesene deutsche Gedichte von Soethe, Mörite, Sichendorff, Liliencron 11. a., die, nach Stoff und Artung grundverschen, doch darin zusammentlingen, daß sie alle auf den Ton des Slückes eingestimmt sind. Stassen zusammendes Zeugnis ablegen. Zur Probe geben wir das Bildchen zu Mörites töstlicher "Storchenbotschaft".

Wir wünschen dem Verlag guten Erfolg für sein großzügiges Unternehmen, dem Künstler Franz Stassen aber noch eine schöne Reihe geruhiger Jahre, in denen sich seine Schaffensfreude ungestört ausleden kann.

R. St.

# Sozialismus und Kunst

Ein Sang burd bie Sefdichte

lle Kunst ist Wert des einzelnen, auch die sogenannte Volkstunst. Dieser Name rechtfertigt sich nicht, weil das Volt diese Kunst geschaffen hätte, sondern weil es sie sich im Nachschaffen zu eigen gemacht dat. Schon bei den Naturvöltern und zwar auch in ihrer ursprünglichsten Kunstsorm, dem Tanz, tritt die Sestalt des ersinderischen Schöpfers deutlich hervor. Und auch in jenen Fällen, wo eine Sesamtheit in oft jahrhundertelangen Zeiträumen an Seschehnissen und Sestalten herummodelt, die sie zu Sagen und Jelden werden, wo man also diese Sesamtheit gewissermaßen als Sestalter des Stoffes dezeichnen kann, bedarf es für die endgültige Erstellung eines Kunstwertes eines Dichters. Die Volksepen sind nicht erst in ihrer sesten Formung, wie wir sie als Isias, Odysse und Nibelungenlied vor uns haben, das Wert eines einzelnen, sondern auch die dieser letzten Sestaltung vorangehenden Lieder sind Schöpfungen einzelner Dichter. So ist also alle Kunst das Wert von Individualitäten.

Immerhin zeigt uns der letzte Fall, wie der einzelne Künstler auch Schuldner der Gesamtheit ist. Wie im Volkslied die lyrischen Gedichte einzelner jene eigenartige Patina des unnachahmlich Sprunghaften und damit geheimnisvoll Reizenden erst durch das vom Volke "Bersungenwerden" erhalten haben, so vermag auch nur die Gesamtheit an großen geschicktlichen Ereignissen, mythologischen Überlieferungen und hervorragenden Menschen jene Arbeit des Abschliefens, Übertragens und Verbindens auszusühren, durch die schließlich die überragenden Heldengestalten, die elementaren Seschehnisse zustande tommen, die dann der Vichter in Sesängen seiert, die die Grundlage der Volksepen abgeben. Dier haben wir jenes Seben und Empfangen, jene wechselseitige Bedingtheit zwischen einzelnem und Gesamtheit, die die Grundlage alles sozialen Lebens ist.

In einer solchen Bedingtheit zur Allgemeinheit steht natürlich auch ber selbstherrlichste Künstler. Wie törperlich, so lebt auch geistig teiner außerhalb der Welt, ist auch der Einsamste Glied der Gesellschaft, Glied vor allem seines Voltes. Die Völter im Sinne von Nationen sind die großen gottgeschaffenen Organismen der Menscheit. Viel mehr als im Materiellen sind sie im Gelstigen gemeinsam bedingt. Das zeigt sich vor allem in der Gleichheit der Sprache. Die Sprachen sind ja nicht nur in ihren physiologischen Lauten, sondern ihrem Geiste nach verschieden. Die Gleichheit der Sprache bezeugt für die sie Spre454 Sozialismus und Kunst

denden eine Gemeinsamkeit des Empfindens, der Fühlweise, vor allem auch der sinnlichen Anschauung der Dinge und des Verhältnisses dieser sinnlichen Wahrnehmung zum seelischen Erleben. Dinzu kommt dann die Gemeinsamkeit durch die Erlebnisse der Geschichte und die gleichgerichteten Lebensbelänge im Verhältnis zu den andern.

Dieser große Organismus Volk führt sein eigenes Leben, für das er Kräfte und Fähigteiten aufzubringen hat. Die Künstler sind im Volkstörper gewissermaßen die seinsten Nerven für die Erlebnisse des Sesühls, der Empfindung und des sinnlichen Verhältnisses zu den Erscheinungen der Umwelt. Diese seinen Nerven, eben die Künstler, werden früher beeindruckt, antworten leichter und schneller auf alle Lebenserscheinungen dieser Gediete. Durch die Fähigteit, diesem Empfinden Ausdruck zu leihen, werden sie der Gesamtheit Wegweiser für die Art des Erlebens, Erlöser für unerkannte und deshalb quälende Empfindungen. Sie sind die Führer auf diesen Gedieten des Seelischen und vergeistigt Sinnlichen durch ihre Fähigtelt, ein von der Allgemeinheit nur dumpf Gefühltes zur allgemein saßbaren Gestalt zu bringen. So bedeutsam sie dadurch aus der Gesamtheit hervorragen, sind sie doch durch deren Erleben bedingt und auf ihr Mitsehen angewiesen. In diesem Sinne ist der Künstler versehlt, der von der Gemeinsamteit nicht aufgenommen wird. Er muß insolge irgendwelcher Störung das Leben der Gesamtheit nicht richtig ersast oder nicht richtig wiedergegeben haben, oder seine Kraft reichte nicht zu, das Erlebte überzeugend zu gestalten.

Bis zur Renaissance gibt es eigentlich tein anderes Problem für das Verhältnis "Runstler und Volt". Und dieses eine Problem wird gar nicht empfunden, weil die soziale Stellung des Kunftlers und der Kunft sich von selbst versteht. Das Kunftschaffen aller Zeiten und aller Bolter von ber Untite bis zur Renaissance gehört einem ausgesprochenen Stile an. Stil aber entsteht baburd, bag ein ber Gemeinsamteit innewohnenbes Empfinden bie biefe Gemeinsamteit überzeugende und befriedigende tunftlerische Ausbrucksform gefunden bat. Es ift also ba tein Widerspruch zwischen Runftler und Gemeinschaft, noch zwischen Runft und Gemeinschaft. Diese volle soziale Übereinstimmung außert fich auch barin, bag ber Runftler sich in die allgemeine soziale Ordnung einstellt und für sich keine Sonderstellung verlangt. Das ift nur möglich, weil ber Rünftler weiß, daß fein Wert von ber Gemeinschaft verlangt wirb. Er schafft nicht für sich, sonbern für biefe. Darum gibt es bas Runstlertum als Beruf nicht. Der Runftler ift von Beruf Sandwerter (bilbenbe Runfte), Rirchen- ober Gemeinbebeamter (Musiler), Schreiber, Gelehrter (Dichter). Ober er fühlt sich gang als Bertreter eines Standes, gibt ben Gefühlen dieses Standes Ausbrud ober verwendet seine besondere Fähigteit, um ihm zu dienen (Troubadour, Minnefänger und priesterlicher Dichter). Bier konnen wir sogar die Wilblinge und Bobemiens unterbringen, denn sie leben gang zunftmäßig von Spakmacherei ober sonstigen Unterhaltungstünsten (Spielleute und bergleichen).

Erst mit der Renaissance ändert sich dieses Berhältnis. Erkennen wir als ihren innersten Kern die Befreiung des Individuums, so wird aus diesem Recht auf Individualität sehr bald Individualismus. Schrankenloses Sichausleben, ohne Rückicht auf die Allgemeinheit, erscheint als höchste Lebensform; der Herrenmensch wird zum Ideal. Der Künstler steht in dieser Bewegung vornean. Er dient nicht mehr mit seiner Kunst; wenn er nicht durch sie herrschen will, so soll sie doch Herrschein sein. Sie empfängt ihre Gesehe aus sich selbst; die Zwecke, mit denen sie verbunden wird, werden ihr unterjocht.

Außerlich ist der Kunstler der Gentiluomo, dem die nobile sprezzatura der Masse selbstverständlich ist. Er verzichtet dewußt auf Popularität. Ob bildender Kunstler oder Dichter, ja auch als Musiter wappnet er sich mit dem Kustzeug der Antite, so daß nur der gedildete Humanist ihn verstehen tann. Die Gemeinde der gedildeten Kunstliebhaber tritt sur den Kunstler an die Stelle des Voltes. Die Kunst wird deshalb schon jetzt wesentlich hösisch in den romanischen Ländern, in denen die Renaissance zu Jause ist. Das Volt darf nur zuschauen, wie die Großen genießen. In den romanischen Ländern, vor allem in Frankreich,

mündet diese Art ganz von selbst in den reinen Absolutismus ein. Die Künstler schusen sien Boi soleil, und er konnte als Patent die Erlaudnis verleihen, das Unternehmer "vor dem Volke gegen Bezahlung selbst jene Stüde aufführen durften, die vor ihm gespielt worden waren". Nur England und, dant einseitiger Einstellung aufs Religiöse, Spanien entwickeln ein dem ganzen Volke gehöriges Theater. England hat überdies das Slüd, daß ihm, als die Höhezeit seines Theaters vorbei ist, der Deutsche Handel eine neue Volkskunsissom schaft in seinem Oratorium. In dem schon durch die ungeheuern Chöre die Gesamtbeit reproduzierend beteiligt ist.

Aber es ist bezeichnend, daß jest überall jene Kunst als stärtste Betätigung des tünstlerischen Geistes ausschaltet, die durch ihr ganzes Wesen zum Ausdrucksmittel des Kunstwillens des Voltes als Gesamtheit berusen ist: die Architettur. Selbst die gewaltig übertuppelten Kirchendauten Italiens, geschweige denn seine stolzen Renaissancepaläste, sind nicht mehr in dem Maße Voltsausdruck, sind nicht mehr in der edlen Weise populär, wie es die romanischen und gotischen Dome des Mittelalters, die gewaltigen Rathäuser und Belfriede in den Niederlanden gewesen waren. In den Niederlanden wie in Italien wird jest das Volt tünstlerisch abgespeist durch sessilie Umzüge, in denen ein ungeheures tünstlerisches Vermögen sür eine Augenblickwirtung vertan wird. Das wäre nicht möglich gewesen, wenn das Volt, wenn die Gesamtheit noch an diesem Kunstwillen beteiligt gewesen wäre, wenn in dieser Kunst ein wahrhaft soziales Empfinden gelebt hätte. Aber das Volt war zum Schaupöbel erniedrigt, die Runst in dieser Gestalt war eine andere Form der Ciroenses der römischen Raiserzeit. In beiden waltet zuinnerst ein voltsseindlicher Geist; diese Runst wird gespendet, weil die amüsierte Masse sich besser läßt. Das war später auch das tünstlerische Slaubensbetenntnis eines Metternich.

Und Deutschland?!

Bei einem sehr starten Volksbewußtsein brachte es Deutschand zu teiner überzeugenden Staatsform. In den Deutschen lebt von ihrem Auftreten in der Geschichte an stärter als in einem andern Volke, ein persönliches Freiheitsgefühl, als Necht auf die eigene Persönlichkeit, bei größter, zuweilen stlavischer Tugfamteit. Im Deutschen lebt ferner stärter als in allen andern das Grundgeseh des sozialen Empfindens, in der Form der Anertennung des Persönlichkeitsrechtes eines jeden einzelnen. Aber schwerer als alle andern schließt er sich zu einer Gesamtheit zusammen. Bu diesen Widersprüchen im Wesen des deutschen Volkes kommen nun für die Folgezeit die Sinwirtungen schwerwiegender geschichtlicher Ereignisse und größer Kulturströmungen, so daß auch unser Problem "Kunst und Sozialismus" nirgendwo anders sich so nach allen Seiten hin spiegelt.

Deutschland hatte im Mittelalter hintereinander zwei fremde Rulturen verarbeiten mulsen. Erst das orientalisch und romanisch belastete Christentum, danach das romanische Rittertum. Es war gelungen, beibe einzudeutschen, und danach hatte es das deutsche Burgertum zu einer eigenwüchsigen ftabtischen Rultur, bas beutsche Bauerntum zu einer ftarten Lebenstraft gebracht. Das letztere hat kunstlerisch im Boltsliede einen alle Schichten bes Bolles burchtringenden und umfassenden Ausbruck geschaffen; die deutsche Stadtkultur hat ben Seift der Gotik am ftartsten erlebt und am nachhaltigsten und umfassenbsten in Lebensform umgesett. Es ist nicht schwierig, von dieser Runst der gotischen Dome, der ihr verwachsenen Plastit, der deutschen Frühmalerei des 15. Zahrhunderts, die Bindeglieder zu schlagen zu dem Runftgeiste, der in der altgermanischen Bronzelunft und der betorativen Luft der Ballstattperiode waltet. Das ist dann immerbin eine Runstgeschichte von dreitausend Rabren. Suchen wir für die unendliche Mannigfaltigkeit ber Bestrebungen und Leistungen nach einer zusammenfassenden Formel, so werden wir sagen: Es ist das deutsche Verlangen, binter die Bbee ber Welt zu tommen, indem alle ihre Erscheinungen als Einbeit aufgefast werben. Der bequeme Qualismus des Romanen, der Erde und Himmel, Diesseitiges und Zenseitiges scheibet und sich für das Diesseitige an die schöne Erscheinungsform hält, genügt dem Deutschen

456 Sozialismus und Runft

nicht. Für sein Gefühl ist Gott und Welt eins, und alle Erscheinung ist nur eine Mittellungsform der hinter allem waltenden Zbee des Göttlichen. Die deutsche Mystit hatte gerade im Verlause des 15. Jahrhunderts den tiesdringendsten Ausdruck für diese Weltanschauung gefunden. Se tann nichts Sozialeres geben, als diese Umbrüderung der ganzen Welt im Geiste der allseitigen Gottestindschaft. Das ist nun auch der Angelpunkt der deutschen Kunst, am rührendsten und eindringlichsten zu versolgen in der gerade in diesem Jahrhundert der Mystit heranwachsenden deutschen Malerei.

Es bebarf für uns im Reitalter bes Buches und ber Reitung immer erft einer etwas gewaltsamen geiftigen Umsehung, um uns flarzumachen, daß für die Beit vor 1500 Architettur und bildenbe Runft bie eigentliche Boltstunft, ja bas ftartfte Bildungsmittel bes Boltes find. Bobl batten einzelne Dichter tief gegriffen. Den machtigen Ginfluft a. B. ber Sprüche Walthers von der Vogelweide bezeugt fein Gegner Thomasin von Birtlaria. Aber por 1500 find das Ausnahmen. Das Bolt empfing im allgemeinen feine ftartften Einbrude nicht burch bas Wort, sondern burch bas Bilb und bas Bauwert. Man muß in ben alten Dombaugeschichten nachlesen, wie die Gesamtheit an der Erstellung biefer gewaltigen Werte Unteil nahm. Abre fast unbegreiflich bobe Rabl, ihre in teinem Verbältnis zum äußeren Bedürfnis stebende Groke zeigt, wie bier ein Wille die Gesamtheit ergriffen batte, sich und fein Empfinden zu einem gewaltigen Ausbrud zu bringen. Aun aber teilte fich bas Befte, was man batte: die gange Beilelebre bes Chriftentums, weniger durch die Bredigtrebe in diefen Rirchen als burch die mit ihnen zur Einbeit verwachsene Runft ber Blaftit und Malerei, bem Bolte mit. Als Biblia pauperum, als Bibel ber geistig Armen, bat ber Bilbungehochmut biefe plaftifche Welt bezeichnet, die fich bereits in ben Corbogen ber großen Dome ausbreitet. Sie fest fich in den Wandmalereien der tomanischen, ben bunten Glasgemalben der teine Wandflächen mehr bietenden gotischen Dome fort. Bildertafeln und Bildwerte tommen bingu. Mit welcher Inbrunft muffen die damaligen Menschen an diefem Bildwert gehangen baben ! Bit boch biefe Schätung, wie bie fpatere Reformationsbewegung zeigt, vielfach ausgeartet in eine Berwechslung bes Bildwertes mit bem bargestellten Gegenstand, so bag ein ftrengeres und nicht mehr fo bildnerisch empfindendes Beitalter barin Gögendienst erblickte. Darüber aber tann tein Zweifel sein, baf ein foldes Berhaltnis ber Andacht, ein folder Wille, vom Bildwert die Beilsoffenbarung zu erhalten, ber gunftigste Boben war auch für ein Nacherleben bes Runftwertes, ber in biefen Bildwerten stedte, por allem für bie tunftlerische Rraft ber Bermittlung des Beengehaltes. Und gerade weil sowohl Plaftit wie Glasmalerei einen billigen Naturalismus unmöglich machten, jur Stilifierung brangten, mußte eine von ber nadten Wirklichkeitsvergleichung freie Runftbetrachtung jum allgemeinen Boltsbesit werben. Wir erhalten die Beftätigung bafur in bem unerhört ichnellen Aufschung, ben Bolgionitt und Rupferstich erfuhren und ber gang ungeheuern Berbreitung ihrer Erzeugnisse.

Diese beiden Kunsttechniken gaben nun endlich die Möglichkeit, das, was disher nur an wenigen öffentlichen Pläten in schwerem und tostspieligem Material des Steines und der Malerei hatte gezeigt werden können, in die Hände und den Hausbesitz sedes einzelnen zu bringen. Wir sehen die Entwicklung dem Gipsel zustreben um 1500 durch Albrecht Dürer, und es ist sehr dezeichnend, daß im zweiten Jahrzehnt des neuen Jahrhunderts der letzte deutsche Raiser, in dem ein startes Empfinden sür das Wesen des deutschen Volkes mit dem Wunsche nach seiner staatlichen Größe sich einte, Maximilian, diese bildnerischen Mittel des Kupserssiches und Holzschnittes für die Herrlichkeit der deutschen Reichsidee auszunutzen strebte. Von staatlicher Seite war die soziale Kraft der bildenden Kunst niemals zuvor so erfaßt worden. Holzschnitt und Kupsersich als Bildnis, allegorische und satirische Darstellung bleiben dann, um das vorwegzugreisen, eines der stärtsten Kampsmittel durchs ganze Reformationszeitalter; nun freilich meistens in Verbindung mit dem Wort, denn die Fähigteit des Lesens hatte sich selt Ersindung der Buchtruckertunst gerade im Zusammenhang mit den Religionskämpsen

in zuvor undenkbarer Weise verbreitet. Zu gleicher Zeit sehen wir gerade in der neuen Kirche das Schwergewicht der sozialen Kunstwirtung auf die Oichtung übergehen im Kirchenliede. Auch die deutsche Bibel darf man als Kunstwerk in Anspruch nehmen.

Inzwischen hatten fich fur die fogialen Lebensbedingungen der beutichen Runft bedeutsame Ereignisse vollzogen. Sumanismus und gar Renaissance waren bem Deutschen wesensfrembe Bewegungen. Aus ber eigenen nationalen Voltstultur führten teine Wege dabin, und so mufte sich zwischen bem Bolt und ben Anbangern biefer Geistesttromungen eine Auft auftun, die nicht zu überbrücken war, weil dem Bolle einfach die geistigen Boraussetzungen jum Berftandnis bessen fehlten, mas ben "Gebilbeten" wertwollster Besit wurde. Der Gegensak zwischen Bolt und Gebilbeten ift für tein Gebiet so verbängnisvoll, wie fur bie Runft. Der Runftler, in erfter Reihe ber Dichter, aber auch ber Bilbner, wenbet sich naturgemäß an die geistig Söchsistebenden seines Boltes, da er ja selber geistig boch stebt. Auch erfüllen die Gebildeten, die zeitweilig gleichzeitig die woblbabenden Schichten sind, zuerst die Vorbedingungen ber Reproduktionsmöglichkeit. Der Runftler wird alfo felbit bann, wenn er aus dem Volte ftammt, die Ausdruckswelt ber Gebilbeten erftreben. Damit erichwert er dem Bolte ben Genuk feiner Werte, andrerfeits entfernt er fich von ben naturlichsten Rrafiquellen ber Runft, die bem Boben bes Boltstums entsprießen. Die beutiche Runft hat unter biefem ungludlichen Buftanbe, ber burch andere Ereignisse noch verschärft murbe, von ber Mitte bes 16. bis zur Mitte bes 18. Jahrhunderts aufs schwerste gelitten.

Aber schon um 1500 sett das Übel ein. Zuerst bei der bildenden Kunst, in der Deutschand damals für turze Zeit eine erstaunliche Kraft bewährte. Das Problem war die Auselnandersetzung mit der südländischen Renaissancesorm. Wir wissen, wie selbst ein Dürer badurch zeitweilig Gefahr lief, sein Deutschtum zu verlieren. Daß um die Mitte des 16. Jahrhunderts nach diesen großartigen Leistungen in Malerei, Holzschnitt und Rupferstich, in Holz-, Stein- und Bronzeplastit, die ganze Perrlichteit zu Ende ist, liegt an diesem Zerreiben der nationalen Kraft des deutschen Kunstwillens an einer fremden Form. Die bildende Runst verlor den sozialen Rüchalt im Volte. Sicher wirtte diese Tatsache mit zur religiös verdrämten Kunstseindschaft eines Teils der Reformatoren (Bilderstürmer) und der Zauernschaft. Sit sonst zu denzenschaft, der früher das Bild alles gewesen war, nun in den Bauernstriegen ihre rasende Wut gegen bildende Kunst herholte. Natürlich war die Empörung religiöser Art, aber die hätte sich eben gar nicht entwickeln können, wenn nicht eine seelische und geistige Entfremdung zwischen dem Volt und der bildenden Kunst vorangegangen wäre.

Aber das volle Clend bringt doch erst der Dreißigjährige Krieg. In seinem Gesolgc entwickelt sich der dem deutschen Wesen ganz fremde Absolutismus. Erst jest erhält auch Deutschland eine Hostunst. Sie wurde hier besonders verhängnisvoll, weil sie eine fremde Kunst war. In dem eigenen verwüsteten Lande war alle tünstlerische Tätigkeit erstorben und es war viel bequemer, die Kunst fertig aus der Fremde zu beziehen, als sie aus Heimischem wieder langsam zu entwickeln. Wir sehen, wie sich das deutsche Volk weiter zerklüstet. Zum Zwischalt zwischen humanistisch Gebildeten und Volk war die religiöse Spaltung gekommen; jest kam für alle Bildungsfragen noch eine neue Klust dazu. Die Höse und der ihnen nahestehende Abel bekannten sich zur französischen Kultur und Kunst und zur italienischen Musik. Alles, was vornehm sein oder tun wollte, mußte natürlich diesem Vorbilde nacheisern. Die der Kunst innewohnenden sozialen Kräfte haben in diesem Beitraum in Deutschland nur negativ gewirkt.

Die Literatur erstirbt fast. Zwei, drei Werke ausgenommen, mag kaum der Gelehrte heute noch die damaligen Erzeugnisse lesen. In der bilbenden Kunst, vor allem in der Architektur, wird trot der erschütterten Geldverhältnisse erstaunlich viel geleistet, und wir haben auch eine Masse bedeutender Calente gehabt. Die Dientzenhofer und Balthasar Reumann gehören zu den genialsten Architekten aller Zeiten. Trothem ist diese ganze Barod-

Digitized by Google

und Rolototunst, die auch in der Plastit viele hervorragende Leistungen hat, der deutschen Boltsseele fremd. In tatholischen Gegenden erfreut sie sich einer gewissen Beliebtheit als Kirchentunst. Sie gibt aber ausschließlich das "Gloria in excelsis", die pruntende Festesfreude; die religiöse Boltsseele betommt nichts von ihr. Die seit 1650 einsetzende religiöse Berarmung des katholischen Boltsteiles in Deutschland, die bei einem Bergleich mit dem 14. und 15. Jahrhundert einem erschreckend entgegengähnt, deruht sicher zum großen Teil auf diesem völligen Bersagen der Runst. Die Kirchen sind Theaterbauten oder Festsäle, die in ihnen angedrachte Malerei und Plastit wendet alles zur äußeren Geste oder ist, wie dei den Zesuiten, durch gelehrte Allegorie dem Bolte unverständlich. Die Kirchenmusit ist verwässerte Opernmusit. Erst in der Nachwirtung der Romantit mit dem zweiten Drittel des 19. Jahrhunderts setzt eine Besserung ein.

Glüdlicher war der Protestantismus daran, bant der Mufit. Das beutsche Rirchenlied war zu einer geistig-sozialen Grokmacht geworden. Wir wollen nicht vergessen, wie es sich bis in die jüngste Beit hinein bei abgesprengten Bolksteilen als national erhaltende Rraft bewährt hat. Bis etwa um 1700 bleibt diese einstimmige Choralmelodie ein wahrhaft lebendiger, das ganze protestantische Bolt sozial umschlickender Kunstbesik. Nachber wird der Choralgesang mehr blok eine Kirchenübung, die auch gewohnheitsmäßig erschlafft, wie aus den Bemühungen tunstpolitisch veranlagter Geistlicher, z. B. des Hamburgers Rift, hervotgebt. Mitschuldig baran war bis zu einem gewissen Grade sicher die glänzende musikalische Entwidlung, die fich im Geleit des evangelischen Rirchengesanges vollzogen batte. Die vollserzieherische Wirtung biefes tunftlerischen Chorgesanges, ber fich zulett in die gewaltige Rantatenliteratur fteigerte und zu ben berrlichen Baffionen führte, ift taum boch genug zu veranschlagen. Sunderttaufende haben biefen Rirchenchören angehört und find fo zu einer künstlerischen Reproduktionstätigkeit gelangt, die ein soziales Erzichungsmittel allerersten Ranges ift. Die stets gesteigerte instrumentale Begleitung bieses Gesanges bringt bann auch eine außerorbentliche Berbreitung des Instrumentalspiels. Der instrumental begleitete Einzelgefang allerdings wird balb jum ausschlicklichen Befit ber Gebildeten, por allem ber alademischen Rreise. Es war der große Schaben, daß bem pollstumlichen geistlichen Liebe tein weltlicher Bruber erwuchs. Die beutiche weltliche Lyrit versagte bichterisch eben vollständig. Der weltliche Runftgefang aber forderte in musikalischer Binficht einen wirklich burchgebilbeten Liebhaber. In Diefer Beit, etwa von 1680 ab, hat fich ber beutsche gebildete Mittelftanb entwidelt, ber kunftlerisch ausschließlich burch Musik erzogen worden ist, burch biefe mufitalische Erziehung aber nicht nur für die spätere bobe beutsche Musittultur, sondern auch für unsere Literatur empfangefähig wurde.

Nur die Instrumentalmusik war allgemeines Volksgut, einesteils durch die aus altem Besitz entwickelten Stadtpseisereien, andrerseits durch die an sich unsoziale Gesellschaftsspielerei der Standesherrschaften. Da jeder Adlige eine Art Hostapelle haben wollte, wurde es zu einer Forderung für das Dienstpersonal, ein Instrument zu beherrschen. Das Theater dagegen und mehr noch die Oper waren hösische Sache und Fremdtultur. Die bildende Kunst dem Volke gar nichts mehr, die Literatur war gelehrter Zops oder der Fremde nacheisernde Verspieltheit (Schäserpoesie, Anakreontiker).

Da um 1750 sett endlich wieder ein bewußtes Streben nach Volkstümlichteit ein, und zwar aus erzieherischen Gründen. Man sah die völlige Verarmung und Verrohung der untersten Volksschichten. Wen es überrascht, daß Berlin der Sitz dieser Bewegung ist (Berliner Liederschule), der dente an Goethes Wort, daß durch Friedrich den Großen unsere Runst wieder einen nationalen Sehalt erhalten habe. Wir tönnen ruhig sagen: auch unser Leben, und wir machen wieder die Erfahrung, daß das Nationale die Voraussehung des Sozialen ist, weil es ganz von selbst nach den Quellen des Volkstums sucht. Schon Rlopstod greift in diesem echten Volksempfinden zum Stoff der Erlösergeschichte, weil einzig für die Gesamtheit in Betracht tommenden. Mit ihm triumphiert in der Runst die Herrschaft des Sefühls, was weder an Bildung noch Besit gebunden ist. Der "Sturm

und Orang" versteht dann schon den Begriff "Volt" als Segensat zu der Oberschicht, die freilich in ihrer ganzen Lebensführung unnational ist. So ist der ganze Sturm und Orang in der Wahl seiner Probleme, in Gesinnung und Sprache eine national-soziale Revolution. Herder, Goethe, Bürger entdeden gleichzeitig Volkstum und Volkslied als Quellen der Kunst. Auch Bürgers Ballade enisteigt diesem Borne.

Die bildende Runft ist so start an ben Besitz gebunden, daß sie sich nur langsam in breitere Schichten zurücksindet. Immerhin nimmt das Porträt im Bürgerhause zu, und es beginnt die Zeit der Silhouette, die jedem erschwinglich ist.

Um vollstumlichften ift auch jest wieder die Rufit. Zwar Glud ift nur ben Gebildeten juganglid. Aber bas Singfpiel ichafft einen volkstumlichen Erfat, für bie Oper, und bas einfache, auch ohne jede Begleitung fingbare Lied findet in Nord und Gud ausgiebige Pflege. Dann wird bem Boltstum der Weg in die große Runft erschlossen burch bas Boltstind Randn. Sein Sprachmittel ift die Instrumentalmusit. Wer irgendwie musikalisch begabt mar, spielte damals ein Instrument. Es war ja für den Armen das beste Mittel, sich nebenbei einen tleinen Erwerb zu verschaffen. Die Bahl ber "Gelegenheitsmusiten" mar unendlich. Sandn bringt ben pollstumlich beutschen Abpthmus und die beutsche Melodielinie in die größten Formen ber Instrumentalmusit hinein. Umgetehrt wird durch biese vollstumlichen Urelemente auch die größte Muittunst dem Volke verwandt und leicht zugänglich. Das ist wieder einmal eine Runft, an ber das ganze Bolt, von der Hütte bis zum Raiserpalast, Anteil nimmt. Wie bewußt national und volkstümlich zugleich unsere großen Musiker damals empfanden, zeigt Mozarts Berlangen nach bem Nationalfingspiel. Aber die innige Berbindung ber Oper mit ben Höfen ließ es trot des Erfolges der "Entführung" noch nicht zur deutschen Oper tommen, und Mozarts Genie mußte auf dem Umwege über ein Vorstadttheater mit der "Bauberflote" Die erste romantische Oper und bas ernste deutsche Lied auf die Bubne einschmuggeln.

Gleichzeitig bewirften in der Literatur die von der frangofischen Revolution genabrten Ibeen einen Sprung, der für die Runft verhängnisvoll sein follte, weil wieder einmal überseben wurde, daß der Urgrund aller Runft der nationale Boden ift. Mit dem Humanitätsibeal bangt der Alassizismus aufs engste zusammen. Die Wortverwandtichaft zwischen Bumanität und Humanismus zeigt sich in der fremdgeistigen Unvolkstumlichkeit des Dichtungsinhalts und ber von fremden Bealen genährten Form wirtfam. Die bilbenbe Runft, bie teinen eigenen neuen Inhalt aufbringt, verfällt pollends ber fremben, nur bem Gebilbeten verständlichen Form, und nur die Mufit vermag auch jest das ganze Boltstum zusammenzufassen. Sie vermag eben, nach Schopenhauer, die Abee selber zu erfassen. Die Abee der humanitat aber: Entwidlung jum freien Menidentum, mar gut beutich; jeboch bie Abbilder, an die sich Literatur und bildende Runft banden, waren fremd. So wird der Musiker Beethoven jum großen Freiheitsvertunder des beutschen Volkes. Das urdeutsche Problem: "Durch Racht jum Licht, burch Rampf jur fieghaften Freude", ift der Inhalt feiner Runft, ciner Voltstunft als Runft der Gefamtheit im höchsten Sinne des Wortes. Beethoven legt alle Schranten nieder, die die Beiten zwischen einzelnen Boltsteilen aufgerichtet hatten. Die Berichiebenheit der Religion, der Stande, der Bildung, alles fallt meg. Bier ift wirklich einmal Gefühl alles, das Gefühl des Menschseins, Biel ift die hod fte Burbe des Menschen: Die Freiheit. Aber es ist beutsch empfunden, deutsch gesehen und beutsch gestaltet. Schon daß die Instrumentalmusit bas Ausbrucksmittel ift, stellt biese Runft in die ausgesprochen beutsche Linie ein. Das Nationale im boditen Sinne des Wortes ist ebensowenig eine Begrenzung, wie die Entwidlung zur Einzelpersönlichkeit. Beibes ift vielmehr Voraussetzung des ausgeprägt Charattervollen, das von aller wirtlich großen Kunft unzertrennlich ift.

Es ist die Errungenschaft dieser Beit, den hohen sozialen Wert der Runst als ethisches Bildungsmittel der Gesamtheit erkannt zu haben. Schillers Auffassung des Theaters als geweihter Tempelstätte, Beethovens Gestaltung des Konzertsaales zum Weiheraum für heiligste Erlebnisse liegen auf der gleichen Linie. Beide Künstler begegnen sich auch in der

Auffassung des Runftlerberufes als höchsten sozialen Erziehertums, für beide ist ber Runftler der Hüter und Heger der Wurde der Menschheit. Das aber bedeutet Berpflichtung bes Runstlers an sein Bolt und die Menscheit, höchste soziale Berantwortlichkeit.

Es war der verhängnisvolle Irrtum der Romantit, dieses sittliche Geset zu übersehen. Sie geriet dadurch von vornherein in einen unheilbaren Widerspruch. Sie ertannte das Voltstum als reichste Rährquelle und höchstes Ziel der Runst, verkündete aber gleichzeitig die schankenlose Ichherrschaft der künstlerischen Persönlichteit. So ist die Romantit, die Schatzbeberin alles künstlerischen Voltsgutes, selber nie vollstümlich geworden, und wir Deutsche such heute noch nach der blauen Blume ihrer Sehnsucht. Sanz umsonst hatte freilich auch sie nicht gewirkt. Die Lyrit war endgültig entbunden, und in den Freiheitstriegen wurde sie Semeingut des Voltes. Webers "Freischüß" schuf die deutsche Oper. In der bildenden Runst beginnt die Landschaft ein allen zugängliches Gebiet zu erschlicken.

Seit dem Ende des dritten Aabrzehnts des 19. Aahrhunderts tritt der Sozialismus als politische 3dee in das europäische Geistesleben. Er ist von vornherein wo nicht anti-, so doch anational und darum künstlerisch unfruchtbar. Nicht nur die mit den politischen Abeen ber Beit überfrachteten Romane des jungen Deutschlands, auch die "politische Lpril" bleibt unvolkstümlich. Die wenigen Gedichte, die ins Volk zu dringen vermögen und wirklich bie Gesamtheit erfassen, erhalten ihren politisch-jozialistischen Charatter nur durch die außeren Zeitverhaltnisse, sind in Wirklichkeit aber Ausdruck großbeutschen Empfindens, also im besten Sinne national (Hoffmann von Fallerslebens in ber politigen Berbannung entstandene Lieder). Und so verstehen wir es auch, daß es wieder die Rusik ist, die die soziale Kraft ber Runft bewährt. Und zwar in zwiefacher hinlicht. Das beutsche Chorlied beginnt seine Wirksamkeit und bringt, inhaltlich nicht sehr anspruchsvoll, die dauernden Abeen des Volksverlangens, die einfachsten Gefühle des Bollsempfindens. In diesem Anhalt begegnen sich alle. Wichtiger ift, daß auch alle an ber Ausführung biefer Runft teilnehmen. Alle Bollsfcichten begegnen fich in biefer Chorgefangetunft. Der Befit einer guten Stimme berechtigt zum Ritterschlag. Die großen Chorverbandstage schaffen ein gemeinsames beutsches Bolt. lange bevor die wirkliche Reichseinheit entsteht, und die bei diesen Festen geseierte Berbrüderung darf trok der etwas alkoholischen Umräucherung in ihrer sozialen Bedeutung nicht unterschätt werden. Leider ist diese Runft nicht eben große Runft.

Diese wird in überraschendem Make noch einmal Bilbungstunft. Die Architettur wird gang Wissenschaft und gefällt sich in der schulgetreuen Wiederholung aller Stile der Bergangenheit. Auch die Biftorienmalerei und die romantische Sagenmalerei der Duffelborfer fett den Schulfad voraus. In der Mufit ist die Linie Mendelssohn-Brahms und boch auch die an Schumann anschließende Alavierromantik Runst ber Gebildeten. Ihr entspricht in der Literatur die Neuromantik mit ihren historischen Spen und die Formkunst ber Mundener. Es wird babei viel Schones gefchaffen. Das gebildete beutiche Burgerhaus entwickelt eine liebenswürdige Rultur. Die biebermeierliche Ausstattung steht, was nachher nicht wieber erreicht wirb, mit ben otonomifden Berhaltniffen in vollem Gintlang; bie Bausmusit halt sich auf vornehmer Stufe, und in ber Malerei schafft bie Bildnistunst Schönes und Charafteristisches. Aber allebem fehlt die Größe auch im Runstempfangen. Aus der Malerei holt man sich das Genrebild, aber man sieht nichts von der stimmungsseinen Landichaftstunft, die sich allenthalben in Deutschland entwidelt, mit hohen sinnlichen Werten ber farbigen Empfindung. In ber Literatur vermag der tünstlerische Realismus nicht zum Erfolge durchzudringen, erst recht nicht, wenn er problematisch so beschwert ist wie bei Hebbel. In der Musik führt Richard Wagner seinen Berzweiflungskampf. Rein Künstler hat, wie er, die Runst als soziale Lebensmacht auszunuten gestrebt, teiner sie in solchem Mage als lebengestaltende Rraft empfunden. Er bat den Gebanten bes Theaters als einer zu festlidem Genug vereinigten Voltsversammlung zu Ende gedacht. Berwirtlichen tonnte er davon nur den Festspielgedanten, und diesen nur, indem er ihn abseits des Lebens stellte. Der siegreiche Krieg von 1870 bringt für das Verhältnis Sozialismus und Kunst einen Rückschritt. Der Materialismus triumphiert, der Seschäftsgeist bemächtigt sich auch des ganzen Kunstbetriebes. Der Begriff Volt wird gleichbedeutend mit Proletariat. Dieses organissiert sich und tämpft zunächst für politische und materielle Forderungen. Allmählich tommen in stelgendem Maße die geistigen hinzu.

In der Runft herricht Alexandrinertum. Wiffenschaft und Reichtum einen fich, um von überall ber alles Erdentliche zusammenzutragen. Der wahrhaft nationale Scist fehlt völlig. Die Runft ift entvöllischt, felbft bort, wo fie fich patriotisch gebarbet. Bielfach wird die Forberung des Internationalen gerade für die Runft auf den Schild erhoben. Wir Deutsche nehmen von überallher, von Romanen, Nordländern und Slawen, als ob wir gar nichts Eigenes bervorhringen konnten. Aur die Mufik bleibt in betrachtlichem Mage national; fie bewährt auch am meiften fozialen Geift. Die "finfonische Dichtung" zumal verfucht gefühlemäßig die Bbeen der Beit zu verlebendigen und sie dadurch für das Bolt aufnehmbar zu machen. Dichtung und Malerei verstehen den Sozialismus stofflich und machen im Naturalismus und ber Armeleutmalerei Gebiete tunftfähig, die man vorher gemieben hatte. Beibes wird aber nicht vollstumlich, weil es ja im tiefften Antriche auch nicht aus mitfühlender Liebe, sondern aus einer Urt von wiffenschaftlichem Intereffe geschieht. Erft mit Gerbart Bauptmanns Dramen fett der Geift des liebenden Mitleids ein. In Uhdes und Gebhardts religiöfer Malerei lebt ein verwandter Bug, und die Beimattunft ift ber in Liebe gur Scholle und jum angestammten Volkstum geläuterte Naturalismus. In allebem lebt echt sozialer und in gutem Sinne nationaler Beift. Aus bemfelben Beifte entwidelt fich auf allen Runftgebieten bie Bewegung "Runft ins Volt". Das alles ift trot zahllofer Miggriffe wertvoll. Daß aber ein wahrhaft sozialer Geift in der Runft wirksam zu werden beginnt, offenbart sich vorerst weniger in diesen Taten, als in einer Sehnsucht. Es ift die Sehnfucht nach Stil.

Man sucht nach Stil, man will für den Kunstwillen eine alle überzeugende Ausdrucksform schaffen. Entsprechend der vielsachen geistigen Zerklüftung sindet man eine Masse Stile. Man gelangt meistens von außen her zu ihnen, glaubt sogar die Erlösung zu haben, als man im Material den Gesetzeber erkennt. Eine die Zeit charakterisserende Sünde wider den heiligen Geist der Kunst. Allmählich gewahrt man, daß die Sehnsucht im Grunde einem Monumentalstil gilt. Der Größenbegriff der Masse such nach Ausdruck. Er sindet ihn nicht, kann ihn nicht sinden, denn Masse ist ein Niedriges; der Hochbegriff heißt Volk als Gesamtheit.

Der August 1914 bringt uns das Erlebnis dieses Begriffes, und damit ist trot allem Ubeln, was nachtam, die Voraussehung für seine künstlerische Erfüllung gegeben. Ob sie uns zuteil wird?

Ungeheure äußere Umwälzungen haben sich im deutschen Staatsorganismus vollzogen. Die Kunstpolitik steht vor ganz neuen Fragen. Sowohl hinsichtlich der Rolle, die die Kunst überhaupt in diesem neuen Staatshaushalte zu erfüllen berufen ist, wie hinsichtlich der Wege, auf denen sie ins Volk dringen kann. Sehr vieles ist verschüttet und ungangbar geworden, Neues kann geschaffen werden. Es wird unsere Aufgabe sein, hier mitzusuchen und zu helsen.

Eines zeigt die Seschichte auf jeder Seite. Wahrhaft sozial, d. i. wirklich volkstümlich, ist immer nur eine nationale, eine im Volkstum wurzelnde Kunst gewesen. Aur für eine solche erfüllt die Sesamtheit die Voraussetzung der Reproduktionsfähigkeit, der wirklich fruchtbaren Aufnahme. In der hinsicht kann uns das Selednis des Spätsommers 1914 nicht mehr verloren gehen. Wer damals den Begriff Volk in seiner Wunderkraft erlebt hat, der ist von dem saden Phantom Internationalität geheilt. Wir sehen es im politischen Leben an der überwältigenden Mehrheit der Sozialdemokratie. Hätte diese nicht 1914 ersahren, was Volk heißt, so würde sie setzt niemals für die Nationalversammlung als Vertretung des Volkes eintreten, sondern nach ihren früheren Srundsähen für eine Sewaltherrschaft des Proletariats. Wir dürsen also auch für unser geistiges Leben hoffen, daß wir von jenen Phantomen geheilt sind.

Digitized by Google

# Türmers Tagebuch

## Das große Tollhaus an der Spree — die Zentrale der Reichszersehung

an möchte sich immer wieder die Augen reiben und von Schauern des Entsetzens geschüttelt fragen: It denn das alles Wirklickeit? Oder ist es nicht doch ein wahnwitzig wüster Traum, ein Saukelbild der Hölle? Ist das noch unser Deutschland? Rann das unser gesittetes, verständiges, liebes Deutschland sein? — Wir wissen nur zu gut, daß es kein Traum und kein Spuk, sondern bare, nackte Wirklickeit ist, aber — unser Deutschland? — nein, das ist es nicht! Es ist ein aus allen Windrichtungen zusammengesegter, internationaler Rehrichthausen, der seinen schweisenden Abhub in alle deutschen Sauen sendet, mit seinen betäubenden Sasen sie verseucht und vergistet.

"Es gibt eine Stadt," schreibt das Mitglied des provisorischen bayrischen Nationalrates Alwin Saenger in der sozialistischen Wochenschrift "Die Glocke", "die man nach ihrem kulturellen Milieu die Stadt der Parvenüs nennen darf. —

Es gibt eine Stadt, die man — geistig bewertet — ein Weltstadtwarenhaus nennen darf. —

Es gibt eine Stadt, die man nach ihrem politischen Spiritus das preußische Byzanz nennen darf, und diese Stadt heißt Berlin, zurzeit das große Collhaus an der Sprce...

Die Tradition fehlt gänzlich. Gearbeitet wird enorm; der Takt hierzu ist der militärische. Der Mensch gilt nur noch als Geschäftsobiekt etwas. Die hier geübte Methode hat reichlich zu unserer internationalen Unbeliebtheit beigetragen. Und so gibt es keine Arbeits-, sondern nur eine Verdienstsreude und das trockene Abwickeln eines Tagesprogramms; den Schluß bildet die als geschäftliche Gewohnheit zu erledigende Sexualität, die grade so "vorgesehen" ist wie das Konsumieren eines Stehhalben bei Aschinger.

Zieht man den üblichen Klimbim einer Millionenstadt ab, so bleibt ein Straßenbild von spießerhafter Originalitätlosigkeit und zudem reichlich brutal. In keiner anderen Stadt macht sich das Gesindel trüber Kriegsgewinnser so anmaßend und abstoßend bemerkdar, namentlich, wenn sie gegen Mitternacht ihre und ihrer Gesponsinnen ausgeblähte Leiber besoffen durch die Jauptstraßen schleppen.

In der sogenannten Gesellschaft alternieren in dummer Schwathaftigkeit bemonotelte Jugend mit diplomatischen Fingernägeln, eingebildete Alltage-Deputaten, zweischafte Finanzniänner, Schriftgelehrte, die von ihrer literarischen Größe mehr überzeugt sind, denn von ihrer menschlichen Kleinheit; alle sind sie

behaftet mit dem souveränen und eitlen Düntel, an dem großen Berliner Nabelstrang zu sitzen. Deutsch aber ist an und in dieser Stadt nichts, rein gar nichts. Ein künstlich aufgebautes Weltstadt-Treibhaus ohne nationale Organe. Ohne deutsches Erleben, ohne irgend eine geschichtliche Legitimität, die Hausgeschichte der Johenzollern abgerechnet, erhebt diese Spreestadt den dreisten Anspruch, die deutsche Haupststadt zu sein.

Im Frieden schon spielte sich die kaiserliche Residenzstadt als praeceptor Germaniae auf; im Kriege kam alles Unheil reichlichst von ihr. In den Tagen der von dem deutschen Bolke im ganzen Vaterlande erkämpften Freiheit droht neues Verderben von der Stadt, die, ein Schlupswinkel hirnloser und seiger Demagogen, die freche Anmaßung besitht, die freie Nation schulmeistern zu wollen. Die Stadt, in der das Prachterempel niedrigster Gesinnungslosigteit, die Bezahlung von Revolutionären mit fremdem Gold soeben vor der Welt statuiert wurde und in der die elende Erbärmlichteit zaristischer Lumpen m die Regierungspresse gewisser, Revolutionäre' in lebendigster Kraft übergegangen ist, hat für immer den nie zu Recht besessenen Anspruch verloren, eine deutsche Jauptstadt zu sein...

Die Berliner preukische Minderheit, die heute jeder jozialistischen Demokratie aum Robn ein 70-Millionen-Volk terrorisiert, ist um ein Mehrfaches kleiner als die Minorität der Rlaffenherrschaft von gestern. Um sinnfälligsten ist dieser unperschämte Terror eines Dukend Berliner Narren bei der Abstimmung über die Vorverlegung der deutschen Nationalwahlen in die Erscheinung getreten. Eine überwältigende Majorität des souveranen, freien, selbstherrlichen Voltes will in Rube und Ordnung möglichst frühzeitig eine verfassunggebende Versammlung, eine Minderheit von Besikern von Maschinengewehren und Handgranaten erdreistet sich . . ., mit Gewalt ihre hirnrissigen Abeen der Mehrheit aufzuzwingen. Von tahlköpfigen Theaterdemagogen, die sich durch Phrasen in hnsterische Beitstänze verseten, von Abioten und Verbrechern verführt, treibt ein verschwindenber Bruchteil der Soldaten in Berlin durch seine Taten Propaganda für den Einmarich der Entente nach Deutschland. Redereien aus der Schwakstube bürgerlicher Bierbantpolitiker bilden die geistige Rost dieser Berrater an der deutschen Arbeiterklasse. Ra wahrhaftig, es gilt nur das eine Wort: Verräter an der deutschen Arbeiterklasse. So verblödet können die Herren, die die revolutionärc Aberzeugung nach Tagesbiäten bewerten, doch nicht fein, daß fie nicht gang genau wiffen: ein Sturg der heutigen Regierung bedeutet Auflösung, Zerfall, Chaos, bedeutet den Stury der Arbeiterflasse in das Elend der Bernichtung. Die Herren Spartakiden, die — zum größten Teil vom Ausland importiert beute die deutschen Bergarbeiter jum Streit und jur Zerstörung ber deutschen Bergwerke auffordern, werden sich kaum einbilden, daß die "vogelfreien" Werksdirektoren aus der Berstörung und dem Nichts genügend Roblen für das Bolt berbeifronden konnen. Und so weit wird die Einbildung Rarl Liebknechts und Rosa Luxemburgs benn doch wohl nicht gehen, daß sie meinen, wir in Bagern und im beutschen Guben wurden uns von ihnen, ausgerechnet pon ihnen, die Gesetze der Vernunft und des politischen Handelns porschreiben lassen, wenn sie auf den Stühlen der absoluten Tribunen in der Wilhelmstraße sigen.

Balb haben wir nun den täglichen Blödsinn der Berliner Tollhäusler satt. Wir wollen ein einiges deutsches Vaterland und Reich. Aber von Berliner Straßenrednern lassen wir uns nicht regieren. Unsere demokratische Bildung ist in der freieren Luft des deutschen Südens etwas gefestigter, als das republikanische Parvenutum der Berliner Gosse...

Ceterum conseo: Berlin muß isoliert werden, die Tollhäusler sich gegenseitig aufgefressen haben. Und über diesen Zeitpunkt hinaus hat es für immer aufzuhören, sich anmaßend deutsche Reichshauptstadt zu nennen... Im Interesse bes kulturellen und gesicherten Gedeihens unseres Volkes haben wir Recht und Pflicht zur Stadt des Reiches einen Ort zu wählen, der dem deutschen Wesen und Nationalcharakter entspricht. Der terroristischen Zügellosigkeit einer marktschreierischen Berliner Minorität werden wir uns selbstverständlich beim Zusammentritt der Nationalversammlung in einer deutschen Stadt entziehen."

Wohin man hört, überall die selbe einmütige Einstellung, die selbe einmütige Empörung, ja bebende Wort gegen Berlin, gegen den "Berliner Geist". "Wo und wann immer während des letten Krieges", äußert sich der voltswirtschaftliche Schriftsteller Arthur Dir in einer Armeezeitung, "von dem Versagen der Heimatfront die Rede war, da meinte man in weitaus erster Linie, wo nicht allein, den Geist von Groß-Berlin. Nirgends schossen Kriegsgewinnler und Schieber so üppig ins Kraut wie hier, nirgends war schasse ernst empfunden wie hier. Wer während des Krieges lange Beit draußen geweilt, den übersiel immer wieder ein moralischer Schüttelfrost, wenn er sich das Berliner Setriebe vergegenwärtigte. Keine Stadt Deutschlands war politisch so unreif wie die, die sich rühmen konnte, des Deutschen Reiches Jauptstadt zu sein.

Jett ist es mit dieser Herrlichteit zu Ende. Es erscheint nahezu ausgeschlossen, daß die deutschen Stämme draußen sich betören lassen tönnten, die Nationalversammlung in Berlin zusammentreten zu lassen. Fraglich genug ist es, ob es überhaupt noch zu dieser Nationalversammlung tommen wird, da Berlin es bereits dahin gebracht hat, daß an allen Eden und Enden des Neiches Sonderrepubliken sich auftun wollen ... Der Berliner Geist hat unendlich viel dazu getan, daß Preußen-Deutschland im Ausland so unbeliebt war; und es ist wahrlich nicht erstaunlich, daß in dem Augenblich, in dem Berlin aushörte, als Raiserstadt die Neichseinheit zu symbolisieren, der knorrige Niedersachse, der fröhliche Rheinländer, der gemütliche Süddeutsche ansingen, sich von dem schnoddrigen Parvenu abzuwenden.

Man scheint in Berlin noch nicht begriffen zu haben, wie ernst diesmal der Rus: "Los von Berlin!" aufzusassen ist; sobald aber Berlin seiner Bolschewisten nicht Herr wird, braucht es sich gar nicht zu wundern, wenn das übrige Deutschland es der dadurch bedingten Hungersnot ohne weiteres überläßt und in seinen einzelnen Bestandteilen seine eigenen Wege geht ... Jeht tommt die Stunde, da sein ganzer Größenwahn zusammenklappt, und es darf sich über

den kommenden Abstieg zu einer beliedigen öden Industriestadt neben so vielen anderen nicht beklagen."

Überaus lehrreich ist eine Aussprache des Stuttgarters Johannes Fischer in der "Deutschen Politit": "Das stellvertretende Generaltommando bei uns in Stuttgart mar viel peinlicher in der Unwendung der Aushebungsbestimmungen. als die preußischen entsprechenden Stellen. Man wurde bei letteren viel leichter garnisonverwendungsfähig als bei uns, und so tam es, daß in den großen Andustriewerten in Friedrichshafen, bei Daimler und Bofch große Maffen nordbeutscher Arbeiter zugeteilt wurden, mahrend unsere eigenen Leute, weil sie t. v. gesetht wurden, im Felde standen. Uhnlich war es auch mit der Anwendung und Durchführung der vielerlei Ernährungs-, Ablieferungs-, Rationierungsvorschriften. Das Volk war bei uns durchweg mehr mit Staatsgesinnung erfüllt, auch in der Verwaltung, darum nahm man all die Dinge — weil Volt und Staat viel mehr als Einheit gedacht und empfunden wurde - ftrenger. Riemand batte barin bei uns etwas Unrechtes gesehen, wenn es burch bas gange Reich gleich geschehen mare, aber fo - bei ben großen Unterschieden - verbitterte es und dies um so mehr, als Berlin dann noch so fehr der Mittelpuntt all ber triegswirtschaftlichen Bentralisation wurde, die sich im Laufe der Jahre herausbildete.

Als nun die Revolution einsetzte, die sich rasch vom Norden auch nach Suben ausbreitete, und die in unsere Verhältnisse mit einem, dem Suddeutschen vielfach fremden Geist eingriff, da rief das schon starte Berktimmungen bervor. Fast nirgends find es bei uns bodenständige Clemente, die die Erager ber Ummalzung find. Was aber por allem die Leidenschaften aufpeitschte, das war die Art, wie die neue Regierung, die sich ,Volksbeauftragte' nennen, in Wirklichteit aber nur Berliner Arbeiterbeauftragte find, ben Reichstag taltstellten, den ganzen Reichsaufbau ignorierten und uns kurzerhand in den deutschen Einheitsstaat hinein verwursteln wollten. Und schließlich die absolute Unfähigteit, gegenüber ben wilden Umtrieben ber Spartatusleute Ordnung und die Vorbedingung für einen möglichst raschen Frieden zu schaffen. Wir bugen mahrhaftig ichon genug von der Starrtopfigteit und Unfähigteit der alten, in Berlin dominierenden Machte, und es gehört fehr viel Reichstreue und zuverlässige deutsche Gesinnung dazu, wenn wir ehrlich und voll guten Willens bereit waren, gemeinsam dieses bittere Erbe anzutreten. Wenn aber die neuen Berliner Rrafte uns mit bem Reft an Lebensmöglichkeiten, ber uns noch blieb, nun vollends gang in ein hoffnungsloses Berderben hineinführen, dann muffen fie es sich selbst zuschreiben, wenn wir an Berlin und seinen Einfluß verzweifeln und so lange andere Wege einschlagen, bis dort die Vernunft und das Verantwortlichteitsgefühl, daß solche bevorzugte Machtstellung, wie sie Berlin hat und sich anmaßt, wieder gur Geltung tommt. Wir halten Berlin die Treue, solange es irgend geht und noch einen Sinn hat. Aber wenn die Regierung lieber das deutsche Volt in den Abgrund sturzen will, als gegen Liebtnecht und Genossen ihre Pflicht zu tun, so tann von uns niemand verlangen, daß wir da noch mittun."

Das ist eine sehr magvolle und sehr loyale Sprache, die bestätigt, daß die

466 Türmers Tagebuh

Schwaben nicht nur das "Furchtlos", sondern auch das "Treu" nicht zu Unrecht in ibrem Wappenschilde führen. Nicht alle deutschen Stämme baben diese ausharrende Geduld. Im Rheinlande ift man, das scheint nun leider nicht mehr zweifelhaft, zu einer Abtrennung entschlossen. Der Berichterstatter W. Scheuermann batte Gelegenheit, mit führenden Männern der verschiedensten rheinischen Wirtschafts- und politischen Rreise zu sprechen, die ausnahmslos der Überzeugung waren, daß sich die Gestaltung einer von Breuken abgetrennten rheinisch-westfälischen Republit nicht vermeiden und nicht aufhalten lassen wird. Die allgemeine Volksstimmung sei für solch eine Abtrennung und Selbständigmachung. "Als der Gedanke das erstemal in iener Zentrumsversammlung vom 4. Dezember 1918. über die uns nach den Angaben der Teilnehmer der offizielle Drahtbericht ein gang ichiefes Bild übermittelt bat, por sechstausend Mannern aller Stande ausgesprochen wurde, antworteten minutenlange Aubelausbrüche und begeisterte Rufe: "Los von Berlin! Die Entente, die sich den Rudud um die Bertragsbedingungen des Waffenstillstandes schert, läßt immer klarer ertennen, daß sie planmäßig auf die Schaffung eines neutralen Pufferstaates längs des Rheines binarbeitet, von dem sich nur noch nicht vermuten läßt, ob er eine französische Schukberrichaft ober ein englisches Dominium werden soll, ober ob und wie sich die beiden Verbündeten in den durch den Waffenstillstand ihnen unverhofft zugefallenen Raub teilen wollen. Was sie aber auch unternehmen werden, die rbeinische Volksstimmung tommt der Entente du Bilfe, solange sie einen festen Baun gegen bas rechtsrheinische, bas "bolichewistische" Deutschland aufzurichten vermag. Die sogenannte deutsche Regierung aber tonnte, selbst wenn ihre Rrafte burch ben Stiefbrudergant zwischen Roten, Roteren und Rotesten nicht völlig gebunden wären, dem Rheinlande nicht belfen. Denn sie hat - gegen in Roln allein sechzigtausend wohldisziplinierte englische Soldaten — nichts zur gand, als ohnmächtige papierne Proteste, und selbst die vergift sie oft rechtzeitig abaugeben. Gegen alle die Völkerrechtswidrigkeiten, welche von den feindlichen Besakungstruppen täglich in den rheinischen Städten begangen werden, bat sich die Berliner Regierung kaum zu einem labmen Worte der Abwehr ermannt, und die gegen allen Sinn und Wortlaut des Waffenstillstandspertrages verstokende Abspaltung des Rheinlandes vom übrigen Deutschland hat "Berlin' wie eine Selbstverständlichkeit hingenommen.

"Berlin hat uns vergessen, wir müssen selbst für uns handeln" — so sprechen sie auf allen Straßen von Köln, von Bonn, von Roblenz und Trier, überall. Oder sie sagen gar: "Berlin kann uns nicht helfen, sondern uns nur mit in den eigenen Sumpf reißen." Diese Stimmung gegen Berlin ist elementar und fanatisch. Man kann sich von hier aus schwerlich ein Bild machen, wie furchtbar die Berichte über die Vorgänge in Berlin auf die Ruhigen und Verständigen draußen wirken. Man schämt sich in tieser Seele, wenn man erfährt, daß die Kölner die Nachrichten über die blutigen Matrosenkrawalle am Heiligen Abend troß allem, dessen sie Berliner" nachgerade für fähig hielten, zuerst für Fälschungen der Ententezensur gehalten haben, die ihnen Augenzeugen die Richtigkeit bestätigen mußten. Nun wirkt alles, was aus "Berlin" tommt, fördernd auf die

Türmers Cagebuch 467

separatistische Stimmung und fördert damit leider auch die Bertrümmerungspläne der Entente. "Ihr in Berlin"! ist eine Kampfansage, die jedem grimmig-feindselig entgegenslattert, der verlauten läßt, daß er aus Berlin tommt. "Ihr in Berlin, wo Spartatus den braven Soldaten die Waffen wegnimmt und sie dem Auswurf in die Jand drückt!" — "Ihr in Berlin, die ihr einen Parteibuditer, der seinen Namen nicht ordentlich schreiben kann, zum Minister und Herrn über Universitätsprosesssonen und Erzbischösse gemacht habt." "Ihr in Berlin macht nichts als Unsinn, wir in unserer rheinischen Republik werden vernünstig bleiben und uns vernünstig einrichten."

So liegt der Plan der zukünftigen Sonderrepublik als etwas Selbstverständliches in jeder politischen Unterhaltung. Man beschäftigt sich mit ihr wie mit einer neugemieteten Wohnung, die man nächstens zum richtigen Ralendertermin beziehen wird und mit deren Räumen man sich schon so vertraut gemacht hat, daß man in Gedanken bereits die Möbel stellt."

Weiter und weiter hinaus erweist sich die Zentrale des Deutschen Reiches als Zentrale der Reichszersehung. Um die Jahreswende erklärte der Minister Ernst, daß noch "vor vierzehn Tagen" die Provinz Posen mit Truppen hätte geschützt werden können. Jeht sei es nicht mehr möglich, auch nur eine Division zu ihrem Schuhe aufzubringen, die deutsche Bevölkerung möge sich selbst ihrer Jaut wehren! Wie aber lagen die Dinge in Wirklichkeit? Darüber gibt eine Zuschrift von unterrichteter Seite an den "Berliner Lokal-Anzeiger" nähere Auskünste:

Seit Mitte November hat das A. O. R. Beimatschuk dauernd daran gearbeitet, einen Grenzschut an der Posenschen Grenze und innerhalb des Regierungsbezirks Posen aufzustellen, aber seine Tätigkeit ist durch das Mistrauen der Regierung, der A.- und S.-Räte und des Vollzugsrates behindert worden. Obwohl durch die Magnahmen der Al.- und S.-Rate die ehemalige deutsche Armee planmäßig vernichtet worden ist, ist es dem A. O. R. gelungen, in fämtlicen Provinzen einen ausreidenden Grenzschut zu schaffen, nur in der Broping Bosen nicht, weil die Regierung von Anfang an erklärt hatte, fie konne es nicht zulaffen, daß beutsche Truppen in den Regierungsbezirk Bosen hineinkämen, da das die polnische Seele erregen würde. Die dauernden Notrufe aus der Provinz heraus sind ungehört geblieben. Um den 10. Degember herum hat das 21. O. R. mehrere Divisionen zur Verfügung gehabt, um den Grengichut wirtsam durchzuführen. Um diese Beit ift aber eine polnische Abordnung in Berlin eingetroffen unter Führung des Abgeordneten v. Trampegynski, und diese hat bei der Regierung erreicht, daß befohlen wurde, nur bodenständige Truppen durften nach Bosen hinein. Infolgedessen hat das A. O. R. auf die Entsendung seiner Divisionen verzichten muffen; die bingeschickten bodenständigen Formationen kämpfen jest zum Deil auf polnischer Seite! Berr Ernst hatte also recht, daß vor vierzehn Tagen noch vieles zu bessern gewesen ware, wenn nicht die damals jur Verfügung stehenden Truppen abgelehnt worden wären. Rechtzeitige Entsendung hatte niemals so viele Opfer gekostet wie durch die neuesten Borgange in Posen gefordert worden sind.

Auf der Tagung der A.- und S.-Räte in Berlin war erklärt worden, daß der Grenzschutz unnötig teuer sei, weil beim Regiment "Augusta" 40 Offiziere und nur 200 Mann den Grenzschutz ausübten. Auch darüber wird im "Lokalanzeiger" Auskunft gegeben:

Die 2. Garde-Division wurde, als die polnische Gefahr und die Gefahr pon Bandenplunderungen ufw. in Schlefien atut murbe, vom Westen nach Schlesien geworfen. Bei der Bahnfahrt dorthin wurden die Mannichaften durch . Auftlärer' der A.- und S.-Räte zum Aussteigen veranlakt und gingen zum größten Teil auf Grund von Urlaubsscheinen, die die Al.- und S.-Räte ihnen ausgestellt batten. nach Rause oder in ihre Rasernen. Einzelne Transporte, so Regiment "Augusta" und 2. Garde-Feldartillerie-Regiment, wurden später durch die Soldatenräte nach Berlin abgedrebt. Auf Aureden ibrer Offiziere ging ein Teil ber Truppen nach Schlesien; von der gangen Division trafen dort schließlich noch 1200 Mann ein. Go erklärt es sich, daß a. B. bei bem Regiment "Augusta" wohl 40 Offiziere pflichtgemäß dem Befehl, nach Schlesien zu gehen, folgten, aber nur 200 Mann in Schlefien eintrafen. In den Berliner Regimentern "Franz", "Alexander" und "Augusta" befinden sich bei den Ersaktruppenteilen je über 500 Mann, die wohl das tägliche Gehalt von 5 Mart, freie Verpflegung, Rleidung und Unterbringung genießen, sich aber weigern, irgend welchen Dienst zu tun, ober gar zum Grenzschutz Oft auszurücken. Sie beteiligen sich zum Teil an den Demonstrationsumzügen von Spartakus und empfangen dafür eine wesentliche Zubuke sum Gebalt. Frage: Was ist unswedmäßig und unnük teuer: die 40 Offizierc. die ihre Bflicht tun im Grenzschuk Ost. oder die 9000 nichtstuenden Soldaten in Berlin?

Selbst die "Frankfurter Beitung" vom 3. Januar hielt diese Anklagen für "so schwer, daß die Beschuldigten um eine Rechtsertigung vor dem deutschen Volke nicht herumkommen werden". Von "Rechtsertigung" ist nichts zu hören gewesen, aber weitere schwere Anklagen sind erfolgt. So die eines Augenzeugen in der "Tägl. Rundschau":

"Der Deutsche fühlt sich verraten und vertauft. Wer steht benn hinter ihm? Etwa die jezige Regierung? Was tat sie denn bisher für uns Deutsche hier in der Provinz Posen? Die sich zahlreich meldenden Freiwilligen zum Grenzschutz wurden nach Jause geschickt. Bei meinem Truppenteil hatten sich bereits im Felde sämtliche Offiziere und über ½ der Mannschaften dem Grenzschutz zur Verfügung gestellt. Wir konnten aber abziehen. Soweit mir bekannt ist, war der Grund hierfür die Orohung der Polen, die Lebensmittelzusuhr nach Berlin abzuschneiden. Liefern die Polen jetzt etwa mehr? Schon seit langem bereiteten sie die jetzigen Ereignisse vor. Bei der Demobilmachung strömten die Polen auffallend zahlreich aus Westfalen, wo sie sonst anspolen. So schufen sie sich die Grundpfeiler für ihr jetziges Heer, bestehend aus Boldaten im gestohlenen preußischen Rod mit dem weißen Adler an der Mütze. Zetz, nachdem sie unsere Waffendepots ausgeplündert und selbst Knaben bewaffnet haben, ziehen sie in Stadt und Land ihre Volksgenossen zum Beeresdienst

ein. In Schroda wurde das Denkmal Wilhelms I. umgerissen und unter dem Johlen der Menge von einem davorgespannten Ochsen durch den Straßenkot gezogen. Zum Schluß wurde das Denkmal mit einem Hammer bearbeitet und bespien! — In der Stadt Posen zogen sich die wenigen deutschen Soldaten der Garnison in ihre Rasernen zurück und verteidigten sich hier tagelang, rückten dann größtenteils mit ihren Waffen ab. Die Polen treten hier das Recht der Selbstbestimmung mit Füßen und denken gar nicht daran, die Entscheidung der Friedenskonferenz abzuwarten. Demgegenüber erklärt der Minister Ernst, die Deutschen hier sollten sich allein helfen! Rann es dann noch einen Deutschfühlenden geben, der einer solchen Regierung sein Vertrauen schenkt?"

Die Polen sind heute die Herren der Proving Posen, aber damit sind ihre Träume — und warum sollten es bei der gegenwärtigen Reichszersetzung Träume bleiben? - noch lange nicht erfüllt. Von Dangig bis zur äußerften Grenze Oberichlefiens - ift die Losung. Un der ichlesischen Grenze von Glak bis Troppau aber stehen die Tichechen — von Triest bis Danzig broht eine Union für sich selbständiger, aber militärisch und wirtschaftlich eng verbundener Slawenstaaten. Die Bolen in Breuken, die Tschechen in Ofterreich haben von ihren deutschen Lehrmeistern mehr gelernt, als diesen gedeihlich ist. Und Rufland wird dann auch nicht zurückleiben. Es wird bei seiner Fruchtbarkeit an Menschen und Naturschäken, und bei seinem Nationalbewußtsein den Rrieg und den Bolichewismus viel früher und schmerzloser überwunden haben, als Deutschland auch nur seinen Bolidewismus. Die verbundeten angelfächlichen Mächte bätten es dann allerdings erreicht, ihre beutsche und beutschöfterreichische Schukwehr gegen tommende vereinigte slawische Staaten von Osteuropa niederzutreten. Ja, ihre Schukwehr, - nicht etwa, weil wir mit Willen eine folche waren, sonbern weil wir nicht anders konnten, wenn wir uns selbst gegen die flawische Aberflutung erhalten wollten. Dagegen hatten wir mit den Vereinigten Staaten von Amerika teine Reibungsflächen, mit England nur folche ber Flottenverstärkung. Diese hätten por dem Kriege ausgeschaltet werden können, nach dem Kriege find sie — Lorelen — ein Märchen aus alten Zeiten. Dant "unsern blauen Jungens", denen zumal, die nie "so blau" waren, an den Engländer ranzugeben.

Und der Bolschewismus ist auf dem Marsch. Nach dem Westen, nach Ostpreußen, nach — Berlin! Wer wird ihn aushalten, nachdem Riga gefallen ist und die bolschewistische Rote Armee wohl heute schon Kurland durchstoßen hat? Die Welt hat jetzt so viel Wichtiges zu tun, da hatte man dann wenig Zeit, sich um das Grenzland im Nordosten zu bekünnnern. Es war ja sowieso das aufgegebene Land.

Die deutsche Besatzungstruppe war an sich vollauf genügend, die Sowjetscharen in Schach zu halten. Aber diese Truppe begann zu zerbröckeln. Das Heimtehrsieber ergriff auch die 8. Armee, die zwischen Libau und Narva stand, und diese Seuche hat alles zerrüttet, hat dem Reiche Millionenwerte gekostet, hat ein blühendes Land dem Verderben preisgegeben, hat den neuen Junneneinfall nach Westeuropa dis über die Düna vorbrechen lassen: in zwei die drei Wochen

kann er, so urteilt ein aus Riga eingetroffener Deutschbalte ("Stimmen a. d. Osten" vom 9. Januar), — über die Grenze Ostpreußens fluten.

Aur zögernd und dem eigenen Mut mißtrauend gingen die Bolschewiten zu Anfang vor. Noch steckte ihnen die Erinnerung an den Jahresanfang von 1918 in den Gliedern, als der deutsche Vormarsch das Land in 14 Tagen dis zum finnischen Meerbusen von ihnen säuberte. Aber siehe da, es waren andere Beiten angebrochen. Pleskau wurde genommen, Narva siel, und die Deutschen gingen zurück.

Über die Sowjettruppen wurde das Widersprechendste berichtet. Bald sollte es eine wohlausgebildete, dratonisch disjellinierte Armee von mehreren hunderttausend Mann sein, bald sprach man von lauter Banden und Gesindel, die militärisch nicht ernstlich in Frage kämen. Beides war unrichtig. Heute wissen wir: es gibt eine militärisch schlagsertige Note Armee von einem Gesechtswert, den man noch im Sommer dieses Jahres als mittelmäßig bezeichnet hätte, der freilich heute, im Stadium allgemeinen Berfalls, erheblich höher beurteilt werden muß. Diese Armee ist gut ausgerüstet und bewaffnet, ausreichend verpflegt und wird von Ofsizieren geführt. Soldatenräte und dergleichen gibt es in ihr nicht. Die Disziplin ist straff. Die Todesstrafe wird öfters verhängt. Dies ist die Rote Armee. Ihre Bahl läßt sich für den gesamten Schauplatz des Baltitums auf höchstens 20000 Mann veranschlagen. Auf Riga rücken zwischen Weihnachten und Neujahr nicht mehr als 4000 Mann von Norden und 1000 bis 2000 Mann von Osten an. Was sich sonst im Namen der Bolschewisten regt, sind in der Tat nichts als Banden, meist von geringer Zahl.

So steht es also mit der Sowjettruppe, und dennoch hat sie Riga genommen. Es konnte wider Erwarten geschehen, weil von drei Faktoren, die sich ihr entgegenstellten, alle drei sich von unerhörter Ohnmacht oder Takenunlust erwiesen. Ohnmächtig waren vor allem die estnische und lettische Regierung, lektere im besonderen. Sine eigene bewaffnete Macht besasen die Letten so gut wie gar nicht. Von den dreieinhald Rompagnien, die sie eiligst formiert hatte, mußte eine auf Bitten der Regierung durch Deutschalten entwaffnet werden. Ohnmächtig in einer Weise, an die zu denken einen mit Scham erfüllt, war auch die deutsche Besasungstruppe. Nie ist ein Weihnachtssest verhängnisvoller gewesen. Zum Fest wollte eben alles zu Jause sein. Und so haben sie eben Waffen und Heeresgut, Mut und Ehre von sich geworfen und sind nach Hause gestürzt. Sanz gleich, ob der Bolschewisi hohnlachend deutsches Reichseigentum vom Wege auslas, ganz gleich, ob sich ganze Verbände deutscher Truppen durch Rotgardisten entwaffnen, ausplündern und zum Lande binausjagen ließen.

Die sogenannte Eiserne Division sollte helsen. Die Eiserne Division war aber kaum jemals auch nur eine Brigade, geschweige eine Division. Eisern war allenfalls die Geduld, die Ausdauer, die Mühe einiger Führer und jener tapferen Kompognien, die seit Narwa in ununterbrochener Gesechtsfühlung mit dem Feinde Schritt für Schritt den Rückmarsch gedeckt haben. Aber die deutsche Heimat hat diese Braven nicht gestüht. Geschlossene Formationen, die allein hätten helsen können, wurden ein dukendmal versprochen und blieben allemal

aus. Was die Führer zwischen Weihnachten und Neujahr um Riga herem an deutschen Truppen zur Verfügung hatten, war kaum mehr als ein Bataillon, zum Teil in völlig abgekämpftem Zusiande.

In diesem Beitpunkte erschien ein neuer, der dritte Faktor am Horizont: ber Englander. Ein englisches Geschwader anterte auf der Reede von Riga, drei leichte Rreuzer legten am Dunakai an, sozusagen inmitten der Stadt. Ein Aufatmen ging durch die Bevölkerung: "England hat die Sache in die Sand genommen." - Jawohl, England! Alls fich ber Gefechtslärm von Norden ber auf etwa 10 Rilometer der Stadt genähert hatte, machten die englischen Rreuzer Dampf auf und verließen dünaabwärts die unglückliche Stadt. Sie war ganz verlassen. Aur ihre treuesten Sohne tampften noch für sie. In dieser Schidsalsftunde, fcwarz wie die Nacht, bat fich noch einmal bas deutsche Baltentum bewährt. War es sein Untergang, so ist er nicht ruhmlos, nicht ohne Ehren gewesen. Die deutschen Balten hatten auf Grund einer Bereinbarung zwischen ber Lettländischen Republik und dem Generalbevollmächtigten bes Deutschen Reiches eigene nationale Rompagnien gebilbet. Zusammen mit dem brauchbaren Teil ber Eisernen Brigade hat diese "Baltische Landeswehr" gegen eine an Bahl und Bewaffnung dreifach ftartere Übermacht Riga verteibigt. Rumal die Baltische Stogtruppe, bestehend aus ehemaligen baltischen Rriegsfreiwilligen der deutschen Armee, hat "mit dem Geift von 1914" getämpft. Aber der Feinde waren zu viele. Hilfe blieb aus. Die Laft, die auf so wenige gelegt war, wurde übergroß. Nach einem letten Verzweiflungskampf, den die Landeswehr am Geeeingang nördlich Rigas ausfocht, ist die stolze Stadt an der Duna in die Bande der Bolichewiten gefallen. Ihrem Einzuge hatte zuvor ichon eine Brandfadel geleuchtet: die "inneren" Bolichewiken hatten geeilt, das deutsche Theater niederzubrennen.

So ging Livland, so ging Riga verloren. Eine Streitmacht von 6000 Mann hat Riga erobert. "Vor diesen 6000 Mann", bucht die "Deutsche Politik", "hat die gesamte ehemalige 8. Armee das Weite gesucht. Das Heeresgut, das zurücgeblieben ist, ist unübersehbar. Aber was schlimmer ist: alle Achtung vor den deutschen Soldaten ist verloren gegangen. Die als Herren ins Land kamen, sind wie Diebe weggelaufen!

Das Ganze ist eine Tragikomödie, geschrieben aus Blut und Tränen... Man glaube aber nur nicht, es würde damit sein Bewenden haben. Wenn es so weitergeht, steht der Bolschewik an der Schwelle Ostpreußens. Meint man, er würde diese Grenze achten? Meint man, der Erfolg, der ihn so rasch vom Finnischen Meerbusen bis in die Nähe von Memel, Tilsit und Königsberg führte, werde ihn nicht weitertreiben? Ist Kurland dahin, so geht der Vormarsch auf Ostpreußen und nach Deutschland hinein.

Während diese Zeilen geschrieben werden, ist man dabei, die deutsche Reichshauptstadt, "das große Tollhaus an der Spree", von den Spartakushorden zu "säubern". Ehre und Dank den tapferen treuen Männern, die diese sie ekelnde Arbeit auf sich genommen haben, aber sie selbst glauben nicht, daß sie mit den bisherigen Ersolgen schon verrichtet sei. Zu lange hat die Regierung der Sbert-Scheidemann mit verschränkten Armen zugeschaut, wie sich die wüsten Sesellen

nicht nur der Strake, sondern auch der Waffen und Sauser bemächtigten, groke Teile der Arbeiterschaft und des Militars durch ebenso strupellose wie ungebinderte "Aufklärung" au sich berüberzogen, selbst vor kurzem noch regierungstreue, ja jum freiwilligen Eingreifen fich anbietende Truppen verseuchten oder doch wantend machten. So wird Berlin bis zu einer radikalen Abkehr von dem mit der Revolution übernommenen "Spstem" der Arbeiter- und Soldatenräte, der Aufhebung der Rommandogewalt, überhaupt aller Autorität und Staatsgewalt die Hochburg des "politisch" gefirniften Verbrechertums, die Zentrale käuflichen Landesverrats und der Reichszersehung bleiben. Lieblnecht und Rosa Luremburg sind zwar von ihrem Schickfal ereilt worden, ihre Unbanger werben ben Kampf leichten Raufes nicht aufgeben. Ammer noch üben sie sich in Berlin in nächtlichen Schiefereien, und an vielen Orten bes Reiches berrichen Erwarten fie doch die verfprochene Bilfe ihrer sie noch unumschränkt. ruffifden Bolfdewitenbrüder, der Roten Urmee. Anzwischen wird ihnen mit dem russischen Gelbe die Zeit nicht lang und die Arbeit nicht schwer.

Mit weißer Salbe ist diese Seuche nicht zu betämpfen, mit dem scharfen Messer des Chirurgen muß die Pestbeule aus unserem Volkstörper herausgeschnitten und die Wunde dann noch auf das gründlichste desinsiziert werden. Nur eine Regierung, die den Mut und den Willen hat, nicht nur nach der Macht zu rusen, sondern die Macht auch mit eiserner Faust zu gedrauchen, kann und wird dann aber auch der Seuche Herr werden. Ihr gesährlichster, ihr Hauptherd ist und bleibt aber die auf weiteres "das große Tollhaus an der Spree". Von dort hat sie ihren Ausgang genommen, hat sie die Rieler Matrosen, das Heimatheer, die Etappen zerfressen, ist sie selbst die zu den äußersten Besatungen im russischen Often vorgedrungen und hat so die allgemeine Ausschlang, Waffen- und Wehrlosigkeit herbeigeführt. Freilich ist sie von Jause aus tein deutsches Gewächs, sondern russischen Amport. Um so schlimmer, um so beschämender!



# Auf der Warte

#### Auf falscher Fährte

🔿it der Ergebenheit des Widders Bellyn, der sich, wie's scheint, porauglich zum Wappentier der "Deutschen Republit" eignet, hat sich fast die gesamte deutsche Tagespresse wieder einmal von der Ententepresse und -diplomatie den Standpunkt in der Erörterung der "Schuldfrage" anweisen lassen. Raum eine Zeitung schleubert ben Unverschämtheiten ber "Baltet ben Dieb!" treischenden Spithuben an der Themse und der Seine das Wort etwa von Erich Marc's aus dem Anfana des Krieges entgegen: "Im großen geseben ist er bie Entladung einer Todfeindschaft, die unser Dasein verneint." Wohl oder übel muß man es da schon als eine Außerung nationalen Empfindens begrüßen, wenn Otto Ernst in einer der heute bei uns üblichen Anrufungen Wilsons verlangt, daß ein neutrales Gericht das Rarnicel fesistellen soll, das angefangen hat. Dieser Mangel an Gelbständigkeit kleibet die Berausgeber der meisten großen Zeitungen um fo feltsamer, als sie im Jahre 1902 mit unverhohlenem Reib feststellten, wie verschieden man doch "höheren Ortes" die fremde und die eigene Presse einschäte. Damals hatte Prinz Beinrich die Berausgeber der großen ameritanischen Zeitungen mit kommandierenden Generalen verglichen. So würden sie hierzulande, bemerkten unsere Berausgeber, nicht eingeschätt. Nun, von einem kommandierenden General verlangt man Selbständigkeit des Denkens und Jandelns. Wo ist denn die hier in der Erörterung der Schuldfrage? Dem frechen Posieren ber Dirnen an Themse und Seine als züchtige Jungfräulein, deren Kränzlein von dem gewalttätigen Berrn an der Spree bedrobt gewesen sei, mußte und konnte durch Aufftellung eines langen Gunbenregifters entgegengetreten werben. Und die Forberung,

unsere führenden Männer einem enalischfranzösischen Gericht auszuliefern, mußte als Rudfall in längst entschwundene Beiten buntelhafter Barbarei getennzeichnet werben. 3m Jahre 427 ließen die siegreichen Spartaner den besiegten Platäern von einem spartanischen Kriegsgericht die Frage vorlegen, welche Dienste sie seit Beginn bes Rrieges den Spartanern geleistet batten. Erst jest nach mehr als 2000 Rabren soll eine solche Verhöhnung des Rechts wiederholt werden von Nationen, die sich als Hüter der Zivilisation aufspielen. Und auch die Ragd auf Raiser Wilhelm II. bat einen Vorgang nur in der Jagd des hysterischen Roms auf Hannibal. Soviel über die Verteidigung, wie sie batte sein muffen. Mannliches Selbstbewußtsein aber ware weiter gegangen. Ein solches hätte sofort eine andere Schuldfrage aufgeworfen, hätte gefragt nach benen, die schuld sind an unserm Zusammenbruch. Das ist eine sehr bunt zusammengesetzte Schar. Nicht wahr, Berr v. Bethmann Hollweg? Und viele von ben für diefen gusammenbruch Verantwortlichen brauchen nicht erst rot zu werden, wenn diese Frage aufgeworfen wird. Uns Deutsche aber interessiert gerade diese Schuldfrage sehr viel mehr als jene andere. Denn ihre grundliche Erledigung allein kann uns wieder gefund und träftig machen. S. S.

#### Herrn Kathenaus Prophetenblick

Serr Rathenau hat sich wieder einmal "interviewen" lassen: Nachdem er, so wird der "Köln. Stg." geschrieben, einem englischen Berichterstatter gegenüber ausgeführt hat, daß Deutschland für Generationen ruiniert sei, hat er sich das Verdienst zugeschrieben, Ludendorff schon im Juli 1917 gewarnt zu haben. Er müsse Paris, London

Der Eltmer XXI 8

und Newyort einnehmen, um den Krieg zu gewinnen. Daran anknüpfend erklärt Herr Rathenau mit Emphase, die einzige Schulb unseres Volkes sci, daß es glaubte, was man ihm sagte. Es ist nicht uninteressant, daran zu erinnern, was derselbe Herr Rathenau ein Jahr nach dieser Warnung Ludendorffs, nämlich im Juli 1918, in der "Frantsurter Beitung" ausgeführt hat. (Frantsurter Beitung, 5. Juli 1918, Nr. 184, Erstes Morgenblatt.) In einem "Sicherungen" überschriebenen Artikel heißt es:

"Frankreich fteht vor der Gefahr, mit famt feinen Safen und feiner Saupiftadt in unsere Sande zu fallen. Es ift mußig zu erörtern, ob das Land in solchem Falle es porzieht, mit einer Exilregierung in San Sebaftian ober in Portsmouth sich eine Ottupationsverwaltung nach belgischem Muster gefallen zu lassen, oder eine provisorische Regierung beauftragt, den deutschen Fricben zu unterzeichnen. Wichtiger ift bas Berhalten unserer Seefeinde. Es ist hart für England, sich und ber Welt einzugesteben, daß der Landfrieg verloren und Deutschland militarifch unbefiegbar ift. Gine tiefe Berzweiflung wird fich über Britannien fenken; wo nicht Lloyd George, so wird die ungerechtfertigte Bertretung des französischen Anspruchs ihr zum Opfer fallen."

Das sagt derselbe Herr Rathenau, der sich nun der deutschen Öffentlichkeit gegenüber als ben Mann aufspielen will, der alles vorhergesagt und vergeblich gewarnt habe. Wenn man das deutsche Volk vor allzu großer Leichtgläubigkeit gegenüber gewissen Leuten warnen foll, fo kommt Herr Rathenau in erster Linie in Frage. Seine verschiedenen Schriften, die auf weitgebende Sozialisierung berauskommen, haben ein ähnliches Unbeil angerichtet wie bas Werk Naumanns über Mitteleuropa. Daher wird Herr Rathenau auch mit Vorliebe von ber Sogialdemotratie angezogen, wenn ce gilt, für die Sozialifierungsbeftrebungen burgerliche Eideshelfer anzuführen. Auch ist es nicht Schuld des Herrn Rathenau, wenn er aus ber Rommission für Sozialisierung wieder entfernt wurde; die Spartatusleute, denen er durch seine Effet hascherei die Wege geebnet, ließen eben den Mohr gehen, nachdem er seine Schuldigkeit getan.

#### Die Schuld der Sozialdemofratie

Deinc künftige Regierung, am allerwenigften aber eine sozialistische, schreibt Dr. Alfred Walter in der "Kölnischen Beitung", kann sich der Berantwortung für die tommende Not prattisch entziehen. Das Volt wird stets die Regierung für die fortbauernden Migstände rerantwortlich machen und nie bereit fein, in Ertenntnis des Unabanderlichen geduldig zu darben und bas bestehende Regime a conto des ehemaligen entlastet zu halten. Die Sozialdemotratie hat diese Lage zwar nicht verursacht, aber durch die Revolution unendlich verfcarft. Obne Revolution mare vielleicht noch eine erträgliche Liquidation des Krieges möglich gewesen; jett ift der Zusammenbruch da. Es ist Schuld der Revolution und damit der Sozialdemokratie, wenn Wilson beute vor den imperialistischen Instinkter innerhalb des Verbandes zurüdweichen muß...

Es ist Schuld der Acvolution und damit der Sozialdemokratie, wenn die riczigen Werte von Vollevermogen, bie im Beeresgerät und in den besetzten Gebieten stedten, verschleudert, geraubt und geplündert wurden, wenn sinnlose Wirischaft und Finanzgebarung im Annern unfer Geld völlig entwertet haben und immer ungefundere Borftellungen vom Preis der Arbeit im Volle erzeugen. Das Bürgertum perfaumt feine Stunde, verfaumt vielleicht die Bereitschaft zu ungeahntem Aufstieg in einer nicht allzu fernen Epoche, in der der sozialistische Staatsgedante durch sich selbst übermunden sein wird, wenn es sich heute nicht einheitlich und großzügig um das Adeal der individuellen Freiheit schart und den Schiffbruch des sozialistischen Syftems aus seinen Fehlern vorhersagt.

Tragische Schuld führt die Sozialdemotratie durch Sieg zum Niedergang. Als im Oktober unter Wilsons Drud das Bolt auf Beseitigung bes taiferlichen Regimes brangte, war die Sozialdemotratie zu schwach, die vollständige Umbildung des Regierungsspstems und den Waffenstillstand raich genug zu erzwingen. Bon ruffischem Gelde gespeift, von den Sutern des alten Regimes, die die Gotter wohl icon mit Blindbeit ichlugen, unerkannt. reifte die Verschwörung der Unabbangigen und Spartatiden beran, deren Geschichte inawiichen Roffe ans Licht gegerrt bat. Dak die Sozialdemofratie barum mußte, kann rücklickend aus dem Vorgehen ihres Vertreters in der Regierung des letten taiserlichen Kanzlers mit Sicherheit geschlossen werben. Durch bas gabe Baubern des Raifers und seiner Berater por die Alternative gestellt, die Revolution an die taiserliche Regierung auszuliefern und zu zertreten, oder mit ber Revolution die Damme aller bestehenden Ordnung gu zerichlagen und Deutschlands Schidfal einem unübersebbaren Abgrund zu überantworten, mablte die Cogialdemokratie, innerlich unfrei und besorgt um ihre raditale Gefolgschaft, die Revolution und zertrümmerte dadurch selbst die Grundlagen zur Verwirklichung ihres materialistiichen Gesellichaftsideals. Denn Voraussenung dafür soll nach Marr ja ein blühendes Wirtschaftsleben sein! Run steht ber siegreiche Sozialismus auf der Trummerftatte seines Sieges und foll seinen beglückten Unbangern schönere, reichere, behaglichere Lebensmöglichteiten bieten als das bürgerlich-taiferliche Deutschland . . .

#### Der ungeheuerliche Betrug

Micht Unzufriedenheit mit ihren Offizieren oder allgemeinen Misständen hat den Anstoß zur Meuterei der Matrosen und damit zum weiteren Busammenbruch gegeben, sondern diese Meuterei ist, wie Kapitänleutnant Erich Galster ("Sydlis") in der "D. Stg." seistellt, das planmäßige Wert von Verrätern am eigenen Volt und von der seindlichen Propaganda gewesen. Beide Urheber rühmen sich jetzt öffentlich ihrer Leistung.

Und möglich ist diese Meuterei nur durch ben ungeheuerlichften Betrug unferer Mannicaften mit internationaler Verbrüderung geworden. Ein großer Teil ber Leute, Masse wie Drabtzieher, auch auf Schiffen, die, wie "Sendlig", von der Meuterei unberührt geblieben sind, bat sich tatsächlich bis zum letten Augenblick mit einem burch teine Auftlärung zu entträftenben Glauben der Erwartung hingegeben, daß die englische und französische Flotte nur auf die Meuterei in der deutschen Marine warte, um ebenfalls zu meutern und so den Krieg mit einem Schlage, obne üble Bedingungen für Deutschland zu beenden. Aur so, und nicht etwa aus allgemeiner Feigheit, erklärt sich die wahnwizige Auffassung der Mannschaften, sie würden, wenn die Flotte an den Feind ginge, "nutlos" fterben...

Der Boben ist bereitet worden für die Möglichkeit dieses beispiellosen Betruges einmal durch die große Not unseres Volkes und eine Reihe tatsächlicher Misstände, dann aber dadurch, daß mit Ausnahme weniger, von der alten Regierung selbst leider oft besehdeter Stimmen der internationale Bug in Presse und öffentlichem Leben, der den gesunden Sinn unseres Volkes untergraben hat, keine energischen Bekämpfer gefunden hat.

Zett ist der Betrug zusammengebrochen, das Vaterland wehrlos gemacht. Die Betrogenen schen sich nach "Schuldigen" um, und die betrogenen Betrüger (und die wissentlichen erst recht) lenten mit Jilse der ihnen zu Sebote stehenden Öffentlichteit und mit viel Sezchrei die Schuld von sich ab auf "das alte System" und auf die Offiziere, benen, als es noch Zeit war, die Betrogenen nicht glauben wollten.

#### Grfenntnis?

fir ben aufmerksamen Beobachter der gegenwärtigen Entwicklung ist es keine freudige, sondern eine sehr bitter-schmerdliche Genugtuung, wenn er sieht, wie denen, die in selbstmörderischem Wahnsinn unser Deutsches Reich zertrummern halfen, nun all-

mählich die Erkenntnis dämmert, was nicht alles unter den Trümmern begraben liegt. Eingeständnisse dieser Urt sind auch bann wertvoll, wenn fie den Belfershelfern ber glorreichen Revolution balb wider Willen und nur so nebenber entschlüpfen. So gebt vielen allmählich ein Licht dafür auf, daß die Entente ihre während des Krieges oft laut genug angefündigten Kriegsziele, die auf eine Berwüstung Deutschlands binauslaufen, bitter ernst nimmt. Vor noch nicht langer Beit hat es diejenigen, die das öffentlich auszusprechen wagten, "Rriegsverlängerer" genannt. Damals konnten wir uns noch gegen ben Bernichtungswillen der Feinde wehren. Beute muß selbst das "Berliner Cagehlatt" eingestehen:

"Eine Macht, die wir diesem tollwütigen Machtrausch entgegenstellen könnten, befigen wir nicht. Mur durch bie Befundung traftvollen Lebenswillens und stolzen Selbstbewußtseins tonnen wir den Gegnern flar machen, daß man die deutsche Republik nicht mit Fügen treten barf ... Früher mar dieses Selbstbewußtsein reichlich vorhanden, wuchs es sich zur Gelbstüberschätzung, zur Verkennung der fremden Kräfte aus. Seute, wo wir es brauchen, wo es nicht mehr eine militärische Untugend, sondern eine lebenerhaltende Volkstugend wäre. ist es allausebr unterdrückt. Aber wie soll der Zukunftswille eines Volkes sich äußern, wenn jeder einzelne die Gorge um die nächste Stunde in sich trägt? Zu sicherem Auftreten gehört das Gefühl der Sicherheit." (Nr. 628.)

Vielleicht ist es von Theodor Wolff mehr verlangt, als er sittlich leisten kann, wenn man in diesen Ausführungen ein Gefühl dafür vermist, daß er selbst dieses Selbstbewußtsein planmäßig untergraben hat. Aber die Erkenntnis dafür, was uns die Revolution an moralischen Werten getostet hat, dämmert doch auch ihm. Leider kommt diese Erkenntnis zu spät!

Wenn sie wirklich eine solche und nicht nur eine vorübergehende "Entgleisung" ist.

#### Revolutionsgewinnler

Ger preußische Finanzminister Berr Simon, ein bervorragendes Mitglied der Unabhängigen Sozialdemokratie, bat kurzlich das Wort gevrägt: es seien iekt unter den Arbeitern viele der Ansicht, sie mükten Revolutionsgewinnler werden. Nach ben Krieasaewinnen der Andustrie die Revolutionsgewinne der Arbeiter — keine Berurteilung, bemerkt die "Frankf. Stg.", könnte schärfer sein als diese Nebeneinanderstellung. "Es ist schon wahr, daß für viele, die sich noch immer stolz als die Träger der Revolution gebärden, die Revolution in Wirklichkeit doch nichts anderes ist als eine große Lohnbewegung! Rur immer bobere Löhne wollen sie, und das Interesse ber Gesamtheit, das Interesse an der Demotratie, an einem freien beutschen Vaterlande, bas sie aufbauen sollten, tennen sie nicht. Die rein materialistische Einstellung ber Sozialdemokratie, die eben in der Erziebung ihrer Massen vielfach auch nur bie materiellen Biele in ben Vorbergrund schob, rächt sich jett bitter."

#### Die Säuglinge des Bolschewismus

S tennzeichnet die deutsche Revolutions-bewegung, daß sie an den nahrenden Bruften Mütterchens Rukland bangt. Der frühere Unterstaatssetretär im Reichsjustizamt Dr. Cohn, der ehedem juristischer Beirat der ruffischen Botschaft in Berlin und als solcher die besondere Vertrauensperson des Herrn Joffe war, hat ausdrücklich bestätigt, daß er die von ruffischen Parteifreunden durch Joffe für die Zwede der deutschen Revolution dur Verfügung gestellten Gelbmittel "gerne entgegengenommen" habe. Seine, die Revolutionsmacher schwer belaftende, durch Berrn Joffes bekannten Funkipruch erzwungene Aussage lautet: "Genosse Joffe hat mir das Geld in der Nacht vom 5. zum 6. November 1918 gegeben. 3ch habe das Geld seinem Awede zugeführt, nämlich der Berbreitung des Gedantens der Revolution, und bedaure nur, daß es mir die Umstände unmöglich gemacht haben, die ganze Summe schon aufzubrauchen. Genosse Soffe hat mir 4 Mill. Rubel für die Awede der deutschen Revolution zur Verfügung gestellt."

Aber nicht nur Geld, sondern auch geistiges Ruftzeug haben die deutschen Revolutionare als Patengeschent von ihren "ruffischen Brübern" entgegengenommen. Solange bie Unabhängigen noch in der Regierung fagen, haben sie ihre mehr als intimen Beziehungen zur Sowjetregierung zu verbergen gesucht. Nachdem sie ausgeschieden waren und keine Gelegenheit mehr hatten, im Trüben zu fischen, trat ihr inniger Busammenhang mit dem Spartatusbunde, der seinerseits nichts anderes als eine Filiale der ruffischen Bolichewisten ift, flar zutage. Dak der Berliner Spartatusaufruhr von Mostau aus geleitet wurde und unter personlicher Regie des Chefs des bolichewistischen Bropagandadienstes Radel-Sobelsohn vor sich ging, liegt auf der Hand. Vor und während des Aufstandes wimmelte es in Berlin von ruffifden Agenten. Wie schon die deutsche Umwälzung an sich ihrer Anlage nach ruffischen Ursprungs war, fo trug insbesondere ber Januarputsch in Berlin ausgesprochen ruffisches Gepräge. Rur zeigen sich bie geistigen Erager ber beutschen Bewegung als febr flägliche Stipendiaten ihrer ruffischen Meister. Weiter als zur schülerhaften Rachäffung bolschewistischer Methoden reicht es nicht. Und selbst dazu braucht man noch Scharen ruffischer Einpeitscher !

#### Moskau in Berlin

Seiz, daß auch die "Frankfurter Beitung" als den Ursprungsort der deutschen Revolution und das Organisationszentrum der Spartakusbanden und der Unabhängigen Sozialbemokratie Moskau seisstellt. Von dort aus hat Trojki (Braunstein) den Ugitator und Gehilsen Radet (Sobelsohn) nach Berlin entsandt. "Wie eng die Verbindungen mit Ruhland waren, das zeigt der der Regierung

in die Hande gefallene Telegrammwechsel. ber in ben letten Tagen von Lieblnecht mit Mostau gepflogen worden ist, das zeigen auch die Vorgange in Berlin felbit. Rablreiche Russen sind unter den Spartatustämpfern unzweifelhaft festgestellt worden und jeder konnte fich mit eigenen Ohren und Augen bei ber spstematisch organisierten Strafenagitation überzeugen, wie stark dabei der ruffifde Ginichlag mar. Die Aufrufe der Spartakusbande und der Unabhängigen um Lebebour und Daumig haben teinen Zweifel gelaffen, daß der Spartatusbund nach einer gewaltsamen Entscheidung drängte. Die Vorbereitungen waren von langer Sand getroffen und der Beginn diefer Rämpfe war uns schon seit Wochen auf den Tag bekannt. In der Nacht vom 5. zum 6. Ranuar follte mit rafdem Unfturm Berlin in die Bande der Bolfchewisten gebracht werden, um dann von hier aus das ganze Deutsche Reich zu erobern. Es ist nur nachträgliche Verteidigung, wenn jett die Schuld für das Blutvergießen auf die Regierung geschoben werden soll oder gar auf die Nichtsozialdemokraten. Wenn ber Schlag gelungen ware, dann hatten sich die Führer Liebknecht und Rosa Luxemburg genau so ihres Sieges gerühmt, wie es ber ihnen nahestehende Cobn-Nordhaufen getan hat, als Joffe der Welt verkundete, daß die deutsche Revolution mit ruffischem Gold porbereitet fei."

### So ist es gefommen

Qus Kopenhagen wird der "D. E." ge-

Eine beutsche Dame, die hier zu Besuch weilte, traf im Jahre 1916 in einer Gesellschaft mit Engländern zusammen. Da sie Englisch völlig beherrscht, wurde sie nicht für eine Deutsche gehalten, weshalb sich die Engländer in ihrer Gegenwart keinen Zwang antaten und ihre Ansichten frei äußerten. Im Lause der Unterhaltung äußerte der eine: Die Deutschen können siegen, so viel sie wollen, verlieren werden sie den Krieg doch; sie werden an innerer Zersehung zu-

grunde gehen; an ihrem Internationalismus und ihrer Sozialdemokratie. Und zwar sigt in Kiel ein Dr. Struve, der unser bester Verbündeter ist. Er erreicht mehr als unsere sämtlichen Agenten, er heht derartig für unsere Swede, daß er für uns der wertvollste Verbündete ist.

# "Vielleicht war es gut, daß wir den Krieg verloren?"

Nn der "Frankfurter Beitung" widmet ein Mitarbeiter einen Artikel "ber Jugend". Darin wird ausgeführt, daß die Augend, die mit der paterländischen, auf den Schulbänken gelernten Begeisterung, in den Rrieg gezogen sei, burch ihn sehend geworden ware. Da hatte sie erkannt, was man aus ihr gemacht und wohin man sie geführt habe. "Beiliger Born und große Verachtung kamen über euch gegen euch sclbst und eure Verführer." Also Erziehung au paterländischer Gesinnung und paterländischer Cat ist diesen Serrn verächtliche Verführung! Aber ber Krieg habe ber Augend die Ketten abgenommen, sie au freien Männern gemacht. Vorber batte ber Staat trennend zwischen ihr und ihrem Lande gestanden. "Der Staat, der allem Besten über ben Ropf wuchs, für sich es in Unspruch nahm, der die Unschuld und Uneigennükigleit gegenüber Menschen und Dingen zerstörte, das Leben durch seine Schablonen totete, alle Einrichtungen durch Eigennut vergiftete." Go tommt der Verfasser zu der Frage: "Sagt doch, vielleicht mar es gut, daß der Krieg uns tam?" Und er fahrt fort: "Dentet, wir hatten ibn gewonnen. Bum Unerträglichen batte fich alles gefteigert, was es Orudendes gab. Ourch taufend Stempel entehrte Stlaven des Staates waret ihr geworden; por jedem feiner Sombole hattet ihr tief euch verneigt. Sagt boch. vielleicht war es gut, daß wir ben Rrieg verloren?"

Soweit, bemerkt die "Arcudztg.", versteigt sich also demokratischer Freiheitswahn, daß er all das Elend und die Schmach, die

uns die Niederlage gebracht bat und in erhöhtem Make noch bringen wird, für teinen zu hoben Breis bält für die angebliche Freibeit, die uns jekt beschert worden ist. Wo ist benn diese Freiheit? Wir seben sie nicht. Wir feben vielmehr, dag wir feit Menfchenaltern tein foldes Mak von Unfreibeit in Deutschland gehabt haben, wie in den acht Wochen seit der Revolution. Wo war benn die Unfreiheit vor dem Kricae, die bie "Frantfurter Beitung" jur Genugtuung darüber veranlakt, dak wir ihn verloren haben? ... Haben wir nicht gerade auch im Kriege erlebt, daß bei unseren Gegnern nabezu pogelfrei war, wer die Kriegspolltle ber Gewalthaber nicht mitmachte, während unser Freiheitsbegriff jedem erlaubte, unsere Rampffront zu schwächen? Das schmerzlichfte Unbeil, das unfer Voll betroffen bat, ein Segen!

## Herrliche Tage!

n einem der "Rreuzzeitung" vorliegenden "Aufruf des 21er Rates an alle Rameraden" aus Wilhelmshaven beift es:

"Euch allen ist bekannt, wie ungeheuer schwer bas Unseben der Marine, ber Revolution und des 21er Rates geschädigt worden ist durch das unverantwortliche Treiben derjenigen, die sich am beiligen Abend, nachbem fie fich betrunten batten bis zur absoluten Befinnungslofigteit, auf ben Stragen der Stadt betragen haben nicht wie Menschen, fondern wie das Vieb. Abgesehen von bem Sachschaden, der durch Zertrummern von großen Schaufenstern usw. verursacht worden ift, hat die Unbesonnenheit, die verbrecherische Leichtfertigkeit im Umgang mit Schufwaffen jur Folge gehabt, daß ein Mann, ber Bater einer größeren Familie, angefcoffen worden ist. Er liegt hoffnungslos darnieber. In den Lazaretten bat sich bei Beginn ber Schießerei in ber Torpedodivision ber Sowertranten eine folde Aufregung bemächtigt, daß verschiedene von diesen Rudfälle erlitten haben, zufolge derer ihr Ecben in allerschwerste Gefahr gekommen ist. Das Abfeuern der Sternsignalpatronen bat ferner

zur Folge gehabt, daß sich die Kranken aus ben Baraden aus ihren Betten ins Freie geflüchtet haben, weil die leicht gebauten Baraden Gefahr liefen, Feuer zu fangen von den fortwährend niedergehenden, nicht ausgebrannten Signalpatronen. An den Strafen find die Marineangeborigen berumgelaufen, betrunten wie ein Stud Dieb. zum Teil nur notdurftig belleidet. Ihre Bedürfniffe haben fie auf offener, verkehrsreicher Straße ohne Scham por Paffanten beiderlei Gefchlechts verrichtet; fie haben fich bamit gebruftet, in schamlosester Beise ihre Rleider abfictlich in Unordnung gehalten zu haben. Auf dem Erdboden haben fie fich berumgewälzt und in den Rinnfteinen. 3m Inlande fängt man bereits an, mit Fingern auf die Marine zu zeigen. Bier am Orte stimmt man Lobgefänge an auf bas alte Spftem, bei bem etwas berartiges nicht vorgetommen ift ... "

## Sozialdemokratischer Freiheitsbegriff

Saben wir uns auch im revolutionären Deutschland das Staunen und Verwundern abgewöhnt, so werden vielleicht folgende von der "O. C." (16. Januar) berichteten Tatsachen immerhin noch eines kleinen Ausmerkens wert sein:

Ammer wieder geben uns Nachrichten darüber zu, daß die Regierungssozialisten draußen im Lande einen Wahlterrorismus betreiben, wie wir ihn in Deutschland bisber noch nicht erlebt haben. Die Urt, in der sie nationale Versammlungen stören, ist oft von einer Brutalität und Schamlosigkeit, die man doch nicht für möglich gehalten batte. Im allgemeinen bat es teinen Awed, auf Einzelbeiten einzugeben; wir mochten nur zwei bezeichnende Beispiele des sozialdemotratischen "Rampfes mit geistigen Waffen" anführen. In einer Versammlung in Graubenz wurde, nachdem verschiedene Redner der Deutschnationalen Volkspartei wie gegnerifcher Parteien, unter erfteren Berr Dr. von Roerber, icon unter großen Schwierigkeiten gesprochen hatten, Fräulein Dr. Schirrmacher, Danzig, in gemeinster Weise von den Sozialdemokraten unterbrochen. Dabei ertönten von sozialdemokratischer Seite Ruse wie: "Ihr sollt nicht reden, auch nicht in euren Versammlungen!" und: "Das nächste Mal bringen wir Maschinengewehre mit", usw. Wir heben nur diese Außerungen hervor, weil sie für den Freiheitsbegriff der Regierungssozialisten besonders bezeichnend sind.

Für ihre Schamlosigkeit ist besonders bezeichnend, daß ein deutschnationaler Redner wie Berr v. Graefe-Goldebee in medlenburgischen Bersammlungen mit Rufen begruft murbe wie: "Drudeberger", "Feiger Hund", "Sie waren nie vorn!", "Sie Etappenschwein" usw. Wenn man sich vor Augen hält, daß Berr v. Graefe als alter Rittmeister bei seinem Regimente Leutnantsdienste getan, bei Beginn des Stellungstrieges als einer der ersten Ravallericoffiziere sich zur Infanterie gemeldet, noch als Major freiwillig die 5. Rompagnie im Alexander-Regiment geführt hat, nur um in vorderfter Linie mittampfen zu tonnen, daß er an der Spike dieser Rompagnie am 2. Mai 1915 bei dem Durchbruch von Gorlice-Carnow ichwer verwundet wurde, aber bereits im August jum Regiment jurudtehrte und Führer des 2. Bataillons wurde, ericeint die Niebertracht diefer Beichimpfungen erst im richtigen Lichte!

#### Revolutionäre Großzügigkeit

In Gotha sind beim Bertauf von Militärpferden an einem Tage nicht weniger als 26 Stück gestohlen worden. Un einem anderen Tage waren sieben abhanden gekommen. "Zett wird nurnoch im großen gemaust!" beist es unter den Goldaten.

Großzügig arbeitet aber nicht nur ber Bolschewismus in Deutschland, alles hat unter dem "neuen Spstem" einen Zug ins Große bekommen, auch die Arbeit der Notenpresse. Leider nur ist das Ausland so rücftändig, daß es mit unserem glänzenden Aufstiege zu den Gipfeln unserer russischen

Lehrmeister nicht Schritt halten tann ober will. Bon der Preußischen Central-Bobencredit A.-G. wird folgende Bemerkung aus einem Schweizer Briefe mitgeteilt:

"Die Schweizer Banken übernehmen vorläufig den Einzug der fälligen Binsscheine nicht mehr. Die verbrecherischen Putsche in Berlin verwüsten den deutschen Rredit mehr als ein verlorener Feldzug."

Glüdauf!

### Sine pädagogische Schuttruppe für den Beist Adolf Hoffmanns

Man sollte es zwar nicht glauben; aber in dieser unglaublichen Beit wird auch das glaubhaft: es gibt, wie die "E. R." berichtet, deutsche Lehrer, Volksschullehrer und Oberlehrer, also Leute mit Seminar- und Universitätsbildung, Jugenderzieher, denen ahnungslose Eltern ihre Rinder anvertrauen muffen, - die öffentlich sich zu dem Werte Adolf Hoffmanns betennen. Also zu jenem Werte, von dem Gebildete aller Parteirichtungen und der verschiedensten Stellung zur Religion schaubernd abruden! Dag es fogialdemotratische Lebrer gab, wußte man auch früher ichon, und die vielen Außerungen über Staat und Religion aus gewissen Eden ber Lehrerschaft erinnerten von Zeit zu Zeit deutlich genug daran. Die Stürme ber Revolution haben diese sonft tiefer liegenden Strömungen aber heraufgewühlt, und so sind diese Kreise, die sich notgedrungen sonst mehr Buruchaltung hatten auferlegen muffen, fast offen ans Licht getreten. Die sozialdemokratischen und religionsfeindlichen Lehrer organisicren sich jest. 3m Bluthner-Saale waren fie diefer Sage in Berlin versammelt, befeelt von der "Freiheit", die sie auch fur die Religion munichen, also ber "Freiheit", wie sie ihr würdiger Schutherr und Vorkämpfer Abolf Hoffmann meint. Diese Lehrerschutztruppe für den Zehngebote-Hoffmann protestierte feierlich bagegen, daß Hoffmanns Erlasse, die "zur Sicherung menschlicher Grundrechte dienen", auf Grund

"reaktionärer Proteste" abgeschwächt ober zurückgenommen werden und forderte ausbrücklich, daß der Erlaß vom 29. November 1918 über den Religionsunterricht in vollem Umfange wiederhergestellt baw. aufrechterhalten werde. Die Herren Berichterstatter in jener Versammlung, in der es — zur Ehre der Lehrerschaft sei es gesagt — nicht an Widerspruchschle, waren ein Lehrer Pauli-Steglitz und ein Oberlehrer Dr. Lohmann. Abolf Hoffmann wird sich jetzt förmlich als "pädagogisch gerechtfertigt" vortommen!

Inzwischen hat er sein Amt niedergelegt, aber nicht auf die Person kommt es an, sondern auf den Geist, den religionsseindlichen, zerstörenden Geist des Zehngebote-Hoffmann, der in seiner "pädagogischen" Schutztuppe lebt und wirtt und sicherlich unter dem "neuen System" auch weiter wirten wird.

#### Sin gefinnungstüchtiger Lehrer

n einer beutschen Quarta hat ein Lehrer (ein Studienassesser) eine Massenabeit mit solgendem Wortlaut zu übersehen aufgegeben: "Die Soldaten haben sich viel tapserer gezeigt als jener Mann, der, Deutscher Raiser genannt, glaubte, beinahe ein Gott zu sein, jeht aber von allen Menschen verachtet werden muß, weil er seige sein Volk im Stich gelassen hat. Dieser Mann hat, hofsend, daß er die ganze Welt erobern werde, um ein zweiter Casar zu werden, die besten Sohne Deutschlands hingemordet und sein ganzes Volk unglüdlich gemacht."

#### Rein "Phantom"

er Kultusminister Konrab Jaenisch hat sich in bantenswerter Weise bemüht, wenigstens den gröblichsten tulturpolitischen Gewalttaten seines Kollegen Abolf Jossmann die Spihe abzubiegen. Dennoch muß ernstlich vor der Annahme gewarnt werden, daß nun, nachdem Berr Hoffmann sein Amt niedergelegt und Herr Haenisch die Hände freibekommen hat, unter der sozialistischen Regierung ein anderer Kurs ge-

steuert werden wurde. Wohl bat Herr Baenisch mit großer Offenherzigkeit bie Erlasse dieser Regierung über die Kirche und die Pflege der Religion als tolossale politische Dummheiten getennzeichnet, aber eben als politische Dummheiten und nur aus strategischen Gründen, nicht aus Gründen ber inneren Aberzeugung. Die Gegenattion des Bentrums in Oberschlesien, in Westfalen und im Rheinland bat aufrüttelnb gewirkt, ber Abmarich der katholischen Arbeiterschaft aus bem Bentrumslager zur Sozialdemokratie ist ins Stoden geraten, seit die führenden Bentrumsleute ihren Gläubigen den "Bopanz" dieses "neuen Kulturkampfes" an die Wand malen konnten. Da haben die "Grenzboten" sehr recht, wenn sie ausführen, daß der "Popanz" der Religionsfeindschaft unserer neuen Kulturverwaltung wahrhaftig nicht erst erfunden zu werden braucht.

"Mag Baenisch jett betonen, daß die Trennung der Kirche vom Staat vor ber Nationalversammlung nicht vorgenommen werben wird, daß gewisse Magnahmen, 3. B. die Aufhebung der geistlichen Schulaufsicht schon jest gutgebeißen werden mußten, lediglich um größeres Unheil zu verhüten, das durch den Vollzugsrat der Arbeiter- und Soldatenrate hatte angestiftet werden tonnen, und daß er entschlossen ist, die Durchführung des Erlasses über den Religionsunterricht überall dort, wo sich ihr ernste Schwierigkeiten entgegenstellen, bis zur Entscheidung durch die Nationalversammlung aufzuschieben, so muß doch festgehalten werben, daß diese Ronzessionen an die öffentliche Meinung boch nur aus Grunden ber Staatsrafon, b. h. im Intereffe ber fozialdemotratischen Partei gemacht werben, und daß selbst für den verständigen Baenifc die Erlaffe als folche, ihrem geistigen Gehalte nach, burchaus aufrecht zu erhalten find. Der Religionserlag 3. B. enthalt nach feinen eigenen Worten nur Selbstverständliches, nämlich bie Berstellung unbedingter religiöser Gewissensfreiheit für Lehrer und Schüler. Es braucht an dieser Stelle nicht ausdrücklich betont zu werden, daß man über die Gewissensfreiheit

unreiser Kinder auch anders denken kann, daß für uns erziehen emporziehen bedeutet, auch dort, wo altkluges Selbstbewußtsein über lette Dinge zu urteilen sich vermißt. Her erst recht... Paenisch wird es nicht gelingen, durch Berurteilung und Rechtsettigung im eigenen Lager selbst unter Preisgabe seiner Person die naiven Selbstoffenbarungen des neuesten Kurses zu löschen und uns zu überzeugen, daß wir gegen ein Phantom im Kampfe stehen."

# Vaterland auf Kündigung?

m "Berl. Tageblatt" fest sich Dr. Paul 🐧 🕽 Nathan mit der "Züdischen Rundschau", dem führenden Organ der Rionisten, auseinander, das sich in einem längeren Aufsat mit ber Stellungnahme der Auben zur Nationalversammlung befaßt. Das jüdische Blatt unterscheidet zwischen Rionisten und Nichtzionisten. Die Zionisten hatten sich banach jeder Einwirtung auf die Politit zu enthalten. sie müßten gleichsam als desinteressierte Gruppe ber beutschen Entwicklung taltherzig gegenübersteben. Gine beschräntte Teilnahme am öffentlichen Leben Deutschlands will das Organ nur insoweit gelten lassen, als badurch die Nichtzionisten in das zionistische Fahrwasser gelotst werden. "Rein deutsches, sondern nur ein jüdisches Interesse vermag diese Teilnahme zu rechtfertigen, und wo das jüdische Anteresse aufhört, da hört auch die moralische Berechtigung zur Aftivität auf."

Dr. Paul Nathan ist freimütig genug einzugestehen, daß ein so rücksichtsloses Betenntnis zum jüdischen Nationalegoismus es begreislich erscheinen lasse, wenn die nichtjüdische Bevölterung Deutschlands aus solchen Voraussetzungen die entsprechenden Folgerungen ziehe. "Fühlen sich zionistische Juden in Deutschland nur als ein Gastvolt, das wie ein fremder Jotelbesucher sich torrett benimmt, soweit es erforderlich ist, und das alsdann fortzieht, wenn es ihm past und zwar ohne Beimweh für die flüchtige Untertunstsstätte; dann wird man es auch dem Wirtsvolt zugutehalten müssen, wenn es den Gast als Gast behandelt und gegebenenfalls nicht wartet, bis der die Unterkunftsstätte zu wechseln für zweckmähig erachtet. Dem Kündigungsrecht des einen steht das Kündigungsrecht des anderen erklärlicherweise gegenüber, und eine bessere Rechtsertigung als durch solche Darlegungen kann die Parole der Antisemiten gar nicht sinden, die da lautet: Heraus mit dem Fremdvolk der Juden aus Deutschland."

Es ist verständlich, daß Dr. Nathan als ehrlicher Zdeologe sich gegen die Auffassung wehrt, daß die Juden nur ein Gastvolt unter ums seien. Leider ist der Teil unter den Zuden, der so denkt wie Dr. Nathan, nicht überwältigend und es überwiegt die Gruppe, die das jüdische Interesse dem deutschnationalen in jeder Beziehung voranstellt. Das hat sich sowohl während des Krieges als auch jeht nach der Uniwälzung leider ganz zweiselsohne erwiesen.

#### Ein neuer Balkan

Die Buchse der Pandora ist geöffnet: an Stelle ber öfterreichifd-ungarifden Monarchie ift ein neuer Baltan im Bergen Europas, ein Gebiet des unaufhörlichen Banbenfrieges und der nimmersatten nationalen Begebrlichkeit getreten. Mit Waffengewalt, so wird der "Frankf. 8tg." aus Wien geschrieben, sucht jeder dem andern strittige Gebiete zu entreißen. Aur die Deutschen und Madjaren, einst die Träger des Systems und deshalb auch die am meisten Ausgebluteten, verzichten auf jede Eroberungspolitik. Sie find die einzigen, die fich mit der Unrufung bee Rechtes begnügen und von der Friedenstonferenz die Sicherung ihres unzweifelhaften Vollsgebiets erwarten. Zwiichen ihnen ist benn auch Friede und eine Übereinkunft, die gegenseitige Abgrenzung einer gutlichen Verständigung vor, auf oder nach der Friedenstonfereng zu überlaffen. Alle anderen, peripherischen Völler führen Rrieg nicht nur gegen die in der Mitte, an ber Donau selbst wohnenden Deutschen und Madjaren, sondern auch untereinander. Es gibt teinen Puntt an ben Sprachgrenzen - außer der deutsch-madjarischen — an dem nicht täglich Blut flieft.

Beginnen wir im Nordwesten. Die Dichechen tampfen gegen bie Deutschen, einseitig, weil die Deutschen keinen Wiberstand leisten, aber die Polen tämpfen mit den Waffen gegen die Sichechen an der mabrifd-fdlefifd-galigifden Grenze. geht es um das Rohlenbeden von Mährisch-Oftrau. Gegen die Polen tampfen wiederum bie Ruthenen (Utrainer) um ben Befit von gang Oftgalizien, das eine zumeist in ben Städten wohnende polnische Minderheit bat. die wiederum mit Pogromen ihre starten jüdischen Minderbeiten zum polnischen Bekenntnis zwingen wollen. In der Bulowina werden die Ruthenen von den Rumanen angegriffen, die sich des ganzen Landes bemächtigen wollen, trokbem sie dort nur ein Orittel der Bevölkerung ausmachen, und im Süden schlagen wieder die Rumanen sich mit ben Gerben um das gemischtsprachige, aber vorwiegend deutsche Gebiet an der unteren Theiß. Zwischen Gerben und Rroaten sind auch die Flitterwochen der jugoflawischen Verbrüderung schon vorüber, und beide zufammen, sowie ihr britter fübflawischer Bruber, ber Glowene raufen mit ben Stalienern um die Oftfufte der Abria, um Erieft, Fiume und das Gebiet bei Gorg. Alle miteinander aber wollen ben Deutiden und Madjaren abzwacken, was nur irgend begehrenswert erscheint: die Dichechen Deutschböhmen, Schlesien und Mahren ben Deutschen, das linke Donauufer von Marchegg bis Waiken den Madjaren und dazu einen breiten "Korridor" längs der Donau zu den Subflawen, die Polen Oberichlesien, die Ruthenen das Marmaroscher Komitat, die Rumänen ganz Siebenbürgen mit seinen Szellern und Sachsen, die Gerben und Rumänen das vorwiegend schwäbische Banat, die Kroaten die madjarisch-deutsche Murinsel gleichfalls für den slawischen "Korridor" zwischen Deutschen und Mabjaren, die Slowenen die südliche Steiermart und Eubtärnten und endlich die Italiener ganz Gubtirol bis zum Brenner mit den Deutschesten aller Deutschen in Bozen und Meran.

#### "Berliner Tageblatt"-Beist

nie angebliche Wigbeilage des "Berliner Tageblatts", ber "Ult", bat nach einem Anterregnum ber Anständigkeit sich selbst wiedergefunden und ist zu seinen früheren sattsam bekannten Gepflogenheiten übler Berunglimpfungen und Verhetungen zurudgelehrt. Den Rahrgang 1919 eröffnet biefer durchaus nicht harmlose "Ule", wie die "Nationalliberale Korrespondenz" festnagelt, mit einem "Scherz" von zweifellofer Gcmeinheit. Er stellt zwei photographische Aufnahmen nebeneinander, von denen die eine eine Sparkatus-Demonstration darftellt. Die Strafe ist auf diesem Bilde "spartatusbesoffen". Das Gegenstüd ist ein Bild aus den unvergeflichen Juli- und Augusttagen des Jahres 1914 mit ihrer überschäumenden nationalen Begeisterung. Man sieht eine jubelnde Menge, die sich unter den Linden ausammendrängt. Dier ist die Gasse nach bem "Ult" "triegsbetrunten". Das Ganze trägt die Überschrift "Rausch" und ergibt dem Wikhlatt aufolge die Lehre: "Mit Gebrull wird nie etwas Gutes erreicht". Der "Humorist" des "Berliner Cageblattes" scheint teine Empfindung dafür zu haben, daß mit einer folden Gegenüberstellung jebem nationalen Gefühl ins Geficht gefchlagen wird. Das begeisterte deutsche Volt mit den Spartakushelden auf eine Stufe zu stellen, ist eine Berabzerrung und eine Verhöhnung heiligster Gefühle und edelster Empfindungen. Jeber Deutsche, ber nicht auf Spartatus schwört, wird dafür unzweifelhaft Verftandnis haben. Es überrascht uns aber nicht, die Probe einer solchen unnationalen Gefühlsrobeit im "Berliner Tageblatt" an finden.

#### Maximilian Harden ober Isidor Wittfowsti?

in agrarisches Sichechenblatt, der "Vecer" (Abend), veröffentlichte im Dezember eine Unterredung mit Maximilian Harden in Berlin, der den Sichechen allerlei Schmeiche-

leien sagte. Dabei hatte er ben Mut, die Errichtung eines großtschechischen Staates als ein Slüd auch für die Deutschen zu erklären und den Tschechen die Poffnung auszusprechen, "daß sie mit ihren Deutschen nicht so verfahren wie die Deutschen mit ihnen verfuhren".

Auch ber haratterloseste Tscheche würde sich scheuen, sein eignes Volk so verleumderisch ins Unrecht zu seizen und dem Feinde so zu schmeicheln, wie es der Berliner Herostrat sich erlaubte — wenn der "Tscheche" Tscheche wäre. Leider macht es einem Herr Jarden sehr schwer, an sein Deutschtum, also auch an seine innere Metamorphose zu glauben.

n.

#### Die beutschen Rriegsgefangenen

Pellagenswert ist das Los der deutschen Kricgsgefangenen, die seit Jahren in England, Frankreich und Italien unter schimpflicher Behandlung der gehässigen Feinde zu leiden batten. Noch immer ist ihre Rückbeförderung nicht in Aussicht gestellt worden. Vielmehr befürchtet man in Deutschland, daß sie gezwungen werden, an dem Wiederaufbau der zerstörten Gebiete Nordfrantreichs und Belgiens zu arbeiten. Ende November bat zwar Staatssetretar Erzberger als Vorsikender der deutschen Waffenstillstandstommission in seinen zahllosen Rundgebungen burch bas allen Regierungen gefügige Wolffsche Telegraphen-Bureau diese Befürchtungen zu entkräften versucht, doch verstärkten sie sich wieder, als selbst Deutsche aus Elfak-Lothringen und vom linken Rheinufer nach Nordfrankreich verschleppt wurden.

Ende November behauptete Erzberger, zugunsten unserer Kriegsgefangenen allerlei erreicht zu haben. Es werde die Heimbeförderung der in Holland und in der Schweiz internierten Kriegsgefangenen weitergehn, doch hat seither Frankreich Schwierigkeiten dagegen erhoben. Ferner würden alle Arbeitsverträge mit den deutschen Kriegsgefangenen unverändert in Kraft bleiben. Hätten diese Verträge etwa noch verschlechtert werden

sollen? Endlich werde die Zurückstrung der deutschen Kriegsgefangenen in die Heimat bei Abschluß des Präliminarfriedens geregelt, was doch selbstverständlich ist.

In seiner Geschäftigkeit suchte Herr Erzberger den Anschein zu erweden, als ob er zugunsten der deutschen Kriegsgefangenen irgend etwas erreicht hätte. In Wirklichkeit machte er nur Worte und hatte nicht das kleinste Zugeständnis erwirkt.

P. D.

#### Singestectte Ohrseigen

Segen eine — auch nur in Deutschland bentbare! — vom Türmer so eindringlich wie vergeblich gekennzeichnete Abung wendet sich Theodor Fritsch mit einem scharfen, aber wohlverdienten "Protest gegen die gedankenlose deutsche Presse" im "Hammer":

"Ein großer Teil unserer in deutscher Sprace erscheinenden Presse gibt alle feindlichen Verleumdungen getreulich wieber, ohne nur ein Wort bes Ginfpruchs bagegen zu erbeben. So bat sie kurzlich eine von Müttern in Lille erhobene Anklage abgedruckt, worin unsere Goldaten und Offiziere der schandbarsten Sandlungen gegen minderjährige junge Madchen bezichtigt werden und wobei sogar behauptet wird, diese unsittlichen Ausschreitungen seien mit Unterstützung der deutschen Armee-Obertommandanten und im Namen des deutschen Raisers begangen worden! -- Es ist ja offenbar, daß es fich bier um eines jener planmagig fabrigierten Erzeugnisse ber feindlichen Verleumbungs-Propaganda handelt. Warum aber druden deutsche Blätter folche schamlose Beschimpfungen nach, ohne biefe erbarmlichen Machwerke mit einem Wort der Verachtung zu kennzeichnen: als nichtswürdige Erfindungen, oder zum mindesten Entstellungen und Übertreibungen böswilliger Feinde?

Ich frage: It unsere Presse über die psydologische und moralische Wirkung solcher Verleumdungen sich nicht im klaren? Weiß sie nicht, daß sie dabei unser Volt und Heer in den Augen der Welt verächtlich machen bilft und den Felnden in erwünschter Weise in die Hände arbeitet? Müste sie sich doch sagen, daß nun auch der unparteiische Mann im Auslande sprechen darf: Ich habe das in deutschen Blättern gelesen und tein Wort des Widerspruchs dagegen gefunden, folglich — geben die Deutschen selbst zu, daß die Beschuldigungen berechtigt sind...

Halten sie das vielleicht für objektiv? -Diese vermeintliche Objektivität ist blanke Verräterei. Wer gewisse Dinge stillschweigend binnimmt, der billigt fie. Wer Obrfeigen ruhig einstedt, ber ift nicht objettiv, fondern ehrlos. Go oft bie gehäffige Auslands-Presse uns die Schuld am Kriege beimikt und davon rebet, dak wir für unsere Berbrechen' geftraft werden mußten, registriert die deutsche Presse biese infamen Verleumbungen gewiffenhaft, ohne folde wohlberechneten Frechbeiten nur mit einem Wort jurudjumeifen. Besitt unsere Presse so wenig Verstand, um nicht zu erkennen, daß burch biefe perfiben Beschuldigungen unserem Volte ein Schulbbewußtsein suggeriert werben soll, zu bem gar lein Unlag vorliegt? ...

Diejenigen, die noch gefunden Sinn besitigen, mussen es sich dur Pflicht machen, überall ihre Stimme gegen den Wahnwit der Selbstdezichtigung und Selbst-Entehrung du erheben. Sie mussen ihren Blättern sagen, daß es ihre Aufgabe ist, das deutsche Volk zu verteidigen und du rechtertigen, nicht aber es du beschuldigen und du verleumden...

Es darf aber auch erwartet werben, daß die angeschuldigten Führer und Behörden nicht länger mit Schafsgeduld alles auf sich siehen lassen, was ihnen die Voshelt der Feinde andichtet. Sie haben die Pflicht, sich zu rechtsertigen, — um der Ehre unseres Volkes willen!

Der Weltkrieg wäre anders ausgegangen, wenn die deutsche Sache politisch, diplomatisch und geistig nicht so hundsföttisch schlecht vertreten worden wäre. Es hat in Deutschland

an bem allerbescheidensten geistigen Rustzeug gesehlt; — die deutsche Sache ist von innen heraus verraten worden — ob aus Unverstand oder Bosheit, das wird die Zukunft erst noch klar enthüllen."

### Smpfang heimkehrender Krieger

ines der duntelsten Blätter aus der Geschichte des Weltkrieges wird mit den unerhörten Fällen der Vergewaltigung heimtehrender Frontsoldaten durch Stappen- und Beimkrieger, nicht zuletzt Deserteure und andere Orückeberger angefüllt sein. In den "Berl. A. Nachr." schildert ein Goldat seinen Empfang auf der heimatlichen Erde:

"Alls wir in ber zweiten Balfte bes November aus Belgien nach Deutschland zurudlehrten — es war bestimmt worden, daß ber Stab des Chefs des Nachrichtenwesens im Großen Bauptquartier nach Bab Naubeim tommen sollte - wurden wir auf dem Bahnhof von vier Juden, darunter zwei judische Offiziere, in Empfang genommen. Die erste Forberung, die man uns stellte, war die: alle Waffen abgeben! Wir sträubten uns erft - gaben aber um des lieben Friedens willen, und um etwas ju effen ju betommen, nach. Als wir dann aus bem Bahnhof heraustamen, faben wir zwei Maschinengewehre, von Rameraden bedient, auf uns Unbewaffnete gerichtet! -Erst nimmt man uns die Waffen ab, und dann richtet man Maschinengewehre gegen uns - auf Befehl des jubifden Goldatenrats.

Ich möchte noch bemerken, daß der eine von den jüdischen Ofsizieren, die uns auf dem Bahnhof empfingen, früher beim Chef des Nachrichtenwesens Verpflegungsofsizier und bei Ofsizieren wie Mannschaften gleich unbeliedt war und die letzteren auf geradezu empörende Weise behandelte."

#### "Der Tag"

Soon por dem Kriege ging durch Londoner Blätter das Märchen, wonach an Bord der deutschen Kriegsschiffe jeden Abend ein Trinkspruch auf den "großen Tag" ausgebracht werde, auf den Tag der Berstörung Englands. In seinem Haßgedicht an England war Ernst Lissauer so unklug, die englische Verleumdung zu übernehmen, und dichtete:

"In der Bordkajüte, im Feiersaal Saßen Schiffsoffiziere beim Liebesmahl. Einer riß grüßend empor den Trunt, Knapp hinknallend wie Ruderschlag, drei Worte sprach er:

Auf den Cag!' Wem galt das Glas? Sie hatten alle nur einen Haß. Wer war gemeint?

Sie hatten alle nur einen Feind."

In London nahm man diese Verse als eine deutsche Bestätigung des englischen Märchens, und in ihrer Nummer vom 22. November gab die "Times" eine Schilderung der peinlichen Übergabe der größten und besten deutschen Kriegsschiffe in englische Sesangenschaft unter der Überschrift: "Der Tag".

Berr Liffauer bat fich dagegen verwahrt, dak mit diesem Gedicht seine poetische Entwidlung schon abgeschlossen sei. wahren Entwicklung sehe er jest erst entgegen. Im übrigen haben so viele die Mobc mitgemacht, daß es ungerecht wäre, gerade Lissauer besonders zu belasten. Was dazu veranlassen konnte, ware boch nur, bag er dieser Stimmung den leidenschaftlichsten, literarisch stärtsten Ausbruck gegeben hat. Leidenschaft ist aber tein Cadel für ein lyrisches Gedicht. Man tann diese Stimmung in dieser Leidenschaftlickeit "undeutsch" nennen, aber die Frage, ob wir uns dessen als einer unbedingten Tugend rühmen dürfen, läßt sich von sehr verschiedenen Gesichtspuntten aus beantworten. Auch der Erfolg ber Sache spielt dabei mitunter ein nicht ganz untergeordnete Rolle.

#### Deutsche Hugenotten?

es geht das Gerücht und wird neuerdings auch durch die Presse verbreitet, daß neutrale und sogar Staaten, die mit uns im Rriege standen, sich bemühen, deutsche Offigiere für ihre Dienste anzuwerben.

Ob da nicht, fragt die "D. E.", manchem Segner der Offiziere die Augen aufgeben. wenn er sicht, wie die militarischen Führer des besiegten Volkes vom Neutralen oder vom Feinde bewertet werden? Bielleicht hat es aber für das deutsche Volk auch eine Mahnung, diesen Strömungen nicht durch Entehrung und Entrechtung der Offiziere im eigenen Lande Vorschub zu leisten. Wertvolles Material für Nation und Staatswesen ginge verloren. Rein Volt, auch nicht in der Republik, wird auf Männer verzichten tonnen, die so wesentlich zu seiner "einstigen" Größe beigetragen und ihrem Lande bis zu den schwersten Togen die Treue gehalten baben. Friedrich der Große hat nicht zum geringsten mit vertriebenen Jugenotten den Aufschwung Preußens begründet. wir uns, daß unter bem Drud unwürdiger Daseinsbedingungen nicht deutsche Sugenotten anderen Ländern ihre Kraft zur Berfügung zu stellen gezwungen werden.

# Berlorene Liebesmüh — Boches bleibt ihr doch!

Qur mit einem Würgen im Hals, stellt die "Schlessische Zeitung" sost, liest man die Berichte, die ein Mitarbeiter des Pariser "Matin" zurzeit über seine Sindrücke in rheinischen Städten seinem Blatte übermittelt. "La Prusse rhénane fait ,camerade" ist einer dieser Artitel betitelt: Das preußische Rheinland fleht um Gnade. Vieles darin ist zweisellos Schwindel und Ersindung. Aber wenn der Franzose versichert, die Rheinländer nähmen die Ottupation nicht besonders tragisch und seine jetzt vor allem darauf bedacht, gute Geschäfte zu machen und namentlich den reichen Engländern viel Geld abzunehmen, so wird dies leider auch von anderer Seite

bestätigt. Es sei tomisch, schreibt ber "Matin" weiter, mit wie begeisterten Burras die beutiche Jugend überall die einziehenden Feinde begrüße, wic tiefe Knire die iungen Madden machten. Diese allgemeine Unterwürfigteit wirte fo etelhaft, bag et formlich sich gefreut habe, als in einem Dorf ein zehnjähriger Junge ihm einen Baufen Somut nachgeworfen und ihn mit einer Rinderpistole bedroht habe! In Aachen sebe man in den Auslagen der Spielwarenbandlungen nur englische und frangosische Binnfoldaten, einem kleinen Rinder-Flugzeug habe man die französische Rotarde aufgepinjelt.... Eine ungeheure Menge anonymer Ocnunziationen licfen deutscherseits bei den französischen Militärbebörden ein, einer suche ben anbern an Gervilität zu übertreffen. Um sich bas Wohlwollen der neuen Berren zu erschleichen, denunziere man den Freund und ben Rachbarn. Überall finge man die Marfeillaife....

Jedoch — und das ist der französischen Weisheit Schluß — der "boche en pantousles" sei nicht weniger hassenstert, als der "Prussien en bottes". Dementsprechend wird in der ganzen Pariser Presse noch ebenso gegen Deutschland gehetzt wie früher, die Karitaturen sind noch ebenso gemein, der Ton noch genau so roh. Man hat die Losung ausgegeben: "Les Allemands restent des Boches". Boches bleiben sie doch.

#### Zweierlei Kultur

ach der Bestigergreifung Essaßelichen Rriegsdenkmäler unberührt an ihren Stellen, u. a. das Standbild des Generals Rieder in Straßburg und des Marschalls Nep in Met. Dagegen beeilten sich die Franzosen unmittelbar nach ihrem Sinzuge, das Denkmal Wilhelms des Ersten in Straßburg umzustützen, in Stüde zu schlagen, ja sogar den Bronzelopf des Denkmals an einem langen Seil durch die Straßen zu zerren. Wer nicht ge-

ંદ

Det 3

begen

nd i

grui

Zic

ne 🗄

ft, #

Cilui.

KE Å

FE 1

các

NTO:

mir.

nii i

Ř:k

: :

(P.7

dh

en É

Į.

jić

jr.

9 \$

K

11

radezu blind ift, muß den klaffenden Unterschied zwischen der deutschen und französischen Kultur erkennen, und auch sonst wird man in Eljaß-Lothringen erfahren, daß die französische Herrschaft rücktändig ist, nicht nur weil sie keinerlei Arbeiterversicherung kennt, sondern auch aus zahllosen anderen Gründen. Unter deutscher Herrschaft hatten die Aborte der Eisenbahnhöse größere Reinlichkeit aufzuweisen als unter französischer Berrschaft die Bahnhöse selbst.

#### "Das gefräßigste Räuberbolt"

m ganzen Verlaufe seiner Geschichte hat • England nur Verteidigungstriege geführt. Eine gröbliche Unwahrheit begeht, wer da behauptet, daß das britische Weltreich nur ein Ergebnis von Ländergier oder Handelsgewinnsucht oder aus Eroberungslust hervorgegangen sei. Bielmehr ift nach ben Untersuchungen von George Peel in dem Werke "The Friends of England" (2. Band, London 1905) das britische Weltreich sozusagen wider Willen entstanden, einzig und allein infolge ber notwendigen Abwehr gegen die Störer des Weltfriedens, gegen Spanien und Frankreich, deren bedrohliche Ansprüche auf Weltherrschaft zurückgedrängt werden mußten. Auch in Amerika und in den beiden Indien habe England nicht aus Gebietserwerb, sondern aus zwingender politischer Notwendigkeit, nur im Interesse ber nationalen Gelbsterhaltung, festen Fuß gefaßt. Nach Abfall der nordamerikanischen Rolonien mußte Ranada aufgebaut werden. Um die Ubergriffe Frankreichs zurückzuweisen oder ihm zuvorzukonimen, sah England sich genötigt, das indische Reich abzurunden, Kapland und Auftralien zu nehmen. Unter bem Drucke des gleichen "antizipatorischen" Zwanges wurden die Englander gezwungen, die gand auf Oftafrika, Westafrika, Birma usw. zu legen, nur um die Angriffsluft der Deutschen und Franzosen zu durchtreuzen. Wo immer sich die Engländer niederließen und Landgebiete nahmen, taten fie es nur notgebrungen, nur unter bem Drude ber Berbaltnisse, nur um die Borftoke der Ausdehnungspolitik anderer Staaten abzuwehren. Auch gegenüber den südafrikanischen Freistaaten war England in derselben Lage. Es wollte keine neuen Gebietsteile, keine Goldsclider, mußte aber schlicklich das Unvermeidliche mit Würde tragen. So muß England aufs neue angeblich widerwillig sein Kolonialreich vergrößern!

In bezug auf die deutschen Kolonieu äußerte unlängst der englische Kolonialstaatssetretär Long, England wünsche teine Ausdehnung seines Reiches. Leider gabe es aber teine andere Lösung, als die deutschen Rolonien anzugliedern, damit für die Eingeborenen zweckmäßige Gorge sichergestellt würde.

In den Kreisen der heutigen Verbündeten Englands war man vordem mit der englischen Geschichtsauffassung nicht einverstanden. Der berühmte ameritanische Philosoph Ralph Waldo Emerson († 1882) nannte in einem seinem Serke die Engländer "das gefräßigste Käubervolt, das jemals dagewesen" sei. Vieses Urteil ist später von einem vielsach eingeführten französischen Jandbuch der Geographie (La Terre illustrée, Paris 1907, 7. Auslage Seite 213) wörtlich übernommen worden. Vorläufig unterdrücken die heutigen Verbündeten Englands diese Urteil, werden aber früher oder später darauf zurücktommen müssen.

#### Wien

**S**elten, schreibt Helene Hoerschelmann in ber "Tägl. Rundschau", ist eine Stadt mit soviel Oberflächlichkeit und billiger Leichtigkeit abgetan worden wie Wien. Wenn der Deutsche es mußte, wie überdrüssig dem echten, guten Altwiener dies Wien der deutschen Brille ift - das Wien des Wurftlprater und der G'muatlichteit, des Fiakerhumors, des süßen Mädels, der Walzer, des Bachähndl und des Kaffechauses! Alls ob's wahrhaftig in dieser, an ftiller Urbeitstraft, an Calenten und an Seele reichen Stadt nichts anderes zu loben gabe als das mit dem fatalen, ironisch verliebten Lächeln abgestempelte "Wean"! 3ch tenne Wiener, schwer arbeitende, grübelnde, trog aller immer wieder durchbrechenden

fonnigen Heiterkeit tiefernste Manner — ich tenne Wiener Seelen von einer tristallenen Lauterkeit und einem von jeder utilitaristischen Strömung unberührt gebliebenen Idealismus, tenne Wiener von ediger, herber Urwüchsigteit, von wenig Worten und viel Innerlichkeit. Alle diese sind eben mit all diesen Zügen deutsch, im besten, tiessten, dähesten Sinne. Sind es in den vier Kriegsjahren im Ramps gegen den verdissenen Ungarn, den tückschen, ihnen an Initiative und geschlossener Eichechen immer bewuster und schmerzvoller geworden. Denn ihnen allen ward es klar, wo allein noch ihre Rettung lag.

Wenn man so Woche um Woche gelebt, in dieser Stadt und Natur, unter diesen Menschen im steten Geistes- und Seelenkontakt mit ihnen, drängte sich einem mit stetig wachsender Kraft die Überzeugung auf: hier gilt es Bestes zu retten — hier gilt es, die entgegengestreckte Pand sest zu ergreisen und große Werte vor dem Untergang durch seindliche Mächte im Innern und vom Westen her zu retten, ehe es zu spät. Sche die slawische Gesahr wie eine Sturmstut die dann durch eigne Schuld eingerissenen Dämme durchbricht und damit Unseliges sich über die in unsern Tagen so schwer aufrechtzuhaltende deutsche Volkseinheit ergießt.

#### Bismard für die Sozialdemofratie

nter tausend Anhängern der Sozialbemokratie wird sich schwerlich auch
nur einer finden, dem die nachstehenden Erklärungen Bismarck über seine Stellung zu
ihrer Partei bekannt sind. Wolken die Schriftleitungen der sozialdemokratischen Blätter,
die doch ehrlich für Recht und Gerechtigkeit
eintreten, nicht den Akt der Gerechtigkeit
üben, daß sie ihren Lesern auch diese Aussprüche mitteilen? — Rein anderer als Bismarck war es, der am 9. Februar 1876 im

Reichstage sagte: "In dem Sozialismus ist sehr viel Neues hervorgetreten; und viele von uns he ven nie ein sozialistisches Blatt gesehen oder enigstens nie aufmerksam gelesen und studiert, beobachten auch die Bewegung nicht, sondern beurteilen sie nur nach dem Hörensagen."

Um 12. Juni 1882 auf ben Vorwurf, er sei Sozialist geworden: "Sozialistisch sind viele Magregeln, die wir zum Beil des Landes getroffen haben, und etwas mehr Sozialismus wird sich ber Staat in unserem Reich überhaupt angewöhnen müssen. Sozialistisch war die Herstellung der Freiheit des Bauernstandes; sozialistisch ist jede Expropriation augunsten der Gisenbabnen: sozialistisch im bochften Grade ist die Rommassation, die Busammenlegung der Grundstüde, die dem einen genommen, dem andern gegeben werben, blog weil der andere sie bequemer bewirtschaften tann; sozialistisch ist die ganze Armenpflege, ber Schulzwang, ber Zwang jum Wegebau; das alles ift sozialistisch. 3ch tönnte das Register noch weiter vervollständigen; aber wenn Sie glauben, mit dem Worte Sozialismus jemand Schrecken einflößen zu können oder Gespenster zu zitieren, so sind Sie auf einem Standpunkte, den ich längft übermunden habe und beffen Überwindung für bie ganze Reichsgefetgebung durchaus notwendig ift."

Swei Jahre später, in der Diatendebatte vom 26. November 1884: "Die Sozialdemokratie ist so, wie sie ist, doch immer ein erhebliches Zeichen, ein Menetetel für die besitzenden Klassen, daßur, daß nicht alles so ist, wie es sein sollte, daß die Jand zum Zessen angelegt werden kann, und insofern ist ja die Opposition, wie der Herr Vorredner (Auer) sagte, ganz außerordentlich nützlich. Wenn es keine Sozialdemokratie gäbe, wenn nicht sehr viele Leute sich vor ihr fürchteten, würden die mäßigen Fortschritte, die wir überhaupt bisher in der Sozialresorm gemacht haben, auch noch nicht eristieren."

Berantwortlicher und Hauptschriftleiter: J. E. Freiherr von Stotthuß & Bilbenbe Runst und Musik: Dr. Karl Stote Alle Zuschriften, Einsendungen usw. nur an die Schriftleitung des Türmers, Zehlendorf-Berlin (Waunserbahn) Prus und Berlag: Greiner & Pfeiffer, Stuttgart

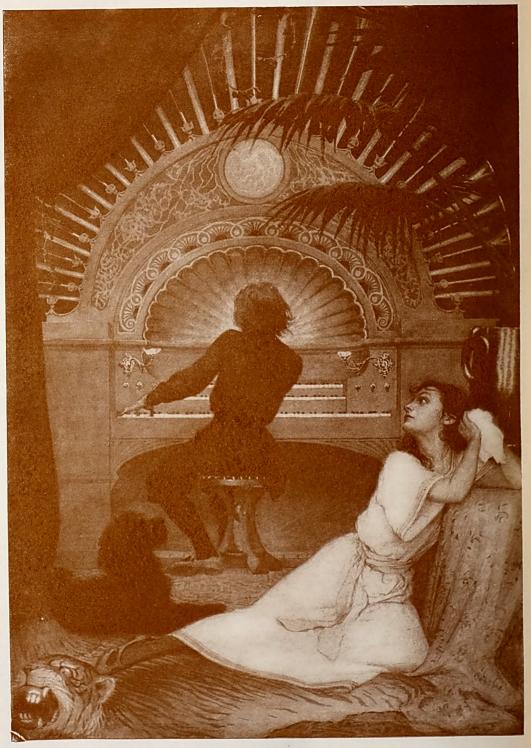

Frühmesse

Beilage jum Türmer

Digitized by Google



XXI. Jahrg.

Mär3 1919

Beft 9

# Der Deutsche ohne Monarchie Von Prof. Dr. Sd. Hend

as am Ende des Jahres 1918 die Lebensverhältnisse in Deutschland über Wasser hält, ist Amtstreue und Offiziersgeist. Als zwischen heute und gestern eine Revolution lag, war dem Gang des Uhrwerts äußerlich nichts anzumerten. Da tein zuständiger Besehl kam, der die Sewichte aushob, schlug der Pendel weiter. Namenloses Unglüd ward verhütet, weil der einzelne unverändert tat, wofür er auf seinen Posten gestellt war. Ausstragern seine Privatempsindungen zu diktieren, war er nicht verpslichtet und gehörte nicht zu den Gepslogenheiten des Standes. — Ein Perpetuum modile ist jedoch auch dieses seinempsindliche, genaue, starte Uhrwert nicht. Die spannende alte Federkraft läuft zu Ende, und durch Auswechselung, Ersat läßt sie sich nicht erneuern. Der Germane ist tein Franzose, der imstande ist, in eine Jülse aus Worten den lebendigen Odem seiner nationalstolzen Selbstbegeisterung hineinzublasen.

Alles menschlich Schöpferische beruhte auf der Zerlegung des Eigensinns in die Persönlichkeit und deren sich einordnende Selbstüberwindung. Nicht Hierarchie noch Sozialdemokratie wären zum Einfluß auf die Entwicklungen gelangt ohne die Disziplinierung des Willens und Dogmatisierung des Denkens. Wer vermeint, er habe das Anrecht zur Spötterei über die Stände der imperativischen Erziehung, für den sind auch die homerischen Bücher, die von der Selbstbezwingung Der Turmer XXI, 9

Digitized by Google

des Achill erzählen, von Hettors aufopfernder Abligkeit, von der Männlichteit des Odysseus, dessen Gestalt die griechische Verschlagenheit ins Gemeinsinnige und Peldische erhebt, sind die Nibelungen und alle diese höchsten Dichtungen dann gleichfalls vergeblich und zu schade. Er mag sich mit dem Thersites begnügen, dem epischen Stammvater der Sophistik, und im geschichtlichen Teil mit den Lentern des seelischen Ochlos, von Kleons Pöbelwit die zu Schmocks imitierten Brillanten in der Unterdietungskultur bei den Deutschen.

Der ausländische Maßstab für unsere nationale Kraft lag in dem legendarischen Nimbus, womit die für das richtige Staatswohl genau ausgewogene Monarchie zu den Völkern hinausstrahlte, das magische Wort, welches sie gefühlsrichtig in keine fremde Sprache übersetzen, der "Kaïser". Wer in den anderen Ländern und Erdteilen sich aufgehalten hat, dem kann auch der Weltkrieg nicht die Erinnerung daran verschütten. Was jene bei sich au Romantik des Hohen entbehren mußten, gaben sie dem Hohenzollerntum; den Träger dieser Krone ward die Freiwilligkeit nicht müde, mit allen Phantasien der Besehlsmacht, des Willens, der Deutschheit, der Genialikät, der allkreibenden Schöpferkätigkeit und Initiative bis in einen kindlichen Märchenglauben auszustatten.

Mur zuviel, tonnte jemand anmerten. Nein, nicht, wenn wir das Richtige verstanden hätten damit anzufangen, statt genau das Falsche. So aber, indem ber Argwohn, der Reid, die Gorge, der Sak als Stimmung bindurchichlagen tonnten, und nun sie ins Chimarische und Marchenschaubernde wuchsen, nahmen sie wieder zum Zielpunkt die monarchische Erniedrigung des Raisertums und die Beraubung der Deutschen um die große Erziehungsschule ihres Militarismus. Ob vieles dabei unwissend, einseitig, verdreberisch und widerlogisch war, bier faben sie die Wurzeln einer Kraft und Tüchtigkeit, die sie zur eigenen beguemeren Behauptung nun zerstören wollten. Noch immer läßt es ihnen keine Rube, eine Rudtehr von Elba zu fürchten. Daß das Ausland die deutschen Berhältniffe nach bem fab, was fein Nationalfinn uns neidete, bedeutet aber nicht, daß es kritisch und einzeltundig sab. Die breiteren Anschauungen der Bölter, die sie voneinander hegen, sind immer auch anachronistisch, auch bei Polititern. Die unfrigen sind noch die leidlich bestunterrichteten, obwohl sich auch manche veraltete Type darunter befindet. Die Nationen begannen sich in die Arbeit der Hohenzollern und Bismards würdigend hineinzudenken, mährend bei uns die gesunde Pflege stetig fragwürdiger wurde. Gelbit feinere Pfochologen in der Entente nehmen an, der ihnen achtbarfte Teil der Deutschen verhehle nur klüglich sein Planen und Hoffen auf den Raifer. Sie wissen, verstehen noch nicht, weswegen man ihn perfönlich am meisten satt bekommen konnte.

Mein Aufsat im Februarheft 1911 des Türmer, "Das Schwinden der monarchischen Gesinnung", enthebt mich der Wiederholungen des früher schon Gesagten und dem Verdacht, als ob ich jetz schärfer rede. Die Monarchie hätte desjenigen Vertreters bedurft, der als ein neuerer König Friedrich Wilhelm I. dem Staat, dem König, dem rechtlichen Bürger und kleinen Manne, der Einsachheit, dem sozialen Venken, der strengen Pslicht und Sachlichteit Respekt verschaffte, eines Rocher de bronze wider die eindringende Streberei, Byzantinerei,

Bequemlickteit, geistige Trägbeit, Luxuswirtschaft, Beräußerlichung der Rangund Titel-Einschätzung. Eine formell gededte sittliche Rorruption, deren Begelstand durch das darüber bier und da Erörterte ungenügend bezeichnet wird, hatte sich hauptsächlich über die Hinter- und Vordertreppen der Zentralinstanzen eingeschlichen. - Bon biefen aus machten verschiedentliche Ubel nach der Beripherie bin Schule. Wie die Reichstanzler dieses Regimes Wert darauf legten und aus "höberen" Beranlaffungen auch legen mußten, von den Gefandtichaften crwünschte "gute" Berichte zu bekommen, so ging dasselbe System bis zu den Landraten bindurch. Das eine hat uns den Krieg einbroden helfen, das andere die Überrumpelung am Schluß. In der Meinung, der longlen und monarchischen Gefinnung belebende Nahrung juguführen, guchteten Soffchreiber, Scherlverlag und was berart zusammenwirkte, sie um zu einer veräußerlichten Neugier- und Schauluft, fogen ibr bas Mart aus den königstreuen Knochen. Als schlieklich die Revolution losputschte, war zwischen den Subalternitäten solcher Mittelschichten auch eine der unmittelbarften Regungen die stumpfe Neugier, die Rolportierlust für alle gruselig-lederen Gerüchte.

Wie im staatlichen Wesen, so breitete der "Geist strammer Diziplin und Erziehung", nur meist nach dem Höslingsmuster, sich auch über die privaten Großund Rleinbetriebe aus, alljeweils wo ein "Geheimrat" oder "Chef" angewedelt und hinter dem Rüden beklatscht werden konnte. Derartiges reichte auch in rechtsstehende Parteiorganisationen und das Geschäftssührerwesen hinein. Sicherlich hat das beigetragen, die konservative Kritik, woran es nicht sehlte, praktisch so formelverknöchert bleiben und sich nur Haß werden zu lassen. Auch von manchen Nationalen nahm man die Erkenntnis mit, daß in der berühmten "Organisation" der Ansang des Verläpperns und Privatversorgung stecke. Wo man gehofft hatte, klardenkende Männer vereinigten sich als eine geistige Eidgenossensssehrt, war Korridorlausen und lakaienhafte Namens- und Titeldevotion. Die Frage, ob der Herr Oberpräsident sein "persönliches" Erscheinen zusagen werde, konnte den Eindrud machen, wichtiger als die ganze Tagsatung zu sein.

Der Baum des geschichtlichen Staates bedurfte einer gründlichen Karbolineumbehandlung und durchgreifender Verjüngung mit Säge und Neupfropfung. Für die Art waren Wurzel und Stamm und Ertrag dei allem zu schabe und unersetzlich. Was an pünktlicher, guter, rechtschaffener Verwaltung, an Sozialpolitik und sonstiger Fürsorge und ordnender Förderung geleistet wurde, übertraf noch immer die in Vergleich kommenden auswärtigen Staaten und Nationen. Doch es versehlte die Wirkung der dankbaren Schätzung, der einenden und erwidernden Gesinnung. Wenn nicht Miene und Ton der freundlichen Meinung die Wohltat bringen, wenn die Behörde den Ausdruck ihrer Würde gar zu viel mit der Überhobenheit verwechselt und ihre Schreiberlehrlinge zu Flegeln erzieht, so zeugt sie zunehmende Erkaltung und Abneigung weiter. Dieses unglückliche neubeutsche Bestreben, daß wer Eindruck machen und sich gesellschaftlich weiterarbeiten wollte, mit aller Bemühung das Aussehen vermied, als habe er es nötig, irgend jemandem, vor dem er nicht gerade stramm stand, angenehm zu sein, diese in Deutschland entstandene Plakat- und Charakterkops der Widerwärtigkeit, den

man fälschich für etwas von England Gelerntes hielt, hat wesentlich auch die gemeinsame Abneigung des Auslands miterzielt, die Fabeln über unsere sunkcrigen Zustände unterstützt, das Ladyrinth der Irrtümer und Verwechslungen noch gemehrt. An Rechtlichkeit und Jumanität im Grunde meist viel ärmer, verstehen die Ausländer von einigem Rang sie desto gefälliger als Verkehrsmünze auszugeden. — Odrigkeitliche und staatliche Volksgesinnung soll nicht hinter so und so viel Runstschlössern liegen, sie soll durch das Ganze lebendig spürdar von oben die unten durchgehen, und jeder, der in seiner Sphäre Achtung verdient, darf sie auch im Benehmen ihm gegenüber fühlen. Das achtet er wieder und dankt er mehr, als noch so viele "Verfügungen" und gesetzliche Rechte, die es mit ihm gut meinen. Das Elsaß hat man in Blüte gedracht, daß es selbst von Frankreich her bewundert wurde. Aber in der alamannischen Bevölkerung die heimische Stammebart zu verstehen und zum freieren Selbstgefühl auszuschließen, hat man vernachlässigt; mit aller Kraft hätte man sie poussieren sollen, anstatt die Französlinge und die "riche Herre".

Man wollte von oben liberal und modern sein. Aber bis wo es hinunterreichte und wo es steden blieb, das war der Orleanismus, die Parvenuwelt und Trugdemokratie des Geldes. Un unsern Universitäten gibt es die einen studentischen Rorps, die ihren Rang im Noblesse oblige des geforderten größten "Wechsels" suchen; andere wissen ihn ohne diese Bervorkebrung durchzuseken, indem die Retrutierung ihrer Füchse weniger behindert und in den Kriterien achtbarer ift. In gewiffer Abnlichteit mit jenen erfteren hat der Entel des alten Raifers Wilhelm L mittelbar ben Zwang gefördert, den eine auffteigende Plutokratie ben vorherigen Rreisen auferlegt, wenn sie nicht zurücksinken wollen, als Rompromisse in den beiberseitigen Ansprüchen und in beren Ermöglichung. Das Gold und beralbische Eisen verschmolzen noch nicht, aber als Intarsia wurden sie zur gefälligen Verbindung. Ze "grofzügiger" eine Neugrundung, desto sicherer konnte man die Namensverbrüderung des Alten Testaments mit dem Hochadel der Standesherrschaften und großen Fibeitommisse lefen. Die großzügig machsende neubeutsche Selbstgefälligkeit vertrug sich mit der Selbstwegwerfung im Hochgefühl bes neuen "Amerikanismus", wobei beutlich genug das von Amerika zu lernende wirkliche Gute nicht der hauptfächliche Ansporn war. Die Einlentung ber auswärtigen Politik in die maßgebenden Richtlinien deutsch-internationaler Kinanagruppen spiegelte sich eine Fata Morgana vor, daß man im Freundschaftsverein mit einem abnlich gelentten Nordamerita die Welthandelsmacht, welche sich England in dreihundertjähriger, nie befinnungslos überhafteter politischer und wirtschaftlicher Arbeit geschaffen, durch Ausdrängung und Uberflügelung bald absehbar entihronen werde. Der Draht nach England, ben Bismarck tühler, aber obiektiper und rechnender Standpunkt während seiner ganzen Reichskanzlerschaft als nötig und nütlich begründet hatte, war durch zu viel Bidgad und Geraspel dran zerfeilt, als man zur Zeit por dem Weltkrieg es zum soundsovielten Mal wieder mit ihm probierte. Anschein, souffliertes Miktrauen und Trug haben in beiden Nationen sehr vieles übertrieben und hinzusuggeriert, was bei uns einzugestehen nicht die größte Schande ist. Aber noch heute sieht man solche,

die lieber das Oreied Deutschland, England, Frankreich politisch kapieren sollten, mit dem nuklosen Sammeln von Anklagen gegen England beschäftigt.

Reich wollten wir werd'n, Daß Gott erbarm — Was wir hatten, han wir verlorn, Zeht sind wir arm,

summt es von fernher aus dem Anfang des 16. Jahrhunderts. — Viele der Arbeiter, dies wieder anders genommen, werden auch daran zu denken bekommen.

Im plutokratisierten Deutschland spaltete sich die Weltanschauung des Offiziersskandes. Die eine schwenkte in den Kompromiß mit ein, ergab sich der Nobilitierung der Kommerzien, von der Heimführung der Töchter dis zur Verzierung der besseren Aussienvater. Ein anderer Rangteil machte sich der nationalen Politik zum Waisenvater, wurde zum merklichen Gegenpol der unter die Börse mediatisierten Sivilleitung. Das Volkstum, die Kolonien, die für den gesunden Ausgleich und Nachwuchs der Industriearbeiter notwendig zu erweiternde Siedlung, nach dem Bestreben des Großteils der Allbeutschen und anderer nationaler Verdände, wurden auch zu einem Inhalt des denkenden "Militarismus". Somit erregte dieser dort neu vermehrten Anstoh, wo die gedeihliche Zielarbeit mit der Entnationalisierung — ich sage absichtlich nicht Internationalisierung — Deutschlands und seiner lenksamen Bewohner zusammensiel.

Abnlichteiten zwischen Reubeatschland und bem alten karthago vervollsrändigen sich auch um dieses Profil. Rarthago balt für seine auf die Intereffen des Großhandlerrings gestellte Regierung und Politik ein Beer. Der von Diefen Soldnern beschütte Reichtum wird aber niemals frei von ber argwöhnischen Logit, sie möchten einmal auf ihr eigenes politisches Regiment verfallen, alfo nomentlich infolge eines fiegreichen Krieges, ber ihre Bewuhtheit verftarten mußte. Diese Gefahr wird beides, verringert und vergrößert dadurch, daß die Leitung des Heerwesens sich traditionell in den Händen der altvornehmen Familie der Hanno, Hamiltar, Hannibal befindet, der Nachtommen des alten Grokagrariers Mago, der (gegen 500 v. Chr.) über den Landbau ein bei den Griechen und Römern noch lange geschättes Buch verfaßte, eines der wenigen befannten Beugnisse tarthagischer Wissenschaft. Die stete Beargwöhnung des Beeres ist der Schlussel ju den nie endenden politischen Ränken, welche auch die Gifersuchte innerhalb jener Familie spielen laffen, zu den "unbegreiflichen" Gegenbefehlen der Beimatregierung während der Rriege, der Schlüffel bazu, daß man Jannibal mattfcht in dem Augenblid, wo einzig der zähe römische Wille, "am himmel der Götter und am Vaterlande" sich kein Verzweifeln zuzugesteben, noch nicht von Sannibal besiegt, Roms Hoheit in Italien zertrummert ift. Karthago hat die innere Politik, bie von Canna nach Bama führt, gebüßt durch die Auslieferung fast aller Rriegsschiffe und der Elefanten, eine gewaltige Goldzahlung an Rom, volle Entschädigung des Massinissa, Aufgabe Spaniens und den Berzicht auf selbständige Kriegführung. Indessen die Sandelsoligarchie und ihre Rlientel haben auch so den durch diesen Ausgang befriedigten Vorteil berausgefunden. Aun erst war der Sandel von allen Durchkreuzungen und Nebenbedingungen befreit, und als sich zeigte, daß der von Rom geschonte Hannibal die politische Wiederaufrichtung betrieb, jagten sie ihn in die Abdantung und Verbannung. So gleicht die letzte Phase dieser Staatsgeschickte noch wieder dem altehönikischen Ursprung: man such rein ausschließlich Sewinn und Seschäft, und man macht sie, unter allgemeinen Handels-, Vertehrs- und Bollverhältnissen, die noch keinen neueren gleichen. Tatsächlich hat der karthagische Wohlstand und Reichtum sich von neuem rasch erholt. Man war zusrieden und durchaus pazisissisch. Aur daß nicht ebenso karthagisch auch die römischen Kommissare zu denken vermochten, die den Reststaat und seine Beziehungen zu den umzäumenden, jeht mit Rom andauernd befreundeten Nachbaren überwachten. Das Kommissariat des Cato führt zu dem Ceterum censeo endgültiger Auslöschung dieses Volkes.

Zwischen Deutschland und England ist der punische erste Krieg zum bannibalischen geworden, und über diesen hinweg sorgte England vor, dem Unterlegenen nur den geschlossenen Sandelsstaat, aber mit Hypotheten, die ibn so erdrüden muffen, übrig zu laffen. Demnach fakten die englischen Zeitungen, politisch geschult, als die ersten unter den feindlichen auch die sich aus diesem Bernichtungsfrieden ergebenden weiteren Folgen ins Auge. Sie forderten und verkundeten das nationale Verbot der deutschen Zuwanderung, die Fernhaltung der deutiden Weltverstreuung von London, vom britischen Ronigreich und Weltgebiet. Man buldete unsere bandlerischen und kapitalistischen Landsleute schon pormals nicht gern, weil sie mehr ober minder unter anglisierender Carntappe ihrer Beteiligung und Unternehmung sich die alteingelebten Positionen des englischen Weltgeschäfts oder jungere, wie in Transvaal, zunute machten. Man will dem ungeduldigen Nebenbuhler nicht von Antwerpen bis Bagdad, von Südamerika über Afrika bis China seine Festsekungen und Blanungen zerftort haben, um ihm feine gelichten "offenen Turen" gaftlich bei fich felbst jum Afpl zu bieten. Aus diesen Gedankengangen entspringt auch die Forderung von (bisher) zwei angesehenen Blättern, daß den Deutschen irgend etwas von Rolonien gelaffen werben muffe.

Es ist bei uns selber nur rechtzeitiges Alarsehen und Vordenten, wenn beachtet wird, welche Antriebe zur Aufgabe der Heimat sich für verschiedene große oder sonst wertvolle Alassen unseres Volks ergeben werden. Schon streden sich seinere Werberhände nach unseren Offizieren aus, und diese sind genötigt, sich das zu überlegen. Die Schreier und Siftsöche werden wir behalten. Trozdem nicht die Heimatgesinnung, auch nur auf ihre Art, sie zu uns weist. Die wenigsten erfahren wohl im nationalen Deutschland, welche geständnisselige deutsche Ausländerei und Nestbeschmutzerei sich derzeit an schweizerische Beitungen drängt, in der Hoffnung, daß es da auch noch andere lesen. Wie nunmehrige Hochverantwortliche wenigstens auf diese Weise an den Beifall der geliebten Franzosen platonisch heranzukommen suchen, wie man als "Ministerpräsident" mit der Bettelhaftigkeit des Selbstreporters in der kühl den Raum dasür gewährenden "Neuen Zürcher Zeitung" andere süddeutsche Politiker persönlich anpetzt. Welche Lumpen sich da vor den sie verachtenden Schweizern von vormaligen nationalen Anwandlungen reinigen, den von ihrem Vaterlande durchlebten Krieg als eine

anfängliche "Sensation" auch für sie bezeichnen und so auf allen jüdischen Ausbrücken, wie abgerichtete Affen mit der Drehorgel, klimpern.

Der Jang zum Vaterlandsverzicht, zur Weltverstreuung und Reisläuferci aller Arten, zur frembsüchtigen Verpuppung wurzelt in gewissen tüchtigeren Ungenügsamkeiten wie in den Charakterschwächen der germanisch-deutschen Stämme. Wenn den englischen Angelsachsen und Normannen ihre insulare Umschlossenheit beizeiten die nationale Denkweise beidrachte, so wurde für nationale Gemeinsamkeit und zentripetale Richtungen der Deutschen am günstigsten die Monarchie. Ze wie geschichtlich die Schalen der Königs- oder Kaiserbedeutung auf und ab steigen, wechseln die Beiten der anstraffenden, sich volklich von selbst betätigenden Nationalität und der Germanisation weit über die Grenzen mit der Berfaserung, dem Vonselbstzerfall, Abspaltungen ganzer Volksgebiete, widerstandsschwacher Ergebung in fremde Annexion und — bezeichnend — mit der Ansammung des fremden gemeinsamen Jasses gegen ein deutsches Karthagertum, nicht allein der Hansen.

Die Werte, die mit ber monarchischen Berfassung verloren geben, werden sichtbarer werden bei sich vergrößerndem Abstand. Sie bedürfen deffen eber, als daß er ihnen schäblich ist. Rulekt wurden sie, und desgleichen die würdigeren bynastischen Berfönlichkeiten, aus bem Borbergrund gebrängt burch ein Getriebe, bas im Verein mit dem Schranzentum jeder Sorte die Talmiseite des höfischen Wefens befinnungslos heraustehrte und nicht mertte, daß vom Bewundertwerden durch den Nähmädelgeschmad und in der "Woche" der Weg zum "Simplizissimus" der nächste ift. Wir waren dieses pormals griftotratischen Gemisches, das mit seinen zunehmenden Neu-Legierungen sich hochnäsig "die Gesellschaft" zu benennen fortfuhr, reichlich überdruffig geworden, dieser mit weibischen Goldketten am Handgelent gezierten Robel-Hoheiten oder Flanell-Großberzöge, die man dem Alirt der Bankierstöchter keine zeremoniellen Schwierigkeiten machen sah. Auf mancherlei Beise schien um die "steile Boh', wo Fürsten stehn", ein charatterarmes Dandytum bestrebt, den Beweis seiner nationalen Überflüssigkeit zu führen, das benn schlieflich auch als Genosse zu Rlein-Glienide auf dem Schlofturm eiligst die rote Fahne zu hissen vermochte, sicherlich nicht, um sich zum Philippe Egalité zu erbieten. Eitelteit einer unter der Rrone geborenen Breufin, sobald fie felber Jof bielt, möchte ein welfisches Hannover aus bem preußischen Staatsgefüge berausbrechen.

Die fortgeschrittene Aushöhlung der monarchischen Denkweise wurde bewiesen durch die Kurzsertigkeit, womit ein grober Puff sie mit über den Jausen warf. Die Streberei suchte sogleich vernehmlich ihren Anschluß deim Neuen. Dem eigentlichen Gefühl weithin im ganzen Bürgertum war der Umsturz der Throne nicht recht, aber zum unmittelbaren Jandeln, auch nur Jandeln-mögen, reichte es nicht mehr. Aus diesem Gefühl, als der unversehrten Wurzel, kann sich ein neu denkender Wille entwickeln. Um ein Regime, das sich seinerseits nicht auf die gefühlsrechte Volksführung verstand, auszuwechseln, ist es nicht not, daß deswegen die ganze Überlieserung den Schaden der Zerstörung mitleidet. Der Arbeitssozialismus ist durch Mißbrauch und Jeke auf das Geleise des ideellen Versassenten. Er ist ein Kernpunkt unserer Wirtschafts- und Lebens-

baltungsfragen, und diese sind schon verwickelt genug, um sie durch politische Prinzipienverknopstheit weiter zu verwirren. Wir können nicht dauernd entbehren, was das Bolkstum vor der zentrisugalen Neigung schützt und die Selbsterhaltung, die Wiedergeburt fördert. Wir brauchen das, was die gutsinnige Demokratie und den sozial gewillten Staat verhältnismäßig am vollkommensten verdürgen kann, als Schild wider die Sophistik, als Hochleuchte der Imponderabilien und Herzenswerte. Wir brauchen auch das, was das deutsche Leben und seine Bildung vor Verödung und zentralisierter Langweiligkeit, vor noch weiter auswuchernder Miß- und Prositkultur und Entkleidung von aller geschichtlichen Schönheit und Romantik bewahrt. Auch die letztere erfüllt in England, um das Königtum, um Parlament und Rommunen, ein nationales altrichtig verstandenes Bedürfnis und Vazugehören. Und noch kürzlich hörte ich einen sehr frei denkenden schweizerrischen Herrn die äußere nichtssagende Erscheinung der Verner Regierung beklagen im Hindlick auf gewisse Fragen des geschichtlichen Sinnes im Schweizervolk.

Derzeit indessen kann jede politische Aussprache nur aphoristisch sein, das Beitbild felbst ist rahmenlos und "futuristisch" unentwirrbar. 3ch hoffe noch manches von der Revolutionsepisode, u. a. daß noch mehr die Bedeutung der felbittätigen Berufsvertretung ober Berufs-Rate für bie öffentliche Vernunft begriffen wird, oder - ernstlich! - daß man die gewöhnliche Geschichtspauterei in ber Schule abanbert. Endlich dann wird die Volts- und die Weltgeschichte die Wigbegierde reigen, man wird burch sie gebilbeter und aufgeklärter werden wollen und lernen, es zu werden. Der Deutsche wird dann eine Anschauung gewinnen, wie die alten Freihälse dachten, wie sie ihren Stolz und ihre Treupflicht verstanden, wie sie den "Vordersten", Fürsten im Volle, betrachteten und sein Erbe als Runing von ihm verwaltet wissen wollten. Man könnte wieder zum Eigendenken gelangen, nachdem man so sehr der Dudel der Schlagwörter geworden ift, unter anderen auch des, daß nun die Monarchie "unwiederbringlich" gestürzt sei, wie an allen Eden und Enden unwissend und gedankenlos mit der Miene des alten Attinghausen hergesagt wird. Solange unser Beitungsmichel nicht wieder unabhängiger wird, nachsinnend und eigenköpfig gescheiter wird, verdirbt ibn die Monarchie, wie sie zulett war, und er bilft sie verberben. Bis dahin wird er beffer noch, nach dem griechischen Sprichwort, erzieherisch "geschunden", durch so lehrreiche Mittel, wie sie ihm jest zuteil werden. Die felbsticopferische Fähigteit, die die Germanen auszeichnet, im Recht und Weistum, in der Spruchweisheit der Erfahrung, in gutfinniger Ordnung, die das Strenge mit dem Gonnenden vereint, ist in Deutschland erft verdrängt worden seit dem alademischen Studium der Juristen. Durch es und durch die meisten von ihnen sind das Begriffsbenten, der "Schimmel", das Fremdmuster und die Begnügung damit zu uns gekommen und eingedrillt worden, die Bureautratie, der Absolutismus, der Abvokatismus und Parlamentarismus, und als lette Folgerichtigkeit die Ropie der ruffischen Schablone. Vielleicht erfüllt nun sie die Wirtung, die Frembsucht ber politischen Entlehnung ans Absurde gelangt zu zeigen. Bunachst zwar sind wieder juriftische Professoren und Politiker baran, für Deutschland einen "Bräsidenten" und eine blitzneue Verfassung, nach amerikanischen und neuschweizerischen Rezepten, mit etwas Zusatz aus englischen Bills, in der Paragraphenretorte herzustellen.

Man könnte Triftigeres von England lernen, dessen Geschichtsgang und Volksähnlichteit uns immer den nächsten Maßstab bietet, so wie ein älterer Bruder ihn in dem jüngeren sinder, der weniger musikalisch veranlagt und bälder klug geworden ist. Die englische Revolution gegen Karl I. endete aber auch noch nicht mit der Rückberufung der untauglichen Stuarts. Dies wird nun nach Beendigung der durch Cromwells Tod entzügelten Unsinnigkeit und Anarchie die ersolgreiche Lehrzeit der Parteien, für ihre Klärung und nationale Zielgemeinsamkeit und für den Ausgleich mit dem Volksinstinkt, der immer monarchisch geblieben war und in dem republikanischen Versuch das allzu Unenglische herausfühlte. Der Oranier Wilhelm III. ist der geeignet Kluge, sich in die englische Seschichte und in die neuen Erringungen des Parlaments richtig einzupassen, und indem er letztere politisch und monarchisch ergänzt, hat er das Königtum in die Sesamtnation nicht nur dekorativ, wie immer gesagt wird, verankert.

Der deutsche Jochgekrönte, der auf Hammurabi und Ahnliches, was uns ironisch durch die Erinnerungen wirbelt, die Seschäftigkeit der Zeitgenossen und die "Sensationen" ihrer Bildung gelenkt hat, ist an Schiller, Fichte, am Freiherrn vom Stein und Ernst Morit Arndt vorübergegangen. Bei ihnen sind den Deutschen die groß und nächstverständlichen Erkenntnisse zu sinden, um den Volksstaat auf die germanisch wurzelnden dauernden Veranlagungen des Volkstums, die man nicht zerstören kann, auf ihre glücklichste Einsetzung zur Selbstbestimmung und ihre günstige Behütung vor den eigenen Schwächen zu begründen. Aur ein Zeichen des tieswurzelnden volksgeschichtlichen Sinnes ist das derzeitig aufgetretene Begehren nach den alten Stammgedieten innerhalb des Reiches, Niedersachsen, Bajowarien, Franken. In dem Verhalten aber, welches die deutsche Sesamtheit, alles in allem genommen, während dieses Krieges und noch inmitten des Zusammenbruchs bewiesen hat, liegen die erneuten Zeichen ihrer nicht unwiederbringlich verlierbaren sittlichen Größe und auch die Verheißungen reisender öffentlicher Mündigkeit.

# RECURSION

# Ich schreite... Von Ernst Ludwig Schellenberg

Ich schreite durch ein großes ebnes Land; darüber strömt, ein niegehörtes Wehn, die Zeit. Weit, weit mit mir wandern namenlose Wege, in unerklärte Einsamkeit gespannt. Und einmal steh' ich, wo der Himmelsrand sich sent zu einem ungesehnen Stege. Oort zeigt ein Weiser:



# Junker Ottos Romfahrt

# Roman von Rudolf Huch

(Fortsehung)



tto saß mit pochendem Herzen auf seinem Schemel. Vielleicht brachte ihn diese Nacht um die ewige Seligkeit. Vielleicht rettete sie ihn. Er wollte wieder mit Else fromm sein, keusch wie das Mondlicht. Sie knieten nebeneinander, dicht nebeneinander . . .

Warum ließ sie ihn so lange warten? Sie mußte doch wissen, daß er einsam im Burghofe saß und wartete.

Werde nicht ungeduldig, Seele! Horch!

Das tam von außen!

Es war schon am Torc.

Wilde, heisere Stimmen riefen nach der Wache gewaltsam laut, als gäbe cs etwas zu überschreien.

Er ging zu seiner Pforte, sie sollten ihn hier nicht finden.

Was wimmerte?

Die Stimme kannte er.

Ein Born erfaste ihn. Wie hatte er den Knaben gewarnt! Die Knechte überbrüllten das Wimmern. Jest rührte es sich in der Burg.

Er kannte seinen Vater. Stehenden Fußes wurde das grausame Gelübde vollzogen. Aus dem Wimmern wurde ein Schrei, den die ganze Mannschaft nicht überbrüllt hätte. — Sollte er schlafen? Sollte er zusehen? Sollte er sich verkriechen? Er war schon am Tor und öffnete. Der Knabe schrie auf, riß sich mit Riesenkraft los und stürzte zu seinen Füßen.

"Junker, lieber Junker Otto, seid barmherzig! Holt Euer Schwert und stoft es mir in die Rehle!"

Otto legte die Hand auf den glühenden Ropf und sagte zu den Knechten: "Der ist im Fieber. Ich nehme ihn auf meine Rammer."

Sie faben einander an: "Der Berr hat befohlen - -"

"So befehle ich neuerdings anders", sagte Otto kalt. "Meinem Vater stehe ich Rede, ihr schweigt und gehorcht!"

Er ging mit Heinz die Stiege hinauf. Es war ein mühsames Sehen, der Knabe preßte sich an ihn und hörte auf tein Zureden. Er hatte sich geträumt, wer anders sollte sich an ihn pressen. So enthüllte sich nun Gottes Fügung!

Der Magister hatte sich den Mantel übergeworfen. Er war außer sich vor Angst: "Junker, wen bringt Ihr? Das war mißgetan, daß Ihr mich allein ließt. Wer stürmt? Der Stapelburger? Die Bauern?"

"Einen Kranken bring' ich", sagte Otto. "Ihr sollt ihm den Puls fühlen."

Der Magister trat heran: "Das ist der Heinz Jörg!" Er fuhr zurud: "Junker, was tatet 3hr?"

Otto fühlte den heißen Atem des Knaben an seinem Ohr: "Es ist der Ahn, er will mich holen. Ihr müßt beten. Hort Ihr, wie er flüstert?

Sast du den letten Schuß getan, Solt dich Söhnlein der tote Ahn.

Betet ihn still! Er flüstert mir den Ropf entzwei."

Der Magister fuhr wie besessen in seine Rleider.

"Weh, die Pest! Ihr habt die Pest hereingeschleppt!"

Otto riefelte es talt ben Rüden herunter.

Der Magister schoß hinaus.

Der Knabe zitterte heftig und flüsterte unaufhörlich seinen Vers. War dies die Pest, so waren sie beide verloren. Der todbringende Atem des Kranken hatte ihn berührt.

Der Knabe schwankte. Otto führte ihn an sein Bett und sagte freundlich: Ruh' dich aus, Heinz, ich halte Wache. Das ist mein eigen Bett."

Der Kranke zuckte zurud: "Nicht, Junker, nicht! Guer Bett kommt dem armen Beinz nicht zu. Seht Ihr, wie mich der Ahn bedroht? Bitt' Euch, sagt ihm, daß er nicht mehr flüstert."

Er sträubte sich ängstlich.

Otto brachte ihn in das Bett des Magisters. Da lag er still und flüsterte. Eine wilde Stimme von außen: "Magister, Ihr seid ein Narr!"

Der Knabe schrie auf: "Meine Augen! Stecht mich tot, um Gott, stecht mich tot!"

Schritte auf der Treppe. Unwillfürlich ergriff Otto sein Schwert.

Die Tür sprang auf. Es war sein Vater. Draußen standen zwei Knechte, die beiden, die den alten Jörge gehenkt hatten.

"Wo ist der Verbrecher?"

Ein gellender Schrei vom Bette her. Aun flüsterte der Kranke wieder den Vers.

Otto sah im Mondlicht, daß die Augen seines Baters gläsern vorstanden. So standen sie, wenn er sich vorgesetzt hatte, nicht barmherzig zu sein.

"Bater, der Tod hat ihn gezeichnet!"

"So hab' ich Eile, mein Gelübde zu vollziehen."

"Bater, bas ist wider Gott!"

"Ei, das ist wider Gott, daß ein Sohn den Vater will meineidig machen! Heraus mit dem Verbrecher!"

Da rief Otto außer sich: "Ch' ich so Unerhörtes bulbe - - "

"Rabensohn!" schrie der Alte. Er zog sein Schwert.

Sie standen unbeweglich. Vom Bette her kam ein Laut unendlichen Glückes.

Der Knabe saß aufrecht im Bette. Seine Augen leuchteten. Er rief mit heller Stimme: "Ahn, wen führt Ihr bei der Hand? Heil, armer Heinz, es ist Dein Bater! Wie lacht er mich an! Das wußte ich nicht, lieber Ahn, wie so gut Ahr es im Sinne battet. Bin nun nicht mehr der arme Heinz, din — —"

Er fiel zurück. Sein Atem war ein Gurgeln. Der Burgherr wußte, was da geschah, er hatte viele Menschen sterben sehen. Schweigend wandte er sich und ging hinab. Die Knechte folgten. Otto blicke abwesend in den Mondschein. Nach einer Weile sant ihm das Schwert aus der Hand und fiel rasselnd zu Boden. Da bedachte er, daß er nach dem Kranken sehen musse.

Der war stumm geworben.

Otto sette sich an das Bett. Die starren und glanzlosen Augen ängstigten ihn. Er drückte sie zu. Nun sah der Tode friedlich aus. Wie hatte den vor den Toten gegraut! Otto wollte nicht so töricht sein, sich vor diesem zu fürchten.

Wer flüstert?

Beinz mußte bas getan haben.

Wenn es wieder flüsterte, hieß es achtgeben.

Es flusterte: Das ist der Junter Otto vom Wolfstein, der hat mit dem Schwerte wider seinen Bater gestanden.

Der Tote hatte die Lippen bewegt. Er zog ihm leise die Decke über das Gesicht.

Es flüsterte fort. Also war es doch nicht der Tote gewesen. Er legte das Gesicht wieder frei.

Der bose Geist mußte noch im Gemach sein, der den armen Heinz gequält hatte. Bis ihm der Engel des Todes zu Hilse gekommen war. Aber der war nun wieder mit der Seele entschwebt.

Man mußte sich wachhalten, daß einem der Dämon nicht im Schlafe die Seele stahl. Dabei war Otto sehr müde. Das war die List des Dämons.

Das Flüstern borte nicht auf.

Der Mond ging unter, es wurde dunkel im Gemach. Nur das weiße Totengesicht war als ein matter Schimmer zu ahnen.

Otto fand, daß Beinz es gut hatte und überhaupt jeder, der schlafen konnte. Der Dämon flüsterte fort. Schlafen, schlafen. Mochten die Geister seine Seele zu Feten reißen, nur erst einmal schlafen. Er warf sich auf sein Bett. Seine Zähne schlugen aneinander. Er wickelte sich in seine Decke, aber das half nichts.

Der Dämon flüsterte fort. Er zeigte ihm Vilber, Wilber, immerfort Vilber. Jörge im Verließ, Beinz auf der Wiese im Mondschein. Jörge an der Siche hangend. Elschen im Mondschein, den himmlischen Marmorsaal. An der diamantenen Pforte stand der Vater, das Schwert in der Jand, und wehrte ihm den Eintritt.

Da war auch die Klause bei den Feuersteinen. Die war aber nicht sein eigen, denn er lag ertrunken auf dem Meeresgrunde. Er wollte sich erheben, aber eine Welle stürzte über ihn, und als die zerflossen war, tauchte der Vater aus dem Wasser auf und türmte neue Wellen über ihn. Nun lag er still auf dem Rücken. Durch das Wasser hindurch sah er gerade in den himmlischen Marmorsaal. Ein Engel schwebte empor, der führte Beinz mit sich an der Jand. Gott mußte den armen Jungen lieb haben, die ganze Himmelsveste wurde ihm zu Ehren mit Rosen überstreut ...

Otto fragte verwundert: "Jit das schon das Morgenrot?"

Else rief in heller Freude: "Des soll Gott der Herr Dank haben, daß er das Fieber von Euch genommen hat! Herzlieber Junker, das ist das Abendrot. Bin schon beim Morgenrot hier gewesen, Ihr wußtet aber nichts von Euch!" "Schon beim Morgenrot?" fragte er.

Else lächelte: "Sie vermeinen, Ihr hättet die Pest. Frau Gräfin ist in Soslar, von den Herrn und Mannen wagt sich niemand in den Turm. Der Heinz soll Euch angesteckt haben. Ach Sott, das arme junge Blut. Seid nicht böse, Junker, mir ist noch weh ums Herz, wenn ich ihn anseh, so bleich und still."

"Lieb Elselein," sagte er zärtlich, "das wär' ein rechter Dank, wollt' ich dir bose sein. Müssen sich übel schämen, die mir Treue verschulden. Reiner hat's gewagt, was ein zart Mägdlein wagt um Christi willen."

Sie wandte sich zum Fenster und sagte fast unsanft: "Gehabt Euch nicht wunderlich, Junker Otto! Geschieht's um Christi willen, was braucht Ihr zu danken? ..."

Am Himmel begann das leuchtende Rotgold zu dunkeln. Bald schwand es hin. Bulett glühte nur noch ein schmaler Streifen im fernen Westen.

Im Gemach schimmerte das weiße Totengesicht. Otto wurde unruhig. Er fragte, ob der Mond noch nicht käme.

Else stand auf, um nachzusehen. "Hinterm Walde ist ein heller Schein am Himmel", sagte sie. "Gleich wird er über den Feuersteinen aussteigen."

Sie kam zurück und bot ihm treuherzig die Hand: "Abe, Junker Otto, mein Amt ist aus. Liegt jetzt am Tage, daß Ihr kein Pestkranker seid. So mag Euer Herr Vater weitersorgen."

"Elselein," rief er hastig, "bleibe bei mir, um Gottes willen! Sieh, wie der bleiche Mond ins Fenster blickt. Ein Dämon schläft im Gemach. Wenn der Mondschein ihn weck, fährt er in den toten Heinz, daß er aussteht und mir was antut."

"Herzlieber Junker," sagte sie beschwichtigend, "das müßt Ihr nicht glauben, daß ein böser Geist besteht, wo eines guten Menschen Leib auf der Bahre liegt. Wär's anders, was vermöcht' ich arm Ding wider Dämonen? Will aber gern bleiben, weil Ihr es so haben wollt."

Sie saß an seinem Bette und hielt die Hand auf seiner Stirn. Denn sie sah, daß er wieder im Fieder lag, wenn auch nicht so hart wie vorhin.

Der Mond zeichnete das schmale Spitzbogenfenster an der Wand über dem Toten ab.

"Siehst du den Damon?" flüsterte Otto. "Er schleicht an den Wanden. Hatt' ich nur nicht das Schwert gehabt! Sieh, Heinz bewegt den Ropf!"

Else blidte angstvoll hinüber. Der Mond stieg aufwärts. Bald mußte der Schein auf das wächserne Gesicht fallen.

"Die Toten liegen still", sagte sie. "Aur das Mondlicht flimmert."

Otto nahm ihre Hand, die auf seiner Stirn lag.

"Du zitterst", sagte er argwöhnisch.

"Es ist eine kalte Nacht", erwiderte sie.

Er zog sie, daß sie sich zu ihm beugte: "Komm in meine Decke, du kaltes Elselein!"

"Das ziemt sich nicht", flüsterte sie mit versagender Stimme.

"Was wider bose Geister getan wird, ziemt sich wohl", rief er heftig. Sie blieb stumm.

Sein Atem ging heiß: "Willst du meinen Tod? Den Heinz hat er zu Tode geflüstert. Du bist rein, du mußt mich behüten: Nimm das Schwert, daß es zwischen uns liege!"

Sie war bleich wie der tote Beinz, aber sie gehorchte schweigend.

Allmählich wurden sie ruhig, weil Otto sich vor dem Dämon sicher fühlte und weil das Schwert zwischen ihnen lag.

Sie flüsterten miteinander und wurden wieder still. ----

Otto erwachte aus einem turzen Schlummer.

Der Morgen dämmerte.

Else hatte sich aufgerichtet und blickte mit scheuen Augen auf ihn herab. Das Schwert lag am Boden.

Er zog sie an sich und sagte mitleidig: "Du armes Elselein, das kann Gott nimmer vergeben, wie ich mein Gelöbnis mißachtet hab', dazu eines Toten Rammer entheiligt. So bist du nun eines großen Sünders Liebste geworden. Hinwiederum tröstet mich, daß du nicht selbst geschworen hast. Bist auch nicht um Liebe zu mir gekommen, sondern aus Barmherzigkeit."

Else hatte alle Scheu vergessen: "Serzliebster Junker, das müßt Ihr nicht sagen, daß ich nicht um Liebe gekommen wär', denn es tut mir weh. Dein Gelübde ist mein Gelübde, dein Frevel ist mein Frevel."

Er seufzte: "Ach willst du denn mit mir in die Tiefe fahren? Du armes Elselein scheidest dich von der Gemeinschaft der Seligen und gesellst dich zu den Unseligen. in alle Ewigteit."

Else schmiegte sich an und flüsterte: "Wo du bist, da ist keine Verdammnis, wo du nicht bist, da ist keine Seligkeit. Herzlieber Junker, wie bin ich froh, daß Ihr nich bei Euch dulden wollt in der Ewigkeit! So froh!"

Sie gaben einander zärtliche Worte und vergaßen, daß sie nicht bis zum Ende aller Tage so liegen konnten.

Da kam ein gewichtiger Frauenschritt die Treppe herauf.

Else sprang entsett vom Bette und sah sich um, als suchte sie ein Versted. Otto sagte trokig: "Saben sie uns ausgestoßen, was fragen wir nach ihrer

Otto sagte trotig: "Jaben sie uns ausgestoßen, was fragen wir nach ihrer Gunst? Sei ohne Schen. Elselein! Meine Frau Stiefmutter soll wissen, daß wir zweie eins sind."

Else nickte lebhaft. Das wolle sie tapfer aussechten.

Die stattliche Frau ging zu dem Totenbett und faltete die Hände: "Lieber Cott, erbarme dich doch seiner armen Seele! Das junge Blut."

Nun wandte sie sich zu Otto und betrachtete ihn mit dem prüfenden Blid der kundigen Leiterin eines großen Wesens.

"Jab's doch gedacht", sagte sie zufrieden. "Das wär' ein Wunder, wenn aus dem Magister Hasensuß im Alter ein Löwe geworden wär'. Die mörderische Pest erweist sich als eine Grippe, und die hat dein gesundes Blut, Dank sei dem Herrn, schon ausgestoßen."

Otto wußte nicht zu antworten, da er sich auf einen Angriff, nicht aber auf mütterliche Fürsorge bereitet hatte.

"Wo ein Toter liegt, ist nicht gut sein", meinte die Gräfin und öffnete das

Fenster. "Gottes frische Luft wird dir nuten und dem armen Jungen nicht mehr schaden."

Bulett tam Else an die Reihe: "Um einer Grippe willen haft du armes Mägdelein so lange wider die Sitte an des Knaben Bette gesessen. Wärst du nicht unser frommes Elselein, es wär' ein schlimm gefährlich Ding."

Else dachte nicht mehr an ein tapferes Aussechten, sie hatte kein anderes Denken, als wie sie sich unbefangen gebe.

Da wurde aus dem runden, guten Matronengesicht ein steinerner Roland. "Steht es so?" sagte die Gräfin hart. "Dein ist der Schade, hin ist das Kränzelein. Tut mir weh, denn ich hab' dich gehalten wie mein Kind."

Else fiel in die Anie, zog ihr Tüchlein und schluchzte.

Die Gräfin achtete ihrer nicht und wandte sich zu Otto: "So enthüllt sich nun dein frommes Gemüt! Wähnst du, Gott ließe das ungeahndet? Im Angesichte eines Toten!"

Da vergaß Otto, daß er sich eben selbst der ewigen Verdammnis schuldig erklärt hatte und antwortete widerspenstig: "Bin ich ein Sünder vor Gott, ist doch niemand in der Burg, der wehe über mich rusen darf. Weine nicht, du arme Else. Sollst eines redlichen Ritters Frau werden."

Else borte auf zu schluchzen.

Die Gräfin sagte mikmutig: "Das ist eitel Dunst. Aur eine ablich Geborene tann auf dem Wolfstein gebieten."

Else nicte und weinte still vor sich bin.

Otto rief aufgeregt: "Was frag' ich nach der Herrschaft! Bin schon jett mancher Wissenschaft tundig. Brauch' nicht viel Zeit, um die Grade zu erlangen, Bei des Kaisers Majestät sind die vom Abel hoch angeschrieben, wenn sie die Grade haben. Bitt' Euch, Fran Mutter, liegt dem Bater an, daß er mich auf die Jochschule sendet!"

Else war ganz still geworden.

Auf die Gräfin blied es nicht ohne Eindruck, daß ihr Schutz angerufen wurde. Um Ende schüttelte sie doch den Kopf: "Das wär' ein Fressen für die Lästermäuler im Lande! Seht an, würden sie schreien, wie hat's die Wolfsteinerin sein zu drehen gewußt! Ihr Theodulflein schluckt das Erbe und den Erstgebornen beißen die Hunde."

Otto wollte erwidern, aber Else sagte traurig: "Herzliebster Junker, laßt ab. Mir wär' bang. Einmal würd's Euch doch leid um den Wolfstein. Was hätten wir alsdann? Ein elend friedlos Leben."

Er sagte düster: "Un die höllischen Abgrunde wolltest du mit mir, vor der Fahrt an Raisers Hof schauderst du zurück."

"So sind wir Frauen beschaffen", entschied die Gräfin. "Wohlan, Else, geh mit mir, dein Vater wartet. Kommt Beit, kommt Rat. Braucht vorab niemand zu wissen, was hier gesagt ist, noch weniger was getan ist. Ich sende Knechte, daß sie den armen Heinz hinaustragen zu den Seinen. Danach wollen wir's weiter bedenken."

Das Gesicht des Toten erschien durchsichtig, der Rörper zusammengeschrumpft.

Otto gemahnte sich, daß die Seele in Gottes Marmorsaal weile. Aber der Leib lag da in seiner Dürftigkeit, und das schmale Gesicht war das Bild unendlichen Leidens.

Die Rnechte tamen und trugen den Toten hinaus. Aun war das Gemach von allen guten Geistern verlassen.

Das hatte er gewußt, daß nach dieser Seligkeit der Gang in die ewige Verdammnis anheben würde. Aber daß es so schnell gekommen war! Sollte das Slud jest schon auf ewig vorüber sein?

Er drudte die Stirn, die Augen, die Lippen auf die Dede, wo Elses Ropf gelegen hatte.

Der Magister kann und brachte eine Fleischbrühe von der Frau Mutter. Die lobte er über die Maßen und verglich sie mit den Frauen aus der Gens Cornelia.

Die Suppe war gut und kräftig. Otto fragte statt aller Antwort: "Hat die Frau Mutter auch eine Brühe für Elselein bereitet?"

Elselein sei wohl behütet bei ihrem Vater, die Frau Gräfin sei um den Herrn Gemahl bemüht. Der habe zwei Nächte und einen Sag hindurch in der Saktistei gebetet, nun liege er schwer an seinem Chiragra darnieder. Vielleicht ließe er jeht wegen der Romfahrt mit sich reden.

Der Magister sprach hastiger als sonst und hatte statt seiner klassischen Würde etwas Gedrücktes.

Otto reichte ihm die Jand und sagte freundlich: "Lieber Magister, laßt Euch nicht leid sein, was mir den Himmel auf Erden gebracht hat!"

Da zudte der Magister zurud. Otto fiel es wieder aufs Berz, daß sein Glud schon auf ewig dabin sein sollte. Es war ein bangliches Schweigen zwischen ihnen.

Plöglich richtete Otto sich auf: "Herr Magister, ist des heiligen Vaters Gewalt so groß, daß er den Menschen von einem Gottesgelübde zu lösen vermag?"

"Solches erhellt aus den historischen Tatsachen", belehrte der Magister. "Ist auch von den Theologen nie bezweifelt und von den Päpsten nicht gar selten danach verfahren."

Otto sprang vom Lager auf: "Bitt' Euch, sendet mir einen Arug Wasser, daß ich mich reinige! Danach will ich mit meinem Bater reden."

Die Gräfin hatte den Satten mit Arnikasaft gerieben und ihm einen Kamillentee gekocht. Aun war er in Schweiß geraten und hatte Linderung. Er war aber niedergeschlagen.

"Das ist unerhört auf dem Wolfstein," murrte er, "daß Vater und Sohn mit bloßen Schwertern widereinander stehen. Gott verhüte, daß es ruchdar werde. Könnt' uns viel Abbruch tun im Lande. Darum will's mir nicht in den Sinn, daß du nach Rom sahrest. Kann auch nicht verhehlen, daß mich all mein Beten und Kasteien nicht getröstet hat. Item, so hab' ich nach Goslar gesandt um eine mannshohe Wachsterze, frommt aber alles nicht. Plage mich mit Zweisel, ob nicht der Luther in manchem recht habe."

"Ei, das sind eben Zweifel", meinte die Gräfin. "Wenn man's recht bedenkt, wär's doch gut, wenn Otto nach Rom führe. Bringt vielleicht uns allen



Dämmerwellen

Beilage zum Türmer

Fidus

eine Festigung im Glauben mit. Wär' teinem von uns zum Schaden. Auch ist noch eine Angelegenheit da, weiß aber nicht, ob es Otto genehm ist, davon zu reden."

"Darum bin ich hier", sagte Otto. In seinem gewohnten Zustande hätte sich der Graf heftig ablehnend verhalten. Aun meinte er nur, ein Berzicht auf das Recht der Erstgeburt dürfe nicht im Liebesrausch erklärt werden. Man müsse die Dinge reiflich überlegen.

Die Gräfin ersuchte den Magister um eine Unterredung. Sie hielt von Zeit

zu Reit moralisch kasuistische Erörterungen mit ibm.

Diesmal kellte sie den Fall auf: Ein Mensch in reiserem Alter wird von einem jugendlichen um einen Beistand ersucht, der aber ihn selbst in den Verdacht gewinnsüchtigen Jandelns bringen könnte und dem der Bittende möglicherweise, es sei aber auch das Gegenteil möglich, dermaleinst beklagen würde. Wie soll sich jener reise Mensch verhalten?

Der Magister entschied nach scharfem Nachdenken: "Er soll es gehen lassen,

wie's Gott gefällt."

Die Gräfin runzelte die Brauen und beurlaubte ihn mit einer Handbewegung. Aun hauste Otto wieder mit seinem Magister zusammen. Er wartete auf den Entschluß des Vaters und sehnte sich nach Else. Die bekam er nicht zu sehen, sie lag an der Grippe danieder.

Jeden Tag ging er hinauf zu den Feuersteinen, um den verlorenen Psalter zu suchen. Den fand er nicht, aber eine Überraschung erfuhr er: die bösen Geister hielten sich fern. Da er einmal in der Dämmerung undehelligt bergad gestiegen war, blied er das nächste Mal absichtlich dis zur Dunkelheit oben. Er bedachte wohl, daß er Gott versuchte. Indessen was war da zu wagen? Tiefer als in die Verdammnis konnte er nicht stürzen. Wollte aber Gott ihn begnaden, so mochte er es auch auf diese Art verkunden.

Es wunderte ihn selbst, daß ihm heute, wo er um sein zeitliches und ewiges Schicksal anfragte, viel ruhiger zumute war als neulich.

Entschlossen und vorsichtig tastete er sich zu Tal: kein Dämon gab sich kund. Als er unten am Bache angelangt war, sank er in die Knie und dankte Sott. Wundervoll hatte sich's gefügt, daß seine Schwachheit selbst die Erlösung in sich getragen hatte; denn nur um Elses willen hatte Sott seine Engel gesandt, die nächtlichen Seister zu verscheuchen. Er wollte Else die Treue halten im Leben und im Tode.

Nun wich er dem Burgvogt nicht mehr aus. Er fragte nach Else und ließ ihr sagen, sie solle ihr Tränklein nehmen, wenn der Mond aufginge, da wirkte es am kräftigsten. So wußten die Liebenden, daß sie dei dem Aufgange des Mondes aneinander dachten.

Die ritterlichen Ubungen betrieb er nach langer Pause mit Lust und war bald wieber, wie es sich für den Altesten gehörte, den Brüdern überlegen.

Mit jedem Tage trat das Licht einen neuen Streifen seines Reiches an die Finsternis ab. Aur auf turze Stunden gaben die Schatten der Berge den Wolfstein frei. Für Otto war aber die kable Erde eine blumenübersäte Aue. Wenn

Digitized by Google

eine Festigung im Glauben mit. Wär' teinem von uns zum Schaben. Auch ist noch eine Angelegenheit da, weiß aber nicht, ob es Otto genehm ist, davon zu reden."

"Darum bin ich hier", sagte Otto. In seinem gewohnten Bustande hätte sich ber Graf heftig ablehnend verhalten. Aun meinte er nur, ein Berzicht auf das Recht der Erstgeburt dürfe nicht im Liebesrausch erklärt werden. Man müsse die Dinge reiflich überlegen.

Die Gräfin ersuchte den Magister um eine Unterredung. Sie hielt von Zeit zu Zeit moralisch kasussische Erörterungen mit ihm.

Diesmal stellte sie den Fall auf: Ein Mensch in reiserem Alter wird von einem jugendlichen um einen Beistand ersucht, der aber ihn selbst in den Verdacht gewinnsüchtigen Jandelns bringen könnte und dem der Bittende möglicherweise, es sei aber auch das Gegenteil möglich, dermaleinst beklagen würde. Wie soll sich jener reise Mensch verhalten?

Der Magister entschied nach scharfem Nachdenken: "Er soll es gehen lassen, wie's Gott gefällt."

Die Gräfin runzelte die Brauen und beurlaubte ihn mit einer Jandbewegung. Aun hauste Otto wieder mit seinem Magister zusammen. Er wartete auf den Entschluß des Vaters und sehnte sich nach Else. Die bekam er nicht zu sehen, sie lag an der Grippe danieder.

Jeden Tag ging er hinauf zu den Feuersteinen, um den verlorenen Psalter zu suchen. Den sand er nicht, aber eine Überraschung ersuhr er: die bösen Geister hielten sich sern. Da er einmal in der Dämmerung undehelligt bergad gestiegen war, blieb er das nächste Mal absichtlich dis zur Dunkelheit oben. Er bedachte wohl, daß er Gott versuchte. Indessen was war da zu wagen? Tiefer als in die Verdammnis konnte er nicht stürzen. Wollte aber Gott ihn begnaden, so mochte er es auch auf diese Art verkünden.

Es wunderte ihn selbst, daß ihm heute, wo er um sein zeitliches und ewiges Schicksal anfragte, viel ruhiger zumute war als neulich.

Entschlossen und vorsichtig tastete er sich zu Tal: kein Dämon gab sich kund. Als er unten am Bache angelangt war, sank er in die Knie und dankte Gott. Wundervoll hatte sich's gefügt, daß seine Schwachheit selbst die Erlösung in sich getragen hatte; denn nur um Elses willen hatte Gott seine Engel gesandt, die nächtlichen Geister zu verscheuchen. Er wollte Else die Treue halten im Leben und im Tode.

Nun wich er dem Burgvogt nicht mehr aus. Er fragte nach Else und ließ ihr sagen, sie solle ihr Tränklein nehmen, wenn der Mond aufginge, da wirkte es am trästigsten. So wußten die Liebenden, daß sie dei dem Aufgange des Mondes aneinander dachten.

Die ritterlichen Übungen betrieb er nach langer Pause mit Lust und war balb wieder, wie es sich für den Altesten gehörte, den Brüdern überlegen.

Mit jedem Tage trat das Licht einen neuen Streifen seines Reiches an die Finsternis ab. Aur auf turze Stunden gaben die Schatten der Berge den Wolfstein frei. Für Otto war aber die kable Erde eine blumenübersäte Aue. Wenn

Digitized by Google

sich die Bäume im Wintersturme krümmten, klangen ihm der Vöglein Maienlieder im Obr.

So lange er benken konnte, hatte er nicht unterlassen, seinem alten Magister zu beichten. Auch diesmal verschwieg er nichts. Der Magister hielt es für seine Pflicht, die Wonne zu dämpsen. Das Verhalten der Dämonen könne eine satanische List sein, ihn in Sicherheit zu wiegen und von seiner Romfahrt abzubringen. Die müsse er vor allem andern betreiben.

Das fuhr wie eine schwarze Wolke über seinen blauen Himmel. Ein Zweisel, ob der Einwand begründet sei, kam ihm nicht. Waren die ihm gewordenen Zeichen nicht sicher, so konnte nur der heilige Vater, das Gewissen der Welt, Sicherheit geben.

Er ging in wachem Traume umber und sann, ob nicht ein besseres Zeichen zu erlangen wäre. Die goldne Roma erschien ihm wie das Grab.

Der Mond ging jest in der Nacht auf. Otto hatte sich vorgesetzt, dann zu erwachen. Es gelang auch immer, denn sein ganzes Wesen war von Else ausgefüllt und der leiseste Unreiz ließ ihr Bild in ihm entstehen. War er nun aufgewacht, dann sah er sie, wie sie in ihrem weißen Nachtgewand den bittren Feitrant geduldig schluckte und sehnsuchtsvoll in den Mond blicke. Um Ende ergriff ihn stets ein Born wider den Magister, daß der da lag und schnarchte.

Als das einige Tage so gegangen war, vermeldete ihm der Burgvogt, Elsc sei wieder wohlauf und lasse ihm danken für seinen Rat; das Mondlicht habe stärtere Heilkraft erwiesen als die Medizin.

Er antwortete, diese Nacht sei Vollmond, da wirte der Zauber am stärtsten. Aber der Burgvogt strich seinen Bart und meinte bedächtig: "Mit Gunst, Junker Otto! Wenn Gott wiederum einen von uns mit Krantheit schlägt, mag der Vollmond sein Bestes tun. Für diesmal ist des Zaubers genug."

Da argwöhnte Otto, es möchte sich hinter dem harmlosen Schlusse eine ernste Meinung versteden und verzog sich in seinen Turm. Er war unzufrieden, daß er sich nicht offen erklärt hatte. Das kam, weil der Alte immer so ehrerbletig zu ihm sprach.

Ob Else wohl auch jett noch bei dem Aufgange des Mondes an ihn dachte? Er würde es merken an der Kraft, mit der ihm ihr Bild erschien.

Als er aufwachte, war der Mond hinter den Wolken. Ein rasendes Unwetter war losgebrochen. Der Sturm suhr brüllend von den Bergen herunter. Zuweilen hörte man durch das Toben hindurch das Krachen stürzender Waldriesen.

Das Unwetter mußte ganz plöglich vom Broden her gekommen sein. Wenn es ihn überrascht hätte, als er in den Bergen war! Wäre er glücklich entronnen, das wäre ein Gottesurteil gewesen, dem wohl auch der Magister nicht widersprochen hätte.

Wenn er es jett noch anrief? Er richtete sich auf. Sein Berz llopfte.

Wenn es aber Tobsünde war? Hatte je ein Mensch sich unterstanden, in diesem Toben einen Berg zu ersteigen? Raste nicht das wilde Heer durch die Lüfte, die Verdammtesten aller Verdammten?

Der Sturm jagte die Wolken. Eben wurde der Vollmond sichtbar.

Da war Else. Klar und rein trat ihr Bild hervor. Sie lächelte ihn an und sagte mit ihrer zärtlichen Stimme: "Perzliebster Junker, nun laßt gar Ihr es Euch leid tun?"

Otto stand im Burghofe. Es war noch dunkel. Er wußte, daß Else immer die erste am Brunnen war.

Da war fie.

Behutsam sette sie die Eimer nieder, aber dann flog sie an seine Brust. Eine Beile hatten sie nur den einen Gedanken, daß sie wieder beisammen waren.

Else machte sich los und sagte, was zu sagen war: "Das ist ein Unwetter! Hab' die ganze Nacht gebetet, daß doch alle Christmenschen in Sicherheit sein möchten. Bis der Mond hervortrat."

"Da hab' ich meines Otto gedacht", ergänzte er. "Das wußte ich, lieb Elsein, denn ich habe dich leibhaftig gesehen im Mondschein. So weißt du auch, daß ich nun auf die Berge steigen will und Gottes Urteilsspruch anrusen."

"Das war ich nicht", rief Else erschroden. "Das war gewiß ein böser Geist! Wie sollte Gott seinen Engel in diesen Höllenkessel senden? Nie sehen wir den Wolfstein wieder!"

"Nicht wir", sagte er. "Mein war der Frevel, mein ist Gottes Probe."

Sie schmiegte sich an: "Das ist unhold, daß du dich von mir scheidest in deinen Gedanken. Sind wir nun ein Leib und eine Seele geworden, so hab' ich teil an deinem Frevel."

Er strich ihr das Haar: "Lieb Elselein, bin ich auch ein Kriegsmann, so rauhe Bitten hab' ich nicht, daß ich mein Mägdlein mit mir nähme unter die Höllengeister. Bete für mich, das ist, was du vermagst, und ist nicht wenig."

Sie wandte sich ab: "War' ich eine vom Abel, ihr sprächet anders, Junker Otto!"

Da blieb nichts übrig, als daß er sie mitnahm. "Sind wir ein Leib, was brauchen wir zwei Mäntel? Meiner ist weit genug."

Sie wedte des Corwächters Frau: wenn ihr Vater fragen würde, sie sei nach Goslar, wolle eine Pfanne taufen; zu Mittag sei sie wieder zurud.

Es war noch dunkel. Niemand sah sie. Der Sturm raste so gewaltig, daß sie nur schrittweise porwärts kamen.

Er wies auf einen Bergkamm und sagte ihr ins Ohr, denn sonst hätte sie nichts verstanden: "Das ist unser Pfad! Sieh, wie die Tannen sich krümmen! Du bist bleich, Else. Soll ich dich heimbringen?"

Sie schmiegte sich nur dichter an ihn.

An der Westseite, wo sie der Sturm am ärgsten packe, klimmten sie hinauf. Ze höher sie kamen, desto schauerlicher klang über ihnen das Donnern des Sturmes.

Auf halber Höhe fragte er zum andern Mal, ob er sie heimbringen sollte. Er merkte aber, daß er sie kränkte.

Um Gipfel ergriff ihn ein Schrecken. Er rief in ihr Ohr: "Das ist die Orgel des Weltgerichtes. Sollen wir umkehren?"

Sie lächelte ihn an und erwiderte: "Ich fürchte mich nicht."

Er sprach nicht mehr und klimmte mit ihr hinauf, so schnell es gehen wollte.

Da sie nun bei jedem Schritte gewärtig sein mußten, daß eine Tanne stürzte und sie erschlug, überkam ihn oben auf dem Kamm eine wilde Freude. Er rief: "Laß uns langsamer gehen, daß Gottvater nicht vermeint, wir wollten ihm entsliehen!"

So gingen sie langsamer.

Ein Rrachen, Schlagen, Donnern. Sie standen betäubt und wußten nichts von sich.

Zwanzig Schritte vor ihnen lagen zwei Tannen quer über den Pfad. Wie schwache Stäbe hatte der Sturm die Stämme dicht über dem Boden gebrochen. Die breiten Afte bebten vom Sturz.

Sie gingen auf der windgeschütten Oftseite talwärts und waren still.

Endlich sagte Otto: "Wären wir schneller gegangen, wir lägen zerschmettert unter den Tannen."

"So wären wir doch beisammen", meinte Else.

Er fragte verwundert: "Du bist so ruhig, hast du dich nicht erschrocken?"
"Wir waren ja beisammen", sagte sie nur.

"Wohl! Aber hätte Gott seinen Richtspruch wider uns gefällt, so hätte er nicht nur unsere Leiber zerschmettert, er hätte uns in die ewige Verdammnis aestürzt."

"Wir blieben doch beisammen", sagte sie zum drittenmal. "Kann da die Hölle sein, wo die Seelen einander liebhaben?"

Er meinte grübelnd: "Du sprichst wohl recht. Aber vielleicht muß eher in der Verdammnis alles Lieben vergehen."

Sie sah ihn mit ihren blauen Augen an und bat: "Ach willst du denn immer von Tod und Verdammnis zu mir sprechen? Ich bin froh, daß wir beisammen sind. Mein Herzlieber, so sei doch auch ein wenig froh."

Da fand er, daß sie recht hatte und sehr holdselig war. Er preßte sie an sich und war fast froher als sie, bis es ihr zu warm unter dem Mantel wurde und sie lieber Jand in Jand gehen wollte.

Als der Wald zu Ende war, stand die Sonne schon tief.

Else fragte bänglich: "Was soll ich nun meinem Vater sagen?"

Er antwortete: "Die Wahrheit!"

"Das wag' ich nicht", meinte sie. "Es sei denn, du wärest dabei."

Da verwunderte er sich abermals, daß ihr Mut so groß und so gering sein konnte.

Der Wind hatte nach dem Stoke, mit dem er die beiden Tannen umwarf, sein Stärkstes getan und allmählich nachgelassen. Aun schwieg er ganz.

Else wandte sich um und rief: "Bab' Dant, du wilder Wald! Das dacht' ich nicht, daß du mir zum Paradiesesgarten werden solltest!"

"Ei," sagte Otto, "das Paradies soll erst werden."

Sie schüttelte den Kopf: "Daß ich deiner Liebe froh gewesen bin, das kann mir Frau Welt nicht rauben. So froh!"

(Fortfetung folgt)



# Svangelische Kirchensorgen Von Sbristian Boeck

ie bevorstehende Trennung von Kirche und Staat hat darum so große Aufregung in kirchlichen Kreisen hervorgerusen, weil sie von kirchenseindlicher Seite angekündigt wurde und deshalb zu befürchten stand, daß bei ihr unfreundlich und rücksichtslos gegen die Kirche die zur Verletzung bestehender Rechte vorgegangen würde. Auf evangelischer Seite hat man im Innern schon lange mit der Trennung gerechnet, hat sie zum Teil herbeigewünscht, weil man von ihr den Fortsall lästiger Kücksichten und freie Bahn für das eigentliche Wirten der Kirche erhofste. Allerdings dachte man an

eine ordnungsmäßige Abwicklung und an eine gründliche Auseinandersetzung, an einen entwicklungsmäßigen geschichtlichen Borgang, der vielleicht Jahre oder Jahrzehnte in Anspruch nehmen würde. Die Eisenbartsche Operation, die mit der Revolution angekündigt wurde, mußte auch die Anhänger des Trennungs-

gedankens erschreden.

Aber auch wenn die Trennung nicht in der Form erfolgen soll, wie sie zuerst angebrobt wurde, sie kommt auf jeden Kall so schnell, dak die einzelnen Kragen. die mit ibr ausammenhängen, nun sie ploklich aus dem Austand theoretischer Erwägungen in die Wirklichteit umgesetzt werden sollen, ihre ganze Schwierigkeit enthüllen und vielleicht zum Seil noch schwieriger erscheinen, als fie in Wirklichkeit find. Vor allem find es die Verfassungs- und die Finanzfrage, die die Aufmertsamteit auf sich ziehen. Der Wegfall des landesberrlichen Kirchenregiments und der weitere Ausbau der Synodaleinrichtungen kennzeichnen Nöte und Lösungsmöglichkeiten der Verfassungsfrage: Verteibigung der Rechte auf gesekmäkige Leistungen des Staates und auf Gelbstbesteuerung der Kirche, das sind wohl die wichtigften Puntte, um welche die Finangfrage sich gruppiert. Aber über all diese Einzelheiten binaus erhebt sich erst die wichtiaste und Nauptfrage, die man als Rulturfrage bezeichnen tann: Wird es der evangelischen Kirche möglich sein, sich als öffentliche sittliche Macht im Ganzen des Volkslebens zu bebaupten, wird sie in irgend einem Sinne Vollstirche bleiben, ober wird sie sich in Setten auflösen und eine Winkelsache werden? Sie hat Gegner genug, die ihr das lette wünschen. Für unsere gesamte Volkskultur ist aber zu hoffen, daß es ihr gelingen wird, ihren groken Rulturberuf auch in Aufunft unter den neuen Verbältnissen zu erfüllen.

Es ist klar, daß zur Lösung dieser Rulturfrage eine richtige Durchführung der Verfassungs- und der Finanzfrage notwendig ist. Aber darüber hinaus ergeben sich noch besondere Forderungen, die zum Teil mit diesen Fragen in Verbindung stehen. Als eine dieser Forderungen kann man es bezeichnen, daß die evangelische Kirche danach zu streben hat, daß ihre Pfarrer kulturell und geistig auf der Köhenlage bleiben, die sie im Lauf der Kahrbunderte erreicht haben.

Diese Forderung erscheint zunächst vielleicht abwegig und einen Nebenpunkt zu sehr zu betonen. Doch das ist keineswegs der Fall. Man hat es der evangelischen Kirche freilich schon lange mit Recht vorgeworfen, daß sie vielsach nur eine Pastorenkirche ist, daß sie es zu wenig verstanden hat, die Laien, um mich diese Ausdrucks zu bedienen, zur Betätigung in ihr heranzuziehen, daß ihre Pfarrer es nicht vermocht haben, so volkstümlich zu werden, wie etwa die katholischen. Aber es ist doch keineswegs der Fall, daß diese Volksfremdheit und kirchenhandelnde Einseitigkeit in dem Bildungsgrad der Prediger allein begründet liegt. Sie ist ja auch dei den Resormierten nicht so groß wie dei den Lutherischen, und daraus geht schon hervor, daß sie ihre letzte Ursache anderswo hat, nämlich in der lutherischen Sesantanschauung, soweit sie die Verkündigung und die Annahme des Wortes Gottes als die Jauptsache betont und in ihr den alleinigen Quell alles Glaubens und aller Sittlichkeit immer wieder auszeigt, während die reformierte Anschauung von vornherein ganz anders ihr Augenmerk auf die Betätigung und Praxis des Lebens richtet. Es ist daher nicht anzunehmen, daß eine andere Bildung der Seistlichen, die sie etwa ihrer Höhenlage nach der durchschrittlichen Volksbildung annäherte, in diesem Punkte eine Anderung herbeisühren würde.

Nein, für die evangelische Rirche wird es immer von entscheidender Bedeutung fein, daß ibr Predigerstand im Befige einer Bildung ift, die hinter ber höchsten Bildung der jeweiligen Zeit durchaus nicht zuruchteht. Denn der evangelische Bastor ist nicht wie der katholische Pfarrer nur ein Verwalter beiliger Dinge, beren Wirtsamteit bis zu einem gewissen Grabe unabbangig ist von ber geiftig-moralischen Berfonlichteit bes Berwaltenben. Sie befitt außerbem teinen höheren Klerus und keine Ordensgelehrten, die imstande sind, den Zusammenbang mit der Bildung der Reit aufrechtzuerhalten, sie hat als einziges Organ. durch das sie ihre eigentliche Tätigkeit ausübt, nur das Pfarramt; die Heilsgüter, die sie weiterzugeben hat, haben teinen dinglichen Charafter, sondern haften in einem viel höheren Grade an der Berfonlichkeit des Amtsdieners. Daraus ergibt sich mit Notwendigkeit dieses, daß ihre Diener gang anders vorgebildet werden muffen, einerseits um fich bas Beilsgut im Sanzen seiner menschlichen und geschichtlichen Beziehungen anzueignen, andererseits um es in den Bildungsströmungen der Zeit mit nachdrud vertreten zu tonnen. Das erfordert entschieden ein Teilhaben an ber Zeitbilbung, eine nähere und tätige Bekanntichaft mit ben Beltanichauungstämpfen ber Gegenwart, eine philosophische Bildung, die imstande ift, alle Beitströmungen ihrem inneren Werte nach ju erkennen und fie mit der Religion in Verbindung zu setzen und die Religion ihnen gegenüber zu vertreten. Das Bildungsideal der Zukunft wird höchstwahrscheinlich gang anders werden, als das der jungften Vergangenheit, und man tann fagen, noch der Gegenwart; die Bildung wird, scheint's, mehr in die Breite geben, ihrem inneren Reichtum nach aber sinken und vielleicht weniger ben Zusammenhang mit ber Geschichte festhalten und historisch gerichtet sein. Das wird aber teine Bilbungseinschräntung für den evangelischen Theologen bedeuten. Denn wenn selbst alle Welt auf eine historische Bilbung verzichten wollte, so burfte bennoch er es nicht. Denn bic Religion, beren Diener er ift, ist eine geschichtliche, und wahrhaft imstande, fie weiterzugeben, sie ihrem Wesen nach darzustellen und zu verteidigen, wird er nur dann sein, wenn er Einblid in und Berftandnis für die geschichtliche Entstehung und Entwidlung des Christentums bat.

Die Rirche muk daher aufs innigste wünschen, daß die theologischen Fatultäten in irgend einer Form erhalten bleiben. In irgend einer Form, benn es ist nicht mit Bestimmtheit darauf ju rechnen, daß der Staat, nachdem er fich von ber Rirche getrennt hat, die theologischen Fakultaten gang in bem Sinne erhält wie bisber, daß sie nämlich die Aufgabe baben, die Diener ber Rirche wissenschaftlich beranzubilben. Er wurde freilich seinem Wesen burchaus nicht entgegenhandeln, wenn er es tate. Er wird auch in Bukunft Rulturstaat bleiben wollen, und aus diesem seinem Beruf tonnte er febr wohl die Berpflichtung folgern, die Rulturgufgabe der Rirche dadurch zu unterftüten, daß er ihren zukunftigen Dienern eine miffenschaftliche Bilbung vermittelt. Darum ware bas in einem aans besonderen Sinne noch eine Rulturtat zu nennen, weil er auf diese Beise bafür forgte, daß das Leben in der Kirche seinen Zusammenhang bewahrte mit dem allgemeinen Kulturleben. Der Staat hat wohl ein Interesse daran, daß die Rirche nicht wissenschaftlich und kulturell ein Sonderleben führe. das sich vielleicht gar mit ber Beit in Gegensat ju ihm stellte. Aber wie gesagt, es ist nicht sicher, dak der Staat es nach der Trennung bei der alten Art der theologischen Fakultäten bewenden läßt.

)

Es fragt sich ferner, ob er noch gewillt sein wird, Religionslehrer auszubilden. Es hat sich gezeigt, daß die meisten Eltern die Beibehaltung des Religionsunterrichtes wünschen. Rann die Schule ihn unter solchen Umständen wirklich aus der Hand geben? Rann sie es zulassen, daß er neben der Schule her erteilt wird und ihr also das höchste und seinste Bildungssach genommen werde? Sie würde sich in gewissem Sinne selbst dadurch schädigen. Wenn aber die Staatsschule den Religionsunterricht auch nur als fakultativen Lehrgegenstand beibehält, dann hat der Staat auch die Aufgabe, Religionslehrer auszubilden, und dazu bedarf er letzten Endes auch der theologischen Fakultäten. Diese blieben also bestehen, nun nicht als Anstalten zur Ausbildung der Pfarrer, sondern zur Ausbildung von Religionslehrern.

Aber es könnte sein, daß der Staat die Pflicht, christliche Religionslehrer auf besonderen Fakultäten auszubilden, nicht anerkennt. Dann also würden diese Fatultäten aufgehoben werden. Aber dann mukten doch Brofessoren der philosophischen Fakultät den Lehrauftrag erhalten, über Geschichte und Wefen des Christentums zu lefen. In einer Vorlesung über allgemeine Religionsgeschichte oder Religionspsychologie oder Religionsphilosophie ließe sich das Christentum so nebenbei doch nicht gut erledigen. Es ist doch ein zu wichtiger Segenstand unseres gegenwärtigen Lebens und unserer Rultur, als daß die Wissenschaft von ihm neben der vom Buddhismus oder der von den Negerreligionen in einem Aufrif bargeboten werden tonnte. Immer wird sich die Notwendigkeit ergeben, alle Fragen nach Wesen und Geschichte des Christentums im Zusammenbang zu behandeln. Die Bedeutung des Chriftentums erfordert dies, nicht nur weil es einer der wichtigften Bestandteile von den Grundlagen unserer Rultur ist, sondern auch weil es eine der bedeutsamsten Triebfedern unserer Kultur darstellt. Es wird nicht möglich sein, das im Rahmen der Universität, wenn diese wirklich eine Universitas literarum bleiben soll, zu vernachlässigen.

So sehr demnach die Kirche danach streben muk, dak die theologischen Fakultaten für sie erhalten bleiben, sie wird, auch wenn dieser ihr Wunsch nicht in Erfüllung gebt, ihre aufunftigen Diener aur Universität senden muffen, sei es, daß fie sich ihre wissenschaftliche Ausbildung in den Fakultäten für Religionslehrer ober in der philosophischen Fakultät erwerben. Freilich wird die Spannung zwischen Wissenschaft und tirchlicher Praxis, die heute schon bis zu einem gewissen Grade besteht und in mannigfachen Rlagen kirchlicher Kreise über die moderne Theologie und die liberalen Professoren, die die theologische Augend verderben, laut wird, in Rutunft noch groker werden, aber die Rirche barf biefe Spannung nicht fürchten. Sie darf por allem nicht, um ihr zu entgeben, ihre Briefterzöglinge nur in firchlichen Unstalten, etwa neuzugrundenden Bredigerseminaren, beranbilben wollen. Es wurde ein verbangnisvoller Febler fein, wollte die Rirche die Ausbildung auf diese Anstalten beschränken und nicht auf einem Universitätsstudium bestehen. Das darf sich wohl die katholische Rirche aus den angedeuteten Gründen erlauben, nicht aber die evangelische, die schon burch ibre Entstehung mit ben Universitäten verbunden ist - Luther war Universitätsprofessor, von der Universität Wittenberg ist die Bewegung ausgegangen —, die ferner auf das freie Gewissen und belle Grunde der Vernunft sich von Anfang an berufen hat und daber das Bringip der freien Forschung in sich trägt, die schlieklich aus demselben Grunde ganz besonders die Aufgabe hat, sich mit allen Geistesströmungen auseinanderzuseten. Mögen die Lehrer an etwa neu einzurichtenden kirchlichen Seminaren noch so tüchtig sein, eine gewisse Abgeschlossenheit wurde sich alsbald bemertbar machen und der Charafter eines wohlbebüteten Treibhauses sich langfam herausbilden, der die hier gezogenen Pflanzen auf die Dauer unfähig macht, in ber freien Natur des gesamten Geisteslebens zu gedeihen. Der Zusammenhang mit der nationalen Bildung mare gelodert, und die Rirche murbe in der Rulturfrage nicht bestehen und Gefahr laufen, geistig zu einer Wintelsache zu werden.

Ist es für die Behauptung der Kirche im modernen Geistesleben so wichtig, daß ihr Pastorenstand von der geistigen Höhe, auf der er heute steht, nicht herabsinkt, dann muß man außer auf die Vorbildung das Augenmerk auch auf die Besoldung der Pfarrer richten. Dier spielt die Finanzfrage am deutlichsten in die Kulturfrage hinein. Sie wird der Kirche sicherlich große Schwierigkeiten machen. Zeht wird schon darüber geklagt, daß der theologische Nachwuchs sozial nicht mehr so mannigsach ist wie früher, daß insbesondere aus den führenden Volksschichten nur wenige sich dem Pastorenberuf zuwenden. Dieses Mißverhältnis würde sich noch verstärken, wenn die Besoldung der Pfarrer unter die durchschnittliche der alademischen Berufe sinken müßte. Gewiß soll nicht die hohe Besoldung den jungen Menschen anlocken, den Pastorenberuf zu erwählen, ideale Gesichtspunkte sollen hier ausschlaggebend sein für die Berufswahl, aber es ist nicht anzunehmen, daß diese idealen Momente verwirrt werden, wenn den Pastoren ein aussömmliches Gehalt zugebilligt wird, das sie verhindert, in ihrer Lebensbaltung unter die Stufe zu sinken, die sie bisher innegehabt haben.

Gerade die Pfarrerbesoldung ist es, zu der der Staat durch Gesetz laufend Zuschüsse geleistet hat. Bei einer Trennung werden diese Gesetz abgebaut werden. Wird die Rirche den Ausfall deden können? Es wird dann sicherlich manche

Rirchengemeinden geben, denen es sehr schwer fallen wird, die erhöhten Ausgaben aufzubringen, anderen wird es ganz unmöglich sein. Wird dann die Landestirche oder, falls sie toinmt, die Gesantheit der deutschen Landestirchen, etwa eine Reichstirche, in der Lage sein, durch Umlagen auf die Einzelgemeinden, zu denen die leistungsfähigsten natürlich am stärtsten beisteuern müßten, den notleidenden Gemeinden genügend beizuspringen? Das sind Fragen, die sich nicht mit Bestimmtheit beantworten lassen. Sollte die Antwort "nein" lauten, dann müssen andere Mittel und Wege gesucht werden, und wahrscheinlich wird sie so lauten, denn Deutschland wird in Zukunft ein armes Land sein.

Dann wird nichts anderes übrig bleiben, als die Rabl der Pfarrstellen zu verringern. Das tann dadurch gescheben, daß ein Pastor zwei Stellen verwaltet, die früher von je einem Paftor besetzt waren, oder daß eine Gemeinde Tochtergemeinde einer benachbarten wird, wobei jene ein gewisses Mag von Gelbständigteit (Filialgemeinde) behält, eigene Rirche und eigenen Gemeindevorstand, oder gar eine Gemeinde wird einer anderen ganglich zugeschlagen und verliert ihre Selbständigkeit. Das sind Notmagnahmen, die in einzelnen Fällen taum zu umgeben fein werden. In abnlich schweren Reiten, wie die find, benen wir mabrscheinlich entgegengeben, in den Beiten nach dem Dreißigjährigen Krieg, wo allerdings zu der Armut noch die Entvölkerung tam, hat man vielfach so handeln mussen. Man sträubt sich natürlich gegen biesen Gedanken, aber die bittere Notwendigkeit wird uns zwingen, ibn hier und da auszuführen. Es gibt in der Tat auch einige Landgemeinden, die bei geringer Flächenausdehnung an Seelenzahl so klein sind, daß wir es in Zukunft als Verschwendung von geistiger Kraft und Rapital werden ansehen muffen, wenn für fie ein eigner Paftor angestellt wird. Dem Semeingeist dieser Parochien muß man es zutrauen, daß sie die Erträge ihrer Pfarrtaffen teilweise dem größeren Verband der Gemeinden, der Landestirche, jur Verfügung stellen, wie überhaupt ein größeres Sozialgefühl der Gemeinden untereinander zu erhoffen ist in der Form, daß die reicheren williger, als es zum Teil bisber der Fall war, allgemeine Ausgaben der Landestirchen mit auf ihre Schultern nehmen.

Einen Vorteil kann die Beschränkung der Bastorenzahl mit sich bringen, nämlich ben, daß por allem in den Orten bes größeren Pfarrsprengels, die vom Wohnsit des Pfarrers entfernter liegen, Laienkrafte mehr als bisher zu tirchlicher Arbeit herangezogen werden. Es ware auch die Bildung eines Diakonenstandes zu erwägen, d. h. geistlicher Hilfsträfte, die hauptamtlich oder nebenamtlich einen Teil der Pfarrtätigkeit übernehmen, die an des Pfarrers Stelle predigen, taufen und trauen. Vielleicht würde gerade die Not es auf diese Weise bewirken, daß die evangelische Rirche mehr und mehr aufhören wurde, Bastorenfirche zu fein, vielleicht murbe sich baburch ein reicheres Leben in ihr entfalten, indem sie alle Rrafte, die ihr irgendwie dienen konnen, zu ihrem Dienste aufruft. Dag ber Pfarrer auf folche Weise aus bem lebendigen Zusammenhang mit seiner Gemeinde gesett wurde, braucht man nicht zu befürchten. Irgendwie mußte die Sätigkeit all jener Bilfokräfte seiner Rontrolle unterliegen, und die modernen Berkebrsmöglichkeiten werden es ihm gestatten, auch in einem räumlich ausgebehnteren Bezirk als bisher seine Amtspflichten auszuüben und seinen Gemeindealiedern zur Verfügung zu steben.

Digitized by Google

Aber alle diese Sorgen, so schwerwiegend sie sein mögen, sind doch nichts gegen die Jauptsorge und Frage: Wird die evangelische Kirche überhaupt zusammenhalten, oder wird sie sich in einzelne Teile, in einzelne Richtungen und Setten zerspalten? Wenn man die Natur und die Geschichte der evangelischen Kirche bedenkt, ist diese Sorge nicht gegenstandslos.

Die evangelische Kirche ist ja tein verfassungsmäkig einheitlicher Körper. wie etwa die tatholische, die überall, in allen Ländern und Erdteilen, dieselbe ist unter ihrem einheitlichen Oberhaupt in Rom. Die evangelische Kirche besteht aus lauter einzelnen Landestirchen. Zebe Landestirche hat ihre besondere Eigenart im Laufe der Geschichte entwidelt, in der Verfassung, aber auch jum Teil in der Art, wie sie die gemeinsame evangelische Lebre vertritt. Eine jede ist stola auf ihre Eigenart und sucht diese eifersuchtig zu bewahren. Aun wird die Not der Zeit gebieten, dak sich die verschiedenen Landestirchen in irgend einer Form ausgmmenichließen, natürlich unter Wahrung ihrer Eigenart und ihres Bekenntnisstandes. Das wird im allgemeinen wohl zu erreichen sein, obgleich bas schon etwas Ungeheures gegen die früheren Zustände und Stimmungen bedeutet. Fiel es doch 3. B. bedeutenden Kreisen lutherischer Landestirchen schwer, mit unierten Landeskirchen eine gemeinsame finanzielle Verwaltung lediglich zum Zwede der Pfarrerbesoldung einzugehen, bei der es sich nur um eine Art versicherungstechnischer Gemeinsamkeit bandelte. Wie werben solde Rreise sich zu einer Gemeinschaft fämtlicher evangelischer Landestirchen verhalten, die doch viel weiter geben muß, wenn fie einen Zwed haben foll? Da werden manche partituläre Bedenten au überwinden fein.

Aber die eigentliche Sprengtraft, von der die evangelische Kirche bedroht wird, liegt in etwas anderem. Da sie im Gegensak zur tatholischen Kirche teine Instang der Lebrautorität besitt, die im Busammenhang mit oder im Widerstreit au der allgemeinen Kulturentwicklung die Weiter- und Umbildung der Kirchenlehre leitet, erfolgt in ihr die Auseinanderschung des Lehrinbegriffs mit der allgemeinen geistigen Entwicklung unter boberen Spannungen. Schon balb nach Gründung der evangelischen Kirche setten die theologischen Streitigkeiten ein, die nicht rein sachliche Erörterungen waren, sondern, weil es sich um die bochsten Seelenintereffen handelte, immer leicht dazu führten, dem Gegner das Daseinsrecht in der Kirche abzusprechen. Das Prinzip des Andividualismus, das im Protestantismus liegt, begünstigt diese Neigung. So bat es immer diese Gegenfate und inneren Rampfe gegeben, unter beren Einwirkung ber gemeinsame Besik eines einbeitlichen Glaubensauter perkannt und Abweichungen in der Lebre, ber begrifflichen Ausgestaltung des Glaubensautes, bis zum äußersten überschätt wurden. Es ist nicht zu verwundern, daß in einer Beit wie der unsrigen diese Gegenfake besonders entflammt waren. Denn die vielen durcheinandergebenden Geistesströmungen unserer Beit, die ben Ausbau einer gemeinschaftlichen Weltanschauung unmöglich machen, schaffen besonders viele Versuche zu Formeln, ben Glaubensinhalt auszudruden. Daber bestand auch ein besonders lebhafter Rampf der Richtungen untereinander, jum Schaden des tirchlichen Lebens. Diefer Rampf ging so weit, daß man nicht nur von zwei Richtungen, daß man in merk-



Bäte: Landschaft 515

würdiger Rurz- und Schwachsichtigkeit des Slaubens und der Liebe sogar von zwei Religionen innerhalb der Kirche sprach. Wie soll das nun weitergehen, wenn das Band der Londestirche, das alle vereinte und umschloß, bei der Trennung etwa gelockert wird? Wie soll sich das in Zukunft gestalten, wenn das ausgleichende Element des Staatstirchentums, das noch in den Ronsistorien vorhanden war, wegfällt und die entschossenere Richtung den Versuch macht, sich zum Alleinherrn in der Kirche zu machen? Werden die theologischen Streitigkeiten nun in neuer Kraft entbrennen und zu Scheidungen und Trennungen führen, die sich ja viel leichter werden vollziehen lassen? Das sind die rechten Kirchensorgen, hier droht der Kirche die größte Gesahr, von hier aus könnte sie in lauter kleine Teile und Fetzen zerrissen werden. Dann würde sie aushören, eine öffentliche Macht in unserem Boltsleben darzustellen, einzelne Kraftpunkte mögen sich dann hier und da bilden, aber im ganzen wäre die Sache, die die evangelische Kirche zu vertreten hat, zur Winkelsache geworden, in der Kulturfrage hätte die evangelische Kirche versagt.

Um eine Angelegenheit des Geistes und des Slaubens handelt es sich auf diesem Gediet in erster Linie. Ist Seist und Slauben bei den führenden Kirchenmännern groß genug, um über die verschiedenen Ausdrucksnicklichteiten des Slaubens die Einheit des Glaubens nicht zu vertennen? Das wird die entschiedende Frage sein. Sewiß spielt dann das Technische und das Verfassungsmäßige auch eine Rolle, hier greift die Verfassungsfrage in die Kulturfrage ein. Es lassen sich nämlich durch die Verfassung der Gemeinden und der Gesamtlirche verschiedenen Möglichkeiten schaffen, daß ein brüderliches Zusammenleben der verschiedenen Richtungen gewährleistet wird. Aber es gehört schon ein rechter Wille dazu, um diesen Verfassungsweg zu betreten und nach einer Form zu suchen, unter der das, was zusammengehört, auch zusammenbleibt. Ob dieser ernste Wille vorhanden sein wird? Die Zeichen der Zeit mahnen dazu. So ist denn von Jerzen zu wünschen und zu hoffen, daß wie im Deutschen Reich auch in der deutschen evangelischen Kirche das Zusammenhaltende und Einheitliche alles Zersehende, Trennende, Fortstrebende, das so reichlich vorhanden ist in beiden, überwinde.



## Landschaft · Von Ludwig Bäte

Liegt ein Dörfchen tief im Wiesengrund, Bon der Blütenbäume reinem Weiß umflossen, Und die Sonne hat in breiter Flut Sich auf aller Dächer mattem Gold ergossen. Einer grauen Kirche schmaler Turm Ragt versonnen in des himmels tiefe Weiten, Linden raunen dämmergrüne Pracht Um die altersharten, ernsten Mauerbreiten.

Ferne Höh'n in zartem Linienspiel In dem Sonnenglaste sacht verblauen, Und vom lichtdurchpulsten Himmelsraum Frohe Lerchenlieder rinnend niedertauen.



# Meilensteine

### Skizze von Else Höffer

ie hatten nur noch ein Gesprächsthema. Wenn ihre Unterhaltung sich einmal über die öbesten Alltäglichkeiten ihres Lebens hob, dann sprachen sie von ihr, pon seiner geschiedenen Frau.

Suerst im Rausch der Flitterwochen, da hatten sie sich natürlich so viel anderes zu sagen gehabt, da hatte keiner an das Thema gerührt, da hatte es abseits gestanden, wie ein verschlossener Schrein, der wohl tausend Möglichteiten birgt, die aber momentan wertlos sind.

Alls aber das Quellchen ihres Gesprächsstoffes bunner und fauler floß, da fingen ihre Gedanken an, um den stillen Schrein zu streichen, ihn scheu zu berühren, wie mit tastenden Fledermausslügeln. Beimlich zuerst. Da sagten sie sich zum ersten Male nicht mehr, was sie dachten, wenn sie schweigend nebeneinander saßen, da fingen sie an, Sinzelleben zu führen, da wurde ihr zärtlicher Rausch eine Flucht vor den Grübeleien, wurde zur Medizin für eine schleichende Krankheit.

Sie brach den Bann zuerst. Sie öffnete den geheimnisvollen Schrein und ließ die Geister frei, die darin geschlafen hatten. Ihr kleines Herz konnte die Last der Gedanken nicht mehr allein tragen.

Sie saßen auf einer Terrasse über dem Luganer See und wollten sich der leuchtenden Farben freuen. Da brach es aus ihr hervor, und es klang wie eine Frage kindlicher Neugier: "Was "sie' jeht wohl macht?"

"Ja", sagte ber Mann um einen Hauch schwerer, so als sei biese Frage das Selbstverständlichste, so als hätten sie schon stundenlang über "sie" gesprochen.

Dann schwiegen sie wieder, aber sie atmeten leichter im Bewußtsein, ein Ventil gefunden zu haben für all das Unausgesprochene in ihnen. Reines wagte weiterzutasten auf diesem dunklen Wege, der Mann sagte einmal sogar: "Ubrigens, wir wollen nicht darüber sprechen."

Aber seine Stimme war so unsicher und konnte nicht überzeugen.

Dann tam es immer öfter und immer war es die Frau, die das erfte Wort fand.

Wenn er sie küßte, fragte sie plözlich wohl heiß an seinem Ohr: "Nicht wahr, du denkst an sie?" Und wenn er mit zorniger Ungeduld verneinte, dann war sie auch enttäuscht, daß er vermochte, die andere, die er einst geliebt, so abzutun.

Ein fortwährendes Bohren und Prideln war in ihr, zu erforschen, was er bachte, ob seine Gedanken wie die ihren in die Ferne schweiften und eine Einsame umstrichen.

Einmal sagte seine Frau in zärtlichem Überschwang: "Wie schön ist es doch, daß wir uns endlich haben, nach langem Kampf!"

Das Wort "Rampf" elettrisierte ihn. Er fühlte ein töstliches Siegergefühl, er tütte sie heiß und empfand einen seligen Triumph, und blickte zurück auf die bestandenen Sefahren und überwundenen Leiden. —

Und da stockten seine Gedanken plötzlich vor einer erstaunlichen Erkenntnis. Wo war denn Rampf gewesen? Wann hatte er gelitten? Mit wem hatte er gekampft, um wen geduldet?

Und da stand sie vor ihm, die Frau, die er verlassen hatte, weil sein Berz und seine Sinne sich an der rosigen, blonden Lieblichkeit einer andern entzündet hatten. Er sah sie in der Ruhe und dem Ernst ihres Ausdrucks, mit der großen Schlichtheit, die ihrem Wesen den Stempel gab, mit den Augen, die so tief in sich hineinsahen, und die auch in anderen Menschen nach dem Grund forschten. Mit den Augen, die so oft enttäuscht blickten, weil sie keinen Grund fanden. ——

Diese Frau, die ihm eine Last geworden, weil ihre Persönlichteit schwer und heischend auf ihm wuchtete, weil sie immer in den Tiesen schürfte, weil sie immer etwas Besonderes, etwas Großes von ihm verlangte — —, diese Frau, die gar nicht begreisen wollte, daß das Leben tausendmal schöner war ohne all den Ballast, den sie mit sich schleppte und auch ihm aufdürdete. Die Frau, die nur langsam begriff, daß er an ihrer Seite unglücklich war, daß er nichts anfangen konnte mit all dem Reichtum, den sie ihm schenkte, daß er sich nach Lachen und Leichtsinn sehnte, nach Übermut und harmlosem Lebensgenuß. Er hatte angesangen, sich vor ihrem Ernst zu fürchten, er hatte ihre Gespräche verabscheut, diese Gespräche, die so sein und klug waren, die immer eine kleine Anstrengung von ihm verlangten. Er hatte zuletzt ihr Gesicht gehaßt, dies Gesicht mit den klaren, ein wenig strengen Linien, mit dem forschenden Ausdruck, der ihn so unsicher machte.

Er war vor ihr in sein Element geslohen, wo man lachte und nicht dachte, wo man plauderte und nicht sprach. Und er hatte sich rasch entzündet, er hatte sich verliebt — — in das Gegenteil dessen, was sie war. Er wollte glüdlich werden auf seine Art.

Und er hatte sich auf den Kampf mit ihr gefreut. Sein ganzer Trot war erstartt an dem heimlichen Gedanken, daß sie stärkere war. —

Er sah noch ihr blasses Gesicht, als er ihr alles sagte. War es um einen Schein bleicher geworden? Es blieb ganz unbewegt, und die Augen waren undurchdringlich. Er fühlte, wie diese Seele plöglich alle Tore vor ihm verschloß, wie er draußen stand und nichts mehr wußte, nichts mehr ahnte von dem, was drinnen vorging.

Was war das für ein hähliches Gefühl gewesen. So dumm und jungenhaft kam er sich vor, und arm, bettelarm. Er fühlte, wie sie ihm fernrückte, wie sie wie eine ganz Fremde vor ihm, über ihm stand, und er begriff auf einmal nicht mehr, daß sie ganz sein eigen gewesen, daß diese stolze Seele um ihn geworben und ihm gedient hatte. — Er versor sie völlig und sah, daß er sie nie besessen, weil er sie nie ganz durchdrungen hatte.

3hr Gesicht rührte sich nicht, nur ber Schatten schwerer Gedanken lag auf ihrer Stirn. "Ich habe es kommen sehen", sagte sie still.

"Wir passen nicht zusammen", sagte er trozig. Da lächelte sie, ganz leise lächelte sie, ein wenig schmerzlich und doch so fern, so wissend. —

Das war ihr letztes Gespräch gewesen. Aber dies Lächeln fühlte er noch wie einen körperlichen Schmerz. Sie hatte sich aus seinem Leben ausgelöscht

518 Pöffer: Meilensteine

wie ein Licht, nur ihr Lächeln war bei ihm geblieben. Was sollte das ihm sagen? Was wußte sie, das ihm verborgen war? —

"Sie" war ihr einziges Sesprächsthema. Ihre Sebanten suchten die Frau überall und folgten ihr, wohin sie ging. Sie horchten begierig auf jede Nachricht, die aus ihrem Leben zu ihnen drang. Sie machten sich ein Bild von ihrem Leben, sie sahen sie in großer Einsamteit, sie sahen sie mit blassem Sesicht und suchenden Augen wandern, wandern. — Sie wuchs für sie über das gewöhnliche Maß hinaus, sie wurde ihnen zur tragischen Gestalt, eine Trägerin eines großen Schlösis: der tiessten Einsamteit.

"Gewiß ist sie ungludlich!" sagte der Mann zuweilen verzweifelt, und dann weinte die junge Frau vor Mitleid.

"Nein, sie ist nicht unglücklich", sagte er dann wieder. "Sie braucht nicmand, am wenigsten mich, sie ist sich selbst genug — — sie ist ja so reich —." Und sein Stolz litt, weil diese Frau sich so völlig von ihm frei machen würde, weil sie ihn ganz überwinden konnte, wie man ein Entwicklungsstadium überwindet. Und die junge Frau haßte die andere in solcher Stunde, weil sie ahnte, daß diese verachtete, vielleicht sogar nachsichtig belächelte, was ihnen Glück und Lebenszweck erschien.

Ihre Gedanken kamen nicht los von ihr. Wie eine Oritte ging sie mit ihnen durch ihren kleinen Sag, mit ihren sachten Schritten und dem wissenden Lächeln ging sie dicht nebenher.

Alles war von ihr durchdrungen. Der Mann fühlte, daß er oft undewußt ihre Worte gedrauchte, daß er in Seschmacksfragen wählte, so wie sie gewählt haben würde. Was er sah, wurde von ihrem Seist beseelt, die Natur zeigte sich ihm, wie sie ihn hatte sie schauen gelehrt, das Leben wedte den Widerhall in ihm, der aus ihr einst so mächtig geklungen und den er in sich ausgenommen hatte — da wo es vorher leer gewesen. Und wie er sich seiner jungen, empfänglichen Frau mitteilte, mit jedem Wort, das er zu ihr sprach, merkte er, daß er ihr nur gab, was die andere ihm einst gelassen, daß sie von dem Reichtum der Verschmähten zehrten. Sie empfingen ihr Licht wie von einem fernen Sestirn, das sein Licht verschenkt und verschwendet, und nicht weiß, wem es leuchtet, wen es wärmt. Bei jedem Erlednis sielen ihm kluge oder warme Worte ein, die sie einst gesprochen, er sah ihren beseelten Sesichtsausdruck, fühlte ihren großen Blick, der niemals leer sein tonnte.

Und langsam verstand der Mann das wissende Lächeln, dies Lächeln, mit dem sie so still und stolz gegangen war. Dies Lächeln sagte ihm: Ich gehe, aber ich lasse meine Spuren in deinem Erdreich zurück. Du verstößest mich, aber ich bin in dir. Ich habe dich geprägt. Du bist mein Wert, meine Hand schuf mit am Bau deiner Seele. Ich gehe, aber du bleibst mein, mein Geschöpf, denn ich gab und du nahmst.

Wie sein Schatten war sie neben ihm. Und er träumte davon, daß auch sie nicht von ihm lostommen tonnte, und doch wußte er gleich: frei war sie von ihm, er hatte ihrem Wesen teine neue Linie, der Harmonie ihrer Seele teine neue Note geschentt, und darum überwand sie ihn. Und wenn er ihr auch Schmerz

und bittere Enttäuschung bereitet hatte, in ihren formenden Händen wurde auch der Schmerz zum Reichtum, machte sie nur tiefer und weiser. Unberührt war sie an ihm vorübergegangen, wenn sie auch Jahre als sein Weib neben ihm gelebt hatte.

Seine junge Frau quälte ihn mit ihrer kindlichen Neugier, immer mußte er ihr von der anderen erzählen, und er baute ihr mit seinen Worten einen Altar und wußte nicht, daß er den jungen Frohsinn neben sich zerbrach. Er wußte nicht, daß er verglich, aber er fühlte, daß er darbte, da ihm die Nahrung fehlte, die ihm aus einer blassen Jand so überreich geboten worden. Er mußte jett geben, — einer, die weniger besaß als er, — und er merkte, wie bald er sich erschöpfte, daß der tiesste Grund in ihm leer war, seitdem niemand ihn mehr speiste. —

Und aus dem Mangel an eigenem Erleben heraus wuchs die Sehnsucht in ihnen, teilzuhaben an dem Leben der anderen, an dem Leben, das so reich und bunt war, daß es auch sie noch beglücken konnte. Dafür wollten sie sie aus der traurigen Einsamkeit erlösen, wollten sie lieben, ihr danken. — Sie träumten und planten wie Kinder.

Da hörten sie, daß sie sich verheiratet hatte. Sie hatte einen Gatten gefunden, dessen Name allein ihnen eine Gewähr für seine Bedeutung und Größe war, — einen Gatten, der auch ihr geben konnte, der die Fülle ihres Wesens schätzen würde.

Und sie waren wie vernichtet. Es war ihnen, als hatte man ihnen alle Hoffnungslichter ausgelöscht. Sie fühlten sich verlassen, steuerlos trieben sie ihre Bahn.

Und sie begriffen, daß sie ihr nichts gewesen wie kleine Meilensteine an einer Straße, die aufwärts führte. Meilensteine, die man kaum zählt im flüchtigen Borüberschreiten.



### Der Sinsiedler · Von Günther Lehmann

Er schaut von seinem hohen Felsenhang Der Menschen schattenhaft Vorüberflichn, Der Wälder Wachsen und der Ströme Biehn Und der Gestirne ewig gleichen Gang.

Er ließ das Staunen und das heilige Grau'n. Er deutelt nicht mehr an dem Weltenplan. Er hat tein Wort für was ihm aufgetan. Alles verging vor seinem großen Schau'n.

Sein Fleisch verdorrt, sein Blut entschwindet sacht. Die Winde wühlen in dem greisen Haar. Er fühlt es nicht. Er schaut. Und tausend Jahr' Sind vor ihm so wie diese eine Nacht.



# Vergesellschaftung des Wirtschafts= lebens · Von Max A. Tönjes

ie Revolution hat als das wichtigste Schlagwort das von der "Vergeschlichgestung der Betriebe" geprägt. Das Schlagwort ist nicht von heute oder gestern, sondern lebt bereits seit mehr als einem halben Jahrhundert in dem Programm von Karl Marx. Es beherrscht die

Massen erheblich mehr, als alle die ungeheuer wichtigen politischen Fragen, die in der allernächsten Bukunft zu lösen sind. Die hohe Politik ist beinahe ganz zu den Akten gelegt, obgleich von der Lösung der elsaß-lothringischen, polnischen, kolonialen und Völkerbundsfragen für die deutsche Bukunft unendlich viel abhängt. Für die hohe Politik haben die Massen nie viel Verständnis gehabt. Um so größer ist das Interesse für die innere Politik, die je länger desto mehr zur Sozialpolitik wurde und von jeht an wohl noch mehr in diese Richtung kommen dürste. Was bisher als Programm der Revolution verkündet worden ist, hat bereits einen derartigen Umfang, daß drei Reichstage vollauf damit zu tun haben würden.

Aus den bisherigen Außerungen der Vertreter der Regierung geht nicht einwandfrei hervor, ob die geeigneten Betriebe zugunsten des Reiches oder der Angestellten enteignet werden sollen. Offendar ist aber vorerst an eine Enteignung zugunsten des mit einer ungeheuren Schuldenlast beladenen Reiches gedacht, denn es war von Monopolen die Rede, und es wurden Jandels- und Industriezweige genannt, die bereits den Charatter von Privatmonopolen trügen. Dem Reiche müssen, soll es seinen alten und den geplanten neuen Verpflichtungen nachsommen, Einnahmen zusließen, wie wir sie in ähnlicher Höhe nie getannt haben.

Soviel dürfte feststehen, daß der Gedanke der Vergesellschaftung der Industrie nicht wieder verschwinden wird und daß es darum im allgemeinen Interesse liegt, sich mit dieser Frage zu beschäftigen, und daß sich auch jene Areise in diesen Gedanken hineinleben müssen, die ihm noch fremd und abweisend gegenüberstehen. Der Gedanke lebt und wird, wenn nicht alles täuscht, auch weiterleben.

Diese Umwandlung unseres Wirtschaftslebens ist, wie jeder Wechsel im Wirtschaftsleben, mit den schwersten Sesahren verknüpft, denn sie stürzt unser ganzes Erwerbsleben auf den Ropf und bedeutet zugleich einen Sprung ins Dunkle, denn die kleinen, dazu noch sehlgeschlagenen Versuche früherer Jahrzehnte zählen nicht mit. Eine weitere Sesahr ist die, daß das Ausland vorläusig diesen Schritt nicht mitmachen wird. War der Gedanke der Vergesellschaftung auf dieser Hoffnung aufgebaut, so dürste er ein ähnlicher Trugschuß sein wie die Hoffnung auf die Revolutionierung der seindlichen Völker. Solange namentlich England und Amerika nicht in den gleichen Babnen wandeln — über den Ausgang der englischen Arbeiterbewegung läßt sich heute noch kein sicherer Schuß ziehen —, ist die Sesahr, die für das deutsche Volk in der Vergesellschaftung steck, so ungeheuer groß, daß gar nicht genug zur Vorsicht gemahnt werden kann, denn unter den Fehlern in der Wirtschaftspolitik leidet das ganze Volk. England bat seinem Freihandel

feinen gesamten Bauernstand jum Opfer gebracht; ein ähnlicher Versuch wurde uns, wie dieser Krieg gelehrt bat, für alle Beiten völlig wehrlos machen, da wir dann in wenigen Wochen auszuhungern waren. Die Sozialisierung der Betriebe kann aber noch verbangnisvoller wirten, da sie unter Umständen für drei Viertel des deutschen Volkes Hunger und Entbehrung oder Auswanderung bedeuten wurde, wenn nämlich die Vergesellschaftung die Wettbewerbsfähigkeit nicht nur im Auslande, sondern vielleicht auch im Inlande untergraben wurde. Daß bei falicher Anwendung dieses Gedantens das schlesische Weberelend der sechziger und siebziger Jahre in gang anderen Ausmagen wiedertebren tann, darf unter teinen Umftanden überseben werben. Bei richtiger Anwendung und bei Ausbreitung der Sozialisierung über die ganze Erde kann daraus natürlich großer Segen erwachsen, wenn man in reichlichem Einkommen ben größten Segen ober gar das Baradies auf diefer Welt glaubt seben zu muffen.

Bevor ber Gedante ber Bergesellschaftung eingehender erörtert wird, und dazu gehören, wie turglich in den Verhandlungen der Arbeiterrate in Berlin fehr richtig bemerkt wurde, Fachleute, sei in gang groben Umriffen eine Bilang bes Deutschen Reiches aufgestellt.

Unter Berücklichtigung der durch den Krieg vermehrten Belaftung der Städte, Rreise. Provinzen, Einzelstaaten und des Reiches, wird man auf eine Steigerung ber Schulden bes deutschen Boltes auf etwa bas Dreißigfache tommen. Diese Schätzung durfte taum ju boch sein, eber ju niedrig, besonders wenn man berudfichtigt, daß die Jahre nach dem Kriege infolge von Notstandsarbeiten usw. noch große Summen forbern werden. Dazu tommen die Summen, die die Rriegerenten erfordern. Eine weitere Verschlechterung unserer Bilang wird dadurch herbeigeführt, daß wir mit dem Verlust der hochwertigen elsaß- . lothringischen Gisengruben rechnen muffen, was unfere Schwerinduftrie auf das empfindlichfte treffen muß. Was wir im Often verlieren, ftebt noch nicht feft, bedeutet aber eine Einbufe an Steuerfraft, die noch vermehrt wird, wenn die tichechischen und polnischen Wünsche auf Schlesien auch nur teilweise erfüllt werden. Ob wir überhaupt Rolonien behalten werden, wissen wir nicht. Aber auch der gunstigfte Fall, nämlich daß uns einiges herausgegeben wird, bedingt nabezu völligen Neuaufbau der dortigen Wirtschaft, was ohne große Summen nicht möglich ift. Auch über unsere Schiffahrt find wir im untlaren. Verlangen unsere Feinde den Erfat der versentten Schiffe, so sind auf Jahre hinaus irgendwelche Gewinne aus dem internationalen Frachtengeschäft nicht zu erwarten, ja wir werben die Frachten, und sie werden nicht niedrig sein, ans Ausland zahlen muffen. Dadurch werden die Robstoffe, die wir so nötig wie das liebe Brot brauchen, noch teurer als sie bei dem Stande unserer Valuta ohnehin schon sein werden. Bu alledem kommt der völlig zerstörte Außenhandel, der vor dem Kriege rund 20 Milliarden jährlich betrug.

Man wird zugeben, daß diese Bilang gerabezu furchtbar ift, selbst dann, wenn Deutsch-Ofterreich tatsächlich zum Reiche tommt und im übrigen das Reich ausammen bleibt. Berudfichtigt ist dabei auch noch nicht, daß wir vielleicht sehr große Entschädigungen an die Feinde werden zahlen muffen. 35

Digitized by Google

Das kann der Staatsbankerott sein, wie der sächsische Arbeitsminister Schwarz angeblich behauptet hat, es braucht es aber nicht. Herr Schwarz soll dieses Urteil mit der Annahme von 200 Milliarden Schulden und 300 Milliarden Volksvermögen begründet haben. Beide Ziffern muß man mit einem Fragezeichen versehen. Daß alle Schulden des deutschen Volkes, in seinen Einzelverwaltungskörpern wie in dem Neiche selbst, mit 200 Milliarden bezahlt wären, ist kaum anzunehmen. Andererseits besagt die Summe von 300 Milliarden Volksvermögen sast gar nichts. Die Summe ist entweder viel zu hoch oder zu niedrig. Nechnet man die Werte aller Sparkassen, Vörsenpapiere und des Grundbesitzes, so erkundige man sich bei einem erfahrenen Vankfachmann, um wieviel unser Volksvermögen allein seit Ottober verloren hat. Eine weitere Abschwächung unserer Industrie bedeutet weiteren Verlust an Volksvermögen. Die Kursverluste infolge der Waffenstillstandsverhandlungen sind mit 50 Milliarden kaum zu hoch bemessen.

Was ist denn eigentlich Volksvermögen? Das ist doch wohl die Summe, bie ein Volk zum normalen Binsfuß verzinsen tann. Diese Verzinsung ift aber seine Arbeitsleiftung. Sie ist nun um die Opfer, die der Rrieg gefordert bat, vermindert; sie wird weiter vermindert durch die Bevölkerung, die in den von ben Feinden vom Deutschen Reiche losgerissenen Landesteilen wohnen. Bei ber Berechnung ber Arbeitstraft ist aber nicht nur eine Berluftspalte vorhanden, sondern auch eine Gewinnspalte, die nicht überseben werden darf. Auf der Gewinnseite steben einmal die Erfindungen, die der Arieg geradezu geboren bat. Es sei dabei nur auf die Gewinnung des Sticktoffes aus der Luft, auf den Ersak ber Baumwolle in den Geschossen durch andere Stoffe usw. bingewiesen. Es muß auch erwähnt werden, daß die restlose Ausnuhung der Steinkohle burch Berkokung noch Werte birgt, die auch nicht annähernd übersehen werden können, aber jährlich Hunderte von Millionen bedeuten werden. Es muffen aber auch die industriellen Erfahrungen des Rrieges auf die Gewinnseite gestellt werden. Die Leistungen unserer Industrie sind während des Krieges durch Anwendung neuer Methoden vervielfacht worden, benn nur dadurch wurde der Widerstand an den Fronten gegen die Andustrie der gangen Welt möglich. Gerade diese Tatsache muß uns den Mut geben, unser Wirtschaftsleben wiederum gegen die ganze Welt neu aufzubauen. Es kommt aber nicht nur auf die Arbeitskraft an, die zum mindesten der, die wir vor dem Kriege besagen, gleichwertig ist, besonders wenn wir noch die während des Krieges auf bochwertige Arbeit geschulten Frauen hinzurechnen, auch bei pfleglicherer und menschlicherer Ausnutzung ihrer Arbeitstraft.

Diel wichtiger, ja bei der Berechnung des Volksvermögens allein möglich, ist die Arbeitsleistung. Die Arbeitsleistung seht aber Arbeitsmöglichkeit voraus, und dazu gehören zunächst Rohstoffe, sodann aber auch Absatzebiete. Mit den Rohstoffen sieht es schlecht aus, das ist allgemein bekannt und zwar nicht erst seit den Tagen der Revolution, denn sonst wären alle Bezugsscheine und Beschlagnahmungen nicht nötig gewesen. Sie zu beschaffen und zu vernünstigen Preisen zu beschaffen, muß die Hauptsorge der deutschen Absgesandten bei den Friedens-

verhandlungen sein. Als Absatzebiet für die Erzeugnisse unsere Andustrie kommt sowohl der innere wie der äußere Markt in Frage. Wenn uns der innere Markt auch scheindar sicher ist, so ist doch zu beachten, daß auch hier die Wettbewerbsfähigkeit bestehen bleiben muß, denn die Hauptursache des schlessischen Weberelends war doch, daß England dank seiner überlegenen Maschinen in Deutschland billiger liesern konnte als die deutschen Weber. Der Außenmarkt ist beinahe noch wichtiger, denn er bringt neues Geld ins Land, und das ist dringend nötig, schon um unsere Valuta wieder einigermaßen vernünstig zu gestalten. Der Außenmarkt ist aber, wie bereits gesagt, in den Kriegszahren völlig verloren gegangen. Amerika und Japan haben die Kriegszeit gehörig ausgenutzt, und es bedarf rastloser und mühevoller Arbeit, den Außenhandel wieder aufzubauen.

Bur Wiedergewinnung bes Außenmarttes find aber nicht nur Robstoffe nötig, sondern auch tonturrengfähige Breife. Die Robstoffe werden auf Rabre binaus sebr teuer sein, da unser Geld so ungeheuer entwertet ist und wir vorerst keinerlei Gegenforderung an das Ausland haben werden. Es ist zu hoffen, daß uns unsere Bodenschätze wie Rali, Roble und Gifen die Guthaben schnell wiedergewinnen, wobei zu beachten ist, daß durch den Berluft der Reichslande unser Kalimonopol durchbrochen und unsere Eisenerzeugung erheblich vermindert wurde. Bunächst wurde die Industrie, wird sie um politischer Augenblicherfolge willen nicht völlig verarmt, nach dem Auslande fogar mit gewiffen Berluften arbeiten muffen, um den Markt wieder zu gewinnen. Auf die Dauer konnen wir aber nur wettbewerbsfähig bleiben, wenn die Breise gesenkt werden konnen, was nur durch Berbilligung der Lebenshaltung und eine dadurch ermöglichte Herabsetzung ber Löhne erreicht werden kann, wobei durchaus noch nicht an hungerlöhne gebacht zu werden braucht. Wir muffen damit rechnen, daß in England, Frankreich und Amerika, wo auf Sahre hinaus noch völlig freie Wirtschaft bleiben wird, die Löhne sehr bald wieder gesenkt werden, zumal dort die Preise für die Lebensmittel nach bem Einseten ber freien Schiffabrt wohl balb finten werben. Bei uns ift die Senkung ber Lohne febr viel schwerer, nicht nur deshalb, weil bei uns der Achtstundentag eingeführt ist, der wohl noch auf längere Zeit durch den Vier-, Fünf- oder Sechsstundentag ersett bleiben wird, und weil auch bereits bier und dort sehr hohe Minimallohne festgesett worden sind, sondern weil die aus dem Auslande bezogenen Lebensmittel sehr sehr teuer sein werden. Diese Sentung der Lebensmittelpreise und der Löhne ift aber nicht nur wegen des Bertaufes ins Ausland, von bem wir die Robstoffe erwerben muffen, ein unbedingtes Erfordernis, sondern sie ist auch für die Gesundung unseres Wirtschaftslebens nötig, benn nur dadurch tann die Flut von Papiergeld, in der wir auf Die Dauer ertrinken muffen, abgedammt werden. Löhne, wie fie jest gezahlt werben, lassen sich eben nur so lange aufrechterhalten, wie die Aufträge und Gewinne entsprechend sind. Der Fabrikinhaber oder die Gesellschaft kann nur bis zum Konkurs bezahlen, das Reich kann und darf aber noch lange nicht so weit geben, foll nicht ein Ende mit Schreden eintreten. Die Sauptaufgabe der Finangverwaltung muß sein, den Wert unseres Geldes sowohl im Anlande wie im Auslande wieder zu steigern.

Um die Finanzlage des Reiches zu bessern, sind neuerdings Verfügungen erlassen worden, die Ariegsgewinne restlos zu erfassen. Über die Berechtigung dieser Forderung ist tein Wort zu verlieren. Es widerspricht jedem Empfinden, daß ein Teil der Bevölkerung im Schuke der heldenhaften Heere Riesengewinne erzielte, während Millionen ihr Leben für das Vaterland ließen oder doch in ihrer Eristenz ganz erheblich gegen Ansang August 1914 verschlechtert wurden. Man gebe sich aber teinen Illusionen über die zu erzielenden Summen hin. Man bedenke, daß der größte Teil der vom Reiche aufgenommenen Milliarden in Arbeitslöhnen stedt, die steuerlich als Ariegsgewinne in irgendwie nennenswertem Maße nicht mehr zu fassen sind. Immerhin sind auf diesem Wege Milliarden für das Reich zu retten, weshalb man ihn unbeirrt gehen soll.

Sodann ist vorgesehen worden, die Vermögen der reichen Leute jur Abbürdung der Kriegslaften zu verwenden. Auch dieser Weg ist gangbar und muß gegangen werden. Die reichen Leute werden gang erbeblich bluten muffen. aber man wird barauf achten muffen, daß man auf diese Weise die reichen Leute nicht einfach abschafft, denn dann besitzen auch sie teine Steuerkraft mehr. Die großen Vermögen sind übrigens nicht überflüssig im Wirtschaftsleben, benn bie Vermögen liegen ja nicht untätig als Banknoten im Gelbschrant, sondern arbeiten, sei es im Grundbesit oder in der Andustrie oder in den Anleiben der Gemeinden, Einzelstaaten und des Reiches. Saben wir teine großen Vermögen mehr, so ist natürlich kein Geld zu neuen Unternehmungen vorhanden. Man denke dabei beispielsweise an die Ausnutzung von Patenten, die bei verminderten Gewinnaussichten für die Erfinder ins Ausland abwandern und damit für das deutsche Volk verloren gehen. Bei der Ausprobierung solcher Patente sind Verluste sehr häufig, aber die Gewinnmöglichkeiten regen immer wieder die Rapitalisten an. Daß der Staat als solcher Patente ausprobiert, ist nicht ratsam und offenbar auch nicht beabsichtigt, ba bei ber Sozialisierung immer nur an "reife" Betriebe gedacht wird. Über eine Reibe von Sahren verteilt und in vernünftigen Grenzen gehalten, ist natürlich eine stärkere Beranziehung des Besites zur Abwälzung der Schuldenlast durchaus möglich und ratsam.

Eine Vergesellschaftung der Industrie schließt die Gefahr ein, daß sie in ähnlicher Weise sistalisiert wird, wie die jezigen Staatsbetriede, aber diese Gefahr tann überwunden werden. Fraglos ist aber der Beitpunkt für eine weitgehende Sozialisierung sehr ungünstig, denn Sozialisierung heißt nicht nur Beteiligung am Gewinn, sondern auch am Verlust, und wir müssen damit rechnen, daß auch sogenannte Dividendenungeheuer auf Jahre hinaus mit Verlust arbeiten werden. Diese Verluste kann die Industrie, solange sie sich in nicht zu weiten Grenzen halten, tragen, das Reich aber nicht. Es kommen also nur Betriebe in Frage, deren Gewinn geradezu garantiert wird. Dazu gehören in erster Linie die Bergwerte, zumal es dem gesunden Empfinden überhaupt widerspricht, daß die Bodenschäfe einzelnen zur Ausbeute überlassen werden. Das geplante Elektrizitätserzeugungsmonopol bedeutet nur die Fortsetzung der bereits in weitem Ausmaße begonnenen Elektrisierung des Landes.

Im übrigen erstide man die private Anitiative nicht. Es gibt Wege genug, um die Allgemeinheit an den Gewinnen teilnehmen zu lassen. So kann man beispielsweise durch Geset das Reich ohne Rücksicht auf die Steuer direkt am Gewinn beteiligen, sobald dieser einen bestimmten Prozentsat überschreitet. Daß dabei nicht schematisch versahren werden darf, daß das Reich nicht einsach den einen bestimmten Prozentsat, sagen wir fünf Prozent, überschreitenden Gewinn erhalten kann, sondern daß dem Privatkapital ein Interesse am Gewinn erhalten bleiben muß, liegt auf der Jand. Trotzem kann das Reich in steigendem Maße am Gewinn beteiligt werden. Da die Unterlagen für die Gewinnberechnung ziemlich leicht nachprüsbar sind, so ließen sich sehr hohe Gewinne für das Volk erzielen, ohne daß das Reich Gesahr laufen würde.

Die Sozialisierung wird meines Erachtens kommen; die Art der Durchführung wird über Gedeih und Verderb des schwergeprüften Volkes entscheiden. Nicht durch Verordnung auf Grund eines schon ehrwürdigen und unter ganz anderen Verhältnissen entstandenen Programms kann sie durchgeführt werden. Daran muß die Elite der Wissenschaft und der Praxis mitarbeiten, wenn das ohnehin zerrüttete Wirtschaftsleben nicht völlig vernichtet werden soll.



### Alte Häuser · Von Grete Massé

Grau und gestorben stehn sie, schmal gezwängt Und eingekeilt in arme Seitengassen. Vorspringend, eine sinstre Braue, hängt Das Dach hinab. Die Sonnenstrahlen lassen

Den Schlaf der blinden Fenster ungestört, Sie bligen nicht und flimmern nicht im Lichte. Nur in der Regenrinne hört, wer horchend hört, Tropsen der Alten klagende Scschichte.

Zedoch zur Nacht, wenn hohl der Uhu krächzt Und Mondlicht geistert am Gesims, am Pfosten, Erwacht es drin und tappt und seufzt und ächzt, Knarrt über Stiegen, rück Riegel, die rosten,

Wiegt Wiegen, blättert in Folianten, fingt Und haucht und flüstert mit versagenden Rehlen, Bis einsam Mitternacht vom Curm verklingt. — Die alten, toten Häuser haben Seelen!



# Warum...?

#### Von Clotilde Brettauer



ie man vielleicht in eine lichte Wolke greifen möchte, mit behutfamen zarten Fingerspiken und in zitternder Angst, daß sie unter der Berührung zerflattere, so nehme ich deine Briefe in meine Hand.

Sind es Monate her oder Jahre — oder war es erst gestern, daß ich sie in diesen Lederkasten versenkte, so wie man etwas Liebes einsargt?

Flüchtige Worte, zwischen ausheulenden Granaten mit blassem Stift auss Papier geworfen. Lehm und Schmutz des Schützengrabens klebt daran. Und Blut und Creue.

Die blassen Buchstaben werden immer mehr verblassen. Doch wenn das Licht meiner Augen ertrunken wäre in der Flut der ungeweinten Tränen, es stünde trothdem Wort für Wort vor diesen blinden Augen.

Von dem ersten jubelnden Schluchzen: "Mutter, leb wohl! Was uns das Schicksal auch bringen mag, wir gehen der großen Läuterung entgegen" — bis zu dem Brief, der der letzte geblieben.

Der aller-, allerlette...

Und mir ist, als müßte ich von dieser schmerzdunkeln Erde, aus tiesster Muttereinsamkeit zu dem sternenbesäten Himmel hinauf deinen Namen rusen und rusen, die du mich hörst, und dir Antwort geben auf die unausgesprochene Frage, die in Not und Tod geboren, den Weg gefunden von dir zu mir.

Das Ungeheuerlichste, das je die Welt durchwühlt, hat Knaben zu Männern gewandelt. An der Größe der unseligsten Zeit sind sie emporgewachsen.

Auch wir Mütter sind Helbinnen geworden nach dem Beispiel der Söhne. Aber hat es nicht selbst für die vielgepriesenen Gracchen-Mütter Stunden gegeben, wo ihre starken Jerzen schwach waren und die Augen naß, um ihre herrlichen Kinder?

Wir Mütter sind der Erde verwandt. Was unserm Schoß entsprossen, bleibt ewig ein Teil von uns.

Wir zogen euch nach durch Meere von Blut, über Berge von Leid, einen schützenden Wall zu bauen aus lauter betenden Mutterherzen.

Um dich? Um einer andern Mutter Sohn?

Ach, die Söhne draußen sehen uns alle an mit den Augen des einen, um den wir weinen.

Nein, nein, wir haben euch nicht zur Welt gebracht, damit ihr andern Müttern ihre Söhne tötet oder durch sie zu Krüppeln werdet! Und haben unsere Töchter nicht vermählt, damit sie Waisen gebären!

Soll alles Lüge sein, was wir euch lehrten, von Menschenliebe, von Brüberlichkeit und Gerechtigkeit?

Da ihr hinausgezogen in das große Kämpfen, habt ihr geglaubt, daß ihr nichts anderes zu verteidigen hättet, als das Vaterland. Und habt erfahren mussen,

daß es Wunden gibt, die tiefer sigen und weher schmerzen, als die der Feind geschlagen.

Wie einsam mögt ihr oft gewesen sein, in eurem Schützengraben, trot aller Rameradschaft.

Und doch: Ihr habt es ja gefühlt, daß wir bei euch sind in euerer Einsamkeit. So wie ihr es damals fühltet, da wir die kleine, sieberheiße Kinderhand in unsern Mutterhänden bielten.

Wir waren bei euch in Nächten, die so endlos waren, als wäre die Sonne gestorben.

Nächte von Monaten.

Nächte von Jahren.

Wir haben die Zähne aufeinandergebissen, um nicht laut hinauszuschreien in das erbarmungslos Dunkle: "Nein! Nein!"

Und sind bann wieder still dagelegen in ohnmächtiger Armseligkeit.

Wir haben beten wollen, wie wir als Kind gebetet, mit frommen Lippen und aus frommem Herzen, aber tein Wort, tein Wort war inbrunstheiß genug. Und trot allem haben wir auf das Wunder gehofft:

Daß ein Morgen kommt, an dem die Sonne leuchtet wie nie zuvor, und aus Millionen und Millionen Menschenkehlen ein einziges Danken durch die Welt schluchzt.

Frieden - -!

Frieden auch für ihn, den unsere Gebete einhüllen, die Schreie der gequalten Berzen beschützen sollten, weit, weit über Berge und Meere hinweg.

Ob sich in solchen Nächten die Mutterherzen nicht gefunden haben, von Nord und Süd. aus Oft und West?

In gleicher Not die Freundes- wie die Feindesmütter, um ihn, der einer Mutter Sohn.

Und doch wird einmal, einmal Frieden werden.

Rein Frieden, wie wir ihn erträumt.

Rein Frieden mit Jubeln und Fahnenschwenken.

Allzuviel Leid ist über die Welt gegangen.

Und doch wird einmal Frieden sein und aller Sag begraben.

Andere, die nach uns kommen, werden die Sonne wieder leuchten sehen, und den himmel sich wölben über eine friedenbegnadete Welt.

Sie werden wieder lachen können und sich freuen.

Und dafür, dafür bist auch du gestorben, mein Sohn.



# oo Rundschau oo

#### Arbeiter als Autoren

icht von jenen auf belletristischem Gebiet versuchweise tätigen, mehr oder minder begabten Angehörigen des Arbeiterstandes wollen wir hier reden. Die gab es vereinzelt immer, seit unsere allgemeine Volkschulbisdung zur Einsührung gelangte. Und zuweilen wurden auch deren Erzeugnisse in irgend einer volkstümlichen Sammlung vereinigt und gedruck. Oder auch, es schrieb hier und da ein Handarbeiter Lebenserinnerungen oder gar einen selbstbiographischen Roman, der Verfasser wurde durch einen Bufall entdeck, ein Schriftundiger überarbeitete das Sanze, schrieb ein Vorwort dazu und die Zeitungen nahmen Kenntnis von dem durchaus nicht alltäglichen, für unser Kulturleben im übrigen aber ziemlich belanglosen Fall. Was hier einer turzen Betrachtung unterzogen werden soll, das ist die auf Wissenschaftlichkeit Anspruch machende literarische Tätigkeit einzelner in der modernen Arbeiterbewegung aufgehenden Versonen proletarischen Standes.

Die Beschäftigung mit den Problemen der Arbeiterbewegung und deren Grenzgebieten ist es, die in neuerer Zeit viele zur schriftlichen Behandlung irgend eines einschlägigen Themas gereizt, ja gedrängt hat. Wir meinen jene Kräfte, die mit vollem Recht die Bezeichnung Schriftsteller und Autor verdienen: die Verfasser der deutschen gewertschaftlichen Veröffentlichungen. Wohlgemerkt, der gewertschaftlichen! Denn gerade in die Betriebe der Gewertschaften sind bis jest Akademiker so gut wie nicht gedrungen, während die geschichtlichen und politischen Veröffentlichungen der sozialdemokratischen Partei weitaus noch wissenschaftlich vorgebildete Personen zum Verfasser haben.

Die wissenschaftlichen Publikationen der deutschen Sewerkschaftsbewegung! Sax mancher den Dingen Fernstehende wird vielleicht mit einem Lächeln auf den Lippen die Nase rümpsen. Trohder ist es so. Und zwar auch hier nicht ohne eine gesunde Entwickung. Wenn früher die schriftstellerische Tätigkeit der Sewerkschaftsbeamten sich lediglich auf die Abfassung eines einsachen Jahresberichts und die Überarbeitung des Berichts von der jährlichen Berbandstagung beschränkte — Sachen, aus denen dann die jungen Ooktoranden sich sür eine volkswirtschaftlichem Sebiet sich bewegenden Abhandlungen zuweilen einen Teil ihres Stoffes holten —, so hat sich das Arbeitsgebiet in den letzten Jahren wesentlich erweitert. Größere geschichtliche und volkswirtschaftliche Abhandlungen über einzelne Beruse und Erwerbszweige, über gewerkschaftliche und mit diesen verbundene politische Fragen erschienen in rascher Reihensolge. Die Literatur wurde so reich, daß es heute selbst für einen eine nationalötonomische Vorlesung besuchenden Studenten keiner besonderen Unstrengung mehr bedarf, um auf diesem Sebiet brauchbaren Stoff zu sinden.

Die Anfänge des wissenschaftlich schaffenden Autors innerhalb der deutschen Gewertschaftsbewegung lagen in der Abfassung kleiner Kampf- und Streitschriften gelegentlich von Streits
und Aussperrungen. Dem Unternehmertum gegenüber suchte man hier, gestützt auf wirtschaftsstatistisches Siffernmaterial und ähnliche Grundlagen, die Berechtigung der erhobenen Forderung nachzuweisen. Zum andern bildeten gewertschaftliche Jubiläen oder ähnliche Vorgänge
den Anlaß zur Abfassung einer kleinen geschichtlichen Broschüre, in der die Fehden und Kämpse
des Verbandes mit mehr oder weniger Können, mehr oder weniger vollendet dargestellt
wurden. Sewiß war hierbei manches selbst gewöhnlichen Ansprüchen unzulänglich Scheinende

Arbeiter als Autoren 529

zu finden. Schema, Form und Stil wiesen einfache Spuren auf. Aber was schadete es! Waren es doch die überall schweren Anfänge eines Neuen, Werdenden, das, in der Not geboren, sich durchzukämpfen suchte.

Dieser von autodidattisch gebildeten Gewerkschaftsführern gehandhabte Rournalismus hat jedoch heute bereits seine Lehrjahre hinter sich und genügt in seinem Schaffen in vielen Fällen den Anspruchen der Wissenschaft. Es ist außerst interessant, die in letter Beit erschienenen gewerkschaftlichen Beröffentlichungen zu verfolgen. In erster Linie wird natürlich bas geschickliche Gebiet beadert. Etwa zwanzig größere Beröffentlichungen liegen bier aus ben letten Jahren por. Die großen Bentralverbande ber Bauarbeiter, der Bergarbeiter, Buchbinder, Schmiede, Steinarbeiter und Töpfer haben bickändige Verbandsgeschichten herausgegeben, die, was Sammlung, Sichtung und Verarbeitung des Materials betrifft, zum Teil als mustergultig bezeichnet werden mussen. Andere Organisationen sind mit der Borbereitung baw. Abfassung ihrer Lebenogeschichte beschäftigt. In den fraglichen meist mehrbandigen Werken aber ist eine Unsumme von wertvoller Arbeit aufgespeichert. Die einzelnen Geschichtsbucher behandeln jeweilig die Früh- und Blütezeit des in Frage stehenden Sandwerts mit seiner ötonomischen Grundlage, um dann ausführlicher auf die Lage der Gehilfenschaft und zulett, was die Hauptsache ist und sich gleich einem roten Faden durch das Wert überhaupt giebt, auf die organisatorischen Bewegungen der Gehilsen einzugehen. Eine starte und liebevolle Berudsichtigung der wirtschaftlichen Grundlagen und der Konjunkturabschnitte des einzelnen Handwerts burch den Berbandsgeschichtescher erwies sich meist als dringend notwendig, da das eine ohne das andere wenig verständlich erscheint. Die Arbeit des Geschicktschers sett bekanntlich eine umfangreiche Forschertätigkeit voraus, und besonders bei dem Eindringen in die vielfach noch febr graue Aunftzeit stokt er leicht auf Luden; es bedarf baber einer ebenso fleifigen wie gewissenhaften Schurfarbeit, um genugend brauchbares Material zutage zu fördern. Aber auch die Gesetzgebung mußte hierbei berücksichtigt werben, ja, soweit sie von irgendwelchem Einfluß auf die organisatorischen Bestrebungen ber Arbeiter bes in Frage tommenden Berufs gewesen, fand fie meift eingehendere Behandlung. In ber Hauptsache aber sind die Kampfe zwischen Unternehmern und Arbeitern geschilbert. Nicht episodenhaft, wie das in Gelegenheitsbroschüren zuweilen geschah und auch beute noch geschieht, sondern in ihrer Folgeentwidlung; wie sich eines aus dem andern ergab und wie es die Organisation beeinflufte, festigte oder auch zeitweilig zerstörte. Daneben erfcheint jedes Jahr manche gute Spezialarbeit über Carifvertrage, Ferienverhaltnisse ber Arbeiter einzelner Berufszweige usw. Das Material hierzu wird in der Regel mit Hilfe des über alle Städte verbreiteten Organisationstörpers gesammelt und darauf durch den Bearbeiter tritisch gesichtet.

Aber die Notwendigkeit solcher Arbeit braucht hier kein Wort verloren zu werden. Zum andern aber sind gerade die in den in Frage kommenden Organisationen groß gewordenen, an erster oder zweiter Stelle stehenden Führer die besten Kenner der Organisation. Jahrzehntelang haben sie diese beobachtet, viele Urtunden und Dotumente sind durch ihre Hände gegangen, so daß sie mit dem Stoff viel vertrauter wurden, als ein vor diese Aufgabe gestellter Atademiter es nach längerem Sinarbeiten hätte werden können. Freilich gibt es auch gewertschaftliche Verbände, denen es an einer zur Geschichtschung reisen Feder mangelt, und die sich sahren mit der Frage besassen, wen man mit der Arbeit beauftragen und ob man hiersür einen Privatgelehrten werden solle. Die Töpser z. B. haben lange diesem Brauch gehuldigt, die sie dann doch ihren Verbandsvorsigenden mit dem Amt betrauten, der auch eine ganz brauchdare Arbeit lieserte.

Sehr erfreulich ist es, daß die staatlichen Archivbehörden, die früher dem Nichtalademiter gegenüber sehr zugelnöpft waren, in neuerer Beit auch den genügend beglaubigten proletarischen Schriftstellern, sosern diese die Beschäftigung mit einer wichtigen Arbeit nachweisen, 530 Airbeiter als Autoren

entgegenkommen. Ja auch, wie es in ber por einigen Jahren erschienenen mehrbandigen Seichichte ber beutiden Steinsekerbewegung in bezug auf die Leiter des Preugischen Gebeimen Staatsarchips und des Archips der Stadt Berlin rühmend erwähnt wird, dem forschenden Autor mit auten Kinweisen dienen. Abnliches besagt eine kurz por dem Kriege erschienene geschichtliche Beröffentlichung über die Braunschweiger Rabemacher vom Jahre 1790, die ... als eine lebrreiche und ergökliche Begebenbeit aus den Atten des Breukischen Staatsarchive pon bem Borstand bes Deutschen Bolgarbeiterperbandes an ben Cag gebracht worden ist". Auf Einzelheiten der verschiedenen Bublikationen einzugehen würde an dieser Stelle zu weit führen. Erwähnen möchten wir nur, daß auch aus der Feder des von der derzeitigen Regierung zum Generalbevollmächtigten für das Baltitum ernannten zweiten Vorsikenden des Deutschen Bauarbeiterverbandes, August Winnig, der zum Kreise der "Glode"-Leute gebort, bereits einige literarische Arbeiten vorliegen. Ansbesondere eine wertvolle Arbeit über die großen Lobntampfe im Baugewerbe im Rahre 1910. Ferner barf auch die Arbeit des Leiters des Rorrespondenzblattes der Generalkommission der Deutschen Gewerkschaften, Baul Umbreit. nicht überseben werben. Stedt doch in diesem Organ mit seinen statistischen Sonderveröffentlichungen eine reiche und reife Arbeit. Roch mancher andere, den jett die Revolution an eine beachtenswerte, maggebende Stelle gehoben hat, ware zu nennen - boch, wie gefagt, bas murbe zu weit fübren.

Die sonst sehr schwer zu überschreitenden Kampflinien zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer überbrücken sich bei der gegenseitigen Bereitstellung der benötigten stofflichen Grundlagen leichter, und wer die einschlägige Praxis tennt, weiß auch, daß sich in den Bentralbüros
der großen deutschen gewertschaftlichen Verbände gar mancher das Gebiet furchende Professor
oder sonstige atademische Bürger einfindet, um eine Austunft oder einen Rat in irgend einer
bier am meisten behandelten Frage zu erlangen.

Was der wissenschaftlich geschulte Atademiter dem Arbeiterautor gegenüber voraus hat, das ist in der Jauptsache eine bessere Beherrschung des Formalen. Hier tann der Arbeiter von jenem nur lernen, denn Form und Stil des Buches reden heute auch bei den Arbeiterlesen ein startes Wort mit. Natürlich sind auch sonst die Grenzen gezogen: die sprachlichen Kenntnisse im Bunde mit einem umfassenderen Allgemeinwissen dien dem atademisch gebildeten Autor manchen Vorteil. Aber, wie gesagt, es machen sich nur die tüchtigsten unter den Arbeitersührern an die hier stizzierte Arbeit heran.

So wird auf diesem Gebiet von Angehörigen des Arbeiterstandes ein gut Teil wertvoller geschichtsforschender und literarischer Arbeit geleistet, die, sehr willtommen, eine beträchtliche Lüde ausfüllt und auf die wir im allgemeinen nur stolz sein tönnen. Während des Krieges allerdings ruhte diese Arbeit vielerorts, zumindest ward sie sehr eingeschränkt. Man ließ es beim regelmäßigen Erscheinen des Berbandsorgans, des jährlichen Kalenders und der Jahrbücher bewenden. Für Sonderveröffentlichungen war wenig Zeit und Spielraum. Für die Zutunft aber ist wohl mit einem weiteren Erstarten der Gewerschaftsorganisationen zu rechnen. Dies würde dann auch eine stärtere Pflege der vorstehend angedeuteten populär-wissenschaftlichen Literatur zur Folge haben.



## Soethes politische Überwachung in Rom durch das Wiener Kabinett

uf der Flucht nach Italien wechselte Goethe seinen Namen und reiste als Johann Philipp Möller über die Alpen. Er wollte in dem Lande der deutschen Dichtersehnsucht intognito weilen, nirgends als norbischer Bar ertannt werden, sondern als Italiener mit Italienern verkehren, um aller gesellschaftlichen Pflichten, die ihm zu Dause das Leben oft beschwerlich, ja unerträglich machten, los und ledig zu sein. Er wollte frei sein, frei in seinen Bewegungen, in Bandel und Wandel, frei von allen Rudfichten, die seine gesellicaftlice Stellung am Bofe eines beutschen Fürsten mit sich brachte, und, um mit Berber zu sprechen, wie "ein Runftlerbursche", wie "ein Artifer" ganz nach seinem Wunsch und Willen leben und sich ausleben und ausbehnen. Er wollte auch einmal schwimmen und nicht immer waten, er wollte die Sotalität des menschlichen Mitrotosmos von der erhabensten Höhe bis zur niedersten Siefe durchlaufen. Go seinen römischen Aufenthalt einzurichten, ungebunden bie Stadt mit allen Herrlickleiten an Natur und Kunst genießend in sich aufzunehmen, war ihm Bedürfnis und Gebot seiner Lebensweisheit. Er legte denn auch italienische Aleidung an und lernte den Italienern ihre eigentümlichen Gebärden und Bewegungen ab. Das Intognito, das er für seinen römischen Aufenthalt wählte, machte ihn indes verdächtig und trug dazu bei. daß seine politische Überwachung von dem vom Grafen Raunik geleiteten Wiener Rabinett angeordnet und ohne Strupeln ausgeführt wurde. Die hauptsächliche Wurzel des Mistrauens, das die kaiserliche Regierung ihm entgegenbrachte, war aber der Glaube, daß der Herzog Rarl August, der nach Friedrichs des Großen Tode das Jaupt der gegen die taiserliche Oberherrschaft gerichteten Bestrebungen der Reichsfürsten war, die Wahl eines preußischen Brinzen als Kurfürsten von Mainz betreibe, weil man fürchtete, der regierende Kurfürst werbe balb sterben. Catsachlich wurde die Wahl des Reichsfreiherrn von Dalberg als Roadjutor auch mit Hilfe der preukischen Regierung durchgesett, und Dalberg schlok sich dem Fürstenbunde an. Graf Raunik glaubte, dak Goethe, der mit dem preukischen geheimen Rat Marchese Antici, bessen polnische Abtei sich nach Preußen erstreckte, mit bem Berliner Hofe in einem geheimen Einverständnis stehe, zum Cräger einer den genannten Plan fördernden politischen Mission an den Vatikan ausersehen sei, und ordnete nun seine Überwachung durch ben österreichischen Geschäftsträger an. Dies war der Kardinal Franz Graf zu Berzan und Harras, zu Brag 1735 geboren, erst Gesandter an dem Hofe von Parma, dann Uditore della Rota in Rom, Inhaber der ehrenvollen Stellung eines Protector Gormaniae und kaiserlicher Gefandter und bevollmächtigter Minister, bis er durch die Stürme der frangofischen Revolution von Rom vertrieben wurde. Er starb 1804 in Wien. Seit Anfang Zanuar 1787 hatte er auftragsmäßig Goethe überwacht, worüber er zuerst am 3. März an Raunik berichtete: "Herr Göthe bat sich 2 Monate hier aufgehalten: er trachtete unbelannt zu bleiben und änderte dekwegen seinen Namen in jenen Möller, unter welcher Aufschrift auch seine Briefe an ibn getommen. Er foll wenige Gefellschaften besuchet haben, einige Male war er bei bem jungen Fürsten von Lichtenstein, und mein beutscher Setretar, welcher in einem Sasthofe mit ihm betannt geworden [wahrscheinlich in der Osteria Campanella im Teatro di Marcello nahe ber Tiberinsel. Goethe besuchte bekanntlich biesen Weinladen gern; zu seinem Andenken wird er deshalb auch bis auf den heutigen Cag "Goethekneipe" genannt.], sagte mir, daß er vermuthe, seine Absicht sen, eine Reise-Beschreibung zu machen, und daß er ihm einige Stude aus seinem Cagebuche vorgelesen, wo er über die Inquisition, die gegenwärtige Regierung und das große Elend Roms sehr scharfe und bissige Anmerkungen macht. Er wohnte hier bei bem beutschen Maler Tischein und mit eben biesem ist er nach Neapel gereiset. Ich habe meinem Setretar, auf bessen Rechtschaffenheit ich mich verlassen tann, aufgetragen, bag er

bei seiner Zurückunst, die wahrscheinlich balb erfolgen dürste, sich mit jenem in einen näheren Umgang sezen soll, um hiedurch im Stande zu seyn, mit Sicherheit ein wachsames Auge auf seine Aufführung und allfällig geheime Absicht tragen zu können, wo sonach Ew. Libden das, was immer zu meiner Kenntniß gelangen wird, unverweilt zu berichten die Ehre haben werde."

Drei Wochen später weiß ber Rardinal bereits Naberes über Goethe zu berichten. Er schreibt am 24. März: "Was ich inzwischen von dem Herrn Göthe in Erfahrung gebracht, ist: dak die Briefe, die sein Kürst an ihn geschrieben, unter seiner eigenen Aufschrift waren, nämlich. An Berrn Gothe, geheimer Rath bes Berrn Bergogs von Sachfen-Beimar, er hatte auch einen starten Briefwechsel mit verschiedenen Gelehrten, und seiner Mutter in Frantfurt, von welch letterer mein deutscher Selretarius einen Brief in seine Hande bekommen, und ich hier beilege. Die Ursache, die er angegeben, warum er Niemand wolle vorgestellet, noch in eine Gesellschaft eingeführet werben, ware, weil er teine Garberobe mit sich fubre, noch fich eine anschaffen wolle; bann, weil er beschlossen, fich ein Studium aus bem zu machen, was Rom einem Gelehrten, der zugleich so febr Runftliebbaber ist, darbietet, und endlich weil er in einem ober längstens zwei Sahren mit seinem Fürsten wieber zu kommen hoffe. Er lick sich öfter verlauten, daß gedachter Herr Bergog dieses Zahr nach Rom gekommen senn würde, wenn ihn nicht Umstände baran gehindert bätten, indessen sen ihm dessen Unterbleibung nun aus der Ursache lieb, daß er nun im Stande senn werde, ihm bei dessen Aufenthalte in Rom den Cicerone zu machen. Sein Umgang hier war fast einzig mit deutschen Kunstlern, in beren Gesclischaft er die hiesigen Gallerien, Antiquitäten und übrigen Merkwürdigkeiten wiederholt und jedesmal mit großer Aufmerklamkeit besah. Er machte die Bekanntschaft des schon seit einer geraumen Beit hier anwesenden Berliner Professors Moris, in bessen Gefellschaft er die umliegenden Örter befuchte. Der Maler Tischbein hatte ihn bei seinem großen Freund und Gönner, dem Berrn Russischen Rath Reisenstein eingeführt, bei dem er öfters speiste und sehr vertraulich war, und der Antiquarius Hirt, welcher öfters im Hause des jungen Berrn Fürsten Lichtenstein ift, hatte ibn überrebet, sich bei biefem, jedoch mit ausdrucklicher Berbietung aller Etiquette vorstellen zu lassen, wo er dann nacher auch öfters hintam, zu Mittag speiste, und vom gedachten Herrn Fürsten in die hiesige Artabische Bersammlung eingeführt und als Mitglied unter dem Namen Megallio aklamirt wurde, von welcher Beit an er sich auch Herr Gothe oder Berr Geheimrat Gothe nennen ließ. Er verfertigte mit eigener hand mehrere Beichnungen, arbeitete an einer neuen Ausgabe seiner Werke in 8 Banben, und vollendete sein angefangenes Trauerspiel Zphigenia, welches Berr Abbate Tacchi, Ajo des jungen Herrn Fürsten Lichtenstein nun in das Italienische übersetzt, um es auf einem ber hiefigen Theater vorstellen zu lassen. Er wird mit Ende diese Monats, oder Anfang des tünftigen, von Neapel zurückerwartet, und sich bann über bas Betersfest hier aufhalten, in welcher Zwischenzeit er sehr wunschet, eine Gesellschaft zu finden, mit der er eine zweite Reise nach Neapel, und von da nach Sicilien machen könnte; dann wollte er mit Unfang des Julius seine Rückeise nach dem Vaterland entweder durch die Schweiz, und sodann nach Frankfurt und Maing, um seine Mutter und Freunde zu seben, oder aber wozu er mehr Lust zu haben scheint, über Wien antreten."

Der von der Frau Nat eigenhändig geschriebene Originalbrief liegt noch den Alten bei. Wahrscheinlich meinte Jerzan, Raunis werde an diesem — politisch ganz belanglosen — Schreiben eine besondere Freude haben. Der Graf ließ indes den Brief ruhig bei den Berichten liegen, und das war gut, denn er wäre sonst wahrscheinlich verloren gegangen. Se ist der aus Frankfurt vom 17. November 1786 datierte herrliche Brief, der da lautet: "Lieber Sohn! Eine Erscheinung aus der Unterwelt hätte mich nicht mehr in Verwunderung sehen können, als dein Brief aus Rom. Jubiliren hätte ich vor Freude mögen, daß der Wunsch, der von frühester Jugend an in deiner Seele lag, nun in Ersüllung gegangen ist. Einen Menschen, wie du bist, mit deinen Kenntnißen, mit deinem großen Blick vor Alles was gut, groß

und icon ift, ber fo ein Ablerauge bat, muß fo eine Reiße auf fein ganges übriges Leben vergnügt und glüdlich machen, und nicht allein dich, sondern alle die das Glüd baben in deinem Wirtungstreif zu leben. Ewig werden mir die Worte der seligen Rlettenbergern im Gedächtnik bleiben: wenn dein Wolfgang nach Maint reiset, bringt er mehr Kenntnike mit als andere. bie pon Baris nach London zurücklommen' ... Vor ungefahr 4 Wochen ichriebe Frit pon Stein, er wäre beinetwegen in großer Verlegenheit, tein Mensch, selbst ber Berkog nicht wüßte wo du warest. — jedermann glaubte bich in Bobmen usw.... Von meinem innern und äukern Befinden folgt bier ein genauer und getreuer Abdruck. Mein Leben fliekt still dabin wie ein klarer Bach. Unruhe und Getummelt war von jeher meine Sache nicht, und ich banke der Vorsehung por meine Tage. — Tausend würde so ein Leben zu eintonnig portommen. mir nicht, so ruhig mein Körpper ist, so thätig ist das was in mir denket, — da kann ich so einen gangen geschlagenen Sag gang allein zubringen, erstaune, daß es Abend ist, und bin vergnügt wie eine Röttin, und mehr als vergnügt und zufrieden seyn braucht man wohl in dieser Welt nicht." Der wunderbar anmutende Brief folieft mit einem febr berechtigten Zweifel: "Lieber Sohn! Da fallt mir nun ein unterthäniger Zweifel ein, ob biefer Brief wohl in beine ganbe tommen mögte, ich weiß nicht, wo du in Rom wohnest, du bist balb in conito (wie du schreibest). Wollen das beste hoffen, du wirst doch, ehe du kommst, noch etwas von dir hören lassen, so glaube ich jede Postschäfte brächte mir meinen einzig geliebten, — und betrogene Hoffnung ift meine Sache gar nicht."

Der infolge der Untenntnis der Abresse keine Angabe der Wohnung enthaltende Brief von Goethes Mutter war wahrscheinlich dadurch in die Hände des Kardinals gelangt, daß man den Adressam unter seinem wirtlichen Namen nicht tannte; man wird daher zur Beförderung die Hilfe des taiserlichen Sesandten, des "Beschützers von Deutschland", in Anspruch genommen und in solchen Fällen Briefe an diesen ausgehändigt haben. Sine Unterschlagung der harmlosen Zeilen würde bei dieser Boraussetzung nicht zu leugnen sein.

Am 24. Marz machte Herzan die Personen namhaft, welche "in das von dem Preußischen Jos in Absicht habende Wahlgeschäft zu Maynz einen Einfluß haben dürsten". Es sind dies der preußische Resident Abbate Ciafani, der Maynzische Abvotat Farina, der bei dem spanischen Botschafter Graf Mahoni in Dienst gestandene Abbate Sgrilli, "dessen sich jetzt erwähnter Kurfürst in etwelchen Fällen bedienet", der Herr Göthe und vielleicht der Perr Marchese Antici, "der Preußischer Seheimer Rath ist und ein Cheil seiner großen Abtei, die er in Bolen bat, sich in jene Staaten erstrecket".

Soethe ist die dum Ende seines römischen Aufenthaltes von Herzan genau und streng überwacht worden. Ein Stein ist dem Kardinal, der nicht müde wurde, auf des Altmeisters vermeintliche Mission, die dem Vatikan unangenehm sein müßte, hinzuweisen und die Moral und gesährliche Lebensweisheit des Dichters des Werther zu betonen, wohl vom Herzen gesallen, als er am 16. April dem Meister der damaligen Diplomatie melden konnte, Herr Göthe werde künftigen Sonnabend seine Kückreise von der ewigen Stadt nach Weimar antreten. Freilich war dieses Behagen nicht von Dauer, denn einige Monate später, am 30. August, vernahm er, daß "der bekannte Herr Göthe diesen Winter wieder hierher komme".

B. Münz



# Sin Reichsamt für Grenz- und Auslanddeutschtum

Cine Frage von unabsehbarer Bedeutung rollt Hadubert in der sozialistischen Wochen-

schrift "Die Glode" auf (Berlin SW. 68). Die sehr nachdenkliche, sehr trübe Betrachtung gipselt in der Forderung eines Reichsamts für das Grenz- und Auslandsdeutschum. Der Verfasser hat den Krieg im deutschen Elsaß erlebt und — noch eben vor dem großen Zusammendruch — an der außersten Nordostecke des größeren Deutschlands gestanden, das für eine kurze Spanne traumhafte Wirklichkeit geworden war. Wie hat sich das alles geändert! "Nun habe ich an einem grauen Novembertage von der Stadt Gottsrieds und Erwins, deren verwelschte Bürgermäden sich siedig zum pomphaften Einzuge der Welschen rüsteten, mit trübem Blid Abschied genommen. Kaum gehört in dem schillen Getöne der innerdeutschen Wirren dringen die Notschreie der deutschen Blutsbrüder aus dem Baltenlande herüber, deren hofsnungen neben den unseren am Boden liegen. Und jetzt — der erste rieselnde Schnee fällt auf das Grab des dismärdischen Deutschlands, des friderizianisch-wilhelminischen Preußens — spreche ich mit deutschen Männern und Frauen in unserer Ostmart, denen der Boden unter den Füßen wankt, denen all ihres Lebens, denen der Väter und Vorväter Arbeit in Trümmer sinkt.

Warum ich dies scheinbar Auseinanderliegende hier zusammen aufführe? Weil es die eine große deutsche Not, das Schrumpfen und Welten des deutschen Machtwillens ift, die all darin sich außert, im Brodeln der Marken in Oft und West so gut wie in der Lahmung des Reichsgedankens im Innern. Gewiß ist die Treue jum Reich und jum Deutschtum im Often viel stärter als im Weften. Un der vorbildlichen nationalen Babigkeit des Deutschbaltentums tann sich das Elsaß wie die Pfalz ein Muster nehmen. Aber auch im Elsaß trampfen sich heute deutsche Berzen genug in bitterem ohnmächtigem Schmerz. Ich denke nicht allein an die eingewanderten Beamten, die fich por Sabrzehnten aus beimatlichen Banben löften, um Reichsländer zu werden. Seute konnen ihre Rinder, benen ber Elfaffer bie altdeutsche Berkunft nicht vergift, sich beimatles neuen Burzelgrund suchen. Aleinlichkeit und Ragbaftigkeit versperrt ihnen vielerorts ihren schweren Weg. Und doch werden ihn auch viele deutschgesinnte Altelsässer und Altlothringer geben muffen. Schon por bem Kriege waren breite Kreise bes Reichslandes, insbesondere sein tuchtiger Volksschullehrerstand, gut deutsch gefinnt und badurch Frankreichs Merus und seiner Bourgeoisie ein Dorn im Auge. Und ich weiß auch von Männern und Frauen genug, die im Krieg und durch den Krieg von lauen und halben zu festen und stolzen Bekennern ihres elfassischen Deutschtums geworden sind. Sie find es vor allem, auf die sich nicht sowohl der Franzosen als vielmehr ihrer eigenen verwelschten Landsleute giftigster Bag sammelt. Ihre heimat war von je das klassische Land der Angeberei. Davon wissen unsere Militärbehörden in diesem Kriege ein Lied zu singen. Vor der Rache der bislang niedergehaltenen Französlinge werden die deutschgesinnten Reichsländer in Scharen ihre schone Beimat verlassen mussen.

Wie groß diese Zahl der Rückwanderer aus dem ehemaligen Reichslande anzuseten ist, lätt sich heute schwer übersehen. Während die beherrschende Sorge der elsaß-lothringischen Bourgeoisie ist, die außerst mißliedigen "Schwowe", die von jenseits des Rheins eingewanderten Altdeutschen, so bald wie irgend möglich loszuwerden, scheint es mit dieser Austreibung nach neueren Zeitungsberichten den Franzosen nicht allzu sehr zu eilen, die davon eine Entvölkerung des Landes und eine Lahmlegung seines Verwaltungs- und Wirtschaftslebens befürchten. Immerhin werden sich die Zustände doch aller Voraussicht nach so gestalten, daß jedem aufrechten Deutschen der weitere Ausenthalt in Elsaß-Lothringen unerträglich werden muß. Nur wer sehr eng wirtschaftlich an das Land gebunden ist, dazu natürlich jenes harakterlose

Sesindel, dessen Wahlspruch das Ubi bene, ibi patria ist, wird sich auf die Dauer dort halten können. Die besten Kräfte des reichsländischen Deutschums werden in das Mutterland zurüchträngen. Es wäre ein verhängnisvoller Fehler, wenn wir ihnen nicht dieselbe warmherzige Aufnahme zuteil werden ließen, mit der das besiegte Frankreich nach 1871 seine getreuen Alsaciens und Lorrains empfing. Es gilt jedenfalls, rechtzeitig auf die große und schwere nationale Aufgabe ausmerksam zu werden, die aus der Versorgung des zurückslutenden Peutschtums aus West und Ost dem Reiche und den Sinzelstaaten erwächst.

Denn natürlich wird sich der gleiche Borgang im Osten wiederholen. Aus benjenigen Teilen der Oftmart, die beim Friedensichluf an Polen fallen durften, aus dem Baltitum ferner und aus Innerrugland, werden gablreiche deutsche Familien nach dem Mutterlande zurückverdrängt werden, beren Lebensaufgabe durch die politische Neuordnung erledigt ift. Die rechtlichen Berforgungsanfpruche, Die fich fur Die Betroffenen baraus ergeben, werben ju jenen Fragen gehoren, auf die die Friedenstonfereng ihr Augenmert mit besonderer Gorgfalt wird richten muffen. Clementare Billigfeiterucfichten fprechen bafur, bag bie Manner, die ihre Lebensarbeit im öffentlichen Dienste der fünftig vom Reiche abzutrennenden Gebiete geleistet haben, ihrer Altersversorgungsansprüche nicht verlustig geben bürfen, bag zu deren Tragung vielmehr jene Gebiete verpflichtet bleiben, auch wenn sie nicht mehr zum Deutschen Reich geboren. Unseres Erachtens batten Die Staaten, beren Oberbobeit biese Gebiete fünftig untersteben, für bie ordnungsgemäße Übernahme und Durchführung dieser Berforgungsperpflichtung burch die annettierten Gebiete bie Burgicaft au übernehmen. Berwickelter dürfte sich die Liquidierung manniafacher lebenslänglicher Anstellung von öffentlichen und privaten Beamten gestalten, beren weitere Amtsführung durch die veränderten politischen Umftande unmöglich geworden ift. Auch bier wird das Reich für die Abfindungsansprüche ber Betroffenen mit allem Nachdrud einzutreten baben.

Wichtiger aber noch ist die Frage der Verwertungsmöglichteiten für die deutsche Arbeitstraft, die durch die politische Umordnung Europas und der ganzen Welt frei wird. Das Problem der Unterbringung dieser Grenzdeutschen wächst hier mit der Frage der Auslanddeutschen zu einer nationalen Rernfrage ersten Ranges zusammen. Gewiß hat dieser Krieg durch seine furchtbaren Berluste an Leben und Volksgesundheit das frühere Überangedot an Arbeitsträften start heruntergedrückt. Andererseits darf man sich die dadurch freigewordene Arbeitsgelegenheit nicht allzu groß vorstellen. Zunächst wird sich die einmal eingeführte Frauenersatzeit nicht mehr auf den Stand vor dem Krieg zurückdrücken lassen. Die Frau wird sicher nicht alle Stellungen räumen, die sie sich während des Krieges errungen hat. Ferner wird die Schwächung unseres Wirtschebens durch den schlechten Frieden Unternehmungsgeist und Arbeitsmöglichteiten lähmen. Da dieser Friede statt der erhofsten Verbreiterung des deutschen Raumes in der Welt vielmehr eine weitere Zusammendrängung des Deutschums bringt, wird das alte Übel nicht behoben, sondern verschlimmert. So ergibt sich das außerordentlich schwere Problem für Reich und Einzelstaaten: Wie soll dieses peripherische Deutschtum im verengten und verkümmerten Kernlande untergebracht werden?

Es muß untergebracht werden. Von dieser sesten Forderung hat die Erörterung auszugehen. Es darf nicht, zurücksestoßen, sich selbst überlassen, der Vernichtung und völkischen Entfremdung anheimfallen. Aus dem großen Scherbenhausen der deutschen Eristenz muß der nationale Stolz und Zukustsmut gerettet werden, sonst sind wir verloren und sinken zur Rolle der Graeculi, zur Stufe von Kulturlakaien und Lohnstlaven des Angelsachsentums herunter. Das Glück hat die Deutschen nicht vereint. Der verknöcherte bürokratische Obrigkeitsstaat, der heute zerdrochen ist, hat manche wertvollen Glieder des deutschen Volkes — es waren nicht die Schlechtesten, denen das Ducken und Strammstehen schwer siel, die nicht für Radavergehorsam und beschränkten Untertanenverstand geboren waren — in die Fremde hinausgetrieben. Die große Bedrohung im Weltkrieg hat endlich das deutsche Volk in aller Welt selt zusammen-

geschlossen, nun foll uns bas Unglud erft recht zu einer unlöslichen Ginbeit verkitten. Wir hoffen und vertrauen, daß die Loslösungeneigungen der letten Wochen eine vorübergebende Ermattungserscheinung unseres völlischen Lebens sind. Den feigen Wahnwik, der sich durch Trennung von dem weltberüchtigten (jekt aber auch über alles Maß und Recht geschmähten! D. E.) Preußentum den Folgen der Katastrophe entziehen will, wird der Gang der Ereignisse bald ad absurdum führen. Es ist traurig und tief beschämend, das deutsche Politiker sich erst von der feindlichen Bresse lagen lassen müssen, wie durchsichtig und verächtlich dieses jämmerliche Manover ist. Das Deutschtum in der gangen Welt ist vom ersten Kriegstage an vom giftigen Hasse unserer Feinde bespien worden. Welche "Schulb" tragen die Wolgabeutschen oder die Deutschalten, tragen die meisten der Deutschen in Amerika, England und Frankreich an den ehrgeizigen Blänen und Zettelungen der Umgebung Wilbelms II.? (Der Standpunkt des Türmers in diesen Fragen ist den Lesern bekannt. D. C.) Und doch bedeutet das Deutschtum für das Empfinden der Welt eine untrennbare Sinbeit. Und keine archivalischen Indiskretionen werden an der Catsache etwas ändern, daß die siegestruntene Entente heute, wo sie die Macht dazu hat, das gesamte Deutschum zur Berantwortung ziehen wird. Wenn uns dieses furchtbare Erlebnis heute schon einen Segen bringen kann, so ist es der einer unendlich vertieften und verfestigten Einigung des Weltdeutschtums, wie sie aus dieser seiner weltgeschichtlichen Gesamthaftung erwachsen muß. Dieses Bewußtsein gesteigerter völtischer Solidarität muß zugleich den gintergrund bilden für jebe Erörterung von Hilfe und Beistand, die wir dem verdrängten Deutschtum der Grenzgebiete schuldig sind.

Auch wir werden — mit unendlich mehr Grund als die Bolschewisten — den kommenden Frieden ,mit geschlossenen Augen' unterschreiben. Wie fie werden wir ihn in bem Bewuftsein schließen, daß er für unser lebensträftiges, zutunftsicheres Bolt nichts Endgültiges bedeuten tann. Und wenn unsere Feinde es sich nicht selber sagen, so werden wir es ihnen - ungeachtet bes augenblidlichen Erfolges - fagen muffen: je fester sie uns die Glieder verschnuren, je unbekummerter um die Lebensnotwendigkeiten eines Achtzigmillionenvolkes sie uns droffeln und würgen, desto eher wird eine Empörung ber erst jett wahrhaft verelendeten Massen sei es bei uns, sei es sonstwo in der Welt — dieses System der Völkervergewaltigung hinwegfegen, das grausiger und unbeilvoller ist, als es der "preußische Militarismus" in seinen schlimmsten Träumen und Phantasien ersonnen hat. Allen seindlichen Hakaesängen und Berleumbungen zum Trot haben wir (hatten wir! D. T.) uns burch bie enorme Leistung unserer vierjährigen Selbstbehauptung gegen diese Abermacht die ungeheuere Achtung der Welt gewonnen, von der noch der furchtgeborene Orakonismus ihrer Friedensbedingungen lebendiges Reugnis ablegt. Diese Achtung verscherzen wir, ihre Sympathie gewinnen wir nimmermehr, indem wir durch liebedienerische Selbstbezichtigung uns ihnen verächtlich machen. Wiedergewinnen und behaupten kann diese Achtung das Deutsche Reich nur noch durch den Stolz und die Würde, mit der es fein Unglud trägt und fich auch in feiner Erniedrigung noch als Bort und Anwalt des gesamten Deutschtums in der Welt bekennt. Die moralifche Flucht vor der Berantwortung, die auf der gleichen Stufe wie die Steuerflucht ber Barasiten des Krieges steht, kann man nur brandmarken, nicht bestrafen. Dort muß durch außere Zwangsmittel, bier kann nur von innen ber der Zusammenschluß und das Solidaritätsgefühl unseres Boltes gestärtt werben. Darüber binaus aber muk icon bie Nationalversammlung, die dem endgültigen Frieden vorausgehen wird, den festen Willen des deutschen Voltes belunden, als geschlossene Gesamtheit sein bei aller aukeren Machtlosigkeit gewichtiges Wort in die Wagschale der Friedensverhandlungen zu werfen.

Die Mitentschiung, die dem Grenz- und Auslandsdeutschium bei der Neuordnung ber beutschen Berhältnisse duch die Nationalversammlung zugebilligt werden muß, wird alsbann den einschneibendsten Prazedenzfall für eine spätere staatliche Organisierung ber

nicht auf bem Reichsboben wohnhaften Deutschen bieten. Denn eine Aussendung bes Deutschtums in alle Welt wird auch später wieder erfolgen. Zwar wird das stimmungsmakige Borurteil unferer Feinde und des gröften Deiles der Neutralen es unferen Boltsgenoffen noch auf lange bin erichweren, in der Fremde wieder festen Fuß zu fassen. Ansbesondere wird ber Konturrenzneid bes Angelsachsentums selbständigen beutschen Wirtschaftsunternehmungen im Auslande burch tausend kleinliche Schikanen den Weg auch dann porlegen, wenn alle Sperrmaknahmen offiziell aufgehoben werden sollten. In abhängigen Auslanbstellungen aber wird man die Mitarbeit des Deutschtums sehr bald wieder suchen, weit man feine Duchtigkeit, seinen Rleif und feine moralifden Qualitäten einfach nicht entbebren tann. Diefer Aufgabe, der Welt als "Rulturdunger" zu bienen, werden wir uns bei der Beschränkung unseres beimatlichen Bobens auch gar nicht entziehen können. Die Aufgabe ist aber, die Begiebungen bes Binnendeutschtums jum Greng- und Auslandsbeutschtum auf eine pollig neue Grundlage zu stellen, sie staatsrechtlich zu unterbauen unb für die Beziehungen zu den Deutschen in fremden Staatsverbanden wenigstens feste tulturelle Bindungen ju finden. Der Ernft biefer organisatorifchen Aufgaben tann gar nicht boch genug eingeschätt werben. Es ist bas tatträftige Streben maggebenber Rreise bes feinblichen Auslandes, uns äukerlich auf ben Stand por 1806 zuruckzuwerfen. Sollte eine Bersplitterung Deutschlands auch nur vorübergebend zur Wirklichkeit werden, so tann sich sehr schnell auch seelisch jenes aufklärerische Weltbürgertum bei uns wieder einstellen, das ernsthaft aweifelte, ob die Deutschen überhaupt eine Nation seien. Und in weiter, hoffentlich nie erreichter Ferne broht ber Niedergang nach griechischem Borbild ober gar die welthistorische Tragit Abasvers, des in alle Welt zerstreuten vaterlandslosen Audentums, wobei uns als Ersak für die nationale teine Glaubenseinheit den Ausammenhalt unseres Boltes perburgen wurde.

Die Bebeutsamleit des Auslanddeutschtums ist erst in diesem Kriege voll erkannt worden. au einer Reit freilich, wo das Broblem des Grenzdeutschtums noch gar nicht bei uns aufgetaucht war. Mit ber Schaffung bes beutichen Auslandmuseums in Stuttgart ift ber Anfang eines kulturellen Ausammenschlusses bes Weltbeutschtums gemacht worden. Die erste Aufgabe, die sich die neue Grundung stellte, war es, das Interesse für die Deutschalten in ber reichsbeutschen Öffentlichteit zu erweden. Die Fülle frantenber Migachtung, Die bas Deutschbaltentum auch nach seiner nationalen Feuerprobe zu Beginn bes Weltkrieges in Deutschland erfahren hat, wäre wohl bei kaum einer anderen Nation möglich gewesen. Auch die nationalen Sympathien für die stammverwandten Flamen sind erst während des Krieges erwacht. Beide Grenzstämme mussen mit bem beutschen Siege auch die berrlich aufgeblübten Soffnungen ibrer nationalen Erstartung begraben. Dafür scheint uns der Krieg wenigstens den Zusammenschluß mit ben Deutsch-Ofterreichern zu bringen, die bisber die einzige zahlenmäßig bebeutsame und territorial tompatte beutsche Arrebenta bilbeten. Gerabe jene Grenzbeutschen, bie in ausdauerndem Rampf gegen vordrängendes Slawen- und Romanentum die Eigenschaften ber völlischen Sähigleit burch Generationen großgezüchtet haben - Eigenschaften, die ber großen Masse unseres Bolles in bedauerlichem Mage mangeln — mußten in Butunft, wenn im engeren Vaterlande für sie teine Verwendung ist, an exponierte Außenposten entsandt werden, wo sie sich weiterbin als Bioniere des Deutschtums bewähren können. Die richtige Berteilung der Kräfte aber braucht Zeit. Einstweilen bedürfen zahllose Rückwanderer wenigstens porläufiger Berforgung im Mutterlande. Bielleicht mare es nicht unzwedmäßig, eine eigene Bentrale von Reichs wegen ju ichaffen, Die fich mit biefer unendlich wichtigen Aufgabe befaste. Schon bas Besteben einer folden wurde allen jenen Deutschen ben Ruden steifen, die noch immer an bedrohten Posten für ihr Deutschtum einstehen und von schweren Zukunftssorgen in ihrer Entschluffähigkeit und ihrem nationalen Widerstande gebrochen werden. Die Ertlärung, die der (gewesene) Staatssetretär Dr. Solf abgegeben hat, daß die treuen Elsaf-Lothringer im Mutterlande allenthalben offene Bergen und Guren finden follen, barf nicht

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

auf dem schnell vergilbenden Papier der Tageszeitungen bleiben und durch den Burcaukratismus der einzelstaatlichen Amter wirtungslos gemacht werden. Es darf nicht im Jahr der deutschen Revolution, die uns von unsern nahezu chinesischen Buständen im "Berechtigungswesen" hoffentlich befreit hat, in den Paragraphen verstaubter Tramensordnungen und Anstellungsbedingungen nachgeblättert werden, wenn es gilt, einem im reichsländischen oder ostmärksichen Dienste durch Jahre und Jahrzehnte bewährten Beamten, sei er Pfarrer, Lehrer oder Jurist, eine Tätigkeit zu schaffen und ihn mit seiner Familie vor dem Jungertod zu bewahren. Auch das berechtigte Prinzip des Vorrechts der Landestinder darf nicht überspannt werden, sondern muß irgendwie mit der nationalen Ehrenpslicht aller deutschen Stämme gegenüber dem Grenzund Auslanddeutschtum ins Gleichgewicht gedracht werden. Wie die Zeitungen melden, machen die Franzosen im Elsaß bereits ganze Arbeit und seizen kurzerhand das ganze deutsche Lehrerpersonal ab. Oringende Hilfe ist also erforderlich. Zur Stillung unmittelbarer Not müßten daher diesem Reichsamte nicht unbedeutende Mittel zur Berfügung stehen, auch wäre alsbald — vielleicht in Verbindung mit privaten Finanzinstituten — eine eigene Darlehns- und Unterstützungskasse seindungte Deutsche einzurichten.

Ein Reichsamt für Grenz- und Auslandbeutschtum müste unter Fühlungnahme mit der neugegründeten Zentralstelle für Elsaß-Lothringer im Reich und mit den bestehenden Verbänden, wie Verein für das Deutschtum im Auslande, Ostmarkenverein, DeutschBaltische und Deutsch-Flämische Gesellschaft, Auslandmuseum, Elsaß-Lothringische Gesellschaft
zu Ariegsbeginn suspendiert, müste aber unter Leitung des verdienten Gründers Prosessor
Wilhelm Rapp wieder ins Leben gerusen werden) usw., alle Vorarbeiten schungst in Angriss nehmen, um womöglich schon der Nationalversammlung Vorschläge vorzulegen, wie die staatsrechtlich-politische und darüber hinaus die rein kulturelle Bindung des Grenz- und
Auslandbeutschtums an das Reich versassungsmäßig auszugestalten wäre. Unsere leitenden
Männer sind in dieser Zeit mit Aufgaben überhäuft. Diese Aufgabe gehört zu den allerdringlichsten und darf nicht durch scheinder näher liegende in den Hintergrund geschoen werden."



# Weinende und lachende Tiere

celische Erregung findet beim Menschen zwei typische Ausdrucksformen: das Weinen und das Lachen, und beide sind mit dem törperlichen und geistigen Leben des Menschen son son son das ein das einen vorstellen tönnte. Ob unsere Urväter, die ersten Menschen oder menschenähnlichen Lebewesen, die Fähigteit des Lachens und Weinens besasen, wissen wir nicht, aber wir tönnen es jedenfalls annehmen, wenn sie auch zweisellos Freude und Kummer in viel ursprünglicherer Art äußerten, als wir es heute selbst bei gänzlich unzivilissierten Menschenrassen sinden.

Das Weinen, durch Nervenerregung hervorgerusene Zusammenziehungen gewisser Sesichtsmusteln und damit verbundene mehr oder weniger reichliche Tränenabsonderung sowie Atemveränderungen, speziell erhöhte Ausatmung, ist eine Erscheinung, die wir in dieser Art nur beim Menschen antressen. Rleine Kinder pflegen bekanntlich in den ersten Monaten tränenlos zu schreien, es scheint demnach, daß die Tränenabsonderung, d. h. die nervöse Reizung der Tränendrüsen als Begleit- dzw. Teilerscheinung des Weinens eine gewisse primitive körperliche, vielleicht aber auch geistige Entwickung voraussetzt, mit anderen Worten, möglicherweise eine erst später erwordene Sigenschaft darstellt, woraus wir dann auch den Schluß ziehen könnten, daß die ersten Menschen schnerzliche Erregung eher durch klagendes, aber tränenloses Schreien, als durch Weinen oder Schluchzen kundgaben.

Daß anderseits Tränenerguß durchaus nicht immer zum Weinen führt, weiß jeder aus eigener Erfahrung. Seelische oder törperliche Schmerzempfindung läßt häusig genug nur Tränen in unsere Augen treten, und diese Erscheinung, die, ohne den Charatter des Weinens anzunehmen, also nur in einer Absonderung von Tränen besteht, finden wir denn, so mertwürdig es klingen mag, auch bei einigen höheren Tieren. Freilich müssen wir hier vor allem anderen streng unterscheiden zwischen dem Tränenerguß, der als Begleiterscheinung organischer Störungen, besonders dei Erkältungen auszutreten pflegt und den tatsächlich aus irgend einem Schmerz vergossenen Tränen, zumal da wir die Fälle der erstgenannten Art, die übrigens sehr häusig sind, von vornherein ausschließen wollen.

Das Weinen der Tiere unterscheidet sich von dem des Menschen also schon wesentlich badurch, daß sich nur wenig, bisweilen aber auch gar teine Musteltätigkeit oder Atemveränderung wahrnehmen läßt; es besteht dann einsach in einer Absonderung von Tränen, die in der Regel auch von keinerlei Lautäußerung begleitet wird. Beodachtet wurde es dis jetzt nur bei einer verhältnismäßig kleinen Anzahl von Tieren, und damit ist denn auch die Bahl der diologisch wertvollen Ersahrungen auf diesem Gebiete noch nicht allzu groß. Altere Berichte erzählen freilich oft allerhand rührende Beispiele, wie etwa von Kühen, die man weinen sah, als sie ihren altgewohnten Stall verlassen mußten, doch sind derartige Angaben immer mit etwas Vorsicht aufzunehmen.

Sichere Beobachtungen liegen zunächst vom Elefanten vor. Wilde indische Elefanten werden oft, nachdem sie eingefangen sind, um Fluchtversuche zu verhindern, sestgebunden, und in diesem Zustande, der sie mit einem Male wehrlos macht und jeder freien Bewegung beraubt, kommt es nun häusig vor, daß ihnen reichliche Tränen aus den Augen fließen. Tiese Niedergeschlagenheit nach starter Aufregung scheint bei Elesanten auch sonst diesweilen Tränenerguß zu bewirten. So berichtete mir auf meine Anfrage ein durch einen langjährigen Umgang mit Tieren reich ersahrener Fachmann solgende hübsche Seschichte: Ein junger dösartiger Elesant seiner Menagerie hatte sich als Rameraden ein junges Schaf erwählt, an das er sich mit der Zeit so gewöhnte, daß er es beständig um sich haben mußte. Eines Tages jedoch war er in besonders übler Laune und als ihm das Schaf einen vom Publikum gespendeten Apsel wegschnappte, warf er es zu Boden und durchbohrte es mit seinen Stoßzähnen. Erst als das Tier tot vor ihm lag, tam er zur Besinnung — er zitterte am ganzen Leibe, und seine Augen standen voller Tränen.

Auch an Affen kann man manchmal eine Art Weinen konstatieren. Schon Humboldt berichtet, daß den südamerikanischen Springassen, wenn sie in heftiger Angst sind, Tränen aus den Augen sließen, und dieselbe Erscheinung sollen auch verwundete Paviane sowie die Wanderassen, allerdings als nur selken beobachtete Ausnahme. Mit ziemlicher Sicherheit hat man dagegen das Weinen von Seedären und Robben selfgestellt, die, namentlich wenn sie versolgt werden, Tränen zu vergießen pslegen. Brehm erzählt ferner, daß die Weibchen der Seedären, wenn sie auf der Flucht ihre Jungen verloren, unter Tränen nach ihnen suchten, eine Erscheinung, die wohl kaum Slauben sände, wenn man sie nicht auch bei Elesanten, Giraffen und Ramelen beobachtet hätte. Endlich gehört hierher auch ein Bericht Sven v. Hedins, der an seinen Ramelen häusig die Beobachtung machte, daß sich ihre Augen kurz vor dem Tode mit großen Tränen füllten, was man übrigens gelegentlich auch bei dem mit den Ramelen nache verwandten Lama sehen kann.

Außer bei den Säugetieren scheint das Vergießen von Tränen zur Erleichterung körperlichen oder geistigen Schmerz- oder Angstempfindens im Tierreiche nicht vorzukommen. Alte Sagen geben uns freilich manche seltsame Runde von weinenden Tieren, so von Delphinen oder dem sonderbaren, schon seit mehr als zweihundert Jahren völlig ausgestorbenen taubenähnlichen Vogel, dem Dodo oder Oronte der Insel Mauritius, der gleichfalls geweint haben soll, wenn man ihn verfolgte und einsing. Wozu er, nebenbei gesagt, wohl auch allen Grund

gehabt hätte, denn er wurde von den Entbedern der Insel, den Portugiesen und Hollandern, in einem Zeitraum von kaum einem Zahrhundert dis auf das letzte Exemplar vertilgt. — Und was knüpsen sich schließlich nicht für zahlreiche Geschichten an die berühmten "Arokobilstränen"! Da aber leider fast alle dieser von der Volksphantasie so hübsch ersonnenen Beispiele seder brauchbaren Unterlage entbehren, so müssen sie undarmherzig ins Reich der Fabel verwiesen werden.

Faft noch seltener als das Weinen gelingt es, bei Tieren einen Ausbruck des Lachens wahrzunehmen, doch läßt sich nichtsdestoweniger auch hierüber manches Interessante sagen. Als Lachen im menschlichen Sinne tann der Ausdruck allerdings taum bezeichnet werden, aber man hat, namentlich an Affen und Hunden, in Zuständen freudiger Erregung einen Sessichtsausdruck seisgeseltelt, der in so auffallendem Gegensatzt dem Ausdruck des Schmerzes oder Schreckens oder auch der normalen Semütsstimmung steht, daß er füglich als Lachen oder noch besser als Grinsen aufgesatzt werden tann. Bei manchen Affen — jungen Schimpansen und Orang-Utans z. B. — tommt überdies ein tichernder Laut hinzu, besonders wenn man sie in den Achselhöhlen tigelt, wofür sie, ebenso wie der Mensch, außerst empfindlich sind. Darwin gibt an, daß hierbei die Mundwintel deutlich zurückgezogen werden und die Augen lebhaft glänzen, so daß man tatsächlich den Sindruck eines Lächelns erhält. Durch Zurückziehen der Mundwintel und Entblößen der Zähne äußern auch manche Paviane und Mataten Vergnügen und Befriedigung.

Das Grinsen ber Junde schließlich ist eine Erscheinung, die Jundefreunde wohl aus eigener Anschauung tennen werden. Abnlich wie bei den Affen werden auch hier die Mundwinkel zurückgezogen, wobei sich die Oberlippe in die Höhe schiebt und die Eckähne freilegt, während gleichzeitig die Ohren nach hinten gelegt werden. Biologisch bemerkenswert ist hierbei die Tatsache, die auch schon Darwin erwähnt, daß der Gesichtsausdruck des Hundes, wenn er z. B. in ein Freudengebell ausbricht, keine Spur von Grinsen zeigt, wenn es auch häufig dem Bellen gewissermaßen als Sinkeitung vorausgegangen ist. Um alltägliche Erscheinungen handelt es sich natürlich auch hier nicht, sondern nur um mehr oder weniger häufig beobachtete Ausnahmen, weshalb wir das Lächeln und Grinsen der Tiere ebenso wie das Weinen auch keinesfalls als rein instinktive Vorgänge betrachten dürfen.

Aberhaupt ist das Gebiet der Tierpsphologie stets mit einiger Vorsicht zu betreten. Man wird nämlich, wie kaum anderswo, gerade hier so leicht verlodt, das zu glauben, was man gern glauben möchte, und damit ist gewöhnlich auch schon der erste Schritt getan in den Irrgarten der Phantasie, den die moderne Naturwissenschaft die ause Messer wuße. A. von Lüttandorff



# Offene Halle

Die hier veröffentlichten, dem freien Meinungsaustaufd bienenden Einfendungen find unabhängig vom Stambpuntte des Berausgebers

## "Ein schmachvolles Rapitel"

nter dieser Überschrift las ich im Januarhest das turze Charakterbild über den ehemaligen Kronprinzen. Auch sonst sehe ich, wie überall in Zeitungen das Privatleben des einstigen deutschen Kronprinzen vor der Öffentlichkeit dargelegt wird, biswellen in einer Art, daß man sich fragt, was soll das? Was nützt das? Weshalb muß jeder Faux-pas bis ins kleinste an die Öffentlichkeit gezerrt werden?

Ich habe den Kronprinzen besser als jeder andere in Charleville ungefähr 2½ Jahre beobachten tönnen. Ich darf von mir behaupten: ich war dort "Mädchen für alles", der Vertraute vieler, auch des tronprinzlichen Hosmarschallamtes. Was der Kronprinz in Stenangetrieben hat, weiß ich nicht, will es auch nicht wissen. — Es ist richtig, morgens und nachmittags machte er nur Stippvisiten beim Generalstabe. Weshald auch mehr? Irgendwelche größere Initiative ergreisen? Das geschah im Großen Generalstabe. Oder mit seinem Chef des Stades selber arbeiten? Die Ordonnanzen in den Vorzimmern erzählten es sich, wie befremdend er dem einstigen Thronfolger gegenübertrat und sich einsach verleugnen ließ, wenn ihm der Besuch des "Führers der Peeresgruppe" nicht paßte. — Kronprinzenlos.

Er hat seine Soldaten nicht geliebt? Wo er nur tonnte, trat er mit ihnen in Berührung, soweit ich das in Charleville beobachten tonnte. Für jeden Feldgrauen hatte er einen Gruß, mochte es bei Truppenvorbeimärschen, mochte es einzelnen Urlaubern gegenüber sein: er hatte ein Wort für alle. Ich habe ihn in Kantinen, in französischen Ctaminets mit den Feldgrauen scherzen und lachen sehen. Für abgetämpste Divisionen schug sein Herz. In scharf gehaltenen schriftlichen Besehlen forderte er alle Etappensormationen auf, den Frontkameraden während der Ruhezeit die tomfortablen Quartiere zu überlassen. Es ist nicht geschen, wenigstens zum größten Teil nicht — Kronprinzenlos.

Persönlichen Mut soll er nicht gehabt haben? Ich tonnte ihn einst beobachten, wie er bei einem größeren Fliegerangriffe — und sie waren in letzter Zeit nicht selten — ruhig das elektrische Licht anzundete und das Schauspiel, am offenen Fenster stehend, beobachtete. Ich glaube, er hätte nicht eine Minute gezaudert, mit seiner Armee Tod und Gefahr zu teilen, aber er — durste es nicht. Wie schon seine Mutter seinen schwächlichen Körper vor jedem Luftzug ängstlich hüten ließ, so wachte die Umgedung über ihn, daß er seinen "Fuß nicht an einen Stein stieß": er war ein königlicher Gefangener in goldenen Ketten — — Kronprinzenlos.

Er soll mit schuld sein am unglücklichen Berlauf der Dinge? Bielleicht; jedoch den Berhältnissen stand er nicht blind gegenüber. Wenn er auch in seinem jugendlichen Temperament — denn Leben war alles an ihm — "Immer soste druff!" in die Welt hinausgerusen hat, so ist er es doch mit gewosen, der schon nach der versorenen Marnoschlacht 1914 an maßgebender Stelle geäußert haben soll, daß der Krieg nicht mehr zu gewinnen sei. Aber man hat nicht auf ihn gehört, ihn sogar noch geschulmeistert. Oft hat er das geäußert zu Vertrauten, welche er im geheimen suchen mußte, und zwar weit unter einem Leutnant — Kronprinzenlos.

Weil seine ganze Stellung und Macht in militärischen Dingen gleich Aull war, sein Geist aber nach Beschäftigung suchte, trieb er Sport, veranstaltete Feste, bei denen in Ruhe befindliche Truppen ihre Ablentung und ihre Erholung sanden.

War er allein, dann trieb er Musik oder zeichnete oder legte seine Ansichten über aktuelle Fragen schriftlich nieder; denn ohne Beschäftigung war er nie. Er war solide, ein Glas Rotwein mit etwas Sekt vermischt bei der Cafel, ein kleiner Likör morgens beim zweiten Frühstück, das genügte ihm, wie auch seine einsache Wohnung in einem Landhause, welches er noch mit seinen Adjutanten teilen mußte. Offiziere seines Hauptquartiers haben weit untriegsgemäßer gewohnt und "gelebt" — Kronprinzenlos.

Sein Herz gehörte französischen Weibern? Wie arm, wie liebeleer war sein Leben! Um seine stillen Schäferstünden beneide ich ihn nicht. An seinen Worten Bertrauten gegenüber tonnte man es merten, wie einsam er war in seiner "Größe" unter uns Menschen. In solchen Stunden tonnte man in sein Herz schauen. Dann legte es sich wie ein schimmernder Schleier auf seine blauen Augen, stoßweise qualten sich die Worte aus seinem zerrissenen Innern hervor. — Kronprinzenlos.

Gewiß, er liebte die Weiber, wenn ich den Ausdruck beibehalten darf. Für alle hatte er ein Wort der Höflichteit — bisweilen zu weitgehend für ängstliche Charattere —, mochten es Französinnen, mochten es deutsche Helferinnen sein. Es schien ihm ein Bedürfnis zu sein, srohe, heitere, lebenslustige Mädels um sich zu sehen. Auf offener Straße schäerte er mit ihnen und bevorzugte hie und da die schönsten. Dabei benahm er sich allerdings bisweilen wie ein seiner Bonne entlausenes Kind — honny soit qui mal y pense!

Der Kronprinz hat in Stenay die Franzosentinder mit Luchen und Schotolabe bewirtet? Ich habe zu derselben Beit im Großen Hauptquartier einer Weihnachtsseier beigewohnt, in der ebenfalls Franzosentinder mit Lederbissen traktiert wurden; beides war im ersten Kriegsjahre, da aßen Feldgraue auch noch tein Dörrgemüse. Weshalb wird solch ein liebliches Joyll herangezogen, um den damaligen Erben der Kaisertrone heradzuziehen? — Kronprinzenlos.

Es war der Zug seines Hetzens, wo es galt, Unterdrücktenlos zu lindern. Die Mahnahmen der Etappenverwaltungen waren oft brutal der Zivilbevöllerung gegenüber. Diese vielen Sünden aufzuzählen, steht mir nicht an. Aber eins muß ich sagen: Oft erschien der Kronprinz als Deus ex machina. Mehrere Male ist er in die französischen Magistratssitzungen von Charleville gegangen. Er hörte sich die Klagen der Stadtväter an, griff zu, wo die persönlichen Menschenrechte der Franzosen mit Füßen getreten wurden. Er hatte nicht dieses ernst Kalserliche an sich wie sein Bater, sondern sein ganzes Benehmen, sein Bertehr mit anderen atmete Frohsinn, Heiterleit und Abermut. Bei unsern strengen Militärs und marmortalten Erzellenzen hat das sehr viel Kopfschütteln erregt. Anders dei gebildeten, angesehenen Franzosen, die sich gesprächsweise über ihn äußerten: "Hätten Sie den Kronprinzen vor dem Kriege nach Paris geschicht! Er hätte auf den Boulevards den Schönen die Köpse verdreht, auf den Sportpläßen den Siegern Beisall gezollt und in den Klubs die Pariser Hochwelt geschmeichelt — und dann wäre vielleicht manches anders gesommen."

Dr. Appens

Anmerkung der Schriftleitung. Da die vorstehenden Ausführungen die tatsächlichen Angaben des Warte-Artikels nicht bestreiten, sondern nur einer menschlich milderen Auffassung Sehör zu verschaffen suchen, erübrigt sich ein Eingehen auf Einzelheiten. Dagegen müssen wir die Auffassung des Verfassers, als habe der Artikel die Absicht verfolgt, das Privatleden des früheren Aronprinzen ohne Not an die Öffentlichkeit zu zerren, als durchaus ungerechtsertigt zurückweisen. Erst der von Holland aus unternommene Versuch, die Persönlichkeit Friedrich Wilhelms auf Kosten des Vaters, Ludendorffs und des Generalstads herauszusstreichen, machte uns die Erörterung von Vingen zur Pflicht, mit denen wir uns ungern genug befast haben.

# Siteratur · Bildende Runst · Musik · · · ·

### Alte Gärten

n bem Knabenmärchen "Der neue Paris" in "Dichtung und Wahrheit" öffnet sich dem jungen Goethe ein Pförtchen in der "schlimmen Mauer". "Es schlen niedrig, aber der Spishogen darüber hätte den größten Mann hindurchgelassen. Braunes, uraltes Holz war mit breiten, sowohl erhaben als vertieft gearbeiteten Bandern von Erz beschlagen, deren Laubwert, worin die natürlichsten Vögel saßen, ich nicht genug bewundern konnte."

Das Märchen ist manchem begegnet, er ist einmal mit wachen Augen in das Märchenland seiner Jugend gegangen. Aur die Pforte hat er später nicht mehr wiedersinden können und von den Erlednissen in den grünen Gärten kann er nichts mehr erzählen. Wie man im Herbst nur noch die Sehnsucht und die Erinnerung an die lasse Weichheit eines Frühlingsregens hat, und nicht mehr fühlt, wie es war, wenn die Luft und die Bäume und die Erde dusteten. Es ist ein Garten, der verschlossen ist. Ein paar Menschen nur sinden das kleine Gartentor wieder, ihnen leuchtet jedes Erlednis ihrer Jugend in lebendigen Farben. Wenn sie von ihrer Kindheit reden, ist es uns anderen, als würde uns die Pforte wieder geöffnet und versunkene Stunden voll heimlicher Süse fangen wieder an zu leben.

Es gibt nur sehr wenige Bücher, in benen dies Jugenbleben eingefangen ist — wir haben genug Geschichten einer Jugend, übergenug, aber eben tote Geschichten —; Gottfried Reller natürlich ging durch die Zauberpforte unter den Alteren, Hermann Hesse unter den Jüngeren. Unter den paar Büchern, die zu nennen wären, steht Wilhelm v. Kügelgens Buch: "Jugenderinnerungen eines alten Mannes".

Das Buch ist bekannt — immer zu wenig bekannt —, es hat den Namen des bescheibenen Malers in die Literaturgeschichte getragen zwischen die Namen, die nicht vergessen werden. Es ist voll von dem sachten Duft der Kindheit, von einem zutraulichen Humor, einer lebendigen Frömmigkeit und tieser Wärme des Fühlens.

Lubwig Richter hätte die Zeichnungen dazu machen müssen. Aber als Ludwig Richter das Such von Kügelgen sas, litt er schon an einem Augenleiden, das ihn zwang, Kohle und Griffel aus der fleißigen Hand zu legen. So wirtte das Such von Kügelgen ein anderes: Ludwig Richter schrieb die "Lebenserinnerungen eines deutschen Malers". Deutlich ist der Sinssug der Band Erinnerungen von Rügelgen zu spüren, deutlich aber auch, daß der Band Erinnerungen von Richter den von Kügelgen nicht erreichen tann — wie Kügelgen sich mit dem Zeichner und Maler Ludwig Richter niemals messen könnte.

Trothem gehören die beiden Bücher zusammen. Wie die beiden Menschen, die sie geschrieben, stehen sie beieinander und geben mehr, als ein einzelnes es könnte. Ein Stück verklungener Zeit wird von zwei Menschen beschrieben, die von gleicher Anlage des Geistes sind, zufällig in der gleichen Stadt auswachsen, durch eine verschiedene Zugend gehen, die des Reichtums und die der kleinen Leute. Das eint sich zu einem Ausdruck, der stärker ist, als ein Buch oder ein Bild ihn vermitteln kann. Das liebe, leuchtende Leben unserer Großeltern steht vor uns. Wir gehen die "schlimme Mauer" unserer Zeit entlang, und plöhlich öffnet sich uns die Pforte in freundliche alte Gärten schner Zeit.



544 Alle Gärten

Nicht daß damit das törichte alte Lied von der guten alten Zeit gesungen werden sollte, die Spoche, in der die beiden Freunde lebten — Richter ist 1803 geboren, Rügelgen 1802 —, trägt genug des Faulen und Stagnierenden an sich, nicht daß etwa das ungebärdige Vorwärtsdringen unserer Tage herabgesett werden sollte, nein, aber ein Zusammenhang mit einer tausendiährigen Vergangenheit deutschen Bürgertums, den wir sast verloren haben, war noch vorbanden, da Rügelgen und Richter schrieben.

Diese Bürger und Bauern, Künstler und Pfarrer sind nicht mehr lebendig, wie diese Bürgerhäuser vergangen sind und diese Pfarrgärten umgebrochen. Und mit ihnen ist eine Epoche gegangen, die zulet an eine große Bergangenheit angeknüpft hat, eine Epoche, die uns den letzen historischen Stil gab, wie sie zum letzen eine Gefühlsart kannte, die mit den behaglichen Dingen, der vielen Zeit, der Postkutsche und der Einsachheit unwiederbringlich dahingegangen zu sein scheint.

Bei Rügelgen finden wir die Beschreibung eines Pfarrgartens der Eltern seines Rauslebrers: "Lorchen nabm mich bald bei der Hand und führte mich durch die Hintertür des Rauses in den Garten, dessen Schönheit mich böchlichst überraschte. Die abendliche Rühle, die einem bier entgegenduftete, durchwürzt vom Wohlgeruch der weißen Lilien, die nie gesehene Fülle zierlicher Bentifolienblüten waren nach der heißen Fahrt auf staubigen Chaussen so erquiclich, baft man benten tonnte, ins Simmelreich verfett zu fein. Der Garten mochte in ber Sat recht fcon fein. Bon hoben Mauern eingefriedigt, glich er jenen traulichen Kloftergarichen, beten Bauptreig in ihrer Beimlichteit besteht. Im Ruden batte man bas Pfarrhaus mit seinen Nebengebäuden, rechts lief eine Langwand der altersgrauen Morikfirche bin, mit ihren Spikfenstern und Strebepfeilern, beren tiefe Wintel mit Springen und anderen Gestrauchen ausgepflanzt waren. Dem gegenüber erhoben sich ein paar mit Efeu verkleidete Brandmauern benachbarter Gebäude, und geradeaus war es ein Teil der alten trenelierten Stadtmauern, ber das Ganze von der vorübergehenden Saale abschloß. Das Annere des Gärtchens war seiner altertumlichen Einfassung gang angeschlossen. Rechtwinklige, mit Burbaum eingefaste Rieswege, an die sich blumige Rabatten schlossen, durchschnitten die üppigen, dier und da mit Awergbaumen bestandenen Erdbeer- und Gemusequartiere; um das Lusthauschen, das sich an die obberegte Stadtmauer lehnte, standen in Rübeln Myrthen, Oleander und Lorbeerbaumchen. Wir gingen den breiten Jauptweg hinunter und traten in das kleine Gartenhäuschen. Ein füßer Blumenduft erfüllte das tleine Gemach, und auf dem Tische stand ein Tellerchen mit Erdbeeren, die Lorchen vorsorglich für mich gepflück hatte. Sie lehrte mich auch, die zarten Früchte mit steifem Grashalm spieken und zierlich verspeisen, und half selbst dabei getreulich. Dann erkletterten wir miteinander die Stadtmauer, uns umzublicen. Wir nahmen Plat an ber alten, halbverfallenen Schieficarte, aus beren Geftein eine Fülle wilber Blumen, Ramillen, Rampanulen und wilder Salbei hervorwucherten, und waren bald die besten Freunde."

Wie ein Gegenstüd mutet die Erzählung Ludwig Richters an, von dem Garten hinter dem kleinen Kramlädchen seiner Verwandten. "Es stand am Ende des Gartens ein uralter Virnenbaum, zwischen dessen Alten ich mir einen Sitz zurechtgemacht hatte. Manche Stunde verdrachte ich träumerisch in dem grünen Gezweig, um mich die zwischernden Finken und Spazen, mit welch letzteren ich zur Zeit der Reise die Virnen teilte, die der alte Baum in Unzahl trug. Von diesem verborgenen Aufenthalt überblickte man den ganzen Garten. Mit seinen Johannis- und Stachelbeersträuchern, den Reihen wild durcheinanderwachsender Rosen, Feuerlissen, Verennender Liebe, Lad und Levkojen, Hortenssen und Sienhut, Nelken und Fuchsschwanz — wer nennt alle ihre Namen?! Dann zur Seite die Gemüsebeete, und über die Gartenmauer hinüber die gelben Kornselber und die sernen Höhen von Rosthal und Plauen! Das war nun mein Bereich, wo ich mich einsam oder in Sesellschaft von Spielgenossen oder tätig beim Begießen der Gruppen des Kopssalates, der Zwiebeln und Bohnen beschäftigte."

Das sind die Gärten, in denen die Jugend der beiden Freunde ging. Man fühlt, die beiden Bücher gehören zusammen, wie die beiden Menschen zusammengehörten.

Wir gehen entlang an der "schlimmen Mauer" harter Beit. Hier ist ein Schlüssel! Seht durch die Zauberpforte für ein paar Stunden in die Gartenheimat schöner Zeit.

Rolf Brandt



# Am Goethe

ancher, der für sein startes Kriegserleben in Goethe den Gesühlsgenossen nicht gefunden hat, wird sich in dieser Zeit wieder zu seiner instinklsicheren Weisheit durücksinden, die für die Menscheit von Revolutionen nichts erwartete, sondern nur in der Evolution die Gewähr einer glücksichen Entwicksung sah. Es liegt in dieser Ertenntnis auch eine Quelle der Beruhigung, ja der zuversichtlichen Kraft, und wenn man sich in der harten Kriegszeit zu Goethe flüchten mochte, um einmal zu vergessen, so geht man jeht zu ihm, um daran zu denken, daß diese Evolution auch durch teine äußere Gewalt zu verhindern ist, daß vorhandene Kräfte wohl zeitweilig zurückgedämmt, verschüttet und ohnmächtig gemacht werden tönnen, daß sie aber doch immer wieder einmal zum Durchbruch to mmen müssen. Gerade in so gewalttätigen, den natürlichen Verlauf der Dinge verbiegenden Zeitläuften wirtt die Beschäftigung mit Goethe doppelt heilsam, der in unvergleichlicher Weise durch seine eigene Person den Segen der natürlichen Entwicklung vorlebt, so einzig schön zeigt, wie höchste Sildung zur Kultur aus dem innigsten Anschluß an die Natur folgt.

Jedes beliebige Wert Goethes verkündigt nach irgend einer Richtung hin diese Wahrheit. Aber wenn es überhaupt für Goethe gilt, daß die Gesamtheit seines Schaffens und Lebens das beste seiner Runstwerte ist, so stimmt noch mehr für seine Stellung zu jeder einzelnen Lebensfrage, daß man sich nicht an einen einzelnen Ausspruch halten darf, sondern die Gesamtheit seiner Außerungen heranziehen muß. Das ist nun selbst für den guten Kenner der Werte, wozu in diesem Falle auch alle Briese und Gesprächsäußerungen zu rechnen sind, unmittelbar aus den Werten heraus nicht durchsührbar. Bei allen Biographien aber und wissenschaftlichen Abhandlungen schiebt sich ein anderer dazwischen. Von diesem Standpuntte aus erkennt man den vollen Wert eines Unternehmens, wie es nun mit dem dritten Bande des "Goethe-Hand buches" glücklich zum Abschuß gebracht worden ist. Ich habe seinerzeit beim Erscheinen des ersten Bandes auf Art und Sinrichtung dieses bedeutenden Wertes eingehend hingewiesen und brauche das hier nicht zu wiederholen.

Es ist bem Perausgeber Julius Zeitler in Verbindung mit vierunddreißig Mitarbeitern gelungen, trot aller in den Kriegsverhältnissen liegenden Erschwerungen den großangelegten Plan durchzusühren und die 2196 Artikel durchweg auf der Höhe wissenschaftlicher Gründlichkeit und sachlicher Zuverlässigkeit zu halten. Wenn man im Stichwortverzeichnis das eine und andere vermist, so findet man es sicher jett in dem noch beigefügten Register, das noch einmal den ganzen Stoff zum Teil unter anderen Sesichspunkten ordnet. Ich kann dem ernsten Goethefreunde, dem, der gern mit Goethe leben möchte, nicht dringend genug den Erwerd bieses Goethe-Jandbuches anraten, an dem der Verleger (I. B. Mehlersche Buchhandlung, Stuttgart), nach den Vorworten zu schließen, einen weit übers Buchhändlerische hinausgehenden Anteilhat. Die drei Bände kosten in Leinen gebunden 66 K, in Halbleder 90 K.

Auch für den guten Kenner Goethes überraschend wirkt die Sammlung von Vorstusen, Fragmenten, Planen und Zeugnissen, die Paul Merker unter dem Titel "Von Goethes dramatischem Schaffen" herausgegeben hat (Leipzig, Phil. Reclam, 5 M). Der Herausgeber hat alles zusammengetragen, was der Oramatiker in Goethe vorübergehend geplant,

546 Um Goethe

stizziert und in ersten Entwürfen niedergelegt, nicht aber endgültig fertiggestellt hat. Aur weniges bapon ist Gemeinaut geworden. Der Urfaust ist beute jedem vertraut und sogar auf bie Bühne gebracht. Der Urgök ist zahlreichen Ausgaben beigegeben, und auch die Brosafassung ber Aphigenie wird gelegentlich schon von einem Comnasiasten zum Bergleich berangezogen. Darauf kommt es also nicht an, auch nicht auf das, was sonst an Halbsertigem dargeboten wird. Auch von den fertigen bramatischen Arbeiten Goethes ist der gabl nach ja nur ein kleiner Bruchteil bekannt. Biel wichtiger und genufreicher ist es, diesen urschöpferischen Geist dauernd am Werke zu sehen. Wir werden diese stete Arbeit gerade beim Dichter oft nicht gewahr, mahrend wir für die leichtesten Stiggen des bildenden Rünftlers ein aufmertsames Auge haben, und in seiner eingehenden Cabelle über Goethes dramatisches Schaffen zählt Merker über hundertfünfundzwanzig Werke auf. Gewiß ist manches davon uns nur als ein gelegentlich erwähnter Titel bekannt. Damit ist nicht gesagt, daß die innere Arbeit des Dichters nicht bereits weit gedichen war. Wieland berichtet, daß Goethe noch zwei Rabrzehnte später den Aufbau des Cafar-Pramas genau darftellen konnte, das er in der Strakburger Reit geplant hatte. Es bereitet jedenfalls einen eigenartigen Genuß, diesen nimmermüben Geist auch nach dieser Richtung des objektivierenden Gestaltens der Welt dauernd am Werte zu sehen, und der Goethefreund wird sich das Buch um so lieber in seine Bücherei einstellen, als die ausgiebige Einführung Merkers sich zu einer wertvollen Gesamtdarstellung bes dramatischen Schaffens Goethes ausgewachsen bat.

Ein awiespältiges Gefühl vermag ich dagegen nicht au verwinden gegenüber Wilbelm Bodes "Goethe in vertraulichen Briefen feiner Zeitgenoffen" (Berlin, E. G. Mittler & Sohn; geb. 9 M, geb. 11 M). Der Geschichtsforscher einer Zeit wird ja immer ein wichtiges Ariterium Diefer Beit in ber Art finden, wie sie fich ihren Großen gegenübergestellt hat. Andererseits wird auch der Biograph dieser Groken ihre Wirkung auf die Umgebung berücklichtigen mussen und in den Zeugnissen darüber ein wichtiges Bilfsmittel für seine Charafteristik finden. Aber schließlich ist das alles doch von untergeordneter Bedeutung. Die Saten der Großen sind es, auf die es antommt. Goethe selbst hat es als das Zeichen des genialen Menschen hervorgehoben, Werke hervorzubringen, die von Dauer sind. Was will demgegenüber ber flüchtige Eindruck des Tages bedeuten? Aber immerhin, an sich soll ber Wert aller dieser Beugniffe, obgleich fie oft nicht mehr find als Rlatich, nicht bestritten werben. Berwahrung lege ich nur bagegen ein, daß daraus populäre Bücher gemacht werden. Ist es schon ein Unglud, daß bei uns oft mehr Biographien von Dichtern gelesen werben, als deren Werke, mehr Literaturgeschichte als Literatur, so scheint es mir ganz vom Abel, die Allgemeinheit in das längst versuntene Tagesgerede blnein-, oder besser binabzuzieben. Was liegt schlieklich baran, wie Meier und Müller biefe und jene Handlung Goethes aufgefaft haben; sechs Wochen später haben sie vielleicht anders gedacht und geredet. Zede Zeit wird ihren Goethe haben, und wenn er folieflich zu einer mythischen Gestalt werden sollte, so ware das ein viel geringeres Unglud, als wenn wir dahin tämen, mit Meier und Müller aus ihrem Geiste heraus zu sagen: er war unser. Ich habe das Gefühl, daß eine derartige Beschäftigung mit einem Künstler uns von seinen Werten wegführt. Der vorliegende Band umfakt die Jahre 1749 bis 1803. Er zeugt, wie alle Werle Bodes, von gründlichem Fleiß und großer Herausgebergewandtheit.

Dieselben Borzüge sind seinem Buche "Goethes Sohn" nachzurühmen (Berlin, E. S. Mittler; 7,50 M, geb. 10 M). Es ist eine Biographie, so wie man über August von Goethe eine Biographie schreiben kann. Er steht im Schatten seines Baters, in gewissem Sinne auch der Mutter, und an der Seite seiner Sattin. Es war sein Schicksla im Leben, daß man immer mehr dieser anderen dachte, wenn man mit ihm zu tun hatte, und solgerichtig ist es nun auch so in der Biographie. Es ist ein Lebensbild von einer gewissen müden Traurigteit. Ich dente an ein Wort Goethes zu Edermann: "Der Mensch muß wieder ruiniert werden!

— Zeder außerordentliche Mensch hat eine gewisse Sendung, die er zu vollsühren berufen ist.

Hat er sie vollbracht, so ist er auf Erden in dieser Gestalt nicht weiter vonnöten, und die Vorsehung verwendet ihn wieder zu etwas anderem. Da aber hienieden alles auf natürlichem Wege geschieht, so stellen ihm die Dämonen ein Bein nach dem andern, die er zuletzt unterliegt. So ging es Napoleon und vielen anderen. Mozart starb in seinem sechsunddreisigsten Jahre. Raffael in sast gleichem Alter. Byron nur um weniges älter. Alle aber hatten ihre Mission auf das vollkommenste erfüllt, und es war wohl Zeit, daß sie gingen, damit auch anderen Leuten in dieser auf eine lange Dauer berechneten Welt noch etwas zu tun übrig bliebe." Was Goethe hier vom Einzelmenschen sagt, gilt auch von Familien, von ganzen Seschlechtersolgen, ja von Völkern. Das Wort zeugt für seine wundervolle Kunst, das scheindar Harte nicht nur sassingsvoll zu ertragen, sondern ihm auch den Mut zum Weiterschaffen abzugewinnen.



### Kunst und Politik

Berliner Theaterrundichau

as politische Lieb — pfui, das garstige Lied, rast durzeit zum wildesten Orkan angeschwollen, bluttriesend, männermordend, länderverwüstend über unser in Krieg und wüstestem Aufruhr zuckende Erde. Um nur nichts von den wilden Fansaren zu hören, stopfen sich Menschen gewaltsam die Ohren zu, verhängen die Fenster, schließen die Läden und greisen zum Buch. Das Theater, das ganze Reich der Kunst, wurde zu einer Zuslucht und zu einem Asyl, wohin man sich slüchtete, um, wenn auch nur auf Stunden, die Not und den Jammer, das Entsehen zu vergessen, die mit den auss höchste entsesseiten politischen Leidenschaften über die Menscheit hereingebrochen sind.

Abwehrend steht an den Pforten der Kunst ein Goethischer Geist, der nur dem Politiker den Eintritt zu ihr verwehren möchte. Und auch die Nova Atlantis Shatespeares, die Zauberinsel Prosperos, das Reich der Kunst und einer neuen Menscheit erschließt sich allein denen, die von der Politik einmal völlig Abschied genommen, ihre Königskronen verloren haben, und von allen Herrschafts- und Machtträumen gründlichst geheilt wurden. Zwischen Kunst und Politik herrscht von jeher ein ururalter Zwist. Wer ist der Berusenere, der Besser, daß er den Menschen als Führer vorangeht und für sie das Ideal, das Vorbild ausstellt, wie sie hier aus Erden leben und miteinander Gemeinschaft halten sollen, — der ihnen sagt, was für sie der beste Staat ist? Ist es der Künstler? Oder ist es der Politiker?

Unsere Zeit hat schon alle Ursache, die alte Frage noch einmal wieder, ganz von vornherein, von Grund aus neu zu untersuchen und zu beantworten. War die Menscheit wirklich
so gut beraten, als sie ihr Leib und Leben der Fürsorge politischer Geister überließ und überantwortete, und mit der Führung ihrer Staaten und Gemeinschaften, aller ihrer öffentlichen
Geschäfte immer nur Politiker betraute? Aus den Greueln, den Blutdädern und Brandstätten
eines Oreistigährigen Krieges wuchs einmal ein ganz neuer Geistesmensch herauf, der nur
nicht mehr fähig war, all die religiös-dogmatischen Kreuz- und Querfragen, die Entzünder
diese Krieges, als wichtigste, höchste Lebensfragen und Ideale zu betrachten, für die man
Leib und Leben hinopfern mußte. Mit dem Dichter lernte er sprechen: "Welche Keligion
ich betenne? Keine von allen, die du mir nennst! Aus Religion!" Wäre es vielleicht die
Lehre und der Kulturgewinn, die wir aus diesem Kriege und dieser Revolution ziehen sollen,
daß wir auch allen politischen Konsessionen nicht minder energisch den Kücken tehren und
mutatis mutandis mit Schiller reden: "Welche Politit ich betenne? Keine von allen! Aus
Staats-, aus Gemeinschaftsgesühl."

Am leibenschaftlichsten, gefärbt mit allem Haß und Groll der Parteien, klang uns diesmal von der Bühne her das politische Lied entgegen aus eines wilden Alten Mund. Aus langer, langer Kerker- und Gräberhaft der Zensur war endlich auch Björnsons Orama vom "König" auferstanden, ein Tendenzdrama von echtestem Schrot und Korn, — Testament und Bekenntniswerk eines Glühenden, eines Fanatikers, der immerdar die beiden so widerspenstigen Rosse Kunst und Politik unter ein Joch, vor seinen Wagen zwingen wolkte. So widerspenstig wie nur eben möglich aber fahren sie in dieser Königs-Oichtung bald auseinander und bald widereinander. Ein Werk tiessten Wirrwarrs gerade, und die Tragik, die Pistolenschüsse, das Massack, mit denen alles endet, nur ein Ausdruck tiesster Ohnmacht, der Hilfosigkeiten, Verzweissungen. Der Dichter und der Politiker, die beiden Seelen in der Brusk Björnsons, können sich einander nur nicht verstehen und liegen sich gegenseitig am erbitteristen in den Haaren. Sie verderben sich einander das Konzept und wersen sich Knüppel zwischen die Beine.

Aus dem Björnsonschen Drama zuden auch Stimmen herauf, Liebknecht- und Rosa Luxemburg-Stimmen, Flammen eines unentwegten Revolutionarismus, der nur nicht paktieren und Konzessionen machen will. So nachdrücklich wie nur eben möglich greisen sie uns heute an den Hals und zwingen sich uns als höchst gegenwärtig-aktuelle Mächte auf. In Björnsons Drama dreht sich alles um die Frage: Monarchie oder Demokratie? von der man uns sagt, daß dieser ganze Krieg eigens nur dazu entbrannte, um sie zur Entscheidung zu bringen. Eigenklich sollte man meinen, die Dichtung des alten norwegischen Stalden, so eng verwurzelt mit der unmittelbarsten Tagespolitik, müßte uns auss stärtste erregen und fanatisch in Brand sehen. Aber die Theaterbühne hat doch wohl wieder eine ganz andere Ausstit und Optik, als wie ein Parlamentssaal. Merkwürdig war vielmehr, wie das Björnsonsche Vrama bei seiner Auserstehung im Lessingtheater alse Erwartungen auf sensationelle Erregungen, Ausbrüche politischer Begeisterungen enttäuschte, und umgekehrt sast überlebt, veraltet, vormärzlich, vorsintssluche anmutete.

Am Mittelpunkt des stilistisch so bunt wie möglich schillernden, bald mostisch, bald positivistisch, symbolistisch, allegorisch und alltäglich-naturalistisch bin und ber redenden Wertes steht "der Rönig", ein höchst sympathischer junger Berr, — vom rein menschlichen, durch teine Politit perdorbenen Standpunkt aus der tuchtiafte, der portrefflichste Menfch, der in dieser Dichtung babeim ist. Er hat mit ber Königslüge und allen Abeolatrien von einem Gottesgnabentum wirklich radikal aufgeräumt, und welk, dak er nichts als ein Mensch ist, wie jeder andere auch. Doch einer von ber Urt, für die, wenn fie auf ihrem Sterbelager von fich fagen: "Denn ich bin ein Mensch gewesch", bicfes sehr viel mehr und Bosseres bedeutet, als wenn fie nur Könige gewesen find. Nur mit feinem Bolte will er geben, fühlt sich mit ihm ein Berg und eine Seele, und er darf icon von fich fagen, daß er wirklich und mahrhaftig jenfeits aller politischen Parteien steht. Die große Frage: Monarchie oder Demotratie? hat sich offenbar für ihn als völlig gleichgültig, wert- und interesselos für die Menschheit herausgestellt. Denn biefer Björnsoniche "Rönig" macht auch Berse, ift ein Dichter, stammt also aus Geisterreichen ber, wo man icon immer mit den Politikern auf gespanntem Fuße lebte. Dier hat man es stets mehr mit der Liebe gehalten, und auch bei Björnson stellt sich Eros ein, um alles schlicht einfach zu gutem Ende zu führen, und Monarchie und Demotratie zu innigstem Berzensbunde miteinander zu vereinigen. Mur ein Berlangen besitt ber Ronig. Er mochte Rlara, die Cochter des Demotratenhauptlings, des Professors Errst, der für die Freiheit als Martyrer dahinging, Die strengste, gläubigste Republikanerin, als sein ebelich Weib beimführen. Die beiben beiraten sich benn auch, trok aller Proteste der Bolititer auf der rechten und linken Seite des Hauses. Am tiefften fühlt sich das Bolt getränkt und beleidigt über das Crimen lassas majestatis, das vom Ronig felber begangen wurde, indem er nicht, wie es fich allein für ihn geziemt, eine Prinzessin heiratete, sondern ein ganz gewöhnliches Menschenkind, aus der eigenen, aus des Voltes Mitte.

Slück bringt allerdings diese Sen König nicht. Klara stirbt, von den rächenden Geistern ihres republikanischen Baters in die Verzweissung gejagt, er selber erschießt sich zum Schluß, und auch sein innigster Freund, Glaubens- und Gesinnungsgenosse, der Fabrikbesitzer Grau, wird in einem zwischen Monarchie und Demokratie veranstalteten amerikanischen Duell gottesgerichtlich niedergeknallt.

Shuld an all diesem Mord und Totschlag aber trägt allein ber alte grauhaarige Demokrat und Republikaner Flind. Er schieft den Grau, seinen ehemaligen Schüler, Freund und Liebling, als politisch Abtrünnigen im amerikanischen Duell nieder, beschwört über Rlara die rächenden Geister des Vaters und hetzt das Volk wider sie auf. Schlimm — schlimm ist's nur, daß der Dichter diesen wüsten Gesellen ernst zu nehmen und sich mit ihm teilweise sogar zu identifizieren scheint. Wie die reine Idee, wie ein abstrakter Begriff, als das demokratische Prinzip, die republikanische Theorie an sich, spukt er über die Bühne. Nur keine Kompromissel Nur keine Könige, die Demokraten sind! Über alles die Idee, die Theorie! Fiat justitia, pereat mundus! Mag die Menscheit darüber zugrunde gehen, wenn nur das demokratische Prinzip anerkannt und die republikanische Staatssorm überall eingeführt wird. Wenn man dem Björnsonschen König rein menschlich alle Sympathien entgegenbringt, hat man bei dem Demokraten Flind nur das eine Gefühl, daß er der reine Ahriman, bloß ein Geist der Berstörung ist, der in dem Orama weiter nichts als alles kurz und klein schlagen kann.

Wofür uns Björnson, der Politiker, der Agitator wider alle Monarchie gewinnen möchte, der Dichter ruft in uns alle flammenden Broteste dagegen wach. An seinem Orama spielt schon das Bolt, der Demos, eine allertraurigste, widerlichste Rolle, und man hat nur das eine Gefühl: wenn nur das nicht zur Berrschaft tommt! Um untlarsten bleibt, was eigentlich Biörnson ber monarchischen Luge als republikanische Wahrheit positiv entgegenstellt, und was das eigentlich ist, die Republit, von der er spricht, worin die besteht, — was für Vorzüge sie denn vor der Monarchie voraushat. Die ganze Welt ist schon wie ein einziger Parlamentsfaal! Rochts, im afiatischen Often, die äukersten tonservativen Barteien, die ältesten theotratischabsolutiftischen Despotenstaaten, - auf der augersten Linten, im Westen die Bereinigten Staaten, Die Demotratie. Dazwifden Die Mittelparteien. Aber für Die Meniden, Die ba Untertanen sind, macht es wohl so große Unterschiede überhaupt nicht aus, unter welcher Staatsform fie gerade leben, und diese ubt nur auf das wirkliche Leben einen wefentlichen Einfluß überhaupt nicht aus. Überall dieselben Rlassen- und Standeseinrichtungen, die gleichen Gegenfäge von Armen und Reichen, Regierenden und Regierten, Ausbeutern und Ausgebeuteten, Arbeitern und Schmarogern. Und wenn ber ameritanische Demotrat nur tein Chinese sein möchte, so protestiert auch der Konfuziusjunger aufs lebhafteste dagegen, Europäer und Republikaner zu scin. Augenblicklich stehen auch wir Deutsche etwas verdutt da, nachdenkenb über die großen Errungenschaften des neunten Novembers. Der neue Geist, die neue Regierung, die soziale Republit. — schon flustern sie uns leife ins Ohr: Getrost, getroft, es bleibt alles beim alten, Rube ist wie die erste Bürger-, so auch die erste Arbeiterpflicht. Und auch Spartatus muß man nur das Szepter in die Hand geben. Dann wird auch er von revolutionären Leidenschaften am grundlid sten geheilt, und auch er wird bald bekennen: "Ruhe, Ruhe über allen Wäldern. Es bleibt alles beim alten."

Auch Karl Sternheim ist als lächelnder Philosoph nur gerade dieser Meinung. Er steht, als ein Björnson in völliger Umtehrung, dessen politischen Jbeolatrien als recht atavistischen Geistesversassungen mit aller Stepsis und einem boshaft satirischen Grinsen gegenüber. In seiner politischen Komödie "Tabula rasa", die uns Dr. Altmann im Aleinen Theater bescherte, macht er tabula rasa mit allen Polititern, und hat seine Freude daran, als Molière mit ihnen umberzuspringen und es ihnen unter die Nase zu reiben, daß sie nur Quachalber sind am ewig-tranten Leib der menschlichen Gesellschaft. Sternheim deutet uns geschichtsphilosophisch die Revolution vom 9. November dahin aus, daß sie nichts zu ändern

550 Runst und Politit

gebentt, Fürchtet euch nicht, es geht alles seinen alten Sang weiter. Er parliert sein Lieblingsthema und spottet bes Sozi, ber in der Theorie und in der Idee wilbester Basser des Rapitalismus, roter Gegner ber Bourgeoisie ist, weil er in ber Praxis nichts so beig begehrt, als auch am Geldtisch zu figen und in allen feelischen Verfassungen, Wünschen und beiligen Sehnfüchten mit bem Burgersmann aufs innigste übereinstimmt. Den Wilhelm Stander, ben ehemaligen Glasbläser und Schwinger der roten Fahne, der allmählich nach oben heraufrückte und selber regierungsfähig wurde, selig fich weiß im Befik seiner still ergaunerten Rapitale, nimmt Sternheim unter seine kritische Lupe. Eine dunne, durftige Jandlung soll nicht mehr als Canevas fein, den er mit allen flimmernden Rede- und Dialogftidereien überbedt. Wohl ift auch die Sternheimiche Runft mehr ein Denten als ein Dichten, und fie weiß beffer zu reden als zu bilben. Aur ber Ropf fpricht zu uns, doch fuhl, tuhl bleibt die Seele, und nichts regt fich im nervus sympathicus. Ihr Tifch ist schon eine von aller Natur reingefegte, bocht abstrakte Tabula rasa, auf welcher uns teine Menschen, sondern politische Abeen und Parteibottrinen ferviert werden. Wilhelm Ständer ist der aans ins Molière-Eppische prokrustesartig gestreckte. höchst verallgemeinerte Polititer an sich, dem Politik ein anderes Wort für Geschäft bedeutet. Dieses läkt sich unter den Fahnen der verschiedensten beiligen Abeen, im monarchischen und demokratischen, kapitalistischen und sozialistischen Lager gleich gut betreiben, im Autoritätswie im Freiheitestaat. — und Wilhelm Ständer ist der ganz Tuchtige, der die Fahnen auch immer zur rechten Beit zu wechseln weiß, heute das sozialistische, morgen das individualistischcgoiftische Roflein fattelt - je nachbem. Mit gutem tritischem Wit hechelt Sternheim bie Schein- und Trugwelt politischer Zbeen, Doktrinen und Theorien, angeblicher höchster Menschbeitsideale durch. Freilich immer auch ein tritischer Snob mit einem bochft überlegenen suffisanten Lächeln, bem ber nervus sympathicus in ber Runst, ber fruchtbar-schöpferische Geist, bie positive idealbildende Rraft, wie es wohl anders und besser gemacht werben konnte, weiter teine Sorge bereitet.

Wie Rarl Sternheim, so dichten all unsere Dramatiter, die letthin mit neuen Werken über die Berliner Bühnen gingen, die Rarl Schönherr, Georg Raiser, Wilhelm Stücklen, Rolf Lauckner, Walter Eidlitz, am besten mit Kopf und Hirn und tühler, steptsich-kritischer Bernunft. Sie betreiben mit höchster Inbrunst und Leidenschaft Sozialpolitit und wühlen mit dem Seziermesser im tranken Organismus des Menschen unseren Beit. Was sie als Seelenbesunde uns zu geben haben, ist recht traurig und spricht gerade nicht für unsere Kultur. Als Arzte verstehen sie sich zum Teil sogar nicht übel darauf, über die Krantheiten, an denen wir leiden, eine zutrefsende Diagnose auszustellen, sie richtig zu beschreiben und wissenschaftlich zu rubrizieren. Leider haben sie Hellmittel nicht vorzuschlagen, und nur von einem idealischen Bermögen war in diesen Dramen noch immer nichts zu verspüren. Wir slüchten uns zur Kunst und ins Theater, um dieser Welt der Politiker zu entrinnen, die ein Tollhaus geworden ist. Aber wie in einem Tollhaus geht's auch in diesen Dramen zu, und auch unsere Kunst hat uns noch immer nichts zu sagen von der neuen Welt, dem besseren Staat und dem neuen besseren Menschen, die aus der Sintstut dieses Krieges geboren werden könnten und werden sollten.

Georg Raiser, Stüdlen, Schönherr filmen wild drauf los und jagen in toller Hetzlagd, atemlos "von morgens dis mittags" das "Narrenspiel des Lebens" mit dramatisch-theatralischen Beitschen und Geißelhieben über die Bühne. Georg Raiser erzählte im "Deutschen Theater" in seinem Orama "Ion Morgens dis Mitternacht" vom armen Narren, dem betrogenen Betrüger, dem jämmerlich Enttäuschen, der da plötzlich von dem allgemeinen großen Wahn befallen wird, daß, wer nur Geld hat, damit auch Herr Welt ist und alle Schätze, Güter und Gewinne sich ertausen tann. Der grautöpfige Bantbeamte, der all die Jahrzehnte in treuer Pflichterfüllung dahinlebte, macht eines Tages im Rausch einer Illusion den Griff in die Rasse. Aber von all den Genüssen, Seligteiten, Ehren, die er damit zu erringen dachte, wird ihm nichts zu teil, und so macht er denn gar bald als Selbstmörder mit einem Schuß

feinem Leben ein Ende. Bon gleicher Rasse und ein ebenso Enttauschter ist der Arzt in Schönberrs "Narrenspiel des Lebens", der immer nur ein armer Arbeits- und Berufostlave war, ein Maschinengeschöpf, ein Streber und Cooift, ein Berufsebraeiziger, und fich felber um das Glud, um die Liebe und alle wirklichen Daseinswerte und Daseinsfreuden betrogen bat. Der munderlichfte Rarr jedoch ift Wilhelm Studlens Barenhausbefiger "Burpus", ein in der Homunkulus-Retorte bergestellter sonderbarer Beiliger, der offenbar von Rantischer, Begelicher Letture grenzenlos tonfus gemacht, nur das Weib an fich, das absolute Weib, die Einheit in ber Mannigfaltigfeit famtlicher Weiber, als Sbegattin beimführen will. Diefen transzendenten metaphysischen Frauenlogos, das Urweib, das alle Frauen zugleich ist, glaubt ber Warenhausbesiter wirklich, intarniert in Fleisch und Blut, gefunden zu haben. Gein erotischer Geschmad ift allerdings offenbar sehr tummerlich entwidelt, und für ihn vertorpert fic das bochfte Abeal und Wefen ber Frau in einer fleinen, frechen Berliner Range vom Canaboden, an der ein Durchschnittseuropäer fo gar nichts Ungewöhnliches zu entdeden vermag und die man am besten nur mit den Jandschuhen anpactt. Sie will auch gar nichts von Purpus wiffen und zieht ihm ihren Luben vor, was ben armen tranfzendenten Liebhaber in Beraweiflung und Cobsucht stürzt. Stücklen und Burpus scheinen in Kant und Begel Führer au einer Ars amandi au seben. Das bat außer ibnen noch niemals einer getan, und so erübrigt es sich, über berartige tollbäuslerische Bubnen- und Dramen-Einfälle und Erfindungen weiter au reben. - Rolf Laudner ift jedenfalls von einem befferen Gefcmad, der ihn davor bewahrt, solche Erzentrit-Sprünge wie Studlen aufzuführen. Ein stiller Narr ist auch sein Friscurgehilfe, der von indischer und buddhistischer Theosophie betört, im tiefen naiven Glauben an fich felbst als Gesundheitsbeter und Messias die Welt beglücken möchte, wegen seiner Gifenbartturen ins Gefängnis wandert und schließlich wieder arm und tummerlich ins Grab finkt. Der Titel "Stury bes Apostels Paulus" wirtt icon eimas blasphemifch. Gerhart Jauptmanns "Emanuel Quint" in noch vertummerterer und schwindfüchtigerer Ausgabe. Zwischen halb ironischer, halb rührend-empfindsamer Deutung schwantt ber Dichter unentschieden bin und her. Leiber mar auch ber Walter Giblitiche "Bolberlin" im Schauspielhause ein bischen zu sehr vom Zbealistengeblut dieses Laucherschen Friseurgehilfen und poetischen Somarmers. Auch er endet tläglich wie diefer, - und allen Grund hat man icon, bagegen au protestieren, daß uns solche Gestalten wie der Siblitiche Bolderlin mit großer Bose und stilvoller Handbewegung präsentiert werden: Ecco poota! Aulius Hart



## Wirklichkeitskunst

orbemerkung der Schriftleitung. Dieser Aufsat wurde zwar schon 1907 geschrieben, aber er ist als Notruf gegen den öffentlichen Zeitgeist auch heute noch nicht veraltet. Und wenn Fidus' Worte auch im Grunde die Ideen der neuesten Expressionisten schon vorwegnehmen, so zeigt doch ein Vergleich z. B. seiner eigenen Art mit der irgend eines dieser Neuesten, wie sehr Theorie und Praxis voneinander abweichen können, oder wie weit deutsche Seelenkunst und internationale Spielereien oder meinetwegen auch ehrliche Stammeleien voneinander entfernt sind. Wird das Gesühl des deutschen Volkes nach seiner "Verselbständigung" nun besser zu unterscheiden lernen zwischen echt und eitel, zwischen völkisch und klüngelhaft?

Fast zu keiner Zeit hat das Wirten wahrhaft schaffender Künstler, auf der Ebene des Sichtbaren, mehr unter der Feindlichkeit der öffentlichen Meinung, heutzutage der Presse, gelitten als eben heute. Und deshalb war es auch nie so nötig, daß sich die Werte-

552 Wirlicheltslung

schaffenden bisweilen energisch wehren gegen die Bevormundungen, Berleumbungen. Berabbrudungen, wenn nicht Berheimlichungen, in benen fich manche Bertebemeffenben und öffentlich Stempelnden gefallen. Man tann ja die Wirtung des berrlichsten ober wenigstens ernst-problematischsten Kunstwerts mit Worten und Wigen vernichten, selbst wenn es vor Augen ift, wieviel mehr aber wenn es dem Bolte erft durch Geschäfts- und Parteischranten hindurch zugänglich ist und innerhalb dieser schon von vornherein gerichtet wird. Welcher schaffende Kunftler ist denn in der praktischen Lage, sein Werk unbedingt vor die Öffentlichteit zu bringen, oder gar die Berjuche eines Strebens, das über kleine und immerbin verwertbare Einzelwerke binausgebt, bas vielmehr unser Gesamtbasein sichtbar schöner gestalten möchte. Gerade biejenigen Runftler, Die noch einen Sauch von der Forberung Schillers, nein aller bessern Geister verspüren, die also gar teine individuellen Schrullen, sondern einen volksfreundlichen, gefunden 3bealismus, turz in Wahrheit tunftlerifche, beutsche "Erabition" haben, muffen sich bis zum Eteln immer wieder von der Presse und Ausstellungsverbanden die tenbenziöfesten Terrorismen der zeitweilig herrschenden Gintags-Runstanschauungen gefallen laffen. Wahrlich, ein Riefe — ober ein Rapitalist — muß ber fein, ber bas überbauert und seiner Art — ber einzig berechtigten "Tenbenz" — treu bleibt und boch noch ein wenig burchbringt. Welch boppelt starter Charatter, gewiß auch als Kunstler, muß er sein, wenn er wirten will, wie ganz das Gegenteil von "weltflüchtigem Traumer".

Doch zur Sache — ich will ja nicht klagen, sondern beleuchten.

Die älteste und sinnwidrigste Forderung unserer Gegner ift "Wirklichkeitstunft", wenn sie auch lange nicht mehr so ted oder im andern Sinne als früher erhoben wird. — Es ist eigentlich lächerlich, die Nachempfindenden überhaupt Forderungen aufstellen zu lassen, die fie boch nur irgendwelchen bis dabin stärtsten, meist ausländischen Eindrücken entfühlt baben und nun ben beimischen Entwidlungen führerhaft entgegenstellen! - Run, haben benn Wirtlichteit und Runft etwas miteinander zu tun, außer als polare Ergänzungen des Bewußtseinslebens? Auch der Impressionismus im weitern Sinne, der nun einmal die Scheuklappe gegen formschöpferische Runst geworden ist, hat doch mit Wirklickeit nichts zu tun. Gerade er verwahrt sich gegen das "Ding an sich" und beruft sich auf den Schein, der einzig unser Auge, wie unsere Seele angehe. Aber icon Schein und Schein kann etwas ganz Berichiedenes sein, und die moderne Erklärung der sichtbaren Runst als bloke Augenlust ohne jegliche Beziehung zu Inhalt und Lebensbegriffen stellt sich, wenn anders benn technisch gemeint, als Unfinn beraus. 36 tann mir als Detoration an der Wand noch einen bloß bekorativen, inhaltslosen Farben- oder Linienzierat als optischen Genuß vorstellen, als tieferes Geelenerlebnis Leineswegs. Vollends aber ware es in Wirklichteit und in der "Wirklichteitstunst" nicht einerlei, ob 3. B. das Auge wunderbare blaue Berge sieht oder den ebenso schönen "Farbenfleck" einer blauen Papiertulisse hinter einem Garten. Es tommt eben doch nicht nur auf die "sinnliche Erregung ber Nekhaut" an, sondern auf den Wirklichkeitsbegriff, der dem Gehirn vermittelt wird und damit der Seele — turz auf den Inhalt.

Also bei aller Wertschätzung, ja Benutzung der neuen, optischen Anschauungsweise und Technik lernt der geistigere Künstler doch einsehen, daß es sich beim Impressionismus um ein neues Wirkungsmittel, aber nicht um ein neues Wesen handelt. Ein neues Beodachten, Anschauen und Wiedergeben, dei bestem Können, ist noch lange teine Befriedigung unserer allgemein menschlichen tiessten Gefühls- und Erkenntnisbedürfnisse, die doch unbezweiselt für viele durch eine religiöse, eine gedankliche oder eine musikalische Kultur befriedigt oder wenigstens angeregt wurden. Soll aber die sichtbare Kunst ein weniger tieser Kultursaktor bleiben?

Was ist denn für unser Bewußtsein mehr Wirklickeit und Wichtigkeit: die virtuose Bedugung von Gegenständen und seien sie noch so großartig, ja eine ganze stofsliche Welt! — ober die Erregung, die Befriedigung, die Erhebung — turz die "Unterhaltung" unserer Geele? Gelbst alle "ernsten Lebensfragen" sind doch nur Mittel zu diesem Awede: zu leben um unserer

553 Wirtlichteitstunft

Seele willen — nicht um die Erde zu düngen — wenn wir dies auch nebenher tun. Was ist alles Genießen auch der Kunsischlemmer anders? Ast nicht die Formel l'art pour l'art, die von unfern Gegnern aufgegriffen wurde, nicht im Grunde gleichbedeutend mit l'art pour l'âme, die Runft um der Seele, um des Menschen willen? und nicht um eitler Konnereien ober gar machtpolitischer "Zwede" willen?

Welche Runft ist denn mehr Wirklichkeitstunft: Die, welche in Schillers Sinne der allgemeinen Sehnsucht nach einem erhöhten Denten, Empfinden, ja Leben tastend oder gar fübrend entgegenkommt — oder die Birtuofität, die heute diese, morgen jene Kinesse als den Sipfel des Könnens und des guten Geschmacks ausspielt und die getragen wird von der literarifchen Macht ihrer volksentfrembeten "Renner" und Intereffenten?

Ach gebe zu, daß es leicht ist, mit Worten zu lämpsen, auf beiben Seiten — porausgesest. daß die Abermacht den Gegner wenigstens zu Worte tommen läßt, wo sie ihn icon im Tun hemmt. Ach weiß auch, daß grundsäkliche Verschiedenheiten kaum aufzustellen sind, denn bei aller Festlegung ber Begriffe tommt es in ber Anwendung boch immer auf gradweise verschiedene Auffassungen an, die in den schaffenden Charatteren begrundet liegen. Auch der Ampressionismus sest an die Stelle der altern Begriffsprobleme das "Gefühl für die Natur" und entspinnt seine Technit einer innigen Berfentung in Schönheiten ober Eigentumlichteiten ber Erscheinung, er haftet nicht mehr technisch am Stoffe und inhaltlich nicht am "Stofflichen". Ach spreche auch nicht gegen ihn ober irgend eine tatsächliche Kunstbetätigung, sondern gegen ben bornierten Terrorismus eines großen Teiles unserer Runftkritik und ihrer Nachbeterschaft, bie fich in seine Einseitigkeit und Augerlichkeit verbeift und blind, ja gewalttätig gegen anderes sich gebärdet. Deshalb will ich beutlicher und einzelhafter, scheinbar persönlicher sein.

Was ist es denn eigentlich, das die beiben großen Gegenfake von idealem Schaffen und Virtuosität unterscheidet, und das auch die als deutsch und sinnig oder gigantisch empfundene Runst gegen die klugen Feinheiten der heute empfohlenen Ausländer unterschied? Es ist der fundamentale Unterschied gleich dem von Genie und Talent. Das Talent will "Runft", das Genie aber — — Leben! Das Talent liebt die Erscheinungen, hätschelt das Können, spielt fic vor den Menschen damit auf, ist egoistisch, seine Leistungen und Bestrebungen sind technisch, für Kenner. Das Genie aber ist ein Mensch mit einem großen Berzen, es liebt die Menschen, es will ihre Seelen berühren, es lauscht beshalb auf die ihren, wie auf seine eigene und sucht die Brüden der aufrichtigen, einfachsten Gefühlsverständigung. Dazu war ihm von jeher die Runft, als feinfte Blute menichlicher Geiftestätigfeit, bas erhabenfte Mittel, fei es in Wort, Mang oder Bild. Auch das wollende Genie treibt l'art pour l'art, aber aus tiefern Gründen und mit tiefern Mitteln. Es will nur die Seele erregen. Dies alles ward von den Gebildeten immer zugegeben, und wird es heute noch, soweit Dichtung und Musik in Betracht kommen. Vor der sichtbaren Kunst aber, die man bisher so misverständlich die "bildende" nannte, macht man halt, wenigstens tut es die tonangebende Kunstbetrachtung. Die Kunst für das Auge foll ploglich - benn es war ja nicht immer, nein noch nie fo - eine geist- und seelenlose, "intereffelose" sagt der Wiffenschaftler, Virtuosität und Spielerei sein — widrigenfalls sie als unzeitgemäß, untunstlerisch, tenbenziös und bilettantisch verdächtigt oder ignoriert wird. Unter dem geiftlosen Feldgeschrei "Runft tommt von Konnen" wütet man gegen die edelften Regungen deutscher Runftler an, und damit gegen einen mächtigen Faktor der Geistesentwicklung. Am allgemeinen tut man dies sophistisch verleumdend begrifflich, im einzelnen aber sucht man Abealisten, die von unserm Bolte schon erkannt waren, ja tote, wie Cornelius, Schwind und Bodlin, wieder zu vernichten ober aufftrebende zu verheimlichen ober herabzudrüden. Wenn bei beren pordringenber Rraft nichts mehr zu verschweigen ist, wird lächerlich ober tlein zu machen versucht mit den unsachlichsten Mitteln. Wie oft z. B. habe ich es erfahren — und wie oft vielleicht nicht erfahren -, daß meine "Diefenbachische" Bergangenheit und irgendwelche tatfachliche ober zugemutete "Sonderlichkeit" in Weltanschauung und Lebensweise 37

554 Wirtholetistunst

— absolut nicht individuellen Bestrebungen — als Mittel benutt wurden, um meine Arbeiten als untunftlerisch, tendenziös oder dilettantisch zu verdächtigen. Mit einer einhelligen, fast tomischen Gefliffentlichteit aber fuchen felbst diejenigen, die an meinen Werten heimliche Freude fanden, fich angftlich zu verwahren, in benfelben irgend eine ernstere Bedeutung oder Kraft anzuertennen. Wie oft hat man mir die Uttribute fuß, weich, weichlich, ja fcmachlich, "ohne mannliche Wucht" zugeschrieben, indem man hartnädig auf meine allerfrühesten "Naturkinder" verwies und meine spätere Entwicklung ignorierte. Wie oft hat man aus gleichem Grunde mein tatsäcklich vielseitiges Darstellungsgebiet noch heute eng und einseitig genannt! Die ersteren Charafterisjerungen könnten ja wahr sein, aber es steben ihnen drolligerweise die ganz entgegengesetten öffentlich gegenüber — allerdings meist von Nichtkritikern, von Menschen, bie bereit waren, ibre Gesinnungen zu bekennen. Ach führe biese Gegensätze nur an, um zu zeigen, wie sehr es heute zum guten Cone gehört, einen Ibealisten von vornherein zu einem guten Menichen, aber ichlechten Mufikanten, jedenfalls zu einem Schwächling zu ftempeln weil man sich heute, vermeintlich im Geiste Nietsches, in Wahrheit im Geiste des brutalen Materialismus, der Güte, der Reinheit, der schenkenden Liebe, kurz aller eigentlich positiven, schaffenden Tugenden schämt oder diese wirklich unterdrücken will.

Fühlen denn diefe Sünder gegen den tiefern Zeitgeist nicht, daß sie sich, selbst wenn unfer Rönnen überschätt ward und unsere Werte in die Rumpeltammer der Zeit wandern sollten, daß sie sich in der Geschichte des Geistes — falls Zeitungspapier in dieselbe hineindauert — ein Denkmal niedriger Bilbung und schmählicher Gesinnung setzen, indem sie all bem Bohn sprechen, was nicht nur von je her die Antriebe zu höchster Runft gegeben hat, sonbern überhaupt der Anhalt höherer Rultur war, als der der kapitalistischen und höchstens noch spbaritischen (schlemmerhaften) Weltanschauung? Denn was diese Großstadtjournalisten zugleich mit unsern Arbeiten lächerlich machen wollen, aber mit Erfolg nur bei einer blafierten Lebewelt machen tonnen, sind Anschauungen und Bestrebungen einer natürlicheren, feineren Rultur, die auf dem Einklang aller führenden Geister der Gegenwart und Vergangenheit beruht. Seit wann war es lächerlich, daß man auch indische Philosophie kennt, daß man die Gigerlmode nicht völlig mitmacht, daß man hygienisch und natürlich lebt, möglichst fern vom Beafsteakzwang und der American Bar, daß man das Leben mehr liebt als den Mord, auch bei Dieren, daß man ringenden Menschen mehr beizustehen sucht, als angesehenen zu schmeiceln, daß man auch mal für die historische Würdigung von Märtyrern eintritt, die wie 3. B. mein Meister Diefenbach vor 20 Sahren für das gesteinigt wurden, was heute, unter dem smarten Amport als Echo vom Auslande ber, anerkannte Kaktoren unserer hygienischen und ästhetischen Rultur geworden sind — ja, daß man sein eigenes Schickal seinen Überzeugungen hintansekt? Alt eine Runst heute schon deshalb verdächtig, weil ihre Vertreter nach Edlerem ringende Menschen sind und in ihr Betenner ihres Ringens? Sind die großen Werte jeder Runft von jeher nicht Bekenntnisse gewesen — oder bloke Formspielereien, Nervengymnastik? Wenn sie Spiel waren, so boch jedenfalls ein gottliches Spiel schöpferischen Geistes, bas allerbings nicht tendenziös materiellen, sozialen und Tagesfragen biente, aber ebenso weit von Heinlicher Virtuosität, inhaltlicher Begrenzung und "Interesselsigkeit" entfernt war, die von einer mußigen Kritik vorgeschrieben worden waren. Die blogen Namen Goethe, Beethoven und Michelangelo zeigen uns solche Bekenner durch die verschiedenen Kunste, und der Richard Wagners zeigt sogar einen Versuch, diese Kunste zu vereinen in gleichem Dienste. Was verpflichtet uns zu dem ichmächlichen Bessimismus, die sichtbaren Runfte von nun ab für den Tummelplat sterilen Virtuosentums erklären und ihnen die Entwicklungsmöglickeit absprechen zu lassen, dereinst die geistige Bedeutung der borbaren zu erreichen? Wer hat denn solchen grundfählichen Wertunterschied dieser zwei Runftgattungen zu bestimmen? Wenn das Abendland auch infolge einer tausendjährigen Berdammung der "Augenlust" und noch heute durch eine Moral der herrschenden Säglichkeit und Unreinheit, ja Unreinlichkeit in bezug auf sichtbare Sinnlichkeit verbauert ift, mabrend bem Aufschwung der Contunft nichts "Moralifdes" im

Wirtlichteitstunft 555

Wege stand — so ist damit noch nicht gesagt, daß die sichtbare Kunst diese versäumte Entwicklung nicht nachholen könnte, um völlig parallel, wenn auch in den entsprechend andern Grundgesetzen neben ber Musit und Dichtung als seelischem Ausbrucks- und Entwicklungsmittel einberzugehen? Liegt es nun nicht sehr nahe, anzunehmen, daß sich alsdann die sichtbare Runst ebensoweit nach Technik und Inhalt über der allerdings erst kürzlich wieder erneuerten Naturnachahmung erheben wird, als es die Musik schon jest tut? Wer nimmt denn zeitweiligen Rückfall in naturnachahmende "Programmusit" noch ernst? Ich meinesteils langweile mich auch an sichtbarer Naturmalerei, in welcher "Stilisierung" auch immer, in dem Grade mehr und mehr, als ich mit der wirklichen Natur und ihren, auch malerischen Studien gesättigt werde, und fage es gleich rund heraus, daß ich nie weder nach "optischen Säuschungen" noch nach impressionistischen Effekten getrachtet habe, anders als beim "Studieren" — nicht aber beim "Schaffen". Ich will alsdann keine "Natur durch mein Cemperament" geben, sondern mein Cemperament, nein: mein Wollen, Fühlen und Ginstehen burch Sinnbilber ber Natur — aber eben folche der Natur und nicht irgend einer vorgekauten, traditionellen Begriffs-Allegorie, wie sie leider in dem Gewande moderner Technik sich bei eben deshalb sehr rasch angesehenen Symbolisten wieder hervortut. Za, wir geben sogar noch weiter und suchen das "Gewollte" auf einer der Form und Farbe ureigensten Ebene zu gestalten, auf der der subjektiven Annenschau — völlig entsprechend der Ausbrucksweise der Musik, die Congebilde gibt, und nicht die profanen Stimmen ber Außenwelt. Was dabei heraustommt, ist in geistigerer Weise das, was uns technisch und angewandt auf einer prattischen Ebene als "rein betorativ" schon einigermaßen geläufig ist. Das ift teineswegs "übersette Musit" ober irgendwelche Vermischung und Verwischung der Runstgebiete, sondern gerade erst die Ronsequenz des erst heute klarer werdenden Begriffs: fichtbare Runft. Dort ward bas Gefühl an fich borbar in Wort und Con in ber Zeit, bier sichtbar in Linie und Farbe im Raume. Der Gefühlsinhalt kann gewiß ganz derselbe sein und insofern von Übersetung wohl gesprochen werden, aber die Ausdrucksmittel sind auf beiden Wegen völlig selbständig und rein den akuftischen ober optischen Verftandigungsbahnen entsprechend, viel mehr als es in der gestrigen — nein überhaupt bisherigen Runft der Fall war. Denn beide Runstgattungen entlehnten und tommentierten noch ihre Motive gegenseitig um fo mehr, je früher wir zurudgeben. Man malte zeitliches Gescheben und sang - räumliche Begriffe, nämlich Geschichten, statt Tone und Abnthmen. Gerade die Runftgeschichte zeigt, baf bie reinliche Sonderung der Runftmittel erft, allerdings unter Schwantungen oder in Wellen anstieg, allmählich zunimmt und daß deshalb die auseinandergebenden Entwicklungsmöglichteiten und "Reinkulturen" beiber Runftarten erft in der Bukunft liegen und damit ihre stärtsten Ausbrucksmöglichteiten. Mag nun die Worttunft und bald darauf die Musik schon ibren einstweiligen bistorischen Sobepunkt erreicht haben seit bem vorigen Zahrhundert, die sichtbaren Runste haben solden seit bem Griechentum und ber Gotik noch nicht wieder gehabt. Bit es nun nicht mahrscheinlich, daß eine Rurve der allgemeinen Geistesentwicklung anheben könnte, in der den sichtbaren Runsten wieder einmal eine führende oder erfüllende Rolle zufällt, nachdem man genug gesprochen und gehört hat? Deuten nicht alle Zeichen der Zeit darauf hin? Man kann sich doch schon eine geistige ober praktische Anregung gar nicht mehr denken ohne fichtbare Berdeutlichung, ohne bilblichen Nachbruck, ohne "Appell" an das Auge, von der wissenschaftlichen Demonstration bis zur geschäftlichen Reklame, vom religiösen Ritus bis jum Bariete, jum Film. Alles will ichauen, um ju genießen, um ju versteben, um ju glauben. Und so find wir auch des "trodnen Cons" felbst all der neuesten Erkenntnisse, Bekenntnisse, Errungenschaften und lyrischen Seligkeiten endlich satt, wir wollen Beweise, Saten sehen! Welche Runst aber wäre der Verwirklichung in Fleisch und Blut näher und vorbilblicher als die sichtbare? Ist sie nicht schon einmal, wo sie sich zur höchsten Höhe entwickeln durfte, weil sie heilig geachtet wurde, Erfüllung gewesen, die der Wirklichteit nicht nachäugte, sondern der Berwirklichung vorausging? Es ware ein Frrtum, ju glauben, die griechische Hochtunst sei nur ein Abglanz des griechischen Lebens gewesen — nein, sie war vielmehr, sie durfte vorbild-

lich sein, das Leben zu befruchten, sie war ebenso ein Künstlertraum wie dies die unstigen sind, nur kam ihr das Leben doch etwas mehr entgegen. Soweit sie aber Abglanz war, ist die schöpferische Kunst es auch heute wieder; denn unsere Idealisten schildern auch nur den Abglanz ihres Innenledens und kätlichen Stredens, für das sie aber heute, unter einer plutokratischen Weltherrschaft, eher geächtet als geseiert werden. Daß die "Leistungen" unserer Künstler dabei nicht zur raschen Vollendung kommen, ist nakürlich. Aber wahre Künstler würden sich doch schämen, wie Seilkänzer beklatscht zu werden und dabei ihr Leben zu einem Johne auf ihr papierenes oder fardiges Bekenntnis zu vernachlässigen. Ihre Kunst ist im wahren Sinne Wirklichkeitstunst; denn sie schilder nichts, an deren Verwirklichung sie nicht glaubten oder beren irgendwelche innere Wirklichkeit sie nicht kennten; jedensalls wollen sie eine schönere Wirklichkeit schaffen helsen, allen Pessinisten zum Troze.

Friedrich Naumann ist gewiß ein Realdsthetiter, aber auch er schried vor einiger Belt ungefähr: Wenn das Naturbedürsnis der Naturalisten und der Großstadtmüden einmal so weit gestillt wäre, daß sie wieder einigermaßen mit der Natur lebten, brauchten wir, wie der Bauer, teine "Naturstudien" in der Runst, sondern wieder "Könige und Heilige", die "Natur" sähen wir dann alle Tage größer und herrlicher als alle Impressionisten uns vermitteln könnten; sollte die Kunst uns dann noch etwas sein, so müsse sie etwas über die "Natur" hinausgehen, etwas was das Gemüt nun mal nicht entbehren kann.

Auch ich habe es als "Naturstudent" oft empfunden, wie erbarmlich es ist, über bem Erhaschen, ja Erqualen beim Festhalten einer einzigen "Stimmung" im Bilbe, hundert andere au verfaumen - und zu welchem Zwede? Um bem faulen Grofftabtpublitum die Ronigin Natur intim näher zu bringen, ober meinetwegen auch sich selbst, wenn man stolz l'art pour lui-même treibt und vier Kunftel des Rabres auf dem Pflaster oder im Raffechause zubringt. Wer aber felbst natürlicher lebt, verliert immer mehr ben Geschmad an ben wetteifernden Raritäten unserer zeitgenössischen Naturtunst und ersebnt sowohl für sich wie für seine aufrichtigeren und natürlicheren Mitmenschen Schönbeiten. Die nirgends oder doch selten zu "beobachten" find, der zeigt in seinen Werten weniger seinen Scharfblid oder "Liebe zur Natur", als Liebe zu den nach neuer Schönheit, nach neuen Charakteren, nach neuem Geiste hungernden Menschen. Er betreibt und verbirgt sein "Naturstudium" als unscheinbares Werkstättengeheimnis und zieht nicht damit zu Markte, nämlich zur Ausstellung, auch wenn hundert Zournalisten ihm deshalb den Befähigungsnachweis für seine sonst "inkommensurablen" Leistungen abfordern. Gerade er empfindet dies gange Wettheken mit Beobachtungseffetten oder fich Aberschreien mit oben, abgedroschenen begrifflichen Motiven, wie es trok aller Auftlarung unter bem Dedmantel moderner Technit fich gern wieder breit machen barf, als schlierhaft und marttichreierisch und wartet, unentwegt ichaffend und vor allem nach feiner Urt lebenb, die Beit ab, wo das deutsche Bolt, das im elementaren und gesellschaftlichen Leben schon auf gesunden Wegen ist, als seine "öffentliche Meinung" glaubt, wo dies Bolt endlich auch seine glaubenseigenen "Ronige und Beiligen", ja seine Wunder verlangt und seine Feste, Palaste Fidus und Tempel dazu.

#### \*

## Dürer als Nothelfer

n Zeiten der Not halten nur wenig Freunde stich. Auch von der Runst und den Künstlern, die wir lieben, sind es nur wenige, die uns wahrhaft helsen und uns vorwärts bringen. Denn daß uns die Kunst die Not der Zeit vergessen helse, daßsie uns ein Siland sei, auf das wir uns aus den stürmischen Wogen retten können, ist zwar viel, aber doch nicht das, was uns eigentlich nottut. Durch Flucht ist noch kein Leid und keine Not überwunden worden. Nicht das Verkriechen an einen sicheren Ort kann uns wirklich helsen, sondern nur wenn wir

Ourer als Nothelfer 557

offenen Auges in den Rampf gehen, können wir durch ihn hindurchschreiten zum Siege. Auch dazu kann uns die Kunst Helserin sein, und vor allem die deutsche Kunst. "Ich will dem Schickal in den Rachen greisen", hat der deutsche Musiker Beethoven gesagt, und was er als persönliches Bekenntnis gegen die eigene schwere Heinstudung sich vorgesetzt hat, ist auch der Inhalt seiner Kunst, die uns zeigt, daß sich seine Zuversicht, das Schickal werde ihn nicht zu überwinden vermögen, erfüllt hat. Und wie Beethoven ist auch Albrecht Dürer als Mensch und Künstler ein Kämpfer und Uberwinder, einer, der sich durchgerungen hat durch Trübsal und Not zu Freude und Sieg. Und gleich der Musik Beethovens kann uns darum die Kunst Dürers in diesen Zeitläuften mehr sein als Freude und Trost, sie wird in uns die Kräfte aufrusen, um es ihrem großen Vorbilde gleichzutun.

In einer schwer verängsteten, schwarzseherischen Zeit war Dürer geboren. Man crwartete um 1500 den Untergang der Welt, und Not, Teuerung, vielerlei Kriegs- und Krantheitselend ließ diesmal weniger als um das Jahr 1000, wo man auch schon die Vollendung der Lausbahn der Erde erwartet hatte, das Weltgenießen aus Trotz auftommen. Nicht nur die Stimmen der Bußprediger, als deren gewaltigste drunten in Italien die Savonarolas dröhnte, predigten die Abkehr von der Weltlust, auch sonst stiegen aus den Tiesen des menschlichen Empfindens die düsteren, lichtseindlichen Mächte empor. Alchimisten und allerhand Zauberervolk trieben ihr Unwesen, vor allem aber umnebelte der Derenwahn (1489 erschien der "Herenhammer") die Geister und Semüter. Der Teusel, der dann noch durchs ganze 16. Jahrhundert in der Literatur sein Unwesen trieb, verdüsterte und verängstete mit phantastischem Sput die Gemüter; Perzensfreudigkeit, Welt- und Gottsröhlichkeit schienen geschwunden.

In diesem letten Biertel bes 15. Sabrhunderts ift Durer herangewachsen, und seine nähere Umgebung tat nichts bagu, bas Gewöll aufgulichten. Dem früh alternden Bater war das Leben nicht so gelungen, wie er es wohl gehofft hatte, in der viel jüngeren Mutter erdrücken Kinder-, Krantheits- und Sorgenlast — sie hat achtzehn Kindern das Leben gegeben den Frohmut, falls sie einen solchen in die Che mitgebracht hat. Wer hat jemals die Zeichnung, die ihr Sohn von der dem Tod verfallenen Greisin geschaffen hat, ohne tiefe Erschütterung gesehen? "Sie forcht den Tod hart", und ihre groß stierenden Augen haben sicher immer im Menschenleben das Graufame und Barte gesehen, wie auch aus Dürers Aufzeichnungen hervorgeht, daß im Baufe die Gottesfurcht fo groß war, daß die Gottfreude gar nicht aufzukeimen wagte. Es tommt auch fpater, wenn Durer rudichauend über feine Augend berichtet, tein frober Con auf. Das Selbstbildnis des Preizebnjährigen zeigt einen versonnenen, eber etwas melancholischen Knaben. Dak ibm ber Bater ben Ubergang von der Goldschmiedkunst zur Malerei gestattete, weil ihn die "Luft mehr borthin trug", wird ein Lichtstrahl gewesen sein. Aber von den "Anechten" des Meisters Wohlgemut, zu dem er in die Lehre tam, hat er wieder "viel leiden muffen". Das Gelbstbildnis des Zwanzigjährigen, eine schnell hingeworfene Federzeichnung, die die Erlanger Universität bewahrt, zeigt ein fast bis zum Angrimm vergrübeltes Gesicht, und immer wieder gemahnen die Augen — er mochte sie von der Mutter ererbt haben — an den Blid der "Melancholie" auf dem berühmten Rupfcrstich.

Ja gewiß, unser Dürer hat an seiner Zeit gelitten wie nur einer. Und die Runst als solche half ihm nicht. Ich glaube nicht an die erste italienische Reise, sonst hätte er sie irgendwo erwähnt. Sollte er aber wirklich schon damals, 1493, über die Alpen getommen sein, so würde gerade dieses Schweigen bezeugen, unter wie schwerem Drucke er ging. Denn wie hat der fünfunddreißigsährige Mann die "Freiheit" des Südens empfunden? Sehn weil er selber frei geworden war. Diese Freiheit hat er sich errungen, ertämpst durch seine Runst, ähnlich wie es der freilich viel glücklichere Soethe mit dem "Werther" getan hat. Er hat das Sefühl seiner Zeit, wo es am stärtsten, allerdings auch am düstersten war, mit aller Kraft in sich aufgenommen, sich hineinverbohrt, es ausgeschöpft die ins letzte, es danach in die gewaltigste tünstlerische Sestaltung gedracht und sich dadurch davon befreit. Die Holzschnittsolge der Apotalppse (1498) hat die vielsach daorischen und wahnhaften, überall aber ungesüg schweisen-

558 Outer als Nothelfer

ben Gesichte bes Johannes zur Form gemeistert und so durch alle Vorstellungen des Schreckens und Entsehens den Weg gewonnen zur sieghaften Lichttraft Gottes.

Das war urdeutscher Geist. Wie in der alten Mythe die Welt durch den Vernichtungsbrand hindurchschreiten muß, um ins glückliche Zeitalter zu gelangen; wie in der Jeldensage hinter dem wütenden Kampf der Humor steht und im Märchen gerade die furchtbarsten Abenteuer ein Lachen auslösen, so kann Dürer auf den letzten Blättern die Erschrecklichkeiten des Seschehens bereits überlegen behandeln. Das ist schon die Stimmung, die ein Viertelzahrhundert später Luther zu seinem mannfrohen "Und wenn die Welt voll Teusel wär", es müßt" uns doch gelingen" befähigte.

Von nun an lebt Dürer in der Freude Gottes. Sie ist nicht laut. Er ist die Schwere ber eigenen Augend und ber Reit niemals in bem Sinne losgeworben, daß er fie nicht mehr geseben und empfunden batte. Er war dazu auch ein zu beutsches Temperament, zu sehr auf das Ringen mit der Welt eingestellt, überall das Problematische witternd und in allen Erscheinungen ber sinnlichen Welt Beziehungen spürend zum Ewigen. Auch ihm war alles Ardische nur ein Gleichnis, auch in ihm lebte die faustische Seele, die so zwiefältig ist, daß Faust meinen kann, es lebten zwei Seelen in seiner Brust. Aber was zwiefältig ist, braucht nicht zwiespaltig zu sein. Die Zwiespaltigkeit zur Einheit zusammenzuschmieden, das ist die beutsche Art, gludlich zu sein. Sie hat Durer erreicht, aus ihr wächst seine Gutigkeit gegen die Welt. Den verlorenen Sohn stellt er nicht als schreienden Braffer, auch nicht als in Berfnirschung Beimtehrenben bar. Sonbern mitten in ber elenbesten Stunde seines Zammerdaseins als Schweinehirt fällt in ihn ein Lichtstrahl von oben: das Gefühl, das Kind eines Baters zu fein. Und wenn Chrysoftemus zur Bufe feiner ichweren Sunde als ein Dier auf ber Erde triecht, so schiebt er den entwürdigten Menschen in den Hintergrund und lenkt unsern Blid auf das Weib, das aus der fündhaften Bergewaltigung Mutter geworden ist und nun im Anblid ihres Kindes Schmach und Untat beglückt vergift. Auch dem Berenwahn ist er nicht verfallen. Wenn er den Stich mit den drei üppigen Frauengestalten mit "Beren" unterschreibt, zeigt er, daß er den Urgrund des unglückeligen Wahns in einer mißleiteten Sinnlickeit wohl erkannt hat. Ihm aber wird das Weibliche zu jenem Ewigen, das uns heranzieht. Und immer wieder verkundet er, bag biefes Ewig-Weibliche auf Erben verwirklicht wird in ber Mutter und daß es eine Beimstätte bat in der echten Rauslickeit. Das ist der Sinn seines "Marienlebens" in der immer wiederkehrenden Darstellung der heiligen Familie, die er nicht besbalb ichuf, weil ber Gegenstand marttgangig war, sonst wurde er nicht so oft in ben nicht für den Bertauf bestimmten Beichnungen wiedertebren. Go ist er dann zum größten deutschen Beilanddichter herangereift, der das Helbentum Christi gestaltet hat wie kein anderer. Und wenn dieser deutsche Christus so viel von Durers eigenen Zugen trägt, liegt darin teine blasphemische Aberhebung des Runftlers, sondern die natürliche Folge der wirklich erlebten Nachfolge Christi.

Damit war Dürer auch reif geworden zum Größten: zur Überwindung des Todes. Alls "Trilogie des Todes" hat man sehr gut jene beinah gleichzeitig entstandenen drei Kupferstiche bezeichnet, die auch heute noch die berühmtesten und bekanntesten in seinem Werke sind: "Melancholie", "Ritter, Tod und Teufel" und "Dieronymus im Sehäus". Die innere Verwandtschaft der Gestalt der Melancholie mit der Mutter auf der Zeichnung ist nicht zu vertennen, obwohl die Mutter, eine lahme, dem Tod verfallene Frau, von fast erschreckender Hällichteit, die Gestalt der Melancholie ein in Kraft blühendes, mit gewaltigen Schwingen versehenes Weib ist. Gesähmt ist sie trozdem durch das Entsehen. Und wenn sie einen grünenden Kranz trägt, so ist das nur der Trost der Schönheit, der uns auch im tiessten Leiden bleibt. Iber reicht diese ergebene Melancholie gegenüber den Schrecknissen der Welt, gegen den Tod, aus? Für die Frau vielleicht. In seinem Bericht heißt es von der Mutter: "Und sie sorcht den Tod hart, aber sie saget, für Gott zu tummen fürchtet sie sich net". Aber der Mann?!

— Dürer gibt die Antwort. Der mutige Ritter — so heißt das Blatt "Ritter, Tod und Teusel"

auch — wird von Tod und Teufel aufs härteste bedrängt, aber er hat keinen Blick für sie; er sieht geradeaus nach seinem Biele und reitet unentwegt darauf zu. Ob er es erreichen wird? Der Ritter selbst denkt daran erst in zweiter Linie. Seine Pflicht ist es, mutig vorwärts zu reiten.

Und ein noch größerer Überwinder ist der heilige Hieronymus. Da sitt der Greis im Gehäus. Der Löwe schnurt vor Behagen. Die Sonne scheint durch die Butenscheiben. Der Alte selbst sitt am Tisch und schreibt. Er arbeitet in Frieden. Im Stundenglas an der Wand rinnt unablässig der Sand. Der Alte hat dafür teinen Blid. Der Sand muß rinnen und muß verrinnen. Die Zeit des Wirkens muß zu Ende gehen, aber er wird wirken die ans Ende. Erst der Tod kann ihm die Feder aus der Jand nehmen. Was hat das zu bedeuten? Die Sonne wird trothem weiter in die Stude scheinen. — Sitt nicht Dürer selber an Stelle des heiligen Hieronymus? Er, der als ein vom Tod gezeichneter Mann aus den Niederlanden zurücklam und auf einer Selbstzeichnung die Stelle vermertte: "Da tut's mir weh". Unablässig hat er gearbeitet die ans Ende und auch als Wissenschaftler noch versucht, seine theoretischen Erkenntnisse zur Speise des "Malerknaben" zu sammeln.

Aber nicht nur so als Künstlermensch hat Dürer ein Lebensbeispiel uns vorgelebt, auch im engeren Sinne der Kunstentwicklung hat er eine Lösung der für uns Deutsche so schweren Frage des Verhältnisses zur Fremde gegeben. Er wächst auf im Geiste der germanischen Gotit, die innerlich wesensverwandt ist jener ältesten germanischen Runst, die wir in der Verzierung der Geräte der Bronzezeit bewundern: Auflösung der geschlossenen Form ins Dekorative, wucherndes Phantasiespiel in tausend Einfällen, geheimnisvolles Rätselwert zwischen der treu erfasten Erscheinung der Wirklichteit und beziehungsweiser Dineindeutung von Geheimnissen. Dann tam er in die Kreise der Jumanisten und lernte die Stiche Mantegnas tennen. Erst erlernt er an diesen die Antike, wie ein Schüler, dann macht er sich frei und nutt das Erwordene gegenüber der Natur. Es ist sehr bezeichnend für ihn als Deutschen, daß er die einsache Größe der Antike nicht als bloße Natursorm begreisen will, daß er vielmehr an ein geistiges Formgesetz glaubt. Er hat diesen Gesehen der menschlichen "Proportion" nachgespürt bis ans Ende.

In der höchsten Blüte seines Mannestums kommt er nach Italien, nach dem prächtigen Benedig. Es ist ihm da ergangen, wie es so vielen großen Deutschen da ergangen ist. Es war ihm, als erfasse er das Leben selbst, statt der Probleme des Lebens. Soethe hat diesem Empfinden, in dem das Geheimnis der Locktraft des italienischen Südens für die deutsche Kunst liegt, in den ersten Versen der siebten Elegie meisterlichen Ausdruck gegeben:

"O, wie fühl' ich in Nom mich so froh! gedent' ich der Zeiten, Da mich ein graulicher Tag hinten im Norden umfing, Trübe der Himmel und schwer auf meine Scheitel sich senkte, Farb- und gestaltlos die Welt um den Ermatteten lag, Und ich über mein Ich, des unbefriedigten Geistes Düstre Wege zu spähn, still in Betrachtung versant."

In Dürers oft so berben venetianischen Briefen lautet es härter, aber es bedeutet dasselbe: "O, wie wird mich nach der Sonne frieren! Hier bin ich ein Herr, daheim ein Schmaroher." Er hat das Zeug dazu gehabt und ist rasch ein Gentiluomo geworden, bewundert vom Kreise der Kenner und rasch mit einem Jahresgehalt umworden, das ihm die Freiheit des Schafsens gewährleistete. Er ist der Versuchung nicht erlegen und ist wieder heimgetehrt. Als Maler hat ihm Italien sehr viel gegeben, aber doch nicht so viel, wie es ihm an innerem Künstlertum genommen hatte. Der geräumige freie Ausbau, die große Geste — es ist letzterdings doch nur Form. Und Dürer wußte zu entsagen, um wieder ein voller Deutscher zu werden. Er hat die große Malerei ausgegeben und ist zu Holzschnitt und Stichplatte zurückgetehrt. Das ist wirklich ein Deutschsein um der Sache willen, in tlarer Erkenntnis, daß es auch Begrenzung bedeutet, aber doch für den Deutschen das Höchste, weil es eben deutsch ist. Wir werden es

in den nächsten Jahren so schwer haben, wie nur je, dieser Liebe zum Deutschen treu zu bleiben. Dürer kann uns dazu helfen, denn auch er hatte Grund, seiner Beimat, seinem Bolke zu grollen.

Unser Jausbesitz an Dürer ist in der letzten Zeit um einige wertvolle Gaben vermehrt worden. An erster Stelle steht ein Quartband: "Albrecht Dürers Zeichnungen", mit einer Einleitung herausgegeben von Willibald Franke (Leipzig, Grethlein & Co.; 5 K). Den Band muß man sich als Ergänzung zu dem die Gesamtheit der Bilder, Stiche und Polzschnitte bergenden roten Bande der "Rlassiter der Kunst", der in teinem deutschen tunstfreudigen Jause sehsen dur erstenmal werden hier Dürers Zeichnungen dem nur über bescheinen Mittel verfügenden Kunstfreunde dargeboten. Das gewaltige Monumentalwert von Lippmann ist selbst vielen Bibliotheten zu teuer, Wösslins Ausgade ist mehr für Studierende berechnet. Dier hat ein Liebhaber für Liebhaber gesammelt, neunzig Zeichnungen sind vereinigt, der Oruc ist gut, das Format der Blätter ist genügend groß, um den Originalen nichts Wesentliches schuldig zu bleiben. Neunzig Zeichnungen sind vereinigt, darunter eine große Zahl zener Bildnisse, die als erste bedeutsame Seelenstudien in unserer Kunst sehen, als erste nicht nur der Zeit, sondern auch dem Kange nach. So sein wie in diesen Zeichnungen ist Dürer sonst kaum wieder zu belauschen. Von hier aus wird man vielleicht am allerseichtessen den Weg der Liebe zu ihm sinden. Und die Liebe macht auch hier wissend.

Eine recht sinnige Sabe bietet der Theologie-Prosessor an der Berliner Universität Seorg Stuhlsauth unter dem Titel: "Das Zeilandstind" (Potsdam, Stiftungs-Verlag; A 5,40). Neben einer guten Darstellung von Dürers Leben und Schaffen werden neun Abbildungen nach Kupserstichen und Holzschnitten und eine farbige Wiedergabe des bekannten kleinen Beilandsbildhens aus der Albertina in Wien zu einer Gesamtdarstellung der Kindheit Zesu vereinigt. Die Verkündigung, der Besuch Marias dei Elisabeth, die Geburt, die Andetung der heiligen drei Könige, die Dardringung im Tempel, die Flucht nach Agypten, der Aufenthalt in Ägypten, Maria mit dem Wiedeltinde und der heilige Christophorus, also meistens Stücke aus dem Marienleben, wirken in dieser so naheliegenden und trozdem noch nie versucht n gedanklichen Verbindung mit neuem Reize. Man kann diese Büchlein bereits Kindern schaften. Man tut gut daran, die Jugend recht früh zu unsern alten deutschen Meistern zu führen, devor sie durch die klassische und die Renaissancekunst zu ganz anderen Idealen erzogen und damit für die deutsche Art doch etwas verschossen

Auch ein "Leben Albrecht Dürers" haben wir neuerdings aus deutsch-vollstümlichem Seiste heraus dargestellt erhalten durch Willy Pastor (Berlin, Reichsverlag Hermann Kalthoff; 4 M). Die Darstellung ist gut eingestellt in die Kulturgeschichte der Zeit und in die Dauerprobleme der deutschen Kunst. Ohne daß gesachsimpelt wird, erhält man eine gediegene Sinführung in Dürers Art und Wert und eine zuverlässige Abersicht über des Künstlers Bedeutung sur seine Zeit und die Nachwelt.

#### 2

# Karl Goepfart

bedingungen schildert, unter benen die Bauern, oder man müste richtiger sagen: Bäuerlein der gedirgigen Gegend um den Brienzer See ihr Leden fristen. Das geht dann immer in den Kehrreim aus: "Es isch te Norreti, e Brienzer Bürli 3'si." (Es ist teine Narretei, ein Brienzer Bäuerlein zu sein.) Ich weiß nicht, aber es fällt mir immer dieses Verslein ein, wenn ich an die deutschen Tonsetzer der Gegenwart denke. Es sind ihrer drei, vier von den ernsten, Großes erstrebenden Komponisten, deren neue Werke die sichere Aussicht haben, bald und an mehreren Orten zur öffentlichen Aufführung gebracht zu werden. Ich gaube, ich habe mit der Zahl schon zu hoch gegriffen. Zedensalls ist außer Richard Strauß

Ratl Goepfart 561

teiner, um bessen neue Werke so ein Geriß wäre. Das erleben eigentlich nur die Operettentomponisten und die Fabrikanten der Schlagerware.

Kur alle andern aber ist es wabrhaftig teine Narretei, ein deutscher Romponist zu sein. Unfer Borrat an noch immer lebensfähiger, ja von Lebenstraft strokenber Mufit ber Bergangenheit ist gang gewaltig und wird durch wissenschaftliche Ausgrahung noch itändig permehrt. Richt einmal ber Konzertsaal, geschweige benn bas musikalische Baus bes Liebhabers ist imstande, diesen Borrat aufzubrauchen. Und da tommt nun binzu, daß für den musikalischen Genug die Neuheit eines Wertes teinen Anreig, ja eber eine Erschwerung bedeutet. Mur ber Kachmann wird an fich burch bas musikalisch Neue interessiert. Wabrend auf ben andern Runftgebieten der geschäftliche Bermittler aus Geschäftsrückichten neue Ware anbietet, verbietet in ber Mufit eigentlich biefer geschäftliche Standpuntt bas Arbeiten mit neuen, bem Abnehmertreis des Bublitums unvertrauten Werten. Zeder Konzertgeber, ob Solist ober Dirigent, ift sicher, gerabe mit ben bekannteften Werten bie ftarkften Erfolge zu gewinnen. Man wird etwa bei einem Liederabend auch ber berühmtesten Sängerin den Beifall ganz nach bem Befanntsein ber vorgetragenen Lieber abstufen tonnen, fo bag es auch folchen beliebten Künstlern schwer fällt, ganz neuen Rompositionen einen lauten Erfolg zu verschaffen. Das braucht teineswegs an der Minderwertigteit biefer Neufchöpfungen zu liegen, sondern berubt von vornberein auf der Unvertrautheit des Bublikums.

Es ist danach leicht begreislich, daß mit der wachsenden Kapitaliserung unseres öffentlichen Musitbetrieds die Stellung des Komponisten immer schwerer geworden ist. Konzertsänger und solistische Spieler können den Auswand an Arbeit für das Studium neuer Werke geschäftlich nicht verantworten, und sie glauben in ihren Konzerten die mit neuzeitlichen Programmen verbundene Verminderung des Beisalls (und auch des Besuches) nicht wagen zu können. In noch schwererer Lage sind die Orchesterdirigenten, weil hier der Geldauswand für ein neues Werk, ob es bereits gedruckt ist oder in den einzelnen Stimmen noch abgeschrieben werden muß, bleibt einerlei, recht beträchtlich ist. Soweit solche Konzerte von Konzertagenturen abhängig sind, wirken diese der Aufsührung von Neuheiten noch entgegen, weil sie dadurch die Romponisten zu eigenen Konzerten zwingen, falls sie überhaupt ihre neuen Werke bekannt machen wolken. Sewiß trägt zur Verminderung der Neuaussührungen auch der Streit zwischen der Genossenschen Souse und den Musikverlegern bei, aber im Grunde ist dieser Streit bereits eine Folge der üblen Lage auf diesem Gediete. Wirklich: "Es isch te Norreti, e Brienzer Bürli d'si."

Rarl Goepfart, der am 8. März in das siedente Jahrzehnt seines Lebens eintritt, tann auch in den Kehrreim einstimmen. Die musikalische Begadung zeigte sich so früh und deutlich, daß der Knade wohl auch ohne die musikalische Umgedung, in die er hineingeboren war, der Musik zugeführt worden wäre. So aber sand er gleich die beste Anleitung, die bei seinem Vater, dem als Organist, Komponist und Dirigent wohlbekannten Christian Heinrich Goepfart. Als Weimarer besuchte Karl danach die Großherzogliche Musikschule, die er 1875 verließ, um eine Konzertreise nach Nordamerika auszuführen. Der Siedzehnsährige hat sich nicht nur als Klavierspieler bewährt, sondern auch als Kapelsmeister am Theater der Concordia in Baltimore die Sporen verdient. Dann aber zog es ihn wieder nach Weimar zum geliebten Meister Franz Liszt, der Goepfart sehr schätze, ihn zur Vertonung des reizenden Weihnachtsmärchens vom Beerenlieschen anregte und durch seine Empsehlung die Lausbahn als Chorund Orchesterleiter eröffnete.

Als Romponist hat sich Goepfart auf allen Gebieten bewährt, leider ist aber die weitaus große Mehrzahl seiner Werke Manustript geblieben. Eine ganz außerordentliche Verbreitung haben einige seiner Männerchöre und gemischten Chorwerke erlangt. Das "Erinklied vor der Schlacht" nach Körner ist in fünfzig Auflagen verbreitet, "Am Chiemsee" (Scheffel) in fünfunddreißig Auslagen. Geine Vertonung von Conr. Ferd. Meyers prachtvollem Vismarchymnus "Der Schmied" gehört zu den erfolgreichsten Chören der Gegenwart. Die beiden

als Festspiele vielsach aufgeführten Werke für gemischten Chor "Das große Jahr" (1870/71) und "Die Liebesquelle zu Spangenberg" mögen uns zu den Bühnenwerten hinübersühren. Seine erste Oper "Quintin messis" war auf Liszts Betreiben in Weimar angenommen worden. Doch erlebte der Meister die ersolgreiche Aufsührung nicht mehr. Die nachhaltigsten Ersolge hat Goepfart mit seinen Märchenspielen, vor allem dem "Beerenlieschen" und den echt vollsmäßigen Singspielen "Der Seiger zu Smünd" und "Der Müller von Sansspuci" davongetragen. Dieses reizvolle Rototossüchen hat auch in Berlin in der leider längst wieder eingegangenen Volksoper schönen Ersolg gehabt, "Der Seiger zu Smünd" ist regelmäßig in der schönen schwäblichen Stadt als Festspiel aufgeführt worden. Eine tomische Oper "Camilla" und das große Musiktvama "Sarastro", die Fortsetzung der Mozartschen Zauberflöte, harren noch der Vorstellung auf der Bühne.

Sehr ausgiebig hat Goepfart auch die Kammermusit angebaut. Die weiteste Verbreitung haben darunter wohl die zwei Trios für Holzbläser und Klavier und die zwei Quartette für ähnliche Beseiung gesunden. Auch von den Liedern erfreuen sich einige, wie "Schneeglöckhen", "Am Brunnen", "Selige Zeit", "Der Glöckner" und die Carmen Sylva-Lieder einer vornehmen Volkstümlichkeit. Der Verbreitung der großen Orchesterwerke, u. a. einer Sinsonie in D-Moll, stehen die oden geschilderten allgemeinen Verhältnisse um so mehr im Wege, als diese Werte Manustript geblieden sind. Sehr zu wünschen wäre es, daß der Komponist noch eine größere Auswahl seiner Klaviertompositionen herausbringen würde. In allen seinen Werten erweist er sich als gesunder, terndeutscher Musiter, der teinerlei Zugeständnisse macht, aber sich andererseits auch nicht bewußt künstlich gedärdet. Sine ochte Thüringer Singenatur, mit der sich jeder besreunden wird, der sie nur erst kennen lernt. Möge der Komponist in einem ruhigen Ledensabend noch eine Besserung der auf dem zeitgenössischen Musitschaffen so schwer lastenden Verhältnisse erseben und sie vor allem zugunsten seiner eigenen Werte ersahren.

### Zu den Kunstbeilagen

lidus, der seinen kunstlerischen Absichten selber ein beredter Fürsprech ist, ist vor einigen Monaten fünfzig Jahre alt geworden. Er ist als Hugo Hoeppener am S. Ottober 1868 in Lübeck geboren. Auf der dortigen Gewerbeschule vorbereitet, tam er als Neunzehnjähriger zum Runftstudium nach Munchen. Doch sagten seiner ganzen Art die Berhältnisse an der Atademie so wenig zu, daß er innigen Anschluß an den sonderlinghaften Carl Wilhelm Diefenbach suchte. Dieser hatte trok mancher Geltsamkeiten als Mensch mehr zu geben wie als Runftler, so daß Fibus — diesen ihm von Diefenbach verliehenen Namen behielt er von nun ab bei — nochmals das Studium in München aufnahm. Dann kam er gemeinsam mit dem Theosophen Jubbe-Schleiden nach Berlin, in dessen Rabe (Woltersdorf) er sich ein Beim aufgeschlagen hat. Er lebt ganz abseits vom lärmenden Runftgetriebe Berlins und ist, da er Ausstellungen nicht beschidt, weiteren Kreisen taum als Maler bekannt. Dagegen find seine Beichnungen zu immer tieferer Wirtung gelangt. Acben ben anmutigen Gebilben jugendlicher, in froher Bewegung sich tummelnder Leiber steht da die groke Gruppe jener Blatter, in denen tieffte seelische Borftellungen eine übetraschend finnfällige Gestaltung gefunden baben. Auch als Waffe im geistigen Leben hat Fidus seine Kunft benutt und vor allem im Welttrieg auf seine Urt mitgetämpft. Dem Runftler aber wird man nicht gerecht, wenn man ihn nur nach biesen leichteren Gebilben beurteilt. Wir zeigen im porliegenben Befte, wie gelegentlich icon früher (Dezember XXI. Jahrg.) Wiedergaben einiger Gemalde und behalten uns vor, diese Seite seiner Tätigkeit bald einmal ausführlicher darzustellen.



# Türmers Tagebuch

Die alte Geschichte · Verwalter der eigenen Konkurssmasse · Ansern Gehorsam kann nichts ermüden · Die Taktik der Verzweiflung · England und der Volschwismus · Sine Frage zur Selbsteinschätzung

n einem Stimmungsbilde aus Weimar finde ich: "Wenn diese Stadt Stimmungen bat, so geben sie gang gewiß nicht von dem Rause aus, por dem die Gestalten Goethes und Schillers stehen, in dem heute Deutsch-🗳 lands Nationalversammlung tagt, sondern sie kommen aus dem winterftillen Park, von ben Stätten, wo unsere Dichter lebten und aus ben engen Gassen, die nachts nur der Glanz des Schnees erleuchtet. Leidige Kritik zu üben. in bissigen Worten seinem geistigen (und leiblichen) Misvergnügen Ausdruck zu geben, verschmähen wohl alle, die jest hier sind, aber die Gefühle der Resignation au bekennen ist wohl erlaubt... Immer noch pulit der Beraschlag der Weimarer Tagung nicht im Barlament, sondern in den staatlichen und parlamentarischen Rörperschaften außerhalb bes Hauses. Der Abealismus ber Dichter und Denker wurde erst nur als politische Munge verausgabt. Wohl hörten wir die Botschaft, aber ibeale Leidenschaften erklingen weber in bem Gruft an unfre beutichen Bruber in Ofterreich, noch im Schmerz um den Verlust des deutschen Elsak. Sat die Versammlung sich zu einer spontanen Rundgebung erhoben, als biese Noten erklangen? Die geistige und Gefühlsarmut war groß in diesen Tagen ... " -

Wir haben nun den Nachfolger Raiser Wilhelms II. und die neue Regierung. Nach den Versicherungen der Revolutionäre soll jetzt wieder auf den Boden des Rechts und der Versassung getreten werden, nachdem man sich eine neue Grundlage dazu geschaffen hat. "Ob die Berufung der Götter, wie sie in diesen Tagen vor sich ging," meint die "Tägl. Rundschau", "ein so herrliches Schauspiel war und so viel besser ist als die Anstellung neuer Männer unter dem alten Regime, darüber braucht wohl nach dem, was man zu sehen und zu hören bekam, nicht viel gesprochen zu werden. Die neue Zeit hat sich eingeführt unter den üblichen Zeichen des elenden Auhhandels, wie er schon vor der Revolution im alten Reichstage zutage trat, nur daß diesmal die Begleitumstände noch viel übler waren als sonst. Früher stritt man sich im Reichstage um die Ourchsehung dieser oder jener Vorlage, bei der die Parteien Geschäfte zu machen hofften, diesmal saßen sie alle gierig an der Parteikrippe und hofften einen setten Posten zu erhalten. Es ist nicht nach Recht und Sitte, nicht nach dem Verstande vorgegangen worden, vielmehr wurden die Posten nach den Bedürsnissen der Parteien besetz; jede

ber sich als regierungsfähig betrachtenden Gruppen beanspruchte eine Anzahl Site, und sie mußten geschaffen werden, wenn sie nicht vorhanden waren. So sehen wir als Ergebnis, daß die meisten der bekannten Parlamentarier aus Demokratie und Sozialdemokratie jetzt glücklich untergebracht sind, und das Regierungsgeschäft mit Herrn Sbert als Reichspräsident und Herrn Scheidemann als Ministerpräsident oder, wie er sich nennen will, als Ranzler kann beginnen."

Die alte Geschichte! "Jauptsache bleibt, daß die Verzichtmehrheit des alten Reichstags neu ersteht und die Regierung gemeinsam bildet, so wie sie es schon im September, anderthalb Monate vor der Revolution, getan hat. Es hat sich also eigentlich wenig geändert; denn auch die sozialdemokratische Führung bestand schon damals, da Prinz Max von Baden nur die Puppe in den Händen der Sebert und Scheidemann war, wie ja noch dieser Tage der "Vorwärts" bestätigte, als er hervorhob, daß erst die Tätigkeit der Sebert und Scheidemann in der Regierung den Ausbruch der Revolution ermöglicht habe. Es ist also nicht nur die Nationalversammlung eine Fortsetzung des alten Reichstags, nur mit anderen Parteibezeichnungen, auch die alte Regierungsmehrheit des Herrn von Bethmann ersteht wieder, und die Regierung selbst ist nur eine Umbildung der Regierung vom 29. September mit diesmal offener sozialdemokratischer Firmierung, während man damals noch unter Deckadresse siesen mußte.

Wer die Taten und Unterlassungen dieser Reichstagsmehrheit, die vor der Geschichte als die Jauptschuldige unseres Zusammenbruches dastehen wird, übersieht, wird schwerlich den Mut ausbringen, viel von ihr zu hoffen. Immerhin tann man es im Augenblick nicht bedauern, daß sie sich neu gebildet hat. Es ist logisch, daß sie für ihr Wert auch die Verantwortung übernimmt, wenn es zum Zahlen der Zeche kommt. Sie wird es unter der auch von Ebert gebrauchten unwahrhaftigen Vorspiegelung tun, daß sie nur der Verwalter einer fremden Konkursmasse sorspiegelung tun, daß sie nur der Verwalter einer fremden Konkursmasse sie; aber auf die Dauer wird es sich doch nicht verhüllen lassen, daß das Geschäft, das Konkurs anmelden mußte, von keinem Allbeutschen, keinem Konservativen, keinem Nationalliberalen, sondern vom ersten Tage des Krieges an eben von dieser Reichstagsmehrheit und ihren Vertrauensmännern in der Regierung geführt und betreut wurde."

Mit Recht nennt Graf Westarp in der "Kreuzzeitung" die Rede des Herrn Ebert einen unfreiwilligen und deshalb um so wirtsameren Beweis dafür, wie die heute jede Hoffnung auf die Revolution so grausam und ditter enttäuscht worden sei. Denn der leitende Staatsmann, der den neuen Abschnitt der deutschen Geschichte einleitete, scheine dabei keine dringendere Aufgabe zu tennen, als diesenige, die Verantwortung für den jezigen Stand der Dinge, wie er sich durch die Revolution und seit dieser gestaltet hat, abzulehnen. "Wir haben den Krieg verloren," — so heißt es gleich in einem der ersten Abschnitte der Rede — "diese Tatsache ist keine Folge der Revolution. Es war die kaiserliche Regierung des Prinzen Max von Baden, die den Waffenstillstand einleitete, der uns wehrlos machte." Dann weiterhin: "Die Revolution lehnt die Verantwortung ab für das Elend, in das die verkehrte Politik der alten Gewalt und der Ubermut der

Türmers Tagebuch 565

Militaristen das deutsche Volk gestürzt hat. Sie ist auch nicht verantwortlich für unsere schwere Lebensmittelnot." Aber damit noch nicht genug; in späteren Absäten treibt es den Redner immer wieder in diesen Gedankengang hinein. "Die provisorische Regierung hat eine sehr üble Erbschaft angetreten. Wir waren die Rontursverwalter des alten Regimes." Viele Unternehmer hätten es versäumt, die notwendige Initiative zu entsalten. Über die nur auf äußeren Glanz gestellte Beit der Wilhelminischen Ara seien die klassischen deutschen Denker und Dichter nur im Kranichzug hinweggezogen. Wer so von der Revolution, von sich selbst und von seiner Partei jede Verantwortung für die gegenwärtigen Bustände ablehnt, die er selbst von jeher erstrebt und herbeigeführt hat und seit Monaten mit diktatorischer Gewalt beherrscht, dem scheine es klar geworden zu sein, daß das Erreichte dem einst gewollten Ideal so gar nicht entspreche.

"Wie kann", fo fragt Graf Westarp, "Berr Chert einen Unterschied zwischen sich, seiner Partei, der Revolutionsregierung und der ,kaiserlichen Regierung des Brinzen Mar von Baben' machen wollen? Als durch Erlak vom 29. September v. A. die Bildung einer parlamentarischen Regierung angeordnet wurde, geschab dies unter dem Drude der sozialdemokratischen Bartei. Man verfolgte den ausgesprocenen Zweck, durch Beteiligung sozialdemokratischer Führer an der Regierung die Arbeitermassen zufriedenzustellen, dem Auslande aber den Beweis zu erbringen, daß das beabsichtigte Waffenstillstands- und Friedensangebot ernst gemeint sei und von einer Volksregierung ausgehe. In Spaa dachte man dabei noch an ein Roalitionsministerium aller Parteien. Dieser Gedanke wurde am 30. September in den interfraktionellen Besprechungen sofort in sein Gegenteil verkehrt. Gerade auf Verlangen der Sozialdemokratie bildete der Prinz Max von Baben ein einseitiges Parteiministerium, und ber Rechten wurde ausdrücklich mitgeteilt, man wolle ihre Mitwirkung nicht, einmal weil man nur so im Inneren Zufriedenheit zu schaffen glaubte, vor allem aber, um das Friedens- und Waffenstillstandsangebot bei den feindlichen Regierungen wirksamer zu machen. Go führte bas Ministerium bes Prinzen Mar die Waffenstillstandsverhandlungen von Anfang an in klar bewußter Weise als ein Ministerium ber sozialdemotratisch-bemotratischen Mehrheit. Will Berr Ebert bestreiten, daß er und seine Freunde, die diesem Ministerium angehörten, mit all unseren Noten im Oktober und November 1918 und mit der darin enthaltenen Unnahme jeder Forderung Wilsons voll einverstanden gewesen sind. ja daß diese Politit der vollen Unterwerfung gegen manche Widerstände maggebend auf den sozialdemotratischen Einfluß zurückzuführen gewesen ist? Lubendorff und die Oberste Beeresleitung haben das Waffenstillstandsangebot veranlagt; aber fie haben, wie ich bestimmt weiß, vom ersten Tage an nicht die bedingungslose Unterwerfung unter jede, noch so unannehmbare Bedingung gewollt, sondern in Aussicht genommen und für möglich gehalten, noch einmal militärisch und politisch Front zu machen, sobald die Verhandlungen eine mit Deutschlands Ehre und Dasein unvereinbare Entwicklung nehmen würden. Auch Prinz Max von Baden selbst stellte ja noch ,den Endlampf auf Leben und Tod' in Aussicht, ,wenn die Antwort

566 Lürmers Cagebuch

auf unser Angebot pon dem Willen, uns zu vernichten, biktiert werden sollte'. Als man es nach der zweiten Antwort Wilsons gegen Ludendorffs Vorschlag unterließ, zu einer schärferen Sprache zurudzukehren, als man gegen bas Votum der Oberften Beeres- und Flotten-Leitung den U-Boot-Rrieg einseitig und vorzeitig aufgab, als man ben Wilsonschen Forderungen auf Beseitigung der Monarcie entgegenkommend antwortete, als man trok des fortgesekten Prangens der konservativen Fraktion den Entschluß nicht finden konnte, die materiellen und moralischen Rrafte des Volkes noch einmal zu erneutem Widerstande zusammenzufassen, als endlich die Unterhändler zu den Waffenstillstandsverhandlungen mit der Weisung abreiften, jede, aber auch jede Bedingung zu unterschreiben, geschah dieses alles nicht nur unter der mit poller Austimmung perbundenen Berantwortung, sondern unter dem makgebenden Ginfluffe gerade ber fogialdemotratifden Regierungsmitglieder. Das Ultimatum ber Sozialbemokratie veranlagte den Bringen Max von Baden unter dem Arrwahn, daß er dadurch Monarchie und Onnastie retten könne, zu dem Drängen auf Abdankung des Raisers. Ihr zuliebe erließ er die gefälschte Bekanntmachung über die Abdankung, burch die er auch bas Beer des Oberften Rriegsberrn beraubte. Die unsagbar ichmere Schuld an ber Berbeiführung des vernichtenden Waffenstillstandes und ber Revolution, mit ber bas Ministerium bes Pringen Mar von Baben beladen ift, trifft in voller Ochwere die Sozialdemofratie und die aus ihr hervorgegangene Revolutionsregierung."

Die Sozialbemokratie mag sich noch so eifrig drehen und winden, die Schuld von sich abzuwälzen, — sie verwalket nur ihre eigene Konkursmasse, sie hat mit der Verelendung nach der von ihr erzwungenen bedingungslosen Annahme des Waffenstillstandsdiktats, Abschaffung der Monarchie und Herausbeschwörung der Revolution nur das Erbe ihrer eigenen Taken angetreten. Das ist schon heute eine geschichtliche Tatsache, daran ist nicht zu rütteln.

Alles, was man mit Recht ober Unrecht der revolutionären Regierung auf dem Gebiete der inneren Politik zum Vorwurf machen kann, verschwindet vor den verhängnisvollen Unterlassungssünden in der auswärtigen Politik—es ist der sozialdemokratische Politiker Paul Lensch, der diese wuchtende Anklage gegen die Führer seiner Partei erhebt (im roten "Cag" vom 29. Januar): "Seit Ausbruch der Revolution haben wir eine auswärtige Politik schlechterdings nicht mehr gehabt. Ihr Ziel hätte die schleunige Herbeisührung des Friedens sein müssen, und es ist auch kein Zweisel, daß sich die Regierung Ebert-Scheidemann eben dieses Ziel als das erste und wichtigste gesteckt hat. Allein hier dreht es sich um die Frage, was sie getan hat, um dieses Ziel zu erreichen. Und da muß man leider sagen: ihre Tätigkeit bestand bisher darin, die Besehle der Entente entgegenzunehmen und sie so schnell und so genau wie nur irgend möglich zu erfüllen. Sie hatte sich augenscheinlich vorgenommen, durch pünktlichste Erfüllung der Wassenstillstandsbedingungen der Entente jeden Vorwand zum Einmarsch oder zu Repressallen zu nehmen. Und der Ersolg dieser

Tattit? Wir stehen heute bem Frieden genau so fern wie am 9. November. Der Fortschritt der Beiten aber dokumentiert sich darin, daß die Ententebourgeoisie in ihren Forderungen nur um so unverschämter wurde, je mehr die sozialistische Regierung der deutschen Republik sich beeilte, auch ihre brutalsten Zumutungen schweigend zu erfüllen. Den Berren um Foch, die augenscheinlich nur banale Revandepatrioten, aber teine Staatsmänner find, die die ,Nationalrache' in vollen Zügen genießen wollen, macht es augenscheinlich ein sabistisches Vergnügen, bie nach dem Frieden gappelnden Deutschen möglichft lange gappeln zu laffen und ihnen inzwischen immer schwerere, immer unmöglichere Bedingungen aufzuerlegen. Bielleicht haben bie Berren mal die Worte gehört, mit benen im 18. Jahrhundert einmal ein deutscher Batriot seinen Landesfürsten anhundelte: "Niemals, o Cafar, werden beine Befehle unseren Gehorfam ermuden! Bielleicht legen es Foch und seine Spiefgesellen darauf an, zu versuchen, ob dieses Rennwort der deutschen Bedientenhaftigkeit nicht auch noch heute gilt, nur mit dem Unterschiede, daß jest nach dem Sturz der deutschen Rleinfürsten es fremde "Cafaren' find, benen man feinen Gehorfam zu Füßen legt, und bag bas nicht mehr das deutsche Spiegburgertum aus Anno Toback täte, sondern die Wortführer der deutschen Revolution und der jungen Republik. Als Bourgeois wie als Revanchepolititer tonnten fich die modernen "Cafaren' um Foch gleichmäßig gekitelt fühlen.

Man vergegenwärtige sich nur einmal die Methode, nach der bisher Deutschland bei Erfüllung der Waffenstillstandsbedingungen behandelt worden ift. Es war vorgesehen, daß die deutsche Kriegsflotte — die Überwasserschiffe — in neutralen Safen und nur in beren Ermangelung in Safen der Entente interniert werden sollte. England brach dieses Abkommen. Es fragte bei keiner neutralen Macht an, ob Bafen zur Verfügung ständen, und internierte turzerhand die deutsche Flotte in englischen Safen. Man darf gespannt sein, wie unter diesen Umständen die Abrustung' aussehen wird, von der jett so viel gesungen und gesagt wird. Aber immerhin: die deutsche Flotte befindet sich in der Gewalt der Feinde, die deutsche Armee existiert nicht mehr. Jeder Anlag also, neue Forderungen zur "Sicherung" aufzustellen, ist damit für die Entente weggefallen. Nichtsdestoweniger haben die alliierten Mächte am 16. Januar die Verlängerung des Waffenstillstandes an Bedingungen geknüpft, die deutlich die Absichten erkennen lassen, mit denen die Entente den Rrieg von langer Hand vorbereitet hat: die wirtschaftliche Erdrosselung Deutschlands. Man hat uns die Abgabe landwirtschaftlicher Maschinen auferlegt, da man weiß, daß man uns badurch die Bestellung der nächsten Ernte unmöglich macht. Die Leiter bes Reichsernährungsamtes und bes Reichswirtschaftsamtes haben benn auch erklärt, daß es beffer gewesen ware, Die Verhandlungen abzubrechen. In Trier jedoch hielt man es für angemessen, nach der bisherigen Praxis sofort zu unterschreiben. Darüber hinaus aber wies man offiziös in der "Deutschen Allgemeinen Beitung' nach, daß eine Schädigung unserer Landwirtschaft ,ausgeschlossen' sei. Die Lieferungen könnten sofort aufgenommen werden. Boraussehung sei freilich - boch das ist augenscheinlich eine Aleinigkeit —, daß in den Arbeits-, Transport- und Rohlenverhält568 Curmers Cagebuch

nissen Deutschlands ,kein weiterer Rudgang' eintritt. Diese Naivität ist gretchenhaft. Seben wir uns an, ob die Entente bisher nicht alles getan bat. um diesen Rüdgang' unserer Arbeits-, Transport- und Rohlenverhältnisse sostematisch berbeiauführen. Die weitere Aufrechterhaltung der Blodade, die militärisch volltommen sinnlos ift, und die ihren Grund lediglich im bosen Willen der Entente hat, macht ben weiteren wirtschaftlichen Berfall Deutschlands zu einer unabweisbaren Konseguenz. Dazu kommt die andauernde Weigerung der Entente, die rund 800000 beutschen Rriegogefangenen freizulassen. Von allen seelisch beruhigenden Wirtungen abgesehen, die ihre Burudführung auf das deutsche Bolt ausüben murbe, tommt aber auch hier bas wirtschaftliche Element in Frage: ihre Arbeitstrafte fehlen uns. Tropbem für den Rudtransport der noch am Schwarzen Meer befindlichen deutschen Truppen sowie der deutschen Frauen und Rinder in der Türkei beutsche Schiffe in ben bortigen Gewässern zur Verfügung steben, verschließt ihnen die Entente den Seeweg und verweist sie auf den Landweg. Das bedeutet natürlich für die Betroffenen den sicheren Tod. Die Entente weiß das, aber es macht ihr nichts aus. Alls Erzberger den Ententevertretern diese Ronsequenzen ihrer Haltung porhielt, antwortete Foch überhaupt nicht, der englische Abmiral aber erwiderte mit Stockfischlaune: ,3ch habe teine Antwort zu geben.' Was nun unsere Roblenverhaltnisse angeht, so brechen unsere großen Stabte sowie unsere Industrie unter dem Mangel an Rohlen zusammen. Währenddessen geben täglich nach dem in französischer Hand befindlichen Lothringen und Luxemburg gewaltige Rohlentransporte ab. Am 3. Januar wurden beispielsweise 900 t abgeführt, am 6. Ranuar 4600 und am 7. Januar 6800 t, und schließlich: unsere Transportverhältnisse, in benen ebenfalls ,kein weiterer Ruckgang' stattfinden barf, sind unter den Forderungen der Entente gludlich in volltommener Auflösung begriffen. hier war das Verhalten der Entente besonders raffiniert. Die beutschen Eisenbahnbehörden, sämtliche deutschen Lotomotivwerktätten und Wagenbauanstalten haben seit Wochen nur für die Feinde gearbeitet. Doppelschichten wurden in den Betrieben eingeführt, bestehende Betriebe vergrößert, neue Betriebe für Lokomotiv- und Wagenbau herangezogen und der deutsche Berkehr auf das geringste Mak beruntergedrückt. Die Allijerten begnügten sich nicht mit der Durchschnittsgute des deutschen Materials, sie verlangten die stärtsten Lotomotiven, ohne Rudficht barauf, daß durch die Blodade die Verwendung minderwertigen Ersates an Metallen und Schmierolen notwendig geworden war. Lotomotiven, die nach beutschen Begriffen und im Verhältnis jum jezigen Stand bes Lotomotivparts zum besten Material gehören, wurden zuruchgewiesen, auch nachdem sie in den deutschen Reparaturwerkftätten einer grundlichen Aufbesserung unterworfen waren. Rleine und kleinlichste Anforderungen — wenn alles sonst in Ordnung war, bemätelte man die Sauberteit ber Bemalung! - hinderten die schnelle Erledigung der Abergabe. Von 56 Wagen, die eine Eisenbahndirektion für die Abnahme ausgewählt hatte, wurden 46 zurückgewiesen. Bis zum 13. Januar waren 6949 Lotomotiven geprüft, angenommen wurden 2683, zurückgewiesen also 4296. Im ganzen sollten 5000 abgeliefert werden. Un Eisenbahnwagen sollten 150 000 abgeliefert werben. Bis jum 5. Januar waren 105 583 Wagen geprüft,

Lürmers Tagebuch 569

durückgewiesen wurden davon über 40000. Man wollte nur neuestes, bestes und allerbestes Material haben, genau so wie jetzt bei den landwirtschaftlichen Maschinen. Nur auf diesem Wege war es der Entente möglich, zu sagen, Deutschland habe die Wassenstillstandsbedingungen nicht erfüllt. So verschaffte man sich den Vorwand zur Verweigerung des Präliminarsriedens und zur Verschärfung der Bedingungen.

Die größte Unverschämtheit beging die Entente jedoch mit der Auslegung des Paragraphen 19 des Waffenstillstandsvertrages, wonach während der Dauer des Waffenstillstands Deutschland keine öffentlichen Werte beseitigen dürfe, welche den Verbündeten als Pfänder für die Deckung der Kriegskosten dienen könnten. Aus diesem Paragraphen wurden von der Entente Rechte abgeleitet, die die völlige Finanzstlaverei Deutschlands bedeuten, die gesamte deutsche Privatwirtschaft der Ententekontrolle unterwerfen und auch den Privatkredit der deutschen Kausseute im Ausland ruinieren würden. Man ging so weit, uns vorzuschreiben, ob deutsche Beamte im Ausland ihr Sehalt beziehen und die Reichsgeschäfte besorgen dürsten. Um den "Son" der Note zu kennzeichnen, in dem der Franzose Martin diese Unverschämtheiten der deutschen Reichsregierung mitteilte, sei nur solgender Passus wiedergegeben: "Die Note ist nicht etwa das Resultat einer Vereindarung, sondern gibt lediglich vorläusige Anweisungen des Finanzkommissan die deutsche Regierung wieder, deren Abänderung, Ergänzung oder Verschäftung er sich jederzeit vorbehält."...

Was hat die proletarische Regierung der deutschen Revolution getan, um das ganze System zu tennzeichnen, von dem ich einige Proden gegeben habe? Nichts, so gut wie nichts! Mit der Resonanz, die ihr die Revolution gibt, hätte sie an die Spitze der Nation treten und mit lautester Stimme über die Meere und Kontinente hinweg gegen die sadistischen Methoden der Entente-bourgeoisie Protest erheben müssen. Statt dessen hat sie taum dasür gesorgt, daß die infamen Praktiten unserer Feinde in Deutschland auch nur bekannt wurden. Serade weil unsere materiellen Wassen zerbrochen sind, gilt es, die moralischen um so kräftiger zu schwingen. Auch die Stellung unserer Feinde starrt von Schwierigkeiten, auch sie haben die soziale Revolution im Leibe, und wenn Herr Foch sich mit dem Sätzchen: Ein siegreiches Land macht teine Revolution, über die Schwierigkeiten hinwegsetzt, denen auch Frankreich, und erst recht wohl Frankreich, entgegengeht, so beweist er nur, daß er wie die meisten Soldaten über die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Verhältnisse sendes völlig im dunkeln ist.

Was man auch von der revolutionären Regierung sagen mag, in einem Punkte weist sie eine erschreckende Ahnlichkeit mit der des alten Systems auf: in ihrem Mangel an Temperament und ihrem Ubermaß an "Rorrektheit". Das sind gewiß schähdare bürgerliche Tugenden, ob sie aber in den Zeiten der Weltrevolution die richtigen Eigenschaften sind, will mir fraglich erscheinen. Es gilt, dem gesamten deutschen Volke mit eindringlichster Deutlichkeit die Situation klarzumachen, in die uns die räuberische Bourgeoisie der Entente stoßen will. Da muß man die Angst vor dem Patriotismus überwinden, da muß man

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

Der Türmer XXI, 9

aufhören, sich lediglich als Führer einer Rlasse oder gar nur einer Partei zu fühlen, da muß man als Volksführer auftreten können . . . "

Die Angst vor dem Patriotismus und der Gehorsam gegen die Feinde —: damit hat Lensch den Nagel auf den Ropf getroffen. Unsern Gehorsam tann nichts ermüden, eher schon lätt sich die Angst vor dem Patriotismus abgewöhnen.

\* \*

Aber wie jedem Dinge seine Grenzen gesteckt sind, so sieht sich auch unser — sonst unermüdbarer — Gehorsam vor die äußerste Grenze seines Könnens gestellt. Das hat denn auch Herr Ebert erkannt und ausgesprochen. "Wir warnen", sagte er, "die Gegner, uns nicht zum Äußersten zu treiben. Wie General Winterseldt, könnte eines Tages jede deutsche Regierung gezwungen sein, auf weitere Mitwirkung an den Friedensverhandlungen zu verzichten und den Gegnern die ganze Last der Verantwortung für die Neugestaltung der Welt zuzuschieben. Man stelle Deutschland nicht vor die verhängnisvolle Wahl zwischen Verhungern und Schmach. Auch eine sozialistische Volksregierung und gerade diese muß daran sesstaten: Lieber ärgste Entbehrung als Entehrung! Wenn zu den Millionen, die im Krieg alles verloren haben, und nichts mehr zu verlieren haben, auch noch diesenigen kämen, die glauben, Deutschland habe nichts zu verlieren, dann würde sich unwiderstehlich die Taktik der Verzweislung durchsehen."

Eine Warnung, keine Drohung, bemerkt die "Frankf. Big.". Aber: "Wenn schon ein so gesetzter Mann wie Cbert erflart, unter Umftanden zur Berzweiflung bereit zu sein, wird man sich nicht wundern, daß es im Lande Leute gibt, die bereits eine bestimmte Cattit der Berzweiflung für diskutabel halten: Es sind Leute, die ihren Anschauungen nach von Bolschewismus weit entfernt sind, die aber bennoch fagen: Wenn icon alles taput geben folle, wenn dies bas Schidfal fei, das man uns bereiten wolle, bann wollten fie lieber felber alles zusammenschlagen und, mit einem Wort, selber Bolichewismus machen. Diese Leute missen gang gut, mas das für uns bedeutete. Aber bie Gegner, wenigstens die Chauvinisten, scheinen noch immer nicht zu wissen, was es für sie bedeuten würde, wenn sie uns gänzlich zugrunde richteten. Sie haben zwar eine Angst vor dem Bolschewismus, die nicht gering ift. Darum bemühen sie sich in den besetzten Gebieten sehr, ihre Truppen von allen Einflüssen fernzuhalten, geben an manchen Orten Lebensmittel, damit die Arbeiter satt werden, und wollen sogar das Wirtschaftsleben wieder in Sang bringen, um dort die Arbeitslosigkeit zu beheben. Aber wenn sie es einrichten könnten, daß der Bolschewismus Deutschland verzehrte, ohne daß er nach dem Westen übergriffe, so wäre es ihnen recht. Aur das eben, das würden sie nicht können. Sie können uns wohl zur Berzweiflung treiben, aber nichts in der Welt wäre imstande, zu verbindern, dak das Beben eines in Mitteleuropa berrschenden Bolschewismus bis an den Atlantischen Ozean und darüber hinaus schlüge. Niemand, der weiß, was eine Taktik der Verzweiflung ist, wird sie wünschen. Aber es ist durchaus möglich, daß sich eine ganze Generation bewußt oder unbewußt, freiwillig ober genötigt, selber opfere, um den Kommenden das Leben zu gewinnen, das man ihr nicht lassen will. "Unwiderstehlich" wurde es kommen, und das ist wahr, für uns und für die anderen."

Die Entscheidung liegt in der Frage, ob die Gegner es in der Tat nicht "so einrichten können, daß der Bolschewismus Deutschland verzehrte, ohne daß er nach dem Westen übergriffe". Oder, was in der Zielsetzung auf das selbe hinausliese, ob sie nicht Mittel an der Hand zu haben glauben, es "so einzurichten". "Was soll eigentlich die Entente dagegen haben," fragt die "Deutsche Zeitung", "daß Bolschewismus, Spartalismus und Rommunismus uns durchschütteln, so lange an uns etwas zu schütteln ist? Weshald soll sie es verhüten? Aus Angst, daß der Brand auf ihr eigenes Haus überspringen könnte? Darüber, daß das nicht geschieht, wird mit den Herren, die das Geschäft betreiben, gegen eine anständige Sicherheitsprämie zu reden sein, zumal man wahrscheinlich auch sonst längst in Geschäftsverbindung mit ihnen steht, und ganz abgesehen davon, daß man im Gegensat zu Deutschland keinen verlorenen Krieg hinter sich hat. Oder gar aus zarter Sorge um unser wirtschaftliches Wohlergehen, der von uns beizutreibenden Kriegsentschädigungen wegen?

Alles Unfinn! Auf Grund schwächlicher und ängstlicher Rlügeleien seinen bis dahin gefährlichsten, entschlossensten und leistungsfähigten Wettbewerber vor einer an sich erzielbaren Bervollständigung seines Zusammenbruchs zu retten, ist ganz gewiß besonders Englands Art nie gewesen. Sanz im Gegenteil wird es das Seine tun, den Bankerott des anderen, will sagen unseren Bankerott, nach Kräften zu vergrößern, um unser Wiederaufkommen möglichst weit hinauszuschieden.

Es wäre frivoler Leichtsinn, es wäre der ruchlose Optimismus, gegen den Schopenhauer eisert, wenn wir in Sachen des bolschewistischen Vorstoßes gegen uns in Deutschland mit irgend etwas anderem als der denkbar ungünstigsten Lage der Dinge für uns rechnen wollten. Auf sie haben wir uns einzurichten. Wir können unsere Wirtschaft nicht der Gesahr weiterer Mißhandlungen und weiteren Blutverlusts aussetzen. Sie ist am Ende ihrer Kraft.

Der ungünstigste Fall aber, für den wir uns hiernach vorzusehen haben, ist, daß die Entente in russischer Vermummung hinter der Spartakusbewegung stedt, — daß ferner der bolschewistische Vorstoß gegen unsere Ostgrenze ihr Werk ist. Mit anderen Worten: daß sie die bolschewistisch-spartakistischen Treibereien gegen uns finanziert, und damit deren Stoßkraft verzehnsacht, und daß wir gleichzeitig vom Westen und von der See her an Schikanen alles zu erwarten haben, was sich zur Erhöhung unserer Schwierigkeiten irgend ersinnen läßt.

Man wird in diesem Zusammenhang vor allem die Frage auswerfen müssen, was eigentlich aus der Northeliffe-Propaganda geworden ist... Ist eine Beteiligung der Pfundmillionen des edlen Lords an dem russischen Vorstoß gegen unsere Grenzen und der Spartakusbewegung im Reich zu erkennen?

Die Dinge liegen hier ähnlich wie bei der Bewegung, die mit dem 9. November ihren Höhepunkt erreicht hat. "Nichts Gewisses weiß man nicht."... Sonst kommt es in der ganzen Welt nirgends zu ernsthaften Revolutionen, wenn England nicht will... Spartakus schwimmt im Gelde — schwamm zum mindesten

varin, solange er in Berlin herrschte und von dort die bequemen Verbindungen mit dem Osten hatte. Es war für kleine Leute ein gutes Geschäft, ihm zu dienen, — wenigstens als die "Bluthunde" Ebert, Scheidemann und Noste sich noch nicht zu der Brutalität entschlossen hatten, Gleiches mit Gleichem zu erwidern, und seine Büchsenträger ihrerseits unter Feuer zu nehmen. Die Aussen aber haben auf einmal wieder gut bewaffnete Truppen, sie können nach wie vor so viel Geld über ihre Westgrenze bringen, als dies irgend angezeigt erscheint... Und allerdings: schikands behandelt werden wir im Westen reichlich. Schikands behandelt zu Lande und zur See. Zedenfalls müssen wir mit der Begünstigung des Spartakismus und der ihm verwandten Erscheinungen durch die Entente rechnen. Erweist es sich nachträglich als an sich nicht nötig, um so bessert"

Paul Lensch sieht die Lage anders an. In Wahrheit sei auch in England — und in Frankreich — die gesellschaftliche Bersekung ebenfalls im vollen Gange. "Täglich meldet ber Draht von Unruben, und besonders in den letten Tagen (Unfang Februar) ist die englische Streitwelle gewaltig gestiegen. Diese Streite baben teine politischen Ziele und am allerwenigsten etwa das Ziel. dem deutschen Bolte , ju Hilfe' zu kommen. Hätten sie das, so wären sie politisch bedeutung-los; benn eine solche Bhantasterei könnte nie eine Massenbewegung werden und mükte bald ausammenbrechen. Daß außerdem die englischen breiten Massen, wenn es auf ihre Absichten antame, fraftig babei helfen wurden, bas beutiche Bolt bis aufs Bemd auszuplundern und dann zu verstlaven, haben die letten Wahlen bewiesen. Allein es kommt nicht auf ihre Absichten und Wünsche an. Sie tun nicht, was sie wollen, sondern was sie müssen. Und gerade in der Awangsläufigkeit der Bewegung rubt die Sicherheit dafür, dak die Streike die Vorläufer sind für den Ausammenbruch auch des englischen Gesellschaftsspstems. In meiner Schrift: "Drei Zahre Weltrevolution", die vor anderthalb Rahren erschien, habe ich die foxiale Repolutionierung Englands als unpermeibliches Ergebnis feiner durch den Arieg total umgewälzten Arbeiterverhältnisse bezeichnet. Was sich aber jett in England porbereitet, ist in der Sat die Höhe der weltrepolutionären Bewegung, die nicht gemacht wird, sondern entsteht und sich weiter wälzt und dann Ronsequenzen nicht bloß für den Friedensschluß, sondern für den Zusammenhang des gesamten englischen Weltreiches möglicherweise von der allergrößten Tragweite sein werden ..."

Daneben stelle man die Aussührungen Lloyd Georges im Unterhause (12. Februar) über die gegen den Bolschewismus zu beobachtende Haltung und — versuche in der englischen Seele zu lesen: Manche Leute rieten zur Intervention. Er tönne nicht die gewissen Bitsern, die eine Intervention erfordern würden, enthüllen. Aber kein vernünftiger Mann würde dies Ansinnen gutheißen, wenn er die Ziffern gesehen hätte. Die militärische Macht der Bolschewisten sein gewachsen und sei groß. Aber die Alliierten ebenso wie Deutschland sind zu beschäftigt, um sie anzugreisen. Ein zweiter anempsohlener Kurs sei die Unterstühung der Gegner der Bolschewisten, neben der moralischen Unterstühung hätten die Alliierten zum Beispiel Feuerwassen, Munition, Ausrüstungsgegen-

stände geliefert. Was die Sendung von Mannschaften anbelangt, sei es die Frage, wer fie fenden werde. Amerita wurde weder Mannichaften, noch Geld, noch Material senden. Deshalb werden die ganzen Lasten tatsächlich auf Frankreich und Grokbritannien fallen. Der dritte anempfohlene Rurs sei nur, das Feuer ausbrennen zu laffen. Dies fei eine brutale Bolitit. Man habe fich entschloffen, einen Bersuch zu machen, biese Leute zu einer Ronferenz aufzufordern, um bort zu irgend einer Berständigung zu gelangen, die die Wiederherstellung der Ordnung ermöglichen würde. Un den Grenzen Andiens sei das Unterhandeln mit Räubern und fogar Mördern teineswegs unbefannt, wenn man irgend eine Art von Ordnung wiederherstellen möchte, anstatt eine teure Erpedition auszusenden. Die Bolschewisten versprechen die Auruckablung ber Anleiben und Wiederherstellung der von Frankreich und England innegehabten Ronzeffionen, von denen sie wukten, dak alles für den Verbrauch Ruklands selbst war. Das bolichewistische System könne nicht ewig mabren. Aber inzwischen babe er erfahren, daß die Orohung, zu intervenieren, den Bolschewisten die gemäßigten Elemente in die Arme treibe. Er teile den Abscheu vor dem Bolschewismus und weigere sich auch, ihm die Kand zu reichen. Aber das dürfe einem nicht verhindern, nicht nur im Intereffe Ruglands, fondern auch Großbritanniens und der ganzen Welt sein Bestes zu tun, die Ordnung und eine gute Regierung in diesem verwirrten Lande wiederherzustellen.

Und nun, unter Zurücktellung der hier aufgeworfenen Frage, eine andere Frage, nur zu unserer Selbsteinschätzung: haben wir in den viereinhalb Kriegsjahren (und schon vorher) von leitender Stelle auch nur eine Kundgebung vernommen, die von dem staatsmännischen Seiste dieser getragen gewesen wäre? Und doch bedeutet sie nur den Durchschnitt der im anderen Lager üblichen, sogar eine Verlegenheitsrede! Wird uns hier der Unterschied nicht klar zwischen Politik und Nichtpolitik, zwischen durchdachter politischer Sachlichkeit, die bei aller klugen Berechnung und Verhüllung doch immer auch das moralische Sesicht als eine Selbstverständlichkeit zu wahren weiß, und unserem in "biederen" Sentimentalitäten sich entleerenden politischen Seschwäh?

Was wir aber jett zu hören bekommen —: damit wollen wir aus dem großen selbstverschuldeten Schiffbruche auch nur die paar Planken retten, die noch zu retten wären? Mit diesen abgestandenen Naivitäten, die kein Mensch außer uns ernst nimmt? — Dabei sind viele auch bei uns gar nicht so naiv. Aber es liegt in ihrem Interesse, sie wollen wieder ins interkapitalistische Seschäft kommen — was geht sie Deutschland sonst an? Die andern aber, die fröhlich mitgemacht haben und mitmachen, die haben noch immer nicht ihr letztes Erwachen erlebt. Das kommt erst!



# Auf der Warte

#### Scheidemann und Bismarck

Mm 9. November, erinnert die "Deut. Stg.", rief Herr Scheidemann vom Balton des Reichstages: "Das deutsche Volt hat auf der ganzen Linie gesiegt!" Und am Tage barauf verkundete sein Wertzeug, der Arbeiter- und Goldatenrat im Rirtus Busch: "Die sozialistische Republit ist allein imstande, die Kräfte des internationalen Sozialismus Herbeiführung eines bemokratischen Dauerfriedens auszulösen." — Seitdem sind brei Monate Revolution vergangen. hrauchen sie nicht zu schildern, ein jeder hat die Früchte dieses Tages am eigenen Leibe genossen. Man sollte meinen, selbst Berr Scheidemann wäre allmählich still geworden; aber wer das glaubt, tennt den Herrn Ministerpräsidenten der deutschen Republik nicht. Denn einem Berliner Journalisten gegenüber erklarte er: "Wir muffen heute gang umlernen, wir muffen resolut über die Bismardiche Gedantenwelt hinaus". Die Bismardiche Epoche werbe heute mit gang anderen Augen angesehen wie bisher. Die deutsche Demokratie von 1848 habe eine "glanzende historische Rechtfertigung" funden. Mit einer Handbewegung erledigt er die Bismardiche Gedankenwelt. Und in derselben Minute schreit von allen Litfaßfäulen und in allen Zeitungen ein großes Platat die Deutschen an: Rettet uns, werdet wieder Soldaten, das Vaterland in schwerster Gefahr! -

Alles, aber auch alles das hat versagt, was Scheibemann am 9. November dem deutschen Volte als Errungenschaft gegeben hat. Die Al.- und S.-Räte werden von demselben Scheibemann, der sie geschaffen, heute als eine Sefahr für das Volt erkannt; man sammelt ein Heer gegen die Soldatenräte, man muß sich an die alten königstreuen Elemente wenden, um überhaupt notdürftige

Ordnung zu schaffen, an die Elemente, die da wurzelten in dem unerschütterlichen Grund und Boden Bismarcscher Weltanschauung. Macht nichts! Stolz kündet der große Mann in Weimar: Wir müssen resolut über die Bismarcsche Gedankenwelt hinaus!

#### Anmögliche Figur, aber eiserner Bestand

**5** err Mathias Erzberger — wer denn fonst? "Wenn wir uns recht entsinnen," schreibt die "Deutsche Ztg.", "so hat einmal derfelbe Mann bavon gesprochen, wenn et nur eine Stunde mit Llond George ober seinen Leuten zusammensitze, so werde er den Frieden zustandebringen. Er sitt nun schon seit Monaten mit Engländern, Franzosen und Amerikanern zusammen, und jeder junge Cag kündet uns eine neue Gemeinheit unserer Feinde, zu der der ewig lächelnde Herr Erzberger mit einer leicht protestierenden Jandbewegung, die ihm so wundervoll steht, schließlich boch ja und Umen sagt. Wir wollen den Frieden des Jahres 1919 — er wird ein ewiger Borfrieden fein! - den ,Erzberger-Frieden' nennen. Er muß fo fortleben in dem Gedenken unseres Volkes als Erinnerung an diesen Erz-Schädling. Der Wahlkampf mit seiner etwas veränderten Aufmarschtaktik hat die Sünden des Herrn Erzberger in den Hintergrund treten lassen, und dazu die Sünden vergangener Tage, die selber aber nie vergeben können, und die Gunden der letten Tage. Viel Rlägliches schon weist die beutsche Geschichte auf -, Rläglicheres aber, als die Urt dieser Waffenstillstandsverhandlungen, hat es noch nie gegeben. Herr Erzberger aber kundet jeden Tag dem staunenden Volle, daß er von neuem Deutschland eine "wesentliche Erleichterung" verschafft habe. Der amtliche Drabt steht ibm ja nach Belieben zur Verfügung. Um nächsten Cage melbet

bann derselbe Draht, daß es mit dieser Erleichterung leider nichts sei. Wäre es ein anderer als Herr Erzberger, und lebte er zur Zeit des alten Systems, er wäre längst von der Bildsläche verschwunden als eine unmögliche Figur. So aber bleibt er der eiserne Bestand." Eben darum.

#### Von Goethe zu Erzberger

📭n einem Stimmungsbilde aus Weimar von Friedrich Huffong im "Cag" begegnet man auch — wo begegnet man ibm nicht? — Herrn Erzberger: "Eben noch trug man geisterhafte Stimmen im Berzen und dachte fast ben verschneiten Weg von seinem Gartenhause her den Jüngling-Mann, Johann Wolfgang, an dem aderfarbenen Haus mit ben Orangenbaumkübeln herschreiten zu sehen, da wird unter den Mauern des Schlosses eine ganz andere Stimme wach und ein ganz anderes Gesicht sichtbar. Berr Erzberger, frisch, rosig, vergnügt, wohlgenährt und laut tonend. Von Goethe zu Erzberger ist nur ein Schritt im Weimar des Rahres des Unheils 1919.

Der Mann, der rosig und frisch blieb, als cr das Dokument der tiefsten Schmach Deutschlands unterschrieb, der rosig und frisch blieb, als er unsere Flotte hergab; der die Tag für Tag, Glied um Glied schwer und schwerer lastende Kette der Verstlavung Deutschlands immer noch trägt, wie eine Chrenkette für sich selbst; der in unserer täglich sich erneuernden Niederlage immer noch einen Ersolg für sich fand; er ist dabei, frisch, rosig, lächelnd die deutsch-christliche Volkspartei, die eben aus dem erbittertsten Wahltampf mit der Sozialdemokratie von Verlin nach Weimar kommt, als die Verdündete dieser Partei von Weimar nach Verlin zurückzusühren...

Senuffreundlich blinkend, glänzend von Sesundheit und von der Zuversicht, in allem Elend doch noch auf seine persönlichen Kosten zu tommen, geht die Sonne Mathias' in dem dunklen Torbogen unter, jenseits dessen Schloß glänzt, in dem die Ebert-Scheidemann-Erzberger die Schicksale Germaniens verwalten..."

# Die bolschewistischen Morde im Baltenland

Stauenhaft ist, was ben "Stimmen aus bem Osten" von unterrichteter baltischer Seite gemelbet wirb:

In langer Reihe ziehen sie an uns vorbei, unsere Toten. Sie lassen uns nicht schlafen und klagen uns an: "Denkt an uns, haltet uns die Treue, die wir dis zuletzt gehalten haben."

In Dorpat wurden etwa 40 Personen, in der Mehrzahl Eften, in den Kellern der Dorpater Bant am 14. Januar teils erschossen. teils mit Beilen erschlagen. Darunter befanden sich der griechisch-orthodore Bischof mit zwei Prieftern, ber Theologieprofessor Sahn von der Dorpater Universität, ber evangelische Pfarrer Schwart, Redakteur v. Tidebohl, der Stadtrat Seeland und mehrere Gutsbesitzer. "Der Anblid", berichtet der Arzt, der die noch warmen Leichen seben durfte, war grauenerregend. Boden des ganzen Raumes war bededt mit übereinanderliegenden Leichen in den unnatürlichsten Stellungen ... Mehr zur Mitte zu lagen die Leichen in drei Schichten übereinander, alle nur mit Unterwäsche belleidet ..."

In Wesenberg haben während der Schrektensherrschaft der Roten eine große Anzahl Personen ihr Leben lassen mussen. Die Morder tannten tein Erbarmen. Ohne Ansehen des Alters und Geschlechts sind die ungludlichen Opfer tierischer Robeit hingemordet worden. Unter den Verhafteten befanden sich Bauern, Jausbesitzer, Beamte, Lehrer, Bastoren, Frauen und Rinder. — Die zum Tode Verurteilten wurden aus dem Gefananis aeführt und gezwungen, sich selber das Grab zu graben. Sie wurden an dessen Rand gestellt und aus nächster Nabe erschoffen. Die drei Graber umfaßten Dugende von Leichen, biefe, notbürftig jugefcuttet, redten Ropfe, Urme und Beine empor. - Der Tifchler Ruldwere ward vom Schlage gerührt, als er hörte, daß sein Sohn als Bolschewit das Todesurteil gegen den allbeliebten Paftor Pauder mitunterzeichnet batte. - Ein Fraulein Bariet v. z. Mühlen erbot fich, an Stelle

ihrer verurteilten Mutter in den Cod zu gehen. Die Unholde nahmen dieses Opfer hohnlachend an und erschossen das tapfere Mädchen.

In Aurland und Riga sind gleichfalls Frauen und Kinder und verdiente ältere Männer teils erschossen, teils in bestialischer Weise abgeschlachtet worden. Wir nennen Probst Bernewig-Randau; in Riga: Vittor v. Behrens-Bersohn, William von Blantenhagen-Orobbusch, Baron Heyting-Petertal, Friz Baron Rede, Dr. Meyer, Inspettor des Städtischen Krantenhauses und James v. Loudon.

Verschleppt sind in Kurland die Baronin Often-Saden aus Pobuschen mit ihren drei Söchtern, die Baronin Osten-Saden aus Vondangen und deren Tochter Charlotte; der Gatte, Baron Christian O.-S. wird mit seinem Oberförster Katterseld und seinem Gutsinspektor Michelson in Talsen gefangen gehalten. Über das Schickal aller dieser Personen wagt man keine Vermutungen zu hegen; es kann ein fürchterliches sein.

Die deutsche Öffentlickeit sollte an diesen grausigen Tatsachen nicht teilnahmlos vorübergehen. Hier erfährt sie, was Bolschewismus und Spartalismus als Begleiterscheinungen zeitigen. Das Blut der Ermordeten im baltischen Lande schreit zum Himmel. Schützt die Ostgrenze vor den hereinslutenden fremden Mordbuben!

#### Die deutschbaltische Landeswehr und ihr Dank

De le ber Bolschewitieinfall in das Baltitum brohte, waren die Deutschhalten die einzigen im Lande, die diese Sesahr als eine solche erkannten, gegenüber der jeder innere Zwist und Jader zu verstummen habe. Sie machten sich sofort daran, eine baltische Landeswehr zu begründen. Hindernisse wurden ihnen von allen Seiten in den Weg gelegt, von den Sten sowohl wie den Letten, aber leider auch von einem Teil der damaligen deutschen Behörden, die nicht bloß den Deutschalten Waffen geben zu können vermeinten, und daher eine Waffenausgabe zu

ihrem eigenen Schaben, wie fle fpater merten mukten, peradgerten.

Als die Bolschewiti das Land von Often her überfluteten, war die deutschbaltische Landeswehr die einzige opferbereite, disiplinierte und gut geführte Truppe, die dem Feinde Widerstand leistete. Zu schwach an Zahl, mußte sie einen großen Teil Nordlivlands und Cstlands unter ständigen Kämpfen aufgeben, die anderweitig Hilfe herantam, denn die Sten rührten selber kaum einen Finger zur Verteidigung des Landes. Nur tlägliche Reste der früheren Schützenregimenter verdienten noch den Namen einer regulären Truppe und nahmen an den Kämpfen teil.

In Cftland tam die Hilfe durch die Finnländer unter dem Rommando des Majors Etström, die gemeinsam mit der deutschbaltischen Landeswehr den Feind verdrängten.

Statt ben Deutschbalten aber für ihre Opferbereitschaft dankbar zu sein, eröffneten die Sten in der eigenen und in der finnischen und schwedischen Presse einen Lügenfeldzug gegen bie eftlanbischen Deutschbalten. Rein baltischer Baron, heißt es da, habe sich dem eftnischen Beere angeschlossen. Aur die Sten und Kinnen allein batten das Land befreit. Die unerhörte Dreistigkeit bieser Behauptung wird durch die Tatsache widerlegt, daß 80 v. S. ber deutschbaltischen Landeswehr aus jungen Abligen bestehen und dak hohe Anerkennung sowohl vom estnischen General Tönnison wie auch vom englischen Abmiral Sinclair der Landeswehr gezollt worden ist. Der Admiral ließ, wie ben "Stimmen aus dem Often" gemeldet wird, die deutschbaltische Stoßtompagnie nach erfolgreicher Abwehr der Feinde antreten und drückte ihr in deutscher Sprache seine Bewunderung und seinen Dank aus: "Die englische Marine sei stolz auf die deutschbaltischen Bettern. England werde niemals vergessen, mit welchet Bravour und Opferbereitschaft jene den Rampf gegen den Bolschewismus aufgenommen haben."

Objektive Beurteiler der Lage sind sich barin einig, daß die estnische Regierung es einzig und allein der Gegenwehr der deutschbaltischen Landeswehr zu verdanken hat, daß Reval gehalten und das Land vom Feinde befreit werden konnte. Noch größer ist die Rolle, die die deutschbaltische Landeswehr in Kurland spielt. Hier ist sie die zum heutigen Tage der Kern der gesamten Truppenmacht, die gegen die anstürmenden Bolschewiki operiert. Der lettischen Regierung stehen eigene nationale Verbände nicht zur Verfügung, sie ist daher ausschließlich auf die Mitwirtung der Deutschbalten bei der Wiedereroberung des Landes angewiesen. St. O.

#### Der Verrat an der Ostmark

On einem "bemotratischen Ostmärter" wird der "Deut. Cagenztg." geschrieben: "Viele Kräfte, die Wichtigeres tun konnten, sind jett eifrig an der Arbeit, die angeblich am Kriege schuldigen deutschen Volksgenossen ju fuchen. Mit noch größerem Gifer werden wir Oftmarter einst Rechenschaft fordern, ob Unfähigkeit maßgebender Stellen oder parteipolitische Taktik uns in das schmachvolle Clend polnischer Raub-"Ritterlichteit" hat verfinken laffen. Der John über bie nationale Chre Deutschlands gellt durch die Oftmart. Wut befällt einen, wenn man ansehen muß, wie unsere Oftmarter im belbenhaften Rampfe gegen übermächtige polnische Horden hilflos verbluten, mahrend ungablige ,Rate' im braven ,freien' Vaterlande wild schwähen, sich wichtig und unentbehrlich ftellen, raufen und auf Staatstoften einen guten Sag leben. Hut ab vor den deutschen Oftmärkern, die sich von ihrem Volle elend verraten fühlen und dennoch in einmütiger Entschlossenheit auf der Schanze stehen, für ihr Deutschtum Leben und Habe opfernd. Noch webt durch die Ostmark ein heißes Gefühl nationaler Ehre. Wie lang noch? Wir nabern uns dem Zeitpunkt, wo diese leuchtende Liebe zum Vaterlande und zum deutschen Namen fich in einen Fluch gegen Deutschland wandeln wird.

Obwohl Demokrat, gebe ich diese Zeilen ber rechtsstehenden Presse, die uns in dankenswerter Weise den Rüden stärkt. Die ge-

legentlichen reservierten Betrachtungen ber linken Seite empfinden wir als Verlegenheitsäußerungen — beeinflußt vom Parteistandpunkt — oder wie die Bekundung eines unbeteiligten Galerieinteresses. Feststellen will ich hier aber, daß der Name Noske bei uns guten Klang hat. Dieser Mann scheint das heute mehr als je nötige Rückgrat zu besitzen. Nicht der schone Armel, sondern der starke Arm schlägt den Feind!"

#### Schwere Anklagen gegen das Zentrum

Die "Tägliche Rundschau" vom 13. Februar (Abendausgabe) schreibt:

"Der Gedanke der Gründung einer rheinischen Republik ist bekanntlich vom Zentrum ausgegangen und von den theinischen Bentrumsleuten propagiert worden. Einzelne Ententemächte hatten an der Förderung dieser Idee lebhaften Unteil, und sie begünstigten im besetzten rheinischen Gebiet alles, was auf eine Abtrennung der westdeutschen Gebiete von Preußen hinauslief. So hatte man neulich die "Kölnische Zeitung" auf zehn Tage verboten, weil sie sich gegen die westdeutsche Republik ausgesprochen hatte, während die englische Zenfur der "Rölnischen Volkszeitung", dem rheinischen Zentrumsblatte und seiner auf Absplitterung gerichteten Politik freie Hand ließ. Die Bentrumsabgeordneten haben nun auch in Weimar für die Absplitterung Propaganda zu machen gesucht. Führende Bentrumsparlamentarier beriefen eine interfraktionelle Konferenz der Abgeordneten aus Westbeutschland zusammen, in der die Bentrumsleute für die Republik Stimmung machten. Aber das Bentrum erlitt bier eine glatte Niederlage. Die Besprechung, die vertraulichen Charakter trug, ergab eine große Mehrheit gegen die Bildung eines neuen Freistaates, die lediglich in Trimborn einen Fürsprecher fand. Es ergab sich mit voller Schärfe, daß der Gedanke der Abgliederung lediglich auf Bentrumsseite Anhänger hatte. Nach der Ablehnung der Kölner Plane in ber Aussprache in Weimar ist zu hoffen, daß der Gedanke der Abgliederung vorläufig erledigt ist. Natürlich wird es notwendig sein, daß man im Rheinlande den Zentrumsgrößen und ihren Propagandaversuchen noch sehr auf die Finger sieht, damit die Herrschaften nicht zusammen mit der Entente über den Kopf der Bevölkerung hinweg irgendwelche Aberrumpelungsversuche unternehmen."

Hier wird also maßgebenden beutschen Bentrumstreisen nichts Geringeres vorgeworfen als ein Zusammengehen mit der Entente, das natürlich nur auf Rosten der Einheit und Sicherheit des Deutschen Reiches geschehen tönnte. Der Vorwurf ist so schwer, daß die beteiligten Kreise ihn nicht deutlich und beweiskräftig genug widerlegen und zurückweisen können.

#### In österreich entdeutscht

bie Angliederung Deutsch-Österreichs an die deutsche Republik Stimmung machen, ist Beinrich Graf Lühow, einer der früheren Botschafter des Kaisers. In der "Neuen Freien Presse" vom 26. Januar wandte er sich gegen die "deutsche Gefühlspolitit", die angeblich allein den Anschluß an Deutschland verlange, ließ durchblicken, daß eine Bolseinigung Deutsch-österreichs mit Deutschland die deutsch-österreichse moutte zugrunde richten würde, und versicherte schließlich, er könne kein Verräter an Deutschland sein, denn seine Familie stamme aus dem Reich, aus Medlenburg.

Spelebem holten sich die Jabsburger mit Vorliebe ihre obersten Berater aus dem Deutschen Reich und fanden oft, was sie suchten, ergebene und zuverlässige Diener, die ihren neuen österreichischen Patriotismus nach Art von Aberläusern hervorkehrten. Zu nennen wären vor allem Metternich und Beust. Dazu tamen später welsische Aristotraten wie die Kielmannsegge und wurden von Gesinnungsgenossen begleitet, so u. a. vom Baron Vogelsang, der aus einem protestantischen Medlenburger zu einem klerikalen Ofterreicher wurde. Alle diese Zuzügler aus Deutschland bekundeten eine entschiedene Abneigung die zur Gegnerschaft und Feind-

schaft gegen das Deutsche Reich, und so erscheint die Versicherung des Grasen Lükow, er könne deshalb kein Verräter an Deutschland sein, weil er aus Medlenburg stamme, unbegründet.

#### Wer hat die Revolution gemacht?

Bisher, schreibt die "Kreuzztg.", hat sich immer nur die Unabhängige Sozialdemokratie gerühmt, durch jahrelange geheime Wühlarbeit im Beer die Aera des Sidbruchs, der Offizierschändung, der Spartatistenputsche und Finanzvergeudung der A.und S.-Räte, die man alles in allem die "Errungenschaften der Revolution" nennt, vorbereitet und herbeigeführt zu haben. Zest
enthüllt der "Vorwärts" die Mitschuld
ber Männer von der Mehrheitssozialdemotratie, die im Kabinett des Prinzen Max
von Baden saßen. Das Regierungsorgan
schreibt:

"Die Revolution vom 9. November — auch das muß einmal rund herausgesagt werben — war ein Kinderspiel, weil damals die Sozialdemokratie schon in der Regierung saß und dadurch jede Gegenwehr des alten Regimes verbinderte."

Nun wissen wir's... Und peinlich wird cs ben Männern, die durch die Aevolution zur Macht gelangt sind, in die Ohren klingen, was in einem Spartakusprozeß in Moabit ein Angeklagter (s. "Borwärts" Nr. 63) gesagt hat: "Ich habe keine Gewalttätigkeiten begangen und glaube nicht gegen die Gestse verstoßen zu haben; denn ich habe nichts weiter getan als Ebert und Scheidemann am 9. November, die nicht unter Anklage gestellt sind."

#### Straflose öffentliche Verhetzung

ine polizeiliche Kundgebung verheift: "Gegen die immer mehr zunehmende Berbreitung von Druckfriften und Flugblättern, die eine Aufforderung oder Anreizung zu Berbrechen oder Bergeben gegen die öffentliche Ordnung enthalten, und bei denen vielfach die Namen der Berfasser und Oruder fehlen, wird in Zutunft von der Polizei unnachsichtig durch Beschlagnahme und Herbeiführung der Bestrafung der Berfasser, Jersteller und Berbreiter vorgegangen werden."

An diese amtlice Mitteilung knüpft die "Deutsche Tagesztg." folgende beachtenswerte Betrachtungen:

Es ist allerdings an der Beit, daß gegen den Migbrauch der Preffreiheit, die ihre Voraussetzung, das Verantwortungsgefühl gegenüber der Öffentlichkeit, vollständig außer acht läßt, energisch burchgegriffen wird. Und es wird dabei allerdings nicht Halt zu machen sein bei Alugblättern mit oder ohne Angabe des Druders, sondern das Augenmert wird auch zu richten sein auf die periodisch erscheinenden Begorgane ber deutschen Bolfchewisten. Die Tatsache, daß jemand eine Zeitung herausgibt, darf ihm noch nicht das Recht verleihen, Tag für Tag zu Staatsverbrechen, Aufruhr und Landesverrat aufzureizen, gemeine Verbrechen als revolutionare Belbentaten zu verberrlichen und das Rechtsgefühl der Massen durch schwerste Verunglimpfung der Juftig zu erschüttern. Was wir jest nicht nur in Berlin, sondern vielfach auch in der Proving an Auswüchsen der Brekfreiheit erleben. das macht diese geradezu zu einer öffentlichen Gefahr. Es darf nicht geduldet werden, daß die selbstverständlichen Freiheiten des Volles auf diese Weise von extremen Clementen mit Füßen getreten und zum Widerfinn gestempelt werben.

#### Neues oder altes System?

Das Regierungsblatt, der "Borwärts", verkündet:

"Allerdings muß eine sozialbemokratische Regierung darauf sehen, daß die leitenden Stellen im Staate, die für die Durchführung der allgemeinen Politik von Wichtigteit sind (Minister und Staatssekretäre, Oberund Regierungspräsidenten, Landräte und

ähnliche Beamte), von Leuten besetht sind, die nicht gegen die von der Regierung betriebene Politik arbeiten. Deshalb ist es selbstverständlich, daß diese Posten, soweit sie bisher von reaktionären Beamten beseth sind, deren Tätigkeit auf eine Wiedereinsührung des alten Systems hinausläuft, durch Anhänger des neuen Systems erseth werden. Bei allen übrigen Beamten denkt die Regierung oder die Sozialdemokratische Partei gar nicht daran, ihnen irgendwelche Vorschriften über ihre politische Gesinnung zu machen, soweit sie nicht ihr Amt zu einer bestimmten politischen Beeinflussum mißbrauchen."

Ja wie denn? Das alte Spstem sollte doch restlos zusammengebrochen sein, und nun lebt es sich fröhlich weiter aus, nur in anderen Betleidungsstücken? Denn dieselben Forderungen mit denselben Gründen hat ja das alte System immer für sich geltend gemacht, nur wurde es damals auf das schärsste betämpst, während es heute als "selbstverständlich" anerkannt wird. Aber das ist doch tein — Systemwechsel?

#### Im Zirkus

gibt's Verwandlung. Um Ende der Nummer tritt ein Trupp gewandter Diener ein, um aufzuräumen. Da ist es ein beliebtes Spiel für die luftige Perfon, bei dem Wert mitzutun. August stellt sich auf und zeigt mit befehlender gand, was geschehen soll; naturlich geschieht das Gegenteil. Ober er fast selbst mit an, aber am unrechten Ende, stößt sich, stolpert, hindert überall und liegt meist am Boben. Großer Beifall ift ihm ficher. Tate es nicht manchem Staatsmann von beute gut, sich sein Spiegelbild einmal anzuseben? Vielleicht findet er es nicht einmal fo ähnlich, benn ber Clown verdient sein Geld redlich, aber Minister und Soldatenräte bezahlt das Volk eigentlich nicht dafür, daß sie Dummheiten machen und daß sie benen im Wege stehen, die arbeiten wollen.

શ. જ઼.

#### Der Hang zum Kotau

Sin Bericht vom Internationalen Sozialistenkongreß in Bern schließt mit bem Jinweis, daß die Versammlung Herrn Eisner eine Juldigung barbrachte, an ber sich auch die Franzosen beteiligten.

Die hatten auch allen Grund, mit dem bayerischen ungekrönten König zufrieden zu sein. Er brachte es fertig, den Deutschen in der Gefangenenfrage überhaupt das Recht des Protestes abzusprechen. Was rührt Herrn Sisner, dem ein wohlgeheizter Salonwagen zur unbeschränkten Verfügung steht, während kaum ein Duhend ausgekältete D-Züge im Betried sind, was rührt ihn das Elend der Kriegsgefangenen! Selbst der "Vorwärts" richtet aus diesem Anlaß die Frage an Herrn Sisner, ob er sich denn nicht vor den Franzosen schat.

Ein würdiges Gegenstück leistete sich auf berselben Tagung Herr Kautsky, der es für selbstverständlich erklärte, daß Elsaß-Lothringen ohne Volksabstimmung schlantweg zu Frankreich geschlagen werde.

Man tonnte vor Scham in den Boden sinten, daß auf einem internationalen Kongresse deutsche Interessen son Deutschen preisgegeben wurden. Von Deutschen? Da ist es denn doch am Plate, sich ins Gedächtnis zurückzurusen, daß Herr Eisner seiner Abstammung nach Jude, Herr Kautsty Sicheche ist.

#### Harben als Gehilfe ber Entente

Die beutsche Presse in bem von den Belgiern besetzten Gebiet wird von den belgischen Besatzungsbehörden zur Aufnahme von Deutschand verunglimpsenden Artikeln gezwungen. Materiallieserant für diese antideutsche Propaganda ist Herr Jibor Witdowski. Der in Moers erscheinende "Aiederrheinische Generalanzeiger" brachte in seiner Nr. A 136 solgenden Artikel in französischem und beutschem Tert:

Die deutschen Berbrechen! Marimilian Sarden zieht in der "Butunft" nachstehende Bilanz über die deutichen Berbrechen:

"51 Monate Berrschaft in Belgien mit getrennter Berwaltung, Raub von Robmaterialien, von Maschinen, von Waren aller Urt, von 3 Milliarden Bargeld ober Banknoten, Rechtsverletzungen, Buchthausstrafen, zwangsweise Abschiebungen, und zulett noch Berstörung der industriellen Städte, Plunderungen, Bermuftung von Nordfrantreich, von Kathedralen, von Dentmalern, von Buttenwerten und Fabriten, von Obsigarten, Lufibombardements gegen das Völkerrecht, Torpedierungen von Jandels- und Lazarettschiffen, Patte mit Frland und den Blamen, Einführung von Bomben und Bazillen in neutrale Länder, überall Bestechung, Schmuggel, Diebstahl, gehelme und öffentliche Rechtsverletungen, Armenien mit dem Blut seiner Bevöllerung burchtränft, und dies alles ohne eine einzige Stimme zugunften Deutschlands."

Man sieht, bemerkt die "D. C.", daß Herr Maximilian Harben auch außerhalb des jüdischen Berlins mit Behagen genossen wird. Seine Verdienste um das deutsche Volksind beinahe so groß wie die um die deutsche Sprace.

#### "Astronomische Zahlen"

🕵 in über russische Verhältnisse sonst gut unterrichteter Pariser Berichterstatter brachte in dem "Petit Parisien" vom 20. Januar eine merkwürdige Ungabe des tuffifden Vollsbeauftragten für die Finanzen namens Hontowsty an die Öffentlichkeit. Danach hatten die Ausgaben "astronomische Biffern" erreicht, d. h. sich nach Abschluß des Friedens mit den Mittelmächten und nach Entlassung des Heeres auf 80 bis 100 Milliarden jährlich erhöht. Wovon werben diese ungeheuerlichen Ausgaben gebeckt? Zum kleinsten Teil durch Steuern und aus den Beschlagnahmen des Vermögens und der Besitzungen wohlhabenber Abels- und Bürgertreise, im übrigen durch die Notenpresse. Ende Dezember 1918 follen in Rugland nicht weniger als 100 Milliarden Papiergeld im Umlaufe gewesen sein. Sicherlich wurde man noch mehr Roten ausgegeben baben. Aber die Breffe verfagte. Auch fehlte es an geeignetem Papier.

Unter solchen Umständen versoren die Noten wie die Assissaten der französischen Republik von 1791 ihren Wert und zugleich ihre Fähigkeit als Wertmesser. Wenn die Noten 80 Prozent ihres Wertes versoren haben und nur noch auf 20 stehen, so mußein Brot, das sonst 1 Rubel kostet, ohne teurer geworden zu sein, mit 5 Rubeln bezahlt werden. Indessen stellen die Preise ins Userlose, und immer häusiger zahlt man bei dem Antauf von Waren nicht in Geld, sondern durch Naturalien oder sonst in Tausch, weil der Wert des Papiergeldes von Tag zu Tage sintt und taum noch seltzustellen ist.

#### Das unartige Rind

Eine unangenehme Aberraschung hat das weibliche Stimmrecht seinen Vätern und Muttern bereitet. (Den Vätern = ben Gozialdemokraten, den Müttern = den frauenrechtlerischen Demokraten.) Mit woblbedachter Weisheit haben die ersteren, mit wirklicher Bartlichkeit die letteren, es raich und schmerzlos zur Welt gebracht. Aber das ungezogene Kind zeigt sich seiner Eltern nicht wurdig. Sowie es auf seinen Beinchen stebt, läuft es in ganz andrer Richtung, als ihm vorgeschrieben ift, und die erschreckten Eltern rufen entsett, aber noch mit gebampfter Stimme, bamit die Leute nichts merten, hinter ibm ber. Doch wenn sich bas schlimme Rind nicht bessert, werben sie ihren Born bald nicht mehr halten tonnen und am Ende werden sie gar das ungeratene Seschöpf mit eignen Sanden meuchlings ermorden und der Welt fagen, es sei erstens überhaupt nicht ihr Kind, sondern ein Wechselbalg, und es fei zweitens "von felbst" gestorben.

Ins Ernsthafte überset, heißt bas Geschichtden:

Als die Sozialdemokraten und die Demokraten das weibliche Stimmrecht einführten, rechneten sie damit, daß sie zwar ihre eignen weiblichen Parteigenossen seint in der Jand hätten und durch sie ihren Stimmenzuwachs mindestens verdoppeln könnten, aber daß alle Frauen und Mütter, die der Familie angehörten und für Politik bisher weder Zeit noch

Neigung gezeigt hatten, sich wie zuvor schweigend, politisch willenlos verhalten würden.

Diesen Glauben teilten auch wir, und er war in rubigen, gludlichen Reiten berechtigt. Nun aber hat die furchtbare Not des Volles die deutschen Frauen aufgeweckt. Unerwartet start ist die Teilnahme der bisber schweigenden Frauen. Sie fühlen, was auf dem Spiel fteht. Durch die schwer gefährdete Butunft ihrer Kinder ruft sie das Vaterland. Und fie bringen noch ben gefunden Menschenverstand mit, der in der Vertrottelung eines in leeren Theorien (siehe das Schlagwort von der "Objektivität") herumstampfenden politischen Lebens ber Deutschen verloren ging. Daber erfassen grade biese Frauen die Politit im Ginne des gefunden Menichenverstandes, b. b. im nationalen Sinne.

Es hat sich bei den Wahlen im steigenden Maße gezeigt und wird weiter steigen. Eine sozialdemokratische Beitung klagt bereits, daß durch die Frauen der reine Sieg der Sozialdemokratie vereitelt wäre. Ahnliches sieht die Demokratie, die dem internationalen Rapitalismus dient, kommen.

#### Wir Sklaven!

je weit unsere Verstlavung bereits fortgeschritten ist, wie tief die Retten in unser persönliches Lebens- und Verfügungsrecht schneiben, beleuchtet grell solgende Notiz aus dem "Berliner Cageblatt":

"Welche Auswahl und Mengen von Lebensmitteln wir aus der Schweiz beziehen könnten, zeigt das Angebot, das ein Berner Nahrungsmittelgeschäft soeben an eine Dresdener Firma gerichtet hat. Die Schweizer Firma bietet, wie uns von unserem Oresdener o-Korrespondenten geschrieben wird, u. a. folgendes an: 24 000 Büchsen Sardinen (Büchse zu 500 Gramm, 3,90 bis 4,85 Fr.), 15 000 Büchsen verschiebenster Fleischonserven, zum Beispiel Ninderzunge zu 2 bis 4 Fr., Dauerschinkn 1 Pfund zu 8 Fr., gedörrte Früchte (1 Pfund zu 2,60 bis 3,20 Fr.), Kakao (3,40 Fr. das Pfund), Kafsee (1,50 bis 1,75 Fr. das Pfund), ferner

Ceylon-, Betou- und Souchontee, Schokolade, Wein, Spirituosen, Konfitüren u. a. m. zu ähnlichen Preisen. Außerdem gewährt die Firma 5 Prozent Rabatt. — Es wäre natürlich sehr wünschenswert, wenn diese Lebensmittel nach Deutschland kämen. Nach dem letzen Finanzabkommen hängt aber die Einsuhrbewilligung nicht von den deutschen Behörden, sondern von der Entente ab, und es ist leider nach den bisherigen Ersahrungen kaum anzunehmen, daß die Entente diese Bewilligung erteilen würde."

#### Die Angst vor der Intelligenz

In einer Versammlung des Bürgerrats von Groß-Berlin äußerte der Jandwerkstammerpräsident Obermeister Rahardt: Aber Vettern- und Cliquenwirtschaft bei Randidatenaufstellungen herrsche tiefe Mißstimmung und Erbitterung. Der gewerbliche und taufmännische Mittelstand wolle sich nicht länger gefallen lassen, daß hauptsächlich Atademiter als Randidaten ausgestellt werden. Nicht von Perren mit dem Vottortitel, sondern von eigenen Vertrauensleuten wolle die gewerbe- und handeltreibende Bevöllerung vertreten werden.

In dieser Außerung spiegelt sich das ganze Elend unseres politischen Lebens wieder. In Wahrheit weiß Herr Rahardt ganz genau, daß die Bettern- und Cliquenwirtschaft genau die gleiche sein wurde, wenn die "kleinen Leute" unter sich blieben. Was er befürchtet, ist die Abertragung des Mandats auf eine Person, die teine unumschräntte Gewähr dafür bietet, daß sie nun auch wirklich keinen Fingerbreit von dem schmalen Pfad des Berufsinteresses abweiche. Sie wollen eben die Welt durch ein Insettenauge sehen und deswegen erbliden sie ihr Abeal in einem Randidaten. dessen Gesichtsfeld durch seinen Bildungsgrad nicht über die Grenze hinaus erweitert ist, die das rein berufliche Interesse umfaßt. Die Heinen Geifter wollen unter sich sein. Es entspringt berselben Ursache, wenn wie im alten, so im neuen Reichstag, der vorübergebend "Nationalversammlung" heißt, die

wirklichen "Röpfe" völlig in der Menge zunftiger Anteressenvertreter verschwinden.

Die kleinbürgerlichen Kreise würden sich selbst am meisten schäbigen, wenn sie sich von dem kritiklosen Haß des Proletariers gegen die Bildung ansteden ließen. Wohin die Ausschaltung der Intelligenz führt, sehrt ein Blid auf die Mikwirtschaft der Arbeiterund Soldatenräte.

#### Wahnsinn!

Der Wahnsinn der ständigen Arbeits-verkürzung und Lohnerhöhung in Deutschland nach dem revolutionären Dogma: "Revolution ist Lohnerhöhung!" fängt bereits unfern Nachbarn an aufzufallen. So findet sich in der Börsenübersicht im Morgenblatt der "Nieuwe Rotterdamsche Courant" vom 12. 1. 19 folgende eindringliche Mahnung: Was die mit rasender Geichwindigteit zunehmenden Forderungen der Arbeiter bedeuten und zu welcher Berrüttung des wirtschaftlichen Lebens sie führen können, lehrt uns neben Rugland Deutschland. Während man gehofft hatte, daß das Ende des Krieges auch das Ende der andauernd höher werdenden Lebensunterhaltstoften bringen wurde, tritt gerade bas Entgegengesette ein. Durch die außerordentlichen Lohnerhöhungen sind die Preise aller Robstoffe bermaßen gestiegen, daß Robeisen jest drei bis viermal so viel tostet als por dem Rriege, mabrend Fertigmaren sechs- bis siebenmal teurer geworden sind. Das Schlimmfte hierbei ist, daß die Ronturreng mit dem Auslande badurch unmöglich geworben ift. Die Bereinigung ber Industriellen in Sachsen teilte z. B. dieser Tage mit, daß Maschinen in England um 100 v. H. billiger geliefert werben tonnen als in Deutschland. Die Fabritation von Runftblumen, die in Deutschland 24 bis 30 # das Dukend tosten, ist in Frankreich um so viel billiger, daß sie dort für 9 Ars. das Dukend verlauft werden können. Stoffe, die in Deutschland in der Fabrik 3 4 das Meter kosten, werben im Auslande für die Balfte und noch billiger angeboten. Das sind nur

einige berausgegriffene Beispiele, die aber bereits zur Genüge erkennen lassen, daß unter biefen Umftanden die Aussicht auf Ausfuhr für Deutschland, vorläufig wenigstens, geschwunden ift, bamit aber auch die Aussicht auf wirtschaftliche Wiederherstellung, die in der Hauptsache gerade durch die Wiederaufnahme der Ausfuhr zu erreichen ware. Derart find die Aussichten eines Landes, das noch vor wenigen Jahren an der Spike des Welthandels stand! Und unter ben beutigen Berbaltniffen, die eine Einfuhr nur durch Warenausfuhr ermöglichen, weil nicht genügend Gold zur Begleichung der Schulden im Ausland vorhanden ift, wo Deutschlands Rettung alfo von der größtmöglichen Unfpannung seiner Arbeitsleistung abhängt, wird die tägliche Arbeitszeit aufs äußerste verkürzt, werden die anormalsten Lohnforderungen gestellt und wird das Land im Annern durch Bürgerkrieg zerfleischt.

#### Auch die Schmaroker fordern!

uber uns ergehen lassen mussen, daß Mülltutscher, Straßenbahnschaffner, Kellner und Bergleute Löhne und Absindungen verlangten und mit Gewalt durchsetten, die in teinem Eintlang mit der geleisteten Arbeit standen. Aber der Sipsel der Unverfrorenheit ist es doch, wenn jett auch die — Angestellten der Kriegsgesellschaften mit maslosen Lohnsorderungen auszutreten wagen.

Man sollte meinen, daß gerade diese Herrschaften den zwingendsten Anlaß hätten, von ihrem Vorhandensein so wenig Aushebens wie nur möglich zu machen. Was wollen sie überhaupt noch? Der Krieg ist zu Ende. Ihrem Wirten, das unserem Wirtschaftsleben geradezu zum Verhängnis gereicht hat, sehlt jede, aber auch jede positive Unterlage. War es schon ein Standal und eine unverzeihliche Sünde, daß die alte Regierung diese Gesellschaften, die ein Vorado für Schieber und Vrückeberger bildeten, mit den weitgehendsten Besugnissen und Vorrechten jeder Art freigebig ausrüstete, so

ist es pollia unbegreiflich, dak eine foxialistische Regierung, die doch das Allgemeinwohl in allererster Linie im Auge baben müßte, diese schlimmste aller Schmarokerpflanzen nicht umgebend mit Stumpf und Stiel ausgerottet hat. Was haben diese Kriegsgefellicaften auf unferer Wirtschaft gelaftet, wie ist durch sie die drangvolle Lage des Voltes bis zur Unerträglichteit gesteigert worden! Hat man denn ganz und gar vergeffen, wie diefe Schieberinftitute größten Ralibers die Ronjunktur ausgebeutet haben, wie sie mit unersättlicher Gefräßigkeit über unser Volksvermögen bergefallen sind, wie sie allmäblich alle Brachthotels, Mietspaläste, ja ganze Häuserblocks für ihre "gemeinnütigen" Swede in Anspruch nahmen? Und bas alles, während die da draußen bei immer schlechter werbender Nahrung, bei kargem Sold, in Ored und Trommelfeuer den Feind fernhalten mußten!

Und da kommen die Angestellten dieser nicht einmal mehr bem Namen nach baseinsberechtigten Organisationen und erheben dreist und laut "Forderungen". Sie, die ihre behaglichen Stellungen zum größten Teil der Protektion verdanken, sollten sich lieber nach einer reellen Betätigung umsehen, anstatt ihr Orohnenleben durch Stredung der Arbeit künstlich zu verlängern. Die Herren in leitenden Stellungen haben, wie jedermann bekannt ist, während des Krieges spielend Millionen verdient, aber auch die andern bis herab zu den ungezählten Scharen der Tippfräuleins werden von dem reichlichen Gehalt, der ihnen gezahlt werden konnte, ein schönes Stück Geld auf die hohe Kante gelegt haben. Außerdem bietet sich für gar manchen iekt die Gelegenheit, das im Ariege Verfaumte nachzuholen: Freiwillige werden perlangt!

Nächst der verluderten Etappe tragen die Kriegsgesellschaften ohne Zweisel die Hauptschuld an unserm Niederbruch. Wenn sie bett sehr zur Unzeit die öffentliche Aufmerksamkeit auf sich lenken, sollte von allen Seiten einmütig der erbitterte Ruf nach Abbau dieser staatsschädlichen Sebilde erhoben werden.

R. Sch.

#### Bürgerliche Streikbrecher

n ben verschiebenen beutschen Städten 🕽 hat das Bürgertum, nachdem jede Unterstütung seitens ber Reichsregierung unterblieben mar, zur Selbstbilfe gegriffen und gegen die ichamlofe Wirtichaft ber Spartatisten ben Streit in Anwendung gebracht. Dieses drastische Mittel hat auch durchweg ben erwünschten Erfolg gezeitigt. Rur in ber Rommuniftenrepublit Duffeldorf, wo es am wildesten bergebt, ist der Ordnungestreit mikgludt und zwar in der Hauptsache beswegen, weil einzelne vorgefette Beborben den Beamten in den Ruden gefallen sind. Go hatte die Telegraphen- und Fernsprechbirektion ihr allerhöchstes Mikfallen über bas Vorgehen ber Beamtenschaft ausgedrückt und die sofortige Wiederaufnahme des Dienstes angeordnet!

Bier liegt ein typischer Fall bureautratischer Verbohrtheit vor. Die boben Berren bilden sich sicher viel barauf ein, daß sie sich als Säulen unentwegter Pflichterfüllung erwiesen haben. Die Moral ber Amtstreue in allen Ehren — aber hat denn der gesunde Menschenverstand heutzutage gar teine Daseinsberechtigung mehr? Eine geringe Dent. übung hatte boch unschwer zu dem Ergebnis führen muffen, daß ein gegen ben Bolichewismus gerichteter Streit mindeftens diefelbe Geltung beanspruchen darf wie etwa der Akt der Notwebr. Solange ber Berudengeist ber behördlichen Spitzen sich nicht zu dieser Erkenntnis durch "ringt", wird Spartalus sich wohl noch manchmal auf Rosten der Sicherbeit und Ordnung ins Fäustchen lachen können.

#### Vom guten Ton

s ware wohl angebracht, für den republikanischen Handgebrauch einen neuen Anigge herauszubringen. Was sich tagtäglich die Führer der Proletarier gegenseitig für Freundlichkeiten an den Kopf werfen, geht bald auf keine Kubhaut mehr. So weit ist es

nun schon getommen, daß man sich die verhaßten Typen des alten Regimes als Muster vor Augen hält. Es entbehrt nicht ganz des Humors, wenn beispielsweise Herr Ruhnt, der selbstherrliche "Präsident" des Freistaates Oldenburg-Ostfriesland, über den Obertommandierenden Noste solgendes Werturteil fällt:

"Die alten Berufsgeneräle waren brutal, aber sie hatten Tradition und das gab ihnen eine gewisse Haltung und Burüchhaltung, — ber neue Parvenugeneral aber hat ihnen nur abgeguckt, wie man sich räuspert und wie man spuckt, — er hat nur die Brutalität geerbt, aber nicht die Haltung. — Es ist traurig, sagen zu müssen, daß der neue rote Cäsarenwahn schlimmer zu sein scheint, als der alte junterliche."

Also so ganz unempfänglich für "Tradition" und "Haltung" scheint man selbst auf dem radikalsten Flügel der roten Couleur nicht zu sein. Nur, daß man es eben immer am andern vermist. Dadurch, daß sie sich gegenseitig un Verunglimpfungen überdieten, liefern die Vertreter der Arbeiterschaft nicht gerade den Beweis, daß diese reif und berufen sei, die oberste Gewalt innezuhaben.

#### Kenien ins Stammbuch

Abolf Boffmann.

Es ist nichts schrecklicher, als eine tätige Unwissenheit. Soethe.

Spartatus.

Das Fürchterlichste ist, wenn platte, unfähige Menschen zu Phantasten sich gesellen. Goethe.

Es ist die sozialistische Wochenschrift "Die Slocke", die diese trefsenden Sinnsprücke mit seinem Verständnisse herausgesucht hat. Man kann es den gebildeten Sozialisten schon nachfühlen, daß ihnen die Brüder gekennzeichneter Art "das Fürchterlichste" sind und daß sie dieser Sesellschaft schließlich den dicksten und dümmsten Vourgeois vorziehen würden.

Berantwortlicher und Paupischriftleiter: 3. C. Freiherr von Grotthuß . Bilbenbe Aunst und Ausst: Dr. Rarl Ctord Alle Zuschriften, Ginjendungen usw nur an die Ichristleitung des Türmers, Sehlendorf-Berlin (Wannierbahn) Drud und Berlag: Greiner & Pfeiffer, Ctuttgart

